







# Neues allgemeines

# Deutsches Adels-Lexicon.



# Neues allgemeines

# Deutsches Adels-Lexicon

im Vereine mit mehreren Historikern

herausgegeben

Prof. Dr. Ernst Heinrich Kneschke.



Erster Band.

[Aa-Boyve.]

Leipzig, Friedrich Voigt. 1859. CS 617 Kc v,1

#### Altona.

Herren Lehmkuhl & Comp., Buchhändler, 2 Expl.

Arensburg.

Hr. H. J. Jürgens, Buchhändler.

Augsburg.

Hr. Graf zu Isenburg, k. bayer. Rittmeister im 4. Chevauxlegersregimente.

Baden in der Schweiz. Hr. Hermann Fellmer, Buchhändler.

Bamberg.

Hr. Heinrich Graf v. Linden, grossh, hess. Kammerherr etc.

Löbl. Schweighauser'sche Buchhandlung.

Bensheim an der Bergstrasse.

Hr. Kammerherr Freih. v. Trotha.

Bernn.

Das köuigliche Heroldsamt. Bibliothek des k. preuss. Obertribuuals. Herren Asher & Comp., Buchhändler. Hr. Bartels.

Gropius'sche Buch- und Kunsthandlung, 2 Expl. Hr. Administrator Jüngling.

IIr. Leopold Freih. v. Ledebur, k. preuss. Hauptmann a. D., Director der k. Kunstkammer etc.
III. Freih. v. Otterstell. k. preuss. Legationsrath

Hr. Freih. v. Otterstedt, k. preuss. Legationsrath. Hr. Freih. v. Reibnitz.

Hr. Professor D. Carl Freih. v. Richthofen.
Löbl. Schlesinger'sche Buch- und Musikalienhandlung.

Hr. Alexander Freih. v. Simolin, Edler Herr zu Báthory.

Löbl. Stuhr'sche Buchhandlung.

Löbl. Dalp'sche Bnchhandlung.

## Bleckede, Kgr. Hannover.

Hr. Auditor v. Beaulieu-Bonnevil.

#### Bozen.

Hr. Hugo Ritter v. Goldegg.

#### Breslau

Hr. Hermann v. Jeanneret Baron v. Beaufort-Belforte, k. Ober-Landesgerichtsreferendarius nnd Grundbesitzer zu Gabitz bei Breslau.

Bromberg.

Hr. Ferdinand Hirt, Buchhändler.

Hr. v. Kleist, Lieutenant im k. preuss, 1. Curassierregimente.

Hr. Robert Stett.

Hr. Paul v. Wiese, k. preuss. Gerichts-Auscultator.

#### Hr. v. Werner, Premierlieutenant im k. preuss. 4. Husarenregimente und Adjutant der 4. Cavalleriehrigade.

Hr. Georg Ritter v. Arenstorff. Herren Nitsch & Grosse, Buchhändler, 3 Expl.

# Briinn Brüx.

S. D. Ferdinand Fürst Lobkowitz, Herzog zn Raudnitz, gefürsteter Graf zu Sternstein etc. etc.

#### Bunzlau.

Hr. Ernst v. Kölichen, k. preuss. Bergamtsassessor und Premierlientenant a. D., auf Kittlitztreben.

#### Cassel.

Kurfürstliche Landesbibliothek in Cassel.

#### Celle

Hr. Landsyndicus v. Lenthe.

Hr. Oberappellationsrath August v. Werlhof.

#### Cöln.

Herren J. & W. Boisserée, Buchhändler.

Hr. v. Kleist, Lieutenant und Adjutaut im k. preuss. 1. Bataillon des 28. Landwehrregiments.

#### Darmstadt.

Die grossherzogliche Cabinetsbibliothek.

Die grossherzogliche Hofbibliothek.

Hr. Conrad Ferdinand Freih. v. der Hoop, Oberlieutenant.

Demern bei Rehna in Mecklenburg.

Hr. Pastor G. M. C. Masch.

#### Dessau

Hr. Geh. Regierungs - Rath und Kammerherr v. Zerbst.

### Döbeln.

Hr. Amtshauptmann v. Sandersleben.

Dombrowka bei Oppeln.

Hr. Freih, v. Dallwigk auf Dombrowka,

# Dresden.

Königl. Sächs. Finanz-Archiv. Hr. Kammerrath Freih. C. F. A. Dathe v. Burgk. Hr. Particulier Ferdinand Nitze.

Eisbergen im Kr. Minden.

Hr. Ludwig Freih. v. Schellersheim auf Eisbergen, Erbschenk zu Quedlinburg.

# Elberfeld.

Hr. Ludwig Theodor Balduin v. Lilienthal.

#### Flensburg.

Hr. Schmidt v. Leda, genannt v. Hattenstein, Justizrath, und königl. Oher-Sachwalter für das Herzogthum Schleswig.

#### Glogau.

Hr. Graf zur Lippe, königl. preuss. Appellations - Gerichts - Rath. Görlitz

Hr. Carl Keck v. Schwartzbach, k. preuss. Major und Führer des II. Aufgebots.

#### Göttingen.

Königl. Universitäts - Bihliothek.

Hr. Burchard Freih. v. Cramm. Hr. Geh. Justiz-Rath B. Freih. v. dem Knesebeck.

K. k. Universitäts-Bibliothek.

Bibliothek des St. Joanneum.

Grätz. Hr. Wolfgang Herr und Graf zu Stubenberg, k. k. Kämmerer, Oberst-Erhland-Mundschenk in Steiermark etc.

Greifenstein ob Bonnland im bayer. Untermainkreise.

Hr. Adalbert Freih. v. Gleichen-Russwurm, k. bayer. Kammerherr.

## Greifswald.

Hr. Kaufmann Odebrecht.

# Grimma. Halle.

Hr. Haupt - Steuer - Amts - Inspector Jacobi.

Königl. Universitäts-Bibliothek.

Hr. Geh. Ober - Regierungs - Rath Dr. Pernice.

#### Hamburg.

# Hr. A. B. Lacisz, Buchhändler.

Hannover.

Privat - Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Hannover (durch die Hahn'sche Hofbuchhaudlung).

Königl. Oberhofmarschall-Amt.

Ilr. Obergerichts-Anwalt v. Harlessem,

IIr. Staatsminister Graf v. Kielmannsegge.

llr. Kammerherr Freih. v. Knigge (sämmtlich durch die Rümplersche Buchhandlung).

llr. V. Lohse, Buchhändler.

### Helsingfors.

Herren Wasenius & Comp., Buchhändler, Idstein

### Herzoglich-Nassan'sche Archiv-Direction. Iglo in Ungarn.

Hr. Edmund v. Friedberg, Hauptmann im k. k. 12. Feld-Jäger-Bataillon.

#### Klingenthal im Voigtlande.

Hr. A. D. v. Einsiedel, k. sachs. Ober - Grenz - Controleur.

#### Königsberg.

Königl. Universitäts-Bibliothek.

Herr auf Tussling etc.

Königl, Gcheimes Archiv durch Hrn. Professor Voigt.

Hr. Freih. v. der Goltz, Lieutenant im k. preuss. 3. Curass.- Reg Landshut.

# Hr. Johann Freih. v. Mandt auf Deutenhofen, k. bayer. Kämmerer,

Leipzig. Hr. H. v. Bodenhausen, Rittergutsbesitzer und königl. preuss.

Kammerherr. Hr. F. A. Brockhaus, Buchhändler.

Hr. Carl Julius v. Einsiedel junior.

Hr. v. Schönberg, k. sächs. Oberlieutenant. Hr. Carl Treibmann, Privatgelehrter.

Lemgo.

Löbl. Meyer'sche Hofbuchhandlung.

#### London.

MM. Dulau & Comp., Foreign Booksellers.

### Lubycza - Regalle in Galizien.

Hr. Ludwig Ritter v. Zielinsky, Gntsherr zu Lubycza-Regalle in Galizien, Oesterreich.

#### Ludwigsburg.

Hr. General-Major Freih. v. Rupplin.

Lübeck.

Lübecker Stadtbibliothek.

Lüttich.

Universitāts - Bibliothek. Hr. Eduard de Guaita.

#### Magdeburg.

Hr. v. Mülcerstedt, königl. Provinzial-Archivar.

## Mailand.

 H. Prinz Gustav zu Sachsen-Weimar-Eisenach, Oberst in der k. k. Infanterie etc.

Meissen.

Hr. v. Schönberg, auf der königl. Landesschule.

## Merseburg.

Hr. L. V. F. Graf Henckel v. Donnersmark, k. preuss. Geh. Regiernngs-Rath etc.

# Mohrberg im Herzogthum Schleswig.

Hr. 'C. Freih. v. Lade, Herr auf Mohrherg.

# München.

Königl. Geheimes Staats-Archiv. Königl. Hof- und Staats-Bibliothek.

Sir John Acton.

Hr. Carl Theodor Graf Geldern v. Arçen, k. bayer. Kämmerer und Oberstlientenant der Landwehr, auf Zangenberg.

Hr. G. Franz, Bnchhändler, 3 Expl. Historischer Verein von und für Ober-Bayern.

Hr. Clemens Graf v. Joner-Tetteneciss, Herr zn Tettenweiss, kgl. bayer. Kämmerer und Major im 15. Infant.-Reg. König-Johann von Sachsen. Hr. Carl Freih. v. m. zn. Leoprechting, k. bayer. Kämmerer etc. Hr. Dr. Carl Ritter v. Mauer.

Hr. Gustav Graf v. der Mühle, Besitzer des erbl. Reichsraths-Fideicommisses Leonberg etc., k. bayer. Kämmerer.

Königl. Ministerial-Rath Ritter v. Rappel.

IIr. Maximiliau Graf v. Seinsheim, Freih. zu Sünchig, k. bayer. Kämmerer, Staats-Rath etc.

S. E. Hr. Hugo Philipp reg. Graf v. Waldbott-Bassenheim, Graf zu Buxheim und Heggbach, Burggraf zu Winterriedeu, erblicher Reichsrath des Kgr. Bayern.

#### Neu - Scharffenberg bei Eisenach.

Hr. Ludwig Wolff Graf Uetterodt zum Scharffenberg.

#### Nürnberg.

Hr. Hans Freih. v. u. zu Aufsess, Dr. juris, Rittergutsbesitzer, k. bayer. Kämm. und I. Vorstand des germanischeu Museums.

#### Oedenburg.

Hr. Friedrich Freib. v. Batz, k. k. Rittmeister im 8. Dragoner-Regim. Erbgrossh. von Toseana.

Ohr im Kgr. Hannover. Hr. Drost v. Hake.

Oldenburg

#### Oracuou.

Grossherzogliche Privat - Bibliothek.

### Olmütz.

- K. k. Universitäts-Bibliothek.
  S. F. G. Hr. Friedrich Landgraf zu Fürstenberg, Fürst-Erzbischof
- von Olmütz, k. k. Geh. Rath etc. Hr. Freih. v. u. zu Schneeburg, infulirter Domherr und Dom-Custos zu Olmütz.
- IIr. August Graf Tarouca, Herzog Tellez da Sylva, Besitzer der F. C. Herrschaft Czech etc., k. k. Kämmerer.

#### Osnabrück.

Hr. Carl v. Berckefeldt, k. hannov. Oberst und Commaudant.

#### Pest.

- Hr. Joseph v. Belláagh, Laudes- und Geriehts-Advocat.
- Hr. Ladislaus v. Jurkovich. Hr. Ludwig v. Remenyi in Ofen.
- IIr. Alexander v. Viggázo.
- Hr. Freih. v. Zorn.

## Prag.

- Hr. Adolph Freih. Bechenie v. Lazan auf Rosochatetz, Gutsbesitzer. Hr. F. A. Credner, k. k. Hof-Buch- uud Kunsthändler.
  - Frau Grafiu Caroline Deym v. Stritetz. S. D. Prinz Louis v. Rohan v. Guémenée.
- IIr. Hermann Graf Lanjus v. Wellenburg, k. k. Statthalterei-Coucipist.
  - Hr. Carl Mehl Ritter v. Strelitz, k. k. Rechnungs-Official der böhmischeu Staatsbuchhaltung.

### Pressburg.

Hr. Joseph v. Ferber.

#### Ratibor.

Hr. Freih. v. Eickstedt, k.prenss. Oberst.

# Regensburg.

Herren Montag & Weiss, Buchhändler.

#### Rendsburg.

Hr. v. Cossel, k. dän. Amtmann und Kammerherr.

# Rieden im Landgerichte Bregenz.

Hr. Gustav Adolph Freih. v. Liebenstein, Herr auf Rieden. Riesa

Hr. Rudolph Eduard v. Kommerstädt, Rittergntsbesitzer, k. sächs. Lientenant v. d. A. Riga.

Herren Jacobs & Schmidt, Buchhändler. Hr. Landmarschall Dr. A. v. Oettingen. Hr. Secr. v. Sievers.

#### Sagan.

J. D. Dorothea Prinzessin von Curland, Semgallen und Sagan, Herzogin zu Sagan etc.

#### Salzwedel.

Hr. v. Ostau, k. prenss, Lieutenant a. D.

#### Schloss Schelenburg, Kgr. Hannover.

Hr. Ludwig Freih. v Schele, k. hannov. Landrath and Major a. D., auf Schloss Schelenburg. Schönfeld.

# Hr. Freih. v. Kommerstädt, Herr auf Schönfeld.

# Schweidnitz.

Hr. Freih. v. Fock, k. preuss. Lieutenant. Hr. Graf v. Schweinitz und Krain, Freih. zu Kauder, Lientenant im k. preuss. 6. Infant.-Regiment.

#### Stockholm.

Königl. Bibliothek in Stockholm. Hr. Graf Lewenhaupt.

### Stuttgart.

Königliche öffentliche Bibliothek. Hr. Georg Freih. v. Cotta, Herr der Herrschaft Plettenberg etc., kgl. bayer. Kämmerer etc.

Hr. H. Lindemann, Buchhändler, 3 Exempl.

#### Tagnitz auf Rügen.

Hr. v. Scheven, Rittergutsbesitzer in Tagnitz.

# Temesvar.

Hr. Graf Coronini - Cronberg, Banus von Croatien etc.

#### Trattlau bei Ostritz, Oberlausitz.

Hr. Rittergutsbesitzer v. Goetz, auf Trattlau.

Hr Anton Graf Attems-Sembler.

#### Turin

Hr. Wilhelm v. Dönniges, k. bayer. Geh. Legationsrath in Turin.

#### St. Ulrich bei Mücheln.

Hr. K. H. v. Helldorff, k. preuss. Kammerherr, Landrath a. D. und Mitglied des Herrenhauses. Utrecht.

Hr. C. Huydecoper van Nigtevecht, Juris Utriusque Doctor.

# Venedig.

Hr. Graf Oscar Cassini, k. k. Marinehauptmann.

Wadowice, Oesterr. Galizien. Hr. Wilhelm v. Hennig, k. k. Oberlieutenant in Pension.

# Warthausen im Kgr. Württemberg

Hr. Richard Freih. v. König-Warthausen, k. württemb. Kammerherr.

#### Wenden in Livland.

Hr. Kreisrichter v. Buddenbrock,

#### Wien

Fideicommissbibliothek Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich.

K. k. Geh. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

K. k. Hofbibliothek.

Bibliothek des k. k. Ministeriums des Innern.

K. k. Münz- und Antikeneabinet. Hr. W. Braumäller, Buchhändler, 5 Expl.

Hr. C. Gerold's Sohn, Buchhändler.

Hr. J. F. Gress, Buchhändler.

Hr. E. Hügel, Buchhändler, 2 Expl.

Hr. Joseph Ritter v. Lasser, k. k. Ministerialrath und Dr. juris.

Hr. Anton Graf v. Pergen.

Herren Prandel & Meyer, Buchhändler, 2 Expl.

IIr. Joseph August Graf v. Seilern u. Aspang, Herr der F.-C.-Herrschaften Litschau, Kralitz und Lukow etc., Oberst-Erbland-Küchenmeister in Kärnthen, k. k. Kämmerer etc.

#### Wotersen.

Hr. Johann Lehensgraf v. Bernstorff-Gyldensteen, Herr zur Grafschaft Gyldensteen und auf Wotersen etc., k. dan. Kammerherr und Hofjägermeister.

Würzburg.

Hr. Philipp Freih. v. Gross, genannt Trockau.

Hr. P. Halm, Buchhändler,

Zerbst.

Hr. Rittergutsbesitzer v. Davier. Zittau

Rathsbibliothek zu Zittau.

Zürich

Hr. Wilhelm Tobler v. Tobel. Zwickau.

Hr. v. Schönberg, k. sächs. Regierungsrath.

So weit reicht das bisher der Verlagshandlung näher bekaunt gewordene Subscribentenverzeichniss, dessen Fortsetzung im zweiten Baude, von welchem die erste Abtheilung in den nächsten Monaten erscheint, folgen soll. Mit dem Verleger dankt die Redaction für die freundliche Theilnahme, welche das Werk schon im ersten Anfange gefunden hat und hofft dass diese Theilnahme, da sich ietzt Plan und Ausführung des Werkes leichter beurtheilen lassen, immer mehr eine allgemeinere werden und den raschen Fortgaug des Ganzen uachhaltig sichern wird. Die Unternehmer denken hierbei, neben den Bibliothekeu, Genealogen und Heraldikern, namentlich an den Adel selbst, für welchen ja, wie für jeue, das Werk vou Interesse und dauerndem Werthe sein muss und halten sich überzeugt, dass so manchem Namen es Pflicht sein dürfte und daher nicht unlieb sein könnte, als Beförderer dieses Werkes einer späteren Zeit genannt zu werden.



Erster Band.

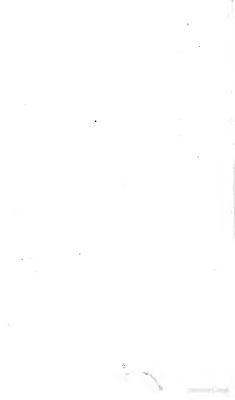

# Vorwort.

So gering auch noch im Aufange des 18. Jahrhuuderts die Zahl der den deutschen Adel betreffeuden Werke war, so hielt doch schon Johann Friedrich Gauhe (geb. 1681, gest. 1755, Pastor zu Helbigsdorf bei Freiberg), ein auf dieselben fussendes Adels-Lexikon für ein Bedürfniss der historischen Hülfswissenschaften und gab für Alle, welche aus irgend einem Grunde Nachrichteu über Adelsfamilieu wünschteu, 1719 in erster Auflage sein bekanutes Adels-Lexikon beraus. Gaube und der Verleger des Werkes hatten sich in ihren Erwartungen nicht getäuscht, die Auflage vergriff sieh und eine zweite wurde gewünscht, doch konute Gauhe, bei anderen Berufsarbeiten, erst 1740 den ersten Theil seines mehrfach neubearbeiteten Werkes erscheinen lassen, welchem 1747 der zweite Theil folgte. Auf 167 Bogeu besprach Gauhe ju der zweiten Auflage gegen 7000 Familien, doch hat sich derselbe nuchrfach zu tief in die Geuealogie eingelassen, auch ganze Biographien aus seinem Helden-Lexikon wiedergegeben. - Gauhe arbeitete meist (s. die nachstehende Angabe der Hauptquellen) nach: Wigul Hundt, Spangenberg, Angelus, Butkens, Micrael, Bucelinus, Brandis, Iu.hof, Lucae, Knauth, Seifert, Humbracht, Mushard, Beckmann, Hübner, Burgermeister, Carpzov, Sinapius, Hoheneck, Valentin König, Pfeffinger etc., so wie nach einem mehrfach werthvollen Manuscripte mit Ergänzungen und Berichtigungen der ersten Ausgabe seines Werkes, welches ein Gönner seiner Arbeit, ein sehr kundiger Genealoge, ihm zur Benutzung für eine zweite Auflage überlassen hatte.

Neben Gauhe lieferte das nach dem Verleger Johaun Heinrich Zedler benanute, von Frankenstein, Longolius und Mehreren bearbeitete und vou Ludovici durch die Supplemente ergäuzte, von 1732-1754 in 68 Foliobänden erschienene Universal-Lexikon mehrere noch immer schätzbare Artikel über Adelsfamilien theils nach den Quellen, welche Gauhe benutzen konnte, theils nach vielen Familieupapieren und Kneschke, Deutsch, Adels - Lex. 1.

anderen genealogischen Collectaneen und bis auf die neueste Zeit ist der Werth beider Arbeiten, namentlich in Fällen, in welchen man schnell und leicht Auskunft über alte Familien zu erhalten wünschte, nicht verkannt worden.

Das von Johann Wilhelm Franz Freih, v. Krohne. (geb. 1738, k. poln. wirkl. Geh. Rathe und herzogl. sachsenhildburgh, bevollmächtigtem Minister im niedersächsischen Kreise) 1774 und 1776 in den beiden Theilen des ersten Bandes herausgegebene Allgemeine deutsche Adels-Lexikon giug, so viel bekannt ist, aus dem Speculationsgeiste des Verfassers hervor, wurde ursprünglich selbst verlegt, kam später in Commission, gelangte aber wohl nur in wenige Häude, da dasselbe jetzt, wie die meisten genealogischen und heraldischen Werke des vorigen Jahrhunderts, zu den sehr seltenen Büchern gehört. Das v. Krohne'sche Werk, welches sich stark auf Gauhe, mehrfach aber auch auf Mittheilungen aus Familien stützte, geht von A bis M und giebt auf 341 und 449 Folioseiten, mit Einschluss der Remissivartikel, nur 400 Rubriken, da einzelne Familien (so nimmt z. B. der Artikel Czettritz 38 halbe Folioseiten ein) für ein Adels-Lexikon doch zu weitläufig abgehandelt worden sind.

Fast funfzig Jahre wurde, da Fr. L. A. Hörschelmann die 1772 begonnene "genealogische Adelshistorie" schon 1775 wieder fallen liess, an kein neues Adels-Lexikon gedacht. Da sammelte Johann Christian v. Hellbach, fürstl. schwarzb .sondersh. Hofrath, zu einem von ihm beabsichtigten derartigen Werke Subscribenten, brachte bald 400 derselben zusammen und liess 1825 und 1826 seine Arbeit in zwei Bänden erscheinen. Dieselbe umfasst 100 Druckbogen, von welchen fünf allgemeine literarische Nachweise und Remissivartikel enthalten. auf den übrigen 95 Bogen aber finden sich gegen 16000 Rubriken und zwar gleichnamige Familien mehrfach in einem Ar-Die stärkste Seite des Werkes soll, der allgemeinen Stimme nach, die literarische sein, doch ist die Literatur, wie wohl nicht sein sollte, vielfach weder möglichst richtig und ausgewählt genug, noch gehörig zusammengedrängt und nimmt daher oft einen Platz ein, welcher besser zu anderen in ein Adels-Lexikon gehörenden Angaben hätte verwendet werden können, so dass viele Artikel doch gar zu wenig über die Familien angeben und ganze Blätter oft eigentlich

nur Nomenclatur und Quellen liefern, von welchen letzteren aber eine oder die andere kaum dem Verfasser zugängig gewesen sein mag. Doch ehren wir guten Willen und Fleiss nud nehmen wir die Grenzen, wie dieselben abgesteckt worden sind: v. Hellbach schöpfte übrigens aus den obengenannten, alten Quellen und nahm nächstdem namentlich Rücksicht auf (s. die nachstehende Angabe der Hauptquellen) Diethmar, Grundmanu, Biedermann, Estor, v. Dreyhaupt, Einzinger v. Einzing, Dienemann, Hörschelmann, Salver, Albrecht, Brüggemann, v. Meding, v. Uechtritz, Leupold, Robens, Wissgrill, Siebenkees, v. Lang, v. Wölckern. Megerle v. Mühlfeld, Schmutz, v. Schönfeld etc., auch waren Nachweise über Preussische Erhebungen, welche damals noch nicht allgemein bekannt waren, in seiner Hand. Von Tyroffs Adeligem Wappenwerke wurde nur der erste Band benutzt und auf die gesammten Supplemente zu Siebmachers Wappenbuche keine Rücksicht genommen. die vielen Erhebungen in den kursächsischen Reichsvicariaten. über den neueren Adel des Königreichs Sachsen, Württemberg etc. hat v. Hellbach geschwiegen.

Nach v. Hellbach, also über 30 Jahre, ist von keiner Seite ein neues allgemeines deutsches Adels-Lexikon in öffentliche Auregung gebracht worden und welche Bereicherungen hat, wie bereits in dem ausgegebenen Prospecte erwähnt wurde, gerade in dieseu 30 Jahren die Wissenschaft durch vielseitige. die Geschichte des Adels betreffende Forschungen, durch mehrere Werke, welche den Adel einzelner Länder berücksichtigen und durch den grossen Fleiss, welcher in den letzten Jahrzehnten der Genealogie und der Heraldik zugewendet worden ist, erhalten. Fand sich durch den Mangel eines nur einigermassen vollständigen uud deu Ansprüchen der Zeit genügenden Adels-Lexikons eigentlich immer eine Lücke in der Wissenschaft und in der Literatur derselben vor, so wurde schon seit längerer Zeit diese Lücke mit jedem Jahre bedeutender und fühlbarer. Das Material zu einem neuen Adels-Lexikon hatte sich gewaltig angehäuft, es musste, unter Berücksichtigung der Gegenwart und der Zukunft, wieder einmal eine neue Sichtung, Ergänzung und Zusammenstellung desselben, namentlich zum schuellen und leichten Gebrauche und zwar zunächst im Interesse des Adels und der Geschichte desselben, so wie der

Geschichte überhaupt, der so wichtigen Statistik, der Genealogie und Heraldik etc. vorgeuommen werden.

So haben denn vereinte Kräfte, nach den nöthigen, längeren Vorarbeiten, die vielfach sehr schwierige, aber gewis auch mehrfach sehr nützliche Bearbeitung eines neuen allgemeinen deutschen Adels-Lexikons unternommen und legen hiernuit die erste Abtheilung des ersten Bandes desselben dem Urtheile der Oefentlichkeit von

Wie nach unserer Ansicht ein allgemeines deutsches Adels-Lexikon bearbeitet werden müsse, ergeben deutlich die nachstehenden Bogen: wir hoffen, dass die Art der Bearbeitung nechräch als richtig anerkannt werden wird.

Im Prospecte haben wir gesagt, es leuchte von selbst ein, dass bei derartigen Werken von absolnter Vollständigkeit keine Rede sein könne und wir wiederholen dies hier nochmals. Dabei aber haben wir versprochen, nach Vollständigkeit zu streben, insoweit eine solche zu ermöglichen ist, d. h. insoweit Nachrichten über Adelsfamilien sich vorfinden, oder zu erlangen sind. Wir haben dieses Wort in Bezug auf den Buchstaben A gehalten und werden dasselbe auch ferner halten.

Eine gleichmässige Bearbeitung der einzelnen Artikel ist in einem Werke, wie das vorliegende, rein unmöglich: man weiss von vielen Familien sehr viel und von vielen anderen sehr wenig. Von dem Vielen muss das Hanptäschlichste geben werden und zu dem Wenigen kann man, ohne besondere Beihalfe, nichts hinzuthun. So müssen denn lange und kurze Artikel entstehen. Möchten freundliche Hände dafür sorgen, dass die Zahl der zu kurzen Artikel vermindert werden könne.

Da schon eine nur einigermassen vollständige Nomenelatur der Adelsfamilier von vielseitigem Nutzen sein dürfte, so haben wir einige Rubriken anfgeführt, welche immerhiu, als nur im Interesse der Nomenelatur gegeben, betrachtet werden mögen, die Zahl derselben aber mehr zu häufen, nahmen wir Anstand, da wir mit der Zeit doch auf einige nähere Notizen rechnen kounten: die etwaigen jetzigen Zeilen waren für die spätere Zeit nmöthig und mit Zeilen muss, wo ein grosses Material zu bewälligen ist, sparsam umgegangen werden.

Nachträge haben und missten wir uns vorbehalten: findet sich ja ein ähuliches Werk ohne Nachträge, so kann dies nur daran liegen, dass man einzig schrieb, um geschrieben und das Buch gedruckt zu haben. Bei einem regen Streben, die Arbeit zu verbessern, müssen Fleiss und Zeit, so wir Eheilnahme von anderer Seite hald Nachträge ergeben. So haben denn auch wir sehon Nachträge, welche nicht gegen, sondern für uns sprechen werden und der Herr Verleger, unsere Ansicht theilend, hat dieselben, ohne die im Prospecte zugesagten 10 Bogen der ersten Abheilung irgend kürzen zu lassen, auf vier Extrablattern gegeben. Dieselben finden sich am Schluss dieser Abtheilung.

Die Grenzen des Werkes deutet der Name eines allgemeinen deutschen Adels-Lexikons hinreichend an. Ausländische Geschlechter, welche auf längere Zeit nach Deutschland kamen, konnten nicht unberücksichtigt bleiben.

Da wir nicht verhehlt haben, dass zunächst historischer Sinn uns zu dieser Arbeit führte, so mussten wir erloschene Geschlechter auf dieselbe Stufe stellen, auf welcher blühende Familien stehen und beschränkte Zeiten konnten uns hinsichtlich der Ersteren nicht genügen. Wir hoffen, dass der Adel gern die Geschlechter ehren wird, welche einst zu ihm zählten. im Laufe der Zeit aber erloschen sind. Wer vom geschichtlichen Standpunkte aus einen Blick auf unsere Arbeit wirft und welcher Leser sollte nicht den Blick von diesem Standpunkte aus auf unsere Arbeit richten? - der wird geru und lobend die Nachrichten nehmen, welche wir über ausgegangene Geschlechter geben. Und fände sich ja Einer oder der Audere, welcher nur auf die Gegenwart oder die nächste Vergangenheit blicken wollte, so erinnern wir ihn an den hohen Werth, welchen für Stammtafeln, Wappen, Güterbesitz etc. blühender Familien Nachrichten über erloscheue Geschlechter haben.

Auf Heraldik kanu in einem Adels-Lexikon nur insoweit Rücksicht genommen werden, als es nur durch dieselbe möglich ist, gleichnamige Familien durch einige Angaben über die Wappen zu unterscheiden. Von solchen "einigen Angaben" sind wir freilich als wissenschaftlich letteraldiker eigentlich keine Freunde, doch wo wollte der Raum zu vollstämigen Angaben herkommen: so fügen wir uns denn der Nothwendigkeit und geben, was der Raum erlaubt. Wir haben auch in Bezug auf diese Angaben, und zwar mehrfach mit eben nicht leichter Mühe, das Möglichste gethan.

Da man, wenn über einzelne Familien Weiteres, als ein

Adels-Lexikon ergeben kann, sich nöthig macht, andere und ergiebigere Quellen kennen muss, so sind literarische Nachweise Hauptsachen in einem Adels-Lexikon. Wir haben uns daher bemüht, für eine ausgewählte Literatur Sorge zu tragen und dem Anfange des Werkes, um die Citate in demselhen möglichst kurz geben zu können, einige Angaben der Hauptquellen mit Einschluss der Wappenbücher, voraus geschickt. Der flüchtigste Blick in die find dem Vorworte folgenden Blätter wird zeigen, dass wir nicht v. Hellbachs so gerühmtes Verzeichniss der generellen historisch-genalogischen und heraldischen Schriften abgeschrieben, sondern dass wir selbst gearbeitet haben.

Far die Quellen, welche wir augehen konnten, danken wir in unserem uud im Nanen der Wissenschaft. Wir haben diese Quellen so benutzt, wie die Wissenschaft fordert und das Recht erlaubt. Dankbar gestehen wir, dass namentlich Fahne und Freilh. v. Ledebur uns grossen Vorschub geleistet haben und wir halten uus fest überzeugt, dass, indem wir den eisernen Fleiss dieser Manner als auch für uns aufgewendet betrachteten, wir nur in den echtwissenschaftlichen Sinne derselben gehandelt haben. Die Quellen wurden übrigens stets geuannt und die Schranken einer erlaubten Benutzung des literarischen Apparats sind nicht überschritten worden.

Für die nach Ausgabe des Prospects uns schou von mehrereu Seiten gescheukte Theilnahme danken wir ebenfalls bestens und da wir nicht mit Namen prahleu wollen, so sehen wir von Namen ab. Nur einen Namen müssen wir neunen, es ist der des Herru Carl Freith. v. Leoprechting, k. bayerischen Kämmerers etc., welcher uns in den Stand gesetzt hat, uuser Adels-Lexikon zur wichtigsten Fundgrube für den alten bayerischen Adel zu macht.

Der Herr Verleger hat treulich das Seine gethan, um das Werk in gebührender Weise anfagen zu lassen, die Bearbeiter sind, was nur ein Unbilliger oder Unkundiger läugnen könnte, hinter demselben nicht zurückgeblieben — nun fehlt zum raschen Fortgange nur ein Drittes; die rege Theilnahme derer, für welche die Arbeit unternommen wurde und diese Theilnahme wird höffentlich nicht ausbleben.

Leipzig, im September 1858.

Ernst Heinrich Kneschke.

# Angabe der Hauptquellen in chronologischer Ordnung.

Zur Erläuterung der in der Kürze angegebenen Citate. Andere Citate sind an den betreffenden Orten genau angeführt.

Hundt, Wiguleus (geb. 1514, gest. 1588. Niederbayerischer Canzler zn Landshut) Bayrisch Stammenbuch von den alten abgestorbenen Fürsten. Pfaltz-, March- und Landt- und Burggraven, Landtund Freiherrn. Der, so die Thurnier hesucht etc. Bd. I. u. II. fol. Ingolstadt, 1585 und 1586. 1589. Ueber den dritten, ungedruckten Band s. Vogt, Catal. lihror. rar. S. 356, Bihliothek der Bayer. Staats-, Kirchen- und Gelehrten-Geschichte, I. S. 197 etc.

Spangenberg, Cyriacus (gcb. 1528, gest. 1604, Stadt- and Schlossprediger, auch Generaldecan in Mansfeld, später Prediger zu Glitzsee bei der ehemaligen Reichsstadt Buchan etc.), Adelsspiegel.

Bd. I. n. II. fol. Schmalkalden, 1591 u. 1694.

Letzner, Johann (geb. 1531, gest: um 1615. bis 1610 erst zu Lüthorst, dann zu Iber im Fürstenthume Gruhenhagen Pfarrer), Dasselische und Einbeckische Chronica. Erfurt, 1596. fol.

Angelus, Andreas (geb. 1562, gest. 1598, Superintendent zu Strausberg in der Mark Brandenhurg), Holsteinische Adelschronik, oder von den adeligen Geschlechtern in Holstein. Leipzig, 1597. fol.

Butkens, Christoph (gest. 1650, Cistercienser and Prior S. Salvatoris zu Antwerpen), Trophées tant sacrés que profanes de la Duché de Brabant. Tom. I. Antwerpen, 1626. fol. 2. Ausg. mit dem 10. Buche vermehrt und mit 2 Supplementen, 3. Bde. 1724. Micrael, Johann (geh. 1597, gest. 1658. Rector am Gymnasinm

zu Stettin), Sechs Bücher vom alten Pommerlande. Stettin, 1639. 4. nnd 1723.

Bucelings, Gabriel (geb. 1599, gest. 1681 Benedictiner im Kloster Weingarten, lebte noch 1670), German. topo-chrono-stemmatographia sacra et profana IV. Bde. fol. Angshurg und Ulm. 1655, 1662, 1665, 1671 etc.

Brandis, Franz Adam Graf v. (gest. 1695. Erb-Silherkämmerer etc.), dess Tiroler Adlers immergrünendes Ehrenkräntzel, Botzen, 1678, 4. Spener, Philipp Jacob (geh. 1635, gest. 1705, früher, seit 1666, Senior der Geistlichkeit zu Frankfurt a. M., daun seit 1686 kursächs. Oberhofprediger in Dresden und zuletzt seit 1691 k. preuss, Consistorialrath, Propst und Inspector der Kirche zu St. Nicolai zu Berlin), Opus heraldicum. Pars generalis. Francof. 1680 und Pars specialis 1690. Beide unter dem Titel: Opus heraldicum s. Historia Insignium. Neue Auflagen erschienen 1720 und 1767.

Imhof, Johann Wilhelm (geb. 1651, gest. 1728, Rathsherr und erster Schatzverwalter zu Nürnberg), Notitia S. R. J. G. procerum historico-heraldico-genealogica. Tubing. 1684 u. 1687. 4. 1693, 1699 n. 1732-34, fol.

Valvasor, Johann Weichard, Freih. v. Galleneck und Neudorff (geb. 1639, gest. 1693, k. böhm, Statthalter des Markgrafenth. Niederlausitz), Ehre des Herzogth. Crain. 4 Bde. Laibach, 1689. fol.

Lucae, Friedrich (geh. 1644, gest. 1708, Decan zu Rothenburg a. d. Fulda), Schlesiens curieuse Denkwürdigkeiten. Frankf. a. M. 1689. 4. und desselben Uralter Grafensaal. Frankf. a. M. 1702. und Fortsetzung 1705.

Knauth, Johann Conrad (k. poln. und kursächs. Historiograph), Misniae illustrandae prodromus. Dresden, 1692, 12.

Albinus, Peter (lebte vor der Mitte und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., Professor poeseos zu Wittenberg und kursächs. Historiograph, später Geh. Secretair der Kurfürsten August I. und Christian I. zu Sachsen), Historia von dem uralten Geschlechte der Graffen und Herren v. Werthern. Gegen 200 Jahre nach dem Tode des Verf. in Druck gegeben. Leipzig, 1705 und 1716. fol.

Seifert, Johann (Candidat der Rechtsgelahrtheit zu Regensburg) Genealogische Tahellen: 1. Hochadliche Familien an der Zahl XXV. Regensburg 1707. 12. 2. XXIV. Fam. 1708. 3. XVII. Fam. 1709. 4. X. Fam. 1710. 5. IX. Fam. 1711. - Recht aufeinander folgende Ahneu in geneal, Tabellen, Regensburg, 1712. fol. - Ahnentafeln. 5 Bde:, Regeushurg, 1716-1730. fol. (über dem 6. Bande starh der Verf.) - Hochadliche Stammtafeln. 4 Bde. Regensburg, 1721, fol. — Geneal, Beschreibung aller Reichsgrafen. 2. Aufl. Regensb. 1722 fol. und Genealogie hochadlicher Elteru und Kinder. 1. Bd. Regensb. 1724.

Humbracht, Johann Maximilian von (geb. 1654, gest. 1714, nach Anderen 1715, Rathsherr zu Frankfurt a. M.), Höchste Zierde, Tugend und Vortrefflichkeit des dentschen Adels in Stammtafeln und Wappen verfasst; vorher durch G. Helwig zusammengetragen und von Johann Philipp Freih. v. Greiffenclau vermehrt. Frankf. a. M. 1707. fol.

Mushard, Luneberg (geb. 1672, gest. 1708, Conrector am Athenaum zu Bremen), Monumenta nobilitatis antiquae familiarum illustrium imprimis ordin. equest. in ducat. Bremens. et Verdens. Bremen, 1708. fol. und zweite Aufl, unter dem Titcl: Lünehurg-Bremisch.

und Verdischer Rittersaal, 1720.

Häbner, Johann (geb. 1668, gest. 1731, Rector an der Stattschule zu Hamburg), Genealogische Tabellen. Bd. 1.—IV. Erste Auflage, Leipzig, 1708. Zweitel713—1733. Querfol. Die Supplementtafeln zu Hübners geneal. Tabellen, welche von 1822 an in Kopenhagen erschienen sind, werden der Königin Maria Sophie Friederike von Dänemakr zugeschrieben.

Beckmann, Johann Christoph (geb. 1641, gest. 1717, Professor der Theologie zu Frankfurt a. d. Oder), Historie des Fürstenthum An-

halt. Bd. II. Zerbst 1710, fol.

Grosser, Samuel (geh. 1664, gest. 1736, Rector am Gymnasium zu Görlitz), Lausitzer Merkwürdigkeiten. Leipzig, 1714. fol. Verzeichniss des Lausitzer Adels mit seinen Gütern im 4. Theile.

Trier, Johann Wolfigang (gest. um 1750, von 1711—1724 o. ö. Professor der Heraldik zu Leipzig, später k. preuss. Hofrath und Prof. Juris Ordinarius zu Frankfurt a. d. Oder etc.), Einleitung zu der Wapenkunst. Leipzig, 1714, 1729 u. 1744.

Burgermeister v. Deyzisau, Johann Stephan (geb. 1663, gest. 1722. Consulent der schwäbischen Reichsritterschaft, herz. württemb. Ratb und später Rathseonsulent zu Ulm). Uralter Grafen- und

Rittersaal. Ulm, 1715 und Erfurt, 1721. 4.

Ritersaal: Um, 170 mid Fruit, 1727. 3.
Gleichenstein, Johann Basilius Edler Herr zn Gleichenstein (herz. Sachesn-Weimar. Hofrath und Amtmann in Bürgel) Tabulae genealogicae, oder der vom Adel des Fürstenthum Saches-Gotha Stemmatographia alphabetica. Frankfurt und Leipzig, 1716. fol. Enthält III Familien und findet sich auch in des-selben Gotha diplomatica. 4 Bde. Frankf. a. M. 1717. fol., an welchem Werke auch Friedfrich Rudolab Edder Herr zu Gleichenstein Theil hat.

Carpzov, Johann Benedict (geh. 1675, gest. 1739, Bürgermeister zn Zittau, später Amtmann in Wittenberg). Neneröffneter Ebrentempel merkwürdiger Antiquitäten des Marggrafenthums Ober-Lausitz. Leipzig und Budissin, 1719. fol. 47 Tabellen im 2. Theile

üher lausitz. Adel.

Gauhe, Johann Friedrich, s. oben S. I.

Sinapius, Johann (geb. 1667, gest. 1726, erst Prorector und libilotobekar zu Oets, spater Rector zu Liesznitz), Schlesischer Curiositäten Erste Vorstellung, darinnen die ansebnitchen Geselhechter des sehlesischen Adels, mit Erzählung des Ursprungs, der Wappengenalogie ett. Leipzig, 1720. 4. Des Schlesischen Adels anderer Theil, oder Fortsetzung schlesischer Curiositäten. 1728.

Pritzbuer, Jobann von (Oher-Landdrost des Herzogthum Bremen und der Grafselaft Oldenburg), Index concisus familiarum nobilium Ducatus Megapolitani. Havniae, 1722 (nach dem Tode des Verf.)

Gundling, Jacoh Paul Freiherr v. (geh. 1673, gest. 1731), k. prenss. Geh. Rath, Ober-Ceremonienmeister und Präsident der Academie der Wissenschaften), Brandenhurgischer Atlas. Potsdam, 1724. 8.

Schannat, Johann Friedrich (geh. 1683, gest. 1739, früher Advocat

4.

im Parlamente zu Mecheln, trat später in den geistlichen Stand), Fuldaischer Lehnhof, Frankf, a. M. 1726, fol.

Høheneck, Johann Georg Adam Freiherr von (geb. 1665, gest. 1754, Mitglied und Verordneter der Stände des Erzberzortnum Gesterreich ob der Ems), Geneal und historische Beschreibung der 10bl. Herren-tände des genannten Erzberzogthum. 3 Bde., oder 2 Bde. mit Supplemenband. Passan, 1727—1747, fol.

König, Valentin (kursächs. Accisinspector zu Kohren), Geneal. Adelshistorie oder Geschlechtsbeschreibung der im Chursächs. und angrenzenden Ländern etc. adlichen Geschlechter etc. 3 Bde.

Leipzig, 1727-1736. fol. (180 Familien).

Pfeffinger, Johann Friedrich (geh. 1667, gest. 1730 k. grosshritann. Rath), Ilistorie des Braunschw.-Lünehurg. Hauses, nehst den darin befindlichen hochgräfl., freiherrl. und adel. Geschlechtern. 3 Bde. Hamburg 1731—1734.

Zedler, Johann Heinrich s. oben S. I.

Diethmar, Justus Christoph (geb. 1677, gest. 1737, Professor der Geschiehte zu Frankfurt a. d. Oder), Genealogisch historische der Nachrichten von Herrenmeistern des Johanniter-Ordens. 2. Bde. d. Frankf. a. d. (delys) 1933 und 1737. 4. und desselben Churranischen Adelshistorie oder Genealogie. Frankf. a. d. Oder, 1737. Fod.

Behr, M. J. (und Nicolaus Johann) von, Rerum Meklenb. Libri

VIII. Lips. 1741.

Grundmann, Christian Wilhelm, (k. preuss. Obergerichtsrath in der Uckermark). Versuch einer Uckermärkischen Adelshistorie. 2 Bde. Prenzlau, 1744. Fol.

Biedermann, Johann Gottfried, (gest. nach 1760, erst Ffarrer zu Aufsessen im Bambergiechen, später zu Lutersteinach bei Ginibnach). Genealogie der hohen Graffenhäuser im frähkischen Kreise. 1. Bd. Erlaugen, 1745, fol. — Geschlechts-Begister der reichsfrei unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Franken 10bl. Orts Gebürg etc. Bamberg, 1747, fol. — Geschlechts-Begister der reichsfrei unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Franken 10bl. Orts Gebürg etc. Bamberg, 1747, fol. — Geschlechts-Register etc. des Orts Altonuble. Bamberg, 1748, fol. — Geschlechts-Register etc. des Orts Rhön und Werra. Bamberg, 1749, fol. — Geschlechts-Register der Ges Orts Ottennad. Culmbach, 1751, fol. und Geschlechts-Register der 10bl. Ritterschaft im Yoigtlande. Culmbach, 1752, fol.

Estor, Johann Georg (geb. 1699, gest. 1773, hessischer Geb. Rath, Kanzler und Professor der Rechte an der Universität Marhurg), Practische Anleitung zur Ahnenprobe. 2 Thle. Marburg, 1750. 4.

Dreyhaupt, Johann Christoph (geb. 1699, gest. 1768, k. preuss. Geb. Kriegs- and Domainen-Rath), Ausfahrliche Beschreihung des Herzogth. Magdehurg and aller im Saalkreise befindl. Städte, Schlösser, Aemter etc. 2 Pde. Halle, 1755.

Einziger v. Einzing, Johann Martin Maximilian (geb. 1725, gest.

1798, kaiserl. uud kurpfalzbayer. Pfalzgraf und Notarius publicus zu München), Bayerischer Löwe, d: i. histor. und heraid. Verzeichniss der Bayerischen Turniere und Helden. 2 Bde. München, 1762. 4.

Dienemann, Johann Gottfried (gest. 1779, Diaconus an der Residenzkirche des Johannitz-Ordens zu Sonuenhurg), Nachrichten vom Johanniter-Ordeu, herausgegeben von Johann Erdmann Hasse.

Berliu, 1767. 4.

Härschelmann, Friedrich Ludwig, Auton (geb. 1740, früher fürstl. schwarzb-sondersh. Hof- und Regierungs-Autovat, dann grossh. sachsen-welmarischer Commissionsscretair und später Canzleitrector des Grafen v. Stadi in Grütz), Genealogische Adelshistorie aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten vorgetragen und mit nöthigen Heweisen bestätigt, mit dazu gehörigen Wappen. L. Bd., t. Thl. (11 Tamilien). Erlurt, 1772. kl. fol. 2. Thl. 1776. (14 Familien). Welter nicht crachienen. — Sammlung zuverlässiger Stamm- und Ahnentärlen verschiedenen jetzt florirender advillen und freiberte. Familien. Coloure, 1774. kl. fol. winschte Sammlung gräft, freibert. und adel. Wappen. Grossrudestelt. 1776. kl. 8. (Nachriebten vog 21 Familien).

Krohne, Jobaun Wilhelm Franz Freih. v., S. oben S. II.

Saiver, Johann Octavian (gest. 1788, kurpfülz. Hofrath und hochfurstl. Würzburgischer Arebivar), Proben des hohen deutschen Reichsadels, oder Sammlung alter Denkmahler, Grabsteine, Wapen, II- und Urschriften, nach ihrem währen Urhilde aufgenommen und durch Almenbäume und sonstige Nachrichten erhattert. 2 Theile. Warburg, 1774 und 1775. (380 Familien).

Albrecht, Gerhard Friedrich (hochgräft, auch Wild- und Rheingräft, zu denen ansländ. Geschäften angestellter wirkl. Hörsth und verschiedener Reichs-Stände Agent zur Frankfurt a. M.), Genealogisches Handbuch, welches die Geschlechtstafeln derer in und ausser dem heit, fomischen Reiche dermaien blühender Freiherrt, und Adelicher Familieu etc. enthält. Frankfurt a. M., 1776, 1777 und 1778. 1. und 2. Theil und Nachtrag, 1. und 2. 1780 und 1781. Der erste, 1775 erschieueue Tbeil war bei der grössteu Mahe uicht zu erhalten.

Brüggemann, Ludwig Wilhelm (k. preuss. Consistorialratb und Hofprediger au der Schlosskirche zu Stettin), Ausführliche Beschreihung des preuss. Vor- und Hinter-Pommern. 1. und 2. Theil

in 3 Banden und 1. und 2. Theil Beiträge. Stettin, 1779—1808. 4. Meding, Christian Friedrich August von (k. grosshritann. und kurfürstd. Lrauuschw.-laneburg. Land-Commissar, Capitular und Scholastieus des Hobestifts Nammburg), Nachrichten von adelichen Wapen. Bd. 1.—3. Hamburg, Weissenfels und Leipzig, 1786, 1788 und 1791. 8.

Uechtritz, August Wilbelm Beruhard von (kursächs. Premierlieutenaut im Regimente v. Reitzenstein), Geschlechtserzählung der in Sachsen florirenden adlichen Familien, als eine Continuation zu verschiedenen Autoren. 1. Theil. Leipzig, 1787. qu. Fol. (100 Tafeln.) - Diplomatische Nachriehten adliche Familien hetreffend. 7 Theile. Leipzig, 1790-1795. 8. (106 Familien).

Leupold, Carl Friedrich Benjamin (geh. 1754, Doctor Juris und mehrerer Reichsfürsten und Stände Hof- und Justizrath in Wien). Allgemeines Adelsarehiv der österreichischen Monarchie. 1. Theil. 1. his 4. Band. Wieu, 1789. gr. 4. (764 fortlaufende Seiten mit 138 Familien.)

Robens, Arnold, Elementar-Werkchen der Wappenkunde. 2. Bde. Düsseldorf uud Aachen, 1790. 8. - Der ritterhürtige landständische Adel des Grossherzogthums Niederrhein, in Wappen und Abstammuug. 2 Bde. Aachen, 1818. gr. 8. (91 aufgesehworene Familien).

Siebenkees, Johann Christian (geh. 1753, Professor der Rechte zu Altdorf), Geschlechts- und Wappenhesehreihung zn dem Tyroffschen neuen adeligen Wappenwerke. 1. Bdes., 1. Absehn. Heft 1-12 und 2. Abschn., Heft 13-15. Nürnherg, 1792-1808 gr. Fol. nnd gr. 4.

Wisgrill, Franz Carl (k. k. Hofsecretair, später wirkl. referirender Bergrath bei der k. k. Hofkammer), Schauplatz des landsässigen niederösterreichischen Adels vom Herrn- nnd Ritterstande von dem 11. Jahrh. an bis auf jetzige Zeiten. 3 Bde. Wien, 1794-1804. gr. 4. Den 5. fast ganz vom Verf. ausgearbeiteten Theil hat der k. k. Hofagent Carl v. Odelga herausgegehen. Der fünfte Band des die alphabetische Ordnung befolgenden Werkes sehliesst mit dem Artikel: v. Lempach. Die versprochene Fortsetzung aus den Mannscripten des Verfs. ist nicht ersehienen.

Jacobi, Christian Friedrich (Garnisonsprediger zu Dresden), Europäisches genealogisches Handbuch auf das Jahr 1800. 2 Theile.

Leipzig, 1800.

Lang, Carl Heinrich Ritter von (Vorstand des k. bayer. Reichsherolden-Amts), Adelsbueh des Königreichs Bayern. München, 1815. kl. 8. und Snpplement zum Adelshuehe des Kgr. Bayern. Anshaeh, 1820.

Wölckern, Martin Carl Wilhelm von (k. hayeriseher quiese. Stiftungs-Administrator in Nürnberg), Beschreihungen aller Wappen der fürstliehen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen jetzt lebenden Familien im Königreich Bayern. 1. his 4. Abtheilung. Nürnberg, 1821-1829. 8.

Megerle v. Mühlfeld, Johann Carl (k. k. Rath und Archivs-Direetor der k. k. allgemeinen Hofkammer), Oesterreichisches Adels-Lexicon des 18. und 19. Jahrh. Wien, 1822. 8. nnd Ergänzungsband. Wien, 1824. Schmutz, Carl, Historisch-topographisches Lexicon von Steier-

mark. 4 Bde. Gratz, 1822. 8. (Längere und kürzere Nachrichten üher mehr als 800 steiermärkische Adelsfamilien.)

- Schönfeld, Ignaz Ritter v., Adelschematismus des österreichischen Kaiserstaats. 1. und 2. Jahrgang. Wien, 1824 und 1825. 8. (Nachrichten über einzelne Familien. Leider nicht correct gedruckt).
- Hellbach, Johann Christian vou, s. ohen S. II.
- Geuealogisches Taschenhuch der gräflichen Häuser. Gotha. Bis jetzt 31 Jahrgänge.
- Kliber, Johann Ludwig (geh. 1762, gest. 1836), k. preuss. Staatsrath a. D.), Allgemeines genealogisches und Staats-Handbuch. LXVI. Jahrg. des s. g. Varrentrappschen Staats-Handbuchs. 2 Bde. Frankfurt a. M., 1835 u. 1836. 8.
- Nenea Preussisches Adelslexicon unter dem Vorstande des Freiherrn L. v. Zedlitz-Neukirch. 6 Bde. oder Bd. 1-4 nnd Supplement 1 und 2. Leipzig, 1836-1843. 8.
- Knesebeck, F. W. B. F. Freih. v. dem (k. hannov. wirkl. Justiz-Rath etc.), Historisches Taschenhueh des Adels im Köuigreich Hannover. Hannover, 1840. 8.
- Mannstein (So viel hekannt ein angenommener Name), Oher- und Niedersächs. Adelslexicon. Ein historisch-geneal-diplom. heraldstatist. Handh. der fürstl. gräft, freih. u. adel. Geschlechter Oher- u. Nieder-Sachsens der älteren u. neueren Zeit etc. Bd. I. Abtheil. 1. Dresden u. Leipzig, 1843. 8. (wurde uicht fortgesetzt).
- Cast, Friedrich, Dr., Historisches and genealogisches Adelsbach des Königr. Württemberg. Stattgart, 1844. 8. und desselhen historisches uud genealogisches Adelsbach des Grossherzogth. Baden. Stuttgart, 1845. 8.
- Fahne, A. (Priedensrichter, Rittergutsbesitzer zu Schloss, Rohand etc.) Geschiehte der Kölnischen, Jülichschen und Beigischen Geschlechter. Erster Theil: Stammfolge und Wappenhech. Köln und Bönn, 1848. fol. Zweiter Theil: Ergänzungen und Verbesserungen zum 1. Theile und Stammfolge und Wappenbuch der Cleivischen, Geldrischen und Moersschen Geschlichter, so weit sie im Herzogthume Jülich, (Leve, Berganssissi waren. Ehendaselhst, 1853.
- Genealogisches Taschenhuch der freiherr! Häuser. Gotha, 1848. 1849. 1853—1858. Bisher sieben Jahrgänge. Kneschke, Ernst Heinrich (a. o. Prof. der Med. zu Leipzig),
- Kneschke, Ernst Heinrich (a. o. Prot. der Med. zu Leipzig), Dentache Grafenhäuser der Gegeuwart. Mit 723 Wappen. 3 Bde. Leipzig, 1852—1854. gr. 8.
- Ledebur, Leopold Freih. von (k. preuss. Hauptmann v. d. A., Director der K. Kunstkammer des Museums saterländischen Alterthümer und der ethnographischen Sammlung des Museums, Mitglied des Collegii des Heroldsamtes zu Berin etc.) Adeblexicon der Preussischen Monarchie. 3 Bde. A.—Z. und Nachtrag A.—Z. Berlin. gr. 8. Das Vorwort zum ersten Bande des in Lieferungen erschieneuen Werkes ist vom 2. Juli 1855 datirt: die ersteren Lieferungen erschienen sehou ein his zwei Jahre vorber.
- Die Wappen der deutschen freiherrlichen und adeligen Familien in genauer, vollstäudiger nud allgemein verstäudlicher Be-

schreibung. Mit geschichtlichen und nrkundlichen Nachweisen. 4 Bde, Leinzig, 1855-1857, 8. Der Verfasser ist der oben genannte E. II. Kneschke und die Citate ans diesen vier Bänden sind somit unter dem Namen desselben anfgeführt.

Historisch-heraldisches Handbuch zum genealogischen Taschenbuche der gräflichen Häuser. Gotha, 1855. 12. (Giebt die in den gesammten Jahrgängen der geneal. Taschenbücher der gräfl. Hänser gelieferten historischen und heraldischen Nachrichten über gräfliche Familien und hat auch theilweise die "dentschen Grafenhäuser der Gegenwart" benutzt.

Illustrirte deutsche Adclsrolle des 19. Jahrh. Vollständigste Sammlung der Wappen des dentschen Adels in authentischen Abdrücken von den Original-Wappensiegeln etc. Bisher 1 .- 3. Licferung, Leipzig, 1858. 8. (Ein, insbesondere für Freunde der Heraldik und Siegelsammler, kaum zu entbehrendes Werk, welches, nächst kurzen geschichtlichen Notizen über die fürstl., graff., freiherrl. und andere Adelsgeschlechter, eine genaue heraldische Beschreibung der Wappeu, unter Berücksichtigung der vorkommenden Varianten, nebst im Hochdruck dargestellten Nachbildungen der Originalsiegel giebt, auch auf die wichtigsten liter. Quellen uud ausserdem vielfach auf zum ersten Male veröffentlichte handschriftl. Mittheilungen aus den betreffenden Familien Bezug nimmt, somit aber für das in Wort und Bild Gebotene eine gewisse Authenticität in Anspruch nimmt.

Angekündigt ist für die folgenden Jahre in jährlichen Lieferungen von Leopold Freiherr v. Ledebur (s. oben nnd Schlinssblatt zum 3. Bdc. des Adelslexicons der Preussischen Monarchie) ein "genealogischer Calender des Preussischen Adels." Der Name des Herausgebers ist die sicherste Bürgschaft, dass dieses Werk für den gesammten preussischen Adel und für die Wissenschaft von grösstem Interesse sein wird. Der erste Jahrgang wird 1859 erscheinen.

Noch sei hier in Bezug auf Heraldik als Wissenschaft ein neues Prachtwerk mit vielen Tafeln in Farbendruck etc. crwähnt:

Mayer, Carl Ritter von (Doctor der Philosophie etc.), Heraldisches ABC-Buch. München, 1857. gr. 8. Dasselbe soll für die Heraldik, gestützt auf die einstigen Anfänge dieser Wissenschaft, neue Bahnen brecbeu.

# Wappen-Bücher.

Siebmacher, Johann (gest. 1611, Gradirer in Nürnberg), New Wapenbuch: darinnen dess II. Röm. Reichs Teutscher Nation Hoher potentaten, fürsten, herren und adelspersonen anch anderer stäudt und stätte wapen an der Zahl vber 3320 beneben ibren schilt und belmkleinoten mit besouderem fleiss erkundiget und vff kupferstück zum track verfertigt durch Johann Siebmachern von Nürnberg dergleichen vorn niemals ansgegangen etc. Norimbergae, sumtibus auctoris CDIDCV. qn. 4. Den Kupfertafeln angehängt ist: Declaration Vnd Nothwendige vermeldung aller zn einem jedwedern Wapen in sonderheit gehörigen Farben damit mau nicht allein dieselbigen, zu ergentzung dess Wereks in gemein wissen, Sondern anch ein jeder emptor, deme es beliebte, sie also seinem gefallen nach illumiuiren vud erhöheu lassen könne. Neue Auflagen sollen 1609, 1612 und 1617 erschienen und nach Angabe Einiger schon mit dem zweiten Theile vermehrt gewesen Estor hat dieselben 1747 in dem bekannten Gutachten sein. der Marburger Juristenfacultät über das Wappen derer v. Schaffelitzky nicht erwähnt. - Das erneuerte Teutsche Wappenbuch etc. Erster Theil. Zu finden bei Paulus Fürsten, Kunsthändler in Nüruberg, cum privil. S. cāsar. majest. 1657. Zweiter Theil 1655. Dritter Theil, 1667. Vierter Theil, 1667. Füufter Theil nebst Anhange, 1668. qu. 4. - Zweite Auflage. Nürnberg, bei Rudolph Johann Helmers, 1703. fol. - Dritte Auflage, von dem damaligen Altdorfer, später Göttingischen Professor, Johanu David Köhler besorgt. Nürnberg, Verlag der Weigelischen Handlung, 1734. fol. nnd zwar unter dem Titel: Das grosse vollständige, anfangs Siebmachersche, hernach Fürstische und Helmerische, nun aber Weigelisehe Wappenbuch in seehs Theilen. Ausgabe kommt auch mit der Angabe auf dem Titel: Nürnberg bei Raspe, 1735, vor. Eine vierte Auflage erschieu 1772 nnd an diese schlossen sich vom genannten Jahre bis 1806 Nürnberg, bei Raspe, fol. die zwölf Supplementbände zu Siebmachers W. B. an.

Tyroff, Conrad, Neuss adliches Wappeawerk. 5 Ibde. Nürnberg, im Verlage des C. Tyroffischen Wappencomoting, 1791—1705, gr. 4. Zu dem Anfange dieses Werkes gebört das oben unter: Siebense aufgreihrte Buch. — Wappenbuch des gesammten Adels des Königreichs Bayern. 17 Ibde. Heraussgegeben vom Hofagenten K. Tyroff und im Verlag des Wappens, Kunst- und Commissionsbureau zu Nürnberg 1818, sq. 8. — Wappenbuch der Preuss. Monarelhe: 10 Ibde. Nürnberg. 1831 (1242) sq. 4. Zu den ersten General er eine Bernard er eine Schaffen des Kontrelle des K. preuss, Geh. Rathes Köhne benutzt. — Wappenbuch der Sechsischen Staaten. 6 Ibde. Nürnberg, 8. — Wappenbuch der Sachsischen Staaten. 6 Ibde. Nürnberg, 8. — Wappenbuch der Sachsischen Staaten. 6 Ibde. Nürnberg, 1848 sq. 5. Ibigesemmten Wappenbücher der genannten Staaten werden fortgesetzt.

Bernd, Chr. S. Theodor Bernd (geb. 1775, gest. 1834, 1706seon der Diplomatik, Heraldis und Späragsitä, und Bibliotheksbeamteter in Bonn), Wappenbach der Preussischen Rheimprovinz. Mit Beschreibung der Wappen. Erster Theil: Wappen des matriculirten Adels. Zweiter Theil: Wappen des nieht immatriculirten Adels. Bonn, 1835.

Meklenburgisches Wappenbuch. Heransgegeben und verlegt von J. G. Tiedemann, Besitzer der lithographischen Anstalt zu Rostock. 1837. 4. Die Revision und Ergänzung des gesammten Materials hat G. M. Carl Masch (geb. 1793) früher Rector zu Schönberg, jetzt Pastor zn Demern im Fürstentbume Ratzeburg des Grossb. Meklenburg-Strelitz), besorgt. Derselbe bearbeitet jetzt mit bekannter Meisterschaft einen zweiten Band dieses Werkes, welcher in nächster Zeit erscheinen wird.

Dorst, J. G. Leonbard (gest. 1851 früber Arcbitect in Görlitz, später Baurath in Sagan und von dem Fürsten von Hobenzollern-Sigmaringen mit dem Prädicate: v. Schatzberg, in den Adelsstaden. Geriben). Schleissches Wappenbuch. — N. Heft zu je 12 staden. Görlitz 1842—1846. 4. — Wappenbuch des Königr. Württenberg. Halle, 1—X. Heft, zu je 12 Taffeln. 1843—1846. — Allgemeines Wappenbuch. Ein Hand- und Musterbuch. 2 Bde. Görlitz, 1843 und 1846. 12

Hyrtl, Jac. A. F., Die fürstl., gräfl. u. freiherrl. Familien des österr. Kaiserstaates. Namen, Ursprung, Adel, Geschlechtsfolge und Wappen. 2 Bde. Wien, 1851 und 1852. 8. (zusammen 109 Familien).

Grote, H., Dr., Geschlechts- und Wappenbuch des Königreichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig. Hannover, 1852, gr. 4.

Hafnar, Otto Titan von (Dr. der Philosophie in München), J. Sieb-machers grosses und allgemeines Wappenbuch in eiter neuen, vollständig geordneten und reichvermehrten Auflage etc. mit heraldschen und historisch-genedogischen Erläuterungen. Lieferung I.—KLVI. Nürnberg, Verlag von Bauer und Raspe (Julius Merz), 1853 sq. Wird fortgesetzt.

Aa, von der, van der Aa de Randerode. Altes, niederländisehes Adelsgesehlecht aus wallonischem Stamme, welches in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Folge der traurigen Kämpfe in den Niederlanden nach Stade und Hamburg, später anch nach Westphalen kam uud in Stammhäumen der Familie v. Brandenstein etc. genannt wird. Man hat dasselbe, aus welchem Goilliam v. d. Aa 1693 als Bürgermeister und der Sohn desselhen, Joachim, als Senator zu Stade, mit Hinterlassung zweier Töchter, Barhara Elisabeth und Agnesa, 1714 starb, als einen Zweig des alten brahantischen Adelsgeschlechts v. d. Aa angenommen, welches mit Folcard Herrn v. Aa schon 1057 auftritt und welches aus dem Stammhanse, der Baronie Aa nuweit Brüssel im Kirchspiele Anderlecht, sich ausbreitete, reich begütert wurde und wie Butken, Trophées de Brahant, H. p. 105 - 112 und nach dem genannten Schriftsteller Gauhe, II. S. 1 angehen, bis gegen das 14. Jahrh. hlühte, doch stimmen die Wappen, welche in Bezng auf Unterscheidung gleichnamiger Familien von so grosser Wichtigkeit sind, hei heiden Familien nicht üherein. Die alten v. d. As führten in Roth ein das ganze Feld üherziehendes, silhernes Andreaskreuz und die in Deutschland noch im 18. Jahrh. vorgekommenen v. d. Aa hatten den Schild von Gold und Roth geschacht und oben rechts ein silhernes Freiviertel mit einem gestümmelten, schwarzen Vogel (merlette). Dieses Wappen legt Nijgh, Le grand Armorial, Specimen, p. 3. der Familie v. d. Aa de Randerode hci. Nach Fahne, I. S. 351 n. 352 hegab sich Wilhelm v. Randerath, einer jülichschen Familie angehörend, gegen Ende des 14. Jahrh. nach Holland und nahm den Namen v. d. Aa an. Der Stamm desselben soll mit Gerhard v. d. A. 1632, ausgegangen sein, doch führten die v. Randerath einen von Gold und Roth geschachten Schild und so dürften die nach Deutschlaud gekommenen v. d. Aa, dem Wappen nach, wohl ein Nchenzweig dieses Stammes gewesen sein. - Ausser den genannten heiden Familien v. d. Aa and dem im nachstehenden Artikel aufgeführten Geschlechte v. d. Aa oder Pinssen v. d. A. kommen übrigens noch drei niederländische und mehrere schweizerische Familien dieses Namens, nnd zwar jede mit einem anderen Wappen, vor.

Altes and Neues aus dem Hers. Bromen und Verden, 1L S. 232 nach Ramen, Stada Kneuchke, Dontsch, Adels-Lex. L

exusta, S. 34. — Frh. r. Krohne, I. S. 2 u. 325. — r. Hellhach. 1, S. 49. — Siehmacher, IV, 23 unter den Geadelten und V. 146 unter den Westphälischen.

a, r. der. Flussen (Pynsen), Pynsen) 1. d. la (Schild von Gold und Schwarz sechwand quer gestreift). Altes, niederlich sehes, von den im vorstehenden Artikel genannten Familien v. Aa verschiedenes abdiges und zuletzt freiherriiches Geschleicht, weben aamentlich in und nm Urrecht und Luttich vorkam und mit Gerhard Maximilian Freiherra Pynsen v. d. Aa, Rath bei der Versamlung der Staaten von Utrecht und Präsident derselhen, welcher am 20. Jan. 1733 starb, erlosschen ist.

Gauke, 1. S. 1751 - Zedler, 29. S. 1798. - v. Hellback, 11, S. 270,

tagh zu 9p den Berg. Eine im prenssischen Geldern (jetzige Rensprovinz, Herzegthum Geldern) in den ersten Jahrzehuten des 18: Jahrh. (1713) vorgekommene Adelsfamilie, welche nach Allem eines Stammes mit der nachstehenden Familie v. Aachen war. N. Pr. A.-L. H. S. 40. – Fr. A. Ledelswi, J. S. 1.

r, kacken. Ein ans der chemaligen freien Reichstadt Speier stammendes Adelsgeschlecht, aus welchem seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. mehrere Glieder in der k. preuss. Armee standen. Clemens August v. A., & preuss. Hauptmann, verm. mit der anch as Dichterin bekannten Jeannete v. Amboten, starh 1808 zu Munster umd der Sohn desselhen, Ewald v. A., Officier in der negl.-deutschen Legion, schloss 1816 zu London den Mannsstamm des Geschlechts. Zu Treihung in Schlesien und zu Brieg starhen noch 1826 und 1827 zwei Fralla. v. A., die Tochter eines Herrn v. A., welcher mit einer v. Dohschütz vermählt gewesen war und in Schlesien gelebth hatte.

N. Preuss, Adelslex. I. S. 77 — Frh. v. Ledebur, L. S. 1. — Siehmacker, V. 214: Spelerische am K. Reichslemmergerichte.

Abu v. Barauthal. Oesterreichisches Adelsgeschlecht, dessen Adel 1797 den Brüdern Stephan Georg und Emerich A. v. B., mit Ausdehnung auf ihre Vettern, Adam und Johann, bestätigt wurde. Megetie v. Michfeld, Regions. Ba. S. 200.

Abachsen (bei von Hellbach, I. S. 49) s. Alhachsen.

Whereburg. Altes, von Büttner unter dem lünehurgisehen, von Kneter unter dem märkischen Adel aufgeführtes Gesehlecht. Johannes v. Abbeuburg sass sehon 1284, als unter Herzog Johann zu Braunsehw. Lunch das Salwesen geordnet uurde, mit zu Rathe. Die Nachkommen desselhen theilten sich in zwei Linien und später, und die Mitte des 15. Jahrb, ging der Stamm aus. Büttner u. Käster lassen unentsselnieden, oh das Geschlecht eines Stammes mit der alten, erreichsenen, märkischen Adelsfamille v. Apenhungs, a naten den betreffenden Artikel, gewesen seit dem Wappen nach wohl nicht, deun die v. Abhenburg führten in Silher eine rothe Burg gilt der Thürmen etc., die v. Apenhung aber in Blau einen weisen Wolf.

Abbich (Abich) v. Greiffenstein. Reichs- und erhländisch-österr. Adelstand mit dem Prädicate; v. Greiffenstein. Dipl. von 1756 für Joseph Vincenz Abbich, Gewerke und Negotiant der Stahl- und Eisengewerks Compagnie zu St. Veit in Kärnten. Menerte v. Mühlfeld, S. 155.

Abel. (In Roth ein aufwachsender, nackter Bogenschütze.) Bayerischer Adelsstand. Diplom vom 12. März 1844 für Carl Abel, k. bayer. Staatsminister.

Wappenb, d. Königr. Bayern, XIV. 13. - v. Hefner, 11, 71 u. 8. 65, - Kueschite, 1. 8. 1.

Abel. (Von Schwarz und Gold quer getheilt mit einem auf schwarzem Felsen aufrecht stehenden Leoparden.) Ein vom Frh. v. Krohne I. S. 3. kurz augeführtes österreichisches Adelsgeschlecht, welchem derselbe das von Siebmacher III. 54 gegebene Wappen beilegt,

Abel, (Schild geviert: 1 n. 4 in Gold drei (2 n. 1) schwarze Bärentatzen und 2 u. 3 in Blau ein aufrechter, goldener Anker.) Erbländisch-österreichischer Ritterstand, Diplom vom 13. Jan. 1781 für Ignaz Abel, Kaufmann in Brünn.

Megerle v. Mühlfeld, Ergina.-Bd. S. 117, - Kneschke, IV. S. 1.

Abele, Württembergischer Adelsstand. Diplom vom 9. Febr. 1819 für Albert Carl Christian Abele, k. württemb. Oberstlieutenaut von der Cavallerie.

Cast, Adalsh. des Königr, Württemb. S. 403. — Wappenb. d. Köni, Nr. 170. — Dorst, aligem. Wappenb. L. S. 46 u. 47. — Kneschke, L. S. 4. - Wappenb. d. Königr, Württemb. S. 44

Abele v. Lillenberg. Eine jezt im freiherrlichen Stande blühende, österreichische Familie. Peter Aubeller aus dem Breisgan erhielt, 5. Aug. 1495, den Reichsadel, welcher dem Sohne, Jobst Aubeller, 12. Dec. 1547, bestätigt wurde. Eine erneuerte Adelsbestätigung erlangte Christoph Aubele (Abele), k. k. llofkammersecretair, und die beiden Söhne des Letzteren, Christoph und Matthias, wurden, 30. Mai 1643, mit dem Prädicate: v. u. zn Lilienberg, in den erblåndisch-österr, Ritterstand versetzt. Christoph Abele v. Lilienberg, k. k. Geh. Rath. Hofkammerpräsident etc. crisngte später, 3. (5.) Nov. 1665, mit dem Prädicate Edler llerr zu Hacking, den Reichs-, Ritter-, 15, October 1673 mit der Berechtigung, bei Ermangelnng männlicher Erben, diese Standeserhöhung auf seinen Erben überzutragen, den Freiherrn-, und endlich, 14. Nov. 1684, den Grafenstand. Da derselbe, gest. 1685, männliche Erben nicht hinterliess, wurde der Neffe, Johann Christoph Carl Abele v. n. zu Lilienberg, k. k. innerösterr. Hofkammerrath und Referendar. zur Erbschaft berufen und erhielt, 4. Ang. 1708, den erbländischösterr. Freiherrnstand. Die jetzigen Sprossen der Familie sind Nachkommen desselben im 4. Gliede.

Ganke, Il. S. 1 u. 2. - Freih. e. Krohne, I. S. 2. - Wingritt, I. S. 43-46. - Megerte Mühifeld, S. 33, — Schmutz, hist.-topogr. Lex. von Steiermark, 1, 8 1. — Genesi. Tavcheub. d. freib. Häuser, 1948. S. 1. a. 1851. S. 1. unter Bernfung sof 1953. S. 1. — Hyrit. Wappeub. d. Cookers. Kaiserstaates, 1, 15 — Schmucker, V. 44. — Tyrof. 11, 192. — Kaseckler, 1, 8.2.

Abenberg. Altes, fränkisches Rittergeschlecht, welches in alten Zeiten im Grafenstande vorkam, im 14. Jahrhunderte unter den Freiherren aufgeführet wird und von dieser Zeit auch in einer Linie, welche die Güter Ulstadt, Nesselbach und Kürm-Hofstädt besass, der frankischen Ritterschaft angehörte. Das Stammhaus des ganzen Geschlechts, zu welchem nach Allem auch die prsprünglich

bayerischen Grafen v. Abensperg gehören, ist wahrscheinlich die Stadt Abenberg zwischen Roth und Windsbach (Mittelfranken). Die Grafen v. Abenberg werden vom 10. bis 13. Jahrh. unter den Turniergenossen (wie darüher zu urtheilen ist, wissen die Kenner der Wissenschaft) genannt. Die Reibe derselhen eröffnet Babo Graf v. Abenberg, welcher 996 dem Tarniere zu Brannschweig beigewohnt haben soll and die Reihe derselhen schliesst 1284 Johannes Graf v. A., nicht Friedrich II, welcher 1230 starh, Georg Freiberr v. A. kommt 1362 vor and noch 1396 wird Albrecht als Freibert genannt. - Für den Stammvater der Steigerwalder Linie wird Hans v. Ahenherg, Herr zu Emskirchen, welcher um 1300 lebte, angenommen. Die Nachkommenschaft desselhen hlühte bis in das 17. Jahrhandert fort. Hicronymas ah Ahenberg zeichnete sich mit seinem Wappen 1602 in ein Stammbuch ein, welches v. Meding zur Hand hatte und Neidhard v. A., verm. mit Margaretha v. Redwitz, lehte noch 1621. Mit demselhen erlosch später der alte Stamm.

v. Folckrastein, Antiquit. Nordgav. 11. 8. 256. — Gauhr. 11. 8. 2 u. 3. — Biedermann. Geschl.-Reg. des Orts Steigervald, Tab. 185 u. 186. — v. Heilback, 1. 8. 50, — Stebmacher, 11. 79: v. Abesperg. — v. Meding, 11. 8.

Ahendroth, Sächsisches Adelsgeschlecht. Reichsadelsstand. Diplom vom 17. Dec. 1793 für Christian Friedrich Ahendroth, Herrn auf Kössern. - Der k. sächs. Geh. Kricgsrath Alexander v. Abendroth nabm 1850 den Namen: Göttling v. Abendroth an. Tyrof, III. 89. - Wappenb d. Sächsischen Staaten 1, 61. - Kneschke, 1, S. 3.

Abendthal, s. Khantz v. Ahendthal.

Abensperg-Trann. Eine der angesehensten gräflichen Familien in Oesterreich, welche ihren Ursprang von Baho Grafen v. Abensperg u. Robr, Burggrafen zu Regensburg, einem Sohne Werners, Grafen v. Wittelsbach n. Pfalzgrafen von Schevern, and Brader des Stammyaters des königlich haverischen Hauses, Otto v. Schevern, herleitet. Babo nahm von dem Schlosse Abensperg in Oher-Bayern an dem Flüsschen Abenst den Namen an und einer seiner Söhne. Wolfram, liess gegen die Mitte des 11. Jahrh. sich in der hayerischeu March, dem jetzigen Erzherzogthume Oesterreich oh der Ens. am Trannflusse nieder, erbaute das Schloss Traun and naunte sich nach demschen. Die Nachkommenschaft desselhen hlühte dauernd fort und die heiden Söbne des von Wolfram im 12. Gliede stammenden Wolfgaug v. Ahensperg and Traun, Herra zu Eschelherg, Johann V. und Michael II., theilten sich 1482 in die väterlichen Güter und stifteten die Eschelbergische und die Meissauische Linie. Die Eschelbergische Linie, ans welcher die vou dem Stifter derselben Johann V. im fünften Gliede stammenden Brüder Carl Ludwig u. Otto Laurentins mit ihrem Vetter Johann Wilbelm, 1653 den Reichsgrafenstand erlangt hatten, erlosch im 8. Gliede, 5. Apr. 1807, mit Ferdinand Joseph. Aus der Linie zu Meissau, einem Schlosse und Städtchen in Niederösterreich, wurde Ernst - vom Stifter der Linie, Michael II., im 5. Gliede stammend - gest. 1668 als k. k. Vice-Kriegs-Präsident u. Stadtcommandant zu Wien, 15, Ang.

1653, mit seinen Brüdern, Johann Christoph n. Ehrenreich, mit dem Namen: Abensperg-Traun, in den Reichsgrafenstand erhoben. Derselbe kanfte die unmittelbare reichsfreie Herrschaft Egloffs in Schwaben und erhielt dadurch 1658 Sitz und Stimme unter den schwäbischen Reichsgrafen. Aus dieser Herrschaft, welche später verkauft wurde, so wie aus der Herrschaft Traun und der durch Vermählung mit einer Freiin v. Weeber crlangten Herrschaft Petronell, stiftete Graf Ernst ein grosses Fideicommiss, welches, nach dem Tode seines Enkels Joseph, 1690, dem Sohne seines Bruders Ehrenreich, Otto Ehrenreich, zufiel. Durch die Söhne des Letzteren, welcher, 29, Juli 1705, das Oberst-Erbland-Panier-Amt in Oesterreich unter n. ob der Ens erhielt, Franz Anton und Johann Adam Joseph, schied sich die Linie zu Meissau in zwei Aeste, welche beide dauernd fortgesetzt worden sind. Dem ersten Aste stehen die F .- C. Herrschaften Trann und Petronell, dem zweiten die F.-C. Herrsch. Bisamberg, Gross-Schweinbarth, Pockfliess, Rapottenstein und Meissau in Oesterreich zn.

Tastef, VII, 13, p. 58. Fr.k. r. Helsend, 1. p. 55 v. 11 v. 50. — Gaule, II. 8, Ed. — Gaule, II. 8, St. — St. — St. — Editor, 1. 50. — Gaule, II. 8, St. — St. — Editor, 1. 50. — St. — St. — Editor, 1. 50. — St. — Editor, 1. 50. — St. — St. — Editor, 1. 1. 5 v. — Editor, 1. 50. — Editor, 1. 50.

Abersfeld, Albersfeld. Altes, erloschenes, frankisches Adelsgeschlecht, welches im Rittercanton Rhon-Werra begütert war. Das Stammhans desselben war das Schloss und Dorf Albersfeld, insgemein Abersfeld, im Würzburgischen Amte Arnstein. Albert v. Abersfeld kommt urknndlich schon 1286 and mit scinem Sohne. Hermann, 1288 vor. Diez v. Abersfeld, Herr auf Bodenlauben etc., lebte noch 1472, starb aber bald nachher und schloss den Stamm seines alten Geschlechts.

Biedermann, Geschlechts-Register des Orts Rhon-Werrn, Tab. 30%-371.

Mailandisches Adelsgeschlecht, aus welchem Anton d'Abisso, k. k. Oberstwachtm. n. Herr auf Hinterstorf, 31. Ang. 1665 dem niederösterr. Ritterstande einverleibt wurde. Mit dem Sohne, Anton Raymud d'Abisso, erlosch nach 1685 in Ocsterreich der Stamm. Wissgrill, 1. 8. 46,

Abplanalp. Näher nicht bekannte Adelsfamilie, aus welcher Johann v. Abplanalp 1786 Lieutenaut in dem k. preuss, Schweizer-

Frei-Regimente war. Feh. v. Ledebur, L. S. 1.

Abraham v. Abrahamsberg. Oesterreichisches, sowohl dem Adelals Ritterstande augehöriges Geschlecht, dessen Name im Milit. Schematismus des Oesterr. Kaiserth. vorkommt. Titus A. v. A. ist Oberlieut, im k. k. 7. Inf.-Reg. und Franz Abraham Ritter v. Abrahamsberg war noch vor einigen Jahren (1852) Cadet u. später Lieut. im k. k. 3. Inf.-Reg.

Abrahamowitz. Polnisches, zu dem Stamme Jastrzembiec gehörendes, erloschenes Adelsgeschlecht, aus welchem im vorigeu Jahrh. mehrere Glieder in der k. preuss. Armee standeu.

Niesięcki, Korona Polska, 11. 8. 416. – Pauli, Leben grosser Helden etc. V. 8. 191. – N. Pr. A.-L. 1. 8. 78. – Frh. v. Ledebur, 1. 8. 1.

thraussen, thraussen, thraussen. Schredischer Adelsstand. Splom vom 3. Aug. 1727 für Petter Ahrahamsson. Das Geselhecht kam nach Preussen und Sprossen desselhen dienten in der k. preuss. Armee. Die Angabe, dass die Familie vor 1764 erloseheu sei, ist unrichtig, denn ucch 1769 lehte eine verflauptn. v. A., geb. v. Rehwald, mit ibren Kindern, Catharina Juliane und Werner Haus Friedrich v. A.

Fish. v. Ledebur, I. S. I. — Schwed. Wappenb. (von Cedercrons, 1746) Tab. 199 und (von 1764) p. 60. Nr. 1788.

Abramovich v. Adelburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1810 får Johann Ahramovich, k. k. pens. Major, mit dem Prådicate: v. Adelburg. Magnit v. Makifeld. 8. 155.

Abramsperg, Abramsberg. Oesterreichisches, nach Preussen gekommenes Adelsgeschiecht. Franz Stauislaus v. A., k. preuss. Zoll-Cassen-Controleur zu Alt-Schottland bei Danzig, verm. mit Charlotte v. Bornstedt, starh 1789.

N. Pr. A.-L. Y. S. 1. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 1.

8. Fr. A. L. V. S. L. - Fish. Lidelar, B. S. L. Schotz, L. S. L

Lucar, S. 1784. — Sinapius, I. S. 230—234 v. II. S. 294—296. — Gaube, I. S. 1 v. 2. — Zedice, I. S. 178. — r. Krohne, I. S. 6—S. — r. Helback, I. S. 50 u. 51. — N. Pr. A.-L. I. S. 75 v. 79. — Fr. s. Leddor, I. S. 1. — Sirbonacker, I. 51. — r. Meing, II. S. 3 v. 4. — Tyrof, I. S. 61 v. Nuppl. zu Srebm, W. B. II. 12: Fr. s. Abrahat. — Americke, II. S. 1 v. 2.

Maperg, Mablerg. Altes, ausgrestorbenes, frähäsiehes Adelsesehlecht, weiches sieh aus dem gleichnamigen Stammsitze, dem Schlosse u. Orte Absperg, 2 Stunden von Gunzenhausen an der Altmahl (Mittelfranken) ausgebreitet hatte und dem Rittercanton Altmahl einverleibt war. Die Herren v. Absperg standen in grossem Ansehen, hatten das Erhkämmerer-Amt toel her. R., beasson Schloss u. Stammhaus Absperg, das Rittergut Dornhausen und das Geschies-Erhkämmerer-Amt von Hrandenburg-Ondhaeh, Schloss Rumberg mit Enckerich vom Hochstifte Eichstädt, Reicheneck in der horn Pfalz, Güter zu und um Leudsiedel im Odenwald etc. Vom 12. Jahrh. an wurde das Geschlecht lis in das 17. oft genannt. 12. Jahrh. an wurde das Geschlecht lis in das 17. oft genannt. Designen hatten in austeldem mehrere Linicu, welebte im Laufe der Zeit sieh bildeten, wieder ausgestorhen waren, selloss Hans viet v. und zu Absperg 9. An. 1647 den Stamm des so viele

Jahrh. berühmt gewesenen Geschlechts. Absperg kam mach Erlöschen der Familie an den Deuischorden.

r. Hattiein., 11. S. 280, 300, 323 u. 349 u. 111, S. 29, 168, 292 u. 334. — Riedermann, Geechi.-Rey. d. Cautou Altmüll, Tab. 167—173. — Françonia, 1. Augsb. 1613. Nr. S. — r. Hattlaed, 1. S. 50. — Siebmacker, 1. 101: v. Abspregk.

Abtshagen. Altes, ausgegangenes, pommersches Adelsgesehlecht, welches von Brüggemann I. 9. Hptst. S. 99. aufgeführt wird. Dasselbe war namentlich im 15. Jahrh. hekannt und besass noch 1490 Ninikow bei Treptow im jetzigen Reg.-Bez. Stettin.

N. Pr. A.-L. I. S. 21, 79 u. 80. - Siebmacher, V. 176.

Aceré. Ein von Manecke im Geneal. Schanplatze des hraunschw.lünehnrg. Adels (Mscpt. der Bibliothek des Herz. von Camhridge zu Hannover) II. fol. 2. genanntes Adelsgesehlecht.

Frh. e. d. Knesebeck, S. 403.

Accarl v. Königséle. Oesterr. freiherrliches Geschlecht, dessen Stammater der k. k. Feldmarschallileut. in d. A., Michael Freiherr A. v. K. war. Derselhe, geb. zn Fermo im Kirchenstaate u. gest. 1850, erhielt als k. k. Oherst u. Schiffseapitain, 12. Apr. 1227, den österr. Adels- und 31. Mai 1829, mit dem Prädieate: v. Königsfels, den Freiherrnstand. Der gleichnamige Sohn hat den Samm bereits durch der Söhne fortgepflaazu.

Gen. Taschenh, d, freih. Häuser, 1849. S. 3 u, 1857, S. 1, - W,-B, d, Oesterr. Mon. VIII. 83.

ktalm, Atalm. Altes, erloscheues, sehwähisches Grafengestehech, welebes auf der Burg Achalm hei Pfullingen (im jetzigen L. württemh. O. A. Reutlingen) eine Meile von Tübingen sass und sich wie dieselhe nannte. Leopold Graf zu Achalm soll sebon 727 vorgekommen sein. Eginus n. Rudolph waren um 1036 mächtig. Die Brüder Lnithold u. Cuno stifteten 1089 das herübnte Benedictierschloster zu Zwiefalten u. Alhertual III. sehloss 1987 den Stamm. Schon längere Zeit vorher war die Grafschaft durch Verpfändung an Oesterreich gekommen.

Lucae, Grafensaal, 8, 818-828. — Zedler, 1, 8, 312. — e. Krohne, 1, 8, 8 u. 9. — s. Helback, 1, 8, 51. — Siebmacher, 11, 7.

Achard. Ein aus der Dauphine stammendes Geschlecht der frazösischen Colonie zu Berlin, aus welcher sich der k. preuss-Oberst v. Achard, Herr auf Mondsehatz bei Wohlau, des adeigen Früdiesta bedieste. Derseihe starb 1778 und eine Tochter lebte noch im 2. Jahrzehnt dieses Jahrh. als Stiftsdame im adeilgen Klester zum beiligen Grabe in der Ost-Prieguitz. — Der Nefe, Garl Friedrich Achard, bekannt als Naturforscher und Chemiker, Freuwen des Graben der Schaffen der Schaffen der Wissenbertein der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Versein Freusen das Gut Kunnern bei Wohlau sehenkte, um zum Bestein des Landes die von ihm erfunden Nethode der Zuckerfatienion im Grossen betreihen zu können, führte das adelige Prädieat nicht.

N. Pr. A. L. I. S. St. - Frk. r. Ledebur, 1. S. 1 u. 2.

-

Achbaur. Erhländisch-österr. Adelsstand. Diplom vom 6. März 1818 für Johann Nepomuk Achhaur, mährisch-schlesischen Provincial-Staatsbuchhalter und den Bruder desselben, Franz Achbaur, k. k. Rittm. bei dem Fuhrwesen.

Megerle v. Mühlfeld, S. 155. - v. Hellbach, 1. S. 51. (Achbauer statt Achbaur.),

Achdorff. Altes, erloschenes, bayerisches und schwäbisches Adelsgeschlecht, dessen Name in der Ahnentafel der Nothafft v. Wernberg vorkommt. Helena v. Achdorff war mit Albrecht I. Nothafft v. Wernberg vermählt.

v. Hattstein, II. 8. 247. - Siehmacher, II 60.

Aches. Ein aus dem Herzogthume Cleve stammendes Adelsgeschlecht, aus welchem drei Brüder, Johann Ladwig v. Ache, gest. 1712 als Rentmeister zu Dinslacken, Heinrich Wilhelm v. A. u. Johann Moritz v. A., beide k. præss. Hofrathe, in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrh. vorkamen. Nachkommen derselben dienten später in der k. prems. Armee.

Frh. v. Ledebur, I. S. 2.

Achenheim. Altes, erloschenes, elsassisches Adelsgeschlecht, welches noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. blühte.

Siebmacher, II 125.

Achearain, Freih., s. Freiherren Aschauer v. Achearain, is-kill v. Stelrlag, Schottische Saronengschlecht, aus welchem Walther Barou v. St. (Styrling) am herz meklenh. Hofe zu Gastrow Rath wurde, spater aber in k. dan. Dienste trat und als Oberst-lieutenant 1626 bei Lutter am Babenberge (Königslutter) fiel. Der Sohn dessebben, Hans Albrecht, Herr anf Scherbitz bei Merseburg, war herz. Sachs. Mcræburg, Hofmarschall, Geh.-Rath etc., empfing 1660 zu Wiend als Richischen über das Herzogth. Sachsen-Merseburg u. starb 14. Apr. 1662. Mit demselben erlosch in Deutschland der Stamm.

Gauke, 11. 8. 6. — v. Hellbuch, 1. 8. 51. — N. Pr. A.-L. V. 8. 1 — Frh. v. Ledebur, 1. 8. 2. — Siebmacker, V. 23: Freih. Sterling v. Achills.

Achilles v. Laubersheim. Oesterr. Freiherrn-Geschlecht. Ungarisches Freiherrn-Diplom von 1716 für Johann Lndwig Achilles mit dem Prädicate: v. Laubersheim und dem lucolate.

Gaube, II. 8, 5. (im Anhange des Artikels: Achill v. Stierling.)

Achmatowitz. Ein im Anfange dieses Jahrh. in den Listen der kreuse. Armee geuanntes Adelsgeschlecht. Zwei Sprossen desselben waren 1806 Officiere bei den Towarzysz.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 2.

Acht r. Achtfelden. Erbl.-österr. Ritterstand. Dipl. vom 28. April 1799 für Christian Gottlieb Acht, ersten Kammerdiener Sr. K. Hoh. des Grossfürsten Constantin von Russland, mit dem Prädicate: v. Achtfelden. Handstelt, Kutisen.

Achthauer. Näher nicht bekanntes Adelsgeschlecht, dessen Name in der Mitte der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. in den Listen der k. preuss. Armee vorkommt. Ein Lieutenant v. Achthauer trat 1777 aus dem activen Dienste.

Achtevelt, Achtefeld, Antel v. Fanefeld, genannt Achtevelt. Er-

loschenes Adelsgeschlecht im Herzogthume Cleve, aus welchem Sybert v. A., pfälz. Geh.-Rath in Cleve, vom Pfälzgrafen von Neuhurg Wolfgaug Wilhelm 1628 mit dem Hanse zum Busch beliehen wurde. Die Schwester desselhen, Margaretha v. A., war mit Gnalter v. d. Stregens vermählt.

e. Steinen, L. S. 1195; Geschlechter mit Beisamen, Lit, F.; Aitel v. Fanefeld, genaunt Arbitefeld, 1624. — N. Pr. A. L. V. S. 1. — Frh. v. Ledebur, L. S. 2. — Suppl. zu Siebm. W. B. Vilf. 5.

Akes, genannt Schlickum, auch r. Schlickum. Altes, erlosches nes Adelsgeschlecht des Herzogthums Berg und der Grafschaft Mark, welches im Ersteren gegen Ende des 17. Jahrh. mit Schlickum (im Kreise Mettmanu) und iu Letzterer im Anfange des 18. Jahrh. mit Heesfelde (im Kreise Altena) begüttert war.

Fakse, 1, 8, 390. - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 2,

Ackeacheck, Altes, westphallisches Adelageschlecht, welches in 15. Jahrh, auch unter dem Namen: v. Lipporg (ein Güt im Kreise Beckum), gemannt Ackenschock vorkam, im Munsterschen and in der Gräschaft Mark begütert war und mit Detrich Priedrich v. A., k. preuss. Hauptmann a. D. u. Bürgermeister zu Stasfurt (Saline im Kr. Calbe d. Provinz Sachsen) 23. Aug. 1790 ernochen ist. Die Wittwe, eine geh. v. Trothn, leiten noch 1805. Henrich Ackenschock war 1429 Bürgermeister zu Camen und Feinrich v. A. kommt 1573 als Herr zum Binckhof, einem freien Rittersitze zwischen Heer u. Pilckum, der in der Hand der Familie blich, vor.

N. Pr. A.-L. V. S 1. - Frk. v. Ledebur, I. S. 2. - v. Steinen, 111, S. 930-933, Tab. 59, (sieht 49, wie citirt wird.)

Ackerfeld, s. Arand, Edle v. Ackerfeld.

Ackera. Altes, erloschenes Rittergeschlecht, welches um 1220 in Colh enkwaderte und das Haus Nidecken im Kirchspiele Martin zu seinem Sitze machte. Diesse Haus hat seitdem den Namen Ackora geführt und es finden sich vom Jahre 1273 an dassehle geschrichen: Theodorich v. Ackora mit seiner Frau Gertrud und den Kindern Heinrich, Elisabeth, Hermann, Canonicus zu St. Severin, Brunno, Godescalk und Gertrud.

Fahne, 1, 8, 1,

koslut v. Følgenberg. Prenssisches Adelsgeschlecht. Böhmischer Ritterstand. Diplom v. 14. Fehr. 1713 für Johan Carl Acoluth mit dem Prädicate: v. Folgersherg. Derselhe stammte ass einer angescheene, schlesischen Familie, zu wiecher sehr gelehrte Aerzte gehörten. Von den Nachkommen, welche in Sohlesien inden Kr. Breslan, Gubran und Trebnitz begittert waren, Gienten mehrere in der k. preuss. Armee. Der k. preuss. Major A. v. F. starb 1813 und der Bruder desselhen, k. preuss. Oberstilett. a. D., 1823.

Acton v. Trenenfeld. Oesterr. freiherrl. Geschlecht. Reichsfreiherrnstand. Dipl. von 1714. für Carl Ludwig A. v. T., k. k. Oberst und Commandaut. des Regiments Gr. Rahutin v. Bussy, wegen seines nralten schottischen Adels und seiner dem Hanse Oesterreich geleisteten Kriegsdienste.

Mearter, Mistleide, S. 33.

Adam v. Ehrenpert. Oesterrefichisches und hayerisches Adelsgeschlecht. Erbland.-Oesterrefichischer Adelstand. Diplom vom 6. Juni 1781 für Leopold Adam, Oberösterreichischen Regierungstaxator und Expeditor, mit dem Prädicate: v. Ehrenport. Die Familie stammt ursprünglich aus Nordlingen und hibbte im Erlagen und Kloster Strassen. In der k. k. Armee steht Leopold A. v. E. als Lieutenand.

e. Lang, S. 276. — Megeric c. Muhifeld, Erganz. Bd. S. 230. — Kneschke, I. S. 3 u. 4. — W.-B. d. Ngr. Bayern, 1V, 56 — c. Hefaer, 11. 71 u. S. 65 u. 66.

Mametz. Schlesisches Adelsgeschlecht. Oesterr. Adelsstand. Diplom v. 1743 für Johann Franz Adametz, Oberamts-Advoesten und Universitäts-Syndicus zu Breslan. Ein Sohn desselben war k. preuss. Hauptmann, musste aber im siehenjährigen Kriege Preussen verlassen. Die Gemahlin desselben, eine geb. Walther v. Cronegg, lehte 1764 mit sechs Kindern in Gross-Glogau und stellte dem Könige Friedrich II. von Preussen ihre Lage vor.

Megerie v. Mühlfeld, Erg.-Bd. S. 230. - N. Pr. A.-L. I. S. 80 u. V. S. 1. - Frk. v. Ledebur, I. S. 2.

Adamovie de Csepln. Oesterreichisches Adelsgeschlecht, aus welchem noch 1852 Carl A. de C. als Rittmeister in der k. k. Armee stand.

Mil. Schemat. d. Oesterr. Kth. S. 473,

Adanowski. Polnisches, zum Stamme Iastrzembiec gehörendes Adelsgeschlecht. Der Fähnrich v. A. im k. preuss. Reg. v. Sydow starh 1758.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 2. - Nieniecki, 11. 8. 416.

Adebar. Altes, seit 1417 bekanntes, pommersches Adelsge-

schlecht, welches sich nie weit ausgehreitet hat. Demselben stand om 1526-1695 ein Theil von Bassow hei Colberg zu, auch war Ramelow im Fürstenth. Caminschen Kreise Lehn der Familie. Die Linie zu Ramelow schloss im 3. Jahrzehnt des 18. Jahrh. Caspar Leo v. A., dessen Erktochter, Sophie v. A. mit Jacob v. Gontersberg vermahlt. Letterer kommt 1750 als Herr zuf Kamelow vor.

DUTY VEHIABIL. LECZUETCE KOMBIRE 1750 SIS HETT SMI MAGNETOW VID. Mccraft, VI. 8. 462 - s. Heilbach, I. 8. 51. - N. Pr. A.-L. 8. 9u. 8.1 - Pr. b. Ledebur, I. 8. 7u. - Steinageler, I. 10.1 - Luben, Karte v. Pommern. - Powm. W.-B. 31. XXXIV. u. 8. 51 u. 87 - Associate, III. 8. 1.

Mel 1. Adelstein, Melstein. Erblandisch-österr. Freiherrustand Diplom vom 18. April 1689 für Wolf Ferdinand Adel v. Adelstein, k. k. Landrath zu Grätz in Steiermark und den Bruder desselhen, Georg Adam A. v. A. Dieselhen stammen ans einer krainischen Familie, aus weicher Wolfgung Adel, Detor der Rechte und Schramen-Advocat zu Laihach in Krain und Ambros Adel, kaisert. Cornet, 11. Oct. 1506 einen kaisert. Wappenbrief erhalten hatten und in welche später durch Diplom vom 4. Mai 1622 für Georg Adel, ständischen General-Einmehner zu Grätz der Adelstand mit dem Prädiciate: v. Adelstein gekommen war. Letzterer machte sich mit Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Steier der Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Schwarzenstein der Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Schwarzenstein und Guteneck in Steiermark ansassig n. wurde 1630 in das ständigen der Schwarzenstein de

dische Consortium aufgenommen. Der freiherrliche Stamm ist bis m dem Ur-Urenkel, dem k. Kämmerr, General-Feld Wachtmeister und Unterlient. der ersten Areieren Leihgarde, Joseph Freiherru v. Adelstein, fortgeetst worden, welcher 13. Dec. 1850 den Mannesstamm schloss. Aus der Ehe mit Clementine Grf. Coronini v. Cronherg stammen zwei Tochter, Freiin Elisaheth, geh. 1825 unde Freiin Cajetana, geh. 1826, verm. mit Franz Ritter v. Gadels reine Cajetana, geh. 1826, verm.

Schwarts, L. S. 5. - Geneel.-Taschenb. d. freih, Häuser, 1848, S. 7 u. S. u. ff. Jehrgg. bis 1855. S. 4.

Adelburg, Adelburg, Erhländischer österr. Adelsstand, Julius v. Adelburg wurde im Militär-Schematismus des Oesterr. Kaiserth, 1852, S. 416 als Cadet im k. k. 24. Feld-Jager-Bataill. und im Jahrg. 1856. S. 208, mit dem Namen von Adelsburg, als erster Cadet im 16. Infant-Regim. aufgeführt. Da im genannten Werke in der Regel die Geschlechtsannen mit dem Prädicate und Letztere nicht alleiu angegeben werden, so ist diese Familie v. Adelburg wohl von der nachstehenden verschieden.

Adelburg, s. oben S. 6. Ahramovich v. Adelburg.

Adelepsen, Adelebsen, Adelips. Altes, niedersächsisches (hannoverisches nud braunschweigisches) Adelsgeschlecht, welches sich früher auch Adelipss schrieh und dessen Stammhaus Adelipssen, jetzt Adelchsen, im Göttingischen an der Schwülme liegt. Letzteres, welches noch jetzt der Familie zusteht, soll von Dittmar v. A. gest. 892, erhaut worden sein, wie Behr in der den v. Steinbergischen Geuealogien heigefügten Stammtafel des Geschlechts angieht. Der Sohn Ditmars, Conrad, lehte noch nm 950. Urkundlich kommt der Name der Familie, welche 1305 mit Heiligenstadt Fehde hatte, schon 1233, 1234 u. 1239 vor und der älteste Calenbergische Lehnhrief ist von 1347. Das Geschlecht, welches in der Nähe von Göttingen anch Lehne zu Berenshausen. Duderstadt, Edingen, Güntersen, Lerne, Minnigerode, Moringen, Ohernfelde, Schwiegershausen n. Westerode hesitzt, gehört im Kgr. Hannover, in dessen Armee his auf die neueste Zeit Sprossen standen, zu dem ritterschaftlichen Adel der Calenherg-Göttingen-Grubenhagenschen Landschaft.

Flyfinger, H. 8, 698. — Gauke, I. 8, 2. — Zedler, I. 8, 455. — Frh. r. Krohne, I. 8, 9 u. 10. u. 8, 335. — Hirocheimann, S. 11. — r. Heithock, S. 51. — Frh. r. d. Karchei, S. 61. — Frb. r. Letchur, I. 8, 2. — Sichmacher, I. 8, 172. — r. Meding, I. 8, I u. 2. — W. B. d. Kgr. Hannover, C. 11 u. S. 2. — Kaechkle, I. 8, 4 u. 5.

Adelfeld, s. Wertich v. Adelfeld.

Adelhausen, Ritter, s. Ritter Pendterrieder v. Adelhausen. Adelhelm, s. Staader, Ritter n. Edle v. Adelheim.

Melling, Altes, curlindisches Adelsgeschiecht, ans welchem Gorg Christian v. A. Pfandherr von Karkeln (Karkelhen) war. Derselhe hatte aus der Ele mit Maria v. d. Brinken ein Tochter, welche sich 24. Juni 1748 mit Johann Georg v. Oelsen auf Altean in Carland vermahlte. Später standen Sprossen des Geschlechts in der k. preness. Armee. Ein Major v. A., jün Reglim. Pellowsky starh 27. Dec. 1776. u. ein Sohu desselhen, Carl v. A., war Lieutenant in demselhen Regimente.

N. Pr. A.-L. V. S. 1, - Frk. v. Ledebur, 1, S. 3, - Siebmacher, V. 156, - Nalmbs Curlind, W.-R.

Adelmann v. Adelmannsfelden. Kurpfälzischer Reichs-Vicariats Reichsgrafenstand. Diplom vom 22. Sept. 1790 für Joseph Anselm Freiherrn Adelmann v. Adelmannsfelden, herz. württemh. Geh.Rath; Schirmvogt des Reichsstifts Ellwangen u. Ritterhauptmann des Rittercantons Koeher. Derselbe, geb. 3. Jnni 1728, gest. 25. Febr. 1805, stammte ans einer alten schwähischen Adelsfamilie, deren Stammhans die in der Nähe von Ellwangen liegende, sonst einen Bestandtheil des Virnegrundes ausmachende Burg Adelmannsfelden Das Geschlecht war schon um 878 bekannt, doch wird von Bucelini zuerst Sevfried v. Adelmannsfelden, der um 1236 lebte, angegeben, u. die beglaubigte Stammreihe beginnt in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. mit Conrad v. A., verm. mit Anna v. Schwabsherg. Johann v. A. war zu Ende des 15. Jahrh. Grossmeister des deutschen Ordens n. Johann Christoph starb 1687 als gefürsteter Propst zu Ellwangen. Der Bruder des Letzteren, Wilhelm, gest. 1722, hrachte 1675 das Erbmarschall-Amt bei der gefürsteten Propstei Ellwangen u. 1680 den Freiherrnstand in die Familie. Zweimal verwittwet, trat er in den geistlichen Stand u. übergah seine Güter dem einzigen Sohne, dem Freih. Philipp Anton Rudolph, geb. 1689. Von Letzterem stammte der ohengenannte Freih. Joseph Anselm, welcher den Reichsgrafenstand erlangte u. drei Söhne hinterliess, von welchen der jüngste, Clemens Wenzeslaus, geb. 17. Sept. 1771, gest. 19. Febr. 1826, k. württemb. Kammerherr, der Vater der sechs Grafen A. v. A.: Sigismund, Honorius, Clemens, Friedrich, Nicolaus u. Carl, war.

Metsbarh. Altes, sehon 1294 urkundlich vorkommendes Adelsgesehlecht. Das Stammhans war Adelslanch het Freiharg u. Waldenburg im Fürstenthume Schweidnitz und die Pamilie war nächstdem schon zeitig im Breslausischen und ubspiter auch im Mäussterbergischen und Oelsischen begütert. Hauko v. Adelsbach stand in Diensten uz grosser Gnade bei dem Herzoge Heinrich dem Dieken zu Breslau, Gottfried v. A., Herr auf Nikelsdorf wurde 1518 Canzler des Herzoge Carl 1. zu Münsterberg-Oels u. Georg v. A. wurde 1574 in den Johanniter-Orden aufgenommen. Nach dieser Zeit sebeint das Geselhecht niebt mehr lange gehüht zu bahen.

Bucetini, 11, 8, 26, — Sinapius, 1, 8, 234 u, 11, 8, 501, — Gauhe, 1, 8, 3026, — Frh. τ. Krothe, I, 8, 11, — N. Pr. A.-l., I, 8, 13, — Sichmacher, 1, 8, 52, — τ. Meding, 1, 8, 2 u, 3, — (Prh. τ. Ledebur has the Familie nicht angefinht.)

Adelsbach, s. Bauer von Adelsbach und Grimmer von Adelsbach.

Adelsberger v. Adelsbrunn. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

1777 für Carl Adelsberger, k. k. Capitain-Lieutenant bei Karoly Infanterie, mit dem Prädicate: v. Adelsbrunn.

Megerle v. Mühlfeld, Regina.-Bd, S. 290. - Suppl. zu Siehm. W.-B. XII. S. I.

Adelsberger v. Illingenthal. Erbläud.-österr. Adelsstand. Im Militair-Schematismus des österr. Kaiserth. 1856, S. 63 n. 221 ist Carl . Adelsberger v. Illingenthal als k. k. Oberst u. Commandant des Infant .- Regiments Graf zu Leiningen-Westerburg, Nr. 21 aufgeführt.

Adelsbrunn, s. Adelsherger v. Adelshrunn. Adelsburg, s. Ettmaver v. Adelsburg,

Adelschwung, s. Patzalt Edle v. Adelschwung.

Adelsdorf, Adlersdorf. Altes, schlesisches Adelsgeschlicht, dessen gleichnamiges Stammhans im Kreise Goldberg-Hainau liegt. Dasselbe war schon im 16. Jahrh. mit Taschenhof und Leisersdorf begütert und erwarb später Kulmickau, Saul, etc. Hans v. A. war 1506 Herr zu Taschenhof, aud der Sohn desselhen, Heinrich, 1548, so wie der Enkel, Christoph, 1586 Herr zu Leisersdorf. Die Familie und das Stammgut wurden hald Adelsdorf, bald Adlersdorf geschrieben und das Geschlecht hat his in das 19. Jahrh. geblüht. Gottlob Sigismund v. Adelsdorf war 1805 Proconsul der Stadt Steinau und Carl v. Adelsdorf trat als k. preuss. Capitain 1831 nus dem activen Dienste. Bald nachher soll der Stamm erloschen sein.

Simpins, L. S. 234 n. 235. — Gaude, I. S. 3026 u. 27. — Frh. s. Krohne, I. S. 11 n. 12 — Hilback, I. S. 32. — Stebmacher, I. S. 54. — s. Weding, I. S. 3. (bilt die Schreibart-Adkreiderf für die riehtigere).

Adelsehr, s. Holzbecher v. Adelsehr.

Adelsfeld, s. Friedrich v. Adelsfeld. Adelsfried, s. Worndle v. Adelsfried.

Adelshausen, Adoltzhausen, Behem v. Adelshausen. Altes, bayerisches Adelsgeschlecht, welches schon lange erloschen sein mag Glieder der Familie kamen auch in Sachsen vor. In der Domkirche zu Meissen findet sich das Grahmal der Barbara v. Miltitz, geborner v. Adelshausen. (s. Ursinns Geschichte der Domkirche zu Meissen. S. 210 )

s. Hattstein, 11. Suppl. (oder Nign. 7.) S. 1 u. 2. — 1. 3. 80; Brbam v. Adelshausen. — Addler, Abhandins 8. 33. — s. Meding, 11. S. 4 u. 5.

Adelshelm. Altes, früher reichsritterschaftliches Adelsgeschlecht, welches zn den Reichs-Ritter-Cantons Ottenwald und Mittelrhein zählte, jetzt mit dem freiherrlichen Character im Grossh. Baden blüht und dessen Stammsitz, das gleichnamige Städtchen im Unter-Mainkreise, noch jetzt der Familie zustcht. Philipp von A. soll schon 968 dem Tnrniere zu Merseburg beigewohnt haben. Nach Bucelini erbaute um und nach 1298 Poppo v. Düren das Schloss Adelsbeim, 2 Meilen von Moshach und nannte sich nach demselben und zwar zuerst nm 1323, Adelsheim. Im Lanfe der Zeit breitete sich die Familie weit aus. Von Conrad Albert v. A. stammten ans der Ebe mit Maria v. Lützerode die Söhne: Gottfried, Wilhelm Heinrich, Christian Albert and Johann Wolf, welche die vier Linien zu Senufeld, Adelsheim, des unteren Schlosses u. zu Wasbach stifteten. Die ersteren beiden hlühen moch jetzt unter dem Namen der älteren Sennfelder- und der jüngeren Adelsheimer Linie, die des unteren Schlosses aher ist 1749 u. die zu Wasbach 1843 erloschen. Die Famillie ist im Grossh. Baden mit Adelsheim, Sennfeld, Hergenstat, Volthausen, Edelfängen, Wemershof etc. angesessen und blüht in zahlreichen Gliedern.

Adelshelm, s. Dunst v. Adelshelm.

Melsbøfen, Melsbøfen. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches noch in der I. Hälfte des 17. Jahrh. zu dem hayerischen Adel en zählte n. dessen Wappen Siebmacher, I. 82. aufgefährt hat. Magdalene v. Adelshöfen, vern. mit Ulrich v. Freitag, kommt het v. Hättstein, III. S. 375 in den Ahnentafeln der vom Stain zu Niederstotzinren. B. 414 in denen der Tämtzl v. Tratzbers vor.

Adelshofen, Freiherren, s. Freih. Pendtenriedter v. Adelshofen.

Adelshofen, s. Heyssler v. Adelshofen.

Adelsreuthe, Melsriedt. Altes, schwähisches, freiherrliches Geschecht, weiches schon lingste erloschen ist. Guntram Frb., Adelsreuthe stiftete 1134 die Reichsahtei Salmansweiler, welche nach Busching, Erdheschr. III. 2. S. 1581 d. 5. Auft., das Wappen dires Stifters geführt hahen soll, was aber nicht richtig ist, d. das Adelsreuthesche Geschlecht in Roth einen schwarzen Widder führte. (s. das Wappen der genannten Abtei bei Stiebmacher, I. 13).

Siebmacher, 11. 8, 25; Adelstiedt, - Freih, v. Meding, I. 8, 3,

Adsicts, Illienbef (Illienbef) 1, Adviseh. Adalbert Paul Swint (Ziwny) v. Lilienbef (Illienbef) 1, Adviseh. Adalbert Paul Swint (Ziwny) v. Lilienbef, First. Saplehacker Stallmeister, erhieb durch ke preuss. Diplom von 18, Nov. 1763 die Aurekannung seines 1756 stammen aus geheimer, doch rechtnässiger Else mit der Furstin Castammen aus geheimer, doch rechtnässiger Else mit der Furstin Castamsten aus geheimer, doch rechtnässiger Else mit der Furstin Castamsten aus geheimer, doch rechtnäsiger Else mit der Furstin Castamsten aus geheimer, doch rechtnäsiger Ziwer, geb. 1755 n. Johann Nepomuk Auton Ignuz, denfalls geh. 1755. Ersterer wurde unter dem Xamen: v. Zwowitzki, letterer niter dem v. Adelstein erzogen und Beide erhielten 1775 ein k. preuss. Legtimationspatent ihres adeligen Standes. Von den Nachkommen des Letteren, welcher die Güter Strehitzko und Wensewitz im Kr. Milisteh besass, haben Mehreren in der k. preuss. Armee gestanden.

N Pr. A.-L. I. S. 44 u. S. SI. - Frh. v. Ledebur, I. S. 3.

Adelstein, Ritter, s. Ritter Ullerich v. Adelstein.

Adelstern, Ritter, s. Partsch Ritter v. Adelstern.

Adelstern, s. Seidl v. Adelstern.

Adelswerth, s. Fischer v. Adelswerth, Hübel v. Adelswerth und Rieder v. Adelswerth.

Adelwang. Längst erloschenes, oberösterr. Adelsgeschlecht, dem das gleichnamige, früher zu Steiermark gehörige Gut zustand. Ein Adelwang beschenkte 1168 das Stift Admont und Heinrich v. A. erscheint 1202 als Zeuge.

Schmutz, 1. 8. 5. - e. Heltback, 1. 8. 52.

Adelgreiter v. Tettenweiss (v. Hellhach, 1. S. 53.), s. Adlzreiter v. Tettenweiss.

Adeneys, Edle Herren. Ein schon um 1324 erloschenes braunschweigisches Dynastengeschlecht.

FrA. s. d. Karsebeck, S. 362, unch dem Vaterländ, Archive, 1933, 11R. 1. S. 1. Ig.

Merkau, Aftes dänisches Adelsgeschlecht, welches aus dem Hause Kervel stammte u. 1717 in der Neumark sich mit Solzenfelde anaßsig machte. Mehrere Glieder der Familie kimpften in den Heeren des Konigs Friedrich II. von Freusen, auch kam der Name der Familie später noch mehrfach in den Listen der k. preuss. Armee vor. Eben so dienten Sprossen des Geschlechts in der k. russ. Armee, von welchen namentlich in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhandert sich Heinrich v. A., k. russ. General-Lieutenant, bekannt machte. Um diese Zeit lebte anch in Sachsen ein zu dieser Familig esborender Superintendent v. A. Das Geschlecht ist mit Carl v. A., k. preuss. Major a. D., welcher 28. Marz 1843 im 76. Jahre zu Herrnbut starls, so veil bekanntt - (roboshen.

Zedler, Suppl. Bd. 1. S. 520. - e. Hellbach, 1. S. 52. - Manstein, Htt. 1. S. 4. - N. Pr. A.-L. 1. S. 52 u. 53. - Feb. v. Ledebur, 1. S. 3. - Anaschie, 1V. S. 1 u. 2.

Aderstedt. Altes, meklenburgisches Adelsgeschlecht, welches seit 1335 nicht mehr vorkommt.

6. Mediag, L. 8. 4 nach dem Manuscripte abgrengener mehlenburg, adeilgen Familien. Adler (von Roth u. Gold getheilt, mit einem Adler von gewechselten Farben). Regensburgische Patricier-Familie. Siehnscher, V. 756.

Adler (in Blan ein weisser Adler mit einer Sonne zwischen den Klauen). Adeliges Patriciergeschlicht der ehemaligen Reichsstadt Hall am Kocher, welches sich meist Adler zu Unter-Limpurg schrieb. Fr.A. Robbe, 1. S. 18. – Sorlauster, V. 250: Adler zu Unter-Limpurg

Adler Edle v. Adlersschwung, Erbl.-österr. Adelsstand. Diplom von 1802 für Franz Adler, k. k. pensionirten Major, mit dem Prädicate: Adler Edler v. Adlersschwung. Megerie v. Mälifeld, 8. 186.

Adler Edler, Lilliehrunn. Erbl.-österr. Adelsstand. Diplom von 1796 für Johann Baptist Adler, Niederösterr. Regierungsvath und Tabakund Siegeigefallen-Director und dessen Neffen, Franz Adler, Secretair bei der Lemherger Tabak-Administration, mit dem Pradicate Edle v. Lilliehrunn.

Megerie v. Mükifeld., S. 155 u., 156. — v. Heltbach., I. S. 53 (hat statt Tabak-Cablucts-Administration augegeben).

Adler v. Adlerberg. Eine im Bremischen sehr begütert gewesene, im Mannstumme erloschene freih. Familic. (Frh. v. Krohne. I. S. 12-16. u. S. 325 u. 26. -- Frh. v. d. Knescbeck, S. 61 u. 62.) Da Frh. v. d. Knesebeck angegehen hat, dass in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. (1629) der berdhunte schwedische Staats-Secretair Dr. Johann Salvins vom Könige Gustav Adolph von Schweden mit: v. Adlerber in den Adelstadund må später vom der Königin Christine von Schweden mit: v. Adlerberg in den Freiherrnstand erhohen worden set, so mus man annehmen, dass denselben der genannte Historiker für den Stammwater der Familie A. v. A. hält, doch hatte, wie Ganhe, (II. S. 1340) anführt, Johann Salviss v. Adler, Frh. v. Adlerberg (Eine Nachkommen, sondern sein Vernögen kam amf seine Wittwe und von dieser amf ihre Einkel von den Kindern erster Ebe.

Adler r. Adlerskampf. Erbl. österr. Adelsstand. Der Name des Gesehlechts kommt in den neueren Jahrgg. des Militair-Schematism. d. österr. Kaiserth. zweimal vor, s. Jahrg. 1856. S. 402 n. 604. Carl A. v. A. ist Hauptmann im k. k. 19. Feld-Jager-Bat. n. Joseph A. v. A. Hauptmann I. Classe im k. k. General-Ouartiermeister-Stahe hei der

Mappirung in der Wallachei.

Adlerbach, s. Baraty v. Adlerbach.

Adlerbaum. Schwedischer Adelstand. Diplom vom 4. Juli 1719 für Hans Adlerbaum. Glieder der Familie haben in der k. preuss. Armee gestanden. Gnstav v. A wurde 1787 Fähnrich im Reg. Graf v. Henckel und Carl v. A., sett 1815 Capitain im k. preuss. 33. Infant.-Regim., trat 1817 ans dem activen Dienste.

Frh. v. Ledebur, I. S. 3. - Schwedischees W.-B. von Cedercrons, 1746) Tab. 179.

Malerfeld, Milerfelt. Schwedischer Adels- und Freiberranstad. Adelsdiplom vom 30. Sept. 1698 für Carl Aderfelt n. Freiberrandiplom vom 29. Febr. 1720 für Pehr Adlerfelt. Zn dieser Familie gehörte Gnstav v. Aderfeld, der hekannte Verfasser der aus 4 Banzoissche übersetzten und dann 1740 heransgegebenen Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suede. Gaabe II. S. 1344 –45. Frb. v. Krolne, I. S. 15–18. – v. Hellhach, I. S. 53 gieht unter der Rabrik: Aderfeld noch an. (2) Joh. Albr. Matern v. A., wurde am 21. Nov. 1670 vom K. nobillitirt", doch ist über dieses Diplom Nahrers nicht aufgrändien.

Schwedisches Wapp.-B. (von Cedercrous 1746) Adel. Tab. 139 u. Freib, Tab. 34.

Melrifyekt. Schwedischer Adeisstand. Diplom vom 22. Oct. 1891 (nach Anderen vom 25. Octoh. 1892) für Christopher Bibrekmann, nachmaligen k. schwed. Commisanius am theim and Main, nmer Ertheilung des Namens: v. Adlerflycht. Derselbe stammte aus einem alten, angese-henen, schwedischen Geschlichte, welches durch zwei Jahrhunderte das Amt eines Befallningsnann (Vogt) über Ylterfuurd Herreth in der Provinz Westermanland helkielde hatte. Die Nachkommen liessen sich in Frankfurt a. M. nieder, wurden 1755 in die altematische Auftrecht des Hausse Athen-Limpner anferenommen, sind aher im männlichen Stamme 1835 erloschen. Von den helden den Mannstamm überlehenden weiblichen Sprossen war Johanna Maria Sophia v. A., welche 1838 starh, mit Georg Freih. v. Cotta, k. bayer. Kümn.

Gemahlin des k. dän. Kammerjunkers Christoph Conrad Freih. v. Thienen.

Genesi, Handb. 1777, S. 183 n. 1778, S. 239. — e. Helback, I. S. 12. — Schwed, W.-B. (Ansgabe von 176) Adel. 135, 1299. — Tyr-ff, I. S. — Stebeniers, I. S. 239. Adlerkron, S. Huster v. Adlerkron.

Adlern, Freiherren, s. Freiherren Walkan v. Adlern.

Melenkerg, bödke v. Adlersberg, Preuss. Adelsgeschlecht. Anton Urieh Gödke v. Adlersberg war 1720 k. preuss. Rath und Resident zu Frankfurt a. M. Der Stamm hat fortgeblüht. Adolph G. v. A. wurde 1838 See-Lieut. im k. preuss. 40. Infant. Reg. und trat 1847 als Prem-Lieut. aus dem activen Dienste.

N. geneal, Handb. 1776, S. 329, — N. Pr. A.-L. V. S. I. (schreibt-den Namen Götske), — Frh. v. Ledebur, I. S. 3.

Adlersberg, s. Affolder v. Adlersberg, Holfeld v. Adlersberg, Langbammer v. Adlersberg, Musick v. Adlersberg und Vogel v. Adlersberg.

delrenberg v. Idlerabik. Grossh. hessen-darmstadt. Adelsstand. Leritimationshipton vom 30. Aug. 1821 für Friederike Elisabeth. Tochter des Landgrafen Inndwig Georg Carl zu Hessen-Darmstadt. mit dem Namer: Adlershep v. Adlershob and Wappenbrief vom 13. Sept. 1839. Dieselbe vermählte sich mit dem grossh. hess. Generalmajor Freih v. Trotta. Handschr. Notiz.

Adlersburg. Schwabel v. Adlersburg. Erbl. österr. Adels-, Ritterand Freiherreustand. Adelsdiplom von 1784 für Joseph Schwabl (geb. 1744 zn Laa an der Taya in Niederösterreich und der Sohn des dortigen Bürgermeisters S.), Doctor der Rechte, Passauischen Hof- und Consistorialrath, auch Hof- und Geriehtsadvoeaten in Wien, mit dem Prädicate: Edler v. Adlersburg, und Ritterstandsdiplom vom 8. März 1843, so wie Freiherrndiplom vom 7. Febr. 1851 für den Sohn desselben, Carl Sehwabel Frhrn. v. Adlersburg, Doetor der Rechte, gewesenen (1828) Rector Magnifiens der Universität zu Wien, Hofrath des k. k. Obersten Gerichts- und Cassationshofs uud Beisitzer des Obersten Gefällgerichts. Derselbe, gest. 1855, hat ans der Ehe mit Barbara Heller einen Sohn, den Freiherren Carl, geb. 1807, vermählt mit Adelheid Heller, hinterlassen, von welchem zwei Söhne, Carl und Joseph, und eine Tochter, Adelheid, stammen. Meyerle v. Mühlfeld, Ergänz, Ed. S. 446, - Geneal, Taschenb. d. freih, Häuser, 1854. 8, 475 u. fgg. Jahrgg.

Adlerschwung, s. Adler, Edle v. Adlerschwung.

Malerfeld. Schlesisches Adelsgeschlecht, welches in der Mitte des vorigen Jahrb. mit Comprachezitz im Kr. Oppeln, Mannsdorf im Kr. Neisse, Silberkopf im Kr. Ratibor etc. begütert war. Letzers din beass um diese Zeit Franz. v. A., welcher, mit Josepha v. Klinkowska vermahlt, den Stamm fortpflanzte. Als Herr aft Mannsdorf kam Joh. Ernst v. A. vor und ein Occonomiscommissar v. A. beassa Coprachezütz. Noch in neuerer Zeit stand der Familie, ans welcher mehrere Glieder in der k. prenss. Armee dienten, Klein-Elgul im Kr. Trebnitz zu. Ein v. A. war 1836 Bargermeister zu Neisse.

N. Pr. A.-L. I. S. S3 u. V. S. 2. — Frh. v. Ledebur, 1, S. 3, Kneschke, Dentsch. Adels - Lex. 1. Adlersfeld, s. Anthoni, R. Ritter v. Adlersfeld, Ritter Fritz v. Adlersfeld, Ritter Gabler v. Adlersfeld und Schreffel v. Adlersfeld.

Adlersflug, s. Tünzelmann Edle v. Adlersflug.

Adlersdügel, Winter v. Adlersdügel. Ein gegen Ende des 17. Jahrh. im mandenhurgischen vorgekommenes, später erloschenes Adeispesehlecht. Georg Simon Winter v. Adlersfügel war 1630 kurhrandenh. Stallmeister und die Tochter dessehlen, Sophia Margaretlin lehte 1634 im Rioster zu Wollmirstädt.

Frh. v. Ledebur, L. S. 3.

Adlershausen, s. Hneher v. Adlershausen.

Adlersheim, Freih., s. Freih. Janneschitseh v. nud anf Adlersheim (Adlersheym).

Adlersheim, Ritter, s. Tomejan Ritter v. Adlersheim.

Adlersheim, Lorentz v. Adlersheim. Sächsisches Adelsgeschlecht, welches im 17. Jahrh. in grossem Ansehen stand und dessen Name und Wappen in den Stammhäumen mehrerer alter Adelsfamilien vorkommt. Kaiserliches Adelsbestätigungsdiplom von 1648 für den aus dem alten adeligen Geschlechte der Laurentiorum in Italien stammenden Senator der Stadt Leipzig, Matthias Lorentz mit dem Prädieate: v. Adlershelm. Der Sohn desselhen war der zu seiner Zeit sehr berühmte Christian Lorentz v. Adlershelm, geb. 26. Juli 1608, gest. 7. Febr. 1684, k. k. Rath, kursächs. Geh. Kammerrath, Bürgermeister der Stadt Leipzig etc., welcher, da der einzige Sohn vor ihm jung verstorben war, den Mannsstamm des Geschlechts wieder Von den Töchtern waren vier vermählt: Anna Maria v. Werdermann, Johanna Gräfin v. Oppersdorf, Susanna Elisabeth v. Sevdewitz und Johanna Margaretha v. Heinssberg; die fünfte, Christine Regine v. Adlershelm, sehr gelehrt, hatte die Pflege des Vaters übernommen. Für das Ansehen der Familie mögen nuter den nachhenanuten Schriften die der Universität Leipzig sprechen. Das nur in wenigen Sammlungen vorkommende Wappen der Familie war ein gevierter Schild: 1 und 4 iu Gold ein gekrönter, schwarzer Adler; 2 und 3 in Roth eine goldene Krone. Der gekrönte Helm trug den Adler des 1. und 4. Feldes. - J. Neuherzen, edler Adler, hei Gelegenheit des vom Herrn Christian-Lorentz v. Adlershelm hegangenen Geburtstages, Leipzig 1676. - Rector Academiae Lipsiensis ad fun. Matth. Laurentii ab Adlershelm, Senator. Lips. eives academ, invitat, Lips. 1683. - Rector Acad. Lips. funns consulare Chr. Laurent. ah Adlershelm procerihus, civihusque academ. indicit. Lips. 1684. - D. G. Lehmann, Pastor und Superintendent zu St. Thomas, hoeh- and wohl eingerichteter Adlersfing: Lehenslanf des Herrn Christian Lorenz v. Adlershelm etc.

v. Hellback, I. 8, 53 in einem sehr dürftigen Artikel, - Siehmacher, III, 138.

Adlershoffen, s. Engelhardt v. Adlershoffen.

Adlerskron, s. Huster v. Adlerskron, Lazarovich v. Adlerskron und Proskowsky v. Adlerskron.

Adlerslowen, Freil., s. Freil. Schönowitz v. Adlerslowen.

Adlerstein, s. Caesar v. Adlerstein und Janotickh v. Adlerstein.

Adlerthal, s. Hefner v. Adlerthal und Zorzi v. Adlerthal. Adlertreu, s. Mayer v. Adlertreu und Scharschmid Edle v. Adlertreu.

Milegraber v. Beldemanth. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1795 für Johann Wilbelm Adlesgruber, k. Hauptmann und Cordonscommandant in Oberösterreich mit dem Prädicate: v. Heldemunth. Eduard Adlesgruber v. Heldemunth wurde unch im Jahrg. 1852 d. Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. S. 746 als k. k. w. Milit.-Verpfleg.-Adjunct. 2. Risses aufgeführt.

Megerle e. Muhlfeld, Ergänz.-Bd. S. 231. - e. Hellbach, 1, S. 52 (mit dem unrichtigen Namen Adeisgruber v. H.)

Adlheim, Ritter, s. Ritter Stander v. Adlheimh.

Milreiter v. Tettenweiss. Altes, erloschenes bayerisches Adeiseschleich, ans welchem Bosina v. Adlzreiter, Herrin auf Tettenweiss und Karpfham, Tochter des im 17. Jahrh. und später als Historiker und Rechtsgelehrteu sehr hekaunten karbayer. Camzlers Johanu v. A. u. T., um 1648 sich mit Johanu Wampl, I. U. D. u. kurbayer. Hoffath, vermählte. Die Tochter aus dieser Ehe, Ursula Catharina, hrachte die genannten Güter an ihren Gennahl, Matthaeu v. Joner, Pfleger in Neudtting und dieselben stehen noch jetzt den Graf-m v. Joner-Tettenweiss zu.

Frh. e. Leoprechling, Stammb. v. Possenhofen etc. 8, 25.

Adoltzhausen, Adoltzhausen, s. oben S. 13 Adelshausen.

Adrum, Mdrum, Aderam. Altes mekkenburgisches Adelsgeschlecht, welches im Amte Güstrow mit Gross-I'pahl, Bechow n. Ziereldurf angesessen war und mit Paul v. Adram 1638 im Meklenburgischen erfoschen ist. Dasselhe wird von Einigen auch als ein märkisches Geschiecht angeführt, doch sind Bestärungen desselben in der Mark nicht hekannt. Der märkische Zweig ist in der Mitte des 18. Jahrh. erfoschen.

Gauke, 1. S. 4. — Frb. v. Krohne, 1. S. 18 u. 19. — v. Belibach, 1. S. 53. — N. Fr. t.-L. 1. S. 83 u. 44; u. V. S. 2. — Frk. v. Ledebur, 1. S. 3. — Siehmacher, 1. S. 178. — Meding, 1. S. 4.

Macht, Mocht, r. d. Eins von den 45 Geschlechtern, von weihen die Cölner Chronisten behaupten, dass dieselben aus Rom nach Cöln eingewandert wären. Der Name der Familie, deren Stammribe Fahne von 12. Jahrth. bis in den Anfang des 15. gegeben hat, schrieb sich von dem alten Wohnsitze in der Peltzergasse ber, die in alter Zelt von dem Wasser, welches vom Albau her durch dieselhe geleitet wurde und noch geleitet wird, den Namen Aquaduets, Adnehi, führt, sie mehrere Urkundeur von 1200 und 1200 ergeleen, nach welchen das Amsiedel des Waltelm v. d. Adocht auf der State, h. s. 1. 2 Gregfung.

Aechter v. Milhach, auch: v. Heusser. Tiroler Adelsgeschlecht, dessen Sprosseu als "Edle" his 1500 aufgeführt werden.

Gr. v. Brandis, N. 39.

Aegidy. Reichsadelsstand. Diplom von 1715 für Albert Aegidy, k. k. Stabelmeister.

Meneric v. Mikifeld, Erzing.-Bd. 8, 231.

Achrenfeld, s. Mosig v. Aebrenfeld.

Achrenthal, Ritter, s. Ritter Lexa v. Achrentbal and Röggla v. Achrentbal.

Acicha er Aichach. Tiroler Adelsgeschlecht, dessen Sprossen als "Edle Ritter" bis 1400 aufgeführt werden.

Gr. c. Brandis, 8, 39.

Arminga. Ursprünglich friesisches Adelsgeschlecht, desen Adel in der Person des Rechtsgelerherts Siegfried Caseo v. Aeminga 1751 von k. sehwed. Seite erneuert wurde. Carl Siegfried Abraham v. A. geb. zu Geriskwald é. Jul. 1749, war k. sehwed. Tribunalsadvocat u. Doetor der Reehte von dortiger Universität. Derselbe gab 1771 – 1773 u. in den folgeaden Jahren mehrere juridische Werke in lateinischer Sprache heraus (s. Meusels Gelehrt. Deutschland, I. S. 5). \*, Rattock. I. S. 1 Stepts des Genethets aus deutsgemicht begegnichen sol S. Fr. \*, Rattock. I. S. 1 Stepts des Genethets aus deutsgemicht beggnüchen sol S. Fr.

Aerdi, Erdi, Eine fruher dem Herzogthume Geldern und zwardem Lande Kossel angebörge Adelsfamilie. Ab Geldern von Seiten Preussens in Besitz genommen wurde, waren die v. Aerdi Herren und Burggrafen zu Lottum. Ein k. preuss. Capitaln v. A. im Regimente v. Gaudy, Herr und Lottum starb 22. Mai 1782, und die Herrilebekte Lottum nebst Zubebb ging amf Tbeoder Arnold Caspar v. Aerdt, röm.-eathol. Prediger zu Lottum über. Später ist die Familie ausgegangen.

N. Pr. A. L. H. S. 42 u. 46 u. V. S. 2: v. Aerd, Erdt, - Frh. v. Ledebur, 1. S. 3.

Aerssen. Freiherrliebes Gesehleebt, dessen Name noch vor einigen Jahren im Milit. Sebemat. d. Oesterr. Kaiserth. vorkam. Wilbelm Freih. v. Aerssen staud 1852 als Unterlieutenant im k. k. 29. Infant. Reg.

Ascald, Aschela. Reichsadelsstand. Diplom vom 11. Oct. 1627 für Hiironyums Ascalch, Schoburgischen Rath u. Hauptmanu. Christian Ferdinand v. A. war 1692 Propst des Jungfrauenklosters zu Wolmirstädt und Johann Georg v. Asschel, k. preuss. Commerzienrath und Deebant des Collegiatstifts St. Nicolai zu Magdeburg, starb 1700. Die hinterlassene Wittwe desselben war eine geborne v. Priedeborn. Mit demselhen ist der Stamm ausgegangen.

N. Pr. A.-L. V. S. 2. v. Aescheln, Aeschel. - Frh. s. Ledebur, 1. S. 4. - Sie macher, IV. 17 (mit dem uhrichtigen Namen: v. Aelchel).

Acswein. Altes, erlosebenes, rheinländisches Adelsgesehlecht, dessen Wappen (in Silber fünf sehräglinke Balken) Siehmacher, I.

132 abgebildet hat.

Affr. Beiname einer Linie der Familie v. Zedlitz, welche denselben zwischen 1567 und 1626 als Hauptnamen führte. Nach Annahme Einiger soll dieser Beiname von dem Taufnamen eines alten Ritters v. Zedlitz, Affo, hergekommen sein. Der genannten Linie standen 1626 noch die Güter Merzdorf im Kr. Schweidnitz, Seitendorf im Kr. Schönau nnd Wernersdorf im Kr. Bolkenhain zn.

Sinapius, II. 8. 501. – N. Pr. A.-L. 1. 8. 84. – Frh. v. Ledebur, I. 8. 4.

Affein. Altes westphälisches Adelsgeschlecht, welches sich nach dem Städtchen Affeln im Kr. Iserlohn nannte nnd urkundlich sehon. im 12. u. 14. Jahrh. vorkommt. Volkmarus de Affelen tritt 1187. Theodericus, dictus de Affelen 1308 und Dietrich v. Affeln, Knappe zn Soest, in einer Urkunde von 1327 auf. Heinrich v. A. war im 16. Jahrh. Rathsherr zu Soest. Der Sohn desselhen, Johann, gest. 1624. Doctor der Theologie und zu seiner Zeit als Schriftsteller bekannt, wurde 1614 von denen v. d. Reeke, wie Nachrichten aus der Lehnskammer der Herren v. Volmerstein ergehen, mit Ländereien zu Eldinckhansen, Katerheek und Wittenstein belehnt und der Bruder desselhen, Anton, Rechtsgelehrter, welcher sich gewöhnlich Affelmann schrieb, wurde Vicecauzler des Herzogs August zu Celle und mit dem angeborenen Namen: v. Affeln in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. in den Adelsstand von Neuem erhoben. Mit demselhen erlosch das Geschlecht, welehem auch Völlinghausen a. d. Möhne im Kr. Soest zustand. Die einzige Tochter, Anna Elisabeth v. A. kommt 1665 als Gemahliu Friedrichs v. d. Borch vor.

v. Steinen, H. S. 1419 v. III. S. 1563. — Frh. v. Erohne, L. S. 19. — N. Pr. A.-L. 1. S. 64. — Frk. v. Ledebur, L. S. 4.

Men. Ein ürsprünglich pommerisches Adolsgeschlecht, welches schon um 1400 in Pommern hilbhe. Später kan dasselben Schlesion, wo 1617 das Gut Saegewitz der Familie zustand. Nach dieser Zeit ist diesebe erfosehen. Dass dieses Geschlecht von der obengenannten Linie der Familie v. Zeilitz, welche sich Affe sehrich, zu unterscheiden ist, ergiebt schon das Wappen (quer getheilter Schild, oben ein Affe, unten ein gerauteter Schach).

Friedeborn, Stettin, Gesch. H. Bch. — Brüggemann, I. 9. Hauptst. 8, 99. — N. Pr. A.-L. I. S. 84. — Frh. n. Ledebur, I. S. 4.

"Menstein. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, dessen gleichnmäger Stammistz bei Kreuznech lag und dessen Stammerlie von Wolff v. A. an, welcher nach Anfang des 15. Jahrh. lehte, his 1613 Humbracht angegeben hat. Von Wolffs Enkeln pflanzte Jacob v. A., kurpfalz. Hofmarschall, das Geschlecht, welches auch nach Neklenburg und dem Marken gekommen sein soll, fort, doch feblen weitere Nachrichen, und es ist anzunehmen, dass der Stamm im Anfange des 17. Jahrh. ansgegangen sel. Durch Vermählungen war das Geschlecht mit den Horneck v. Hornberg, v. Haussen, v. Sulzbach, v. Saulheim, v. Boppart, v. Metzenhausen, v. Obentraut n. v. Bobenhausen verwandt.

Humbracht, S. 238. — v. Hattatein, I. S. 149, 290 u. 312. — Gauke, I. S. 4. — Frh. v. Krohse, I. S. 19. — v. Hattbach, I. S. 54. — Frh. v. Ledebur, I. S. 4. — Siehmacher, I. S. 19. — v. Meding, II. S. 5. — Karchick, III. S. 6.

Afferden. 1) Altes westphälisches Adelsgeschlecht, welches im und 15. Jahrh. in der Grafschaft Mark vorkam und sich nach der zwischen Unna und Kamen liegenden Bauerschaft Afferde nannte.

Nach der genannten Zeit ist das Gesehlecht erlosehen. - v. Steinen, Tab. XXIII. Nr. 6. - Freih. v. Ledebur, I. S. 4. - 2) Altes Adelsgeschlecht im Lande Geldern, dessen Stammhaus das Gut Afferden a. d. Maas bei Gennep war nnd welches 1713 bei der Besitznahme des Herzogthums Geldern von prenssischer Seite zu Erpräd (im Kr. Rheinberg) sass; dasselbe ist später ausgestorben.

N. Pr. A. L. (L. S. 41. - Frh. v. Ladebur, 1. S. 4.

Affolder Edle v. Adlersberg, Erbländ.-österr, Adelsstand, Diplom von 1779 für Peter Affolder, k. k. Bauinspeetor in Ofen, mit dem Prädicate: Edler v. Adlersberg.

Megerte v. Mühlfeld, S. 156.

Affry. Altes, aus dem Schweizercantone Freiburg stammendes Adelsgesehlecht, welches später mit dem gräffichen Character vorgckommen ist. L. A. Ph. Graf v. A. war 1801 erster Landammann der Schweiz. Ein Sprosse der Familie stand vor mehreren Jahren in k. säehs. Hofdieusten.

Dresduer Kalender z. Gebr. der Besidenz, 1817, N. 134.

Agatha, St., s. Göthen v. St. Agatha.

Agathaeberg, s. Offner v. Cassal and Agathaeberg. Aggermann v. Bellenberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Im Milit.

Schemat, d. Oesterr, Kaiserth. 1856, S. 170, ist Wilhelm Aggermann v. Bellenberg als Major im k. k. 4. Infant. Reg. aufgeführt.

Aggsteln. Niederösterr. Adelsgeschlicht, welches von 1280-1364 vorkam und sich von einem alten Felsenschlosse an der Donan, welches auch Acksstein geschrieben wurde, und später in die Hand der Familie Stharemberg kam, nannte. Wissoritt, I. S. 48.

Aghrim, Freih., s. Freih. Mac-Neven und O-Kelly ab Aghrim.

Agié. Ein iu Oesterreich blühendes Adelsgeschlocht, aus welchem Sprossen in der k. k. Armee stehen. Georg v. Agié ist Major im k. k. 4. Grenz-Infant.-Reg., und Carl Ferdinand v. Agić war erster Cadet im k, k. 31. Infant. Reg.

Milit. Schemat. d. Gostorr, Kniverth. 1856, S. 353 u. S. 253.

Agler zu Paumgarten und Neuwaldeck. Ein in Niederösterreich begütertes Adelsgeschlecht, bevor noch ordentliche Gültbücher und Matrikeln bestanden. Michael Agler zu Paumgarten, Herzog Alberts von Oesterreich, nachmals Kaisers des 2. dieses Namens, Wildmeister in Niederösterreich, kommt urkundlich 1438 u. 1442 vor. Die Nachkommenschaft desselben blühte in Niederösterreich bis gegen Ende des 16, Jahrh. Simon v. A. verkaufte 1591 sein Gut, die Veste Neuwaldeck, an Jacob Bankh und dessen Hausfrau und mit demselben hören alle Nachrichten über die Familic auf.

Wingritt, 1. S. 47.

Agliardis. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom 11. Febr.

1697 für den ans Bergamo stammenden Ambrosius Agliardis in Brixen. - Die Familie blüht jetzt im Salzhurgischen.

s. Lang, 8, 276 u. 277. - W.-R. d. Kgr. Bayeru, IV, 56. - s. Hefner, II. 71 u. 8. 66. - s. Helbach, I. 8. 55 (bat statt in Brixen: in Bayern angegeben).

Agner. Ein in Preussen vorgekommenes, später erlosehenes Adelsgeschlecht, aus welchem Friedrich Rudolph v. A. 1787 Fähnrich im k. prenss. Regimente Wolfframsdorff, nachher Tsehepe, wurde. Derselhe starh 1807 als k. preuss. Stahseapitain. Seit dieser Zeit scheint die Familie nieht mehr vorgekommen zn sein.

Frh. v. Ledebur, I. S. 4. Agnese, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1718 für Do-

minik Agnese. Megerie v. Mültfeld, Ergánz. Bd. 8, 231. — s. Hellback, 1. 8. 54 (schreibt statt Dominik:

Agon de Lacoutrie. Französisches, im Kgr. Bayern anerkanntes Adelsgeschlecht. Dr. Franz Anton Agon de Lacoutrie, Lector an der Universität Münehen, wurde 1. März 1843 in die Adelsklasse der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen.

W.-B. d. Kgr. Bayern, XIV. 14. - v. Hefner, II. S. 71 u. S. 66.

Azonit de Bonneval. Altes aus der Dauphiné stammendes Adelsgesehleeht, aus welchem Franz d'Agoult, Herr von Bonneval, als Refugié in die kurbrandenburgisehen Staaten kam. Derselbe wurde Legationsrath, starh 1690 uud hinterliess nur eine Toehter, welche 1769 als Wittwe des k. preuss. Generallieutenants v. Zaremba in Berlin lehte.

N. Pr. A.-L. 1. S. 84 u. 85. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 4.

Agria. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1719 für Joseph Agria, k. k. Feldstückhanptmann, wegen der hei der Feldartillerie durch 18 Jahre geleisteten Dienste und seiner, in den Schlachten, Belagerungen und Eroberungen hei Peterwardein, Temeswar and Belgrad, so wie in Italien hewiesenen Tapferkeit.

Meyerle v. Mühlfeld, 8. 156.

Agricola. (Schild gespalten: rechts in Silher eine goldene Krone und unter derselhen eine sehwarze, längliche Muschel; links quergetheilt: oben in Silher ein gekrönter Löwe, uuten von Sehwarz und Silber schräglinks gesehacht). Christoph v. Agricola, geh. 1589 zu Amberg, gest. 1654 zu Baireuth, k. k. w. u. kurhrandenh. Geh. Rath nnd Gesandter am k. k. Hofe, besass das Reichslehn Hummelstein und Nensee und hatte den Reiehsadelsstaud erlangt. Der Mannsstamm wurde nieht fortgesetzt, die Erhtochter, Anna Maria. vermählte sieh mit Moritz Georg Waltmann v. Gruuherg, weleher später als Herr auf Hummelstein und Guttenstätten vorkommt und ist die Sjammmitter der spätern Ritter und Freiherren Waltmann v. Grunfelden (s. den betreffenden Artikel) geworden.

Seifert, Stammtafeln gelehrter Loute, 1, 1. - N. Pr. A.-L. V. S. 2.

Agricola (Schild zweimal gespalten: rechts in Roth ein goldener Querhalken; in der Mitte in Silher eine Gartenlilie am grünen Stengel und links in Blau zwei [1 und 1] goldene Sterne). - Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1703 für Johann Wilhelm Agrieola, k.



Oheramtsrath in Schlesien. Jacob Leonhard v. Agricola, Herr auf Guckelwitz im Breslanischen, nach Allem des vorstellenden Sohn, gest. um 1720, machte sich um das Breslauische Schulwesen sehr verdient.

Sisapius, 1. 8, 50). — Stief, Rector des Gymnas, M. Magdal, zu Breslau, Gedächtnissrede am 5, Dec. 1720 auf Jacob Leonhard v. A. — N. Pr. A.-L. 1. 8, 85. — Siebmacker,

Agricola (in Silber auf grünem Boden einen Bauer etc., welcher einer dreizinkige Gabel in der Rechten hält). Altes, ausgegangenes, Nürnbergisches Patriciergeschlecht.

Jungendres, Einicitung zur Heraldik, 8, 171 u. 172.

Agricola zu Wisensteig, Herren zu Bolanten (Schild von Gold und Schwarz fünfmal sparrenweise mit gewechselten Farben getheilt). Näher nieht bekannt.

Suppl. au Siebm, W.-B., XII. 1.

Agris. Rheinländisches, im Kreise Eupen des Reg.-Bez. Aachen volkommendes Adelsgeschliecht, welches in der Person des Joseph Anton Damian v. Agris, Eynatten, 27. Juni 1829, der. Adelsmatrikel der preuss. Rheinprovinz unter Nr. 51 der Edelleute einverleibt worden ist.

N. Pr. A.-L. V. S. 2. — Frh. r. Ledebur, L. S. 4. — W.-B. d. Preuss. Rheinprov. L. 1. 2. u. S. 7. — Kneschke, H. S. 2.

Aham, Ahaim, Aheim. Erhländ.-österr. Grafenstand. Diplom vom 7, Juli 1691 für Johann Joseph Franz Freiherrn v. Aham, mit Beilegung des Wappens des mit der Mutter desselben, Clara Helena, später, am 7. Jan. 1705, erloschenen freiherrlichen Geschlechts Ruck v. Tanueck (Doneck). Das Ahamsche Geschlecht ist eins der wenigen noch blühenden altbaverischen, turnierfähigen Geschlechter. welches, nach Bucelini, mit den Baunerherren v. Hagenau einen Ursprung hat. Sihotto Aheimer war schou 849 bekannt. Rüdigerus, Canouicus zu Passau, zog mit K. Friedrich I. als voruchmster Heerführer ins gelohte Land, eroberte 1189 Cogni und starh dann an der Pest. Der Brnder desselben, Eckard, pflanzte den Stamm fort und mit ihm heginnt die Stammreihe, welche Hübner gegeben hat. Im Laufe der Zeit schied sich die Familie in die schon 1496 wieder erloscheue Hageuauer, in die Wildeuauer und in die 1658 ausgegaugeue Neuhauser Liuic. Wilhelm war um 1400 herz, bayer. Oherhofmarschall und der Enkel desselhen, Erasmus, erhicht wegen seiuer vielen Güter den Namen: Aham mit den reichen Taschen. Der Sohn des Letzteren, Wilhelm, herz. hayer. Oberhof- u. Landmarsehall, pflanzte die noch hlüheude Liuie zu Wildenau fort und der Neffe, Johann Adam, kaufte 1566 Neuhaus uud stiftete die Neuhauser Linie. Der Sohu desselhen, Paul Achatus, brachte das Erhkämmereramt im Hochstifte Passau in die Familie und 1652 erhielt dieselhe den Freiherrenstand. - Die Familie blüht in Oesterreich nnd Bayern und ist mit den Herrschaften Neuhaus und Ellreiching im Innkreise begütert.

Bucclini, Auctuar. S. 6. — Gaube, 1. S. 4.—6. — Hübner, 111. Tab. 967—69. — Frb. r. Krohne, 1. S. 19—21. — Wiasprili, 1. S. 48 u. 49. — r. Lang, S. 13. — Georal, Tauchenb. d. grd. Häner. — Deutsche Grafenb. d. Gegruw. 1 S. 5 u. 6. — Siebmacker, 1. 71 und 11. 63. — W.-B. d. Egr. Bayern, 1. 13. — p. Wickern, 1. Abth. — e. Hejner, 11. 1 u. S. 5. Ahé, v. der Ahé. Prenssieches Adelsgeschlecht, welches schon m 1650 ans Sachsen nach Preussen gekommen sein soll, während andere Gileder der Familie sich nach England begaben und eine Linie sich nach Bayern wendete, von welcher letzteren noch vor vanzug Jahren ein General v. d. Ahé in Manchen lebte. Gileder des Geschlechts sind bis auf die nenere Zeit als k. prenss. Beamte vorgekommen.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 85, - Frh, v. Ledebur, 1, 3, 4,

Ahlden, Milen, Ahlen. Altes lünchergisches Adelsgeschlecht, weiches im Febr. 1762 mit dem Filtmeister v. Ahlden (nicht schon, wie auch angegeben wird, im Anfange des 17. Jahrh), erloschen sit. Das Stammbans der Familie war Ahlden a. d. Leine. Heinrich v. Alden zählte 1995 zur Mindenschen Ritterschaft und später gebörten mehrere Glieder der Familie dem Domcapitel zu Minden an. Das Geschlecht ist mehrfach, so von Gaube, mit der Familie v. Alten, s. naten den betreffenden Artikel, verwechselt worden.

Frh. v. Krohne, 1. 8. 25. – v. Hellbach, I. 8. 54. – Frh. v. d. Knesebrck, S. 366. – Frh. v. Ledebur, 1. 8. 6. – Siebajacher, j. 181 u. 182 u. Suppl. Mil. 1. – v. Meding, 1. 8. 4 u. 5.

Ahlebeck, Ahlepek. Altes, pommersches Adelsgeschlecht, welches bei Stettin und bei Lauenburg begütert war und später (wohl gegen das 18. Jahrh.) erloschen ist.

Hierael, VI. 8. 462, - v. Heltbach, I. 8, 54. - N. Pr. A.-L. I. 8, 21 u. 8, 85, - Siebmacker, III. 161. - v. Meding, II. 8, 6.

Ahlefeldt, Ahlefeld, Alefeld. Reichs- und dänischer Lehnsgrafenstand, Reichsgrafendiplom vom 14. Dec. 1665 für Friedrich v. Ahlefeldt, k. dan, Gch. Etats- und Landrath, Statthalter in den Herzogthümern etc.; dänisches Lehnsgrafendiplom vom 20. Jun. 1672 für denselben mit dem Prädicate: zn Langeland und dänisches Lehnsgrafendiplom vom 9. Ang. 1785 für Christian v. Ahlefeldt, k. dän. Kammerherrn und Gener.-Major d. Cav. mit dem Prädicate: zn Lanrwigen. - Die Familie v. Ahlefeldt ist ein altes holsteinisches Adelsgeschlecht, welches nach Familiennachrichten, wie auch Henniges annimmt, nrsprünglich ans Schwaben stammen soll, man leitet nämlich das Geschlecht von den alten Reichsgrafen v. Schwabeck und Balthansen her, welche bis ins 13. Jahrh. anch erbliche Land- n. Schirmvoigte der freien Reichsstadt Augsburg waren. Als entfernterer Stammvater wird der Graf Suiggerus v. Baltshausen in Schwaben angenommen. Derselbe soll sich mit Bertha, Erbtochter des letzten Grafen v. Schwabeck vermählt, dnrch diese Vermählnng jene Grafschaft erlangt und sich Graf v. Schwabeck und Baltshansen genannt hahen. Von seinen beiden Söhnen pflanzte der zweite, Conrad, nm das Jahr 1000, vermählt mit Richenza, Tochter eines Markgrafen von Oesterreich, den Stamm durch zwei Söhne, Suiggerus and Hanold fort. Ersterer setzte das Geschlecht der Grafen v. Schwabeck und Baltshansen fort, welches aber schon mit dem Enkel, Werner, um 1230 erlosch; Letzterer, Hnnold, ging in das Hildesheimsche; baute bei dem Städtchen Ahlefeld nm 1066 eine Barg; nannte sich, nachdem er das genannte Städtchen an sich gebracht, cinen Grafen v. Ahlefeld und wurde so der nähere Stammvater aller späteren Glieder der Familie. Ilunolds Urenkel, Conrad, flüchtete um 1153 wegen eines Streites mit dem Bischof Bernhard von Hildesheim and weil er den Grafen Hermann v. Wintzenharg, welcher ihm seine Gemahlin zu entführen gesneht haben soll, getödtet, znm Könige Sueno II. von Däncmark, erhielt von demselhen das Gut Seegarden in Holstein nud führte nnn nur den Adel. Seitdem hat das Geschlecht in Holstein, Schleswig und Danemark geblüht. Conrads Urenkel, Benedict, Herr auf Seegarden, welcher Feldherr and erster Rath des Königs Waldemar III. gewesen, starb 1380; die Gebruder Benedict, Nicolans und Heinrich v. A. waren 1390 Zeugen bei einem Vertrage, welchen die Grafen in Holstein wegen der Regicrung und Nachfelge geschlossen; Johann v. A., Ritter, und der Sohn desselben, Heinrich, zeugten 1490 in der Erbtheilung der Lande Schleswig, Holstein und Stormarn zwischen dem Könige Johann in Dänemark and dem Herzog Friedrich zu Schleswig und Holstein; Hans, Herr auf Scegerden, blieb 1500 als Feldherr des Königs Johann in Dänemark mit noch eilfen seines Stammes in einer Schlacht etc. Später hreitete sich die Familie immer weiter ans. kam zu bedeutendem Güterbesitz und schied sich iu die Gravensteiner und Esselmarker Linie, in welche im Anfange des 18. Jahrh. ehenfalls der dänische Grafenstand gekommen war und in die Lehmkuler-, Aschauer-, Rothkemper-, Bockshagener-, Jersbecker-, Königsförder-, Lindaner-, Oppeudorffer-, Apnitzer-, Quarebecker-, Segarder-, Stettermger-, Geltinger- ctc. Linie. Im 18. Jahrh. kam die Familie auch nach Meklenburg, wo der Generallieutenant Siegfried Ernst v. A., Herr auf Steinhausen, die Indigenatrechte erlangte, so wie und zwar ans der Geltinger Linie nach Hannover und aus Hannover später nach Preussen, wo mehrere Sprossen des Geschlechts in Militair- und Civildienste traten. - Friedrich, Relchsgraf v. Ahlefeldt, Lehnsgraf zn Langeland (s. oben) hinterliess ans zweiter Ehe mit einer Gräfin v. Leiningen einen Sohn, Carl, gest. 1722, k. dän. Geh.-Rath, Premierminister, Oherstallmeister etc., welcher sich mit Ulrike Antoinette, Gräfin v. Güldenlöwe, welche Familie sich vom Könige Friedrich III. von Dänemark herschrieb. vermählte. Aus dieser Ehe stammte Friedrich (III.) gest. 1773, k. dän. General der Cav., dessen Sohne aus erster Ehe mit Bertha Grf. v. Holstein, Christian (s. oben) gest. 1791, k. dan. Kammerh. und Generalmajor der Cav., als Enkel der geuannten Grf. v. Güldenlöwe die Grafschaft Laurwigen durch Rechtsspruch zuerkannt wurde. Aus der Ehe desselben mit Elisabeth v. Juel stammen im ersten, zweiten und dritten Gliede durch die Söhne Jens Juel, Carl Wilhelm Ferdinand und Christian die sammtlichen jetzt lebenden zahlreichen Grafen v. Ahlefeldt. Bei dem 1805 erfolgten Verkaufe der Herrschaft Laurwigen in Norwegen wurde übrigens ein Fideicommisscapital den k. dän. Staatskassen überwiesen. Der jedesmalige Besitzer dieses Fideicommisses geniesst alle Privilegien der ehemaligen Lehnsgrafen zu Lanrwigen. Den Namen Ahlefeldt-Lanrwigen führen auch sämmtliche Agnaten.

 $\begin{aligned} & \text{supp}(1, \text{Habs}, \text{Chemik}, \text{S. 5. 20}, \dots, \text{Gaste}, \text{L. 8. b-10} \text{ a.}; \text{R. 5. a. 9. . - Selement}, \\ & \text{Guille, Fall, p. 9.} & - Aldow, \text{row revisiteds, sillerers achief, 8. 20. - Miller, is histor, $60, n. gr., Narbe, v. d. Grechischte for v. Aldricht, 171. - c. Belloch, I. 8. 54 a, 55 and 5$ 

Ablen. Altes, erloschenes liefländisches Adelsgeschlecht, aus welchem im 14. Jahrh. ein Zweig nach Lübeck kam. Dietrich v. Ahlen starb 1325 nnd Conrad v. Ahlen 1410 als Senator zu Lübeck. Verzeigheits von denen adeligen Familien der Zirkel-Geseilschaft zu Lübeck. 1620. 8. 338.

Ablimb. Altos uckermärkisches Adelsgeschlecht, welches die Familienanchrichten his 1379 zurekführter, frührer sich Ablim, Ollem, Alem, Alym und Alimb schrieh, 1447 mit dem Erzhegemeister aute in der se, Werhelinschen Halde belichen wurde und eingestammten Besitzungen in der Uckermark durch Familienstiftungen angetheit erhielt. Als Stammsitz wurde Ablum hei Salzwedelgemannt. Die Altmärkische und Ruppinische Linie starben zu Ende 15. Jahrh. ans, die uckermärkische aber er obesch im Mauusstamme 4. Jun. 1830 mit Gustav v. Ablimb, k. preuss. Hauptmanne a. D. Majoratherran auf Ringenwalde, worauf das Mojorat durch Vermäblung der Erbtochter, Luise Caroline Wilhelmine v. Ablimb, mit Herman Freiherren v. Saldern a. d. Hause Plattenharg in der Priegutz, ietzigen (seit 15. Oct. 1840) Grafen v. Saldern-Ablimb, übergegaugen ist.

Zetter, Suppl.-B. I. S. 769. — Grundmann, S. 303-361. — v. Hellbach, I. S. 55. —
 X. 55. — Frh. v. Letchur, I. S. 5. — v. Meding, H. S. 9. — Tyrof, H. S. 294.
 Deutsche Graffenh, d. Gegruw, H. S. 323-325. — Kurzicke, H. S. 2 u. 3.

Mnen. Eins der altesten und augerschensten Adelsgeschlechter des Fürstenthuns Rügen, welches sehon 1456, 1523, 1561 u. 512, 1521, 1561 u. 512, 1562 u. 512, 1562 u. 512, 1561 u. 512, 1561 u. 512, 1562 u. 512, 1562

Microel, VI. S. 461. — Gauke, I. S. 6. — v. Hellster, I. S. 55. — N. Pr. A.-L. I. S. 59. a. V. S. 2. — Frh. v. Ledebur, I. S. 5. — Srehmarker, III. S. 161. — Jungendres, Tab. IV. St. 31. a. S. 478. — Lexic, over adel, Familier i Danmark, I. I. u. S. 15. — Pomm, W.-B. II. M.L. U. S. 11. — Katechte, II. S. 3 a. 4.

Ahnenkopen, Ahnenkoppen. Altes, später erloschenes Adelsgeschlecht auf der Insel Rügen.

Brüggemann, 1, 9, Hauptstiek, — N. Pr. A.-L. 1, 8, 21 u. 8, 90 u. 8, 65 (Ahrenkoper ist ein Druckfehler). Rügtauisches W.-B., Stralrund, 1664.

Abdüngen. Altes, erloschenes, seluvähisches Adelsgeschlecht, welches Salver, S. 146 u. 259, wie angegehen, v. Hattstein aber I. S. 4 Ablüngen und Abelüngen und Slebmacher I. 113 ehenfalls Ablüngen schreibt. Die Schreibart Abolüngen haft ur sich, dass diestle in Warzburgischen Stammtafeln vorkommt, die Schreibart Ablüngen aber würde die richtigere sein, wenn das später dem Fuggerschen Geschlechte zugehörige Gut Ahlfingen und nicht vielleicht Acholfingen bei Straubing das Stammhaus der in Rede stehenden Familie gewesen wäre.

e. Hellback, 1. S. 55. - Salver, Tab. 16 u. 20. - v. Meding, III. S. 5 u. 4.

Abr. v. der Abr. Niederrheinisches, gegen Ende des 17. Jahrherloschens Adelsgeschliecht, welches, fridher auch unter den älteren Patriciern der Stadt Colu vorkommend, 1626 noch mit Antweiler im jetzigen Kreise Areuberg und mit Pattern im Kr. Jölich angesessen war. Hans Diedrich v. A. war 1640 Landescommissar der Stände von Jülich.

N. Pr. A.-L. I. S. 90 u. V. S. 3. — Fahne, II. S. 1. — Frh. r. Ledebur, I. S. 5. — Siebmacker, V. 305.

Mresfrid. Schrodisches Adelsgeschlecht, aus welchem Andreas v. A., k. schwed. Oherst a. D., in Elbling lebte. Derseible war unt Catharina v. Wolde vermählt und eine Tochter aus dieser Ebe, Aman Catharina v. A., gch. 1857, kart 19. Dec. 1659 zu Marienton Ein k. preuss. Lientenant v. Ahrenfeld im Regimente Meier trat 2. Dec. 1776 am 6dm activer Dienste.

N. Pr. A.-L. V. S. 3. — Frk. v. Ledebur, L. S. 5.

Ahrens. Kursächsischer Reichsvicariats-Adelsstand. Diplom vom 22. Jun. 1792 für Peter Adolph Ahrens, Iuhaber eines Handlungshauses in Riga.

Tyrof, 1. 221 (mit dem unrichtigen Namen; v. Abren). - Kneschke, III. S. 7.

Abrenstorf, s. Arenstorff.

Ahbahs Ritter v. der Lanze. Erbländ.-österr. Ritterstand. Friedrich Ahsbahs Ritter v. d. Lanze wird im Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, S. 63 als k. k. Oherst und Commandant des Dragon-Regim. Graf Fiquelmont, Nr. 6. anfgeführt.

Absen. Bremisches Geschlecht, welches v. Absen geschrichen wurde, von dem Freih. v. d. Knesebeck aber S. 358 im Verzeichniss einiger nicht adeligen Familien mit "von" etc. anfgeführt wird.

Ahusen. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches den Rittersitz Ahusen im Amte Waldenberg an der Bigge hesass. Dasselbe wird oft mit der im Stifte Münster ansässig gewesenen Familie v. Ahaus als gleichhedeutend genaunt.

Nunwing, Nobiliorum virorum Westphaline Stemmata etc. Stck. 5, - N. Pr. A.-L. S.

Aleh, Mirken. Altes Cölnisches Geschlecht, welches auch nuter den Namen: de aguis u. Aqueness vorkan und dessen ältester Wohnsitz gleichen Namens in der Pfarre Laurenz gelegen war. Aus dieser sehon 1210 vorgekommenen Familie war Johann v. Aleh. 1399 Bürgermeister zu Cöln und Carl v. Aichen erscheint 1404. 1399 Bürgermeister zu Cöln und Carl v. Aichen erscheint 1404. 8 Bürgermeister zu Cöln seit 1515 und vom K. Maximiian I. ge-adelt, beginnt, and in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. mit dem Ur-Urenkel Adolph, Sohn des Lieutenants Caspar, schliesst. Fasten, 18. 3 u. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1.

Alchamb, s. Hneber v. Aichamb.

Aichberg, Freih., s. Söll v. Aichberg.

Aichberg, s. v. Nagel zu Aichberg und Wisser v. Aichberg.

Mebberger. Bayerischer Ritterstand vom 19. Mai 1808 nad Immatriculation in die Ritterklasse vom 7. Jun. 1813. Diplom für Lorenz Aichberger, k. bayer. Ober-Appellations-Gerichts-Director. Das Adelbrecht wurde durch Transmission des Vaters, welche auf specielle Konig. Erlanbuiss sebon um 4. Sept. 1814 in Wirkung trat, auf den Sohn, Franz de Paula Adrina Joseph Aichberger, k. bayer. Kreisrakh, geb. 1774, abertragen.

e. Lang, S. 277 u. 278 - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 57. - Kneschte, III. S. 7 u. 8.

Mchiehl, Mchjelsk, Mchjelsk. Erhländ-österr. Grafenstandbiplom wom 31. Jan. 1705 für Carl Gottileb Freiberra v. Alchiekl, k. Mundschenken, Hofrath und niederösterr. Salzantmann. Derselhe stammte aus einem österr. Adelsgeschlechte, in welches der Adel in der Person des Bernhard Alchipiehl, 21. Jan. 1570, gekommen var. Der Sohn des Letzteren, welchem der Adel mit dem Prädiciate: Edler Herr bestätigt worden war, wurde 1652 als niederösterr. Landmann in den nenen Ritterstand und der oben genantet Enkel 1682 unter die alten n. 6. Ritterstandsgeschlechter aufgenomnen und 6. März 1685 in den erbländ-österr. Freiherrnstand verstett. Der gräffliche Stamm ist 2. Oct. 1770 erloschen.

Wissgritt, 1. 8. 49-51. - Megerte v. Mühlfeld, S. 11. - Suppl. au Slebm, W. B. 11. 5.

Mehburg, s. Aichinger v. Aichburg.

Richin, Mikhelma. Altes, Alingst erloschenes, schwähisches Grafegeschlecht. Das Stämmhans dessélben war das gleichnanige alse Schloss, welches zwischen Ulm und Mermigen auf halbem Wege an der Hier lag. Der Ursprang des Geschlechts, welches in der zweiten Hiller des 13. Jahrh. das Kloster Guttenzell stiftet und der Schlechts des der Schlechts der Schlechts

berühmt gewordenen Hauses Rechherg.

Lucar, Grafessal, 8. 828-334 (sicht: 924).

Aichel. Ein vom Freih. v. Krohne, I. S. 21 nur in Bezug auf das Wappen aufgeführtes, ritterliches Geschlecht, dessen Wappen

Siehmacher, IV. 17 gegehen hat.

kieheberg, kiehiberger, Behelberg. Altes Adelsgeschlecht in oveterreich, Kattnet, Seiermark etc., von welchem Baechini, IV. p. 1. nagieht, dass dasselbe im ganzen römischen Reiche im Ansehen stehe Der Name des Geschlechts wirdt mater den Genossen der Turniere zu Angsburg 1080, zn Coln 1179, zn Nærnberg 1198, zn Stattgart 1438 und zn Würzburg 1476, genannt. Die ordeutliche Stammreibe beginnt Bucelini erst mit 1500 und führt dieselbe his 1672 fort.

Gauke, L. S. G. u. 7. - v. Heltback, L. S. 35 u. 36. - Sielmacher, V. 67.

Girbelberg, Behler v. Urbelberg. Ein schlesisches Adelsgeschlecht, der weiten von Sigismund Woff und Christian Aichler atsamate, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahr), mit dem Pradicate v. Aichelberg, den Adel erhalten hatten. Dieselben werden von Sinappins mit dem Reisstate: "hermalt v. Aichelberg, "als Herren auf Weidenholtz (Weiselberg, auf Weidenholtz (Weiselberg, auf Weiselberg, auf dem Holtendorf u. Ostrowine, 1694 aber Bogsehütz besessen habe. Hans Sigismund v. A., Herr auf Ober-Wießgismund v. A. starb 1786 als k. preuss. Fähnrich und war, wenn nicht der Letzte, doch einer der Letzte seines Stammes.

Sinapus, 1, 8, 235 u, 11, 8, 301, — Gaube, 1, 8, 7, — v. Hellback, 1, 8, 35 u, 36, — Frk, v. Ledebur, 1, 8, 5, — Sichmacher, 111, 50, — Kneschke, IV, 8, 2 u, 3,

Aichelburg, Aichiburg, v. und zu. Erbländ.-österr. Freiherrnund Grafenstaud. Freiherrndiplom vom 12. Fehr. 1627 für Georg Christoph v. u. zu Aichelburg, der kärntner Stände Verordneten. Landeshauptmannsehafts-Verweser zu Klagenfurt etc. und für das ganze damals lebende Geschlecht, mit dem Prädicate: zu Greiffenstein und Badenhof, und Grafendiolom vom 3, Febr. 1787 für Ferdinand Anton Freih. v. u. zu Aichelburg, k. k. Rath und Kreiseommissar in Kärnten, wegen seiner uralten, verdienstvollen Familie und eigener 44 jähriger Dienstleistung. - Die Empfänger der genannten Diplome stammten ans einem alten kärntensehen Adelsgeschlechte, welches in Urkunden auch Eichelberg gesehrieben wurde. Der älteste Stammsitz, das Schloss Aichelburg mit Badenhof, St. Stephan u. Rothenthurm liegt im s. g. Gailthal bei Villach in Kärnten und gehört noch jetzt der Familie. Die Vorfahren kamen nach Käruten aus Franken, wo sie im Würzburgischen sehon 982 hekannt waren, um 1570 aber im Hauptstamme erlosehen. Die Stammreihe der kärntuer Linie beginut mit Christoph v. u. zu A., Verordneten und Land- und Hoffehnrechtsbeisitzer in Kärnten, welcher 4. Jun. 1507 die k. Lehen über Aichelburg, so wie die Bestätigung seines alten Adels und eine Wappenvermehrung erhielt. Seine drei Söhne aus zweiter Ehe mit Dorothea Grf. v. Thurn, Franz, Friedrich und Georg, stifteten drei Linien. Die Nachkommenschaft des Ersteren hlüht jetzt theils im Grafen-, theils im Freiherrnstande in mehreren Linien u. aus derselben wurde Graf Maria Franz Anton. Sohn des Grafen Ferdinand Auton, 1791 zu Görz n. 1792 in Steiermark iu den Herrenstand eingeführt. Die Nachkommenschaft Friedrichs ist 1634, and die Georgs später erlosehen. Der Familie stehen. neben der Herrschaft Aichelhurg, auch die Herrschaften Bielobrad, Marschendorf etc. in Böhmen zu.

Megerie v. Mühifeld, S. 11. Geneal, Taschenh. d. grfl. Häuser. — Drutsche Grafenh. d. Gegenw. 1. S. 10-12. — W.-B. d. Gesterr. Mon. 1. 61.

Michelfelss, Ritter, s. Ritter Neuwirth v. Aichelfelss.

Michen, Erbländ.-österr. Freiherrustand. Diplom vom 27. Nov.

1816 für Joseph Ritter v. Aichen, k. k. Geh.-Rath und niederösterr.

Landrichter. - Derselbe stammte aus einem alten, ursprünglich mark-brandenburg, Adelsgeschlechte, welches Bucelini u. A. schon in eine sehr frühe Zeit setzen, doch fchleu zuverlässige Nachrichten his zu Anfang des 17. Jahrh. Um diese Zeit lehte Martin v. n. zu Aichen, Bürgermeister des in der Grafschaft Mark an der Rörger gelegenen Städtchens Hartneggen, von welchem Peter v. A. entsprossen war, welcher nach Oesterreich kam, 1645 als Doctor der Rechte zu Siena promovirte, 1660 das niederösterr. Landschreiheramt erlangte und 1665 uuter die neuen und 1674 unter die alten niederösterr. Ritterschaftsgeschlechter aufgenommen wurde. Ein aus zweiter Ehe mit Theodore Barbara Mambrini stammender Sohn, Franz Carl, pflanzte den Stamm fort aud von den vier Söhnen des Letzteren hatte der jüngere, Anton Augustin v. A., niederösterr. Landrath, vier Söhne, von welchen drei Nachkommen hiuterliessen. Der dritte dieser Söhne war der obengenannte Joseph v. A., welcher den Freiherrnstand in die Familie brachte. Derselbe, gest-1818, setzte, verm. mit Therese Cetto v. Kronsdorf, den Stamm durch zwei Söhne fort: Johann Nepomuk, k. k. juhil. llofrath des obersten Gerichtshofes, verm. mit Clementine Mertens und Franz Xaver, Sectionschef im k. k. Finauzminist. und niederösterr. Lauduntermarschall, verm. mit Crescentia Freiin v. Buschmann, verw. v. Cnnz, gest. 1852. Da Beide keine Nachkommen haben, wurde der k. k. Lieutenant Franz Xaver Ritter v. Mitis - Sohn des Fordinand Ritters v. Mitis, Sectionsrathes im Handelsministerium - adoptirt und auf denselhen durch kais. Diplom vom 9. Apr. 1852 der Freiherrnstand, mit dem Prädicate: v. Aichen-Mitis, übergetragen. Fri. e, Krohne, I. S., 21—24 c. II. S. 202. — Winsprint, I. S. 31—35. — Laupetel, I. I. S. 11—35. — Maggie et al. Midylet, Ergian, Rel. S. 60. — Richtwot, I. S. 56. — General Tockbook, G. freib. Häuser, 1845. S. 7 c. S u. S. J. Lyang, — W. B. d. Ocaterr, Mon. VIII. S7. — Kaszatker, III. S. S.—10.

Alcheneck. Ein im vorigen Jahrh. in Preusseu vorgekommenes, erloschenes Adelsgeschlecht, aus welchem der k. preuss. Lieutenant v. A. im Regimente Sass stammte, welcher 14. Apr. 1763 aus dem activen Dienste trat.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 5,

Alchenhaln, s. Aichinger v. Aichenhain.

Alchenkranz, s. Fleischer v. Aichenkranz.

ulcher, Alcher t. Mch. Altes, crìoschenes, bayerischer Adelsexheleth, welches sich von Aich, einem Sitze het Vilsbiburg (Oberbayern), Aicher v. Aich schrieh. Das Geschlecht liess sich syster in Landschut nieler und erwarb mehrere Güter in Bayern, nameulleh auch Herrengierstorf, nach welchem letzteren ünte sich die Familie schrieb.

Frh. v. Krohne, 1. S. 22. — Frh. v. Leoprechting, Stammbuch v. Possenboften etc. S. 68. — δichmacher, 1. 97. V. 82.

Aicher v. Aichenegg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Sprossen des Geschlechts stehen in der k. k. Armee. Franz Aicher Ritter v. Aichenegg ist Hauptmann I. Kl. und Johann A. Ritter v. A. Unterlieutenant im k. k. 7. Infant. Reg.

Millt, Schemat, d. Oesterr, Knicerth, 1856, S. 179 u. 181.



Aicherau. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom v. 6. Oct. 1808 für Johann v. Aicheran, steyerisch-kärntnerischen Gnbernialrath. Megerte v. Mählfeld, Erginn.-Bd. 8. 117. – Kneschte, IV. 8. 2.

Michbeuser, Elchbeuser, Michbäuser v. Leonhardwitz. Altes Breslaner Patriciergeschiecht, welches mit dem kaiserlichen Rathe und Präses der Stadt Breslau, Stenzei (Stanislaus) Aichhoneser v. Leonhardwitz, Herrn auf Leonhardwitz, Weida, Lilieuthal etc. 22. Febr. 1643 erloschen ist.

Lucar, I. S. 879. — Sinapius, I. S. 235. — v. Hellback, I. S. 56. — N. Pr. A.-L. I. S. 91. — Frh. c. Ledebur, I. S. 5. — Stebmacher, I. S. 63. — Spener, Theoria Insigu. p. 231 v. 255. — c. Meding, III. S. 4.

Aichholtzer v. Mosserg, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1703 für die Gebrüder Christian und Anton Aichholtzer mit dem Prädieute: v. Mosseg.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz-Bd. S. 231. - v. Hettbach, 1. S. 56 (schreibt den Namen-Alchbolzer).

Alehinger. Reichsadelsstand. Diplom v. 1729 für Johann Michael Alehinger, Wechsler zu Hall, und den Bruder desselbeu, Franz Leopold, und von 1733 für Ferdinand Alchinger, niederösterr. Grundhuebshandler.

Megerte v. Mühlfeld, Rogânz, Bd. S. 232,

Mehiger, Hehiger. Altes, ursprünglich fränkisches Adelsugsschlecht, welebe, nach Mokski, sich unter dem Könige Stiginungsschlecht welebe, nach Gokski, sich unter dem Könige Stiginung.

In Polen ansässig machte und zwar mit Zibultim Aichinger. Dersehe vermählte sich mit einer Tochter des Grossponverneur in
Reussen, Malekowski, ams welcher Ebe zwei Söhne, Zibultim der
Jangere und Georg stammten. Letzterer wurde vom Könige ste
phan als Gesandter nach Ungarn geschickt, heirathete in eine voruehne Familie und setzte den Stamm in Ungarn fort, Letzterer
kam in Polen zu grossem Anscheu und setzte ehenfalls dasGeschlecht fort. – August Aichinger, des ohen zuerst genannten Zibultius Bruderssöhn, in sielen Sypachen schr bewandert, hatte im
Kriege die Urkmoden seines Adels verloreu und erhielt daher 2. Apr.

1577 eine kaiserliche Bekräftigung des ihm zustebenden Adels. Dersetbe starb 1682 ohne Nachkommen.

Okolski, 1. p. 15. — Sinaplus, H. 8. 502. — Gauke, H. 8, 5 u. 6. — v. Hellback, 1. 1 56. — Siebmacker, IV. 20 u. 23 u. V. 222.

Aichinger v. Alchbarg. Erbländ.-Österr. Adelsstand. Diplom von 1704 får Andreas Aichinger, Hauptmann des Stifts zu Göttweich, mit dem Prädicate: v. Aichburg. Megrete v. Mäsifed, Ergine-Bd. 8. 231. – v. Hellbach, 1. 8. 56 (mit dem nurichtigen

Namen Aichinger v. Aichenhain. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

Aranger v. Menemann. Eronand. Osterr. Adersstand. Diplom von 1817 für Miehael Aichinger, k. k. Obersten in der Militairacademie zu Wienerisch-Neustadt, mit dem Prädicate: v. Aichenhain. Megnte v. Möhlfed, Ergina-Bd. 8. 232.

Alehinger v. Alehstain. Oesterreichisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen Siehmacher, IV. 17 gegeben hat.

Alchinger v. Lichstamm. Eine am 3. Nov. 1824 der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern einverleibte, aus einem alten, vornehmen

Regensburgischen Patriziergeschlechte stammende Adelsfamilie, deren alter Adel zu Ende des 18. Jahrh., unter Vermehrnng des Wappens, hestätigt worden sein soll, doch ist Näheres über das hetreffende Diplom nicht aufzufinden. - Sprossen des Geschlechts hahen anch in der k. preuss. Armee gestanden. Carl Angust A. v. A. starb 20. Jun. 1810 als k. preuss. Stabscapitain und Wilhelm Christoph A. v. A. trat 18. Mai 1810 als k. preuss. Stahscapitain aus dem activen Dienste.

Frk. v. Ledebur, 1. S. 5. — Siebmacher, V. 222. — W.-B. d. Kgr. Beyere, X. 11. — Refuer, II. 71 u. 5, 66. — Knetchke, IV. S. 3 u. 4.

Aichinger v. Blümberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1740 für Johann Michael Aichinger, Bürgermeister zu Hall, und den Bruder desselhen, Franz Leopold Aichinger, mit dem Prädicate: v. Blümberg.

Meperie v. Mühifeld , Erginz.-Bd. S. 232. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 37. - Karschie,

Aichinger v. Blumenegg. Erbländ.-österr. Adelsstand. - Johann Aichinger v. Blnmenegg war, nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth, 1856, S. 613, Unterlieutenant im k. k. Pionniercorps,

tichlehner (tichlener) v. tichstatten. Erbländ. österr. Adelsstand. Anton Aichlehner v. Aichstetten wird im Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856. S. 197 als Hauptmann 1. Kl. im k. k. 13. Infant.

Reg. aufgeführt.

Alchner v. Heppenstein. Freiherrnstand des Kgr. Württemberg. Diplom vom 26. Nov. 1806 für Peter Friedrich Aichner mit dem Pradicate: v. Heppenstein. Der Erhobene stammte aus einer nrsprünglich Bayern und zunächst Regenshurg angehörigen Familie. Cast, Adelab. d. Kgr. Württemb, S. 403 u. 404. - W.-B. d. Kgr. Württemb.

Aichner v. Possbach, Erbläud.-österr. Adelsstand. Eduard Aichner v. Possbach stand nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiscrth.

1856, S. 171 als Oherlieutenant im k. k. 4. Infant. Reg.

Aicholt, Erhländ.-österr. Grafenstand. Diplom vom 18. Fehr. 1735 für Franz Joseph Freiherrn v. Aicholt, landschaftlichen Generaleinnehmer in Kärnten. Derselbe stammte aus einer österreichischen Familie, in welche, nachdem dieselbe, 2. Sept. 1604, eine kaiserliche Wappenverhesserung und, 31. Mai 1641, die Befugniss, sich des Wortes "von" zu hedienen, erhalten hatte, anch 5. Dec. 1647 in die Landmannschaft von Kärnten aufgenommen worden war, in der Person des Jacoh v. Aicholt, 12. Oct. 1685 der Freiherrenstand gekommen war. Christian Gr. v. Aicholt, k. k. Kämmerer, Geh. Rath etc. langte 21. Apr. 1815 als Gouverneur in Gratz an und erhielt für seinc Person als Gouverneur von Innerösterreich 5. Mai 1815 die steierische Landmannschaft.

Megerle v. Mühlfeld, S. 11. — Schmatz, 1. S. 29. — v Heliback, 1. S. 57. — W.-B. d. Oosterr. Mon. II. 5.

Ein noch in diesem Jahrzehnt (1852) in Preussen vorgekommenes gräfliches Geschlecht, welches in einem officiellen Verzeichnisse der gräfl. Familien im Kgr. Prenssen unter den Grafengeschlechtern der Provinz Westphalen aufgeführt wird. Hundschr, Notigen.

Kneschke , Deutsch. Adels - Lex. 1.

Algel. Altes, in Steiermark begütertes Adelsgeschlecht, von desen 1347, 1511, 1516 u. 1528 vorgekommenen Sprossen Schmutz I. S. 29 einige anführt.

Aigenhofen, s. Aigner v. Aigenhofen.

Algentler, Edle. Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom von 1783 für Joseph Aigentler, innerösterr. Appellations-Rathsprotocollisten, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie v. Mühlfeid, Ergänz.-Bd. 8. 222. Agner. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1730 für Maria Regina Aigner, Tochter des Pfleg- und Gerichtsschreibers

Aigner im Oberinnfhale.

Megerle v. Mühtfeld, Ergäuz.-Bd. 8. 222.

Algner v. Algenbofen. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1734 für Franz Ignaz, oberösterr. Hofkammer-Raths-Protocollisten, mit dem Prådicate: v. Algenhofen. Die Familie war, als Salzburg Bayern zustand, in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen

WOTden.

\*\*Mailfeld, Ergänz.-Bd. 8, 222. — W.-B. d. Kgr. Bayera, IV. 58. — r. Hefner,
II. 71 u. 8, 66. — Anaschle, IV. 8, 5 u. 6.

Algner v. Leeweutreu. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1808 für Johann Paul, k. k. Hauptmann bei dem vierten Artillerie Reg., mit dem Präligate: v. Loewentren.

Megerle v. Mühlfeld, Erginz.-Bd. 8, 222,

Algner v. Zellhausen. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1716 für Johann Georg Aigner, k. k. Stückhauptmann in Rheinfelden, mit dem Prädieate: v. Zellhausen.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz. Bd. S. 232.

Alkay, Ajkay. Ungarisebes Adelsgeschlecht, dessen Name im Milt. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. vorkommt. Nach Jahrg. 1852 S. 471 stand Alexander v. Ajkay als Lleutenant im k. k. 3. Ublanen Reg. und nach Jahrg. 1856 S. 458 war Daniel v. Aikay Lient. im k. k. 4. Husaren Reg.

Ainether, v. n. rm Aineth. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1718 für die Gebrüder Johann Heinrich Ainether und Thomas v. Ainether, welcher Letztere durch Diplom von 1709 den erhländ.österr. Adelsstand erhalten hatte.

Megerle e. Müllfeld, Erginz.-Bd. 8. 118 u. 232,

Ainhhirn. Altes, erloschenes, bayerisches Adelsgeschlecht, aus welchen sieh Maria v. Ainkhūrn, Herrin der Pflege Fridburg und der Hofmarchen Pittenbach und Wurnisbam, 1623 mit Wolfgang Dietrich Frb. v. Vieregg, kurbayer. Transchirmeister und Oberstsülberkämmerer, vermählte

Frk. v. Leoprechting, Stammbuch von Possenhofen etc. S. 160 u. 101.

Alnoedt, Alnoed, Elnöd. Altes, längst erlosehenes Adelsgeschlecht, welcbes zwischen 1231 und 1399 in Niederösterreich, Steiermark, Krain und Salzburg vorgekommen ist und in Steiermark im Cillierund Judenburger Kreise die gleichnamigen Herrschaften hesass. Ulrich und Rudolph v. Einöd lebten 1231, Heiurich 1279, Hermann 1326.

Wissgrill, 1, 8, 55 u. 56, - Schmatz, 1, 8, 31,

Ainser, Erbläud.-österr, Adelsstand, Diplom von 1787 für Matthaeus Ainser, k. k. Gubernialrath, Staatsgüteradministrator und Robbot-Aholitions-Hofeommissair in Galizien.

Megerte v. Mühlfeld, S. 126.

Airold. Erbland-österr. Ritter- und neuerlich, 1854 oder 55, Preiherrenstad, Ritterstandshylom von 17. Dec. 1846 für 55, Michael Charles, der k. londard, venetian. adeligen Leibgard. Nach dem Milli Schemat. d. Ossterr. Kaiserth, Jahrg. 1756 k. var Paul Frh. v. Airoldi, k. k. Feldmarschalllicutenant und Obersthoffneister Sr. Maj. des Kaisers Ferdlimad L. Inhaber des 23. Infant. Reg., Alois Frh. v. A. aber Hauptmann I. Kl. im 23. und Hieronymns Frh. v. A. Hanptmann in 42. Infant. Reg.

lisch. Altes, erloschenes, fränkisches Adetsgesehlecht, welches in fränkischen Rittercanton Steigerwald begiett war. Dasselhe besass als Stammhaus Schloes und Borf Alsch am Flüsse gleichen Amenes, eine Stunde von Hoelstadt (Mittelfranken), welches Stammhaus später an die Stiehar v. Buttenheim und von diesen an die Grafeu v. Schoolnor kam. – Ulrich v. n. z. Alsch empfing 1303 deu Zeheut zu Pommer-felden und das dur Lind zu Leiten und Haus v. n. zu Al. kommun urkandlich 1412 vor. Von Haus stammte Ulrich v. d. m. 1456 12. der Manusstamm erbeich. Die Toehter, Carlas Little 1456 12. der Schoolnor stamb 1500. Besterosten Schoolnor stamb 1500.

Aissl. Ein zu Ende des 16. Jahrh. der steirischen Landmanuschaft angehörendes Adelsgesehlecht, welches im Viertel über der Dran begütert war.

Schmutz, 1, 8, 31.

Maylı, İsriç, İuyel. Altes, westplailisches Adelsgeschlecht, welches schon in Urkanden des 13. u. 14. Jahrb. vorkonmt und dessen Stammsitz die gleichnamige Bauerschaft im Musterschen Richspiel Hövel war. Das Geschlecht Biblite moch in der ersten Hälfte des 17. Jahrb., deum in einem v. d. Reckschen Verzelchnissen der Volmersteinschen Lufme ist bei dem Jahre 1614 angegeber Friedrich zu Arquack nebst Zubehör im Kirchspiel Hövel zu Manstadt. Zweifeboine muss es statt Arquack Acquick heissen.

r. Steinen, 111, S. 1569, - Kindlinger, Münst, Beite, 111, S. 166, 297 u. 464, - Volmer-steinsche Geschicht, 11, S. 306 u. 313,

Mark, Mich. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, dessen Stammans das Dorf Alach hei Erfurt war. Demselben stand das Patriciat von Erfurt zu, wahrscheinlich seit der Zeit, als Alach an Erfurt gelangte. Heinrich v. A. war sehon 1318 Bürger und Radskylled in Erfurt und Hermann 1325, Conrad aber 1347 Rathsmeister.

N. Pr. A.-L. V. S. 3,

Alacher, Alachter. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches in Niederösterreich im 14. bis 16. Jahrh. begütert war. Urkuud-3.\* lich erscheinen aus demselben Leupold v. Alkacht 1340, Hanns Alachter 1390, Lenpold Alachter 1392, Hans der Alacher 1413, Christian der Alacher 1428 und Hans Alacher zu Mergarstorf 1476, Hauthaler, Paster, Campilli, Tean. II. a. IV. – Haber, Austria ex Archier Mellic, Ille strata, Jab. 1. c. 4, p. 10.— Eingelick, 18. 56 neb Prezen Mausors. Appti. Geschletter.

Alaupechk. Altes, erloschenes. Sittergeschlecht, welches nayfunglich aus Bayern stamme und aus Bayern aach desterrich kam. Dasselbe besan in Niederdeterrich die Güter Artstetten Missingdorf, Retchenhof und Laha am Wiener Walde. Nielas Alaupech war 1396 Pfleger zu Amstorff a. d. Donan mol Nicklas der Alauppechen, Ritter und Jörg und Veit die Alauppechen, Gebrider, des Nicklasen Bruders Söhne, erhielten von Burchhardt Burgerfan zu Magdehung, Grafen zu Hardege, einige Grundstücke. Später, 1455, erscheint urkundlich der Edel Pangratz der Alauppeckh. Den Stamm ist nach Allem mit Bernhard v. Alauppeckb, Sohn des Georg v. A., erloschen, welcher 1491 den Jagdhof zu Laah verkaufte und 1508 noch lehn.

Dacilli Excerpta geneal-histor, L. H. P. H. p. 221. — Huber, Austria ex Archiv. Hellic. illustr. Lib. 1. fol. 131. — Wissgrill, L. S. 56--58.

Alb (Schild von Silher und Roth gespalten, mit einer Lilic von gewechselten Farhen, also mit der Familie v. der Alhe, s. unten, nicht zn verwechseln). Altes, erloschenes, elsassisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen Siehmacher. II. 128 gegehen bat.

Albachsen (Abachsen). Ein in Westphalen im Fürstenthume Corwey und im Herzogthume Brannschweig hegütert gewesenes, schon lange erloschenes Adelsgeschlecht, von welchem Letzner nach Benedicti Lasponis Verzeichniss angieht, dass der Burghof Westerdorff im Stifte Corhey später den Namen Albachsen führte. Als Stammyater der Familie wird von Letzner Thomas de Alhatia, aus einem spanischen Geschlechte entsprossen, welcher um die Mitte des 8. Jahrh. lehte, genannt. Cuno v. Alhachsen, im Kriegswesen wohl geaht, kommt um 889 vor. Von dem Sohne desselhen, Leonhard, stammton Johann und Ludwig. Ersterer kam in das Stift Corbey, letzterer sass zu Albachsen. - Wigand gicht an, dass der jetzt Alhaxen genannte Ort früher Alhachtesson, Alhachtissin, eine nrsprüngliche Besitzung (curtis) des Stifts Corhey und der Villicus Ministerial des Stifts gewesen sei. Derselhe hahe von der Curie den Familiennamen angenommen, doch sei die Familie hald erloschen, wenigstens habe er von derselben nichts auffinden können; die Villication sei gesprengt und die Besitzung in mehrere Curien (Mcierhöfe) getheilt worden. Was Letzner, Paullini und Andere von den edlen Herren de Alha via, de Alhaxen, gesagt, waren - Faseleien, welche schon Falke, Trad. C. p. 99 widerlegt habe. Letzners Angaben finden sich oben, Paullini, Hochnnd Wohlgelahrte dentsche Frauenzimmer, Frankf. 1705, sagt S. 51: Sihyll v. Falkenherg bat der uralten, nun ausgestorbenen Edelleute v. Alhacbsen Ursprung, Genealogie und Güter etc. wobl heschrieben. Dass noch im Anfange des 17. Jahrh. die Familie v. Albachsen nicht so nnhekannt war, wie Wigand glauhte, ergiebt Siebmachers Wappenbuch.

Lettuer, Corkeyicke Chronik, Assyabe von 1868 8, 79 b. 80 eldie crate, nicht paginirte Ausgabe Int dieser Familie nichtt. — Wigand. der Crate, soche Güstreiteit, 8, 113—118, — Stehmacher, 11, 124. — r. Meding, 1. 8, 6, — r. Heitsteik, 1. 8, 49 n. N. Pr. A.-L. 1, 8, 26 (schreitst des Names Abschen, während die Hangstopellen Albeisen angebet.)

Albada. Altes, erloschenes, rheinländisches Adelsgeschlecht. N. Pr. A.-L. V. 8. 3.

v. der Albe (in Roth ein silberner Querbalken, welcher mit zwei nach einander nach der rechten Seite gehenden, schwarzen Rahen helegt ist). Ein im vorigen Jahrh. durch mehrere in der k. preuss. Armee gestandene Sprossen desselben zu grossem Ansehen gekommenes, namentlich in Ostprenssen und Pommern begütert gewesenes Adelsgeschlecht, welches ans dem Elsass stammen soll. Das N. Pr. A.-L. führt dasselhe nnter den Namen: v. Albe, auch d'Alhe und v. d. A. auf, sagt, dass die Familie anch mit dem Namen: Rheinstromer, wohl weil sie vom Rheine sich nach Preussen gewendet, vorgekommen sei und gicht eine mit Wilhelm v. d. A. 1396 hegini.ende Stammtafel. Unter den Nachkommen wird Ludwig v. d. A. genanut, welcher 1595 das Gut Condehnen in Ostpreussen besass. Von Georg Friedrich v. d. A., gest. 1717 als k. prenss. Generallieutenant und Chef eines Kürassier-Regim. stammte aus der Ehe mit einer v. Raab, Friedrich Wilhelm v. d. A., k. preuss. Major and Canonicus zn Halberstadt, mit dem in Preussen die Familie gegen Ende des 18. Jahrh. ausgegangen ist.

N. Pr. A.-L. I. S. 22 u. V. S. 3 (die Angaben über das Wappen sind unrichtig). - Frh. s. Leithur, S. 6. - Kneschie, III. S. 10 u. 11.

Wheel. Altes, erloschenes Grafengeschlecht, welches diesseits der Donan mit der natlen, kleinen Stadt Albeck, 2 Meilen Ulm, begütert war, von derselben den Namen führte nud in dieser Stadt steinen Sitz hatte. Das Geschlecht war besonders im 10. Jahrh., zu den Zeiten des K. Heinrich I. berühmt und blüther bis zu Anfang des 16. Jahrh fort, wo dasselhe erlosch. Die Giben eines die Sitz der Giben des Sitz der des Giben des Sitz der des Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz der Giben die Sitz

Lucae, Grafensaal, 8, 834-842.

Albeck. Johann Caspar v. Albeck erhielt 1705 ein kaiserl. Bestätigungsdiplom des ihm von dem Fürsten v. Eggenherg ertheilten Aelsstandes.

Megerte v. Miklfeld, Ergina, Bd. 8, 233.

Albeck. Erhländ.-österr. Ritterstand. Nach den Millt. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, S. 109 war Julius Ritter v. Albeck k. k. Platzhauptmann 1 Kl. zu Zaleszczyk.

Albedyll, Albedill. Altes, ursprünglich liefländisches Adelsgeschlecht, welches früher anch Albadyll, Albadil, Alfendyll, Alfeiddil, Alvendyl und Alvendyll geschrieben wurde. Dasselbe heriet sich später in Schweden aus und Hindrich Otto und Christer Hindrich v. A. brachten deu schwed. Freibernstand den 2. März 1720 in die Familie. Sprossen des Geschlechts, sowohl der adligen als der freiherrlichen Linien, haben in der k. preuss. Armee gestanden und die Familie hat neuerlich in der Provinz Preussen, im Posenschen und in der Mark Fanadenburg mehrere Güter an sich gebracht. Im vorigen Jahrh. sind auch Glieder der Familie in Sachsen und Hannover vorsechommen.

Gauke, II, S. 6 u. 7. — Hupel, Nord. Misc. 1788 S. 296 and 1789, S. 34. — r. Hellback, I. S. 57 u. 58. — N. Pr. A.-L. I. S. 52 u. N. S. 409. — Prk. r. Ledebur, I. S. 6. — Stea Rikes Wapubok (von 1745; Freik, Tab. 29 u. von 1764, Tab. 9. Nr. 171 u. 172). — Nrimbit

Curl. W.-B. Tab. 45.

Alberda van Renkema. Åltes, der Provinz Gröningen angehöriges Adelsgeschlecht, welches im Besitze des Gutes Middelstewehr in Ostfriesland längere Zeit im Kgr. Hannover zu dem ritterschaftl. Adel der ostfriesischeu Landschaft zählte. Das genannte Gut ist aber im Juli 1847 veräussert worden.

Journ. offic. du Roy. de Pays-Bas. XX. 1825, Nr. 61, p. 10, - Frh. v. d. Knesebeck, S. 62, - W.-B. d. Kgr. Hannover, C. 60 u. S. 3.

Uberndorfer. Altes, niederösterreichisches Adelsgeschlecht, welches zwischen 1398 und 1444 vorgekommen ist. Im letztgenanuten Jahre wird von dieser Familie Jörg der Alberndorfer zuletzt

genannt.

Bucctini, III. p. 294. — Wiesgrill, I. S. 58. — Hautkaler, Fastor. Campilli, II. et IV ined. und Siegeftahl II.

and Stegeriant 3.

Albersberg, s. Begg v. Albersberg.

Albersdorff, Albersdorf. Böhmischer alter Freiherrnstand. Diplom von 1736 für Egon Autou von Albersdorf. Derselbe stammte aus einem alten, sehlesischen Adelsgeschlecht, welches zu dem Adel der Fürstenthümer Troppau und Jägerudorf gehörte.

Sinapius, I. S. 216. — N. Pt. A.-L. I. S. 52. — Sichmather, I. S. 62. — Speace, Theoria. Iusiga, p. 213. — v. Meding, Il. S. 10.

Alberts (Schild geviert: 1 und 4 in Blan drei goldene Eicheln an einem aufrecht gestellten, grünen Stengel und 2 und 3 in Silber ein das ganze Feld überziehendes, rothes Kreuz von vier sehesstrahligen, goldenen Sternen begleitel). Bayerischer Ritterstand. Diplom vom 5. Mai 1808 für Johanu Ferdinand Albert, k. bayer, quiese. Appellationsgerichts-Director in Anspach. Die Familie soll sehon früher. 1761. ; in Adekülplom erhalten haben.

e. Lang. 8, 278. — W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 58. — s. Hefner, II. 71 u. 8. 66. — Kneschke, I. 8, 5 u. 6.

Mbert (Schild geniert mit Mittelschilde. Im sübernen Mittelschilde ein in einem Kabel stehender grauer Baum. 1 in Silber ein von der Theilungslinie des Schildes in drei Absätzen herabsteigender, grüner Berg; 2 in tödd ein sehräurerlits gelegter teiserner Auber; 3 in Blan ein schrägereit sig eelgeter gestürzter, goldener Stehluset, über dessen einwarts gekeltrem Barte ein seebestrahliger, goldener Stehn sehvelt und 4 in Silber zwei schräglinke blaue Balken). Eine in den anhaltsehen Herzogelthunern bilbieude Adelsfamilie, im welche, sowiel bekannt ist, der Adelstand in der Person des Dr. v. Albert gekommen ist, welcher 1840 berz. anhalt-köthenseher Regierungspräsielnt war. Ein Sohn desselben ist der jetzige herz.

anhalt-bernburgische Appellationsgerichts-Präsident v. Albert.

— Ausser der erwähnten hayerischen und anhaltschen Familie

v. Albert gieht es unch in Wappenssumulungen vorkommenden Siegela noch eine gleichunmige Familie, welche nach Allenz dem Kgr.

Preussen angehört, doch fehlen nahere Nachrichten. Dieselbe führt
einen durch einen Querhalken getheilten Schild: ohen in Blan ein
rehtsgeicherter, weisser Vogel (Taube), unten in Roth drei Pfähle
oder, unch einigen Siegeln, schräglinke Balken. Ob die Balken
golden oder silbern sind, ergeben die Lackabdrücke von der)

eskalten nicht genan: einige zeigen deutlich Silher, andere scheinen
Gold anzugeben.

Albertl (Schild durch einen schmalen goldenen Balken quer geheilt: oben in Blau ein silberner Adler, under von Roth und ördn sechsmal pfahlweise getheilt). Oesterr. Adelsgeschlecht, welchem durch ksiert. Diplom von 1558, nebst vier Ahnen, das Wappen von Nenem verlichen wurde. Ein Sprosse desselhen uurde in der 2. Hilbt des 17. Jahrb. Für-blische 7 au Trient. Spener, Hist. Insign. 1, p. 718 u. Tab. 32 bei dem bisehöft. Trientschen pa. IV. 22 nuter? den Geneblette, und V. 82, öcsterreichsich, gehören anderen Familieu dieses Namens au, welche uiber nicht bekannt sind.

Alberti (in Blau ein silherner Delphiu). Preuss. Adelsstand. Unter dem Namen v. Alberti wurde die nachmalige Gemahlin des 1834 verstorbeuen k. preuss. Generals von Utenhofen in den Adelsstand erhoben.

N. Pr. A.-L. 1. S. 93. - Frh. r. Ledebur, 1. S. 6. - W.-B. d. Preuss. Mouarch. 11. 71.

Alberti (in Silher auf grüuem Berge ein grüner Palmbaum).

Alberti (in Silher auf grüuem Berge ein grüner Palmbaum). K. württemh. Adelsstand. Diplom vom 2. Jan. 1807 für Franz Carl Alberti, k. württemh. Obersten und Commandanten der Cavallerie.

Adeleb. d. Kgr. Württemb. S. 404-406, - W.-B. d. Kgr. Württemb. S. 45, Nr. 171. -

Alberti v. Enne, Albertis de Enne (Schild geviert: 1 und 4 in Gold ein and die Theilungslinie angeschlossener sehwarzer Adler, 2 und 3 in Silber ein schrägerehter, mit einem goldenen Sterue beter häuer Balken). Alter erbländ-östern Grafenstand. Diplom von 1714 für die Brüder Joseph Victor, Franz Sigmund und Mathias. A. v. E. Dieselhen stammten aus einem alten triolischen Mehgeschliechte, dessen ursprünglicher Name vom Stammschlosse Enno auf dem Ennsherge im Bisthmuer Trieut Enno ist, der Bielnams Alberti ist nur als Taufname, wohl zu Ehreu zweier aus dem eineschlechte entsprosenere Bischlossen bei gefügt worden. In Instruktischen und Trientischen Urkunden wird zwerst Engelfried v. Enno, weicher um 1010 lebte, genannt, auch kommt in deuselhen Ezelin v. E. vor, dessen Sohn Olurandin allgemein als Stammayster des Geschlechte genannt wird. Die Söhme des Lettzeren, Robert

und Jacoh, setzten den Stamm fort. Die von Robert gestiftete Linie, ans welcher im 14. Jahrb. die heiden Fürsthischöfe zu Brixen, Albert and Albert IL von Enno, hervorgingen, erlosch im 15. Jahrh., Jacohs Nachkommenschaft aber wurde so zahlreich, dass 1424 siehenzehn verschiedene Zweige hestanden, von denen mehrere eigene Zunamen führten, immer aher den eigentlichen Geschlechtsnamen beibebielten. Von den beiden den Namen de Bertis v. Enno führenden Söhnen des Bertns v. Enno, welcher von Jacoh im 7. Gliede stammte, pflanzte Johann den Stamm fort nnd von den Nachkommen desselhen im 4. Gliede machten sich vier Brüder in Trient ansässig und veränderten den Beinamen de Bertis in de Alherti. Zu diesen vicr Brüdern gehörte Nicolaus Alberti v. Enno, durch dessen Nachkommenschaft, aus welcher Joseph Victor 1696 und Felix 1750 als Fürsthischof zu Trient starb, der Grafenstand (s. ohen) in die Familie kam. Die Familie hlüht, im lombardisch-venetianischen Königreiche grundherrlich hegütert, in Oesterreich.

Leupoid, 1. S. 13-15. — Megerie v. Mühifeld, Ergünn.-Bd. S. 7. — Geneal. Twehenb. d. grd. Häuser. — Deutsche Grafenh. d. Gegenn. 1. S. 12-14. — Tyrof, 11. 250. — W.-B. d. Osterr. Mos. f. 63.

Alberti r. Paja, Albertis de Pava (Schild darch einen goldenen Balken quer genkeit), doen in Blan ein gekrönter, silberner Adler, naten von Roth und Grün sechsmal pfahlweise gestreith. Reichsgrafenstand. Diplom von 1774 für Albert Vigil Albertis de Pova, Rath des Persthischofs zu Trient und die Brüder desselben, Franz Anton, Domherru zu Trient und daton Chemens, Kammerrath zu Salzhurg. Dieselben gehörten zu einem alten Adelsgeschlechte, welches mit dem französischen Hause d'Albert, Herzogen v. Luines, gleichen Ursprung haben soll und später bei den Kämpfen zwischen Gueffen und Ghleillien aus Oheritälien ander Tirol kam, wo es bedentende Besitzungen au sich hrachte. Das Geschlecht blüht, in Tirol and Obertialien angetessen, in Oesterreich.

Moyerle s. Mühlfeld, Ergünz. Bd. S. 7. — Geneal. Taschaub, d. grf. Häuser, — Dautsche Grafenh, d. Gegenw, I. S. 14 u. 15.

Albertini. Erbländ.-österr. Ritterstand. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856 S. 167 stand Ulysses v. Albertini als Hauptmann 1. Kl. im k. k. 3. Infant. Reg.

Albertini v. Lilienhof. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 29. Jan. 1684 für Daniel Albertini mit dem Prädicate: v. Lilienhof.

e. Hellback, I. 8, 58.

Albertits. Ein im Anfange dieses Jahrh. in Preussen mit dem Professor emeritus Johann v. A. in Gr. Glogan vorgekommenes, später wieder ausgegangenes Adelsgeschlecht.

N. Pr. A.-L. 1. 8. 93. - Frs. r. Ledebur, 1. 8. 6.

Albertoni, Edde. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Ignaz Alhertoni, gewesenen Podesta in Cremona, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie e. Mühlfeld, S. 156.

Mileb. Altes, rheinland. Adelsgeschlecht, welches seinen Namen von Alhich im Alzeygaue erhalten haben soll. Die eine Linie desselben, als deren Abnherr Herhand von Alhich, welcher um 1100 lebte-, angegeben wird, fahrte den Beinamen: v. Dexhelm (nicht Daxheim) and die Familie ist mit Philipp v. Albich, gen. Dexheim, Ritter nud Burgmanne zu Oppenweiler, dessen Vater 1505 start, im 16. Jahrb. im Mannstamme erloschen. Philipps Erhtochter, Agnes v. Alhich, vermählte sich mit Andreas Bellendorffer.

Humbracht, S. 238. — Frb. v. Krohne, 1, S. 25. — v. Hellback, 1, S. 59. — Siehmacker, 1, 125. — v. Meding, 11 S. 10 v. 11.

Albini (Schild geviert: 1 n. 4 in Blau ein abgekürzter, goldeuer Sparren, oberhalh mit zwei achtstrahligen goldenen Sterueu, unterhalb mit einer silhernen Lilie: 2 u. 3 in Gold ein aufwachseuder Mann etc., welcher in der Rechten einen mit drei Wurzeln ausgerissenen Tanuenhaum hält). Reichsadels- und Freiherrnstand. Reichsadelsdiplom vom 21. Dec. 1763 für Joseph Antou Albani, Canzler und Geh. Rath der Reichsfürstl. Ahtei Salmansweiler. Reichsfreiherrndiplom vom 23. Febr. 1788 für den Sohu desselben, Caspar Auton v. A., Beisitzer des K. und Reichs-Kammer-Gerichts zu Wetzlar und Bestätigungsdiplom des Reichsfreiherrnstandes vom 9. Oct. 1790 mit Wappenhesserung und Vermehrung für den Sohn des Letzteren, den Frh. Franz Joseph, k. Hofrath und Geh. Reichsreferendar und die Gemahlin desselben, Johanna Magdalena Weitinger. Frh. Caspar Antou, verm. mit Eleonore v. Ludolph, starb 1796 and Frh. Franz Joseph 1816 als früherer kurerzkanzl. Geh. Rath, Staatsminister und Reichstags-Directorial-Gesaudter zu Regensburg, Burgmann zu Diepurg und Herr zu Dürrenried und Nessel. Die Wittwe des Letzteren wurde den 10. Nov. 1817 als Besitzerin der im Untermainkreise liegendem Rittergüter Dürrenried uud Wassmuthhauseu mit ihrem Sohne, dem Frh. Friedrich, k. bayer. Hauptmauue, in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen. Frh. Friedrich war mit Lnise Gürtler vermählt, starb aher kinderlos den 19. Mai 1823. Die drei Schwestern hatten sich mit Sprossen der freih. Familien v. Preuscheu-Liebenstein, Caricourt und L'echtritz vermählt.

Lang, S. 278 u. 279. — Geneal, Taschenh, d. fresh. Hinser, 1948. S. 479. — Wetz-larether Kammerger, Kalender, — Suppl. zu Siehm, W. B. V. 29 u. Xi. 6. — W. B. d. Kzr. Bayero, IV. 59. — Kareckle, Ill. S. 12.

thini. Eine vou v. Hefner H. S. 25. erwähnte Familie, welche im 17. Jahrh. in Oesterreich geadelt wurde und im Schilde drei durch eine Kroue gesteckte Lanzen f\u00e4hrte.

Albinski. Erbländ.-österr. Adelsstand mit dem Prädicate: Edle von. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856. S. 183 staud Virgil Edler v. Albinski als Unterlieut. im k. k. 8. Infant. Reg.

Mbm, thm, v. der. Ein mit Eustachius v. d. A. 1561 erloschenes, meist in Salzburg begütert gewesenes Adelsgeschlecht. Georg v. d. Alm war 1374 Herr der Herrschaft-Tarrach. (S. "Nachträge.") Schmidt, 1.8, 32.



Albrecht (Schild geviert mit rothem, von einem silbernen Onerbalken durchzogenem Mittelschilde, in welchem ein Bar einen Baum hält etc.). Reichsritterstand. Diplom von 1664 mit dem Prädicate: Edle von, für die Brüder, Johann Ferdinand. v. A., k. Hofkammerrath und Jobann Joseph, k. Hofkammerproenrator. Der Grossvater derselben, Johann Jacob A., hatte 18. Jan. 1567 den Adel erlangt. Der Sohn des Johann Joseph, Joseph Matthias, gest. 1704, niederösterreichischer Regierungsrath, beerbte den Oheim und wurde 1693 niederösterreichischer Landstand. Des Letzteren Bruder, Franz Gottlieb, setzte den Stamm fort und ein Enkel desselben, Peter, war später k. k. Oberstwaebtmeister. Wissgrill, S. 59,

librecht. Preuss. Adelsgeseblecht, aus welchem ein Cornet v. A. 1760 bei Zieten Husaren stand uud ein Fähnrieb v. A. bei Rouquette Dragoner, weleber den 27. Nov. 1807 deu Abschied genommen, den 13. Jan. 1808 den Lieutenantseharaeter erhielt.

Frh. c. Ledebur, 1, 8, 6, Albrecht. Preuss. Adelsstand. Diplom vom 15. Oct. 1840 (dem Tage der Huldigung des K. Friedrich Wilhelm IV. zu Berlin) für Leopold Albrecht, k. preuss. Landrath des Teltower Kreises und Besitzer des im genannten Kreise gelegenen Rittergutes Gütergotz. Derselbe ist der Sobn des verstorbenen k. preuss. Geh. Kabinetsraths etc. Albrecht.

N. Pr. A.-L. VI, S. 143, - Frh. v. Ledebur, L. S. 6.

Albrecht v. Albrechtsburg. Reichsritterstand von 1674 für Jobann Courad Albrecht, der niederösterr. Landsebaft Seeretair und später Syndieus der niederösterr. Herrenstände und dessen Vetter und resp. Bruders Sobn, Johann Ignaz Albreebt, J. U. D. und Fisei Advocat, nachmaligen wirkl. k. k. Hofrath und Geh. Referendar, mit dem Prädicate: von Albrechtsburg. Dieselben stammten aus einer österr. Familie, welche im Markte Stockerau sesshaft war und aus welcher der Grossvater, Georg Conrad Albrecht 1632 den Adelsstand erlangt hatte, standen somit mit der 1567 geadelteu und 1664 in den Ritterstand erbobenen Familie v. Albrecht (s. oben den ersten Artikel) nicht in verwandschaftlicher Verbindung- Die beiden S\u00f6hne des Johann Iguaz A. v. A. aus der Ebe mit Maria Helena v. Melnieckh, Franz Iguaz und Johann Jordan, wurden 1707 bei der Landsehaft in Oesterreich ob der Ens als Landleute im ueuen und 1712 im alten Ritterstande aufgenommen. Ersterer war k. k. Regierungsrath der niederösterr. Lande, Letzterer k. k. Rath und Landrath in Oberösterr, und wurde 1726 Reichshofrath. - Von Johann Conrad A. v. A. stammte Georg Ernst, der niederösterr. Stände Seeretair. Der Sohn des Letzteren, Johann Raymund A. v. A., Herr des Rittergutes und Edelsitzes Freysack bei Stockerau, welcher den 27. Apr. 1726 unter die neuen niederösterr. Ritterstandsgeschleebter aufgenommen worden war, starb 1795 als Verordneter des niederösterr. Ritterstandes und binterliess, neben drei Töchtern, einen einzigen Sohn, Anton, welcher 1766 im 16. Jahre

starb. Der Bruder des Johann Raymnud A. v. A., Joseph Angustin, Landesaussehuss und niederösterr. Landschaftsverordneter, war schon vorher, 1758, navermählt gestorben.

Frk. v. Hokeneck, L. S. I. — Gambr, II. S. 7. — Wingritt, I. S. 60-62. — v. Hellback I. S. 59. — Suppl. su Stebu, W.-B. I. 29 u. XII. I.

Albrecht und Baumann. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1709 für Gottlich Albrecht, mit dem Prädicate: v. Albrecht und Baumann.

Megerle v. Mühlfeld, Erginz.-Bd, S. 119.

Albrechtawltz. Erloschenes Adelsgeschlecht, dessen Name im Anfange der zweiten Häfte des vorigen Jahrh. in der k. preuss. Armee vorkam. Ein Lieutenant v. Albrechtowitz im k. preuss. Reg. Rueseb starh den 13. Jun. 1760.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 6,

Albrechtshalmer, Albrechtshalmer, Allres, erloschenes Adelsgeschlecht, welches in Oesterreich oh der Eas, so wie in Nicherbsterreich hegitert war. Wolfgang von Albrechtshalmb, welcher 1530 noch lebte, besast in Nicherbsterreich Marbacht und Streitwiesen mit einigen dazu gehörigen landesfürstlichen und passanischen Lehen, welche er 1522 eumfangen halte. Von ihm stammte ein einziger Sohn, Achatz v. A., zu Wösen, welcher jung mid ledit 1533 in Niedersterreich den allen Stamm schloss. In Oesterreich ob der Ens war das Gesehlecht zu Anfange des 16. Jabrh. im Annanstamme mit Eustachius v. A. erloschen. Die Erbtochter, Rosina v. A. vermählte sich mit Lazzarus v. Aspan, s. unten den betreffenden Artikel, mid das Wappen ging, als 1938 der Freibernstand in die Familie von Aspan kam, in das Wappen derselben über.

Wigut Hund, 111. Bd. Manuser. - Frk. v. Hoheneck, 111. - Wissgrift, 1, 8, 63.

Ubrechtshausen. Altes, längst ausgestorhenes pommersehes Adelsgesehlecht, welches namentlich in und nach der Mitte des 13. Jahrh. blühte; dasselbe kam sehon 1243 vor.

Hering, Katal. von ausgestoch., adel. Geschlechsern In Pommern. — Brüggemann, I. 2. Hauptst, R. 29. — N. Pr. A.-L. I. S. 21 u. 33.

Albrich r. Ehrenwert. Galizischer Adelsstand. Diplom von 1793 für Franz Albrich, galizischen Guhernialseeretair mit dem Prädicate: v. Ehrenwert.

Megerte v. Müstfeld, Ergänn.-Bd. 8, 233.

Mrainl. Altes, ur-prünglich italienisches, ans dem Ventriauschen stammendes Adelsgeschlecht, welches im vorigen Jahrh. nach Oesterreich kann, den Reichsgrafenstand erlangte und später malnässischen Herrenstande des Herzochnums Kärnten einwerleibt wurde. Johann Reichsgraf v. Aleaini, geb. 1748 zu Venedig, stahr 1800 als k. K. Feldmarschalliteutenat. Derselbe setzte durch drei Sohne, Cajetan, Sebastian und Johann den Stamm fort. Die beiden Letzteren starhen ohne Nachkommen, Ersterer, geh. 1792, k. k. Oberst in der Armee, Herr nad Landstand in Kärnen, vermählte sich 1831 mit Luise v. Herz. Die Sehwester,

15 .... (Cm)

Gräfin Josephine, geb. 1796, starh 1843 als Gemahlin des k. hannov. Generalmajors v. Düring.

Bermann, Oesterr, blogr Lexe, Hft. I. S. 93 — Geneal, Taschenh, d. grff. Hänser, Dentsche Graftenh, d. Gegraw, Hl. S. 1 u. 2.

Menstara. Portugeisscher Grafenstand. Diplom vom Jun. 1826 für Rudolph Fich. v. Stillfried Rattonitz, k. preusse, wirkl. Geh. Auch Oher-Ceremonienneister und Ceremonienneister des hohen Ordens om Schwarzen Adler, Mitglied der General-Ordens-Commission, Vorstand des k. Heroldsamts und Hansarchivs etc., mit dem Prädicate: Graft v. Aleantara und der Wärde eines Granden I. Kl. des Kgr. Portugal.

Aldenberg. Altes, erloschenes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches im Troppanischen und Jägerndorfischen hegütert war.

Sinapius, I. 8, 238. — 8, Pr. 4, Ja. I. 8, 23. — Sichmoder, I. 67,

Aldenbreckerfeld. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht. Nach Fahne stammte von Gerwin v. A. der gleichpamige Sohn, welcher vor 1390 starb und von diesem Henrich v. A. r. Seiner, Tab. 50, Nr. S. – Fabra, 1. S. 5.

Aldenburg, Allenburg. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches zur Fuldsischen Ritterschaft gehörte. Nithard v. Aldenhurg lehte noch 1483.

Schannat, p. 39. - v. Helthack, l. 8, 59 u, 60. - v. Meding, ll. 8, 11 u, 12.

Aldendorf, Altendorf, Allendorf, Aldendorp, Aldendorpe. Altes, westphälisches, frankisches und rheinlandisches Adelsgeschlecht, welches dem Wappen nach (in Silher ein rother Schild und im rechten Oberwinkel des Feldes ein goldener Ring, Siehmacher, I. 116.), von dem ehenfalls rheinländischen Adelsgeschlechte v. Allendorf, Alendorf (in Gold eine rothe Schrot- oder Fassleiter, Siehmacher II. 106), s. nnten, ganz verschieden ist. Humbracht, S. 263, gieht die Stammreihe der Familie von 1174 an und führt an, dass Wilhelm v. A., welcher den 6. Oct. 1568 ohne Kinder starh, der Letzte des Geschlechts gewesen sei. Doch hatte sich nach v. Mcding II. S. 12 u. 13 noch Conrad v. A. mit dem ohen erwähnten Wappen in ein Stammhuch geschriehen, auch kommen in Sammlingen Ahdrücke von Petschaften vor, welche in einer späteren Zeit gestochen worden sind. v. Steinen, II. S. 781 nimmt zwei Linien des Geschlechtes an: es liegen nämlich in der Grafschaft Mark zwei gleichnamige Schlösser an der Ruhr, welche beide Stammhäuser des Geschlechts waren und von denen sie die Namen führten, doch war das Wappen verschieden. Die eine Linie, welche ihr Stammschloss im Amte Blankenstein hatte, führte in Roth drei silherne Bremsen, die andere, welche hei Unna begütert war, in Silher den oben angeführten rothen Schild und den Ring. Der älteste bekannt gewordene v. Aldendorpe, Wilelerus, kommt um 1240 vor, Goswin v. A. besass his 1368 -Dalhansen nnd Hermann v. A. war 1369 Canonicus zn Münster. - Anch kam in der Rheinprovinz, namentlich an der Eifel, ein gleichnamiges adeliges Vasallengeschlecht vor, welches in Cölnischen Urkunden des 13. Jahrh. genannt wird.

Gauke, 1. S. 3027. — Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orss Rhön-Werra, Tab. 372. — N. Pr. A.-L. 1. S. 93 u. 94.

Mdenbuen. Altes, erloschenes, jülichsches Adelsgeschliecht, welches sieh nach dem Rittersitze Aldenhouen, mit welchem das Erhdrostenamt von Jülich verknüpft war, namnte. Diederich Schimau v. Aldenhouen kommt 1333 als Marschall von Jülich von ut Constantin v. A. verkaufte 1460 den Hofs Schirren im Gericht Hörde.

Fahne, 11. 8. 2. Aldenrolde, Alteurath (in Schwarz zwei schräglinke, silherne Balkeu, welche ohen mit einem Turnierkragen von fünf Lätzen helegt sind). Altes, erloschenes, Cölnisches Adelsgeschlecht, welches vom Cölnischen Capitel St. Georg einen Hof zu Vochem zu Lehen trug. Die meisten Glieder der Familie waren auch Geschworne des Frohnhofs zu Glewel, welcher ehenfalls zum Capitel St. Georg gehörte. Fahne gieht eine Stammreihe, welche mit Heinrich, helehnt 1302 und dem Sohne desselhen, Daniel (I.), helehnt 1368, beginnt. Der Enkel des Letzteren Daniel (II.) wurde 1442 belehnt und der Sohn desselhen, Daniel (III.), gest. 1453, Wittwer von N. N. Gretgen und ebeufalls mit Vochem belehnt, schliesst die Stammreihe. - Ausser dieser Familie mit dem ohen hesehriehenen Wappen gah es noch zwei Familien dieses Namens mit anderen von Fahne angegebenen Wappen. Audreas v. Aldenroide, genannt Koilpütz, Ritter, ein Sohn des Andreas Koilpütz und der Cunigunde v. Aldenroide, führte 1370 ein den Schild ganz überziehendes Andreaskrenz, zwischen welchem ohen ein Stern schwehte und Johann v. Aldenroide 1449 drei (2 n. 1) Löwenköpfe.

Fabre, 1. S. 4 u. Tab. I. Nr. 1 u. 2.

Mdessee. Altes, erloschenes, meissnisches Adelsgeschlecht. Georg v. Alfansee erhielt vom Kurfursten Moritz zu Sachen, welchem derselhe als Oherst im Kriege gute Dienste geleistet, das säcularisirte Kloster Goseek unweit Nannhurg, welches später auf den Sohn, Sehastian v. A. hergling. Letzterer starh 1981, worauf Goseek an den kursiehs. Kanzler D. David Prifer gelungte. Nach Allem seheint Schastian v. A. den Stamm heschlössen zu haben. Weder Siehmacher hat 1605 das Wappen gegeben, noch Knauth 1691 die Familie erwählt.

Gaste, H. S. 7 a. N.

Aldergast, Idergeist. Altes, erloschenes, sehlesisehes Adolsgesehlecht, welches in der zweiten Halfte des 14. Jahrh. vorkommt.

Herzog Conrad zu Oels hatte 1366 das Dorf Stroslavicz dem Ritter

Dietrich Aldersast zu Lehen geweben.

Smapius, 1, S. 236. - e. Hettback, 1, S. 60. - N. Pr. A.-L. I. 8, 94.

Aldringer, Altringer. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1625 für Johann Aldringer, k. k. Oberst mit dem Prädieate: zu Koschin nnd Gross-Lipma. Derselhe, geb. zu Luxemhnrg im geringen Stande, stieg bis zur höchsten militärischen Ehreustelle eines Generalfeldmarschalls und blieb 1634 vor Landshut. Da derselbe Nachkommen nicht hinterlassen hatte, so ging 1635 der Aldringersche Geschlechtsname auf die Chrysche Familie über, aus welcher Hieronymus Graf v. Clary, k. k. Generalmajor, sich mit der Schwester desselben, Anna, vermählt hatte.

Gaule, L. S. 344. n. H. S. 1347-1350. — Geneal, Tarchenb, d. grff. Hänser unter d. Rubrik: Clary-Aldringen, — Deutsche Grafenb, d. Gegenw, L. S. 161 n. 162.

Alemann (Stammwappen: Schild quer getbeilt: oben in Roth ein silberner Löwe, unten in Silber drei (2 nnd 1) schwarze Widerhaken). Reichs- und in Preussen anerkannter Adelsstand. Diplom vom 9. März 1602 für Johann Martin Alemann, Bürgermeister zn Magdeburg und für zehn seiner Brüder und Vettern uud kurbrandenburgisches Bestätigungsdiplom des der Familie zustebenden Adels vom 18. März 1699. Aus diesem ursprünglich Magdeburgischen Patriciergeschlecht entspross auch Johann Aegidius v. Alemanu, gest. den 4. Oct. 1719, welcher in kursächs. Dienste trat und als k. poln. und kursachs. wirkl. Geh. Rath und Vice-Oberbergwerksdirector den 21. Nov. 1715 in den Reichsfreiherrnstand erboben und in Kursachsen den 21. Apr. 1716 als Freiherr notificirt wurde. Die freih. Linie ist, wenn nicht mit dem Empfänger des Freiherrndiploms, doch in den ersten Gliedern wieder erloschen, aus den adeligen Linien aber haben bis anf die neueste Zeit mehrere Glieder in k. preuss. Staatsdiensten gestanden. Ausser den Gütern Gommern, Rotheusee und Bennebeck, welche schon im 18. Jahrh. und später in der Hand der Familie waren, besass dieselbe nach Lehnsbriefen von 1609-1694 Hufen und Hebungen im Magdeburgischen zu Biederitz, Ebendorf, Güsen, Klein-Mühlingen, Lindtorf, Neu-Haldersleben und Sechausen.

r. Heithach, I. S. 60. — N. Pr. A.-L. I. S. 94. — Frh. r. Ledebur, I. S. 6 u. 7. — W. B. d. Pr. Mon. 11. 71. — Tyrof, I. 271 (freih, Wappen). — Karschke, I. S. 6 u. 7.

Alemann. Erbländ.-österr. Freiherrustand. Diplom vom 10. Jan. 1806 für Wilhelm v. Alemann, k. k. Generalmajor. Derselbe ist aus der vorstehenden Familie v. Alemann entsprossen.

Memann (in Gold vier [1, 2 und 1] brennende Granaten, Preussischer Adebstand. Diplom vom 21. Oct. 1731 für Johann Ernst Alemann, k. preuss. Hauptmann. Derselbe, welcher aus einem, einem Freihob eh lifelselde bestzueden Karensterper Geschlechte stamute, dessen Genealogie sich in v. Steinens Groeffieldte stamute, bestem Geschlechte stamute, dessen Genealogie sich in v. Steinens Vorbericht zu Hobbellings Beschreibung des Stiffs Münster findet, starb den 4. Jun. 1757 als k. preuss. Generalmajor ohne Nachommen. N. Pr. A.-L. I. S. 94 u. 95. Die Angabe, dass das Diplom von 1739 sei, ist unrichtig, wie schon S. 39 desselben Werkes ergiebt.

Frh. v. Ledebur, 1, S. T. - W.-B. d. Pr. Mon. 11, 71, - Kneschle, 1, S. S.

Alençan. Zwei von einander verschiedene französische Adelsfamilien, die eine aus Guienuc, die andere aus Lodbringen, aus welchen Glieder als Refugiës nach dem preuss. Staate kamen, aber beide in demselben ausgestorben sind. — Alexander Pierre d'Alençon, Bergier de Boulogue, Präsident des oranischen Parlaments, kan zu Anfange des 18. Jahrh, mit allen Rätthen des Parlaments, nach Bertin. Die andere Familie kam aus Metz nach Brandenburg mot zu derselben gehörte der nachmalige Präsident v. A. in Sehlent Ein Zweig des letzteren Geschlechts ging wieder nach Frankreich zurück und führt dort deu Grafentitel.

Erman, Meuseires de Refugiés, IX. S. & .— N. Pr. A.-L. 1. S. 95. — Frh. v. Ledebur, I. s. I.

Alert. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht des Fürstenthums Munster, welches im "Registrum militarium det Stifts Mönster augetekent anno Dni 1554 den 9. Nov." unter die Angesessenen vom Adel in der Stadt Münster gereehnet wird.

N. Pr. A.-L. IV. S. L.

Ales Altes französisches, den Grafeftitief führendes Geschlecht, welches in der Gegend von Orleans begütert war. Zwei aus denselben stammende Brüder emigiriten mech 1790 meh Deutschlauf und traten in k. preiss, Militardienste und zwar in das zu Mindeutschende Regiment v. Schladen, später v. Lettow. Der ältere Brüder ging 1807 meh Frankreich zurück und besass die Güter bei Orleans, der jüngrer trat 1809 in k. westph. Dienste und wurde Capitain, fiel aber in Russland in Gefangenschaft und verscholl.

Alewin, Ein von Manceke im Geneal, Schanpl, des braunschw.lüneburg, Adels (Mserpt.) II. fol. 3. 6. genanntes Adelsgeschlecht. Frb. v. d. Knewbeck, 8, 403.

Alexandri. Ein von dem oben genannten Manecke l. c. II. fol. 4. 6. aufgeführtes Adelsgeschlecht. Etc. r. d. Kanetech, 8, 40.

Alexandroviez. Galiziseher Grafenstand. Diplom von 1800 für Stanislaus v. Alexandroviez.

Megerle v. Mühlfeld, Keginz.-Bd, S. 7.

Mewangen. Altes, im 17. Jahrh. erloschenes, preuss. Adelesgeschlecht, dessen gleichanniger Stammist; im Kr. Fischhaaven liegt. Michael v. A. war 14×5 Burgermeister in Königsberg mid der Sohn desselben, Jacob. 1324 in Elbing, verlor aber sein Anntbei einem Anfrahr der Bürger. Der gleichnamige Sohn des Letteren trat 1563 dem Markgrafen Albrecht die zum Amte Crünbaff gelegten Güter Übbrotten und Posschlau ab nud erhielt dafür harsdorf, welches er aber 1589 an Hans v. Bodeck verkehes er aber 1589 an Hans v. Bodeck verkelbe er den Elbing, Der einzige Sohn desselben, werber ebenfalls Michael hiess, ditte, wurde Lehrer und hat nach Allem den alten Stamm beschosen.

Pr. Archiv, 1791. Sept. S. 573. - N. Pr. A.-L. V. S. 3. - Frh. v. Ledebuf, I. S. 7.

Alff, Aleff. Altes, im 15. oder 16. Jahrh. im Mannsstamme erloschenes, Bremisches Adelsgeschlecht. Mushard, S. 78 giebt die Zeit des Erlöschens nicht an, doch erhellt aus den Staumtafeln, dass Johann v. Hadeln, dessen Sohu, Claus v. Hadeln, mit Adelheid v. Alff, der Letzten dieses Geschlechts, vermählt war, im 15. Jahrh. in Ungarn starh.

e. Mediag, H. S. 13.

Alfmunde. Altes, erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches seit dem 13. Jahrh. (1263) in Pommern vorkam.

Herrag, Catal. v. ausgestorb, adeligen Familien in Pommern. — Brüggemaan, 1. 9. Hauptst. 8, 99. — S. Pr. A.-L. I. S. 21, u. S. 35.

Alfon. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1777 für Adolph v. Alfson, k. k. General-Feldwachtmeister und Theresien-Ordens-Ritter.

Megerle v. Mühlfeld, Ergina.-B4, 8 40.

Mfer. Altes, erloschenes, rheinisches Rittergeschiecht, webe den Namen von Alfter, eine der ältesten Niederlasungen un Euterbeine, welche im alfen Urkunden auch Habenbere und Altere genannt wirf, fihrte nud das Erhanschallant von Cüln henden Altere genannt wirf, fihrte nud das Erhanschallant von Cüln henden Altere genannt wirf, fihrte nud das Erhanschallant von Cüln destense Fahne beginnt die Stammeibe der Familie mit Hermann v. Alveterfel, Marschall seit 1236. Der Ur-Ur-Enkel des Letzteren, Wilhelm, ging nach Brahant und wurde durch den Sitt Hamal Stammwater der v. Hamal. Von deusselhen oder seinem Bruder, Johann, stammte die Erhotcher Ricardis, welche den Stamm schloss. Dieselbe vermählte sich mit Wilhelm v. Wewelinghoven und brachte ihrem Gemahl Alfter und die Marschallwärde in Cöln in die Ehe.

Fabre, 1, 8, 5,

Ugaretti. Preuss. Grafeustand. Diplom vom 20. Dec. 1740 für Francesco und Bonhomme Gebrüder Algaretti aus Venedig. Ersterer, geb. 1712, ein geistreicher Gelehrter, war dem Könige Friedrich II. von Preussen sehon aus Rheinsberg bekannt, kam später an den königi. Hof, ging aber, au ein wärmeres Clima gewöhnt, in sein Vaterland zurück und starb 1764 in Pisa. Der gräfliche Stamm starb um 1770 aus.

N. Pr. A.-L. I. S. 39. u. S. 96. — Frh. v. Ledebur, I. S. 7. — W.-B. d. Pr. Mon. I. 16. -Algay (Algey), Edle v. Lustenau. Erhländ-österr. Adelsstand. Nach

dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856. S. 261, stand Alexander Algey, Edler v. Lustenau als Unterlieut. 1. Kl. im k. k. 34. Infaut. Reg.

Ugerapach, Alligerapach. Altes, erloschenes, haperisches Adelies sebon im 12. Jahrh. in Niederösterreich vorgekommen ist. Dietrich v. Adligershach wird in dem vom Herzoge Heinrich zu Oesterreich, genannt Josomirgott, 1138 erlassenen Stiftungsbriefe des Schottenklosters zu Wien als Zeuge unter den Grafen und Freien genannt.

Wigut Hund, Metrop. Sallab. - Wissgrill, L. S. 63,

Algeshalmb, Freih., s. Freih. Possmann v. Algeshaimb.

Alharisbeckh, Allhardspeckh, Alltes, nrsprünglich haverisches, später in Niederüsterreich begütertes; mit dem Edlen Johann Wolfgang A. zu Walckherstorf und Vesten-Russbach 1562 erloschenes Adelsgeschlecht. Der Name desseihen kommt mehrfach,

ohne Vornamen und Jahreszahl, in den ältesten Gedenkbüchern und Matrikeln der niederösterreichischen Laudschaft vor. Bucelini neunt zuerst den Wolfgang Alhartspeck und dann, neheu drei Tochtern, den Sohn desselben, Wilhelm. Von Letzterem stammte der ohengenanute Johann Wolfgang.

Bucelini, IV. - Wingrill, 1. 8. 64 u. 65.

Mhartsperg. Altes, niederösterreichisches Adelsgeschlecht, welches zwische den Jahren 1189a. 1397 vorgekommen ist. Ortoft v. Alhartisperg erscheint 1198 und Dieterieus v. A. 1214 in Freisingischen Urknuden. 1397 wurde das Geschlecht der v. Alhartsperg, welches sonst anch Preuhaven hiess, mit der Feste und Herschaft Klingeuberg im Lande ob der Ens helehnt und sehrich sich theils Frenhaven zu Klingenhorg, theils Herren zu Klingeuberg.

Frk. v. Hoheneck, 111. p. 553-555. - Wissgrill, 1. S. 65 u. 66.

Alhelm. Ein in Preussen nach der Mitte des vorigen Jahrh. vorgekommenes Adelsgeschiecht. Ein Lientenant v. A. im Regim. v. Ramin nahm 8. Mai 1764 den Abschied.

Frk. v. Ledebur, 1. 8, 7,

Alluge, d'Minge. Altes, französisches Adelsgeschlecht, welches, nach einer, alteren Siegeln der Familie biegegehenen Benerkung, die Baronenwürde de Coudrée et de Laringe führte. Ein Zweig des Geschlechtes blütht jetzt in der Person des k. seles. Oberlieutenants und Adjutanten von der Armee, Emil Eugen Carl d'Alinee, im Konigr. Sachsen. Derselbe ist Director der Strafanstalt zu Zwickau und hat 1. Jul. 1859 das Prädicat eines k. sächs. Regierungs-Rathes, erhalten.

Allprandini v. Laifenthurn. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1768 für Johann Remedius Allprandini, salzburgischen Leihmedieus mit dem Prädieate: v. Laifenthurn.

Megerle v. Mühlfeld, Ergánz.-Bd. S. 118.

Alkier. Ein in den ersten Jahrzehenten dieses Jahrh. in den Listen der k. preuss. Armee genanntes Adelsgeschlecht. Louis v. Alkier, Premierlieutenant im 15. Infant. Reg., starb 27. Jan. 1829. Frb. Leddur, 1. S. 7.

Milewica Altes, ursprünglich aus Litthauen stammendes Adelsgeschlecht, aus welchem Sprossen in der k. preuss. Armee dienten. Franz Xaver v. A., seit 1790 Lieutenant, nahm 1805 mit Capitainscharacter den Abschied und war 1820 Domainenpachter mod mach her Herr der Güter Eichberg, Neudorf und Oscht im Grosslagh. Posen. Franz Alexander Adolph v. A. wurde 1831 Sec. Lieut. im 2. Drayoner Ray

N. Pr. A.-L. 11. S. 469. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 7.

Alkuhn. Altes, längst crioschenes Adelsgeschlecht, welches von Schwarz, Lehnshistorie, S. 262 und von Brüggemann, I. 9. Hauptst. aufgeführt wird.

N. Pr. A.-L. I. S. 21 n. S. 96,

Allupi. Altes, erloschenes, steiermärkisches Adelsgeschlecht, in welches später der Freiherrenstand kam, Balthasar v. Allapi , Marschter, Deutsch, Adels-Les, L. war mn 1480 mit der Tochter des Sylvester v. Schweibeck zu Kuttenherg vernahltt und brachte durch diese Vermählung die Herrschaft Kuttenherg in Steiermark an seine Familie. Nielas Freih, v. Allapi sur vermählt mit einer Tochter des Capara Draskowitz, welche 1620 starh. Die zweite Gemahlin war Elisabeth Grf. v. Rottal.

Schmatz, 1, S. 33.

Mlard, Mard. Ein im vorigen and in diesem Jahrh, in den Listen der k. preuss. Armee geuanntes Adelsgeschlecht. Joachim Friedrich v. Allard, ein Sohn des Gutshesitzers v. A. aus der Ehe mit einer v. Schaumburg, war 1759 Prem. Lieut. im Reg. v. Schönfeld. Ein Major v. Alard stand his 1806 im Infant. Reg. v. Borke in Stettin und starh 1813, und 1836 diente ein Officier dieses Namens im 2. Batalillon des 25. Landw. Reg.

N. Pr. A.-L. I. S. 91 n. V. S. 3 u. 4. - Frk. v. Ledebur, 1. S. S.

Allasy v. Leewenbach. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1783 far Matthias Allasy, k. k. Oberlieutenant bei Hadik Husaren, mit dem Prädicate: v. Loewenhach.

Megerle v. Mühlfeld , Erganz.-Bd. S. 233,

Allemann. Erhländ. österr. Adelsstand. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1852 S. 290 stand Franz v. Allemann als Oherlieutenant im k. k. 42. Infant. Reg.

Alleadorf, Mendorf. Altes, erlouchenes, rheinländisches Adelsegschlecht, welches, unch dem Wappen (in Gold eine rothe Schrododer Fassleiter) von dem westphäl. und rheinländ. Geschlechte v. Aldendorf, welches auch hisweiten Allendorf geschrichen wurde, s. S. 44., zu unterscheiden ist. Nach Rixners Turnierhneche, Ansphevon 1550, war Conrad v. Allendorf, welcher das angegebene Wappen führte, auf dem siehenten zu Hill 1042 gehaltenen Turniere revahlter Schirmsweigt and Johann v. Alendorf, 1900 mehrer zu Werburg, Letzten seines Geschlechte, giebt aher als Wappen einen gegütterten Schild.

Siebmacker, 11, 206. - Salver, S. 314. - v. Meding, II. S. 13 v. 14.

Allenderf. Ein im 17. Jahrb. in der Grafschaft Ravensberg vorgekommense Adelsgeschleckt, welches, nach einem Siegel des Friedrich v. Allendorf ans dem 14. Jahrb., im Wappen drei schräg-rechts fliessende Büche geführt haben soll, also von der vorstehenden gleichnamigen Familie verschieden ist. Johann und Reinhard Philipp v. Allendorf wurden 1607 mit dem Salzwerke zum Knechofe in der Grafschaft Ravensberg belehnt.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 8,

Allesias, genannt Schweitzer. Bayerischer Adelsstand. Diplom om 18. Oct. 1816 für die drei Gehrder Carl Franz Schweitzer, k. russ. Major, Johann Baptist S., Directionsrath und Anton Maria S., Commerzierarth, sämmlich in Frankfurt a. M., mit dem Namen: v. Allesina, genannt Schweitzer. Dieselben gehörten zu den zahlrichen Kindern des aus Verona gehörtigen Franz Maria Snaizer, welcher sich, vermählt mit Paula Maria Allesina, 1766 zu Frank fürt a. M. ausskaig machte, sich später Schweiter schrieb und al kurpfälz. Geh. Commerzienrath und Baoquier zu Frankfurt a. M. starb. Nach Angabe Einiger soll nur der zuerst genannte Major Carl Franz und später der allere Sohn desselben zu wirem Nameu den seiner Mutter gefügt haben, doch wird das ganze Geschlecht gewähnlich unter dem Nameu; v. Allesiun, genuant Seilweiter, aufgewähnlich unter dem Nameu; v. Allesiun, genuant Seilweiter, aufgewähnlich unter dem Nameu; v. Allesiun, genuant Seilweiter, aufgewähnlich unter dem Nameu; v. Allesiun, genuant Seilweiter, aufdurch Jiplom vom 10: Jal. 144 den Freihernstand des Herzogthums Nassans, « den Artikel über die Freih. v. Schweitzer, erhalten Kannkfullik. 8, 101 s. 102. V. R. d. San, 1928, 1978. — Mellen, little 8,64.

Allgay r. Pernstein. Ein urspränglich ungarisches Adelsgeschlecht, welches, in Niederösterreich begütert, 20. Dec. 1732 unter die neuen Geschlechter des niederösterreichischen Ritterstandes aufgenommen wurde, aber schon 1739 im Mauusstamme erlosehen ist.

Wissgritt, I, 8. 63 u, 64. - Tyrof. 11. 179.

Alleki. Altes, polnisches Adelsgeschlecht, welches in neuerer Zeit das Gut Ostrowitte im Grossherz. Posen an sich gebracht hat. Frs. v. Lodebur, 1. 8. 4.

Allteger. Altes, erloschenes, niederösterr. mit Erlach bei Amstatten und Edelbach begütert gewesenes Adelsges-tellecit, welches in den Jahren 1463 bis 1561 vorgekommen ist. — Ilans v. A., verm ill Catharius v. Völderndorf lebte um 1463 –70. Die Söhne aus dieser Ehe, Christoph und Wolfgang, erhielten 1502 einige Passausische Zehente zu Lehen. — Sylvester v. A. zu Edelbach und Fränch lebte um 1500. Von dem Söhne desselben, Christoph, stammten 1802 einige Passausische Zehen 1802 von dem Söhne desselben, Christoph, stammten 1802 einig Passausische Zehen 1802 von dem Söhne desselben, Christoph, stammten 1802 einig Passausische Zehen 1802 von dem Söhne desselben, Christoph, stammten 1802 einig Passausische Zehen 1802 von dem Söhne desselben, Christoph, stammten 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 1802 von dem 180

Allmann v. Umstein. Erbläud-österr. Ritterstand. Diplom vom 11. Dec. 1696 für Johann Erust Wilibald v. Allmann, mit dem

Prădicate: v. Almstein. v. Hetthach, I. 8, 61.

Allmayr Edle r. Allstern. Reichsritterstand. Diplom vom 7. Jun. 1306 für Johnna Anton Allmayr, Doctor der Rechte und Hof- und Gerichts-Advocaten, wegen seiner Erfahrung in Justizsachen, mit dem Prädicate: Edler v. Allstern.

Leupold, 1, 8, 16. — Megerla v. Mühlfeld, S. 96. — Suppl. zu Siebm, W.-R. Xl. 4. — Kassekke, IV. S. 6.

Allmstein. Böhmischer Freiherrnstand. Diplom von 1743 für Carl Gotthard v. Allmstein, Oberinspector der Iglauer Tuchmanufactur.

Megerte v. Mühlfeld, Erginz. Bd. 8, 40,

Allramsdorf, Idramsdorfer. Altes, erloscheues, steiermärkisches Adelsgeschlecht, dessen Stammhaus der gleichnauige Marktflecken in der Birkach, ein landesfürstl. Lehen, ist. Otto der Alramsdorfer und der Sohn desselben, Stephau, erscheinen urkundlich 1250 als Zeegen. Ulfrich v. A. starb 1307, Stephan 1321 und Friedrich 1361.

Wisserfell, L. S. 47. - Schmatz, L. S. 31.

Allstern, Ritter, s. Allmayr Ritter and Edle v. Allstern. Allweyer. K. bayerischer Adelsstand. Das Diplom ist 18. Nov.

1850 ausgefertigt worden. W.-B. d. Kgr. Bayers, XVII. 14. - v. Hefner, II. 71 u. 8. 66.

Almasy, Erbländ.-österr. Grafenstand, Diplom vom 8. Nov. 1771 für Ignaz v. Almásy, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, General der Cavallerie etc. und vom 11. Aug. 1815 für Ignaz v. Almásy, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, k. ungar. Hofvicecanzler etc. und zwar mit dem Prädicate: v. Sarkad zu dem alten Prädicate der Familie: v. Zsadány und Török-Szent-Miklos. Die genannten Diplomsempfänger gehörten zu einer der ältesten und angeschensten ungarisehen Adelsfamilien, welche in die alte Familie v. A. und die jetzige gesehieden werden muss. Erstere ist vom 11. bis in das 15. Jahrh. bekanut, das Familienarchiv der jetzigen Familie reicht nur bis zum Jahre 1671 hinauf und so ist denn der geneal. Zusammenhang der jetzigen Familie mit der älteren, welcher zweifelsohne besteht, nicht genau nachzuweisen. Die ältesten Documente in diesem Archive sind Theilungsbriefe und Schenkungsurknnden, nach welchen schon in dieser Zeit die Familie gliederreich war, grossen Grundhesitz hatte und in grossem Ansehen stand. Herrschaften Zsadány und Török-Szent-Miklos wurden nebst anderen Besitzungen sehon vor mehr als 150 Jahren durch Micbael und Johann v. A. erworben und Graf Ignaz (II.) brachte die Herrschaften Ketegyhaz und Sarkad in die Familie. Das Geschleebt blüht jetzt in zwei Stämmen, deren nächste Stammväter die obengenannten beiden Empfänger der Grafendiplome siud.

Geneal, Taschenb, d. jad. Häuser. - Deutsche Grafenh, d. Gegenw. 111. S. 2-4 und S. 489 u. 480. - Tyrof, II. 235.

Almelo. Dic Familie van Almelo im Friedensgerichte Northom

Almele. Die Familie van Almele im Friedensgerichte Northom (an der Veebt in der Provinz Bentheim) wird vom Freib. v. d. Knesebeek, S. 358 nnter dem Verzeichnisse einiger nichtadeligen Familien mit von. van und de aufgeführt.

Almeslo, Almesloe, genannt Tappe. Reichsgrafenstand vom 11. Scpt. 1705 für den k. k. Oberst Christoph Freih. v. Almeslo, gen. Tappe, welcher den 6. Apr. 1668 in den Freiherrnstand erboben worden war. Das reichsgräff, Diplom wurde dem einzigen Sohne, dcm Grafen Justus Wilhelm Anton, den 30. Aug. 1707. von Neuem bestätigt. Ueber den Ursprung des Gesehlechts finden sich verschiedene Angaben vor: man hat die Familie bald von den alten Grafen dieses Namens im Emsgauc, bald von den Herren v. Almelo in der Twente und im Bentheimischen ableiten wollen, doch mag wohl erst der 30jährige Krieg den 1652 verstorbenen k. k. Obersten Jost v. A. gen. T. aus dem Dnnkel hervorgezogen baben. Derselbe erlangte durch Vermählung 1639 das Gut Bertholsdorf im Kr. Reichenbach, welches er 1651 dem Sobne seines Brnders Otto, dem obengenannten Grafen Christoph, holläud. Obersten hinterliess, der noch die Güter Hartau und Faulbrück erwarb. Der aus der Ehe mit einer Gräfin v. Truchsess-Wetzhausen stammende, Sohn, Graf Justus Wilhelm Auton, k. k. Kännmerer und der Fürstenlt. Schweidnitz und Jauer k. Oberamtsassessor, pflanzte, vermählt mit einer v. Nositiz, den Stamm durch sechs Söhne fort, von wieben Graf Ernst Friedrich 1729 k. k. Kännmerer wurde, doch ist das Geschlecht in der Mitte des 18. Jahrh. erloschen.

Sinapius, 1. 3, 6-9 u. II. 8, 40 u. 41. — Gauke, 1. 8, 11 u. 12. — Megerle v. Miklfeld, Erghus, Bd. 8, 7, — N. Pr. A. L. 1. 8, 96 u. 97. — Frk. r. Ledebur, 1. 8, 8,

Alnbeck, Allnpeck. Altes, sächsisches Adelsgeschlecht, welches früher sehr verschieden, nämlich Allnheck, Allnhek, Allnpeck, Aelmheck, Altheck etc., später aher gewöhnlich Alnheck oder Allnpeck geschriehen wurde. Dasselhe stammte ursprünglich ans Ungarn und als Stammvater wird Hans v. A., geb. 1379, gcst. 1431, genannt. Ein Nachkomme desselben, Stephan v. A., gest. 1489, siedelte nm 1450 nach Sachsen üher und pflanzte die Familie fort, welche durch die Freiherger Bergwerke sehr reich und sehr ausehnlich begütert wurde, anch zu Freiberg eine besondere Begräbnisscapelle besass. Der gleichnamige Sohn des ehen genaunten Stephan v. A. wurde 1489 Amtshanptmann zu Freiberg und von den Nachkommen desselhen, von welchen Mehrcre mit Anderen vom Adel im Freiberger Rathe sassen, war Andreas v. A. 1537 Rath des Herzogs Heinrich zu Sachsen. Später standen Sprossen des Geschlechts in der kursachs. Armee, auch wurde die Familie um Belzig in der jetzigen Provinz Brandenhurg hegütert und der Rittmeister August Christian v. A. besass in dieser Gegend noch 1740 das Gut Sandberg. Mit demselben oder bald nach ihm ist wohl das Geschlecht erloschen. Kanuth, S. 478. — Gaulet, I. 8, 10 a. 11. — Eller, Belriger Chronik, New Auf. S. 204—
154. — D. Andreau Miller, Nachrichten vom Gerchiechte der v. Alapect in Kintz und Grand, Samml, zur 7-6. Refluch, I. 8, 10. a. 52. — P. A. Refluch, I. 8, 61. — N. P. A.-L. V.
6, 6. — Monstein, Hh. 1. S. 10. — Frb. n. Leddur, I. 8, h. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I., 157 u. 82 [um lattern Orac Alabach: Bayerich). — Zweetsky, I. 8, f. a. — Stehmacher, I. 8, f. a. — Ste

Uner. Altes, erloschenes, rheinland. Adelsgeschlecht, aus welehem Wilhelm v. Alner im Archiv der Abtei Siegburg urknudlich 1489 vorkommt. Derselbe führte im mit Hermetin hestreuten Schilde einen ohen vier- und nuten dreinal gezinnten Querhalken, gehörte also nicht zu der Familie v. Merkelshach, genantt d. Alner, welche in Schwarz eine, ein blutiges, rothes Herz haltende, silherne Bärenklaue fährte, so den Artikel; v. Merkelsbach, genanut v. Alner,

Fahne, I. S. 6 u. 274.

Minneeuri, d'Unenceuri. Altes, französisches Adeisgeschlecht, aus welchem in der französischen Revolution Françós (Charles d'A. auwanderte und in Leipzig ein kaufmännisches Geschäft begründete. Der Sohn dessebben, Dr. P. L. Carl d'Almoncourt, war laugere Zeit praktischer Arzt in Leipzig, trat aber später in türkische Dienste und ist vor einigen Jahren als Dirigent eines Militairspitales gestorhen.

Alpenström, s. Dworzak v. Alpenström.

Alpen. Altes, erloschenes, rheinläudisches Dynastengeschlecht, Hebes sich nach dem Städtchen Alpen mit Schloss und Herrlichkeit im ehemaligen Cölnischen Amte Rheinherg schrieb. Gerhardus de Alphein kommt schon 1084, Henrich de Alpen 1143, 1144 und 1188, Arnold v. Alpen 1197 etc. vor. Fahne giebt eine mit Arnold v. Alpen 1294 beginnende Stammreihe, welche his zu Johann, Letztem der Familie, Ritter, welcher noch 1445 lebte, geht. Fabor, 1. 8. 6 n. 7. n. II. 8. 2.

Alramsdorfer, s. Allramsdorf.

Mas, Alss. Altes, ausgestorhenes, niederösterr. Adelgeschlecht, welches urkaudich auch Griecho, oder Griechen, Alse genannt wurde und das Dorf Hernats nichtst Wien etc. hesass. Die Gehrüder Diepoldus und Rendingus v. A. kommen sehon 1123 und mehrere Sprosen des Geschlechts noch 1350 urkundlich vor. Wingegüt, A. 62, 48, 48, 46

Also-Csernaton, s. Vajda'de Also-Csernaton.

Mistát. Reichsgrafenstand von 1674. Diplom für Maria Elisabeth v. Kospoth, welche sich mit dem Herzoge Bernhard zu Sachsen-Jena, nach dem Tode seiner ersten Gemahlin ans dem Hancs de la Tremoville, vermählte. Die aus dieser Ehe stammende enizige Tochter, Emilie Eleonorer, welche den gräft. Titel der Mutter führte, vermählte sich mit Otto Wilhelm v. und zu Tumpling, fürstl. Sachsen-Mersch. Hofmarschalt.

r. Uechtrits dipl. Nachr. V. im Artikel: v. Tümpling. — r. Hellbach. 1. S. 61 u. 62. — N. Pr. A.-L. VI. S. I. — Bülau, Geb. Gesch. u. Räthselhafte Menschen, IX. Abschn. 7.

Alstefe auch Ustria. Altes, zu Ende des 16. oder im Anfange des 17. Jahrt, reinschenes, der Girafschaft Mark angebriges, weiphälisches Adelsgeschlicht, dessen gleichnamiger Stammsttz mit den andern, der Familie zustcheuden Güterre. Goldschmeding (sehon 1381), Schadeburg und Welwich im Kirchspiele Castrop des jetzle gen Kreises Dortmund lag. Adolph und Richard, Gehrnder v. Alstede und Heinrich v. A. zu Goldschmeding, kommen urkundlich sehon 1381 vor. Johann v. A., Herr zu Schadeburg, vermählt mit Catharina v. d. Mark (1570), hinterliess keine Kinder und selboss später unch Allem den Stamm.

v. Steinen, 111. S. 715 u. 19. - Frh. v. Ledebur, 1. S. S.

Alsterp. Altes, erloschenes, jülichsches Adelsgeschlecht, welches sieh nach dem Ritterstize Alstorp im ehemaligen jülichschen Amte Wilhelmstein schrieb und aus welchem nur Wilhelm v. Alstorp bekamt ist, welcher 1245 urkundlich vorkommt. Das Geschlecht ist früh ausgestorhen; der genannte Ritterstiz kam an die Familie v. Louvenberg und dam an die v. Hömen.

Fabre, 1, 8, 7 u. II, 8, 2,

Alt, Reichsadelsstand. Diplom von 1782 für Johann Ludwig Alt, k. k. Reichshofagenten.

Megerle v. Mühlfeld, Erganz Bd, S, 233. - Suppl. zu Siebm. W.-B. XI. 6.

Althach, Ritter, s. Ritter Giltra v. Althach.

Altderf, Alterf. Altes, erloscheues, schwähisches Grafengeschlecht, dessen Stammhaus der Flecken Altdorf, 1 Meile vom Kloster Weingarten und von Ravensherg, war und, von welchem, wie sonst gewöhnlich angenommen wurde, die Guelfen und die Grafen v. Hohenzollern stammen. Als der erste Graf dieses Stammes wird Warinus geuaunt, welcher um 720 lebte und der Manusstamm erlosch 1055 mit Welf III. (nach Anderen IV-), welcher K. Heinrich III. 1047 zum Herzoge in Kärnten und Markgrafen von Verona (s. die Genealogie des braunschw.-lünehurg. Hauses) erklärt hatte.

Jac. Maulii Chronic. Const. p. 637. - Lucae, Grafensaal, S. 19-46.

Altea. Eins der ältesten und vornebmsten hraunschweigischen Adelsgeschiechter, welches schon 1183, 1210 und 1280 urkundlich vorkommt und dessen ältester lüneburgischer Lehnstrief 1481 ausgestellt ist, Die Familie, in welche durch Diplom vom 7. Aug. 1815 für Carl v. Alten, k. hannov. Generallientenant, der Grafchande Skgr. Hannover gelangt ist, gehört, reich hegütert, setzt zu dem ritterschaftlichen Adel der calenbergischen und lünehurgischen Ländeshaft und ist auch im Paderbornschen angesebn. Die Grafen v. A. gebören der Linie zu Wilkenburg, die v. Alten aber der Linie zu Goltern und Dannan zu.

Speare, 1, 17. — Rudelphi, 8, 198. — Ifrikager, 1, 8, 193 u, 405 u, 11, 8, 162. — Gauke, 1, 19 u, 18. — Frk. v. Kroher, 1, 8, 22. — v. Hellistei, 1, 8, 62. — Frk. v. A. Krewleck, 5, 54. — v. Hellistei, 1, 18. — v. Helling, 1, 8, 62. — Frk. v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. — v. Helling, 1, 18. —

Alten v. Altenberg. Altes, erloschenes, schwähisches Adelsgeschlecht.

Frh. s. Krohns, 1. S. 27. — s. Heilbach, 1. S. 62 (das Citat: Biedermann, Schwäbische Geschiechtstafein, Tab. 1 u. Tab. 114 beruht wohl auf einem Irethume, da ein diesen Titei fibrendes Werk nicht bekannt ist). — Siedmacher, 1, 114.

Altern and Mark. Altes, erloschenes Grafengeschlecht, welches aus der Grafschaft Mark stammte. Das Stammhaus war die Stadt und das Amt Altena au der Lenne, nach welchem sich die Grafen zuerst nannten. Adolph I. nnd Eberhard I., Gehrüder, nahmen aber in der Mitte des 13. Jahrh. den Namen Grafen v. d. Mark an, welcher anch heibehalten wurde, bis im 15. Jahrh. der Hauptstamm der alten Grafen v. d. Mark ansging. Eine jüngere Linie, welche ans der Aremhergischen Linie zu Chmain stammte, besass - die Besitzungen des Hauptstammes waren in Folge in Anspruch genommener weihlicher Succession an Brandenhurg und Pfalz Neuburg gefallen - die Herrschaft Schleiden in der Eifel und erlosch im Mannsstamme 6. Oct. 1773 mit Ludwig Engelhert Grafen v. d. Mark. Die Herrschaft Schleiden kam durch die Erbtochter, Luise Margaretha, welche mit dem Herzoge Carl v. Aremberg vermählt war, an den zweiten Sohn aus dieser Ehe, August, welcher dem mütterlichen Grossvater als Graf v. d. Mark in den Titeln und Gütern des Hauses succedirte.

Lucae, Grafenssal, 8, 1—19, — Hübner, II. Tab. 438 sq. — Imhof, L. IX. c. 5, — Gauhe, 1. 8, 1311—1313. — Trier, 8, 572 u. 573.

Altenach, Grafen, s. Klezl, Herren und Grafen v. Altenach.

Altenblumen, Allenblumen. Altes, erloschenes Patriciergeschlecht der Stadt Erfurt. D. Johann Peter v. Altenblumen, Vicedom zu Erfnrt, wurde nebst seinem Sohne Wilhelm v. A. 1453 von den Herzogen zu Sachsen mit Anderen nach Aachen zur Schlichtung der luxemhurz. Frage gesendet.

N. Pr. A.-L. V. S. 4.

Mitmerkum. Altes, westphälisches Adelsgeschlecht, welcher sprepunglich der Grafschaft Mark angehört enn die für früher v. Grimmberg, dann v. Grimmberg, gennant Altenhockum und spiterus Altenhockum, wohl auch Aldenhockum schrich. Aus der Grafschaft Mark, wo im 17. Jahrh. das Geschlecht erlosch, war im 16. Jahrb. die Zweig nach Cur und Lieftand gekommen, welcher sich in den Hänsern Galten, Bergdorf ete. weit ambreitete. Aus diesen Häusern standen mehreres Sprossen in der k. preuss. Armee und erwarben in den Provinzen Preussen, Pommern und Markhrandenhurg Bestätungen.

Brügermann, 1. S. 145. — Hupel, N. nord, Misc. 8t. 9 u. 10. — N. Pr. A.-L. I. 8. 98. — Frl. r. Lechebur, I. 8. 8. u. 2. — Siermacher, II. 115. — Distance, 8. 6 u. Nr. 1, e. r. Mender, T. 115. — Distance, 8. 6 u. Nr. 1, e. r. Medizey, 111. 8t. 5. — Suppl. an Siebn, W.-B. 1V. 7. — Pommer, W.-B. II. LVII. u. 8. 160 u. 161. — Certified, W.-B. — Kengelkey, II. 8. 60. u. 161. — Certified, W.-B. — Kengelkey, II. 8. 60. u. 161. — Certified, W.-B. — Kengelkey, II. 8. 60. u. 161. —

Altenburg, Aldenburg. Reichs- nnd dänischer Grafenstand. Reichsgräfliches Diplom vom 15. Jul. 1653 für Anton II. legitimirten Sohn des Grafen Auton Günther v. Oldenharg und Delmenhorst mit dem Namen Graf v. Altenhurg und dänisches Grafendiplom von 1674 für denselben. Derselhe, geb. 1. Fehr. 1633, dessen Mutter, Elisaheth, aus dem alten Geschlechte Ungnad v. Weisschwolff stammte, erhicht, als sein Vater 1667 den Stamm scines alten Grafengeschlechtes schloss, die Herrschaften Knyphausen und Varel, die Voigtei Jahden etc. und starh 1680 als k. dänischer Geh. Rath, Statthalter der Grafschaften Oldenhurg und Delmeuhorst etc. Aus der zweiten Ehe mit Charlotte Emilie v. Tremonville, Tochter des Heinrich Carl Fürsten v. Tarento, stammte Auton III. Posthumus, geh. 1681, k. dän. erster Kammerherr, welcher 1738 starb und aus zweiter Ehe mit Wilhelmine Maria, Tochter des Landgrafen Friedrich von Hessen-Homburg nur eine einzige Erhtochter, Charlotte Sophie, geh. 1715, Frau zn Varel, Knyphausen und Doorwerth, hinterliess, welche sich 1733 mit Wilhelm Reichsgrafen v. Bentinck, Herrn auf Rhoon und Pendrecht, Präsidenten des Raths der Staaten von Holland und Westfriesland, vermählte und im Anfange dieses Jabrh. als Wittwe gestorben ist. Die Regierung der Altenhurgschen Fideicommissherrschaften ging 1759, in Folge des Vertrags von 1754, mit dem Namen und Wappen der Grafen v. Altenburg, an den ältesten Sohn, Christian Friedrich Anton Grafen v. Bentinek, gest. 1768, über und ist vou Letzterem in seiner Nachkommenschaft weiter vererht worden.

Gaube, I. S. 13 u. 14. — Moser, Deutsches Staatsrecht, XXII, S. 346-372. — Jacobi, II. S. 129. — v. Heilbach, I. S. 62. — Siebmacher, IV. 1. — Dänisches W.-B.

Altenburg (der ohere Theil einer alten Burgmauer, ohen mit drei Mauerzinnen etc.). Altes, erloschenes, österr. Adelsgeschlecht, welches mit den gleichnamigen Familien, von welchen die eine in Tirol, die andere in Krain und die dritte in Böhmen vorkam, nicht zu verwechseln ist. Das hier in Rede stehende Geschlecht, welches Wissgrill nach Val. Frevenhuber Manuscripts heer abgestorbene Geschlechter beschrieben hat, sass auf dem Bagst in Ruinen liegenden Bergselbosse Altenburg zwischem Mark Wilhelmspurg und Lilleinfeld und war mit denen v. Wildeck sehr versippt, oder wohl lienfeld und war mit denen v. Wildeck sehr versippt, oder wohl gaz eines Stammes. Hartung v. Altenburg kommt schon 1178, Lenthold v. A. mit seinem Bruder, Chunrad, 1209 und Chedold v. A. noch 1337 n. 1340 urkmulfülch vor.

Wissgrill, 1. S. 69 a. 70,

1

Altenburg. Erloschenes, lüneburgisches Patriciergeschlecht, welches von Büttner, Stamm- und Geschlechtsregister der vornehmsten lüneburg. adel. Patriciergeschlechter, aufgeführt wird.

Alterburger v. Narchenstein und Frauenberg, Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1776 für Joseph v. Marchenstein und Frauenberg. Der Reichsadel war 1736 in der Person des Peter Altenburger, Bürgers in Trient, mit dem Prädicate v. Marchenstein und Frauenstein in die Familie gekommen.

Megerle v. Mühlfeld., Erginz.-Bd. 8, 41 u. 233 (am letateren Orte let der erste Neme des Pridicats Macchenstein gruchrieben),

Altenfels, s. Hofmann v. Altenfels.

Altenfels, s. Jaborneg v. Altenfels.

Mienslieh, öldenfieth and öldenfeth. Altes, mit Zacharias v. Oldenfiethe, Bargermeister zu Pasewall, gegen Ende des 18. Jahrh erloschenes märkisches und meklenb. Adelsgeschlecht. Das Stammbans der Familie war das Git Altenfiess im Friedebergischen Kreise der Neumark. In der Uckermark erwarb das Geschlecht Wilskow, Zieselom zur Hältle und Antheile von Nechlin, Taschenberg etc., im Meklenburgischen aber Kreckow und Daberkow in Ante Ribnitz aud Wolfslager im Ante Stagrard. Johannes de Oldeurliet, miles, kommt urbandliet zu mund 120 gr. Albrecht und Henning v. Oldenvliet verkanfte 1466 Wilsikow an zwei Gebrüder v. Arenstorff. Der oben genannte letzte Sprosse des Geschechts, Zacharias, besass einen Antheil am Gutet Züsechom, welcher als eröffnetes Lehn an die v. Arnim und danu an die v. Winterfeld kam.

Grundmann, S. 328 u. desselben Adeishlet, von ausgest, Geschlechtern, S. 29, - N. Pr. A.-L. V. S. 4 s. 5.

Altengrettkau, Altengretgau, Freih., s. Freih. Hund v. Altengrottkau.

Altenhauss, Altenhausen. Altes, erloschenes, steiermärkisches Adelgeschlecht, welches das gleichnamige Schloss an der Grasnitz, so wie Altenhaus im Cilierkreise besass. Paul v. Altenhaus lebte 1370, Peter 1430 und noch 1553 kam die Familie vor.

Schmatz, 1. 8, 42 u. 43. — Bartich, W.-B. des Steiermärkischen Adels vom Jahre 1567 (nicht paginirt). — Siebmacker, 111. 77 u. V. 69. — e. Meding, 1. S. 8.

Altenhoff. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches nach Bncelini, Topog. Germ. III. S. 695, von v. Steinen unter der alten westphäl. Ritterschaft aufgezählt wird.

N. Pr. A.-L. I. 8, 19.

Hienstainer, Hienstainer, Manausteiner, Ein im 16, Jahrb. in Niederösterricht vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches am Franken gestammt hahen soll. Leopold Alteustainer, Ritter, auf dem Eleistize Egkrunh bei Kloster Venburg sesshaft, erschien 1534 nuter der alten Ritterschaft auf dem Landtage der niederösterr. Stände zu Wien, und Siegfried v. Altenstainer, welcher Truchesse des K. Maximilian II. gewesen war, starh 1593. Weiteres üher dieses Geschlecht ist nicht hekannt. Die Vermuthung dass die Alteustainer in Oesterreich, welche in Roth zwei gekreute eiserne Hanmer nut enten im Pusse des Schildes einen viereckigen, sülhermen Stern führten, auch mit hehr der heiten der v. Altenstein, mehr gehört histen, silhermen Stern führten, zu dem hekannten fränkischen Geschlechts der v. Altenstein, mehr gehört hätten, s. den nachstehenden Artikel, duffte setzwer zu erweisen sein, wenn auch Wissgrill bei denselben Turniergenossen aus letzterem Geschlechte genannt hat.

Wissgritt, L. S. 72 u. 73. - s. Hellback, L. S. 63.

Altensteig. Erhländ-dsterr. Ritterstand. Diplom vom 20. Nov.
1396 für D. Adam Altensteig, k. Rath und feds Keeretair, mit dem
Prädicate: Edler von. Derselhe war aus Steiermark gefürtig nad
lelten ench 1615. Die heiden Sohne, Maximilian und Helfreich Edle
v. A., welche das füt Kolmitz und den Edelsitz Radl besassen,
wurden 1635 den neuen, und 1634 den alten Gesehlechtern des
niederösterr. Ritterstandes einverleiht. Die Familie ist später wieder
ansgegangen.

Wingritt, 1. 8, 71. - Siebmacker, 11. 90.

Altenstein, Stein v. Altenstein. Altes, frankisches Adelsgeschlecht, dessen Name schon seit 938 in Würzhurgischen Urkunden vorkommt. Dasselhe schrieh sich hald v. Altenstein, hald Stein zum oder v. Altenstein. Der Name Altenstein ist Prädicat und dem noch jetzt der Familie zustehenden Stammsehlosse Altenstein, in der Nähe von Römhild, nnmittelhar an der jetzigen hayer. nnd herz. sächs. Grenze, welches dem Hochstifte Würzhnrg zu Lehen ging, entnommen. Zur Zeit des deutschen Reichs war die Familie in Folge ihrer Besitzungen dem Rittereanton Baunach ein-Die nnunterhroehene Stammreihe fängt mit Georg von Stein zum Altenstein um 1296 an. Von den Nachkommen wurde Johann Casimir v. St. z. A., markgräfl. anshaehisch. Oherforst- und Jägermeister, den 11. Fehr. 1694 in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Zu der Linie desselhen gehörte der hochherühmte C. Freih. v. St. z. A., geh. 1760 zn Ansbach, gest. 1831, zuletzt k. preuss. wirkl. Geh. Staatsminister für die geistlichen etc. Angelegenheiten-Sein einziger Sohn starh vor ihm und der jüngere Bruder, k. preuss. wirkl. Geh. Oherjnstizrath, 1834 kinderlos. - Die Familie hlüht jetzt in zwei Linien, die eine in Bavern, die andere in Belgien und der Freiherrnstand der letzteren ist den 25. Sept. 1841 bestätigt worden.

r. Hutterin, 111. Suppl. S. 143 u. 144. — Gauche, I. S. 2425 u. 26. — Zedier. Bd. 39. S. 1572—1611 (mit einer Stammtale) von 525 ble 1720.) — Biedermann, Geschlichtsreg, d. Orts Baunach, Tab. 1-17. — N. geneal. Handb. 1777. S. 161, 1778. S. 19. Nacht, I. S. 104 e. 178.

- e. Lang. Suppl. S. 78. — e. Hellhach. I. S. 61. — N. Pr. A. L., I. S. 98 n. 29. —
 Frk. e. Lelebur. J. S. 9. — Gruzell, Tachenh. d. ferik, Hünert, 1856, 8, 652 n. 653 etc. —
 Schmacher, I. S. 160. n. Suppl. II. 3. — g. Meding, I. S. 581. — W.-R. d. Kgr. Bayern,
 IV. II. — e. Hefuer, II. 61 n. 8.

Mterskalm. Reichsfreihermstand. Diplom vom 18. Nov. 1700 f

far Alois Bonaventura v. Altershaim zn Finsing, k. bayer. Kämerer und Reigierungsrah. Derselhe war aus der Familie der Altershamer entsprössen, welche ursprünglich dem Wasserhurger Bürgerstande angehörte und ass welcher Sprössen in Wasserlurg und München im innern Rathe sassen. Das Geschiecht erlangt und München im innern Rathe sassen. Das Geschiecht erlangten 1584 ein adeliges Wappen und 1614 das Frädicat: v. Altershaim. Der Stamm erlosch 1737 mit dem genannten Alois Bonaventura Freihz zu Altershaim.

e. Hellback, I. S. 63. — Haudschr, Not, des Hrn. Fek, e. Leoprechting. — Siehmacher, VI. 3. im Aubange.

Althann. Altes, ursprünglich aus Schwahen stammendes, in Oesterreich blühendes Grafengeschlecht, welches in der Person des 719 gestorbenen Grafen Baho v. Thann und Winterstetten mit den Fürsten v. Waldhurg einen Ursprung haben soll. Dietmar v. Thann, gest. 1223, erhiclt durch Tapferkeit im gelohten Lande den Namen eines tapfern Alten. Von den Nachkommen desselhen zog Wolfgang zwischen 1521 und 1531 aus Schwahen nach Niederösterreich, wo drei seiner Söhne, Christoph, Eustach and Wolfgang Wilhelm, den 24. März 1574, den Reichsfreiherrnstaud mit dem Prädicate: v. und zu Goldhurg zu Murstetten und 1578 das Incolat in Ungarn erhielten und drei Hanptlinien, die älteste zum Theil noch blühende, die mittlere den 18. Dec. 1720 und die jungste 1785 erloschene Linie stifteten. Die älteste Linie schied sich znnächst in den älteren oder Michaelischen und in den jungeren oder Onintinischen Ast. Ersteren grundete Michael Adolph I. gest. 1636, k. k. Feldmarschall, welcher, den 18. Jun. 1610, den Reichsgrafenstand erhielt und alle seine mannlichen Nachkommen zur Führung des Namens Michael, die weihlichen aber zu der des Namens Maria verpflichtete. Durch die heiden Söhne desselhen entstanden der Michael-Johannische und der in diesem Jahrhunderte erloschene Michael-Wenzelsche Zweig. Den Michael-Johannischen oder Spanisch-Althaunschen Zweig setzte des Stifters älterer Sohn, Michael Johann II., fort, während der jüngere Sohn den 1795 wieder erloschenen mährischen Nebenzweig zu Grusshach hildete. Michael Johann III. erhielt den 19. Jun. 1714 das Reichs-Erbschenken-Amt nnd 1715 die Würde eines Grands von Spanien. Der Quintinische Ast schied sich dnrch des Stifters zwei Söhne, Franz Reichard and Christoph Johann Baptist, welche heide 1659 den Reichsgrafenstand erlangten, in zwei Nchenzweige. Die Nachkommenschaft des jüngeren Bruders crlosch schon mit dem Sohne den 28. Dec. 1747, von der des älteren lebten noch Einige im Anfange des 19. Jahrh., starben aber bald. - Die jetzigen Grafen v. Althann gehören nach Ohigem zum älteren oder Michaelischen Aste der ältesten Linie und die Familie hesitzt die Herrschaften Zwentendorf and Murstetten in Oesterreich, Swöschitz and Grulich

im Böhmen und seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrb. in der Grafschaft Glatz die Mojerabsterreschaft Mittelvalle, so wie Schönfeld und Wölfelsdorf. — Das jetzige Haupt der Familie ist Graf Michael Joseph, geb. 1798, Freih and der Goldburg zu Marstetten, Hierr der obengenannten Herrschaften, Oherst-Erkland-Vorschneiler, Kampfrichter und Schüldträger im Erzboth. Oesterreich ob und nuter der Ens etc. Der Mannsstamm ist durch zwei Brüder esselben, die Grafen Alfred und Ferdinand, fortgesetzt worden.

\*\*Bortika\*\*, 11. p. 8. – Steppinen 11. 8. 32–49. — Bölzer, H. Tab. Qu. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 50. – 5

Althaus, Oldenhus. Altes, in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrh- erloschenes Adelsgeschlecht des Münsterhandes. Das Stammhaus der Familie war das gleichnamige Gut im Kirchsjiele Nordvalde im jetzigen Kreise Steinfurt, in welchen auch die sonst dem Geschlechte zugestandenen Güter Herzhaus und Wulveckuhl liegen. Conradus de Oldenhus, Familus, kommt 1355 mach Kindlinger, Münster. Beitr, III. Arch. S. 425, vor. Anna Dorothes Maria v. Büren zu Mengede lehte 1729 als verw. v. Althaus and mit dem Gemahle derselben scheint der Mannsstamm des Geschlechts erloschen zu sein.

Nussing, Commercium literar. I. 8. 94. zählte die Familie schon zu den ausgestorbenen. — . Neinen, III. 8. 564, 577 u. 595. — Frå. v. Ledebur, I. 8. 9. — Srebmacker, IV. 23: Altenhausen.

Altheim, Gayling v. Altheim, Gayling. Altes, sonst zu den reichsritterschaftlichen Cantonen im Elsass und der Orteuau gehörendes stifts- nnd ritterbürtiges Geschlecht. Die älteste Stammburg desschen, der längst in Ruinen liegende Hauenstein, lag am Main, in der Gegend von Aschaffenburg und Sprossen des Geschlechts sollen 1080 und 1235 Turnieren heigewohnt hahen, Ilaus v. Gayling aher, genannt Wessel, erscheint 1262 urknndlich. Seit Anfang des 14. Jahrh, nahm die Familie das Prädicat: v. Altheim. dem jetzigen Flecken im Amte Bohenhausen der Grafschaft Hauau, an und hesitzt noch jetzt in diesem Orte das Patronat, so wie sie auch von dem 1358 von Kurmainz ihr zu Aschaffenhurg verliehenen Burglehn ein s. g. Mann- oder Burggeld zieht. Die urkundlich hestätigte Stammreihe fängt mit Georg Gayling v. Altheim an, und die Nachkommen desselhen theilten sich in die ältere Linie zu Illersheim in Franken und die jüngere zu Bobenhausen in Hessen. Erstere erlosch zu Ende des 16. Jahrh. mit Dorothea, der Gemahlin des Ritters Götz v. Berlichingen mit der eisernen Hand, letztere schied sich in die Johannische und Rudolphinische Linie. Erstere starh 1612 aus, letztere aber hlüht noch im freiherrl. Stande und ist mit Helmlingen nnd Buchenhach, so wie mit Gutern zu Ehnet, Cappel and Nimburg im Grossh. Baden und zu Gröhcken, Breitwieren und Umstadt im Grossh. Hessen hegütert. Der Senior der Familie ist Freih. Wilhelm, geh. 1786, grossh.

badischer Generallientenant etc. nnd die beiden Neffen desselben. die Freiherren Carl und Christian, sind k. k. Kämmerer und Officiere in der Armee. Freih. Carl hat den Stamm durch die Söhne

Heinrich und Carl fortgesetzt. Bunkyondy, S. 115. — Gauke, I. S. 195. — S. gereral Bandts, 1777. S. 14 n. 75 n. 4778.
13. 78-41. — Retilizate, J. S. 410. — Adelsh, d. Gravsh, Buden, S. den Artikell, Gaylang, Genesal, Taschemb, d. ferth, Blüsser, 1888, S. 118-121 n. doig, Julleyga, — Steinmeher, B. 1105. — F. Wedrigs, H. S. 179 n. 1809.

Althen, Ritter, s. Ritter Dillherrn v. Althen.

Althof, Scholz genannt. Eine erloschene, schlesische Acelsfamilie, welche nach Hevelius, Beschreibung von Schlesien, im Fürstenthume Breslau angesessen war.

Sinapius, II. S. 502. - N. Pr. A.-L. L. S. 102. - Fri. r. Lodebur, L. S. 9.

Althoff, Böhmischer Adelsstand. Diplom vom 1. Jun. 1666 für die Gebrüder Georg und Samuel Althoff. Dieselben stammten aus dem Herzogthume Teschen. v. Hellback, 1, 8, 63,

Althoven. Altes, erloschenes jülichsches Adelsgeschlecht, aus welchem Johann Peter v. Althoven, vermählt mit Catharina v. Cronenberg, bekannt ist.

N. Pr. A.-L. V. S. S.

Althuhuen, s. Huh'n v. Althuhuen.

Altkirchen. Erbländ.-österr. Freiherrustand. Diplom von 1766 für Friedrich v. Altkirchen, k. k. Obersten und Commaudanten des Forgachschen Regiments.

Megeria v. Mühlfeld, Erginz.-Ild. S. 41.

Altmann. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1706 für Christoph Ignaz Altmann, schlesischen Kammerbuchhalter. Derselbe stammte aus einer schlesischen, im Fürstenthume Oppeln uud Ratibor angesessenen Familie. Carl Leopold v. Altmann war un 1720 Oberstenereinnehmer der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor. Megerte v. Mühtfeld., Ergian.-Bd. S. 118. — Sinapius, 11, S. 502. — N. Pr. A.-L. 1 S. 102. — Frh. v. Ledebur, L. S. 9.

Altmann v. Regeldorf und Winzer, Erloschenes, bayerisches Adelsgeschlecht, welches ursprünglich dem Bürgerstande in Schwandorf angehörte. Ludwig Altmaun kommt um 1395 vor. Um diese Zeit begann die Familie sich mit dem Adel zu versippen. Den Sitz Winzer bei Regensburg erheirathete dieselbe 1558 mit Euphrosine v. Giesser und das Schlossgut Regendorf, auch bei Regensburg, um 1590 mit Lucia v. der Sachsen. Am Neuburgschen Hofe war das Geschlecht hochbedient, um 1650 aber war kein Sprosse desselben mehr am Leben-Handschr, Not. des Hru, Frh. v. Leoprechting. - Siebmacker, 1. 8. 95.

Altmann v. Vilsswerth. Erloschenes bayerisches Adelsgeschlecht. Dasselbe stammte nrsprünglich aus dem Regensburger Bürgerstaude. Spåter wurden die Glieder der Familie Hammerherren in Vilsswerth und Schmidmühlen, wo sie bereits 1374 Lehen von Niedermanster empfingen. Das Geschlecht, welches auch adelige Güter besass und sich mit dem Adel versippte, ist im 17. Jahrh. ansgegangen.

\*\*Section\*\*, N. 64.2. \*\* Hinderbox, Not. deviline, Phs. Leograthing.\*\* — Stemaster, 1.2. No. Allmannshaner. Altres, schwibisches Addesgeechleicht, welches früher auch Altenbausen geschrieben wurde und spater mit dem rieiberri. Character vorgekommen ist. Johann v. Altenbausen befand sich 1529 unter den Rittern, welche Wien gegen die Turken verbeitigten, die Abenatsfell des Goorge v. A. (1560) und Moritz Altmannshausen war 1713 im Ausschusse der Freien Reichsritterschaft im Hezow in Schwäden der Freien Reichsritterschaft im Hezow in Schwäden.

Bucelini, III. p. 227. — v. Hattstein, III. Sappl. 8. 1 u. 2 u. Tab. 14. Nr. 1. — Gauke, 1. 8. 17. — Siebaucher, III. 8. 150 u. Suppl. III. 4.

Altmannshofen. Altes, ursprünglich schwäbisches Adelsgeschlecht, dessen gleichnamiges Stammhaus im jetzigen Donaukreise des Kgrs. Württemberg liegt. Ein Zweig desselben kam im 15. Jahrh. nach Preussen und ein anderer Zweig nach Sachsen. In Schwaben blühte das Geschlecht schon im 13. Jahrh. Henricus A. kommt um 1250 vor und Bucelini beginnt die fortlaufende Stammreibe mit demselben Heinrich, welcher 1290 noch lebte. Von dem prenss. Zweige, welcher wohl schon im 16. Jahrh. ausgegangen ist, kommt Heinrich v. A. von 1483-1499, erst als Pfleger zu Preuss, Evlau, dann zu Tapiau, nachlier als Oberster Compane des Hochmeisters und zuletzt als Comthur zu Ragnit, Berthold v. A. aber von 1511-1513 als Pfleger der Ordeushurg Ortelsburg vor. - Der sächs. Zweig wurde von Bertbold v. A., welcher gegen Ende des 15. Jahrh. aus Schwaben an den Hof des Kurfürsten Friedrich III. von Sachsen als Obermundschenk kam, gestiftet. Der genannte Kurfürst belebnte denselben in seinem Testamente von 1517 mit den Gütern Commichau, Zschirla und Zollwitz, welche als erledigte v. Schönbergsche Lehne dem Kurfürsten beimgefallen waren und der Sobn des erwähnten Berthold, Berthold II., brachte zu diesen Gütern noch Hausdorf und Collmen hinzu, Angaben, welche mit Val. König nnd Gauhe nicht übereinstimmen, aber wohl richtig sind. Dnrch den Enkel des Berthold II., Hans v. A., wurde der Stamm in Sachsen bis in die Mitte des 18. Jahrh. fortgesetzt. Um diese Zeit oder bald nachher ist aber auch in Sachsen der Stamm, erloseben.

Baselini, III. S. 277 n. IV. S. II.-14. - Kansut, S. 478 - Fel. King, II. S. 1-9. Baselini, J. Ta. 15. - Bellisati, I. S. 6. 52 A. - Massacia, B. H., I. S. I. - P. Ledebur, I. S. 9. - Setmacher, III. 100 n. III. 125. - Estor, S. 325. - g. Meding, III.
 S. u. 6. - Kaccelke, IV. S. 9. a. 10.

Alten, d'Men. Erbländ-österr. Grafenstand. Diplom von 1777 für Richard Chevalier d'Alton, k. k. General-Feldwachtmeister mit seinen Brüdern, Christoph und Jacob, der Schwester Elisabeth, vermählte Gräfin Nugent und den Vettern Eduard und Christoph. Megirte r. Midjeld, Regisa. 26. 8, 11.

Alters. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches seinen Namen von dem Flecken Altorff bei Speier erhalten bahen soll. Die Familie fuhrte den Beinamen Wollschläger, doch ist die Entstehung desselben nicht bekannt. Von Paul v. Altorff, welcher

1320 lebte, stammten aus der Ehe mit Anna Truchsessin v. Krobserg zwei Söhne, Courad und Paul. Ersterer pflanzte den Stamm derer v. Altorff, gen. Wollsehläger fort, Letzterer gründete die Linie derer v. Altorff, gen. Krobsberg, welche in fl. oder 17. Jahrh. mit Christoph v. Altorff, gen. Krobsberg, decssen Brant, Barbar, v. Helmstatt, 1653 gestorben war, erloschen ist. Die Lünie Altdorff, gen. Wollsehläger, starb im männlichen Stamme 1613 mit Johann Emich Heinrich v. A., gen. W., und im weiblichen Stamme 1672 mit Aunas Margaretha v. A., gen. W., aus, welche mit Johann Wilhelm Schelm v. Bergen vermählt war.

Humbrarkt, S. 103. - v. Hattstein, 111. Suppl. S. 3 v. 4 und Tab. 14. Nr. 2. - Gaube. I. S. 18. - v. Heilback, 1. S. 64. - Submacher, 1. 172 v. 133. - v. Meding, II. S. 13-17. Altreck. Preussischer- und Reichsadelsstand. Preus. In Julius

Mitreck, Preussieher- und Reichsadelsstand. Preuss. Diplom vom 14. Apr. 1744 für Johann August Altrock, herz: meklenhstrelitzischen Geh. Rath und Reichsadelsdiplom vom 21. Jun. 1716 für Daniel A., herz. meklenb-strelitzischen Stallmeister, vom 12. Aug. 1749 für Georg Altrock, herz. meklenh-strelitzischen Unterforstmeister, mit seinen ehelichen Leibeserben, Johann Hartog Gottfried, Christian Hartwig Martin, Hermann Theodor, Dorothes Johanna Friederike und Sophis Friederike und vom 22. März 1751 für Joachim A., herz. meklenh-strelitzischen Canzleirath. Daniel, Georg und Joachim v. Altrock waren Gebrüder und bei den gesammteu in die Familie gekommenen Erhebungen in den Adelsitadt sit ein und dasselhe Wappen verlichen worden. Die Familie hat sich auch in Preussen und Sachsen ausgebreitet und wurde in Preussen (Bommenn) und Sachsen ausgescheit

N. Pr. A.-L. I. 8. 41 m, 102. — Frh. v, Ledebur, I. S. 9. — Suppl, nu Siebm, W.-B. IX. S. n. X. 7. — W.-B. d. Pr. Mon. II, 71. — W.-B. d. Siche, Stanton, II, 34. — Kneschke, I. 8. 8. n. 9n. III. 8, 433 n. 84.

Altsater. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1764 für Carl Gottfried Johann Altvater, k. k. Rittmeister bei Stambach Carassier und den Bruder desselhen, Augustin Altvater. Magnie n. Mählfeid, S. 186. — Suppl. im Subm. W.-B. Ml. I.

Alvede. Altes, erloscheues, pommersehes Adelsgeschlecht, welches von Brüggemann, 1. 9 Hauptst., aufgeführt worden ist.

Ahrealeben. Altea, ursprünglich Magleburgisches und altmärkisches Adelsgeschiecht, welches sich in der rothen, selvarzen und weissen Hauptlinie weit ausbreitete, reich begütert wurde und durch viele Sporsen zu hohem Anschen kam. Dasselbe kommt urkundlieb sehon 1163 vor und erhielt zu Aufange des 13. Jahrh. As Erbrünebessenant zu Halberstadt, welches den 15. Oct. 1840 dem k. preuss. Staatsminister Albrecht Grafen v. Alvensleben erueuert wurde. Ueber den Ursprung der Familie sind die Annahmen verschieden. Einige leiten dieselhe von den alten, vom 9. Jahrh. au ulaher bekannten Grafen v. A. ab. Der Letzte derselhen, welcher den Grafentitel führte, soll um 1248 seine Beditzungerloren haben, weshahl die Sohne desselhen, Gebhard und Basodie Grafentitel abgelegt und Stammwiert des Geschlechts v. Al- vensleben geworden wären. Gebbard babe die 1553 wieder erloschene rotbe Linie, Gervasius aber, der älteste Sobn des Busso, die weisse und Gumprecht, der jüngste Sohn des Busso, die schwarze Linie gestiftet. Andere führen das Geschlecht auf Mechtilde, Gemahlin des Grafen Otto v. Oldenburg zurück. Dieselbe soll als Erbtochter die Grafschaft Alvensleben, nach Erlöschen des Mannsstammes der alten Grafen, geerbt und ihrem Sohne, Conrad, mit dem Namen eines Grafen v. A. binterlassen baben, Conrads Sobn und Enkel aber, Theodor und Milo, waren die Stammyater der jetzigen Familie v. Alvensleben geworden. Eine dritte Angabe weight von Letzterer nur wenig ab. Mechtildes Sohn, Conrad, soll der Sohn des Markgrafen Otto I, von Salzwedel, welcher zugleich Graf zu Oldenburg und Stade war, gewesen sein. Otto nnn soll die Grafsebaft Alvensleben als heimgefallenes Lehn seinem Sohne Conrad überlassen baben, welcher Stammvater des gräflichen Geschlechts wurde, während die v. Alvensleben als ein Seitenzweig des Hauses entstanden. - Das Stammbaus der rothen Linie war Erxlcben, welches, neben dem gleichnamigeu Stammsitze der Familie im jetzigen Kreise Nenhaldensleben, das älteste bekannte Gut des Geschlechts ist und die genannte Linie zerfiel in das ältere Haus zu Erxleben und das jüngere zu Calvörden oder Rogösen. Ersteres starb 1534, letzteres aber 1553 aus und die Güter kamen an die weisse und schwarze Linie. In der weissen Linie wurde später Valentin Joachim v. A. nach und nach Herr aller Güter nud theilte dieselben unter seine drei Söhne so, dass Georg Friedrich Isernschnippe, Jacob Eimersleben und Gebhard Christoph Erxleben erbielt. Das Hans Jsernschnippe erloseb 1600, and Eimersleben 1734. worauf Gebhard Christoph zum gesammten Besitze der weissen Linie kam. Durch ihn nnd seine Nachkommen blüht noch jetzt diese Linie. Die sebwarze Linie war immer am meisten ansgebreitet. Dieselbe kommt auch unter dem Namen der Calbeschen Linie vor und der Stifter, der oben erwähnte Gumprecht, Drost, Oberhauptmann and Erbtruchsess des Erzstifts Halberstadt, starb 1324. Im Anfange des 16. Jahrh. schied sich diese Linie durch Ludolph und Joachim v. A. in den Ludolphinischen oder Hundisburgischen und Neugaterslebenschen und in den Joachimschen Zweig. Das Haus Hundisburg starb 1696 aus, das Haus Neugatersleben aber blühte fort. Der Joachimsche Zweig schied sich später in das alte und das neue Hans. - Die Güter der Familie lagen und liegen namentlich in der ietzigen Provinz Sachsen und zwar in der Altmark, im Magdeburgischen und Halberstädtischen (seit der ersten Hälfte des 14. Jahrbunderts) und im Reg.-Bez. Merseburg (scit 1659). Im Brandenburgischen war die Familie vorübergehend im 14. n. 18., im Lüneburgischen im 14. u. 15. und im Meklenburgischen im 15. u. 16. Jahrh. begütert. Ueber die berühmtesten Glieder des Geschleebts, deren Zahl eine schr grosse ist, hat das N. Pr. A.-L. I. S. 106 eine allgemeine Uebersicht gegeben. - Der Grafenstand des Kgr. Preussen ist durch drei Diplome in die Familie gelangt nud

xwar darch Diplom vom 6. Jul. 1798 für Johann August Ernst v. Alter Herrn zu Erzleben etc., Dechanten des Domatifis Halberstadt, ander berz. brannsebw. Staatsminister und zuletzt seit 1824 Landtagsmarseball der Provinz Brandenburg mnd Mitglied des Staatsraks, gest. 1827, deurch Diplom vom Jan. 1806 für Pbilipp Carl v. A., Herrn zu Hundisburg, k. preuss. Geb. Staats-, Kriegs- und Cabinetsminister, gest. 1802 und durch Diplom vom 15. Oct. 1849 für Brüder Wilhelm v. A.-Jesnschuibbe, Herrn zu Weterliz und Ferdinand v. A., Herrn zu Erzleben, Kreisdeputriten etc.

Altes, brahamisches Adelsgeschlecht, ans welchem Johann Wilhelm v. A. und B., Herr von Meils, Roost, Wolpntte, Obbergen etc., kais. Ratb und Generaleinnehmer in Brabant, 1701 zum Vicomte erhoben wurde. Das Diplom giebt an, dass derselbe ans einer alten Familie stamme und dass der forsosrater, Johann, Gouverneur zu Dendremonde und dann zu Nieuport, der Vater aber k. spanischer Capitain nnd Gouverneur des Forts St. Antoine bei Donay eeween sei.

L'erect, de toutes les Terres de Brabant, p. 133. - Ganée, I. S. 24.

Albiger. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 2. Dec. 1794 für Johann Bapist Aktinger, k. Hofagenten, wegen seiner Gelebrsamkeit. Derselbe, geb. 1755, gest. 1797, war früher Hofadvocat, gab sich aber später, von Jagend auf ein Günstling der Musen, diesen und der Dichtknnst hin nnd wurde 1794 Secretair am k. H. Hofbeater zu Wien.

Megeria v. Mühifaid, S. 96. - Kneschke, III. S. 13.

Alzel. Grossh. hessen-darmstädtischer Grafenstand. Anna Josephe Jobanna Baronin v. Ebersberg warde durch Diplom vom 12. Febr. 1831 ermächtigt, sich Gräfin v. Alzei zn nennen und zu schreiben.

Hendschr. Not.

Alzenau kommt in Urkunden mehrfacb als ein Geschlechtsname vor, es sind aber wohl mit demselben die v. Zedlitz gemeint, welche das im Liegnitzischen liegende Gnt dieses Namens besassen und sich lieber v. Alzenau als v. Zedlitz schrieben.

Sinapius, 1. S. 236. - v. Helblach, 1. S. 65. - N. Pr. A. L. I. S. 168.

Alzenberg, s. Stark v. Alzenberg.

Anndé v. Yarkony. Erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1782 für Thaddaeus Freib. Amadé v. Várkony. Derselbe stammte aus einem sebr alten ungarischen Geschlechte, welches in die alte Kantokke, Dautsch. Adels. Lez. I. 5 Familie Omodé nnd die spätere Amadé geschieden werden muss. Letztere nennt Lehotzky: moderna Familia. Dieselhe hat 17 Glieder durchlanfen nnd ist den 17. Mai 1845 mit dem Grafen Thaddaens (II) im Mannsstamme erloschen. Der weibliche Stamm hlüht noch.

Megerle v. Mühtfeld, S. 11. - Tyrof, 11. S. 114. - Deutsche Grafenh. d. Gegenw. III.

Amadey, Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1760 für Carl v. Amadey, Marien-Thereien-Ordens Ritter und k. k. Obersten hei Niclas Esterhazy Infanterie.

Menerie v. Mühtfeld. S. 33.

Amann (Schild der Länge nach und in der rechten Hälfte zweimal, in der linken einmal quer getheilt, fünffeldrig: 1 in Gold ein grüner Papagei etc.; 2 von Silher und Roth der Länge nach getheilt mit einer Lilie von gewechselten Farben; 3 in Schwarz ein silbernes, achtspeichiges Rad; 4 in Schwarz ein gekrönter etc. goldener Löwe and 5 in Gold eine schwarze Kuh). Altes, Augsburger Stadtgeschlecht, welches den Reichsadel 1623 erlangte. Hans Amann erhielt 1539 einen kaiserlichen Wappenbrief, 1579 wurde die Familie in die Mehrere-Gesellschaft und 1649 in das Patriciat aufgenommen und Heinrich v. Amann erwarb den 27. Aug. 1627 ein kaiserl. Bestätigungsdiplom des der Familie zustehenden Adels mit abermaliger Wappenvermehrung. Das Geschlecht hlühte und hlüht in Augshurg. Eine Linie des Geschlechts hesass früher das zum ehemaligen fränkischen Reichsrittercanton Altmühl gehörige Schloss Lauffenhurg und schrieh sich nach demselben: Amann v. der Lauffenburg. Bruno A. v. d. L. kommt urkundlich 1325, 1347 und 1349 vor, ein Enkel desselhen aher, Heinrich der Jüngere 1392 und 1405. Oh Letzterer Nachkommen hatte, ist nicht bekannt, nach seinem Tode kam Lauffenhurg an die Holtzingen und später an die Familien Rechenberg, Westernach und Zocha.

Bicdermann, Geschlechts-Reg. des Orts Altmühl. Tab. 174. — v. Lang. S. 279. — Sieb ma.b.r., Vl. 19 u. V. 270. — W.-B. d. Kgr. Bayern, 1V. 61. — v. Hefner, 11, 72 u. S. 66 u. 67. — Karezkle, 111. S. 19-21.

Amann v. Amannseck. Altes, erloschenes, steiermärkisches Adelsgeschlecht, welches von 1578 bis 1591 vorgekommen ist. Matthias A. v. A. wurde 1578 nnd Gregor A. v. A. den 19. März 1585 in die steierische Landschaft aufgenommen. Ersterer besass 1588 die Guter Saldenhofen, Widerdries und Grottenhofen.

Schmutz, I. S. 48.

Massa (tana) v. Nerchenas (Schild geviert mit Mittelschilde. Im rothen Mittelschilde au grünem Boden eine godene Knoen, ans welcher ein silhernes Patriarchenkreur aufsteigt. 1 und 4 in Blan auf grünem Dreinkegl ein Storch, im Schnahel mit einer Schlange; 2 und 3 von Silher, Illau, Schwarz, Illau und Silher quer getheilt und im schwarzen Theile mit einem Sterne belegt in Schenach der Schwarz, in Schwarzen Breiten der Schwarzen der Sc

Derselbe stammte ans einer ursprünglich Stranbingschen Familie und pflanzte das noch in Bayern hlühende Geschlecht fort.

v. Lang. S. 290. — W. B. d. Kgr. Bayera, IV. 60. — v. Hefner, 11. S. 72 u. 66. — Kneeckke, III. S. 16 u. 19.

Amaudrus, Amaudrits und Immaudrits. Ein erloschenes, schweiterisches, im Canton Bern vorgekommenes Adelsgeschlecht, zn welchem Benjamin v. Amaudrus gebörte. Derselhe, geb. im Canton Bern, trat aus holländischen in preussische Kriegodienste, wurde 1783 Oberst, 1789 Generalmajor und Chef des Regiments Egloristin, 1795 Generallientenant und starb den 31. Marz 1797 ohne Nachkommen. Die Gemahlin desselben, Elisabeth v. Taupadel, verw. Landräthin v. Brauchlitch, war schon 1793 gestorben.

N. Pr. A.-L. I. S. 109. — Frh. r. Ledebur, 1. S. 10.

Ambach (tupach) v. Griesfeldeu (Schild geviert: 1 und 4 in Schwarz ein silbereur schrägerchter Fluss, oben und unten von einer goldenen Kugel begleitet etc. und 2 und 3 in Silber ein rother Greif mit einem Schwerte und einem Buche etc.). Erbländösterr. Adelsstand. Diplom vom 2. Febr. 1737 für Johann Georg Ambach, Rechtsconsulenten in Botzen und den Bruder desselben, Jaachin Anton A., Herrn auf Griesfelden, mit dem Prädicate: v. Griesfelden. Das Geschlicht, welches nicht mit der curlind. und sächsischen Familie v. Ampach, s. nnten S. 72, zn verwechseln ist, blith in Bayern.

v. Lang, 8, 290 u. 281. — Meyerle e. Mükifeld, Erginx.Bd. S. 233 u. 234. — Tyroff, 1 96. — W.-B. d. Kgr. Bayers, IV. 61. — e. Mefarr, II. 72 u. 8. 67 noch dan W.-H. d. Sichn. Staaten hat dan Wappen grgeben, doch grüört dasselbe nicht in dieses Work). — Anseckle III. 8, 9 u. 10.

Ambach. Hessisches Adelsgeschlecht, aus welchem Friedrich Wilhelm v. Ambach, k. preuss. Major, 1783 aus dem activen Dienste trat.

Frh. v. Zedebur, 1. S. 10 u. 11.

Ambele. Altes, erloschenes, jülichsches Rittergeschlecht, welches sich nach dem Sitze dieses Namens im jülichschen Kirchspiele Spiel mannte. Euerard v. Ambula, Ritter, kommt bei Caesar v. Heisterhach, de daemonihus, cap. 37 vor und Zizo, Ritter v. Ambele, starh vor 1284.

False, H. S. 1.

Imberen. Altes Rittergeschlecht, welches den Namen von dem Orte Amberen im Kreise Kempen führte. Henrich v. Amheren, Ritter, batte 1262 Streit mit dem Xantener Kapitel wegen zweier Gatter zur Niel.

False, H. S. 1.

Amberg, Erhländ-österr, Adchstand, Sprossen der Familie sterr, Kaiserthums 1856 S. 168 und 287 war Friedrich v. Amherg Hanptmann im 3. und Angust v. Amherg Hanptmann im 43. Infant. Reg.

Ambly, d'Ambly. Französischer, im österreichischen Kaiserthume anerkannter Grafenstand. Anerkennungsdiplom vom 18. Dec. 1822, (10. Jan. 1823) für Ludwig Grafen d'Ambly, k. k. pens. Rittmeister.

Handschr. Not. - Megerle v. Müklfeld, Erganz-Bd. S. 11,

Ambeten. Altes, centlandisches Adelsgesehlecht, dessen gleichennaniges Stammschloss im Piltenschen Districte liegt. Dasselhe war früher auch im Westphälischen ansässig, wo die Familie einen Burgmannshof im Vechte (Oldenburg) und im Paderbornschen einen Buttersitz zu Eichholz (im Kr. Brakel) hatte. Die Diebterin Maria Johanna Catharian Erika Elisaheth v. Aachen im Münster stammte aus dieser Familie, s. 8. 2.

Frk. v. Ledebur, 1. 8. 11.

habraug. Ales, erlosebenes, zu seiner Zeit malehtiges, bayerfrank aleksgeshliebtt, welches zu Anbraug, jetzt Amerga,
Schlosed Aleksgeshliebt, welches zu Anbraug, jetzt Amerga,
Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlosed Schlo

Handschr. Not, 4. Hrn, Frk. v. Leoprechting.

Ambros v. Rechtenberg. Galizischer Adelsstand. Diplom von 1790 für Johann Ambros, Lehrer der geistlichen Rechte zu Lemberg, mit dem Prädicate: v. Rechtenherg. Negetie v. Michigal, Refast. Sci. 8, 233.

Ambresy, Ambrésy, Ambrésy. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth., 1856, standen in der k. k. Cavallerie die Freiherren Ludwig, Julius, Carl und Bela.

Ambrus. Ungarisches Adelsgeschlecht, ans welchem Ladislaus v. Ambrus nach dem Millit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, als zweiter Oberlieutenant im 7. Husaren Reg. stand.

Ambahaim. Altes, erloschenes, bayerisches Adelsgeschlecht, weisen vom Sehlosse und Dorfe Ambahaim, im Landgerfeite Vishofen, Niederbayern, den Namen führte. Anf diesem Sehlosse sans sehon 1180 Babo v. Ambshaim, welcher in Briefen des Klosters Osternbofen als edler Zeuge vorkommt. Das Geschlecht erlosseh mit Hans Adam v. Ambshaim, Herrn zu Oberndorff, Galgweis etc. Forstenster in Burghausen, welcher unvermählt 1695 starb naf zum Erben seines grossen Vermögens das Kloster Ranshofen eingesetzt hatte.

Handschr. Not. d. Hrn. Frå, v. Leoprechting. - Siebmacker, I. 85.

Amelang. Ein in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, ans welchem mehrere Sprossen in der k. preuss. Armee standen. Carl Friedrich Theodor v. A. trat 1803 als Capitain, ein See. Lient. v. A. 1816 und der Prem. Lient. Carl v. A., früher Capitain in holländ. Diensten, 1813 aus der activen Armee.

Amelin. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Der Name des Geschlechts kommt in früheren Jahrgäng. des Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. vor. Noch 1852 stand Julius Freih. v. Amelin als Lieutenant im 11. Uhlanen Reg.

Anelangen. Altes, längst crioschenes, adeliges Patriciergeschlecht der Stadt Erfurt, wenn auch dieser Name unter anderen Verhältnissen noch in Erfurt forthesteht. Mit der Familie v. Amelunxen stand das Geschlecht in keiner Verhindung.
N. P. A. A. J. V. S. J.

Amelunxen. Altes, niedersächsisches Adelsgeschlecht, dessen Name schon in der Mitte des 12. Jahrh, in Corvevschen und Paderbornschen Urknnden genannt wird. Das gleichnamige Stammhaus liegt naweit Eimheck und Höxter und das nicht weit von demselben gelegene Rittergut Amelnnxborn wurde schon im 12. Jahrh. ein Cistercienserkloster, dessen Erhvoigtei, so lange dasselbe hestand, die Familie hesass. Nach Erlöschen des Geschlechts v. Bodensee nm 1603, belieh Landgraf Moritz zu Hessen den Amtmann Rahe v. Amelunxen mit dem Plessischen Lehn zu Bodensee. doch hatte die Familie schon seit 1530 Calenhergische Lehen besessen. Zn den älteren Besitznngen in Westphalen gehörten Anssel, Drenke, Reckenherg und Waldhof, zu den neueren Rorup, Köpping etc. In Hannover hesass die Familie, ausser Bodensee, Gesmold, Grömeherg und Osen und in Thüringen im 18. Jahrh. Kannewurf. In der neuesten Zeit ist in der kurhessischen Armee A. v. Amelnnxen znm Generalmajor und Commandant der Cavalleriehrigade gestiegen, anch kam und kommt der Name der Familie in den Listen der k. preuss. Armee vor.

L'inser, Corwispelle Chronik, Cap. 34. — Gaube, 1. 8. 25. — Frà. e. Krohar, I. 8. 46.
 - g. Reibritt, 1. 8. 1. 4. — 3. Fr. A. J. 1. 8. 109. — Frà. e. d. Kausteleck, 8. 63. n. 64.
 - Frà. e. Ledebur, I. 8. 11. — Siebnacker, 1. 190 n. 187. — Soppl. an Siebn. W.-B. XII. 1. — W.-B. d. Kgr. Hannover, e. 57 n. 8. 4. — Kaeschlet, I. 8. 9 n. 19.

Ameadorf, Ammeadorf. Altes, Meissnisches Adelsgeschlecht, aus welchem Henriens de Ammendorf von 1275 bis 1293 Bischof zu Merseburg war. Das Geschlecht, welches mit Conrad v. A. 1550 ausstarb, war im Stifte Merseburg, so wie in und um Halle reich begütert nnd stiftete auch das Kloster Lausig bei Bitterfeld.

Brotuf., Merseb. Chronik, Fol. 85. — Knauth, 8, 479. — Gauhe, 11, 8, 10 u. 11. — r. Drephaupt, Beil, B. 8, 3, — r. Heilback, 1. 8, 47. — r. Meding, I. 8, 11 u. 11. 8, 723.

Amerongen, Taels v. Amerongen. Altes, niederländisches Adelsgeschlecht, welches jetzt in Hessen hegütert und im Herz. Nassau bedienstet ist.

e. Hejner, Lief. 18, Adei d. Hrugth. Nassau, 5 u. S. 4. - Kneschke, IV. S. 11.

Amfuri, Amvorde. Altes, braunschweigisches Adelsgeschlecht, aus welchem Gerold v. Amfurt 1190 nnd Theodoricus nnd Werner v. A. 1191, die Söhne des Letzteren aber, Friedrich nnd Dieterich, 1234 urkundlich vorkommen. Siegfried v. A. wird in einer Urkunde von 1296 erwähnt und mit demselhen scheint das Geschlecht ansgegangen zu sein.

Melbomli Chrunic, Marienth, in Script. Rer. Germ. 11L S. 259. — Kettnerii Antiq. Quediinb. p. 332. — Pfeffinger, 1L S. 360 u. 361. — Gauke, 1l. S. 9 u. 10. — e. Hellback, i. S. 66.

lan (lany) de Feat. Altes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem Sprossen in Ostfriesband, Preussen und Danemark vorgekommen sind. Carl i'Amy du Pont starh 1754 als Drost zu Stickhausen in Ostfriesland und ein k. preuss. Capitain l'Ami du Fin im Reg. v. Puttkammer trat 1770 ans dem activen Dienste. Der Bruder des Letzteren war k. dän. Maior.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 11.

Amiet. Erloschenes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem Friedrich v. Amiet als k. prenss. wirkl. Capitain 1820 ans dem activen Dienste der Armee trat nud 1825 starb.

N. Pr. A.-L. I. S. 5. - Frh. c. Ledebur, L. S. 11.

Aminef. Schwedischer Adelsstand. Diplom vom 24. Sept. 1618 für Fedor Aminoff. Die Familie wurde 1650 in das Ritterhaus zn Stockholm eingeführt, machte sich auf Rügen ansässig und wurde anch in Pommern im Grimmer Kreise begütert.

N. Pr. A.-L. 1. 8. 110. — Frk. s. Ledebur, 1. 8. 11. — s. Hapenow, Karte von Rügen, — Srea Rikes Wapnbok, Ausg. von 1766, Adrism. 53. und von 1764, Adrism. 15. — Pomm. W.-B. III., VII. u. 8. 17. — Kaeschke, 11. 8. 7 u. 8.

Amira. Ein nach dem Wappenbnch des Kgr. Bayern, XI. 45 nenerlich in Bayern vorgekommenes Adelsgeschlecht, dem Wappen nach französischen Ursprungs.

Amirowicz, Amirowich. Galizischer Ritterstand. Diplom vom 22. Sept. 1807 für Gregor Amirowicz, Stanislawower Bürger und Handelsmann.

Megerte e. Mühtfeld, Brganz.-Bd. 8. 118.

Ammann. Reichsadelsstand. Diplom von 1747 für Richard Ignaz Ammann, k. k. Hauptmans hei Graf Wurmhrand Infanterie nnd von 1777 für Johann Heinrich Ammann, Salzfactor zu Schafhausen. Letzterer erhielt 1778 auch ein Diplom des erhländstern. Adelsstandes.

Megerte v. Mühtfetd, Brgant.-Ild. 8. 233.

Ammann (Augsbargisches Patriciergeschlecht) s. oben Amann. Ammern. Altes, ausgestorbenes Adeligeschlecht, weiches anf dem Eichsfelde begütert war und von Wolf, Eichsfeldisches Urkundenbuch nehst einer Abhandlung üher den Eichsfeldischen Adel, auferführt worden ist.

\*. Hellback, 1. 8. 67.

Annes (Schild geviert: 1 und 4 in Silber ein an die Theilunglinie angeschlossener, golden hewberter, halber, schwarzer Alder; 2 von Roth und Blan quergetheilt mit zwei gegen einsader gekehrten, geharnischten Armen, welche in den Händen eine goldene, Königliche Krone emporbalten [die Arme stehen im Blauen, die Hande und die Krone im Rothen] und 3 von Blau und Roth quer getheilt mit einem, auf einem grünen Hägel stehenden, vorwärts schenden, geharnischten Manne, weicher in der Rechten einen silhernen Halbmond balt und die Linke in die Seite stemmt, Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 23. Jan. 1742 für Christoph Heinrich Ammon, k. preuss. Residenten und nachher bevollm. Minister und ausservordent. Gesandten am kursächs. Hofe, welches Diplom den 24. Jan. 1765 auf die drei Brüder desselben ausgedehn wurde. Dieselben gebörten zu einer am Neufahatel stammenden, m der französischen Gemeinde zu Bertin zählenden Familie. Das Geschlecht ist nicht, wie v. Hellhach I. S. 67 vermuthet, ausgestorben, sondern blinkt noch in Preussen, namentlich in der Rhein-provinz, in deren Adelsmarthel die Familie in der Person des Gerhard Priedrich v. A. (Haus Walhek, den 22. Jun. 1829) einzetragen ist.

N. Pr. A.-L. I. S. 40 u. 110 u. 111. — Prh. v. Ledebur, 1. S. 11. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 72. — W.-B. d. Pr. Rheinprov. I. 1 u. S. 7 u. S. — Kneschke, 11. S. 8 u. 9.

Ammen (im von Schwarz und Gold schräglinks getheilten Schilde ein nach der rechten Seite zum Sprunge geschicktes, silbernes Einhorn mit roth ausgeschlagener Znnge). Alter Reichs- und in den Königreichen Bayern und Sachsen neuerlich erneuerter und anerkannter Adelsstand. Die Gehrüder und Vettern Ammon: Benedict und Sebastian, Hans Georg, Christoph, Lazarus and Hans Peter, so wie Hans Michael and Leonhard, erbaten sich vom K. Rudolph II. eine Besserung und Bestätigung ihres alten Wappens, worauf der Kaiser lant Diploms, d. d. Regenshurg vom 24. Aug. 1594, den genannten Brüdern und Vettern Ammon, wegen ihrer treuen Dienste um das Hans Oesterreich, absonderlich aber wegen jener, so Benedict Ammon dem Kaiserhanse im Kriege und Frieden bewiesen, gestattete, das alte Wappen wieder vereinigt anznnehmen, statt des geschlossenen Stechhelms einen offenen Turnierhelm zu führen nnd sich allerseits erblich dem Reichsadel heizuzählen. Unter Berufung anf den durch das erwähnte Diplom von 1594 dem Geschlechte znstehenden Reichsadel wurden die Gehrüder Ludwig Ernst Ammon. Dr. philos., Decan, Schnlinspector und Pfarrer zu Markt Lindenhardt bei Bayreuth, Friedrich Daniel Jonathan A., vormals k. preuss. Kammerrath, später k. hayer. Rentamtmann zu Altdorf und Johann Georg Friedrich A., der Rechte und Philos. Doctor und k. bayer. Oher-Appellations-Gerichtsrath in München, den 21. Scpt. 1824, der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern einverleibt und der ältere der genannten Brüder, Christoph Friedrich A., der Theol. Doctor, früher Prof. der Theol. in Göttingen und Erlangen, k. grossbrit., preuss, und bayer. Consistorial- und Kirchenrath, später k. sächs. Oberhofprediger und Kirchenrath etc. erhielt laut amtl. Bekanntmachung vom 17. Dec. 1824 die Erlaubniss, des seinen Vorfahren 1594 verliehenen, neuerlich von dem k. bayer. Hofe erneuerten Adelsstandes und Wappens sich mit seinen Nachkommen im Königreiche Sachsen hedienen zu dürfen. Der Stamm blüht in Bayern and Sachsen.

W.-B. d. Kgr. Bayern X. 11. - v. Hefner, II. 72 u. S. 67. - Dorst, II. S. 91 u. 92. - W.-B. d. Sächs. Stanten, 1. 62. - Kneschke, L. S. 10 u. 11.

Ammon v. Au und Ratissell. Ein ursprünglich altes Bürgerge-

sehlecht in Nürnberg, Regeasbarg und Kelleim, welches sich nach den Hofmarchen An und Ratiszell hei Strauhing nannte md sich hiswellen auch Ammann and Ammänner schrieb. Sprossen des Grachlechts, welches in Kelheim sehon vor 1405 als Regenshargische Vasallen vorkam, erwarhen in Niederhayern viele und sehöne Güter nud hlähten im 16. und 17. Jahrh. zahlreich, gingen aber im 18. Jahrh. ass. Im Wappen hat Stehmacher V. 79 gegehen. Dasselbe führt anch, s. den vorstehenden Artikel, Dr. Johann Georg Friedrich v. Ammon etc., welcher an Grund der Abstammung von Schastian Ammon, aus der Linie zu Kelheim, 1824 von k. hayer. Seite eine Adelserneuerung erhielt.

Handschr. Not. d. Hrn. Frh. v. Leogrechting.

tmeni, de Ameni. Französisches, nach Bayern gekommenes, erloschenes Adelsgeschlecht, ans welchem im 6. Jahrzehnt des 18. Jahrh. Joseph Gottfried de Amoni zu Dietersdorf, Bürgermeister der Stadt München war.

Frk. v. Leoprechting, Stammbuch von Possenbofen etc. 8, 27,

Impark (im rothen Schilded mit blauem Schildesfusse ein Adler mit anfgebobenen Schwingen, welcher in der rechten Klaue ein Schwert emport, mit der linken aber ahwärts und quer einen Lorbeerkrauz hält). Ein ursprünglich eurländisches Adeisgeschlecht, welches mit Christian Leherecht v. Ampach, Domdechanten zu Naumhurg, den 5. Jun. 1831 erloschen ist. Derselbe war als Numsmatiker und Besitzer einer ausgezeinheuten Sammlung von Münzen, Alterthämern, Gemälden und anderen Seltenheiten ein in der Kunstwelt sehr geleierter Mann. Das Geschlecht ist nicht mit der bayerischen Familie v. Amhach (Ampach) v. Grienfelden, s. ohen S. 67, zu verweiseln.

N. Pr. A.-L. I. S. 112. - Frh. r. Ledebur, I. S. 11. - Kneschke, Il. S. 9 u. 10 (im Artikel: v. Ambach [Ampach] suf Grienfelden).

laspieren. Altes, Bingst ausgestorhenes Adelsgeschlecht, weldes in Herz. Ernanschweig: Wolfenhattel das Gut Ampleben besass.
An einem Mouumente auf dem sogen. Heidenkirchhofe vor dem
Neuen Thore zm Schöningen, einer braunsehweigischen Landstadt,
findet sich das Wappen der Familie: ein mit drei Rosen belegter
Querhalken und auf dem Helme zwei Büffelshörner, auf einem Momumente mit der Überschrift: Wilke de Ampleven † anno Domini
MCCCLXVIII. Herr Jan v. Ampleven der "erhaftlige Ridder",
kommt urkundlich 1312 vor.

dlandschr. alte Not.

Impringen. Altes, ursprünglich aus dem Breisgan stammendes, drossehnes Adelsge-chiedt, dessen Stammhans das Schoss und Städtelem Ampringen im Breisgan war und welches von Einigen zu den Nachkomme der Halsburgs gerechent wurde. Die Fulle maehte sich sehon 1296 zu Uttenheim in Taufers (Tirol) ansässig, ging aber später in Tirol wieder aus. Von der breisgauten Blauptlinie verunglickte Johann Friedrich v. A., Domberr zu Basel und Domiedlar zu Warzburg, 1612 durch einen Fall und der und Domiedlar zu Warzburg, 1612 durch einen Fall und der zu.

bletige Bruder desselhen, Johann Caspar v. A., Administrator des Inchameisterthums in Preussen, Hochmeister, des b. röm. Reiche Reichsfürst der gefürsteten Standesherrschaft Freudenthal und oberster Hauptmann im Herzogthume Schlesien, schloss 1634 zu Breslau den Stamm des alten Geschlechts, worauf in Folge von Adoption ein unher Verwandter des Hauses, Rupert Florian Freih. v. Wessenberg, dessen Urgenswater, Humbert v. Wesseherg der Jungere, mit Catharina v. Ampringen vermählt gewesen war, Namen und Wappen derer v. Ampringen dem Seinigen befügte.

Gr. c. Brennits, H. S. 46. — Simpler, H. S. 295. — Gaube, I. S. 25. — p. Hottstein, H. Suppl. (ed. Sign. I.) 8. 3. — p. Hottsch. I. 8. 57 (that ans der riener Familie v. America varied Pamilien genarchi). — N. Pr. A.-L. I. S. 112. — Frb. v. Ledebur, I. S. 11. — Stehnolder, I. 113. — v. Meding, H. I. S. 6. — 7.

Amsberg. Ein in Prenssen vorkommendes Adelsgeschlecht, aus welchem ein k. prenss. Lieutenaut v. A. 1800 ans dem activen Dienste trat und Hermann v. A. 1833 Second. Lieut. und 1847 Premier Lieut. bei der 4. Artillerichrigade wurde.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 11 p. 12.

Amschwangk. Altes, erloschenes, rheinländisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen Siehmacher, I. 125 gegeben hat.

Amsderff, Amsderf. Altes, crloschenes, meissnisches Adelsgeschlecht, welches sich früher anch Amelungsdorff schrieb und später mit Gross-Zschepa hei Wurzen angesessen war. Thilo v. Amelungsdorff, welcher im Schilde einen nach der rechten Seite springenden Steinhock führte, kommt 1302 in einer auf dem Schlosse Saleck ausgestellten Urkunde des Klosters Pforte vor. Aus diesem Geschlechte stammte der als Theolog zu seiner Zcit bcrühmte, 1542 zum ersten protestantischen Bischof zu Nanmburg erwählte, 1565 als herz, sächs, Kirchenrath zn Eiscnach verstorhenc Nicolaus v. Amsdorff, der treue Freund Lnthers. Derselbe führte als Bischof zu Naumhurg einen gevierten Schild: 1 uud 4 Hochstift Naumburg, 2 uud 3 ein springeuder Steinbock, ganz wie ohen bei Thilo v. Amclungsdorff angegehen wurde. Der Bruder des Nicolaus v. Amsdorff, Bartel v. A., sctzte den Stamm durch zwei Söhne fort und Einige nehmen an, dass mit diesen Beiden der Stamm erloschen sei, doch hat derselhe noch his zu Ende des 17. Jahrh. geblüht, denn 1694 lebte noch Hans Christoph v. A., mit dem das Geschlecht wohl bald nachher erloschen ist.

Kasath, S. 479. — Gauhe, L. S. 25 u. 26 u. H. S. 11—14. — s. Hellback, I. S. Cl. — Fri. s. Lefetbur, L. S. 12. — s. Langeau, D. Melchlor v. Ossa. Eine Darstellung aus dem K. Jahrh. Leiptig, 1879. Sci.

Amsel. Ein friher in Prenssen vorgekommenes, erloschenes Adelsgeschiecht, aus welchem Peter v. Amsel 1784 Sec. Lieut. in k. preuss. Reg. v. Hake wurde nad Joseph v. A., seit 1791 k. preuss. Stabscapitain bei dem Reg. v. Goltz 1794 aus dem activen Dienste trat.

Amsheim. Altes, ansgegangenes Adelsgeschlecht, welches in der ersten Hälfte des 17. Jahrb. noch zu dem bayerischen Adel gebörte und dessen Wappen Siehmacher, L. 85 gegeben hat.



Amstaedt. Altes, erloschenes, österr. Adelsgeschlecht, aus welchem sich, nach Spangenherg, Adelsspiegel, Bd. II., Christoph and Johann v. A. 1529 hei der Vertheidigung der Stadt Wien gegen die Türken befanden. Im 17. Jahrh. kam die Familie nach Franken und machte sich unweit Cohurg mit den Gütern Helldritt und Rudolphsdorf ansässig.

Bucelini, IL 8. 69. — Hönne Coburg. Chron. S. 105. — Gauke, 1. S. \$6. — p. Heilback, 1. S. 6I.

Amstall. Schwähisches und schweizerisches Adelsgeschlicht, dessen Wappen Siehmacher V. 177, gegehen hat.

Amstedt. Ein im vorigen Jahrh. in Prenssen vorgekommenes, später erloschenes Adelsgeschlecht. Wilhelm Carl Friedrich v. Amstedt, Prem. Lieut. hei den Zieten. Husaren trat 1785 aus dem activen Dienste.

Frh. v. Ledebur, L. S. 12.

Amstein, s. Steiger v. Amstein. Amstel. Ein in Preussen seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. hekanntes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches mit der niederländischen Familie v. Amstel von Minden und Londersloet nicht zu verwechseln ist, s. Wapen der Stede en out Adel Gesl. van Holland, Tah. I. - Georg Friedrich v. Amstel, geh. 1690, Sohn des kurhrandenh. Ohersten v. Amstel, Commandeur des Infant. Reg. v. Donhoff, aus der Ehe mit einer Freiin v. Königseck, fiel 1754 als k. preuss. Generalmajor, Chef eines Infant. Reg., Commandant von Stettin, Amtshauptmann zu Grüningen etc. in der Schlacht bei Prag und in demselhen Jahre hlich von seinen siehen Kindern aus der Ehe mit Elisaheth Eleonore v. d. Gröhen Georg Heinrich v. Amstel, k. prenss. Lieutenant and Adint, des Generals v. Canitz, in der Schlacht hei Gross-Jägerndorf. Der Mannsstamm der Familie, welcher im vorigen Jahrh. die Güter Carneyen, Gahlauken, Gailkelinde und Naguren in der Provinz Ostpreussen hesass, ist nach Allem mit Otto Friedrich v. Amstel, k. preuss. Capitain im Reg. v. Canitz, 6. Mai 1768, erloschen. Die Schwester, Charlotte Elisabeth, verm. Hauptm. v. Vittinghof, starh 12. Apr. 1802.

König, Biogr. Lex. L. S. S .- N. Pr. A.-L. 1. S. 112 u. 113, - Frb. v. Ledebur, L. S. 12. Amstenrath, s. Huyn v. Amstenrath.

Amstetter, Ambstetter, Altes, niederösterr, Adelsgeschlecht vom Herrenstande, welches die Herrschaften Zwernbach, Graheneck und Haimherg in Niederösterreich hesass und schon im 12. Jahrh. zur niedcrösterreichischen Landstandschaft gehörte. Die fortlaufende Stammreihe fängt Heinrich Amhstetter, geh. 1179, gest. 1255, verm. mit Felicitas v. Stockhorn, an. - Alhrecht Ernst v. A., verm. mit Anna Catharina Freiin v. Völderndorf, trat 1675 mit seiner Familie znr evangelischen Kirche üher und erwarh im Cohnrgschen Heldritt und Rudelsdorf, welche Güter später seinem Sohne, Johann Ernst, nnd scinem Enkel, Friedrich Gotthilf, zustanden. Des Letzteren ältester Sohn, Carl Ernst Heinrich, gest. 1802, k. preuss. Major, pflanzte allein den Stamm fort und dem Sohne desselhen, Gustav

Ludwig Heinrich, wurde in Folge des Nachweises, dass sein Geschlecht sich seit Jahrhunderten im unhestrittenen Besitze des freiherrlichen Titels befunden habe, durch k. preuss. Diplom vom 10. Apr. 1841 die Berechtigung zur Führung des Freiherrntitels anerkannt. Letzterer, geb. 1800, jetzt k. preuss. Rath hei dem Appellationsgerichte zu Breslau, vermählte sich 1838 mit Therese Hüpeden und aus dieser Ehe stammt, nehen vier Töchtern, ein Sohn, Freih. Wolf, geh. 1848.

Wissgrill, 1. S. 120 u. 121. — v. Hellback, 1. S. 67. — N. Pr. A.-L., 1. S. 11S. — Frb.
 Ledebur, I. S. 12. — Geneal, Taschenb. d. freih. Häux, 1834. S. 5 u. 6 u. S. Jahrgg. —
 W.-B. d. Pr. Mon, VIII. 13. — Sichmacker, V. 16 (Stammwappen).

Amus, v. der. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches noch im Anfange des 17. Jahrh. zu dem märkischen Adel gehörte und dessen Wappen Siehmacher, I. 174 gegehen hat.

Anaeker, Erhländ, österr, Adelsstand, Nach dem Milit, Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856 S. 107 und S. 291 standen in der k. k. Armee: Ignaz v. Anacker, Major and Garnisons-Spital-Commandant zu Verona und Emil v. Anacker, Lieutenant im 44. Infant. Reg.

Auché. Altes, erloschenes, französisches Adelsgeschlecht, welches zu den ersten Häusern von Anjou gehörte. Der aus demselben stammende Claude de Bellay Chevalier, Seigneur d'Anché kam schon vor dem Widerrufe des Edicts von Nantes nach Berlin, worde kurfürstl. Kammerherr und Gouverneur der Markgrafen Alhrecht Friedrich, Carl Philipp und Christian Ludwig, gewann grosseu Einfluss und konnte sich um die französische Colonie in Berlin sehr verdient machen.

Kuster, Altes a. Neues Berlin, 1, 8, 69, — Erman, Mémoires, 1, 8, 335-37, n. 1X, 8, 5, - N. Pr. A.-L. I, 8, 113, — Frk, v. Ledebur, 1, 8, 12.

Anckelmann, Ankelmann. Reichsadelsstand. Diplom von 1608 für Joachim Anckelmann. Derselbe, in Hamburg gehoren, lebte in Leipzig, kaufte im genannten Jahre das Rittergut Heuckewalde und pflanzte den Stamm fort. Seine Nachkommen hesassen die Güter Podelwitz und Collmen im chemaligen Amte Colditz und Moritz v. Anckelmann, Herr der ehen genannten Güter, schloss 26. Dec. 1722 den Mannsstamm des Geschlechts mit Hinterlassung dreier Töchter.

Gauke, 1f. 8, 15. - v. Uechtritz, dipt. Nuchricht., 1, 8, 4 u. 5. - v. Hellbach, I, 8, 70. Frh. v. Ledebur, 1, 8, 12. - Siebmacker, V. 141 u. 298.

Anckenstein. Ein erloschenes Adelsgeschlecht, welches in der Mitte des 18. Jahrh, in Preussen vorkam. Ein Lieutenant v. Anckensteiu im k. prenss. Reg. v. Gablenz blieh, 11. Octbr. 1759, in der Schlacht bei Kay.

Frh. v. Ledebur, L. 8. 12.

Anckersheim, Ankersheim. Reichsadelsstand. Diplom vom Ende des 17. Jahrh, für den Amtskammerrath und Oberamtmann Christian Mathesius, Ilerra auf Rosenfelde im Greifenhagenschen Kreise, unter Verleihung des Namens: v. Anckersheim. Der Adel der Familie wurde vom Knrfürsten Friedrich III. von Brandenburg, 19.

Sept. 1700, anerkannt. Mit dem Enkel des Erwerbers des Adels, Friedrich Lndwig v. A., erlosch 16. Febr. 1770 der Mannsstamm. Bröppemans. I. S. 182. — N. Pr. A.-L. I. S. 56, 113. u. 114. – Pr. A. Ledebur, I. S. 112. W.-S. 4. Pr. 1866. II. 72. — Pounn. W.-S. II. XLI v. S. 110. — Saccekte, II. S. 10a. II.

Artim. Altes, erloschenes, pommersches und neumlatisches Andelsgeschlecht, welches in Urkunden des 13. und 14. Jahrh., wo die Vorfahren in Pommern auftraten, gleich der Stadt Anclaum Tanglym genaunt wurde. In den beiden letzten Jabrh. was die Familie, aus welcher viele Sprossen in der k. preuss. Armee dienten und Ewald Priedrich v. A., breuss. Hauptmann im Reg. v. Schnlze, bei Collin fiel, nur in der jetzt zum Theil zur Provinz Pommern gehörigen Neumark und zwar im Kreise Dramburg und Arnswalde mit Birkholz, Petznick, Speclusdorf, Stöwen und Virchow begützert. Das Geschlecht ist im männlichen Stamme, 3. Oct. 1781, mit dem k. preuss. Oberstlicutenant v. Anclam im Reg. v. Sass erloschen und der Name desselben ging mit Sophie Friederike v. Sydow, Wittwe des k. preuss. Obersten Hans Ernst v. Anclam, 3. Febr. 1799, ans.

Bringermann, I. 9. Hptst. 8, 99, — Brandenb. Atlas aus d. Landeskunde etc. Anhang, 8, 60 a. 63, — Pauli, Leben grosser Helden, 111. 8, 140. — N. Pr. A. L. I. 8, 114. — Prh. c. Ledebur, I. 8, 12.

Andechs. Altes, erloschenes, bayerisches Grafengeschlecht, dessen Stammschloss und Residenz das spätere auf dem beiligen Berge gelegene, prächtige Benedictinerkloster Andechs unweit des Marktes Diessen am Ufer des Ammersees in Oberbayern, 5 Meilen von München, war. Frühere Schriftsteller haben versucht, das Geschlecht der Grafen v. Andechs aus dem des K. Carl des Grossen und zwar vom jüngsten Sohne des K. Arnulph abzuleiten, ja Münster, Cosmog. c. 5. p. 231 ist noch weiter zurückgegangen und glaubt, dass ein Graf v. Andechs schon vor der Zeit des K. Carl des Grossen im Treffen zwischen Ingolstadt und Pfaffenhofen geblieben sei. Friedrich und Rappold der Jüngere, Grafen v. Andechs sollen 935 dem Turniere in Magdeburg beigewobnt haben und Otto Graf zu Andechs wird von 1102-1139 als Bischof zu Bamberg aufgeführt. Nach dieser Zeit erhielt das Geschlecht von Bayern das Herzogthum Meran, Mcranien, über dessen Ländereien sich verschiedene Angaben vorfinden, zn Lebn. Berthold III. Graf zu Andechs, gest. 1192, soll zuerst zum Grafen v. Meranien ernannt worden sein, doch behanpten Andere, dass das Geschlecht schon lange vorher diesen Titel geführt habe. Berthold IV., Sohn Bertholds III., wird als zweiter Herzog von Meranien anfgeführt und von dem Enkel des Letzteren, Bertbold VI., viertem Herzog von Meranien, stammte Otto, welcher 1248 zu Plassenburg in Franken erstochen wurde nnd als letzter Herzog von Meranien den alten Stamm schloss. Die Herrschaften kamen in verschiedene Hände. E. Fortunal Hueber, unsterbl. Gedichtalas der vortrefflichen Greeblecht der v. Thaura, Anderba v. Hohrawarth, Ingolstadt 1670. — Kanath, S. 227. — Lucar, Grafeusal, S. 47—72. — Zedler, 11. S. 141. u. 142. — Biedermann, Geneal. d. fürstl. u. grd. Hänn, Tab. 30—128. — r. Hillback, 1. S. 67. — Siehmacker, 11. S.

Andelberg. Altes, erloschenes, schwäbisches Adelsgeschlecht,

dessen Wappen (im von Roth und Silber der Länge nach getheilten Schilde eine weibliche Fignr von gewechselten Farben) Siebmacher, I. 117 gegeben hat.

Anderlan. Erbländ.-österr. Adelsstand. Der Name der Familie kam noch vor einigen Jahren in der k. k. Armee vor. Joseph v. Anderlan war 1852 Unterlientenant im tiroler Jägerregimente.

Anderler v. Hochenwald. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1752 für Philipp Jacob Ignaz Anderler, Dr. der Philosophie und Medicin, mit dem Prädicate: v. Hochenwald.

Megerte v. Mühtfeld, Ergâns.-Bd. S. 234.

Andérnach. Altes, ansgestorbeues, rheinländisches, von Andernach im ehemaligen Kurfürstenthume Cöln genanntes Adelsgeschlecht, dessen Wappen Siebmacher, I. 125 aufgeführt hat.

Meter. Erbland.-österr. Freiherrnstand. Nach dem Milkt. Schenat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, S. 47 say Joseph Freih. v. Anders, k. k. Feldmarschallliestenant, Vorsteher der Kammer Sr. k. k. Hobeit des Erzh. Stephan. Nachstehem kamen mit delsprädicate die k. k. Lieutenants Emil, Adolph und Ludwig v. Anders vor.

Anders (Anders , Kanerr) (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Gold ein rother Krug mit zwei Henkeln, links in Silber ein halber, schwarzer Adler, dessen Flügel mit einem goldenen Klectstenge belegt ist). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 6. Jal. 1799 für die derbrüder Friedrich Wilhelm Sigsmund und Ernst Angust Leopold Anders, Stiefsöhne des k. preuss. Hauptmanns v. Knorr. Nach Angabe Enigier soll der Adel unter dem Namer Anders v. Knorr verliehen worden sein. Das Geschlecht blüht in Preussen.

N. Pr. A.-L. I. S. 114 u. III. S. 4. - Frb. c. Ledebur, 1. S. 12 u. 13. - W.-B. d. Pr. Mon, II. 72. - Knerchke, IV. S. 11.

Indere v. Parolin (Schild durch einen golden eingefassten), blassen (part-hallen, welcher mit der in ehn einander stehende stehen blassen (part-hallen, welcher mit der in ben ein aus der stehende stehen stehen der stehen stehen der stehen stehen der stehen stehen der stehen stehen der stehen stehen der stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen stehen

Meyerte v. Mühlfeld, S. 96 u. Haudschr. Not.

uderten. Altes adeliges Patriciregeshlecht der Stadt Hannorer, welches urknadlich schon 1360, 1369 und 1339 varekommt und ans welchem Dr. Joachim v. Anderten, fürsthischö. Mindenscher Bath und Capitels-Spudicas, 26. Jan. 1596, für sich und seine Nachkommen ein kaiserliches Bestätigungsdiplum des alten Adels der Familie erhielt. Nach dem erwähnen Adelsbestätigungsdiplome wurde der Ahnherr des Geschlechts schon vom K. Heinrieh I. 924 zu den Turnieren mit deme v. Lüde vindleim etc. ungelassen und dem Adel gleichgehalten. — Nach Angabe Einiger sollte die Nachkommenschaft des Joachim v. A. 1807 mit dem Hauptmanne Johann v. A. zu Hildesheim im Mannsstamme erloschen sein, doch kommen noch jetzt Sprossen des Geschlichts in der k. hannov. Armee etc. vor.

Frh. v. d. Knesebeck, S. 64. — Frh. v. Ledebur, L. S. 13. — Siebmacker, V. 330. — v. Meding, It. S. 17 u. 18. — Suppl. zu Siebm, W.-B. 1, 5. — W.-B. d. Kgr. Hannover, D. 7 u. S. 4.

Andesleiben. Altes, erloschenes, thüringisches Adelsgeschlecht, welches zu Anfange des 14. Jahrh. vorgekommen ist und hesonders nm Erfurt und Gotha begütert war. Das Stammhaus gleichen Namens gehört jetzt zu Preussen.

Brückner, Samml. versch, Nachr. zu einer Beschreib, des Kirchen- u. Schwienstaats im H. Gotha, I. 3. Stück, S. 243. — v. Hellbach, I. S. 68.

Andigal. Altes, erloschenes, frauzösisches Adelsgeschlecht, welches iu Folge der Religionsstreitigkeiten aus Fraukreich in das Brandenhurgische auswanderte und aus welchem mehrere Sprossen in der k. preuss. Armee gestanden hahen.

N. Pr. A.-L. V. S. G. - Frh. p. Ledebur, 1. S. 13.

Andl v. Neckersberg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1807 für Joseph Andl, k. k. Artillerie-Unter-Lientenant, mit dem Prädicate: v. Neckersberg. Carl Andl v. Neckersberg, k. k. pens. Hauptmann war 1856 Oeconomieoficier im 19. Gendarm. Reg.

Megerte v. Mühtfeld, 8. 136,

Andlan, Andlaw. Reichsfreiherrn- und französischer und erbländ.-österr. Grafenstand. Reichsfreiherrndiplom vom 16. März 1676 für die Gebrüder Maria Rudolph, Friedrich Ernst und Ludwig Franz v. Andlau; französisches Grafendiplom von 1750 für die Linie zu Klein-Landau im Elsass und erbländ.-österr. Grafendiplom von 1814 für Huhert Joseph Freih. v. A., k. k. Kämmerer, aus der Linie Homburg in Baden. Die Familie ist ein schr altes stiftsfähiges Geschlecht im Elsass und eins der cdelsten und ausgebreitetsten des gesammten deutschen Reichsadels, welches zu den ältesten vier Erhrittergeschlechtern des h. röm. Reichs, welches Vorrecht K. Carl V. 1550 hcstätigte, so wie zu den reichsunmittclharen, ritterschaftlichen Cautenen im Elsass und Schwahen gehörte. Nach alten Ucberlieferungen sind die Andlaw mit den Römern in die Gegenden des jetzigen Elsass gekommen und haben schon um 900 das Stammschloss und die Burg Andlaw unweit Strassburg erbaut. Unter den Genossen der Turniere werden viele Andlaw genannt, vier Sprossen des Geschlechts fielen 1386 bei Sempach, Matthaeus war 1448 Abt zu Murbach, Georg 1460 erster Rector der Universität Basel und Arbogast wurde 1607 Malteserund Johanniter-Ordensmeister in Deutschland. Die Familie besass in früher Zeit, neben der Stammburg, viele Güter als unmittelbares Reichs- und k. Lehn, doch ging der Besitz meist beim Untergange des hohenstaufenschen Hauses, dessen treueste Anhänger die Andlaw waren, verloren und nur die sehr zerstörte Stammhurg kam 1274 als österr. Lehn wieder in die Hand der Familie zurück. Im Laufe der Zeit schied sich das Geschlecht in viele Linien,

Aste und Zweige, die sich nach ihren Gütern nannten, auch neue Familien, die v. Berekheim etc. bildeten. Die meisten dieser Linien besassen das Bürgerrecht in Strassburg und Glieder des Getelhechts bekleideten von jeher in dieser Stadt die crsten Aemter auf Warden. Nach nad nach sind diese Linien wieder ausgegangen und es blühen von der früher so weit verbreiteten Familie nur noch ofer Linien, die zu Klein-Landau im Elsass und zu Homburg in Baden im Grafenstande und die um 1660 von Ernst Friedrich gestifttet, später frieherriche Linie zu Birseck in Baden. — Die Familie gebört zum ritterschaftlichen Adel des Grossb. Baden und besitzt die Rittergetter Bellingen und Falkensteig.

Bucelini, II. p. 27. — Gaule, 1, 8, 26 u. 27. — e. Hotteteis, II. 8, 8—12 n. Tab, I. 5r. 1. — Wissgruit, I. 8, 122—125. — e. Hollback, I. 5, 63. — Adelsh, 4, Gravel. Bades 5.3—0. — General. Tacketsh, 4, grf. u. ferih. Haiser. — Danatele Garfenh, d. Gegew. I. 6, 71 u. 77. — Stelmacker., L. 127 u. Suppl. IV. 7. — Tyref. 1, 124. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, I. 178. D. 27, I. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, I. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, I. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. I. I. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. II. Tho. 27, II. 178. — Stelmacker, 1, 8, 229 u. 100. — Armordia poezal. — Armordi

Andlern, Andler. Reichs- und erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom vom Jahre 1736 für Franz Otto Theodor Freih, v. Andlern, niederösterr. Regierungsrath und Oberstsilber-Kämmerer der Kaiserin Amalie und den Bruder desselben, Franz Reinhold Freih. v. Andlern . k. k. Hofkammerrath. Der Reichsfreiherrustand war durch den Vater derselben, den bekannten Juristen und Reichshofratb Franz Friedrich Edlen Herrn v. A., gest. 1703, nach Einigen 1682, nach Anderen erst 1696 in die Familie gekommeu. Die Familie selbst war ein niederösterreichisches, ursprünglich aus Schwaben stammendes Adelsgeschlecht, welches in der Person des Franz Friedrich v. A. 1335 den Reichsadel und in der des Franz Jacob v. A. 1592 eine Bestätigung des Reichsritterstandes erhielt und im 15. und 16. Jahrh. im Württembergischen, in Pommern, Sachsen und der Lausitz begütert war. Die von Wisgrill aufgestellte Genealogie der Familie wurde von der k. k. Geh. Hofcanzlei 3. Febr. 1736 und vom k. k. Wappeninspector 30. Mai 1743 an-Gegen Ende des 18. Jahrh. war Franz Philipp Graf v. Andlern, Sohn aus der zweiten Ehe des 1771 als k. k. Hofcommerzienrath's-Prasidenten gestorbenen Franz Reinhold Graf v. A., vermählt mit Mariana Gräfin v. Clam, Majoratsherr auf Chadowin, Willimau, Deutsch-Jassnig und Lautschen. Von den Brüderu lebten Graf Franz Ernst, geb. 1731, und Graf Franz Joseph, welche beide in k. k. Kriegsdiensten gestanden hatten. Von den Schwestern war Grafin Maria Josepha Franziska, geb. 1730 mit Johann Otto Freih. v. Skrbensky und Gräfin Maria Philippa, geb. 1732, mit Alois Grafen v. Spindler, k. k. Gch. Rath und Kämmerer, vermählt. Später ist der Stamm wohl ausgegangeu.

Sejfert, Rammataf, Ill., I. — Ganke, I. S. 27 a. 28. — Japtor, Beltr. sur Jarist, gelehten Bisteri IV, 8 48. — Wingrigit, I. S. (29-213) a. Ill. S. 471. — Magrete v. Nishljeft, 8. 18. Iz. – r. Helblack, I. S. 68. — Feb. v. Ledebur, I. S. I3. — Ssehmacker, V. 216. — Bapt. an Siehm, W.-B. VI. 11. — W.-B. d. Oestert, Mon. I. 71.

Andrásffy de Devényl-l'ifalu. Ungarisches Adelsgeschlecht, aus welchem Julius A. de D.-U. Lieuteuant im k. k. 5. Infant. Reg. ist.
Andraskay. Ungarisches Adelsgeschlecht, aus welchem vor eini-

gen Jahren (1852) Julins v. Andraskay Licutenant im k. k. 6. Husaren Reg. war.

Madriasy . Erbländ-österr. Freiherrn- und Grafenstand. Freiherrndiplom von 1736 für Johann Joseph v. Andrissy k. köberstlieutenant und Commandanten des Leopold Phiffyschen Infant. Reg. and Grafenführ)om von 1780 für Carl Freih. v. Andrissy, k. deeneralmajor. Die Familie, deren Almherr magyarischen oder griechteichen Ursprungs war, blüthte zuerst im Lande der Srechte nichtechen Ursprungs war, blüthte zuerst im Lande der Srecht and kam 1371 nach Ungarn. Ein, aus Siebenbürgen nach Italien verpflanzter Zweig, welcher sieh: Markgrafen Andreasy, Grafen v. Ritatio schriche, erlosch nach 600 jährigem Bestehen. Die in Ungarn unch blütende Pamilie theilt sich in eine altere und jüngere Linitst.

Andr's (in Gold ein rothes, den ganzen Schild durebziebendes Andreaskreuz). Erbländ-österr. Adels- und Ritterstand. Adelsdiplom von 1796 für den k. k. Oberstlieutenaut und Oberdirector des Wiener Walsenhäuses André, mit dem Pradicater: Edler von, und von 1807 für Anton Baltihasar Joseph André, Gutsbesitzer in Niederösterreich und Ritterstandsdiplom vom 12. Jun. 1818 für Lettderen.

Megerle e. Mühlfeld, S. 156 u. Ergänz. Bd. S. 234 u. 118. - Handschr. Not.

Madrez (in Silber ein schwebendes, rothes Andreaskrez, welches von vier rothen Rosen begleitet ist). Erbland-osterr, Ritterstand. Diplom vom 2. Mai 1815 für Christoph Andrea, k. k.
Hoffabrikanten und Eigenthimmer der Seiden- und Sammefischrik in
Wienerisch-Nenstadt, anch Herrn der Herrschafteu Brandlin und
Przeborzow in Böhmen. Das erwähnte Wappen, unr dass dasKreuz nicht roth, sondern Dalu tingirt ist, wird im Wappenbuch
des Kgr. Bayren, 10. 62, dem k. bayer. Landrathe zu KirchleimBollanden beigeigt, welcher 12. Oct. 1817 den persönlichen bayer.
Ritterstand erhielt und 11. März 1819 in die Adelsmatrikel des
Kgr. Bayren ingetragen wurder.

Megerie r. McMeleid, 8, 91 u. Handschr. Not.
Andrée, Edle. Erbländ.-Osterr. Adelsstand mit dem Prädicate:
Edle von. Moritz Edler v. Andrée steht als Major im k. k. 2.
Dragoner Reg.

Jadrias - Werburg. Erbländ-österr. Freiherrnstand. Diplom von 27. Aug. 1692 für Franz Carl Elias v. Andrian. Derselbe gehörte zu einem alten tiroler Geschlechte aus der Grafschaft Görz, welches sehon um 1200 vorkam, früher Murentbeim (Nurenteim, Murentheim) v. Andrian hiess, später aber und jetzt: Andrian verburg, oder v. Andrian Werburg sich schrieb und schreibt. Das Werburg, oder v. Andrian Werburg sich schrieb und schreibt. Das des Eghard M. v. A. mit Adelheid v. Werburg, Tochter des Heinerich v. Werburg, erworben. Der freiherrliche Stamm ist durch den Sohn des Freih. Franz Carl Elias, deu Freih. Joseph Ferdinand Lopold, welcher durch seine Gemahlin Josephiae Sidonia.

v. Baumann, deren Mntter eine Schillerer v. Regenstauf war, schöne Güter im Nordgau erhielt, fortgepflanzt worden und blüht in mehreren Gliedern in Bayern und Oesterreich.

Ganke, I. 8. 25 (nach Brandls u. Bucellal) — v. Lang, S. 35, — Handschr. Not. des Brn. Frh. v. Leopreching. — Siebaucher, II. 35. — W.-B. d. Kgt. Bayera, II. 46. v. Bölchers, Z. Abbl. 8. 109 u. 106. — v. Heferer, II. 21 u. 8, 25. — Americhe, I. S. II u. 12,

Mudrif, d', Barua, Wiesunt de Gargler. K prenasischer Freikerrustand. Diplom vom 5. Dec. 1787 für Jean Andrié Gorgier, Staats-ralt zu Neufchatel und Herr auf St. Aubin, mit dem Prudicate: Viconte v. Gorgier. Derseibe, ein Nefe des 1762 verstorbenen Jean Henri d'Andrié, welcher 1738 und 1739 Gesandter des Königs Friedriche Wilhelm I. von Preussen am k. grossbritann. Hofe gewesen, stammte aus einer der angeschensten Familien in Neuf-chatel, war bis 1763 Gooverneer eines der preuss. Prinzen und starb 1788. Im Besitze des Guts St. Aubin folgte Charles d'Andrié. Und des Officiere Généraux du Roi, Intendant de büttimens, Hard Gruyer etc. Von den Sprossen des Geschlechts standen und stehen mehrere in k. preuss. Militardiensten.

N. Pr. A.-L. I. S. 114 u. III. S. J. - Frk. c. Ledebur, 1. S. 13. - W.-B. d. Pr. Mon.

Andriesens. Reichsadelsstand. Diplom von 1733 für Carl Servatius Andriesens.

Megerle v. Müllfeld , Ergäus, Bd. S. 234. - Suppl. zu Slebm, W.-B. 1L 27.

hufrieich (Indrieic) v. Racspalie. Erbland-österr. Adelsstand. Diplom von 1767 für Andreas Audrierich, k. k. Oberlieuteunt beim zweiten Banal-Infaut-Reg. und den Bruder desselben, Gregor A., Fähnrich bei demselben Regimente und cines anderen Bruders Sohn, Anton, Gadet ebendavelbet, mit dem Frädigate: v. Knespolke. Von den Sprossen des Geschlechts stehen jetzt drei in der k. Armee: Albert, Hauptmann I. Kl. im 32. Infant. Reg., Joseph, Hauptmann im 26. Infant. Reg. und Michael, Oberlieutenant im 36. Infant. Reg.

Megerte v. Mühlfeld, 8, 157.

Andrioll. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1766 für Alexander Andrioli in Krain, wegen seiner commerziellen Kenntnisse, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie v. Mühlfeld, S. 97,

Andris Edle v. Reldenhort. Erbländ.-Österr. Adelsstand. Nach dem Milt. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, S. 200 stand Hermann Andris Edler v. Elleldenhort als Hauptmann 1. Kl. im k. k. 14. Infant. Reg.

Andruchewitz. Polnisches, zum Stamme Doliwa gehöriges, erloschenes Adelsgeschlecht, aus welchem Joseph v. A. 1807 in k. prenss. Militairdienste trat. Derselbe uahm 1835 mit dem Character als Rittmeister den Abschied.

Frk. c. Ledebur, 1. 8, 13, - Niesiecki, Korona Polska, 1, 22, 11, 55,

Anefelt, Anevelt. Altes, längst erloschenes Adelsgeschlecht, wclels, im Fuldaischen angesessen, schon 1323 vorgekommen ist. Schanzel. p. 29. - e. Medieg. II. 8. 15.

Eneschite , Dentsch. Adris - Lex. I.

Anethan (Annethan) auf Bensborn. Kurbayer. Freiherrnstand. Diplom vom 5. Mai 1750 für Johann Sebastian v. Anethan, kurbayer, Trucbsess und Pfleger zu Pfaffenhofen in der Oberpfalz. Derselbe gebörte zu einem seit 1630 in den Adelsstand erhobenen Geschlechte, aus welchem der Weihbischof v. Ancthan zu Cöln 1688 vorzüglich zur Wahl des Herzogs Joseph Clemens von Bavern zum Kurfürsten von Cöln wirkte und war ein Sobn des fürstbisch. Regier.-Pflegers zu Hohenburg auf dem Nordgau v. A. In der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern war (1815) eingetragen der Sohn des Frh. Johann Schastian: Johann Oswald Jacob Joseph Michael Wilibald Adam Freih. v. A. zu Moringenberg und Altfatern, geb. 1726, k. bayer. Kämmerer, quiesc. Regier.-Rath von Amberg, Laudrichter zu Leuchtenberg und Pfleger zu Wernberg mit seinem Vetter: Franz Heinrich Bernhard Johann Neponjuk Freih, v. A., gcb. 1755, k. bayer. quiesc. Landrichter von Schnaittach. Nach dem N. Pr. A.-I.. a. a. O. ist die Familie eine rheinländische, welche, vor der Iuvasion der Franzosen, eine der Burgen zu Densborn besass. Jacob Philipp v. A., kurfürstl. Kellner zu Cocbem, sebeint zuerst den Adel geführt zu haben. Die Tochter desselben, Margaretba, vermählte sich mit Caspar v. Hontheim und wurde die Mutter des berühmten Historikers v. lloutheim, Weihbischofs zu Tricr. Johann v. A. war von 1630-1657 Canzler des Knrf. von Trier und der Sobn, Johann, wurde Canonicus zu St. Gercon in Cöln, später Dechant zu Winchen, Propst zn Goslar and Weibbischof zu Hildesheim, Tricr und zuletzt zu Cöln, als welcher er auch zum Bischof von Hieropolis ernannt wnrde. Freih. v. Ledebur (a. u. a. O.) giebt den Adel der Familie als kurtrier, Beamtenadel. Zu den Vorfahren gehörte Peter Onethan 1599, Kellner zu Schöneck. D. Johann A. wurde in der Bestallung als Canzler des Kurfürsten von Trier vom 28. Aug. 1652 noch ohne Adelsprädicat, später aber mit demselben genannt. Einer seiner Söhne war der oben erwähnte Johann Heinrich v. A. Bischof zu Hieropolis.

e, Lang. S. 96. — N. Pr. A.-L. 1, S. 114 u. 115. — Fra. c. Ledebur, 1, S. 15. — W. B. d. Kgr. Bayers 11, 57. — r. Hefner, 11, 21 u. S. 25 u. 26.

Jafnag. Altes, österr. Adekgesehlecht, nas welchem Caspar v. Anfang, Iher and Hirschsterten, fürstl. Freisingischer Pfleger der Herrschaft Grosseu-Entzerstorf, 3. Mai 1572 unter die alten Gesehlechter des niederösterreichischen Ritterstandes aufgenommen wurde. Erssmus v. A. verglich sich noch 1636 mit seiner Schwiegermutter, Felicitas v. Eham und mit ibm ist wobl in Niederösterreich das Geschlecht wieder ansgegangen.

Wissgritt, 1. 8. 134.

Angelelly, Angelell-Naireuzi. Altes, erloschenes, nrsprünglich itzlienischen Marchesengeschlecht, zu welchem Louis Marquis v. Angelelly gebörte. Derselbe trat aus bayerischen und bolländischen Diensten 1756 in prenssische, wurde 1758 Generalmajor, nahm 1760 den Absebied und starb 1754 als besischer Generallientenant.

v. Schöning, Generale der preuss. Armee, S. 94 (der Name Angenelli ist unrichtig). -Frå, v. Ledebur, I. S. 13. -- Suppl. zu Sirbm. W.-R. Vil. 12.

Angell. Erbländ.-österr. Ritterstand. Nach dem Milit. Schemat, d. Oesterr. Kaiserth. 1856. S. 270, stand Moritz Ritter v. Angeli als Oberlientenant im k. k. 37. Infant. Reg. Anch kommt eine adelige Familië v. Angeli im genannten Schemat. vor.

Angelini v. Brablenhof nud Massonendorf. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1802 für Sebastian Angelini, Doetor der Rechte und Fisealamts-Vertreter zu Areo iu Tirol, mit dem Prädicate: v. Brabienhof und Massonendorf.

Megerle v. Mühtfeld, Ergins.-Bd. S. 234.

Angelini v. Engelberg. Reichsadelsstand. Diplom von 1779 für die Gebrüder Jacob und Joseph Angelini, Seidenhändler zu Ala im Trientiniseben, mit dem Prädicate: v. Engelberg.

Megerte v. Mühtfeld, Ergáns.-Bd. S. 234.

Angelis. Reiebsritterstand. Diplom von 1764 für Stephan Vigil Angelis, Doctor der Reebte zu Costedi im Trientiniseben. Megerie v. Müldfeld, Brglaz.-Bd. 8. 234. — Nappl. zu Nichm. W.-B. XI. 6

Angelleck Altes, zu Anfange des 17. Jahrh. erloschenes, frånisiebes und mittelrbeinisches Adelszeschlecht. Der letzte Sprosse desselben war nach Allem Johann Burrhard v. Angelloch, welcher sich 1699 mit Ursala Catharina v. Woosheim, die 12. Nov. 1619 starb, vermählt hatte. Philipp v. A. war 1470—1473 Oberster Compan des Hochmeisters und 1473—1484 Deutselı-Ordens-Comthur zu Preussisch-Holland.

Frh. v. Lodebur, 1, 8, 13 u. 14. - Siebmacher, 1, 125,

Angelmacher. Altes Cölnisches Patriciergesehlecht. Junker Bruno Angelmacher, Bürgermeister zu Cöln, starb 1573 und Gerhard A., ebenfälls Bürgermeister zu Cöln, 1604.

Fabre, 1. 8. 7.

Augele-Saneta, s. Gervasi v. Ransoff und Saneto-Angelo. Augely. Ein namentlich vor und nach der Mitte des vorigen Jabrb. in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, aus welchem mebrere Sprossen in der k. preuss. Armee dieuten. Der Capitain v. A. beij ID Vergere nahm 1739, der Rittmeister v. A. bei v. Möhring Honaren 1763 und der Prem. Lieut. v. A. chenfalls bei v. Möhring 1772 den Abschied.

Frh. v. Ledebur, l. S. 14. Angerburg, s. Dellmän v. Angerburg und Dinzl v. Angerburg.

server. Alte, österreichisches Adelegeschlecht, welches schon von Errichtung der Einlagsbücher und Martisch in Niederösterreich Güter besass. Johann Annerer, Doctor Juris und k. k. Rath 
und Schutzer und Schutzer und der Schutzer und dem Alten Hofgreichte, sach 1498. Von demselhen stammten 
zwei Söhne, Pranz und Gregor, welche 8. Fehr. 1534 von dem 
stateren K. Ferdinand I. den Adel erhielten. Johann Georg und 
Bartboloma v. A. waren 1541 und Letzterer noch 1558 mit dem 
Edelsitzer Ehrunhof und Lichtenwerth begützert, Ursula v. A. war 
1543 Gemablin des Edlen Lorenz Saurer und die Erhen der Fran 
Catharina v. A. verglichen sich 1593 nutze einander. Später kommt

to any Gungle

das Geschlecht nicht mehr vor. Dasselhe war ührigens von der gleichnamigen Familie in Oesterreich oder Ens werschieden, web gleichnamigen Familie in Oesterreich oder Ens werschieden, web Freih. v. Hobeneck III. unter den abgestorbenen Geschlechtern aufgeführt hat und aus welcher Gregor v. A., Dottor Thefo., Dottor Thefo., 1532 Bisch om Wienerisch-Neustadt und zugleich Dompropst zu Brixen, gest. 1648, stammte.

Wissgritt, 1. S. 134 u. 135.

Angerheim, s. Grabmayer v. Angerheim.

Angerheimb, s. Dorffner v. Angerheimh.

Angermayr. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1798 für Johann Friedrich Angermayr, k. k. Hauptmanu und Rechnnigsführer hei Hohenlohe Infanterie.

Megerte e. Mühlfeld, 8. 157.

Angermayer v. Bebenberg. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 2. Nov. 1844 für Joseph Angermayer, juhil. k. k. Staatsraths-Secretair, mit dem Prädicate: v. Bebenberg.

Handsehr, Notiz,

Angern. Altes, preussisches Adelsgeschlecht, welches nach Angabe Einiger aus Dänemark stammen soll, doch sind die Familienurkunden im 30jährigen Kriege verloren gegangen und es ist daher der angegehene Ursprung nicht ganz gewiss, wohl aber findet sich im Magdehurger Lehnsarchive, dass Cuno Calli Curt der Stammvater aller nachherigen v. Angern, welcher drei Söhne, Heinrich, Claus und Ahrend, hatte, um 1388 im Erzstifte Magdeburg ansässig wurde. Als Stammhaus wird das Gut Angern im Kreise Wollmirstädt genannt und vom 15, bis ins 18, Jahrh, erlangte die Familie im Magdchurgischen noch mehrcre andere Güter und warde im 17. Jahrh. in Pommern, so wie im 18. und 19. Jahrh. in der Provinz Brandenburg hegütert. Glieder der Familie hahen mehrfach in k. preuss. Staats- und Kriegsdiensten gestanden und Ferdinand Ludwig Friedrich v. Angern, k. prenss. wirkl. Geh. Staats-Kriegs- und dirigirender Minister bei dem Generaldirectorium, starh 1828 auf seinem Gutc Süldorf hei Magdehurg. Durch weibliche Sprossen des Gesehlechts ist der Name und das Wappen desselhen in die Stammbäume der Familien v. Graevenitz, v. Byern, der Grafen v. Itzenplitz etc. gekommen.

Bucclini, II. 8. 43. — Zedler, Suppl.-Bd. I. S. 1464 u. 1465. — Brüggemann, I. 9. Hptsl. — N. Pr. A.-ls. I. 8. 115 — Manstein, S. 24. — Frh. p. Ledebur, I. 8. 14 — Siebmacher, I. 172. — Kancikle, IV. S. 12 u. 13.

Angerort. Altes, Cölnisches Patriciergeschlecht, welches in den Stammhäumen der Familie Therlaen, geuannt Lennep, mehrfach vorkommt.

Fahne, 1, 8, 7,

Angersteln. Ein erloschenes, früher in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, aus welchem Friedrich Otto v. Angerstein unter K. Friedrich II. v. Preussen im 7jährigen Kriege als Officier diente. Frb. v. Ledebr. 1. 8, 18.

Angreau, d'. s. Legrand d'Angreau.

Angret, Freih., s. Freih. Kempf v. Angret.

Angval de Sik et Sik-tbony. Ungarisches Adelsgeschlecht, ans welchem vor einigen Jahren (1852) Carl Angyal de Sik et Sik-Abony als Rittmeister im k. k. 4. Husaren Reg. stand.

Anhalt (Schild geviert mit Mittelschilde: Mittelschild durch einen sehrägrechten, rothen Balken getheilt, rechts ein auf einer rothen Zinnenmauer emporsteigender, gekröuter Bär mit goldenem Halshande, links von Sehwarz und Silher geschacht; 1 und 4 in Blau drei (2 und 1) goldene Sterne und 2 und 3 in Gold zwei sehwarze Adlersflügel). Reichsgrafenstand. Diplom vom 19. Sept. 1749 für die von dem Erbprinzen Wilhelm Gustav v. Anhalt-Dessan mit Johanna Sophia Herre, der Tochter eines Dessaner Kaufmanns and Brauherrn, in 1726 geschlossener, anfangs heimlicher Ehe crzeugten Kinder Leopold Ludwig, geh. 1729 und gest. 1795 als k. preuss. wirkl. General, Friedrich, geb. 1732 und gest. 1794 als k. russ. Generallieutenant, Albrecht, geb. 1735 und gest. 1773 als k. preuss. Generalmajor und Leopoldine (Posthuma) geb. 1738, später Gemahlin des k. preuss. Obersten v. Pfuhl. Von Leopold Ludwig stammte ans der Ehe mit Caroline v. Prinzen eine, später mit dem in k. preuss. Militairdiensten stehenden Julius v. Bonge vermählte Tochter, Friedrich hlieh nnvermählt, Albrecht aber, vermählt mit Sophie v. Wedel, setzte den Stamm durch tirei Söhne und eine Tochter, später vermählte Gräfin v. Waldersce, fort. Von den Söhnen schloss der Jüngste, August Gnstav, geb. 1772, k. preuss. Major a. D. 3. Jan. 1823 zu Elhing diesen Nehenzweig der Anhaltiner. Jacohi, geneal. Haudb. 1800 I. S. 374 und 375. Lentzii Becmannus enucleatus, p. 492 sqq., de Marées in Ersch und Grubers Encyklop. IV. S. 134. - N. Pr. A.-L. I. S. 124 und 125 (nimmt nicht drei, sondern fünf Söhne des Erhprinzen Wilhelm Gustav an. Von diesen soll der älteste, Wilhelm, als k. prenss. Oberstlieutenant und Flügeladjutant in der Sehlacht hei Torgau und der dritte, Gustay, als k. preuss, Grenadiercapitain in der Schlacht hei Breslan gebliehen sein, der zweite Sohn wird irrthumlich, wie der vierte, auch Friedrich genannt).

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 14, - Suppl, zu Siebm. W.-B. IX, 1, 10,

Anhalt (Schild geviert: 1 in Gold ein schwarzer Blür mit silbernem Halsbande, welcher auf einem schräglichen schwarz-silbernen Schache emporschreitet; 2 in Roth zwei silberne Querhalken; 3 silbern dnamsert, ohne lidd und 4 in Silber ein silbern geharnischter Arm, in der Fanst einen Sähel schwingend.). Preussischer Achelstand. Diplom vom 3. Jan. 1761 für die heiden, von dem 1737 verstorhenen Erhprinzen Wilhelm Gnatav v. Anhalt-Dessan mit der Tochter des Superintendenten Chardins zu Dessan gezengten Söhne, Heiberte Wilhelm, k. preuss. Pflegdelightanste und Hauptvach auf der Schweizer auf Schwinger und Schweizer und Sch major, gest. 1837. Die Familie wurde in Westphalen und in den Provinzen Brandenburg, Sachsen und Preussen angesessen.

N. Pr. A.-L. I. S. 44 u. 125 u. 126. — Frh. s. Ledebur, I. S. 14. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 72. — Kneschke, IV. S. 13 u. 14.

Anhanger. Altes, erloschenes, freiherri. Gesehlecht in Oberobsterreieh, wo dasselbe im sogen. Hausruck-Viertel das Schloss Roith nnd Köppach besass. Die Erbtochter des Wolf Anhanger, welcher 1474 als Letzter des Mannsstammes uoch lebte, Beuigna, brachte diese Güter an Hildekrand v. Jörger, mit welchem sie sich 1461 vermählt hatte nnd die Nachkommen des Letzteren an die Grafen v. Zintendorf.

Frh. v. Hoheneck, 11. S. 730, - Gauke, 11. S. 1350.

Anières. Altes, französisches, nach Preussen gekommenes, später aber wieder erloschenes Adelsgeschlecht. Ein Faharrich Y. A. im Reg. v. Bulow nahm 1706 den Abschied, Friedrich Paul v. A. wurde 1770 k. preuss. Kammergerichts- und Criminalrath und Friedrich Benjamin v. A., k. preuss. Geh. Rath und Geueralfiseal, ist als Schriftsteller anfgetreten.

Ankenbrand. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1791 für Philipp Ankenhraud, k. k. Oberstlieutenant hei der Feldartillerie und Theresien-Ordens-Ritter.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 41,

Askarentier. Altes, erloschenes, ursprünglich kärntnerisches Adelsgeschiecht, welches auch, wiewohl irrig, Angelreuter genannt wurde. Dasselbe war in Kärnten an der Drau hegdterte, später aber kamen mehrere Sprossen desselben nach Oesterob. Dietl Ankhenrentter war 1307 des Herzogs Heinrich in Kärnten Hauptmann, Schald A., Pfleger zu Märnberg, kommt 1379, David A., des Grafen Hermann zu (191) Hauptmann auf dem Wartensteine, 1406, und Simon A. auf Seharffenstein und Seebarn 1416 urkundich vor. Mt Nabuchodonosor A., einem tapferen Krieger, welcher von 1455—61 genannt wird, hören die Nachrichten über das Geselbecht auf.

Wissgrill, 1. 8. 135 u. 136.

Ankerau, s. Novatzky v. Ankerau.

Ankerberg, s. Epstein v. Ankerherg.

Ankerburg, s. Wagner v. Ankerburg.

Ankerhusch, s. Mändl v. Ankerhusch. Ankersfeld, s. Pauer v. Ankersfeld.

Ankerhofen, Ankerhofen: Erbländ-österr. Adels- und Freibermstand. Adelsdiplom vom 7. Dec. 17.54 für Franz Benediet Hoffer, Oberpfloger der Herrschaft Greiffeulberg und Hammer-Gewerks-Inhaber zu Steinfeld, mit dem Frädleiste v. Ankershofen und Freiherrudiplom vom 17. Dec. 1788 für den Sohn desselben, Gottlieb Carl v. A., landeshauptmannschaftlichen Rath in Kürsten und Hern uf Tanzenberg und Weruberg in Kärtten. Letzterer starb 1824 als k. k. pens. Appell.-Ger.-Secretair. Die Familie blüht in Klagenfurt.

Megerle v. Mühlfeld, Ergünz. Bd. 8. 41 a. 322 (am letzieren Orie ist der Erhobene Lorens Bedreit genannt und der Name Ankershoffen geschrieben). — Geneal. Taschenb. d. freib, Hüsser. — Kaeccide, 1. 8. 12 a. 13.

Ankerstein, s. Krüttner v. Ankerstein.

Ankerthal, s. Kokhl v. Ankerthal.

Jaham. Ein zu Osnabrück vom 13. bis 15. Jahrh. vorgekommenes ritterliches Stadigeschlecht, welches in Urkunden gewöhnlicht. Anchem genannt wird and dessen gleichnamiger Stammsitz im Ante Fürstenan im Osnabrückschen gelegen ist. Anch war dasselbe in der Grafschaft Ravensberg aussisstg. In neuerer Zeit ist in Dauzig ein gleichnamiges Adelsgeschlecht aufgetreten. Ein v. Anwun, k. preuss. Commerzicarath, kommt 1806 vor nud Heinrich Julius v. Ankum wurde 1827 Second. Lient. bei der k. prenss. 1. Artilleriehrigade.

Culemann, Raveusb, Merkwürdigk, I. S. 138 mit dem anrichtigen Namen: v. Anthem. S. Pr. A.-L. V. S. 6. - Frh. v. Ledebur, I. S. 14.

Ankwicz. Galizischer Grafenstand. Diplom von 1778 für Stanislaus, Lorenz, Andreas, Michael, Johann und Matthias v. Ankwicz. Andreas Graf v. Ankwicz, Canonicus in Ollmütz, erhielt 24. Aug. 1810 das erbländ-österr. Incolat als Graf verlichen.

Meyerte v. Mühtfeld, Ergana,-Bd. S. s.

Anna, St., Ritter, s. Ritter Spreng v. Sauct-Anna.

Annn v. Cele, d'Anna de Cele. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1746 für Johann Joseph Anton d'Anna, mit dem Prädicate: v. Celo.

Megerte v. Mühlfeld, Erghun.-Bd. 8, 235,

Anaearoart, d'uneaseout. Reichsfreiberrustand. Beiname der obtert. Linie der Grafen v. Sain-Genois. S. den betreffenden Artikel.

Anaeherg. Altes, erloschenes, tiroler Freiherrageschlecht, ass welchem Ernst v. Annenberg schon dem Turniere zu Zürich 1165 beigewohnt und welches um diese Zeit aus Sachsen oder Hessen neh Tirol gekommen sein soll. Conrad v. Annenberg der rioder vom Thurn zu Meran und Partschnis lebte 1270. Heinrich v. A. war 1315 Landeshaputmann an der Etsch nud brachte das Schloss Annenberg in Tirol an sich. Percifal bekleidete 1456 die genannte Landeshaputmanns-Stelle und Matthaus erhielt 1604 den Freiherrnstand. Von Letzterem stammte Johann Georg, welchem on Stamm mit zwei Sohnen, Christian und Leopold, forstehte. Das Geschlecht ist später, 1695, wie Seifert, Ahnentafel der Freih. v. Füere, narielt, erloschen.

Bucelini, 11. p. 57, 111. p. 72 a. 1V. — Gr. v. Brandis. — Gambe, 1. 8, 29 a. 30, — v. Hellbach, 1. 8, 70. — Sichmacker, 1. 43.

Annich Edle v. Lindan. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1820 für Stephan Annich, k. k. Oberlieutenant, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Mühlfeld, Ergünz.-Bd. 8, 285,

Annorius. Ein erloschenes, in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrh, in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht. Ein Lieutenant v. Annorius bei dem Stettiner Art, Corps. starb 15, Jun. 1774. Frh. v. Ledebur, L. S. 14 (der Adel ist durch ein beigesetztes Fragezeichen in Frage

Anns, K. bayerischer Adelsstand. Diplom v. 9. März 1824 für die Gebrüder Georg Ludwig Anns und Wilhelm Anns. Ersterer, geb. 1792 zu Neuenstein im Württembergischen, machte sieh 1792 zn Frankfurt a. M. ansässig, Letzterer wohnte in Regenshurg. Georg Ludwig v. Anns hat den Stamm durch zwei Söhne, Eduard Theodor Wilhelm v. A., geh. 1809 und Gustav Conrad Friedrich v. A., geb. 1812, fortgepflanzt.

W.-B. d. Kgr, Bayern, X. 12. - v. Hefner, 11. 72 u. S. 67. - Kneschke, 111 S. 21 u. 22. Anreitter v. Ziernfeld. Erbland.-österr. Ritterstand. von 1736 für Georg Joachim v. Anreitter, als küuftigen Successor des Franz Leopold Freih. v. und zu Ziernfeld, unter Erlauhpiss zur Führung des Namens und Wappens des Letzteren, mit dem Pradicate: Ritter, Edler v. Ziernfeld. Franz Leopold Ziernfeld (Zierenfeld), innerösterr. Hofkammerrath and Kammergraf in Eisenerz, batte 1709 den erbländ.-österr. Freiherrnstand erlangt.

Megerte v. Muht/etd, Brganz.-Bd, 8. 118 u. 8. 116.

Anrepp, Anrippe. Altes, liefländisches Adelsgeschlecht, dessen Stammhaus das Gut Anrepen im Paderhornschen (im jetzigen Kreise Büren) zn sein scheint, welches noch 1463 nach v. Steinen II. S. 587 einer gleichnamigen Familie zustand. Das Geschlecht hreitete sich nach dieser Zeit in Liefland immer weiter ans, findet sich schon 1561 nnter der liefländischen Ritterschaft anfgezeichnet und erwarb die Güter Adsiz, Ankas, Kuxkull, Normal nnd Slanapp. Johann v. Anrepp erwarh 1660 durch seine Gemahlin Elisabeth v. Schwerin das Gut Landskron in Vorpommern, anch stammte aus dieser Familie die Mutter des hekannten k. schwed. Feldmarschalls v. Wrangel. In neuerer Zeit ist das Geschlecht in Russland zu grossem Anschen gekommen und Joseph v. Anrepp, k. rnss. Generaladjutant und Generallieutenaut, verm. mit Căcilie Philippine Gräfin v. Elmpt, hat mit kaiserlicher Erlauhniss 1853 für sich und seine Nachkommen mit seinem Namen und Wappen den Familiennamen, den Titel und das Wappen der Grafen v. Elmpt verbunden. Gauhe, H. S. 15 u. S. 1330 u. 51. — N. Pr. A.-L. I. S. 125. — Frh. v. Ledebur, I. S. 14 u. 15, Deutsche Grafenb. d. Gegens. III. S. 97 u. 98 (im Artikel: Grafen v. E(mpt). — Schabert, Vollstiad, Wappenb. d. curlind. Adels, Lide, III. 141.

Anschau. Altes, erloschenes, niederösterr. Herrengeschlecht, welches nur von 1229-1297 vorkommt. In den später angelegten Matrikeln des niederösterr. Herrenstandes findet sich der Name

Anschau nicht. Winsgrille, 1. S. 138 u. 139.

Anseime. Altes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem 1789 und 90 zwei Brüder in der k. preuss. Armee Lientenants wurden. Der ältere, Carl v. Anselme, starh 1814 als Capitain im 10. Infaut. Reg. und der jüngere, Heinrich v. A. nahm 1829 als Oberst den Abschied.

N. Pr. A.-L. 1. S. 126. - Frh. v. Ledebur, I. S. 15.

Auslym, Auslim. Altes, erloschenes, pommersehes Adelsgeschleebt, welches Brüggemann I. 9 Hptst. S. 99 nnter dem Adel in Pommern anfführt. Dasselbe blühte namentlich in der zweiten Hälfte des 13, Jahrb, (1289),

N. Pr. A.-L. I. 8, 21 p. 126.

Anstel, Freih, v. Slegenhoven, gewannt Anstel. Altes, westpbälisebes und rheinländisches Adelsgeschlecht, welches noch jetzt das gleiebnamige Stammhaus der Familie im Kr. Neuss des Reg.-Bez. Düsseldorf besitzt. v. Steinen hat nach Bucelini die Familie unter der alten westphälischen Rittersebaft aufgeführt. Kersten v. Anstel unterzeichnete 1463 mit seinen Söhnen die Landesvereinigung des Erzstifts Cöln, und Rütger v. A. starb 1548 als Abt zu Corneliusmunster. Haus und Dorf Austel waren vor einigen Jahrzebnten in der Hand des Franz v. Anstel.

N. Pr. A.-L. I. S. 19 s. 126. - Fakur, I. S. 400 u. 401. - Frk. v. Ledebur, I. S. 15.

Anteflucht. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches das Gnt Ebbinghausen im jetzigen Kreise Lippstadt besass und aus welchem noch Eine v. Anteflucht sich mit Einem v. Oel vermählte.

v. Steinen, 11, 8, 1480. - Frb. v. Ledebur, 1, 8, 15,

Anthuner. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1769 für Johann Georg Anthauer, Bürgermeister in Grätz.

Megerle v. Mühtfeld, Ergins. Bd. 8, 235,

Antholne, Edle. Erbländ.-österr. Adelsstand. Im Milit. Schemat. d. Oesterr, Kaiserth. 1856, S. 60, ist Carl Edler v. Anthoine als k. k. Oberst and Commandant des Infant, Reg. Freih. v. Sivkovich, No. 41 aufgeführt.

Anthoni v. Adlersfeld. Reichs- und böhmischer Ritterstand. Reichsritterstandsdiplom von 1716 für Johann Christian Anthoni, wegen trener Kriegs- nnd Civildieuste, mit dem Prädieate: v. Adlersfeld und böhmisches Ritterstandsdiplom von 1724 für Denselben als k. k. Commerzrath.

Megerle v. Mühlfeld. Erginz. Rd. S. 97 u. S. 114 (nn letzterem Orte lat der Name Antoni thrieben). — Suppl. nn Stebm. W.-B. VII. S. — Tyrof, L. 147,

Antolileh. Erbländ.-österr. Adelsstand. Zwei Sprossen des Geschleehts Adolph und Eduard v. A. standen noch vor einigen Jahren

(1852) als Hauptleute in der k. k. Armee. Anton. Reichsadelsstand. Diplom vom 7. Sept. 1802 für Carl

Gottlob Anton, Ober-Amts-Advocaten zu Görlitz, Herrn auf Oberund Nieder-Waldau etc. Derselbe (die Angabe, dass das Adelsdiplom ein k. sächsisches gewesen, ist falsch) geb. 1751 zu Lauban, starb 1817 zn Görlitz, obne den Stamm fortgepflanzt zn haben. v. A. war einer der Stifter der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz, so wie als Historiker und gelehrter Landwirth ein sehr thätiger Sehriftsteller.

N. Pr. A.-In L. S. 126 u. 127. - Frh. r. Ledebur, L. S. 15. - Kneurbeck, IV S. 14

Intoni, d', Edle v. Lutzenfeld. Erbland.-österr. Adelsstand. Im Milit, Schemat, d. Oesterr, Kajserth. 1856, S. 78 ist Johann d'Antonj Edler v. Lützenfeld unter den k. k. unangestellten Obersten aufgeführt.

. Intonlenberg, s. Perscha v. Antonienberg.

Antoniewiez v. Bolocz. Galizischer Adelsstand. Diplom von 1789 für die Brüder Dominik Antoniewicz, Stanislawower Armenischer Official und Jacoh A., Handelsmann, mit dem Prädicate: v. Bolocz.

Megerle v. Mildfeld, Ergina Bd. S. 235.

Antonovics, Antonovic. Ungarisches Adelsgeschlecht, aus wel-

chem Alexander v. Antonovics als k. k. Hauptmann im Titler Grenzlnfaut. Bataill. nnd Anton v. Antonovic als Hauptmann im 9. Grenz-Infant. Reg. steht.

Abrers. Ein erloschenes, nrsprünglich französisches Adelsge-

Auters. Ein erloschenes, nrsprünglich französisches Adelsgeschlecht, aus welchem ein Lientenant v. A. im k. prenss. Reg. Jung-Stutterheim 12. Fehr. 1772 starb.

Frh. v. Ledebur, L 8, 15,

Anwaltinger, Altes, erloschenes, österreichisches Adelsgeschlecht, welches anfangs in Oesterreich ob der Ens den längst abgekommenen Edelsitz Anwalting im llausruck-Viertel erbante und nebst anderen Gütern hesass, im 15. Jahrh. aher auch nach Niederösterreich kam und mit Weinern hegütert wurde. Gottesschalk A. lehte 1355 and von seinem Sohne, Wenzel, stammt die weitere Geschlechtsreihe ah. In Niederösterreich kam zuerst Lienhard (Leonardns) A., Ritter, vor, welcher 1451 das merkwürdige Bündniss der gesammten Stände von Oesterreich unter und ob der Ens zu Maurperg unterzeichnete. Zweifelsohne war dieser Lienhard der Vater der Gehrüder Peter und Hieronymus A., welchen letzteren sowohl Ennekel, als Freih. v. Hoheneck ohne Vornamen nennen. Peter A. zu Weinern lebte noch 1514. Der Sohn desselhen, Alexander A. v. A. starb 1559 oder 1560 and die Wittwe, Amalie v. Ennekl. Tochter des Christoph v. Ennekl, Herrn auf Albrechtsburg, war noch 1661 mit dem Gute Weinern angesessen.

Wissgritt, L. S. 138 u. 139.

Jawarth. Alfes, hayerisches Adelsgeschlecht, ans welchem zuret Slöutho v. Anwarth 1170 als Zeuge in Weiern vorkommt. Der Name des Geschlechts erlosch mit Diemuth v. Anwarth, welche 142 mit Asm v. Lamfrithaim vermählt war. Die Nachkommen derselben fügten später ihrem Wappen das Anwarthsche (in Blau eine schräglinks gelegte goldene Wecke (Raute) und auf dem gerkoften Helme einen gekrötten und mit drei Pfauenfedern besteckten, blauen Spätzhut, welcher mit der Wecke des Schildes belegt war) bei.

Handschr. Not. d. Hrn. Prh. v. Leoprechting.

Amell. Altes, erloschenes, schwäbisches Adelsgeschlecht, ans welchem, nach Bacelini, zerste Hartmann, welcher 1042 bei dem Turniere zu Hall Voigt gewesen sein soll, genannt wird. Marquard war um 1194 bei K. Heinrich VI. Ober-Hof-Marschall und Johan kommt 1198 auf dem Turniere zu Nürnberg als Wappenkönig vor. Johann Albert war im 14. Jahrh. markgräßt. badischer Hofmarschall nnd die Schwester desselben, Verena, Aebtissin zu Münsterlingen bei Costnitz. Von den Nachkommen des Ersteren pflanzte Daniel v. A. zu Anfange des 17. Jahrh. das Geschlecht durch fünf Söhne fort. Ludwig Friedrich v. A. studirte 1600 zu Padna.

Bucelini, H. p. 58 u. III. p. 232. — r. Hattstrin, III. Sappl, S. 5—8 u. Tab. 14. Nr. 3. — Gaske. I. 5, 29. — r. Helback, I. 8, 71. — Siebnacher, I. 110 u. Sappl, VII. 28. — r. Helback, III. 8, 107.

Apathy. Ungarisches Adelsgeschlecht, ans welchem Stephan v. Apathy als Lieutenant im k. k. 51. Infant. Reg. steht.

Apel. K. sächsischer Freiherrnstand. Diplom vom 9. Febr. 1811 für D. Friedrich Angust Ferdinand Apel, Bürgermeister zu Leipzig nnd Herru der Rittergüter Crostewitz und Trautzschen. Der Stamm blüht in Sachsen.

W. D. d. Sichs. Staaten III, 10. - Kneschie, L. S. 13 u. 14.

Apen. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches v. Steinen, III. S. 479, nach D. Mülherr, als ein altes Geschlecht bei Mengede an der Embscher hinab aufgeführt hat. Wahrscheinlich war dasselbe eines Stammes mit der gleichnausigen Bremischen und Oldenburgischen Familie, aus weicher Herbord v. Apen noch 1542 lebte und welche Mushard, S. 79 angeführt hat. Beide Familien führten im Wappen einen Affen, die erstere in Blau eineu, auf dem Helme sich wiederholenden, aufrecht stehenden, goldenen Affen, welcher auf einer silberenn Sachpfeite spette und die andere einen sitzenden Affen, welcher einen Spiegel in der Pfote hielt.

N. Pr. A.-L. 1. S. 127. - r. Meding, 1. S. 11.

Apenburg. Altes, markisches Adelsgeschlecht, welches 926 in die Marken gekommen sein und das in der Altmark zwischen Gardelegen und Salzwedel gelegene Schloss und Städtehen Apenburg erbaut haben soll. Aus der Altmark breittet sich die Familie schon zeitig in Pommern aus und kommt 1320 und 1422 urkundlich, 1487 aber mit Grundbesitze vor. Später standen mehrere Sprossen in der kurbrandenb. und k. preuss. Armee und Gideoster-vegiments etc. Mit dem k. preuss. Major Friedrich Wilhelm v.A. einem Söhne des Erdmann Joachim v.A. aan der Ehm ille Juliane v. Apenburg, ist 1779 der Stamm erloschen und die Güter sind an die Familie v. Hiller gekommen.

Micrael, VI. 8, 462. — Angels, S. 36. — Gauke, I. 8, 29 u, 30. — Brüppemann, I. 8, 142.
 e. Helback, I. 8, 71 u, 72. — N. Pr. A.-L. I. 8, 127 u, 128. — Feb. v, Ledebur, I. 8, 15.
 e. Zestmacker, III, 161. — Pommer W.-B. I. LXII. u, 8, 167 u, 168. — Kneschke, III.
 f. 22 u, 23.

Apendorf. Altes, erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches Schwarz, Lehnshistorie, S. 997 und Brüggemann I. 9 Hauptst. aufgeführt hat.

N. Pr. A.-L. I. 8, 128,

Aperger v. Fridheimb. Erbläud.-österr. Adelsstand. Diplom von 1707 für Johann Heinrich Aperger, oberösterreichischen Hofkammerrath, mit dem Prädicate; v. Fridheimb.

Meverle v. Mühlfeld, Beging.-Bd. 8, 235.

Apfaltern, Apfaltrern, Apfalterer. Erbläud.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 2. Jan. 1672 für Ferdinand Ernst v. Apfaltern, Verordneten der Landschaft des Herzogth. Krain, und die beiden Brüder desselben, Georg Sigmand und Heinrich Julius v. A. Dieselben stammten aus einem alten, schon seit dem 9. Jahrh. in Krain ansässigen Adelsgeschlechte, aus welchem Haus A., Ritter, 1165 mit dem Herzoge Heinrich v. Kärnten dem Turniere zu Zürich beigewohnt haben soll. Die fortlaufende Stammreihe beginnt mit Caspar A., verm. mit Anna Gall v. Gallenstein und um 1392 und 1426 Hauptmann zu Landtrost in Krain. Von den Nachkommen desselben war Andreas v. A. in zweiter Elie mit Maria Felicitas v. Praunsperg vermählt und aus dieser Ehe stammte Johann Sigmund Adam v. A. auf Roye, Grünhof und Schwarzenbach, dessen Söhne die oben genannten drei Brüder waren, welche den Freiherrnstand erlangten. Zwei dieser Brüder, Freih. Ferdinand Ernst und Freih. Heinrich Julius pflanzten den Stamm fort und stifteten zwei Linien, die ältere und die jüngere, welche in zahlreichen Gliedern blühen. Die Familie erwarb in Krain etc. die Güter Rove. Grünhof, Schwarzenbach, Möttnick, Krupp, Freithurn, Kreuz, Münkendorf, Oberstein, Laack etc.

r. Hottsein, III. 8, 70, — Gaule, 1, 8, 30 u, 31, — Fek, r. Krohne, II. 8, 391 — Wissgrill, 1, 8, 139—118. — Schmutz, 1, 8, 61, — r. Heilback, 1, 8, 72, — Genral, Tascheob, 4, feith, Hiner, 1848, 8 10–14 u, E. Jahrge, — Szémacker, III. 85, — Kanczkie, IV. 8, 14—17.

Apfelstedt, Aphilste. Altes, erloschenes, thüringisches Adelsgeschlecht, dessen gleichnamiges Stammhaus im Gothaischen liegt, aus welchem aber nur ein im Jahre 1336 vorkommendes Glied bekannt ist.

Brückner, Sammi, versch. Nachr. etc. 11. 2, Stek. S. 19 u. 3. Stek. 8, 35.

ufefthaller. Altes, erloschenes, österr. Adelsgeschlecht, aus welchem Jörig der Apfethaller zu Rottenbach 1512 von Ludwig Herru v. Starhemberg zu Rapotenstein den Edelsitz zu Rottenbach mit Zubchör etz. zu Lehn empfige. Hans A. zuz Rottenbach wurde mit seinem Brüdern, Bartlmä nad Wolfgang von Wilhelm v. Puschaim (Puschaim) zu Haydenreichstein und Gimintt, obersten Erbtruchsess in Oesterreich, 1522 mit einigen Zehenten belchat; die Gebrüder, Veit und Caspar A. verkanften 1559 linren Hof zu Gerungs und Eva A., Veits Wittwe, verglich sich 1590 mit ihrem Stiefsohns, dilchael, über die värerliche Verlassenschaft. Mit Letzterem hören die Nachweise über die Familie auf.

lafrenhal. 'Altes Turniergeschlecht in Bayera, ans welchem urkundlich zuerst Thomann der Apfenthaler vorkommt, welcher 1388 den Hierarbsbrief des Grafen Beinrich v. Schamplurg fertigte, doch werden Glieder der Familie, welche schon 200 Jahre früher leben, in Stammbannen genannt. Der Letzte des Stammes war Hans v. Apfenthal, welcher mm 1530 starb. Die sechlenn Güter desselben erbten die beiden Eldame, Heinrich v. Baumbach und Balthasar v. Tannhauser.

Handschr, Not. d. Hrn. Frb. v. Leoprechting. — Siehmacker, 11, 59. — Salver, 8, 269. — v. Meding, 111, 5, 7 u, 8. — Biehmacker, 11, 59. — v. Meding, 111, 8, 7 u, 8.

Apolda, Schenck v. Apolda uud Vitrthum v. Apolda. Zwei alte, erloschene, thüringische Adelsgeschlechter, von welchen die Erstern znm Stamme der Schencken v. Tautenhnrg (in Blau vier oder fünf schrägrechte silherne Streifen, oder Schild von Silber und Himmelblan zehnmal schrägrechts gestreift), die Letzteren aher (in Gold ein schräglinks liegender, ohen und unten ahgehauener, schwarzer Stamm, welcher auf der rechten Seite zwei, auf der linken einen rothen Apfel an schwarzen Stieleu trägt) zu dem Vitzthumschen Stamme gehörte und welche Beide den Beinamen von der Stadt Apolda führten. Die Schencken von Tautenburg stammten von den Erbschenken Thüringens, die sich von dem 3 Meilen von Erfurt gelegenen Schlosse und Dorfe Vargula, Varila, genannt hatten, ah. Schenck Rudolph v. Vargula hante 1232 das Schloss Tautenhurg, welches nachher das nene Stammhaus des Geschlechts wurde, das sich in mehreren Ländern, meist aber in Thüringen ausbreitete, dessen verschiedene Linien sich im 13. und 14. Jahrh, nach ihren Besitzungen nannten und welches, nach dem Aussterhen der anderen Linien, endlich in der Tounaischen Linie mit Christian Freih. v. Tantenhurg und Tonna, welcher 1618 Rector Magnificus der Universität Jena war, 3. Aug. 1640 erloschen ist. Mit dem Namen: Schencken v. Apolda kamen Sprossen des Geschlechts im 13. und 14. Jahrh. vor. Heinrich Advocatus in Hausdorff, genannt Schenck v. Apolda erscheint urkundlich 1247 und war 1268 mit seinem Bruder Tham hei dem Beilager des Grafen Berthold zu Henneberg; Heinrich und Dietrich S. v. A. verkauften 1290 die Schntzvoigtei des Klosters Hausdorff an das Kloster, Henricus und Theodorus lebten um 1306 und Rudolph Senior und Theodor Junior übergaben 1392 dem Kloster Capellendorf einen Weinberg etc. Mit Letzteren ist nach Allem der Name Schenck v. Apolda ausgegangen.

r. Faltzastrin. Tháring. Chronik II. 8. 931—934 u. 8. 1368 u. 69. — Gauhe, II. 8. 15. 16. — v. Heilbach, I. 8. 72 u. II. 8. 380. — Siebmacher, III. 44. — v. Meding, I. 8. 390—323.

Der Vitzhumsche Stamm machte bekannlich eins der ältesten und anschnlichsten Rittergeschlichter in Thritigen, Meissen, der 
überlausitz, Böhmen etc. aus und man hat den Ursprung desselben 
insgemein von den chemaligen Vice-Dominis hergeleitet, welche, 
nach Abgange der Könige, anstatt der Kaiser in Thäringen die 
Regierung verwalteten und zu Erfraft residirten, wo dieselben auch 
viele Gierenbissen am sich hrachten. Schon im 13. Jahrh. schied, 
sich der Stamm in die Apoldaischen und in de Eckstädtische Linie. 
Ans der Apoldaischen Linie (über die Eckstädtische Linie a. 
den betreffenden Artikol), welche viele Städte nad Schlösser im Thätbetreffenden Artikol), welche viele Städte nad Schlösser im Thätsterfenden Artikol), welche viele Städte nad nach 
knie Scheneken v. Apolda 1265 Apolda inne. Der 
Stamm hat his in das 17. Jahrh. fortgehlich und ist nicht 1631, 
wie Einige angehen, mit Anton Friedrich V. v. A., sondern 1639 
und Rudolph V. v. A., kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A., kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit der 
mit Rudolph V. v. A. kurstächs. Oherkammerhern, welcher 
mit der 
mit d

seinem Reichthume grosse Legate und Stiftungen ad pias causas in Dresden nnd Freiherg hinterlassen hat, ausgestorhen.

Knuuth, S. 586 u. 587. — Gauke, 1. S. 2674 u. 2675 u. 11. u. o. u. O. — Siebmacher, 1. 164. — c. Meding, 1. S. 634. — (Die Jetzigen Frh. Vitzthust v. Egersberg führen gant das Wappen der Vitzthum v. Apolda).

høer v. litorja. Ungarischer Freiherrnstand. Diplom von 5. Jan. 1713 für Peter Apor v. Altorja, Oberkoligsrichter des Haronszeker Stuhls in Sichenhärgen. Derselhe gehörte zu einem der diesten und angesehensten sichenbürgischen Adelgeschliechter, dessen Stammreihe his zu einem magyarischen Feldherrn. Upon, Opor, ober dies Vaters des Freih. Peter A. v. A., Stephan A. war ührigens in den Grafenstand erhoben worden, starb aber 1704 ohne Nachkommen. Die Nachkommenschaft des Freih. Peter blüht in vielen Sprossen.

Genral, Taschenb, d. freib, Häuser, 1849. S. 14 u. folg, Jahrg. — Hgrit, 11. S. 172-176, — Kaschke, H. S. 12.

App, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom 16. Sept. 1785 für Christian Ulrich App, wegen Unterstützung der Armen und Verfeinerung inländischer Manufacturserzeugnisse mit dem Prädicate: Edle von.

Leupold, I. S. 32. — Megerite v. Maidfeld, S. 157. — Suppl. an Siebm, W.-B. XII. 2.

Appel (Schild quer getheilt: oben in Blau eine weisse, einen
Oelzweig im Schnahel haltende Tauhe und nuten in Silher ein gol-

Brandenhnrgisches Adelsgeschlecht, aus welchem dener Apfel). Johann George v. Appel, kurhrandenhurgischer Amtskammerrath 1690 starh. Derselbe war Herr auf Rotzis im jetzigen Kreise Teltow and mit Henriette v. Bähr vermählt. Aus dieser Ehe stammten vier Söhne, von denen die älteren sich Freiherren nannten, Carl Sigismund v. A., welcher 1728 als k. preuss. Kriegsnud Domaineurath starb, Ludwig Christian v. A., k. preuss, Kammerherr und Amtshauptmann zn Dörnherg und Ludwig und Johann Gustav, welche jung gestorhen sind. Ein Sohn des Carl Sigismnud v. A., Wilhelm Carl, war 1730 k. preuss. Kammergerichtsrath nnd mit dem Solme des Ludwig Christian, Johann Carl Maximilian, welcher in k. preuss. Militairdiensten stand, erlosch nach der Mitte des vorigen Jahrh. das Geschlecht, welches von Einigen auch zum meissnischen Adel gerechnet worden ist. Das Familiengut Rotzis hatte schon 1724 Carl Sigismnnd v. A. an die v. Einsiedel verkauft.

N. Pr. A.-L. V. S. 6. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 15. - Siebmacher, Y. 142: v. Appel, Meissnisch.

Appel (in Silher ein schwarzer Bärenkopf mit ansgestreckter Zunge nut alageschnittenem Halse, unten hürlig). Altes, erloschenes, lüneburgisches und ostfriesländisches Adelsgeschlecht, welches noch im vorigen Jahr. das Get Massendorf und in Ostfriesland die Getter Midelum (Xidlum) und Altrumswehe hessess. Ans demselben sind in der Zeit von 1574—1703 drei Aebtissianen des Klosters Ebstorff hervorgegangen und Auton v. A. lehte 1554 im Kloster za St. Michaelis in Lanehurg. Unter preussischer Herrschaft in Ostfriesland wurde Burchard v. A. 1734 Drotz za Stickhausen und Heinrich v. A. starb 1760 in derselben Function. Später, 29. Mai 1729, ist dee, Stamm mit dem Geh. Rath, Infericher und Frasiedenten der ostfriesischeu Landstände, Moritz Wilhelm v. Appel, erfoschen.

Pfeffinger, II. p. 13. — Gauhe, I. S. 31. — Frh. v. Krohne, I. S. 47. — v. Hellbach, I. S. 72. — Frh. v. d. Knesebeck, S. 366. — Frh. v. Ledebur, I. S. 15. — v. Meding, I. S. 11.

Appel. Erbländ.-österr. Freiberrr- und Ritterstand. Christian Freih. v. Appel varde noch vor einigen Jahren (1852) in Milli. Sehemat. d. Oesterr. Kaiscrth. als k. k. Feldzeugmeister, General der Cavallerie, 2. Inhaber des Ilmaren Reg. König v. Preusseu, No. 10. etc. augeführt. Von der dem erbländ-österr. Ritterstande angehörigen Familie standen neuerlich (1856) fünf Sprossen in der k. k. Armee.

Appeldorn. Altes, pommersches Adelsgeschlecht, welches Brüggemann, I. 9 Hauptst. S. 99 unter den pommerschen Familien als erloschen anfgeführt hat. Dasselbe hilbite schon 1242.

N. Pr. A.-L. 1, S. 21. - Stehmacker, V. Zus. 36: v. Appeltorn, Burgandisch.

Appelgard. Altes, in Meklenburg und Dünemark vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches gegen die Mitte des 17. Jahrh. erloschen ist.

Gauhe, L. S. 31. - Frh. v. Krohne, L. S. 47. - v. Heilbach, L. S. 72.

Appell (Schild der Länge nach gerheilt, mit Schildeshaupet, m sibrenne Schildeshaupet ein auf Basen ansgestreckt liegender Mann etc., welcher mit der Linken einen sehwarzen Anker vor sich ablt. Schild rechts von Silber und Blau geschacht und links in Silber drei schrägrechte, rothe Balken). Kurpfalzischer Reichs-Vierfatis-Ritterstand. Diplom von 25. Aug. 1790 für Johann Nepomuk Appell, kurfürst!. Rath und Burgerneister und Oherbaudrector in lugolstadt. Zwei söhne desselhen, Joseph Ladwig Vineura Ritter v. A., k. hayer. functionirender Secretair hei der Special-Klöster-Commission in München und Carl Friedrich Ritter. V. A., geh. 1788, k. bayer. Officiant bei der eben genannten Commission, wurden in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayer eingetragen. Die Familie ist nicht mit der oben erwähnten Familie v. Appel zu verwechseln.

r. Lang, 8, 281. - W.-B. d. Kgr. Bayers, 1V. 63. - v. Hefner, 1L. 72 u. S. 67. - Knaschte, L. S. 14.

Appelman. Böhmischer Adels- und erbländ.-österr. Ritterstand, Adelsdiption von 1726 für Leopold Wilhelm Appelmann, Postverwalter zu Brünn und den Bruder desselben, Auton Ferdinand Ignaz Appelmann und Ritterstandsdiptom von 1732 für Ersteren.

M. Petgemann under den pomerarchen Gerübberken, gemant, erbl. Familie. Appelmann

Appelshofen, Freih., s. Freih. Banm v. Appelshofen.

Appeltauer. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom 24. Sept. 1842 für Carl Appeltauer, k. k. Landrath, Director der philoso-

phischen Studien und Director des Civilrechts an der Universität zu Graz. Handschr. Nedz.

Appenhelm. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches noch im Anfange des 17. Jahrh. zum rheinländischen Adel gezählt wurde und dessen Wappen Siebmacher, I. 132 gegehen hat.

Appold, Appolt, Altes, frankisches Adelsgeschlecht, welches die zam fränkischen Rittercantone Altmühl gehörigen Rittergüter Trendel und Mebenherg erwarh und daher hei dem genannten Canton immatriculirt wurde. Die Vorfahren des Geschlechts sollen in Thüringen sesshaft gewescn und von da in das Fürstenthum Brandenhurg-Onolzhach gekommen sein, standen aber nach Allem mit der alten thüringischen Familie v. Apolda, s. ohen S. 93, in keiner verwandtschaftlichen Verhindung. Georg Nicolans v. Appold, geb. 1671, gest. 1739, fürstl. hrandenh.-onolzb. wirkl. Geh. Rath, Lehen-" propst und Abgesandter hei dem frank. Kreisconvent, war mit Anna Catharina v. Marquart, gest. 1731, vermählt. Aus dieser Ehe stammte Gotthard Friedrich v. A., geb. 1703, fürstl. hrandenb .onolzh. Geh. Hof- und Regierungsrath, welcher 1740 nehst seinem Brnder, Christoph Friedrich v. A., geh. 1710, fürstl. brandenb .culmb. und onolzh. Rathe und Assessor des k. Landgerichts-Burggrafthums zu Nürnberg, zn Rügland hei dem Canton Altmühl immatriculirt wurde und 1744, auf dem Ritterconvent zu Schwobach, das Rittergut Trendel als freies Allodium erwarb. Derselbe war mit Rosina Isahella v. Jaxtheim vermählt und aus dieser Ehe entsprosste, nehen vier Töchtern, ein Sohn, Carl Wilhelm Friedrich v. Appold, geh. 1741, Herr zu Mehenherg und Trendel. Mit demselheu hören die sichern Nachrichten üher die Familie auf.

Gauhe, H. S. 16 u. 17 nach Buddei Fortsetz. d. hist. Lexic. S. 60. — Biedermann, Gerchiechts Regist. d. Otts Altmühl, Tab. 148. — N. Geucal, Handh. 1777, S. 4 u. 5 u. 1778, S. 5.

Appolt Edle v. Frankenau. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1764 für Johann Friedrich Appolt, gewesenen kaiserl. Elisahethinischen Garde-Robbe, wegen 40jähriger Dienstleistung mit dem Prädicate: Edler v. Frankenau.

Megerte v. Mühlfeld , 8. 157 - Suppl. zu Siebm. W.-B. 1. 5.

Appent), Appent), Nagr-Appent, Appent, Erhländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 30, Mal 1739 für Lazurs Freih. v. Appontyi, welcher durch Diplom vom 16. Febr. 1718 den Freiherrstand in die Familie gehracht hatte. Disesebe, welche den Beinamen: Magister hatte, der in älteren Zeiten ein in Ungarn und Siehenhärgen durch erlangte Staatsämter erworbener Ehreutitel war, ist ein alte, ungarisches Geschliecht, welches früher den Namen Pecch führte und aus welchem Alhaum Ruffus de Peczh, Castellan von Cestle 3434 vorkommt. Thomas Ruffus de Peczh, Castellan von Cestle und Herrschaft Cescheez mit allen Bestzungen in und um Presshurg an König Sigmund gegen Schloss und Herrschaft Appony im Neutraer Comitate und nahm von derselhen für sich und seine Nachkommen den Namen: Appony an. Der obengenannte Graf Lazarus stammte von demselben im 10. Gliede ah nnd die weitere Nachkommenschaft macht jetzt die ältere Linie des gräflichen Hauses aus. Aus einer jüngeren Apponvischen Linie erlangte Joseph Apponyi de Nagy-Apponyi durch Diplom vom 8. Apr. 1808 den nngarischen Grafenstand. Beide Linien blühen, in Ungarn reich begütert, jetzt in vielen Gliedern.

Leupold, 1. S. 29-31. - Megarle v. Mühlfeld, S. 12. - v. Schönfeld, I. S. 44 u. 45. - neal. Taschenb. d. grs. Hiuser, - Beutsche Grafenb. d. Gegeuw, 1. S. 23 u. 24. - Tyrof.

Aquila, de Aquila, spater v. Aren. Altes Colnisches Schöffengeschlecht, aus welchem zuerst Henricus de Agnila, Scabinns Colon., mit seiner Fran Hadwig, von welchen sieben Kinder stammten, vorkommen. 1307 erscheinen sechs Kinder des Hermann de Aquila und Gertrudis. Von 1330 finden sich die Namen Johann and Henrich de A., Söhne des Johann, an das Haus zum Aren, dem goldenen Hanpte gegenüher, angeschriehen, 1393 kommt Conrad de A. mit seinem Wappen vor und 1416 lebte Goebel v. Aren mit seinem Sohne, Goebel, Mönch zu Pantaleon. Fahne, 1. 8. 8.

Aquilar, Freih., s. Freih. Sanchez de Aquilar.

Arabet. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1789 für Peter Arabet, k. k. Consul zu Alicante in Spanien. Megerte e. Mühtfeld, S. 41.

Arand Edle v. Ackerfeld. Reichsadelsstand. - Diplom vom 30, Ang. 1798 für den Oheramtsrath und Landschreiber zu Altdorf in Schwahen, Johann Baptist Arand, mit dem Prädicate: Edler v. Ackersfeld and württembergisches Bestätigungsdiplom vom 24. Nov. 1811. Der Diplomsempfänger war später k. württemh. Kreishauptmann, dann Gesandter in der Schweiz und zuletzt Vicedirector des Ohertribnnals. Die Nachkommenschaft desselhen hlüht in Württemherg. Megerte e. Mühlfeld., Ergänn.-Bd., 8, 235. - Adelsb. d., Kgr., Würtibg., 8, 406 u., 407. -- W.-B., d., Kgr., Würtibg., 171 u., 8, 45. - Eneschie, 1, 8, 15.

Aranyos, s. Harsannyi v. Aranyos.

Arator, Erhländ.-österr, Adelsstand. Diplom von 1794 für Matthias Ignaz Arator, Wirthschaftsrath and Oberdirector an Horzitz in Böhmen.

Megerte e. Mühtfeld, Erginz, Bd. S. 235,

Arbeaut, Altes, erloschenes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem sich einige Glieder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in den knrhrandenb. Staaten niederliessen. Pierre d'Arbeaut, Seigneur de Blansoi en Languedoc und daselhst 1655 gehoren, war später prenss. Oherst, Drost zu Dölitz etc. und liegt in der französ. Kirche zn Magdehurg hegrahen.

N. Pr. A.-L. 1. 8. 125. - Frk. v. Ledebur, L. S. 15.

Arben, Arben. Altes, erloschenes, schweizerisches Freiherrngeschlecht, dessen Stammschloss die Stadt und Herrschaft gleichen Namens am Bodensee Thurgau ist. Die genannte Herrschaft soll nach Tromsdorff, Geograph. p. 135, hei Erlöschen des Stammes mit Hermann, welcher 1139 Bischof zu Costnitz wurde, diesem Aneschle, Dentsch, Adels-Lex, 1.

Stifte erhlich zugefallen sein, doch giebt Hühner, P. VII. Hist. Pol. an, dass dieselbe erst vom Bischof Kndolph II., welcher 1293 starb, verkauft worden sei. Henrichs III. Freih. v. Arben war übrigens von 1183—1201 Bischof zu Chnr.

Gaube, 11. 8, 18.

therg, tiberd, thurch, typurch. Altes, ursprünglich schweizerisches Rittergeschiecht, welches in Niedersterreich von 1353 his 13-0, in Oesterreich oh der Ens aber und in anderen Ländern un 1330 his 15-41, wo dasselbe ansstarh, vorgekommen ist. Dasselbe wird auch mit dem gräftichen Titel anfgeführt. Nach Allem gab es ührigens wohl noch ein oder enige andere Geselhechter dieses Namens, die nicht genauer bekunst sind. Die österreichische Familie dieses Namens kommt in den Abnentafeln der Graffen und lierren v. Schärffenberg vor. Christoph, lierr v. Schärffenberg vor. denster Feldhäuptmann, spatter Hauptmann zu der Nenstadt, vermählte sich in erster Ehe im Aufange des 16. Jahrh. mit Radeund Herrin v. Arberg, Torhert des Georg Herrn v. Arberg, aus welcher Ehe drei Söhne und füuf Tochter stammten, in deren Abneutafeln somit der Name Arberg vorkommt.

Lutius, de migratione gratum, Lib. VIII. p. 447. — Batelini, III p.7. — Frb. v. Hohra-ed. II. S. 394. — Witsprill, I. S. 146-15t. — v. Heibach, I. S. 73 — Gerard de Rhoe, Germ, p. 134. — Siebmacher, II. 16.

Arbesser v. Rasthurg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1817 für Rudolph Arbesser, k. k. Hauptmann und Commandanten des Liuzer Garnisousspitals, mit dem Prädicate: v. Rasthurg.

Meyerte v. Mühtfeld, Erginz. Bd. 8, 235, Arhter Erhländ Stearr Ado

Arbter. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom v. 1818 für Joseph Arbter, k. k. Hofrath der obersten Justizstelle.

Arçen oder Arzen, s. Geldern v. Arçen, Grafen.

Archamp, s. Siegl (Siegel) v. Archamp.

Arbeabelt, terkenbelt. Eine, wie mehrfach angenommen wird, hannöversche Adelsfamilie, aus welcher Johann Wilhelm v. Archenholtz, geh. 1745 zn Langerdührt, einer Vorstadt Dauzigs, in der kpreuss. Armee, noch ziemlich jung, his zum Hauptmanne stieg, dann aher den Abschied nahm. Derselbe, später als Schriftsteller, namentlich durch seine Geschichte des Tjährigen Krieges, hekannt, stab 1812 af seinem Gitte Upendorf bei Hanburg und hinterliess, neben seiner Wittwe, einen Sohn und zwei Töchter. Der Stamm ist später erlorekhen.

N. Pr. A.-L. I. S. 128 u. 129. - Frh. v. Ledebur, I. S. 15 u. 16.

Arriechewskl. Polnisches Adelsgeschlecht, zu welchem v. A., 1835 k. preuss. Ober-Zollinspector zu Pogor-Zelice im Grossh. Posen, gehörte.

N. Pr. A.-L. I. S. 129. - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 16,

Arrken, v. der Arck, v. der Arcken. Altes, Colnisches Patriciergeschlecht, aus welchem Fahne von 1287—1622 mehrere Sprossen augiebt. Johann v. der Arcken kommt von 1413 bis 1447 fünfmal als Bürgermeister zu Cöln vor und Hilger v. der Arcken war 1599 Burgermeister zu Bonn. Ein gleichnamiges Patricier- und Rittergeschlecht blühte auch in Coblenz. Dasselbe war vom Erzstifte Trier mit der Burg zn Gondorf, mit dem Salmenfange im Rhein bei Neuendorf und mit einem Bnrglchn zu Thonron belebnt. Wilbelm v. der A. lebte von 1204-1258 und Eberbard betrieb am thätigsten 1456 das Bündniss der Trierischen Ritterschaft, wodurch sich alle verpflichteten, keinen Erzbischof anzuerkennen, der sich nicht eidlich verpflichte, die alten Rechte etc. unangetastet zu lassen. --Die Coblenzer Arcken, Arken, führten iu Roth einen silbernen Querbalken und oft ein in Winkel gesetztes Scepterrad darunter. Der Cölnische Bürgermeister Johann v. d. Arcken hatte im Sicgel einen fünf- (3 und 2) armigen Leuchter und Wilbelm v. d. Arck. welchen 1574 der Herzog zu Jülich mit dem Velderhof im Amte Grevenbroick belebnte, führte einen von drei (2 und 1) Seeblättern begleiteten Querbalken.

Falme, I. S. 7 v. 8 v. H. S. 2.

Arce. Altes Grafengeschlecht, welches Schollinger in der Stemmatogr. Comitum ab Arco von den bayerischen Grafen v. Bogen, welche 1242 ausgestorben sind, herleitet. Der Stammsitz Arco am Gardasee steht dem Geschlechte seit 1180 zu und wurde mit Zubebör vom K. Friedrich II. zur Reichsgrafenschaft erboben. Seitdem führt die Familie den Grafentitel, 1430 bestätigte K. Sigmund die Belehnung mit dieser Grafschaft und 1614 kam dieselbe unter österreichische Hoheit. Die nachzuweisende Stammreihe beginnt mit Friedrich Grafen v. A. um 1239 and unter den Nachkommen desselbeu findet sich eine grosse Zahl von Männern, welche um Kaiser und Reich, Kurcoln, Bayern etc. sich viele Verdienste erwarben. Die Familie schied sich in die baverische oder Oldaricische, die schlesische und die Andreassche Linie in Tirol. Oldaricische und Andreassche Linie stifteten die Söbne des Grafen Franz, welcher 1453 Herzog der Republik Siena war: Odalriens, k. k. Geb. Ratb und Andreas, K. Maximilian I. Gesandter an mcbreren Höfen, die schlesische Linie aber grundete Georg, altester Sobn des Besitzers der Grafschaft Arco, welcher als hessen-kasselscher Officier gegen Ende des 17. Jahrh. zur protestantischen Confession überging. Nach dem Tode des Vaters machten die jüngeren Brüder demselben die Erbfolge streitig und in zwei Instanzen wurde der Streit dabin entsebieden, dass die Brüder die Grafschaft so lange verwalten sollten, bis Georg oder seine Kinder wieder katbolisch geworden wären. Georg ertrank 1708 als fürstl. hessenkasselscher Oberst in der Fnlda. Aus seiner Ebe mit Catharina Gertrand Freiin v. Weissenwolf stammten vicr Söhne, welche katholisch erzogen wurden und von welchen drei unvermählt starben. der vierte aber, Wilhelm, setzte in der Ehe mit einer v. Frankenberg auf Polnisch-Tschammendorf in Niederschlesien durch einen Sohn, Carl, gest. 1826, den Stamm fort. Die bayerische und die schlesische Linie blüht in mehreren Gliedern, die Andreassche in

Tirol aber ist im Mannsstamme mit dem Grafen Johann Baptista, k. Kämmerer, 4. Nov. 1848 erloschen. Alle drei Linien sich reich begütert. Der bayerischen Linie stehen Ober-Köllenhach, Derbam, Gastell, Sprine, Nagon und Torhole, sow ied St. Martin und Arolzmünster in Oesterreich und Valley, Adldorf, Malgersdorf, Baumgarten etc. in Bayern zu, der schleischen Linie die Herrschaft Gotschdorf in Oesterreich-Schlesien und die Herrschaften Kopeziowitz mit Ken-Bernu und dem Gute Sciern in Preussisch-Schlesien und der türoler Linie Arco in Sudtirol, Penede, Drena, Castellino und Ristoro.

Arley. Altes, westphälisches, zum Colnischen Lehnsadel gehörendes, um 1923 erloschenes Adelsgeschlecht, aus welched Jonathus Nohilis de Aredeia 1252 vorkommt. Das Stammhaus war das alte, llangst in Trümmern zerfallene Schloss Ardey in der Grafschaft Mark zwischen Friedberg und Langschede. Die sehon im T. Jahrh. vorgekommernen Grafen v. Ardey hesssen auch das Schloss Scheda an der Ruhr, welches Gräfin Wildfridis v. Ardey in ein Prämonstratenserkloster umschen.

s. Steinen, 1, 8, 501 u. Tab. 1, Nr. 4 u. 5, - N. Pr. A.-L. 1, 8, 131.

Arelza, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstaud. Diplom von 1797 für Peter Rotundi Arelza, k. k. Kammerdiener, mit dem Prädicate; Edler von.

Megerie v. Mühlfeld, S. 157.

Arenberg, Arberg (in Roth drei [2 und 1] goldene Rosen). Altes Dynastengeschlecht, welches sich von der Grafschaft und dem späteren Fürstenthume Arenherg in der Eifel schrieh, das Burggrafenamt zu Cöln hesass und durch weibliche Ahstammung noch in den Herzogen von Arenherg, Aremberg, fortblüht. Fahne giebt eine Ahstammung, welche mit Franco, 1129 burgi comes Coloniensis, heginnt and his zn Johann, Burggraf zn Cöln 1260-1273, gest. vor 1287, reicht. Die ans Johanns Ehe mit Catharina Grafin v. Jülich stammende Tochter, Mettildis, Erhin v. Arenherg, vermählte sich mit Engelbert, Sohn des Grafen Eherhard III. von der Mark. Ein Sohn ans dieser Ehe, Adolph II., pflanzte die Linie der Grafen v. der Mark, später Herzoge von Cleve, weiter fort, während ein anderer Sohn, Eberhard, zuerst Canonicus zu Cöln, nach seiner Resignation anf das Canonicat, sich mit Maria, Tochter des Grafen v. Looz und Loen, vermählte und Stifter der Arenherg zweiten Stammes mit folgendem Wappen wurde: im goldenen Schilde ein quer liegendes Schach von Roth und Silher, aus welchem ein, silherner Löwe aufwächst (Siebmacher, II. 29 mit der Ueherschrift: Freiherren v. Arberg). Dieses Dynastengeschlecht, welches, wie angegeben, auch Arherg geschrieben wurde, ist von einer anderen Cölnischen Familie v. Arherg zu unterscheiden. Letztere, ans welcher Johann v. Arherch 1450 vorkommt, führte drei, (2 und 1) Schellen und dazwischen einen Querbalken.

Fahne, I. 8, 8-10. Arenberg, Aremberg. Altes, ans dem Hanse Ligne stammendes, seit 1644 mit der herzoglichen Würde hekleidetes Geschlecht. Die Herzoge von Aremherg stammen von Johann Freih. v. Ligne, gest. 1442 und zwar von dessen jüngerem Sohne, Michael Freih. v. Barbanson, gest. 1468, ah. Des Letzteren Urenkel, Johann Freih. v. Barhanson, erhielt mit seiner Gemahlin Margaretha, Erhtochter des Grafen Robert v. Aremherg, die Grafschaft Aremherg in der Eifel and warde nicht nur 1549 Reichsgraf, sondern anch 1565 (nach Anderen der Sohn desselhen 1576) gefürsteter Graf, so wie dessen Grafschaft Aremberg ein Fürstenthnm. 1644 wurde dem Hanse vom Kaiser Ferdinand III. für den jedesmaligen ältesten regjerenden Herrn die herzogliche Würde verlichen. Der Depntationsrecess von 1803 gab dem herzogl. Hause Aremherg, zur Entschädigung für die verlorenen Besitzungen, den Kreis Meppen, welcher bis 1802 einen Theil des Hochstifts Münster ausmachte. Das Hans wurde bei Stiftnng des Rheiphnndes sonverain, theilte aher in der Folge das Schicksal des nordwestlichen Theils von Deutschland und wurde 1810 dem grossen Kaiserreiche einverleibt. Bei der Wiederherstelling von Dentschland erhielt dasselbe das Land znrück, wurde aber mediatisirt nnd der Oherhoheit Hannovers unterworfen, welche es 1815 von Preussen ühernahm. Wie im Kgr. Hannover, so gehört anch im Kgr. Preussen das Geschlecht wegen der Grafschaft Recklingshansen in Westphalen zu den Standesherren und ist anch in Frankreich, Belgien, den Niederlanden and Spanien reich begütert. Bucetini, l. p. 19. — Rittershus, Geneal, Lt. A. — Hübner, Tab. 240 u. 333. — Jacobi, l. 342.—346. — v. Heilbach, l. S. 14. — Frb. v. d. Kasesbeck, S. 5.—S. — Gothnischer geneal forklender. — Simon armoral gener. Tab. 17. — W.-B. d. Kgr. Hamover, Vl. u. S. 1.

Aread. Ein in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. in Prensen vorgekommenes Adelsgeschlecht. Eine verw. v. Arend lebte 1713 in der Priegnitz und der Sohn derselben, Alexander Joachim v. Arend, war Stahsoficier in der k. prenss. Armee.

N. Pr. A.-L. I. S. 135. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 16.

Arendsberg. Altes, längst erloschenes, meklenhnrgisches Adelsgeschlecht, welches nur durch einen 1386 vom Kloster Dobbertin nud von Henning, Otto nud Claus v. Arendsberg ausgestellten Versöhnnngsbrief hekannt ist.

v. Meding, I. S. 12.

Arendtel. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches von v. Steinen, nach Bucelini Topogr. Germ. III. S. 695, unter der alten westphälischen Ritterschaft aufgeführt worden ist. N. Pr. A.-L. 1. 5. 13.

Areafeld. Reichsritter- nnd erhländ.-österr. Freiherrnstand. Reichsritterdiplom von 1787 für Ferdinand Arenfeld, Grosshändler, mit dem Prädicate: Edler von nnd Freiherrndiplom von 1797 für denselhen. Forste. Mälled. 8. 30. 32.

Areas. Grossherz. hessen-darmstädtischer Freihermatand.

— John vom 25. Aug. 1825 für Franz Joseph Arens, Präsident des grossherz. hessen-darmst. Oberappellations- und Cassations-Gerichts zu Darmstadt. Derselbe, geb. 1779 zu Arnsberg und gest. 1855, war mit Luise v. Grolmann, gest. 1847, vermählt und hinterliess nur eine einzige Tochter, Freiin Caroline, geb. 1809, welche mit dem grossherz. hess. Major Meyer vermählt ist.

Geneal, Taschenb. d. freib. Häuser, 1853, 8. 9 u. ff. Jahrgg.

Arenberg (in Blan ein silberner Adler). Altes, westphälisches Grafengesehlecht, welches mit Gothofredus Grafen m Arensberg, 1371 erloschen ist. Derselbe verkaufte, weil er keine Erben hatte, seine Grafschaft 1388 dem Erzstifte Coln und behielt sich nur den Unterhalt bis zu seinem Tode vor. Das Wappen der Grafschaft Arensberg: in Blan ein silberner Adler, fand sich später als Feld 4 im Kurcollischen Wappen und nimmt jetzt das 46. Feld im k. preuss. Wappen ein.

Bishow, B. Jr. 6.

Arenberg (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Silber ein das Feld ganz überziehendes, schwarzes Kreuz, links in Blan ein silberner Adler). Neues, im Bayern vorgekompenes Grafengeschlecht, welches in der Person des Ladwig Maximilian Ferdinand Grafen v. Arenaberg, geb. 1772, vormaligen Kurcolin. Mäsmmerers etc. 1818 in die Adelsmatrikel des Königreichs Bayern eingetragen wurde. So eile bekannt ist, gab es nur den genannten Grafen, welcher zwar vermählt war, später aber, ohne Nachkommen aus dieser Ehe zu hitterlassen, gestorben ist. Das Wappen ist nach Allem aus dem des Kurfürstentburns und Erzstifts Cola nnd dem der uralten Grafen. Arensberg zusammengesetzt.

v. Lang, Suppl. S. 16. - W.-B. d. Kgr. Bayern, 1X, 73. - v. Hefner, 11. 1 u. S. 5.

Arensberg, v., s. Arnsberg.

Arestorf, åtrestorf. Altes, ursprünglich märkisches Adeiseschlecht, dessen Stammhaus das Gut Ahrensdorf im Templiner Kreise der Uckermark ist, welches dem Geschlechte urkundlich scho bei un 13. Jahr. zustand. Die Familie crwarb in den Marke bedeutende Besitrungen und breitete sich später in Meklenburg Schlenburg schlieben der Grafschaft Hörge etc. aus. In Meklenburg zählte dieselbe sehon zu denen, welche 1572 an der Ucherburg keine der Grafschaft Hörge auf der Ucherburg zu der Grafschaft Hörge auf der Grafschaft Hörge kannen der Grafschaft Hörge kannen der Schlenburg zu der Grafschaft Hörge kannen fan der Grafschaft Hörge kannen fan der Grafschaft Hörge kannen fan Hörge der Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Grafschaft Hörge kannen fan Hörge Hörge Grafschaft Hörge Kannen fan Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge Hörge H

Pritcher, Nr. 2. — r. Behr, VIII. p. 1589. — Gaule, 1. S. 33 u. 34. — Grundmans, S. 209u. 310. — r. Hillbook, 1. S. 74. — N. Pr. A.-L. I. S. 125 u. 126. — F. Pl. r. d. Kasesbeck, S. 65. — F. r. L. Ledeter, I. S. 15. — Estemanter, I. 187. — Lettic, over seld; Ramil, i Damark, Tuk, II. Nr. 67 u. S. 15. — R. Meding, II. S. 19 u. 20. — Mekleb, W.-B. 1. 2 u. S. 15. — W. A. G. Kgr. Hamover, C. 30 u. 3. A. — Ascacker, II. S. 14 u. 15.

Areawald. Alles, thüringisches, von der mirkischen etc. Familie v. Arnswaldt verschiedenes Adelsgeschlecht, aus welchem Hermannns de Aruiswald 1247 (Leuckfeld Antig, Kelbra. p. 143) and Hermann v. Areawald, Vater und Sohn, 1300 und 1308 (Eckstrom, Chron. Walckenfid. p. 114 and 121) vorkommen. Die Familie besass schon 1560 die Giter Berga und Kelbra, welbes letztere Gut noch im Adnage dieses Jahrh. in der Hand des Geschlechts war und wurde auch in der Grafschaft Hoya mit Hardenbotselt nod Hoya aussässig.

Frh. v. Ledebur, 1. S. 16. - Tyrof, 1. 132.

Arenthal. Altes, Cölnisches Rittergeschlecht, welches aus dem Dynastengeschlechte Sintzig stammte uud den Namen von dem, auf dem linken Rheinufer bei Sintzig gelegenen, früher Bonenberg genannten Schlosse Arenthal führte. Das ans Bouenberg und Dadenberg bestehende Cölnische Lehn des Ritter Rolmann v. Sintzig. kam an den Sohn desselben, Henrich. Dieser hatte mehrere Söhne und so trennte denn Erzbischof Wilhelm (ans dem Geschlechte v. Genep) das Lehn unter der Benennung Dadenberg und Arenthal. welchen letzteren Namen Bouenberg fortan führen sollte. Henrichs Sohn, Rolmann (II), Ritter, erhielt Arenthal. Derselbe schrich sich auch Rolmann v. Sintzig, Herr zu Arenthal und war erzhisch. coln. Geh. Rath. Mit Cunibert v. A., Rolmanns (II) minderjährigem Ururenkel nud Salentins (II), Sohne erlosch 1512 der Arenthalsche Mannsstamm und Arenthal kam an die v. Wildberg, welche durch Vermählung dieses Lehn schon zur Hälfte besessen hatten. Als die v. Wildberg ausstarben, zog K. Matthias Arenthal als Reichslehn ein und verlieh dasselbe 1617 dem Freih. Wilhelm Ferdinand v. Effern.

Fakse, I. S. 10. - Siebmacker, Il. 117.

Treatschild, treatschild, treatschild. Schwedischer Adelestand, Diplom vom 19. Jul. 1651 für Daniel Arentsen, k. schwed. Obersten, mit dem Prädicate: v. Arentsen und Bestätigungsdiplom des Adels mit Wappenvermehrung vom 30. Mä 1663 für denselben, als k. sekwed. Generallmajor, mit den Prädicate: v. Arentschild. Der Diplomempfänger, ein Sohn des erzbischöff. Brenischen Stallmeitersen Georg Arentsen, starb 1670 als k. schwed. Generallieutenaut der Cavallerie, Brenischer Landrath und Herr auf Oldendorf und Okten, der Stamm wurde durch sechs Söhne fortgepflaart. Die Familie blibt jetzt im Kgr. Hannover; ein nach Schleisen, ins Gelissche gekommener Zweig ist schon lange wieder ausgegangen.

Makand. 6. 81. – Pfpflyger, 101. 8, 198. – 8, 197. A. L. 1. 8, 193. – 197. 8, 2, d. sens. W. R. V. 10. – W. C. Kgr. Histonever 7, 2, s. 4, d. senstel, 10. 8, 12-4. s.

Arening. Alten, erloschenes, bayerisches, reiches Adelsgeschlicht, welches von Aresing, jettz Ersning, im Landquer, Landsberg, Oherbayern, den Namen führte und welches mit den Aresingern bildet im Inniviertel und jenen von Landshut nicht zu verwechseln ist. Die Familie war hochbedient am Hofe im Munchen, dann in den Behosktiften Angeburg und Freising und reichbegitert am mittleren Behosktiften Angeburg und Freising und reichbegitert am mittleren

Zuerst kommen Alhrant de Aresingen 1190 und Gernng 1247 in Briefen des Klosters Diessen vor. Georg v. Aresing zu Türkenfeld, gest. 1568 zu Weilheim, sehloss den alten Stamm. Die v. Staudingen erbten und fügten ihrem Wappen das Wappen der Aresinger: in Schwarz zwei gekreuzte goldene Streitkolben mit silbernen Stielen, hei.

Handschr. Not. d. Ilra. Frb. v, Leoprechting,

Arctin. Kurbaverischer Freiherrnstand. Diplom vom 11. Apr. 1769 für Johann Baptist Christoph v. Aretin, kurbayer. wirkl. Hofkammerrath und nachherigen Hauptmautner in Ingolstadt. Derselbe war aus Armenien und von königlichem Gesehlechte entsprossen. wnrde 1706 zu Constantinopel geboren und in der armenischen Kirche getauft, kam als 2jähriges Kind nach Venedig, wurde von da von der Knrfürstin Theresia Cunigunde von Bayern, der zweiten Gemahlin des Kurfürsten Maximilian Emanuel, nach München gebracht, am Hofe auferzogen und erhielt später in Anbetracht seines alten, vornehmen Herkommens den Freiherrnstand. Das Haupt der Familie ist jetzt Carl Freih. v. A., geb. 1814, Urenkel des Freih. Johann Baptist Christoph und Sohn des 1822 verstorbenen k, haver, Kämmerers und Bundestagsgesandten Adam Freih, v. A. aus zweiter Ehe mit Anna Freiin v. Stromer, Herr der Herrschaften Haidenburg und Münchsdorf in Niederhavern und der Herrschaft Neuhnrg an der Kamel in Schwaben, k. bayer. Kämmerer und Reichsrath, verm. 1844 mit Franzisca Freiin v. Gumppenberg zn Oher-Prennberg, geh. 1823, aus welcher Ehe, neben fünf Töchtern, zwei Söhne, die Freih. Ludwig, geb. 1845 und Anton, geb. 1847, stammen. Auch leben noch mehrere Nachkommen der heiden Brüder des Freih. Adam, des Freih, Georg, gest. 1845, k. bayer, Kämmerers und ehemaligen Generaleommissars und des Freih. Christoph, gest. 1824, k. bayer. Appellations-Gerichts-Präsidenten. Was den Mannsstamm betrifft, so leht vom Freih. Georg der Sohn, Freih. Philipp, geb. 1799, k. hayer. Kämmerer und Landrichter zn Donauwerth, vom Freih. Christoph aber aus erster Ehe Freih. Carl, geb. 1796, k. bayer. Kämmerer und Geh. Rath, Vorstand des k. Geh. Staatsarchivs und ans zweiter Freih. Franz, geb. 1803, Herr auf Münchshofen, k. bayer, Kämmerer und Appellations-Gerichts-Assessor zn Eichstädt.

Lang, S. 97. — Geneal. Taschenb. d. freih. Häuser v. Jahrg. 1854 an. — Tyrof. 1. 61.
 W.-B. d. Kgr. Bayern H. 57. — s. Wolckern, H. Abth. S. 108 n. 109. — s. Hefner, H. 21 n. 8. 26. — Americhe, I. S. 15 n. 16.

Areyzaga. Altes, erloschenes Freiherrngeschlecht, welches in Niederösterreich hegütert, 23. Jun. 1693 in den niederösterreichisehen Herrenstand in der Person des Johann Baptist Freih. v. A., k. k. Gener.-Feldwachtm. und Ohersten, nachherigen Feldmarschalls, aufgenommen wurde. Derselbe hinterliess nur zwei Töchter.

Wissgrill, 1, 8, 151.

Arff. Altes, Cölnisches Adelsgeschlecht, welches dem alten Sitze Arff im Kirchspiele Woringen den Namen gegeben hat. Dieser ietzt der freih. Familie v. Geyr gehörige Sitz hiess zuerst Hachhausen und war friber Cölnisches Lehn, mit welchem das Erhühurdikterant des Hochstifts verbnoden war. Irkundich kommt zuerst
1372 Goddert v. der Arfen, Yoigt und Richter zu Hylkenroide
vor, dann folgen 1467 Daem v. d. A., Dürverter" des Errhieshöfe und 1483—99 Wilhelm v. d. A., erzhisehöff. Rath und Erlsthürsriere. Eine Stammerihe, welche mit Goddert v. d. A., 1389
blebch mit Hackhausen, oder Arff, heginnt, gieht Fahne. Von
Göddert Sohnen erhölt Friedrich 1498 in der Theilung Hackhausen
und Witgen den Sülzerhöf im Kirchspiele Nivenheim. Von Letzterme entspross Gerhard, welcher 1550 die Collisshe Union unterschrieb. Die Tochter desselben, Catharina, vermählte sieh mit Albett v. Bäxon.

krzess, Manquis d'. Altes, französisches, der Provenee angebörendes Marquisengeschlecht, aus welchem Johann Baptist v. Boyer Marquis d'Argens, geb. 1704 zu für, gest. 1771 auf einem gebörigen Gnte in der Provence, k. preuss. Kammerberr, Mitglied und Director der Aeademie der Wissenschaften ete. stammte Desibte gehörte zu den Männeru, deren geistiges Leben in die Gestlichte der Hofe zu Richeinberrg und Sanssonei tief verfolgten ist und genoss bis zu seinem Tode die Gnnst des K. Friedrich II. N. Fr. A.-V. UK. 8.1. 6.

Argensol, Freih., s. Freih. Aymard v. Argensol.

Arieli Edle v. Morkowitz. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 14. Mai 1796 für Johann Baptist Arioli, wegen hetriehenen Handels, mit dem Prädicate: Edler v. Morkowitz.

Megerie v. Mühifeld, 8. 97.

Arkel, Arckel. Altes, holländisches Grafen- und Herrengeschlecht in Stifte Lüttieh und Utrecht, welches das sogen. Land von Arckel besass, seit 870 vorkam, 1230 die Stadt Gorkum erhaute und gegen Ende des 16. Jahrh. erloschen ist.

Lucas, S. 1108. - Tromsdorf, Geogr., p. 419. - Bucelini, T. I. Gauke, Il. S. 17 u. 18. Armansperg (Armansberg, Armannsberg), Kurhaveriseher Freiberrn- und Reichsgrafenstand. Freiherrndiplom vom 21, Sept. 1719 für Johann Georg v. Armansperg und Grafendiplom vom 7. Jul. 1790 für den Enkel desselhen, Franz Xaver Ignaz Joseph Freih. v. Armansperg. Dieselhen stammten ans einem uralten haverisehen Geschlechte, welches sieh um 1160 von den Inkofern v. Inkofen, die sehon 1109 urkundlich vorkommen und der alten Grafen v. Kirchherg Sehenken und Erhtruchsesse waren, schied. Die ununterbrochene Stammreihe der Familie, welche sieh nach Armansperg, einem Sitze und Hofbane im Landgerichte Rottenhurg, Niederhayern, nannte, Must von 1248 von Sihoth Armansperger, welcher als Sibotho v. Armannesperch 1293 nrkundlich vorkommt, fort. Die jetzigen Grafen v. A. stammen von dem Erwerher des Grafendiploms im 2. und 3. Gliede ab und die Familie hesitzt Sehloss Egg seit 1726 und loham in Niederhayern, so wie Breitenried in Oesterreich.

v. Lang, S. 15. - Stemmatographie der heutigen Grafen Armansperg (vom Frh. v. Hor-

mayr) 1830. — Frb. r. Hormagu, Taschrah, für vaterl. Geschichte, 1831. 8. 246—273. — Geneal, Twichrah, d. gril, Rissert. — Frb. r. Leoperching, handwith. Not. n. Denselben Stamm-bach von Postschofer tet. 8. 33, 90. 50. n. 137. w. W. B. d. Kr. Bygren, 1, 16. -r. Hefger, 11. 1 n. 8, 3. — Dreitelber Graffinh. d. Gegraw. 1, 8, 28 n. 29. — Das Stammwappen giebt Seibander, 1, N. 4 1: r. Armansherg derl. arabacher garbach.

Armfeld, Armfelt. Schwedisches Adels- und Freiherrngeschlecht. Adelsdiplom vom 20. Jul. 1648 für Erich Armfelt und Freiherrndiplom vom 5. Jul. 1731 für Carl v. Armfelt. Die Familie wurde in Pommern hegütert und ist noch von Brüggemann I. 9. Hptst. unter dem Adel in Pommern aufgeführt worden.

N. Pr. A.-L. I. S. 21. - Schwed. W.-B. von 1746. Adelm. Tab. 50 u. Freih.-Tab. 34.

Armfeld, Freih., s. Freih. Haberein v. Armfeld.

Armin. Bayerisches Adelsgeschlecht, welches nach v. Lang in die v. Armin auf Windischen Laihach und Tiefenbach und in die v. Armin auf Filgendorf geschieden wird. Der Adel der in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern immatriculirten Sprossen des Geschlechts wurde durch Lehenhriefe bis auf den Urgrossvater nachgewiesen. Ans dem Hause Filgendorf traten zwei Glieder in k. prenss. Militairdienste.

r. Lang., Suppl. S. 85 u. 86. — Frk. v. bedebur, 1. S. 17: v. Armin u. v. Armin, Sixi Armin. — W.-B. d. Pr. Rheinprov. II. 54 u. S. 155 u. 156. — Kneechke, II. S. 16.

Armis, Ritter, s. Petrowitz-Armis, Ritter.

Armond, d'Armond. Altes, französisches Grafengeschlecht, aus welchem Ferdinand d'Armond Graf v. Laurencin, k. k. Generalmajor und Ohersthofmeister des Erzherzogs Rudolph, Kämmerer und Geh. Rath, 1809 das Incolat im Kaiserthume Oesterreich erhielt.

Arnanid de la Perière. Altes, französisches Adelsgeschlecht, ans welchem Johann Gahriel Arnauld, his dahin k. franz. Artillerielieutenant, 1757 nach Preussen kam. Derselbe, anfangs Hauptmann bei einem Freibataillon, wurde 1763 in das Gefolge des Königs aufgenommen, stieg 1787 zum Generalmajor, nachdem er ein Jahr früher ein leichtes Infant. Reg. zu Conitz in Westprenssen errichtet hatte und starh nach 54jähriger Dienstzeit in der k. preuss. Armee, 18. Dec. 1810 mit Hinterlassung von 14 Kindern. Mehrere Söhne standen als Stahsofficiere in k. prenss. Diensten.

N. Pr. A.-L. L. S. 137 u. Il. S. 469 u. 470. - Frb. c. Ledebur. L. S. 17.

Arndorfer, Arnsdorfer. Altes, erloschenes, niederrösterr. Adelsgeschlecht. Hans der Arnstorfer kommt 1400, Wilhelm 1431, Enoch 1434 und Colomann 1495 vor. Des Letzteren Sohn, Peter, 1537 noch lehend, starh kinderlos. Der Sitz Arndorf kam von der Wittwe an die v. Kornfail.

Wissgrill , 1, 8, 152.

Arndt (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Roth eine silherne, mit einem goldenen Sterne hesetzte Säule und links in Blau zwei schwarze Eherköpfe und zwischen heiden eine silherne Schnalle). Preuss, Adelsstand. Diplom vom 17, Jan. 1798 für Wilhelm Angust Arndt, Banquier zu Warschan und Herrn auf Wilkowice in Polen. Derselhe starb 1810 und Nachkommen stehen in k. preuss. Militairdiensten.

e. Hellbach, 1. S. 75 (der 17. Jun. 1st unrichtig). — N. Pr. A.-L. 1. S. 137 u. 111, S. 4. Frh. e. Ledebur, I. S. 17. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 72. — Kneschke, IV. S. 17.

Aradi v. Aeradienzeich (Schild quer mol ohen der Jange nach geheilt, derfieldrig: ohen retelts von Silber und Schwarz sehrägreichts gethellt mit drei schräglinks unter einander gestellten rothen Rosen; ohen links in Blau ein schrägreichte, silberner Balken mit drei blauen Rosen belegt und unten in Silber ein vierschaariger Saafpfüg). Knrsichs Reichs vierarists und später in Preuse anerkannter Adelsstand. Adelsdiplom vom 29. Jun. 1792 für Gottfried Sigismund Arrolt, k. preuss. Commissionsrath und Herna Zohel bei Neumarkt in Schlesien, mit dem Prädicate: v. Aeradienzeich nut preuss. Auerkenungsdiplom vom 13. Nov. 1795 für denselben. Der Diplomsempfünger starb 1799 und bat nur eine Tockter hinterlassen, die mit dem k. preuss. Rittmeister und Laudestlietze Priedrich \*Ludwig Joschim v. Elsner, Herrn auf Zieserwitz bei Neumarkt, vermählt war.

v. Hellback, 1, 8, 75, — N. Pr. A.-L. 1, 8, 137 v. 111, 8, 4 — Frk. v. Ledebur, 1, 8, 17 (gybes sămmülich das Prădicta nicht au, seadern schreiben nur: v. Arndt), — Tyrof, 1, 221, — W.B. d. Pr. Mon, 11, 73, — Kaccide, 111, 8, 23 v. 24.

- w. B, d. Pr. Mos. II. 73. - Karscile, III. 8. 23 c. 24.

Arndt v. Welsenfeld. Erhländ.-Österr. Adelsstand. Diplom von

1785 für Leopold Arndt, k. k. Oberlieutenant bei der MilitairOeconomie-Commission zu Stockerau, mit dem Prädicate: v. Weiseu-

Megerte v. Mühlfold, Ergünz.-Bd. S. 236. - v. Heitbuck, 1, S. 75 (eitirt Megerle v. Mühlfold und schreibt doch: Arndt v. Weissenfeldt.

tradten. Ein in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. iu Schlesieu vorgekommenes Adelsgeschlecht, aus welchem uur Heinrich Ernst v. Arndten, welcher 1723 des Breslauischen Fürstenthums Landescommissarius war, hekauut gewordeu ist.

Sinapius, IL 8, 504. - N. Pr. A.-L. I. 8, 137. - Frh. v. Ledebur, I. 8, 17.

Araeburg. Erloscheues, märkisches Adelsgeschlecht, welches, nach Lenzii Coutin. theatri, J. P. a Ludewig Tom. VII. reliquiar. p. 9 und 48 uud Beemaunor. topograph. hei dem Städteheu Arneburg, von v. Hellhach. L. S. 75 aufgeführt wird.

Arnenburg. Erloschenes, pommerisches Adelsgeschlecht, welches Brüggemann, I. 9. Hptst. uuter dem pommerischen Adel als ausgestorben genannt hat, dasselbe kam schou 1210 von

N. Pr. A.-L. 1. S. 21

feld.

Arsel. Ein um die Mitte des 18. Jahrh. in Sachsen vorgekommenes Adelsgeschiebeth. Johann Albrecht v. Arnet war 1744 kurnichs. Geh. Kriegsrath und Herr auf Burker-dorf. Das Wappen seigle einen absgiertzien Sparten, euleher von derei sechsstrabligen Sternen, dem einen oben rechts, dem andern oben links und dem dritten unten, begelriet war und aber welchem ein die Hörner nach oben kehrender Halbmond mit tessiehte sehwebte. Der gekrönte Hellm trug einen rechtsgekehrten Vogel.

Arnex, d'Arnex. Preuss. Adelsstand. Diplom vom 20. Febr. 1758 für die Nenfchateler Familie d'Arnex.

e. Hellback, L. S. 75. - N. Pr. A.-L. I. S. 43 u. 137. - Feb. c. Ledebur, i. S. 17

Arafelde, Arafeld. Altes, schon 1260 mit Heinrich v. Arafelde erloschenos, brannschweigisches nnd westphälisches Adelsgeschlecht.

Siebnacher, H. 123. – Letaner, Correy. Chron. S. 831 n. b. Desselben Dasselsche Chron.

S. 1554. – e. Meding. J. S. 12 n. 13.

Arnheim. Altes, geldernsches, anch im Cleveschen vorgekommenes Adeksgeschlecht, welchem die Herrschaft Rosenthal unweit der Stadt Arnheim zustand und welches 1718 erloschen ist. Gambe, 11, 8-21. - Feb. p. ledebay, 1, 8-17.

ŧ

Arnim. Altes, märkisches Adelsgeschlecht, welches in die Marken 926 gekommen sein soll und zwar nach Einigen aus der niederländischen Stadt Arnhem. Als Stammbaus der Familie wird das Dorf Arnim in der Altmark genannt und die fortlaufende Stammreihe fängt 1280 mit Vorchard Heinrich v. A. an. Später gelangte das Geschlecht zu grossen Besitzungen in der Uckermark, dem Brauden- und Magdeburgischen, in Pommern, Ostpreussen, Schlesien, Sachsen, Bayern, Hannover, Meklenburg etc. und schied sich in die Biesenthalsche und Zehdeniksche Hauptlinie, erstere mit den Abtheilungen der sächsischen, boitzenburgischen und gerswaldischen, letztere mit denen der magdebnrgischen, fränkischen und fredenwaldischen Seitenlinien. Unter den märkischen Geschlechtern ist dasselbe das begütertste, denn es besass und besitzt allein in der Uckermark gegen 140 Güter. Von den vielen Sprossen der Familie haben mehrere in k. preuss, und kursächs. Staats- nnd Militairdiensten hohe Ehrenstellen erlangt, auch ist der Grafenstand des Königreichs Prenssen durch zwei Erhebungen in die Familie gekommen, znerst dnrch Diplom vom 2, Oct. 1786 für Friedrich Wilhelm v. Arnim aus der Boitzenburger Linie, k. prenss. wirkl. Geh. Staats- und Kriegsminister, mit dem Erbtruchsessamt der Mark Brandenburg, und von 1841 für Heinrich Friedrich v. A. zu Heinrichsdorf-Werblow, gleichfalls zur Boitzenburger Linie gehörig, nach dem Rechte der Erstgeburt.

traudd (stammwappen: in Silber ein schräglinker, in der Nitte mit einer grossen, goldenen Kugel belegter, blauer Balken. Das freiherrliche Wappen ist in die niederösterr. Landschaftsmatrikel nicht eingetragen). Erbländ.-dester Freihernstand Diplom vom 11. Marz 1707 für Johann Georg v. Arnold, k. Mundschenk und Obersten. Derselbe stammte ans einem allen tinder Adelsgeschlechte, welches im Pasterthale unter dem Names Arnold zu Toblach sesshaft war und wurde 1710 als niederösterreichischer Landmann in den dortigen Herrenstand aufgenommen, doch niemals introducit. Den Adelstand, mit dem Prädicate: Edler von, hatte der Vater, Maximillan Philipp A., österr. Regierungsrath, welcher sich später Edjer v. Arnold von nud zu Grubegg schreibe, in die Familie gebracht. Vor

Erlangung des Freiherrnstandes hatte 1702 Johann Georg v. Arnold, als k. k. Oherstwachtmeister bei Heister Infanterie, wegen vieljühriger Kriegsdienste, mit dem Prädicate: Edler von, den Reichsritterstand erhalten. Die Familie ist mit demselhen erloschen.

Wingrill, L. S. 151 u. 152. - Megarte v. Mikhfeld, S. 34 u. 57.

traeld (Schild mit Schildeshaupte: im hlanen Schildeshaupte drei achtstrahlige, goldene Sterne nehen einander nad im rothen Schilde ein goldener Löwe). Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 3. Dec. 1795 für Carl Ferdinand Arnold, Professor der Wundarneikunde zu Prag, wegen 22jähriger Dienstleistung.

Meperte v. Mühlfeld. S. 97. — v. Hellhach. L. S. 76 u. 77. — Handschr, Notiz — Sasschite, IV. S. 20.

Amold (Schild der Länge uach getheilt: rechts in Gold auf einem grünen Hugel ein grüner Baum, Jinks in Blan ein Türer, welcher in der rechten Vordertatze einen Kranz hält). Bohmischer delestand. Dijplom vom 27. März 1665 für Johann Arnold, Postverwalter in Grüneherg. Die Familie erwarh im Kreise Grüneherg (Schlesien) etc. mehrere Gätter und bläht noch jetzt.

Sinapius, II. S. 504. - Frk. s. Ledebur, I. S. 19. - Siebmacker, V. 74.

Arnold (Schild durch einen schrägrechten, goldenen Balken gebeilt: rechts in Silher drei schrägrechts nutre einander gestellte rohe Rosen und liaks in Ilhau drei ehen so gestellte, goldene Sterne). Fränkisches Adelsgeschlecht, welchem Siehmacher, V. 108 das angegebene Wappen beigelegt hat. Nächstdem führt das Siehmachersche Wappenbeh, Bd. IV. unter den "Geadelten" mit dem Amen Arnold onch zwei Wappen auf, nämlich Tah. 20 in Ilhau ein doppelt geschweifter goldener Löwe und Tab. 23 in Silher ein rothes Ankerkrenz.

Araeld (Schild geviert mit Mittelschilde. Im goldenen Mittelschilde ein schwarzer Aller, dessen Brust mit einen silberen Halbmonde belegt ist. 1 und 4 in Roth ein das Feld gauz überschendes, goldenbekleidete Rumpf eines Mohren, dessen Augen mit einer silberen Binde heckerk sind). Böminischer Bitter und reruss. Freiherratand. Bitterstandesflipban von 1727 für Beujanin bla 8. x 119) und Freiherrathjohn von 6. xov. 1727 für Beujanin bla 8. x 119) und Freiherrathjohn von 6. xov. 1741 für einschler, sie k. preuss. Kammerherru etc. Der Stamm wurde durch einen Sahn und von diesem durch deri Söhne fortgepflanzt in die fänille erwarb viele Güter in Schlessen, von welchen noch 1856 mehrere in der Hand derselben waren.

e. Hellbach., 1, N. 77. — N. Pr. A.-L., 1, S. 39 n. S. 141 n. V. S. x. — Frh. & Ledebur. L. S. 19. — W.-B. d. Pr. Mon. Il. 21. — Kneschke, IV. S. 19.

Arnold (im golden eingefassten, rothen Schilde ein secisstrahlieger goldener Stern). Preussischer Adelsstand. Diplom 70m 14. Febr. 1780 für Johann Gottlieh Arnold, k. preuss. Stabscapitain bei dem Grenadierhataill.,v. Gillern.

r. Hellback, 1. S. 77. — N. Pr. A.-L. 1. S. 48 u. S. 142. — Frh. v. Leachur, I. S. 19. — W.B. d. Pr. Mon. II. 73. — Karachke, IV. S. 17 u. 18. Arneld v. Bebreslan (roth und weiss geschacht mit einem blauen, mit einem Lose belegten Schrighalken). Böhmischer Adelsstand. Diplom vom 27. März 1665 für Carl Perdinand Arnold (da das Diplom vom demesthen Tage ist, an welchem der Postverwalter in Gräncherg, Johann Arnold, den Adel erhielt, so stammte wohl Carl Ferdinand A. aus demeslehen Geschlechte) mit dem Prädicate. V. Doroslau und von 1725 für Carl Ferdinand Arnold, Primator zu Prag, mit demestlehe Prädicate.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 236 (schreibt den Names Arnolt). - Frk. v. Ledebar. I. S. 236.

kraeld-Khreiberg (Schild geviert: 1 in Roth ein goldener Greif;
2 in Silber ein querliegender, reebs in einem nach links und ober
sebenden Adlerskopfe sich endigender, die Schwingen unterwärs
kehrender, rother Adlersfügel, welcher mit einem goldenen Halmonde belegt ist; 3 in Gold auf freistebendem, grünen Rasen ei
grünbelauber Baum nud 4 in Blau ein doppelt geschweifter goldener Löwe (Tiger), in der rechten Vorderpranke einen grüner
Krazn haltend). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 17. Jan.
1828 für J. C. v. Arnold, zur Erlaubniss, in Folge von Uebertagung des k. preuss. Majora Albert v. Ebrenberg, mit seinen
angestammten Namen und Wappen den Namen und das Wappen
der Familie v. Arnold, einem arspranglich Gruneberger Stadtgeschlecht
(s. oben) stammend, ist 29. Dec. 1849 obne Nachnen gestorben.

Arnold v. Loewenn (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Blau ein gekrönter, goldener Löwe und links viermal schrägrechts von Roth und Silber gestreift mit einer weissen Rose in jedem der beiden rothen Streifen). Ein nur aus Siebmachers W.-B. IV. 18 bekanntes Adelsgeschlecht.

Araeld v. Miteaan (in Gold auf einem grünen Dreihingel ein Storch von natürlicher Farbe). Bayerisches Adelsgesetbleebt, welches sich nach Nittenan, einem Städteben in der obern Pfalz, in welchem die Familie sekon vor 1300 ein Burggat besses, schrieb und auf Neuhaus sesshaft war. Später 20g das Geschleebt sich nach Regeusburg zurück und die Glieder desselben wurden daselbst Burger.

Siebmather, 1. 98: Die Arnolt, Bayerisch. - Handschr. Notis. d. Hrn. Frh. v. Leo-

Arsold v. Bahraefiei (in Blau zwei über cinander ins Andreaskrenz gelegte, brennende Fackeln). Ein im Herzogtbum Neuburg vorgekummenes Adelsgeschlecht, welches die ansehnlichen Güter Rohrenfels, Otting und Schweinspaint besass. Robrenfels war beeritis 1543 in der Hand der Familie, doch ist sonst wenig von derselben bikannt. Nach Abgang des Geseblechts erbten Robrenfels die v. Ramspeek.

Handschr, Ntiz. d. Hrn. Frb. v. Leoprechting.



Araeld. Reichsadelsstand. Diplom von 1803 für Johann Arnoldi, später k. niederländ. und fürstl. uassan-oranischen Geh. Rath. Berselbe, hekanut als Staatsmann und Geschichtsschreiber seines Väterlandes, hat deu Stamm fortgesetzt nnd Nachkommen sind im Herzotth. Nasan bedieuset.

s. Hefner, Liefer. 18. Adel d. Hern. Nassau 12 u. S. II. - Kneschhe, IV. 20.

Arnoldt (Schild von Schwarz und Gold quer getheilt mit einem Greif von gewechselten Farben, welcher einen ohen lillenförmigen Mercursstah, über welchem ein goldener Stern schweht, von sich hält). Nördlingeusches Patriciergeschlecht, welches nach Siehmacher,

V. 240 das beschriebene Wappen führte.

Armoult, gen. Meiseubearg. Reichsfreiherrustand. Diplom vom 62. Dec. 1716 für Christoph d'Armoult, Ranou d'Armoult, Renou d'Armoult, et al. Sonn des Johann v. At. span. Rathes mod Viceprisidente in der Rathversammlung des Herzogth. Luxemburg und ein Enkel des Johann Matthies v. A. echefulls k. span. Rathes not Viceprisidente der Rathversammlung in Luxemburg, stammte aus einem luxemburgschen Adelseg-einheithe, dessen andere Linie in der Person des Bruders des exanates Christoph Wilhelm v. Arnoult, durch das erwähnte Diplom, den Namen Barone v. Souleve erhielt.

Buthen, Troph. de Brab. II. S. 193 u. 184. — Gambe, 11. S. 24 u. 25. — Frh. v. Ledebor. L. S. 19 u. 20.

Arnderg (nach König, im Schilde eine gezinnte Muure). Altes, erbenenes, melkelnurg. Adelsgeschlecht, dessen Stammitt. Arnsberg hel Wesenberg im Meklem.-Strelltzischen war. Im 16. Jahrh. kam die Familie auch in der Friegnitz und der Grachaft Roppin vor und besass unde im 17. Jahrh. in Meistenburg die Güter Crümmel und Steinhagen, ist aller im genannten Jahrh. nangestorhen. Das oden S. 101 ersähaten melkenburgsiche Geseitheit v. Arendsberg führte ein anderess Wappen (zwei gegen einnader gekehrte Moude, von welchen der zur Rechten ungleich kleiner, auch auf der änserru Seite mit drei Herzen hesetzt ist) ist daher von der hier in Rede stehenden Familie verschieden, soll alber auch nach Annahme Einiger aus dem obenerwähnten Stammhense stammen. Einiger aus dem obenerwähnten Stammhense stammen.

trasberg, træsberg (in Gold ein gekrönter Ailler, and der Brust mit einem Wolfshaken). Altes Adelsgeschlecht in der Grafsch. Mark, aus welchem mehrere Glieder im 15. nod 16. Jahrh. Bürgermeister zu Unan waren. Die Familie ist im Mannestamme 1687 mit dem in Ungarn gestorbenen k. k. Haaptmanne Johann Philipp v. Arusberg erloschen. Derselbe hatte drei Schwestern: Catharina Elisabeth, vermählte v. Kleinsorg, gest. 1710, Anna Maria, vermählte v. Bochum, gen. Dolfs, gest. 4. Marr. 1722 und Johannu Clara Maria, vermählte Lillen, gest. 12. Sept. 1722. So ist denn am letzteren Tage auch der Name des Geschlechts anngegrangen. Die elsasser Arusperze

waren, wie auch Schild und Helm des von Siehmacher, III. 149 und V. Zusatz 28 augeführten Wappens (in Blau ein weisser Adler, welcher sich auf dem Helme zwischen zwei blauen Buffelshörnern wiederholte) ergiebt, eine Lüsie der alten hayerischeu V. Armaniperg, s. oben S. 105. Der Helm der V. Arnsberg in der Graßchaft Mark aber trug keinen Adler, sondern nur zwei Buffelshörner, welche in dem Müdundgen und an den äusseren Seiten mit gekuppten Stähchen hesetzt waren und so sind denn diese Familien nicht eines Stammes.

Arasdorf, Arasdorff. Altes, erloschenes, schlesisches Adelsgeschlecht, dessen Stammsitz wohl Arasdorf bei Liegnitz war, doch giebt es noch neun gleichnamige Dörfer in Schlesien. Die Familie besass auch Gustau im Kreise Glogau. Nach Allem ist dieselhe schon im 17. Jahrh. erloschen.

Sinaplus, 1. S. 236. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 20. - Siebmacher, 1. 66. - v. Meding, 111. S. N. u. 10.

Arshang, Arshang, Arshang, Altes, längst erloschenes, tharingisches Gralegenen Burg dieses Namens genamt worden ist. Dasselhe hatte
grosse Besitzungen: die Schlösser und Städte Arnshang, Amma,
Triptis, Neustadt a. d. Orla, Elsterherg, Possneck, Jena, Lobdahurg, Burgau, Leuchtenburg, Kahla und 72 Dörfer und theilte sich
nie Arnshangische, Elsterhergische, Leuchtenburgische, Lobdahurgische und Burgauische Linie, wielche bis auf erstere im 13.
und 14. Jahrh. ausgingen mid deren Besitzungen theils durch kauf,
theils durch eröffnete Lehne an das Haus Meissen kamen. Der
Lette Graf von der am längsten hilhenden ersten Arnshangischen eLinie, Otto, scheint nach 1268 gestorhen zu sein, doch giebt v.
Fälkenstein an, dass er noch 1250 geleht hähe.

e. Folkenstein, Thüring. Chron. II. B. H. Th. IV. Kl. 1. Cap. 8, 727-733. — r. Schulthess in Ersch u. Grubers Encykl. V. 8. 391. — r. Heilbach, L. 8. 77. — Siebmacher, H. 18.

Arsstadd. Altes, langst erloschenes Patriciergeschiecht der Stadt. Erfurt, dessen Vorfahren ehemals Abt-Hersfeldische Ministerialien zu Arristadt gewesen und daher von dieser Stadt, wo sie auch adelige Herrschaftsrechte hessessen, den Namen angenommen hahen sollen. Werner v. Arnstadt war schon 1313 Bürger und Rathsgiled zu Erfurt und Heinrich v. A. Rathsmeister zu Erfurt. Elin anderer Heinrich v. A. kommt 1329 und 1332 etc. als Castellan zu Gleichen in Gleichenschen Urkunden vor und Ladolph v. A. verkaufte 1373 sein Gleichensches Durghelm zu Frimss und lättenschebt. Welchen von der noch blibenden aus dem Ritterstarklicht, welche von der noch blibenden aus dem Ritterstarkstadt in der Grafschaft Mausfeld stammenden Adelsfamilie v. Arnstactl zum verschieden ist, hald erloschen.

N. Pr. A.-L. V. S. S u. 9.-

Arnstaedt, Arnstedt. Altes, thüringisches, meissnisches und anhaltisches Adelsgeschlecht, welches, wie Einige annehmen, nrsprünglich aus der Mark stammen soll. Die Familie kommt in Thüringen seit dem 14. Jahrh. vor und blühte schon im 12. im Anhaltischen. Walther v. Arnstaedt erscheint 1159 als Zeuge in einem Kanfbriefe des Ahts zu Ballenstädt (Beckmann, Access, histor, Anhalt, p. 607) und Heinrich v. A. 1315 in einem dergleichen Briefe des Busso v. Lohdahnrg (Baver, Geogr. Jenens, p. 279). Nach Allem hat das Geschlecht den Namen von dem Dorfe Arnstaedt in der Grafschaft Mansfeld erhalten. Die Familie war vom 14. Jahrh, an iu der Altmark begütert, wurde in dem nächsten Jahrh, im Magdehurgischen, in Thüringen, der Mark Brandenhurg etc. ansässig nud erwarb im 18. Jahrlı, in Preussen, Pommern, Westphalen und den Rheinlanden and neuerlich auch in Schlesien Grundhesitz. Zahlreiche Glieder der Familie haben in k. preuss. Staats- und Militairdiensten gestanden, auch stiegen Einige in der kursächs, Armee zn hohen Ehrenstellen. Carl Anton v. A., k. preuss. Geh. Ober-Finanz-, Kriegs- and Domainen-Rath, Stiftshauptmann and Domberr zu Camin, lebte noch im Anfange dieses Jahrh. und hesass das Familienent Gross-Werther in der Grafschaft Hohenstein. Ans der Ehe mit seiner Cousine, Sophie Charlotte v. Arnstaedt, stammten zwei Söhne und vier Töchter. Von den Söhnen war Friedrich Wilhelm v. A. 1826 Major und Commandant des 1. Bataillous des k. prenss. 3. Garde-Landwehr-Regiments.

Seifert, Ahnentafel derer v. Arnatzeit. — Annutá, S. 480. — Fal. Kösig, H. S. 79–88.
 Gaude, I. S. 37 u. S. 9. — Cycletrat, álgh. Nachr, VH. S. 15. — E. Héthata, I. S. 79.
 N. Pr. A.-L. L. S. 142 u. 148 u. V. S. 9. — Frh. v. Ledebur, I. S. 20 u. 21, — Stebancher, L. 175. — Tyerg, H. 132.

Arnstein (in Schwarz nach Albiuus, in Roth nach Siehmacher ein weisser Adler). Altes, thüringisches Rittergeschlecht, welches von Einigen mit dem Prädicate: Grafen und Herren aufgeführt wird and wohl im 13. Jahrh. schon erloschen ist. Das gleichnamige, schon längst in Ruinen zerfallene Stammschloss lag in der Grafschaft Mansfeld unweit Heckstädt und es gehörten zu demselhen zwanzig Dörfer. Der Name des Geschlechts kommt in alten landesfürstlichen Urkunden häufig unter den Zeugen vor und Albertus v. Arnesteiu, Dompropst des Stifts Magdehurg, welcher noch 1251 als Zeuge auftritt, wird von Einigen als der Letzte des Mannsstammes genommen. Dagegen giebt Büsching (Erdbeschr. III. 2. S. 3096) an, dass der letzte Graf von Arnstein Walther geheissen hahe. Nachdem der genannte Schriftsteller nämlich angeführt hat, dass die Grafen v. Arustein in grossem Ansehen gestanden hätten nnd dass von ihnen die ehemaligen Grafen v. Mülingen und Barby nnd auch die von Lindau und Ruppin entsprossen wären, sagt derselhe, dass Schloss and Herrschaft Arnstein allem Anschein nach mit Lutgardis, Walthers des letzten Grafen v. Arnstein Schwester, an ihrem Gemahl Otto Grafen v. Falkenstein, nicht lange nachher aber an die Grafen v. Reinstein gekommen sei, welche Letztere die Herrschaft Arnstein an die Grafen v. Mansfeld 1387 verkauft hätten.

Kneschke , Deutsch. Adels-Lex. 1.

r est Caroli

Pfeffanger, 1, 8, 683, — Gaube, 11, 8, 19, — Buddaes histor, Lex. Forts, 8, 72, r, Heilback, 1, 8, 78, — Siebaneker, 11, 19, — Afbenus, Histor, der Gr. u. Herren v. Werthern, 8, 60, — r, Medicaj, III, 8, 10 u. 11.

Arasteh (Schild geriert: 1 und 4 von Roth und Silber geschacht und 2 und 3 hiau, ohne Bild). Altes, frankisches, mit den Grafen v. Arrstein im Mansfeldischen nicht zu vermischendes Adelsgeschlecht, welches sich von dem Städtchen und Schloss gleichen Namens zwischen Warzburg und Schweifurt schrieh. Der genannte Stammsitz wurde, als 1464 das Geschlecht mit Gangolph Dinstimann v. A., Capitular zu Wurzburg, erlosch, dem fürstl. Hochstifte Würzburg keinfallig.

Siebmacher, II. 75. - Salver, S. 304, - v. Meding, III. S. 11 u. 12.

Arnstein, auch Arenstein. Niederösterreichisches, zum Herrenstande gehöriges, erloschenes Adelsgeschlecht, dessen gleichnamiges Stammschloss zwischen Mertenstein, Nenhaus und Klein-Mariazell längst in Ruinen liegt. Der Name des Geschlechts kommt schon in klösterlichen Urkunden des 11. uud 12. Jahrh. mehrfach vor-Wickard v. Arnstein und sein Bruder, Ulrich v. Gadem, erscheinen 1170, Berchtold 1188, die Brüder Berehtold und Otto 1216 und Alhero 1217. Der Stamm blühte fort und Conrad v. A. war noch 1448-1465 Propst des Stifts zu St. Andrae an der Trasen und nachher Bischof zu Biben. - Ein gleichnamiges österreichisches Adelsgeschlocht war in Oesterreich ob der Ens noch im 16. Jahrh. hegütert. Dasselhe, ans welchem Conrad v. Arustein sich 1323 mit Cunigunde v. Polhaimh vermählte und welches sieh auch Arrnstainer zu Wildenhaag schrieh, war nach Allem von der erwähnten niederösterr. Familie v. Arnstein ganz verschieden. Oh das von Siehmacher, Ill. ,13 gegebene Arnsteinsche Wappen (von Roth und Silher sechsmal quergetheilt) einem dieser heiden Geschlechter, oder einem dritten, wic v. Meding, III. S. 10 sagt, vielleicht demjenigen, aus welchem Graf Ludwig 1139 die im Niederrheinischen gelegene Ahtei Arnstein stiftete, gehört habe, muss dahin gestellt bleihen.

Frh. v. Hokeneck, 11. S. 62. - Wissgritt, 1. S. 153-156.

Arnstein, Freih, s. Freih. Pereira v. Arnstein. Arnsteiner. Erhländ.-österr. Ritter-, Reichsfreiherrn- und erb-

länd-österr. Freiherrnstand. Ritterstandsdiplom von 1783 für Joseph Michael Arusteiner, Banquier, mit dem Prädicate: Edler von; Reichsfreiherrndiplom von 1793 für denseiben und erhländ-österr. Freiherrndiplom von 1798 für Nathan Adam Ritter v. Arnsteiner, Grosshändler in Wice, aus höchsteigener Bewegung.

Megerle v. Mühlfeld, S. 34 u. 97 u. Ergänz.-Bd. S. 41 (am letzteren Orte ist der Vorname

Arswaldt, r., Irswaldt, Areswaldt, Altes, nach Einigen neerst 1274 in Thatringen vorgekommenes Adelgeschecht (doeh soll das at thringische Geschlecht v. Arensvald, s. den betreffenden Artikel, nicht wie die hier in Bede stehende Familie einen Schräghalten mit drei Bosen, sondern einen Schräghalten mit zwei Eherköpfen mit Wappen geführt häben), welches sich splater in Pommern, wo das Stammhaus Neuen-Grappe bei Stettin war, sowie in der Neu-Mark, wo Arendwalde als Stammgut erschien, der Uckermark, Schle1 19

2.1

sien, Preussen, Meklenburg, Hannover etc. ausbreitete. Nach Hannover kam die Familie 1765.

Storpier, H. S. 504, — Zeitfacks, Stellis, Bistor, S. 263-371, — Gauke, I. S. 28 u. 29,
 Zeiter, Supplied, I. S. 292, — Grammanus, S. 51, — s. Bellisack, I. S. 78, — N. Pr. A. L. R. 135 — Feb. s. d. Kaustheck, S. 65, — Feb. s. Techny, I. 1. S. 16, — Tyrey, H. 133,
 Helkenb, W.-S. Tab, Z. 5, — W.-B, d. Kgr. Hansov, C. 58 u. S. 4, — W.-B, d. Sleits,
 States, I. S. 2, — Keerchky, I. S. 16 u. 17.

Aron v. Bistra (Bistra, de Bystra). Ungarisches Adelsgeschlecht, ass welchem in den neueren Jahrge, des Millt. Schemat. d. Oester. Käiserth. 1856. Peter Aron de Bystra als k. K. Hauptm. 1. Kl. und Franz Aron de Bistra als erster Cadet im 18. Inlant. Reg. aufgeführt wurde. Ein Franz Aron de Bisztra war 1852 Lieutenant in 60. Infant. Reg.

Arras (in Silber ein gestürzter, von Eisenfarbe und Blau in die Länge geheilter Anber, oder Schild der Länge nach von Schald auf Länge nach von Schald auf Länge nach von Schalders, seit dem 16. Jahrb. bekanntes und gegen die Mitte 18. Jahrb. erloscheues sächs. Adelsgeschlecht. Anna v. Arras warset 18. Jahrb. erloscheues sächs. Adelsgeschlecht. Anna v. Arras warset 18.14. jah das Kloster zu Seueilt zi m. Messischen skeinler studien und spater im Erzgebrige und in der jetzigen Provins Nachen Provins Nachen Provins Nachen in Saal- und Bitterfelder Kreise angesessen, heasas auch noch 1742 in Pommern Neuenkrichen im Anchamer Kreis

Gauke, II. S. 25 u. 76, — Estor, S. 398, — v. Techtritt, dipl. Nachr. V. S. 26, — v. Helt-back, I. S. 78 u. 79, — N. Pr. A.-L. I. S. 143 u. 144, — Frk. v. Ledebur, I. S. 21, — Sieb-macher, I. 160, — v. Meding, III S. 12.

Arras. Altes, Triersches Rittergeschlecht, dessen Stammhurg Arras an der Mosel lag und welches im Mannsstamme schon 1377 mit Henrich v. Arras erloschen war. Die Erbochter des Letzteren, Ucke v. A., vermählte sich im genanten Jahre mit Hugo r. Wildborg, und mit ihr starb später der Name des Geschlechts aus.

Arras v. Arrentsderf. Kurländisch-Ließlandisches Adelsge-echlecht, welches im Anfange des 17. Jahrh. die Güter Arrentzdorff und Lemsell besass und sich 1613 nach Schleisen ins Fürstendnum Teschen wendete, später aber, mit den Familien Martinitz, Clam, Schleisen, Bludowski etc. versippt, wieder aussign. Ob das Geschleicht mit der sächs. Familie v. Arras in geneal. Zusammenhange stand, ist nicht bekannt.

Rassjan, H. S. 306.
Arregger, Wildenster, Erbland-österr, Freiherrustand. Diplom vom 5. Jul. 1749 für Johann Victor Lorenz A. v. W., regler, Barregermeister in Solothurn, früher Oberst eines Schweizerreinen span. Diensten. Schon im 14. Jahrh. war Ursus Arregger Rathsherr und 1591 Laurenz A. Schniltheits zu Solothurn. Victor Joseph August Hermenegild Freih. A. v. W., peb. 1746. Sohn obengenannten Freih. Johann Victor Lorenz, wurde 1:212 k. k. Knimmerer.

Geseil, Taschenh, d. freih, Histor, 1840. 8. (22. n. (24. - Tyrof 11. 7). Arthaber, Edle. Erbländ-österr. Adelestand. Diplom vom 6. hopt 8.8 1841 für Rudolph Arthaber, Chef des Handlungshauses Joseph Arthaber in Wien, mit dem Prädicate: Edler von.

Handschr. Notiz,

Arthofer. Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom vom 31. Oct. 1554 für Leonhard und Johann Bapitsia februder Arthofer. Die Familie hat den freien Edelsitz Scheibenhof oberhalb Krems und Stein viele Jahre in Besitz gehabt, ist aber in die Martikel der niederosterr. Landschaft nie eingetragen worden. Gegen Ende des 17. Jahrb. 84 der Stamm wieder ausgegangen.

Wingritt, 1. 8. 156. - Siebmacker, 11. 54.

Arthurm, s. Hentzi v. Arthurm.

Artis. Altes, französ. Adelsgeschlecht, aus welchem Noc d'Artis de Bequinolle, welcher bis 1713 k. preuss. Oberst des Gensdarmen-Regim. war, 23. Nov. 1718 ein k. preuss. Auerkeunungsdiplom des alten, der Familie zustehenden Adels erhielt, welches Diplom on Elnigen, dech unrichtig, für ein Adelsdiplom genommen worden ist. Der Bruder des Obengenaanten, Jean d'Artis-Troconis war ebenfalls k. preuss. Oberst.

N. Pr. A.-L. I. S. 144. - Frk. v. Ledebur, I. S. 21.

Artischoffsky. Litthauensches Adelsgeschlecht, welches 1737 die Güter Borcken und Kobillinnen im jetzigen Kreise Lyck (Ostpreussen) besass.

Frh. e. Ledebur, 1. 8. 21.

hriter, kile Berren in kirchern (Stammwappen: Schild durcheiten, schrägerechten, mit drei goldenen eiformigen Körpern belegten, rothen Bäken gefebeit: rechts von Itan und Siber geschacht
und Iniks in Schwarz ein doppelt geschweifer, goldener Löwe). Recksirterstand. Diplom om 17.5 für Johan Michael Artner,
Recksirterstand. Diplom om 17.5 für Johan Michael Artner,
Agenten, wegen seines adeligen Berkomsenns und scher theuen
Dienste, mit dem Prädicate: Gelder Herr zu Kirchern Ein Sohn
dessehben, Johann Wilhelm v. Artner, Edler Herr zu Kirchern Ein Sohn
dessehben, Johann Wilhelm v. Artner, Edler Herr zu Kirchern alle
dem hochfürst, baden -durfachschen Infant. Reg., war wegen des
dem benchürst, baden -durfachschen Infant. Reg., war wegen des
dense Windisch-Leibach in der Mitte des 18. Jahrh. der Ritterschaft des ehemaligen reichsfreien fränkischen Rittercantons Gebürg
einwerleib!

Biedermann, Geschlichts-Reg. der Ritterschaft des Orts Gebürg. In dem auf die Vorrede folgraden, nicht paginitem Verseichn. d. immatrical, Rittersch. nuter Nr. 2. — Megerie e. Mühlfeld, N. 98. — Biebmacher, V. 43: Die Artner, Oseterreichisch.

Artner. Erbländ.-österr. Adelsstand. In dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856 ist Rudolph v. Artner als Hauptmann im k. k. 6. Infant. Reg. aufgeführt.

Aristetter v. Aristetten. Altes, unter dem niederösterreichischen Adel schon 1268 vorkommende Geschlecht, dessen schon ins dritte Jahrh. geführtes Wappen 20. Nov. 1500 für Haus A. v. A., mit Beifügung des abgestorbenen Eppelhauserischen Wappens (Feld 2 und 3), weil der Vater desselben, Hans Rüdiger Arstetter mit Anna

Eppelhauser, der Letzteu ihres alten Geschlechts, vermählt war, durch k. Diplom hestätigt wurde. Die Stammreihe der Familie beginut mit dem von Albrecht (1) aus der Ehe mit einer v. Wolfenreuth stammenden und znerst nach Oesterreich oh der Ens gekommenen Albrecht (II) Artstetter zu Haindorf, aus dessen zweiter Ehe mit Auna Mühlfelder v. Dross, unter anderen Söhnen, der obengenannte Hans Rüdiger v. A. entspross. Derselbe kaufte von dem abgestorhenen Geschlechte der Wartherger den Stammsitz derselhen, Wartberg, und vermählte sich 1528 mit Anna Eppelhauser aus Bayeru (s. oben). Von den vier Söhnen desselben setzten Christoph und Hans den Stamm fort. Die Nachkommenschaft des Ersteren erlosch mit den Enkeln, der Stamm des Letzteren blühte länger fort. Der eine Sohn aus zweiter Ehe mit Barbara v. Sonderndorf, Hans der Jüngere zum Rottenhof und Wartberg, vermählte sieh mit Margaretha Piuderin zu Au. Aus dieser Ehe stammte Jacoh, welcher aus zweiter Ehe mit Emerentia Aner v. Gunzing einen Sohn, Wolf Heinrich, hinterliess. Der Sohn des Letzteren, aus zweiter Ehe mit Eva Schmidauer v. Ober-Walsee, war Jobst Wolf, gest. 1678, welcher sich in zweiter Ehe mit Regina Maximiliana Füger zn Hiersehberg vermählte, aus welcher Ehe drei Söhne stammten: Wolf Heinrich, Professus zn Englzell, Ord. St. Bernardi v. Cisterz, Georg Carl, welcher navermählt starb und Georg Sigmund Dominieus, welcher in k. k. Kriegsdiensten stand und sieh später mit Maria Elisaheth v. Hauggen vermählte. So weit gehen die Nachrichten über das Gesehlecht, welches später noch iu Bayern vorgekommen sein soll. Frh. v. Hoheneck, 1. S. 3-8, - Wingrill, I. S. 157-160.

Aralowsky v. Clarfeld. Erbland. österr. Adelsstand. Diplom von 1758 für Wenzel Johann Arvalowsky, wegen der 1741 bei dem Einfalle in Böhmen und bei der prenss. Belagerung der Stadt Prag bewiesenen Trene, mit dem Prädicate: v. Clarfeld.

Megerte v. Mühlfeld, 8, 157.

Arweller, Ahrweller. Alte, Colnische Rittergeschlechter, welche sieh nach der jetzigen Stadt Ahrweiler an der Ahr, die zur ehemaligen Grafsehaft Ahr gehörten, nannten. Drei dieser Geschlechter, von denen das eine von dem sogen. Thurme zu Ahrweiler, die heiden auderen von Ritterhäusern in Ahrweiler den Namen führten, waren bis zur Anflösung der Cöluischen Verfassung auf dem Landtage aufgesehworen. Diese Gesehleehter sind alle versehiedeuen Stammes, doeh wegen Mangel an Nachrichten nicht von einander zu nnterscheiden. Diejeuigen, welche am meisten sieh hervorgethan haben, sind die v. A., welche das Marsehallamt und die, welche das Erbthürwärteramt des Stifts Cöln bekleideten, so wie die v. A., welche sich später v. Kolf, s. den betreffenden Artikel, nannten. Baldriens v. A. (de Arwilre) kommt 1143, Johann 1241-1269, Arnoldns 1255 etc., Cointze v. Arwilre, des Erzstifts Schenk etc. nrkundlich vor. 1431 wurde der Ehevertrag gesehlossen zwischen Costin v. Arwiler, Sohn des Schöffen Hermann v. Arwiler zu Bonn, und Beilgen (Sybilla), einer Enkelin des Colnischen Erbbbrwärters Peter v. Vrechen mid dessen Gemahlin Beilgen. Die Lettigenannten gaben ihrer Enkelin das Erbbbrwärterant etc. zur Aussteuer-Dieses Erbant blieb langere Zeit bei der Familie v. Ahrweiler, nameutlich komat noch 1483 Johann v. A., Erbihürwärter mit seiner Frau, Druigin, vor.

Fahne, 1. 8. 11. Arz v. Wasegg. Althergebrachter Grafenstand. Bestätigungsdiplom desselben vom 17. Aug. 1648 für Adam Grafen v. Arz und Wasegg, den Bruder desselben, Sigmund, und die Vettern Georg, Christoph und Franz Victor. Die Familie, dereu Stammschloss in Sudtirol im Gerichte Castelfondo liegt, führte uach Brandis schon im 11. Jahrh, den Grafentitel, denu 1007 wird Himeltrud Gräfin v. Arz als Gemahlin des Percifal v. Kaldoess genaunt. Vigilius Bischof zu Trient beschenkte einen Arz mit einem Theile des Zehent von Kaltern, Ullrich und Arpold v. A. wurden 1185 vom K. Friedrich 1. mit dem Schlosse Arz belehut und Nicolaus erhielt 1328 vou dem damaligen Oberlehnsherrn eine Schenkungsbestätigung über das Stammschloss. - Bucelini führt d'e Nachkommen des Johann Wilhem, welcher auch nur Johann der Aeltere genannt wird, bis ins vierte Glied auf. Die genealogischen Verhältnisse der Familie im 18. Jahrh. konnte bei aller Mühe Leupold nicht im Zusammenhange liefern. Johanu Graf Arz v. Wasegg, gest. 1842, zog 1812 in Folge einer bedeutenden Erbschaft nach Oesterreich .-Schlesien, wo der Familie die Güter Meltsch und Wigstein zustehen, auch kamen 1830 mehrere Güter in Preussisch-Schlesien in die Hand der Familie.

Ruivini, H. p. 75 u. IV. p. 88, 190 u. 225. — Gender, L. S. 29 u. 40. — Frik., Holerseck, III. S. 910. — Respoid, I. S. 33—85. — Refished, I. S. 75. — S. Pr. A. L. L. S. 144. — Frik., r. Lefeburr, I. S. 21. — Genest. Taschenb. d. gd. Blimer. — Destache Grafenh. d. Gegenw. I. S. 21 u. 32. — Schienkerler, I. kl. 4. — W.-B. d. Gesterr. Mon. XVI. 5.

Arzen oder Arçen, s. Gelderu v. Arçeu, Grafen.

Arzt (iu Blau ein schrägrechter, silberuer Balken mit einem aufwärts gekehrten goldenen Pfeile, dessen Eisen die natürliche Farbe zeigt). Alter österreich. Freiherrnstand. Diplom von 1703 für Jobann Maiurad v. Arzt, oberösterreichischen Hofkammerrath, als alter Freiherr. Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 41. Derselbe gehörte zu der schlesischen Adelsfamilie dieses Namens, welche von Einigen, wie wohl richtig ist, als ein Breslauer Stadtgeschlecht aufgeführt, von Anderen aber von dem Elsassischen Geschlechte der Artzat v. Cron-Weisseuburg mit der Angabe, dass die Familie 1590 aus dem Elsass uach Schlesien gekommen sei, bergeleitet wird. Die Familie war schon zu Ende des 16. Jahrh, im Breslauischen und Trebnitzischen begütert, erwarb im 17. Jahrh. mehrere Güter uud schied sich in die Häuser Machnitz, Wiese uud Hochkirch im Trebuitzischen und das Haus Gross-Schottgan im Breslauischen. Die ersteren Häuser waren, als Sinapius schrieb, wieder ausgegaugen, das Haus Gross-Schottgau aber blühte noch in der Person des Ernst Friedrich v. A., eines Enkels des Georg Friedrich v. A., welcher 1665 als des k. Manns-Gerichts des Breslanischen Fürstenthums Beisitzer gestorben war, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. aber starh mit dem genannten Ernst Friedrich v. A. auch diese Linie aus.

Sinapius, I. S. 237 u. H. S. 506. — Gauke, I. S. 40. — r. Hellback, I. S. 79. — N. Pr. A.-b. I. S. 164. — Frk. r. Ledebur, I. S. 21. — Sichanscher, I. 51 u. IV. 21. — Spence, S. 172. — r. Meding, III. S. 13.

Arzt (Schild von Gold und Schwarz der Länge nach getheilt mit einem zum Fluge geschickten, rothen Adler). Augsburger Patreiergeschlecht. Siebmacher, 11, 132.

tabeck. Altes, westphälisches, ans dem gleichnamigen Stammhause im Kreise Aarhaus stammendes Adel-geschlecht, welches mehrfach in den Stiften Metaln und Nottuln aufgeschworen hat und auf den Provinziallandsagen mit dem freiherrlichen Charder erschienen ist. Dasselbe war sehon vom Anfange des 15. Jahrh, an in Westphalen nol am Niederrlein und von dem des 17. Jahrh, in den Niederlanden begütert. Neuerlich ist der Stamm wohl erloschen. — In die Adelsmartheid des Kgr. Bayern war noch ten getragen: Franz Wilhelm Freib. v. Asbeck, k. bayer, wirkl. Staatstrath im ansscroftentl. Dienste, Generalcommisst; Präsidente Regierung des Unter-Mainkreises und erster Carator der Universität zu Wurzburz.

Lang, Suppl.-Bd. S. 30.
 S. Pr. & L. S. 144.
 Fish, v. Ledebur, I. S. 21.
 S. Holmacher, I. 191.
 Typof, H. 191.
 W. B. 4. Kgr Bayren, H. 58.
 Abth. S. 110.
 R. W. B. 4.
 R. S. S. W. B. 4.
 S. Santinen, H. 15.
 Kacchie,
 R. S. Santinen, H. 15.

Abbeth. Erhländ-österr. Adelsstand. In den neueren Jahrgg. (1856) des Milit. Sehemat. d. Oesterr. Kaiserth. ist Joseph v. Asboth als k. k. Hanptmann, Ludwig v. Asboth aher als k. k. Oberlieutenant aufgeführt. 1852 ist auch Albert v. A. als k. k. Hauptmann genannt.

Asch zu Asch. Kurbayerischer Freiherrnstand. Diplom vom 27. Sept. 1727 für Franz Carl v. Aseh, kurbayer. Hauptpfleger zu Wetterfeld und die Brüder desselhen, Hans Anton und Maximilian Alois v. Asch, mit dem Prädieate: v. Asch zu Asch auf Oberndorf. Dieselben gehörten zu einem alten, oherbayerischen Adelsgeschlechte, welches aus dem Sitze Asch im Geriehte Erding an der Selmpt im Innkreise stammt und schon im 12. Jahrh. in hischöfl. Freisingischen Urkunden vorkommt. Otto v. Asch wendete sich 1330 nach Landshut, wo mehrere Glieder der im Ritterverhande verbliebenen Familic durch vicle Jahrhunderte im Rathe sassen. Später gründeten die drei Söhne des Pflegers und Raths in Deggendorf, Hans Christoph v. A., die ohengenannten in den Freiherrnstand erhohenen Gehrüder, drei Linien, von welchen die eine 1772, die andere 1803 erlosch, die von dem Freih. Maximilian Alois aher gestiftete, dritte Linie noch in mehreren Gliedern blüht und in Bayern mit Asch, Haggn, Pürgl, Spaer etc. angesessen ist. r. Lang. S. 97 a. 98. — Geneul. Tauchenb. d. frelb. Häuser. — Siebmacher, l. Si u V. 121. — Einzinger r. Einzing, Bayer. Löwe, U. 42 u. 8. 42. — Suppl. zu Siebm. W. P.

1V. 10 u. X. 7. - Tyrof, I. 61. - Sichenkere, I. 2. Abscha, 8. 8. - W.-B. d. Kgr. Bayern,
 H. 58. - r. Wilchern, 2. Abth. 8. 111 u. 112. - r. Hejner,
 H. 21 u. 8. 26. - Kneschke,

Aschau (in schwarzem Sebilde ein im Fusse desselben stebender... goldener Dreiberg). Altes, mächtiges, bayerisches Adelsgesehlecht, welches zu Aschau, später Hohenaschau, einer alten Veste und grossen. Herrschaft, nächst dem Chiemsee, herrschte. Gottfried und Heinrich erscheinen urkundlich schon 1096 und Ruodolf, Starcbant, Gerhart und Ruotperht de Asche, Ascowe, Aseha kommen 1120 vor. 1345 kam Aseban an die Mautner v. Katzenberg, von welchen es dureb Erbsehaft 1374 an die Freyberg mit den Sternen und von diesen eben so 1610 an die Prevsing und nun nach dem Aussterben der Linie Preysing-Hohenaschau 1857 durch Kauf an Graf Waldbott v. Bassenheim gelangte. Der Letzte des Stammes war Friedrieb v. Aschau. Herr v. Wildenwerth, gest. 1420. Die vielen Güter desselben erbten theils der Landesherr, theils die v. Thor, v. Starkenburg und v. Embs. Der alten Asebau Wappen, s. Siebmacher, H. 58 und oben, fübrten, neben dem ihrigen, auch die Freyberge und Preysing. Handschr, Notiz. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Aschauer v. und zu tebeuralu (Schild geviert: 1 und 4 in Blan ein aehlstrahliger, goldener Stern; 2 in Silber eine goldene Sonne und 3 in Gold ein die Ilbrure einwärts kehrender, goldener Halbmond). Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom vom 18. Nov. 1675 für Carl Aschauer, Inlaber der Messing- und Eisengewerke zu Aehenrain in Tirol, mit dem Prädieate: v. und zu Aehenrain. Die Nachkommenschaft blätht in Baveren.

er. Long., S. 202 (unter dem Nancen; Archauer v. Arbentein u. Lichtenburn). — v. Helboch, J. S. 80 (unt dem umrehtigen Nancen Archentein). — W.-Bi. d. Kgr. Bayern, M.11 als Herichtigung der et. Talet d. 1V. Banden. — v. Hefmer, H. 72 u. S. 67; — Kaerchke, 13. S. 21 u. 22.

Aschauer v. Lichtenthurn (Schild quer getheilt: oben in Gold ein golden bewirter, schwarzer Doppeladier und unten in Blau eine strahlende Sonne, rechts von einem goldenen Halbmonde, links von einem goldenen Sterne besiett). Erbland-öster, Freibernstand. Diplom von 1794 für die Gebrüder Joseph Vincenz Guntram v. Aschauer zu Aehenrain umd Lichtenhurn, oberösterr. Gübernialrath und Kreishauptmann, Franz Johann Oswald v. A., oberösterr. Cammeral: nmd Milliar-Zahlamts-Controleur und Carl Anton v. A., sämmtlich Besitzer der Achenrainer Messingwerke.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänn.-Bd. 8, 41 n. 42. — W.-B. d. Kgr. Bayern II. 59. — v. Wülckern, B. Abth. 8, 113 u. 114. — v. Hefner, 11, 21 d. 8, 26. — W.-B. d. Oesterr, Mon. VIII. 97 u. XV. 15. — Enseckle, 11, 8, 22.

Aerharh. Altes, erloschenes, fränkisebes Adelsgeseblecht aus dem Stammschlosse Aschlach unwet Geiselvind, webtes der reichsreien Ritterschaft des fränkischen Cantons Strigerwald einwerlebt war und mit der späteren preussischen Familie v. Aschenbach (Aschabeb), s. unten den letztere betreffenden Artikel, nicht zu verwebseln ist. — Hans v. und zu Aschbach empfing 1320 sein Lehn vom Hanse Henneberg. Aus der Elbe mit Anna v. Sträblenfeles stammte Cnnz (I), bekannt um 1360 und vermählt mit Margaretba. V. Bebendorf. Von Cunz (II) entspross Cunz (II), noch bekannt

um 1422 und vermählt mit Catharina v. Aisch und von demselben stammte Heinrich v. Aschbach, mit welchem nach Allem später der Stamm erlosch. Der Stammsitz Aschbach gelangte an die v. Pollnitz.

Biedermann, Goschlechtsreg, des Orts Steigerwald, Tab. 149,

Asche. Altes, braunschweigisches Adclsgeschlecht, welches um 1576 ertoscheu ist.

Sakeidt, Anmerk, zu Mosers Brannschw, Lüneb. St. R. 8, 42]. - Feh. v. d. Enerebeck, 8, 366.

Ascherrg, Aschenberg. Altes, sehon 1296 und 1399 vorkommendes, westphilisches, ursyrünglich dem Paderbornschen, der förafschaft Mark und dem Münsterschen, in welchem das gleichanige Stammgut liegt, angebrörges Adelsgeschlecht, welches sich früher Röttiger v. Ascheberg, wohl vom Taufmanen Röttiger, sehrieb. Die Familie kam später, im 15. Jahrb., auch anch Curlaud und östprenssen, so wie nach Liefland, Schweden, Holstein, die Rheinade etc. In Schweden erlaugte das Geselhecht 1673 den Freiberru- und, 10. Dec. 1687, in der Person des Rutger v. A. den Grafenstand.

r. Steinen, II. S. 118 u. Tab. 22. — Ganke, I. S. 40 u. II. S. 27. — r. Lang, S. 282. — Erith a. Gruber, VI. S. 38. — N. Pr. A.-L., I. S. 145. — Frh. r. d. Kaurebeck, S. 61. — Frb. s. Letchen, I. S. 21. — Schmauber, II. III.»—W.B. d. Kar, Ilmanuer, C. 6. u. S. 4. — Steved, W.-B. Ausg, v. 1746. Grafen, Tab. IV u. Ausg. v. 1764. Grafen, Tab. 2. — Knewhite, I. S. 17.

Aschebrock, Aschenbroich, Aschenbruck, genannt Dorneburg, Darenburg. Altes, im 18. Jahrb. ansgestorbenes, westphälisches Adelsgeschlecht. Dasselbe, eines Stammes mit denen v. Hurle, Leithe und v. der Lage, gehörte ursprünglich der Grafschaft Mark an, war aber anch im Münsterlande, in der Grafschaft Recklinghausen und im Essensehen begütert und wurde im 17. Jahrh. auch im Rheinlande angesessen. Die meisten Besitzungen, Aschebroek, Dorneburg ete. lagen im jetzigen Kreise Bochum. Hurle oder Horll, jetzt Hordel, stand der Familie schon 1398 zu und Nosthausen war von 1460 bis 1737 im Besitze derselben. In Cölnischen Urkunden kommen Göddert v. Darenburg, gen. Aschebroek, 1336, Johann v. Assenbroek v. der Mälenboreh 1343 und Johann Asehenbroych-Wepeling 1378 vor. Franz Albert v. Assenbroeb zur Mahlenburg war 1628 auf dem jüliehsehen Begräbniss und Rembert Bernhard Freih. v. Aschenbroick, Herr zu Lachenbroich und Nerssduuk im Amte Kempen, vermählt mit Maria Margaretha v. Wolfskeel, verkaufte 1692 sein schwiegerelterliches Haus auf der Brücke zu Cöln. e. Steinen, III. 8. 232 im Verzeichn. d. alten westphäl. Rittersch. nach Buceilol, Topog Serm, HI. S. 695. - N. Pr. A.-L. I. S. 19. - Fahne, I. S. 11. - Frh. v. Ledebur, I. S. 22.
Siebmacher, I. 188.

Aschen. Altes Patriciergeschlecht der freien Stadt Bremen, am welchem Heinrich v. Aschen 1684 Deputirer der Stadt Bremen zu Hamburg war. Ein anderer Heinrich v. Aschen kommt 1708 als Doctor der Rechte in Erfurt und 1715 als k. preuss. Hoffsseal und Advocat zu Custrin vor. Der Sohn desselben, Gottfried v. A., starb 1741 als Burgermeister und Hoffeilder zu Custrin und binterliess zwei Söbne. In neuester Zeit war ein v. A. Ober-Webel-

Inspector des Königshergschen und Gumhinnenschen Regier.-Bez. und Dr. v. A. fungirt als Badearzt in Helgoland.

e. Hellbach, L. S. 80. - N. Pr. A.-L. I. S. 145. - Frk. v. Ledebur, L. S. 22.

stehenbark (Asshach), Bidelan (Bidelaps) 1. Asshach (Schild gewirt und hinz: 1 ein fünfstrahliger, silherner Stern; 2 ein schargelinker, grüner Balken, in: welchem über einander zwel goldensFische nach ohen schwimmen und 4 ein silbernes Dreieck). Reichsund in Preussen hestfätigter Adelsstand. Diplom vom 20. Jul. 1691
für die Geschwister Friedrich Eberhard Bidekap md Eleonore Bidekap, hinterlassene Kinder des kurbrandenhurgischen Kammerers
Hidekap, mit dem Pedidates v. Aschenhah und kurbrandenh.
Adelsbestätigung-diplom für dieselben unter dem Namen: Bidekap
Assbach. Die Nachkommenschaft des Friedrich Eherhard Bidk, Assbach. Die Nachkommenschaft des Friedrich Eherhard Bidwelche sich v. Aschbach schrieh, hat in Hinterpommern, der Nenmark und neuerlich auch in Ostprenssen Güter erworben.

r. Heilbach, 1, 8, 80. — N. Pr. A.-L. 1, 8, 36 u, 8, 145 u, 146 u, V. S, 9. — Frh. r. Ledebur, 1, 8, 22. — Siebmacher, 1V. 19. — W.-B d, Pr. Mon. 11, 74. — Knewchke, 1V. S, 21.

Aschenburg, v. Hades und ischenburg. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1612 für David Fladen, Stadt-Syndies zu Nemmarkt in Schlesien, mit dem Prädicate: v. Aschenhurg. Derselbe, geb. an Ascherschen, astar 1613 and mit seinem Sohne, Christoph v. Fladen und Aschenburg ging der Mannestamm der Famille wieder aus. Die Erblochten des Lettetern, Justina, vermahlte sich mit Christoph Dressler, Bürgermeister zu Neumarkt und Herr auf Grüntlad, gest. 1664 und der aus dieser Ehe stammende Sohn, Joachim Bressler, k. Commerzienrath in Schlesien und Kaufmanns-Aeitester in Breslan, erhielt, als er 18. Jan. 1709 in den böhmischen Ritterstand erhoben wurde, den Beinamen: v. Aschenburg und in sein Wappen einige Stücke des v. Fladenschen Wappens, s. den Artikel: Ritter Bressler v. Aschenburg

N. Pr. A.-L. I. S. 146 unter Verwelsung auf den Artikel: Bressler, die Grafen u. Herren von, 8, 200. – Frh. s. Leelebur, I. S. 22. Ascheraden, Freih., s. Schonltz v. Ascheraden, Freih.

steherlagen. Altes, erloschunes, bayerisches Adelageschlecht us den Stammhnus Achtering het Possrubon, desem Namhnus Achtering het Possrubon, desem Namhnus Atterier und die het Aufgebrucht und dieses Stammes hatten der Mehrzall nach den Vornamen Gelden und waren Dienstmannen der Grafen v. Andechs. Der Name selbst bedeutet die Nachkommen des Mannes mit dem Eschenspiese.

Frh. e. Leoprechting, Stammbuch von Possenhofen etc. S. 72 u. 73.

schersleben. Altes, markisches, mit Tylo de A. schon 1375 vorkommendes Adelsgeschlecht. Das gleichnamige Stammgut liegt in der Uckermark, wo die Familie auch Klockow und Polsen hesses. Aus den Marken gelangte die Familie zeitig nach Pommern und Meklenburg (bis ins 17. Jahrh.) und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. nach Dänemark, wo sie 1641 mit Moritz v. A. erlosch. Später kamen mehrere Glieder des Geschlechts in k. preuss. Hör, Staats- und Kriegsdiensten vor, bis, wie gewöhnlich augenommen

wird, Friedrich Wilhelm (nach Anderen Friedrich Heinrich) v. A. L. preuss. Oberstlienteant, verm. mit Johanna Charlotte v. Drey, ans welcher Ehe uur zwei Tochter stammten, 10. Jan. 1796 zn Nimptsch in Schlesien starh und den Maunsstamm schloss. Doch kommt noch in Oesterreich ein freiherrliches Geschlecht dieses Namens vor, ans welchem Carl Freih. v. Aschersleben im Jahry, 1856 des Milit. Schemat. d. Oesterr. Käserth. als Cadet im 49. Infant. Reg. aufgeführt wird und welches leicht eine fortbestandeue Linie der märsischen Familie v. Ascherslehes ein könnte.

Behr, 8, 1868. — Gauhe, I. 8, 41. — Zedler, Suppl. II. 8, 805. — Beephaupt, II. 8, 432. — Semiduana, 8, 313 a, 315. — r. Helleach, I. 8, 84. — N. Pr. A.-L., I. 8, 146. a. V. 8, 9 a. 16. — Feb. r. Ledelur, I. 8, 23. — Densemana, 8, 234. Nr. 12. — r. Ardeng, III. 84. a. 15. — Lexic. corr adel, Famil, i Danmark, I. III. 84. — Suppl. zu Stehm. W.-B. VI. 17. — Reachle, III. 8. 24 a. 25.

Aschfeld, Ritter, s. Ritter Chini v. Aschfeld und Kronhaus.

Aschhausen. Altes, erloschenes, frankisches Adelsgeschlecht, ans dem gleichnamigen, im Hochstifte Würzburg gelegenen Stammhause, welches der Ritterschaft des ehemaligen reichsfreien frankischen Rittercantons Ottenwald einverleibt war. Pastorius, Francon. rediv. giebt an, dass der Name des Geschlechts 1197 auf dem Turniere zu Nürnherg vorgekommen sei, doch wird gewöhnlich Conrad v. und zn Aschhausen, welcher 1230 in einer Urkunde des Klosters Schönthal vorkommt, als Stammvater der Familie angeseheu. Der Sohn desselhen, Wilhelm, gest. 1300, erscheint urkundlich 1288 und der Enkel, Heiurich, wurde 1319 mit Schloss Biringen, Ohrensal, Bettenbach und Diepach und 1333 mit dem Schlosse und Dorfe Aschhansen, von welchem er schon einen Theil besessen, vom Hochstifte Würzhurg belehnt. Der Stamm blühte fort und theilte sich in eine ältere und jüngere Linie. erlosch mit Hans Bernhard v. A., geb. 1594, welcher 1615 zu Jena erstochen wurde, letztere mit Johann Gottfried (II) v. und zu Aschhausen, welcher 1655 den ganzen Stamm schloss. Johann Gottfried (II) war ein Sohn des Philipp Heinrich, resignirten Dom- . herrn zu Würzburg, dessen jüngerer Bruder, Johann Gottfried, gest. 1622, 1617 zum 66. Bischof von Würzhurg erwählt wurde. Gauke, I. S. 41 anch Bucclini, H. S. 59. — e. Hattetein, H. S. 13.—15. u. Tab. I. Nr. 3. Bidermann, Geschl.-Reg. d. Orts Ottenwald, Tab. 389 u. 370. — Siebmacker, I. 106 u. Suppl. VII. 23. — Salver, S. 503. 534 u. 4513. — r. Meding, III. S. 1.

Aschinger. Altes, erloschenes, von Sichmacher, V. 66 unter dem Adel des Herzogth. Steiermark aufgeführtes Geschlecht.

Aschoff. Prenssischer Adelsstand. Diplom von 1845 für den k. preuss. Oherst Aschoff, welcher später Generalmajor wurde.

Aschwele, Ischwedel. Altes, erloschenes, westphälisches Adelseschleich. Beh. v. A. kommt 1451 als Mitstlerin des Klosters Nising in Münster vor, Jaspar v. A. war 1537 Burgmann zu Nienburg im Münsterschen nud zu Veehle und Curdt v. A. von 1556—1594 Domherr und zuletzt Senior des Domcapitels zu Minden. Die Familie, welche im Verzeichnisse des Adels in Münster von 1554 im Amte Klopeburg hegletzt war Jesass den nachmals Vinck-

schen Hof in Lühbeke, war noch 1672 zn Schläte im Stedingerlande und zu Arkenstede, so wie zu Quackenhrück im Osnahrückschen angesessen und scheint mit Liborins.v. A., welcher 15. Jan. 1672 starh, erlosehen zn sein.

N. Pr. A.-L. IV. S. 3. - Frb. v. Ledebur, 1. S. 23. - Siebmacker, I. 189.

Asfeld, Sehwediseher Freiherrnstand. Diplom vom 12. Oct. 1653 für Peter Bidal, k. sehwed. General-Agenten in Frankreich, Italien und Spanien. Derselhe, ans einem französ. Gesehlechte stammend, wurde mit Wildenhruch in Pommern und mit Hersefeld im Bremeuschen, welches naehher Asfeld hiess, belehnt und zugleich berechtigt, sieh Freih. v. Wildenbruch und Herr v. Asfeld zu schreiben. Später erhielt derselhe die Stelle eines k. franz. Residenten in Hamburg und Niedersachsen. Aus der Ehe mit Catharina Bastonneau stammten seehs Söhne, von welchen Benediet Bidal, Baron v. Asfeld, k. franz. Mareehal de Camp, gest. 1715 nnd Clandius Frauz Bidal, Marquis v. Asfeld, Marsehall von Frankreich, Gouverneur von Strasshurg ete. den Stamm fortsetzten. Aus der Ehe des Ersteren mit Anna Pucelle stammte nnr eine Tochter, Theele Felieité Bidal v. Asfeld, welche sich 1721 mit Johann le Nain vermählte und demselben den Titel eines Baron v. Asfeld zuhrachte, aus der zweiten Ehe des Letzteren aber mit Anna le Clerc-Lesseville stammten, neben zwei Töchtern, zwei Söhne, Clandius Stephan and Johann Wilhelm Bidal v. Asfeld.

Gande, II. S. 1352-56. - Im Schwed. Wappenb. ist das Geschlecht nicht aufgeführt.

Asteld, Assfeld. Ein in Böhmen, Sehlesien und Mähren vorgekommenes Adelsgeschiecht, ans welchem 1737 drei Brüder bekannt waren: Johann Wenzel v. Asfeld, Herr anf Puchlowitz, Assessor der k. Landesbauptmannschät zu Glatz, Maximilian Joseph v. A. zu. U. L. F. zu Botta in Ungarn infulirer Abt and des fürstliehen Stifts zu Breslau Domherr und Johann Anton v. A., k. Appellationsrath in Böhmen.

Gauhe, IL S. 1352 u. 53.

Asmuth, genannt Walmout. Mehrere Sprossen dieses näher nieht hekannten Gesehlechts haben als Officiere in der k. prenss. Armee gestanden.

.Frh. e. Ledebur, I. S. 23. - Suppl. su Siebm. W.-B. X. 7.

Asubaum. Altes, ansgegangenes, österreichisehes Adelsgeschlecht, dessen Wappen Siehmacher II. 74 mitgetheilt hat.

Aspach (in Gold zwei kreuzweise üher einander gelegte, mit Eisen heschlagene Dreschflegel). Altes, erlosehenes, österreichisches und steiermärkisches, ritterliches Geschlecht, welches in Niederolsterreich von 1168-11516 ovogekommen ist. Otto v. A. war her Prevenhuher 1344 Stadtrichter in der Stadt Steyr. Zuletzt wird Wolfgang v. A. erwähnt, welchen Erzh. Friedrich d. Jungerer von Oesterreich als den ältesten seiner Brüder, Christoph und Heinrich v. A. mit Cammerstein belehen.

Wissgrill, 1. S. 160 u. 161. — Schumft, 1. S. 171. — Stebmacker, 11. 96; v. Aspach, Schwäbisch.

Aspack (von Roth und Silber schrägrechts getheilt und rechts, wie links, ein schräggestellter Fränch», Lies, erloschenes, thüringisches Adelageschlecht, welches 1414 und später noch den gleichhamigen Stammsitz nordwestlich von toich besass und machher sällich davon sich in Emleben ankaufte. Conrad v. A. kommt sehon 1223 (Kuchenhecker Anal. Hassiac. XII. p. 339) vor und gegen Ende des 17. Jahrh. schloss der Hauptmann Rudolph v. A. zu Emlehen, verm. mit Maria Sybilla Elisabeth v. Wurmb, geb. 1642, den Stamm des Geschlechts.

Brückner, Sammlung etc. H. S. S. 31 u. 7, St. S. 35. — Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Ottowald: Geneal, derer v. Warmb, Tab. 317. — Frk. r. Ledebur, 1, S. 23. — Sirbmacley, H. 9; Graften v. Aspach.

Aspan, Aspan v. Haag. Altes, erloschenes, freiherrliches Geschlecht in Oesterreich ob und nnter der Euns, aus welchem Einige zwei Familien gemacht haben, doch ist es nur ein Geschlecht. Dasselbe erwarb 1323 die Herrschaft Hartheimb im sogen. Hausruck-Viertel in Oberösterreich und später Herrschaft, Schloss und Flecken Wimbspach im Traunviertel, worauf dasselbe 1598 in den niederösterr. Herrenstand anfgeuommen wurde. Der Beiname v. Haag kam wohl vom Schlosse Haag oder Haage im Stifte Passau her, welches, dem Fürstbischofe von Passau zugehörig, von der Familie früher bewohnt worden sein soll. - Zu Anfange des 16. Jahrh. vermählte sich Lazarus v. Aspan mit Rosina, Tochter des Eustachius v. Albrechtshaim nud von ihm stammte Johann Baptista insgemein genannt Hauss Aspan v. Haag, Lichtenhaag, Wimbspach und Hartheimb, k. k. Reichshofrath, welcher mit seinem Sohne 25. Jun. 1598 in den Reichsfreiherrnstand erhoben wurde, wobei zu dem Aspanschen Wappen das Albrechtshaimsche kam. Letzterer vermablte sich mit Margaretha Herria v. Zelcking, aus welcher Ehe Hans Joachim Freiherr Aspan v. Haag entspross, welcher, vermählt mit Esther, Herrin von Gera, 1645 ohne Nachkommen starb, den alten Stamm also schloss. Die Wittwe verkaufte Hartheimb au die Grafen v. Kuefstein und Wimbspach an die Grafen v. Stahremberg. Feb. v. Hoheneck, L. 8, 547 u. H. 8, 597. — Gaube, H. S. 29 u. 30. — Wasprill, L. 161—764. — Siebmacher, L. 20. — Spener, Uistok, Insign. p. 379 u. Tab, XV. — r. Meding. II. 8. 21 n. 22.

Jayarn, Ters v. Isparn. Altes, niederösterreichisches, seit 11:25 vorgekommens und 1439 erlocknees Adelsgeschlecht, welches siene Namen von der an der Zaya gelegenen Veste Asparn erhalten blatte. Die v. Asparn treten viellach in klösterlichen Urkundlen des 13. Jahrh. als ministeriales Austriae anf und Wilhelm Terss v. Aspara war noch von 1406—1439 Dompropst zu Wien. Nach Laiss und Thomas v. Haselhach soll derselbe der Letzte seines Stammes gewesen sein.

Wingrill, L. 8. 164-166.

Aspelkamp. Altes, gegen Ende des 16. oder im Aufange des 17. Jahrh. erloschenes, westphälisches Rittergeschiecht, welches nammentlich im Ravensbergischen, Mindenschen und Osnabrückschen begütert war. Dasselbe kommt urkundlich im 14. und 15. Jahrh. mehrfach vor und zwar 1336 nud 1374 mil Burgmannsiehene der Burg Ravensberg, 1350 bis 1360 mit Lehnen in den Ravensbergischen Kirchspielen Borchholzhausen, Röddinghausen und Spenge etc. Noch von 1550—1581 wird Schweder v. A., Domberr zu Minden und um dieselbe Zeit auch Albert v. A., Amtmann zum Limberge, genannt.

Frh. v. Ledehur, I. 8. 23,

Asperger in Grüb. Altes, niederfosterr. Adelsgeschlecht, welches in den Jahren 1329 bis 1618 torgekommen ist. Im erstgenannten Jahre erhielt Conrad Asperger den Sitz Grub von dem Ahrle des Stifts Krumamünster zu Lehn und von Elsiabeth Aspergerin, Wittwe des Georg v. A., findet sich in der alten landmarschallischen Gerichtsregistratur vom 17. Jul. des letztgenannten Jahres ein Vergleich mit threr Erhtochter, Barbara Eyhelsbergerin, über Erbforderungen vor.

Wissgritt, 1, S. 167.

Asperment, Asprement (in Roth, abgesehen von Varianten, ein den Schild ganz dnrchziehendes goldenes Kreuz). Altes Grafengeschlecht, dessen Stammgrafschaft an den Grenzen von Lothringen unweit Metz liegt und welches Einige von den Attestinis (Este) in Rom ableiten wollen. Die Grafschaft Aspermont soll znerst Siegfried von Carl Martell um 680 erhalten hahen. Später stifteten die Söhne des Grafen Albert III., Graf Gobert und Graf Arnold II., zwei Linien, Ersterer die zu Aspermont, Letzterer die zu Aspermont-Linden. Die Linie Aspermont-Linden schied sich im 16. Jahrh. durch die Grafen Robert und Hermann in eine ältere und jüngere Linie. Die ältere Linie erhielt 1583 und 1610 den Reichsfreiherrn- und 16. März 1676 den Grafenstand nnd das Hanpt derselhen ist Joseph R. Graf v. Aspermont-Linden, Vicomte v. Dormale and Baron v. Froidecourt, geb. 1784, Herr anf Barvaux, Heringh, Buzin in Belgien etc., aus dessen Ehe mit Charlotte Baronesse van der Straten die Söhne Franz, Wilhelm und Carl stammen. - Die jüngere Linie wurde, s. oben, vom Grafen Hermann gestiftet. Derselhe, k. k. Feldoherst, erkaufte 1556 die zu dem westphälischen Reichskreise gehörige Herrschaft Reckheim und erhielt 1583 die Reichsgrafenwürde. Die Herrschaft Reckheim, von welcher diese Linie sich Aspermont-Linden-Reckheim schrieb, wurde vom K. Ferdinand II. 1623 zu einer Grafschaft erhohen und die Anfnahme der Familie in das westphälische Grafencollegium erfolgte 31. März 1623. Der Mannsstamm dieser Linie ist mit dem Grafen Johann Nepomuk Gobert, k. k. Kämmerer, 19. Sept. 1819 erloschen. Die Erhtochter aus der Ehe mit Regina Gräfin v. Batthyány, Grafin Maria Otholina Gohertine, Herrin der Burgen und Herrschaften Lednitz, Onod, Szerencz, Borsi, Makowicza etc. in Ungarn hat sich 1807 mit Georg Grafen v. Erdödy vermählt.

Janleyf, Nath. Proc. Imp. B. Lib. 13. c. 8. — Bibbere, H. Tab. 445 m. 446.— Wiseprill, J. S. 108-170.— Scienter, L. 5. 11.— Allogen, Gen. Handb. L. 8. 227. — Genzal. Taschenb. d. 27d. Hauver. — Deutsche Gezieh. d. Gegenw. I. 8. 23 u. 34. — Spener, H. 3. c. 1. — Trier, 8. 577—580. — Stebingelor, VI. 14.

Asperment (in Schwarz ein silberuer, oder in Silber ein schwarzer Querbalken). Rheinländisches Adels- und Freiherrngeschlecht, dessen Wappen Siehmacher, IL 106: v. Aspermont, Rheinländisch nnd V. 24: Freih. v. Aspermont gegeben hat.

Galeri Rhitische Chronik S. 130 u. 140. - Gaube, 1. S. 42 u. 43.

Aspernbrand, Freih., s. Russo v. Aspernbrand.

Aspernburg, s. Hofmann v. Aspernburg. Aspernfeld, s. Lojan v. Aspernfeld.

Assahlewiez. Polnisches Adelsgeschlecht, aus welchem vor einigen Jahren Leon v. Assakiewicz Cadet in der k. k. Armee war.

Isselve. Altes, gegen Alitte des 13. Jahrh. erloschenes, hrabuter, freiberliches Geschlecht, welches sich. Erhfähndriche von Brabant anante und deren Stammhans die gleichnamige, zwischen Brassel nud Alots gelegene Herrschaft war, welche 1663, der Familie v. Coutereau zustehend, vom Könige Philipp IV. von Spanien ze einem Marquisat erhoben wurde. Heinrich und Gutfried v. Assehe zogen 1096 mit Gottfried v. Bouillon ins gelobte Land und Henries v. A. kommt 1179 urknudich vor. Die Toelter des Letzteren, Elfaspheth, welche 1245 noch lebte, branthe die Herrschaft Assehe Elfaspheth, welche 1245 noch lebte, branthe die Herrschaft Assehe Lebte, welche 1245 noch lebte, branthe die Herrschaft Assehe chem Jahre die Geschlechte Bleibe diese Herrschaft his 1483, in welchen Jahre sie durch Vermählung an die Familie v. Coutereau kam. Batters Typek finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter Straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter Straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, II. S. Su al. II. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, III. S. Su al. III. Su al. III. Su chter straft he finesset, Ip. 126 s. Suppl. «Gastel, III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III. Su al. III.

Asseburg. Preussischer Freiberra- und Grafenstand. Freiberradiplom vom 29. Jal. 1747 für Carl Leopold Sigmund v. der Asseburg, k. preuss. Premierlieutenant und Grafendiplome vom 3. Jul.
1816 für Maximilian Freib. v. d. A., Herra und Günzleben, Neindorf, Eggenstaedt etc., k. preuss. Kammerberra, sow two m 15. Oct.
1840 für Ludwig Freib. v. d. Asseburg, k. preuss. Kammerbern
und der Steinen und der Steinen der Steine der Steine der Steine der
Grafschaft. Die Freiheung der genunten Herrschaft zur MünderGrafschaft. Die Familie v. der Asseburg ist ein siehr altes, aus
Niedersachsen und unmentlich von der Burg auf dem Berge Asse
bei Wolfenbüttel stammendes Adelsgeschlicht und zwar gemeinsauen

Ursprungs mit den Edlen v. Wolfenbüttel und den Grafen v. Peina. Die genannte Stammburg erbaute Herzog Otto I. von Sachsen und K. Heinrich IV. zerstörte dicselbe zum ersten Male. Dass Gebhard v. d. Hagen die Asseburg 1089 vom Herzoge von Braunschweig zu Lehn erhalten und zuerst den Namen v. d. Asseburg angenommen babe, wie Bebr, Stammbaum und Beschreibung des bochadel. Hauses Asseburg, Hildesb. 1721, augenommen, ist mit Gewissheit nicht zu beweisen, wohl aber steht fest, dass der kaiserliche Truchsess Ganzleben und der Ritter Burghard die Burg im 13. Jahrh, wieder aufbauten und dass später Herzog Albrecht von Braunschweig nach langer Fehde uud Belagerung dieselbe eingenommen und wieder zerstört babe. Wie Einige Gebhard v. d. Hagen als Stammyater des Geschlechts annehmen, so nennen Andere den erwähnten Ritter Burghard als ersten Herrn v. d. A. und neuerlich bat die Familie meist Letzteren als Stammvater betrachtet. doch sollen mebreren Augaben zu Folge Asseburge schon im 9. und 10. Jabrb. vorgekommen sein und Grafen dieses Namens 1130 das Kloster Dörenberg im Hildesheimischen gestiftet haben. Vom 14. Jabrb, an werden viele Glieder der Familie erwähnt und das Geschlecht erwarb so bedeutenden Grundbesitz, dass im 16. Jahrh. Bernbard und Heinrich v. d. A. Herren auf Falkenstein mit dem Beinamen: die Reichen, vorkommen. Die von der Familie im Laufe der Zeit erworbenen und mehrfach dem Wechsel unterworfenen Güter lagen in Braunschweig, Hannover, Anhalt, im Herzogth. Magdeburg, im Fürstenth. Halberstadt, in der Grafschaft Mansfeld, in Thüringen, im Fürstenth, Paderborn und in Schlesien. Jetzt ist die Familie in der Provinz Sachsen und zwar in dem Regierungsbezirk Magdeburg und Merseburg reich begütert. Der oben erwähnte preussische Freiberrustand von 1747 scheint nicht lange bestanden zu haben, doch fand sich sehon vor demselben in der Familie der freiherrliche Character, da Ganhe den Dompropst zu Paderborn etc. Ignaz Anton v. d. A., welcher 1717 fürstl. osnabrückseber Gesandter wegen der Lehusempfängniss am k. k. Hofe war, als Freiherrn aufgeführt hat. - Der Grafenstand von 1816 ist mit dem Diplomsempfänger, welcher 17. Aug. 1851 ohne Nachkommen starb, wieder ausgegangen, der Empfänger des Diploms von 1810 aber, s. oben, bat, viermal vermählt, den Stamm durch drei Söhne, die Grafen Ludwig, gcb. 1829, k. preuss. Licutenant, Bernhard, geb. 1831 und Hoyer, geb. 1847, und drei Töchter fortgesetzt.

Assel. Altes, niedersächsisches Grafengeschlecht, welches im Mannsstamme mit Otto Grafen v. Assel, der vor 1185 starb und für einen Bruderssohn des mit seiner schwangeren Gemahlin, Lu-

Advagardery, Advanigary, H. S. 184. — 441a., 8, 60. — Softer, Gazada, T. V. W. II.
 In breath, Advanisand, H. F. Faz, Kariy, H. S. 18. — 15. — 17/45ayer, I. S. 117. a, 124. —
 Gooder, J. S. 43—46. — Zadire, Suppl. B. 3, 284. — Irreplancy, I. S. 30 a, 455. n, H. S. 285.
 Ferre in Gricker, V. S. 10. — 17. — Entirect. B. 8, 27. — 8, 12. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18. — 18.

ckarde, von seinen Dienstleuten 1152 ermordeten Grafen Hermann v. Winzenburg gehalten wird, erloschen ist.

Kohen, Beitz. z. Niedersächs. Genchichte, Bd. I. — Wedehind, Noten, IL S. 147 u. 148. Prh. v. d. Knesebeck, S. 362.

Assel, Ossel (in Blau ein schwarzer, stillstehender Büffel). Altes, schlesisches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Stammhause im Jauerschen, welches, dem Wappen nach eines Stammes mit denen v. Aulogk und Baruth, in Schlesien schon zur Zeit, als Sinapius schrieb, nicht mehr vorkam. Nitsche v. d. Ossel erscheint urkundlich 1379 and 1386 und Nitsche Assel 1392. Mit dem Wappen des schlesischen Geschlechts und sonach eines Stammes mit demselben, blüht schon lange, nachdem auch in Thüringen ein gleichnamiges Geschlecht mit diesem Wappen, nach den so reichen, jetzt anf der königl. Bibliothek zu Dresden hefindlichen heraldischen Schätzen des kursächs. Oberstlieut. Krubsacius vorgekommen sein soll, im Braunschweigischen eine gleichnamige Familie, welche nenerlich auch nach Sachsen und zwar nach Leipzig in der Person des Robert v. Assel, Kauf- und Handelsherrn, gekommen ist. Ein Bruder desselben ist der herz. braunschw. Controleur v. A. in Holzminden.

Sinapius, I. S. 237. - v. Meding, III. S. 15.

Asselt. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, aus dem gleichnamigen Stammhause unfern der Maas bei Roermonde, welches im 17. Jahrh. auch am Niederrhein blütte.

Frh. v. Ledebur, I. S. 24.

Asadem, Asadem, Eine im 16. Jahrh. nuter den Breslauische Adelageschleichtern aufgeführte Familie, welche in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. erlotchen ist. Dieselbe stammte am Rosswein in Sacheen und Georg v. Assbelm, Mitglied des Raha der Stadt Breslau, besass im Anfange des 17. Jahrh. in Schlesien die Güter Benkwitz, Born, Goldschmieden, Oldern and Schönborn.

Sinaphur, L. S. 237. — N. Pr. A.-L. L. S. 148 u. 149. — Frh. v. Ledebur, L. S. 24. — Sichmacker, L. 63. — v. Meding, Ill. S. 16.

Assig, Assig und Siegersdorf. Böhmischer Adels- und preuss. Frei-

herrnstand. Adelsdiplom vom 3. Jun. 1670 für D. Andreas Assig, Obersyndicus zu Breslau, mit dem Prädicate: v. Assig und Siegersdorf und Freiherrndiplom von 1743 für einen Nachkommen desselben, Johann Theodor v. A. u. S.

w. Heitback, L 83. - N. Pr. A.-L. L S. 41 v. 145 v. Il. S. 10. - Frh. v. Ledebur, I. S. 24.

Assiment, Atheent. Altes, ursprünglich dem Languedoc angehörfranzösischen Colonie zählte und ans welchem seit der Mitte des vorigen Jahrh. mehrere Sprossen in der k. prenss. Armee gestanden haben.

Prh. v. Ledebur, T. S. 24.

Assonieville. Altes, brabantisches Adelsgeschlecht, aus welchem Christoph v. Assonieville, k. span. Geh.- und Staatsrath, Schatzmeister des Ordens des goldenen Vliesses etc. 1605 znm Freiherrn Kergelky, Deutsch. Adels. Jen. 1. 9

v. Bouchaut erhohen wurde. Derselbe starb ohne männliche Nachkommen und die Herrschaft Bonchant gelangte durch Vermählung der Erbtochter, Margaretha, an Hieronymps Caspar v. France, Herrin zu Noyelles-Wyon, von diesem aber 1683 an die Barone v. Roosen in Brüssel. Mehrere Sprossen der Familie d'Assonleville haben im und 17. Jahrh, durch Gelehrsamkeit sich ansgezeichnet.

Butkens, Troph, de Brabant, H. Suppl, p. 126, - Gauke, H. S. 31.

Asswyn. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches im Clevischen ansässig war und ans welchem Statius v. Assewyn, Herr zu Gramsberg, 1585 anf der jülichschen Hochzeit turnierte. Die von demselben bei dieser Gelegenheit offen gelegten und beschworenen Ahnen hat Fahne angeführt.

Falme, 11. 5. 3.

Aste v. Astiburg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1726 für Johann Franz Aste aus Roveredo, mit dem Prädicate: v. Astiburg.

Megerle v. Mühlfeld, Erganz.-Bd. S. 236.

Asten. Ritter. s. Ritter Schmuttermaver v. Asten.

Aster, Prenss. Adelsstand. Diplom für Ernst Ludwig Aster, k. prenss. General der Infanterie, bei Erlangung des schwarzen Adlerordens.

Frh. c. Ledebur, L. S. 24.

Astfeld v. Widray. Erhländ.-österr. alter (böhmischer) Freihernstand. Diplom vom 18. Oct. 1755 für Johann Wenzel v. Astfeld, k. k. Rath und Vice-Landkämmerer bei der böhmischen Landtafel und den Brnder desselben, Joseph Anton v. A., Rath bei dem k. Trihunale in Mähren, mit dem Prädicate der erloschenen, von mütterlicher Seite verwandt gewesenen freiherrlichen Familie v. Widrzy und mit Vereinigung der Wappen der erloschenen Familien Koniass v. Widrzy, Kurtzbach v. Trachenherg und Militsch, Franchimont v. Frankenfeld and Witha v. Zrzaweho. Die Familie hiess nrsprünglich Ulster und lehte in Budweis. Johann Ulster erlangte 20. Mai 1580 mit dem Pradicate: v. Rosenthal den Adel. Der Enkel desselhen, Johann, böhm. Statthalterei-Secretair zu Prag, vermählte sich mit Veronica Osterschock v. Astfeld und wurde 10. Mai 1665 in den böhmischen Ritterstand mit dem Prädicate: v. Astfeld, erhoben. - Freih. Johann Wenzel (s. ohen) starb 1799 als k. k. Geh. Rath, Oherst-Landschreiher und Landrechts-Vice-Präsident zu Prag nnd von ihm stammte ein Sohn, Freih. Franz Xaver, welcher später als k. k. Landrath zn Prag ohne Nachkommen gestorben ist. Vom Freih. Anton Joseph, k. k. Geh. Rath und Gubernialkanzler zu Brünn, stammte Freih. Joseph, welcher 7. Aug. 1827 ohne männliche Nachkommen starh. Die Tochter desselben, Maria, hatte sich an Emannel Freih. Fleissner v. Wostrowiz vermählt. Megerie v. Mülifeld, S. 34. — Geneal. Teschenb. d. freih. Häuser, 1848. S. 424 n. 425. — pl. zu Siebm. W.-B. VI. 13. — Tyrof, l. 98. — W.-B. d. Oesterr. Mon. IX. 33 u. XIV.

Suppl. zu Siebm. W.-B. VI. 100. - Knaschke, IL S. 23.

Astiburg, s. oben Aste v. Astiburg.



Astl v. Astheim. Erbländ. österr. Ritterstand. Diplom vom 5. Nov. 1815 für Franz Astl, Dom- und Capitnlarherrn zu Brünn, mit dem Prädicate: v. Astheim.

Mesoria v. Mühlfeld, Brging.-Bd, S. 119.

Lwin, Aeswein. Niederrheinisch-niederländ. Adelsgeschlecht, welches noch in der Mitte des 17. Jahrh. geblüth hat. Das Gut Schwamenbarg stand der Familie schon 1446 zu, Gramsbergen 1694. Rouwyl 1620 nnd noch 1650 gehörten derseiben die Güter Brackel und Starkenburg.

Frh. v. Ledebur, L. S. 24. - Siebmacher, L. 132.

Atekes. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1742 für Franz Atekes, Adjutanten des Feldmarschalls Fürsten v. Lohkowitz. Meestris. Millifeld. Britains. Bd. 8. 120.

Athensheimer, Altes, ausgegangenes österreichisches Adelsge-

schlecht, dessen Wappen Siehmacher V. 52 gegeben hat.

Attanasierich v. Katranitza. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom

von 1706 für Michael Attanativa, Errößind-osterr, Anterstand. Diploin von 1706 für Michael Attanativich, k. k. Happtnamm hel Jellachich Infanterie, wegen funfzigischriger Dienstelestung, und für seine verfeit, k. k. Oberfiniertnamt, Georg Badonich, Caefet bei Jellachich Infanterie und Simon Radonich, mit dem Prädicate: v. Katranitza. Megerte "Risignick, 5. 15%.

Attems, Reichsgrafenstand, Diplom vom 6. Septhr. 1630 für die Gebrüder Johann Friedrich, Johann Jacob, Ferdinand und Maximilian Hermann Freih. v. Attems aus dem Hause Heiligenkreuz und vom 14. Sept. 1652 für Sigismund Hermann Freih. v. Attems aus dem Hause Petzenstein. Der Freiherrnstand war durch Dipiom vom 25. Apr. 1605 für Hermann IV. v. Attems und die Vettern desselben in die Familie gekommen. - Der Ursprung des in Steiermark etc. reich begüterten Geschlechts ist, wie hei den meisten Familien von sehr altem Adel, dunkel. Schönleben halt die Grafen v. Attems für Ahkömmlinge der chemaligen alten Herzöge in Franken, nach einer alten Ueherliefernng in der Familie aher stammt das Geschlecht von den berühmten Reichsgrafen v. Montfort und Bregenz in Schwahen ah und der Name Attems soll erst im 12. Jahrh, angenommen worden sein, doch ist, nach Wissgrill, aus Urkunden erweisslich, dass die Attems als vornehme Castellane und Freie vom alten Adel schon lange vor der Zeit des K. Friedrich I in Friaul bekannt gewesen sind. - Die fortlaufende Stammreihe beginnt mit Heinrich, gest. 1169, dessen gleichnamiger Urenkel zwei Söhne, During and Nicolans, hinterliess. Ersterer stiftete die Linie in Cividale, Letzterer aber, welcher 1381 starh, ist der allgemeine Stammvater der beiden in Oesterreich hlühenden Hauptlinien, des Hanses Heiligenkreuz und des Hauses Petzenstein, welche zunächst mit Hieronymns nnd Ulvinus (Wolfgang) den Söhnen des 1522 gestorhencn Friedrich, heginnen. Das Haus Heiligenkreuz stiftete der Enkel des Hieronymns, Hermann IV., gest. 1611, welcher die Herrschaft Heiligenkreuz in Görz 1605 von den Grafen v. Thurn

0 .

kaufte. Die Glieder dieses Hauses schreiben sich Freiherren auf Heiligenkreuz, Lucenigo, Podgora, Falkenstein und Tanzenberg und das Hans scheidet sich in die zwei Speciallinien: Heiligenkrenz und Lucinei. Die Speciallinie Heiligenkreuz stammt von dem Grafen Johann Friedrich, gest. 1633 und hlüht in zwei Aesten, dem Aste zn Heiligenkreuz und zu Burgfeistritz. Der Ast zn Heiligenkreuz stammt von dem älteren Sohne des Grafen Johann Friedrich, dem Grafen Franz, gest. 1710, der zn Bnrg Feistritz aber von dem zweiten Sohne des Grafen, Johann Friedrich, dem Grafen Ignaz I., gest. 1732. Der Sohn des Letzteren, Franz Dismas, gest. 1750, hatte zwei Söhne, Ignaz II. und Franz, welche zwei besondere Zweige: zu Burgfeistritz und zu Gösting stifteten. Die Speciallinie Lucinei stammt von dem dritten Sohne Hermanns IV., dem Grafen Ferdinand I. - Das Haus Petzenstein, dessen Glieder sich Freiherren v. Petzenstein, Herren zu Podgora, Lucenigo, Vipulsano etc. schreihen, stiftete Ulvinus (Wolfgang) gest. 1551. Der Sohn desselben, Andreas, gest. 1597, hinterliess zwei Söhne, Wolfgang Sigismund und Wolfgang Bernardin, welche zwei Aeste, den älteren und den jüngeren, gründeten. Der jüngere Ast ist mit dem Grafen Ludwig 1803 im Mannsstamme erloschen. - Die zahlreichen Glieder der Familie werden jetzt nach Vorstehendem, wie folgt, aufgeführt: A) Haus Heiligenkreuz. I. Speciallinie Heiligenkreuz: 1) Ast zu Heiligenkreuz; 2) Ast zn Burgfeistritz: a) Zweig zu Burgfeistritz, h) Zweig zu Gösting. II. Speciallinie Lucinei: Ast zu Attimis. B) Haus Petzenstein. - Der Familie stehen die Stammgüter Attimis, Heiligenkreuz, Burgfeistritz etc. zu, so wie die Herrschaften Schrattenthal und Therashurg, Rann, Windischlandsherg, Hartenstein, Dornau, Wurmherg, Gösting, Strass, Untervogau etc. etc. Bucclini, Ill. — Sinopins, I. S. 218, Il. S. 41, — Gaude, I. S. 46 u. 47, — Wissprill, I. S. 171-212; — Louyold, I. S. 59-118. — Schmitt, I. S. 72-76. — Allpem. Geneal, Buddb. I. S. 428-437, — T. Hellback, I. S. 83 u. 84. — N. Pr. A. J. I. S. 18, 9. — Geneal, Tachenb. d. gift, Hisuser, — Deutsche Grafenb. d. Gegeuw, I. S. 37-41. — Siebmacker, V. S.

Miteraete, Attrede, Atrey. Brahanter Fyriherrngsschlecht, welche sich nach eine Ansternet, beste ein den Ausschlecht sich nach eine Landesprache Atrop von Belle eine Tircheuft Atteunde, nie et Landesprache Atrop von Belle eine Tircheuft auf Berteit besteht eine Atrop von Belle eine Tircheuft besteht b

Butkens, Troph. de Bruhant. Suppl. II. p. 79. - Gaute, II. S. 31 u. 32.

Atter, Grafen, s. Grafen Enis v. Atter und Iveaghe.

Attfangen. Ein in der altesten Colnischen Geschichte vorkom-



mendes Schöffengeschlecht. Henrich v. Attfangen erscheint urkundlich 1362 mit seinem Wappeu.

Fahne, L. S. 11 a. Tab. 1. Nr. 7.

Attlmayr. Eine, ursprünglich aus Tirol stammende, bayerische Adelsfamilie, in welche der Adelsstand 1638 vom Erzherzoge Ferdiuand gekommen sein soll.

W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 64. - v. Hefner, II. 73 u. S. 67.

Atte. Altes, erloscheues, schlesisches Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Häffte des 15. Jahrb. uoch im Llegaltzischen hegütert war und dessen Name sich später nur noch in Kirchenhüchern und auf Leichensteinen vorfand.

Binapius, II. 8. 509.

Attendorf, Asreadorf, Merladorf. Altes, erloschenes, Meissnisches Addisgeschlecht aus dem gleichnamigen, hei Mersehurg liegenden Stammhause, welches 1638 auch die Gütter Hayuichen und Salin deb if Zeitz besass. Die Familie ist eigenen Angaben nach in der Mitte des 17. Jahrh. ausgestorhen, doch führt Knanth, S. 480, dieselbe 1692 unch auf.

Fek. v. Ledebur, I. S. 24. - Siehmacher, I. 156.

Attenbelm. Reichsadelsstand. Diplom vom 28. Apr. 1742 für Friedrich Wilhelm Atzenheim, kurbraunsehw-lönehurg. Hofrath und Resideuteu. Die Erhebung in den Adelsstand wurde in Hannover 27. Mai 1750 amtlich hekannt gemacht. Der Stamm ist später wieder ausgegangen.

Verz. der in den Hannov. Landen publ. Standeserheb. C. 29. - Frh. v. d. Encarbect, S. 62.

Au, s. Feur v. An.

Au. Wiellinger v. der Au. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht in Oberösterreich, aus welchem Caspar Wiellinger (Willinger) v. d. Au auf Kätteriug iu der Mitte des 16. Jahrh. lehte. Von den drei Söhnen desselhen setzte Christoph W. v. d. A. zu Kättering uud Au den Stamm fort. Derselhe, 1551 k. Pfleger zu Steyer, vermahlte sich mit Margaretha v. Schreiberstorff und aus dieser Ehe entsprossteu elf Töchter und acht Söhne. Von Letztereu erlangte Hans Christoph durch seine Gemahlln Maria Püchner den Sitz Hintertohl und pflanzte das Geschlecht fort. Vou den Söhnen desselheu vermählte sich Achatz Wiellinger v. d. Au zu Hintertohl mlt Johanua Stauferin v. Stauff. Ans dieser Ehe stammte Johann Ernst, welcher in k. Kriegsdiensten gestanden hatte, in erster Ehe mit Elisaheth Sahina Haeherlin v. Weng und in zweiter mit Anna Reuata Frelin v. Clam vermählt war nud 1690 starh. Vou den Söhnen aus erster Ehe üherlehte denselhen nur Franz Ferdinand Wiellinger zn Iunersee, welcher 1730 starh and aus zweiter Ehe mit Maria Felicitas Spindleriu v. Hofeck zwci Söhne, Franz Anton Dominicus Herrn auf Innersee und Franz Adam Joseph, hinterliess, welche 1732 beide in k. k. Kriegsdieusten standen. Aus der zweiten Ehe des Franz Ferdinand aber stammte Johann Achatz Gottfried Wiellinger v. d. Au zu Hintertohl und Feldeck, welcher sich mit Eva

Eleonora v. Stiehar vermählte und 1728 Verordneter des Ritterstandes in Oherösterreich wurde.

Frh. v. Hoheneck, 11. S. 813 u. 862. - Gauke, H. S. 32-34.

Auberg. Ein in der Grafschaft Tirol blühendes Adelsgeschlecht. welches bei Bregenz am Bodensee begütert ist. Handschr. Notis,

Auberg, s. Beck v. Auberg.

Auberts. Französisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen mit der Ueherschrift: Chevalier d'Anberts das Wappenh. d. Kgr. Bayern IV. 65 gieht.

Aubier, Aubie. Altes, französ. Baronen- und Adelsgeschlecht, aus welchem Sprossen nach Preussen gekommen sind. Ein Baron d'Anbié, Gentilhomme de la Chambre Lonis XVI., wurde 1793 k. preuss. Kammerherr, ging aber nach der ersten Rückkehr der Bourbons 1814 wieder nach Frankreich zurück, erhielt den früheren Posten von Neuem und starb später, 1835, zn Paris. Der Sohn desselben, Anton d'Auhier, k. prenss. Rittmeister bei Usedom Husaren, vermählte sich mit einer Tochter des k. prenss. Generallieutenants v. Hausen und erhielt durch k. Diplom vom 9. Mai 1805 den Namen: Hausen v. Auhier, nach Anderen: v. Hausen-Aubié. Derselhe lehte später als k. prenss. Major in Königsberg und hesass die Güter Sndniken und Wesselhöfen.

N. Pr. A.-L. 1. S. 149 u. II. S. 470. — Frb. v. Ledebur, 1. S. 24. — W.-B. d. Pr. Mon. III. 41.

Auckenthaller v. Thurnstein. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1798 für Anton Joseph Auckenthaller, Obereinnehmer bei dem Hauptmauthamte zn Botzen, wegen 47jähriger Dienstzeit, mit dem Prädicate: v. Thurnstein.

Megerie v. Mühlfeld, 8, 758,

Audorff. Audorf. Erloschenes, schlesisches Adelsgeschlecht. welches aus dem Lünehurgischen stammte. Der Stammvater desselhen war Hans Audorf, Senator zu Lünehnrg, von welchem zwei in den Adelsstand erhohene Söhne stammten: Heinrich v. Andorf Herr auf Birhischow, kais. Ober-Kriegs-Commissar in Ober- und Niederschlesien, dessen Sohn, Ernst Jacob v. A., k. k. Ingenieurhauptmann, zu seiner Zeit sehr bekannt als Schriftsteller üher Fortification, 5. Dec. 1705 (1706) mit Hinterlassung einer Tochter \*zn Breslau starh und Nicolans v. A., welcher einen nnvermählt gehliebenen Sohn und eine Tochter hatte. Später hahen anch in Hannover Glieder der Familie das Adelsprädicat geführt. Georg Friedrich v. A., früher Hauptmann in holländ. Diensten, starb 1833 zu Diepholz.

Sinapius, 11. 8. 508. - Frh. v. Ledgbur, 1, 8. 24 u. 25.

Audrsky v. Auders, Audrtsky v. Audrts, Audritsky v. Auders, Kursächsischer Reichs-Vicariatsfreiherrnstand. Diplom vom 22. Jul. 1792 für die Gehrüder Philipp Leopold and Johann Nepomuk Rudolph Audrzky v. Anderz, heide Lientenants in k. k. Diensten. Dieselben stammten aus einem der ältesten und angesehensten böhmischen Adelsgeschlechter, aus welchem, nach Balbin, zuerst Allbert A. v. A., wm 1540 Herr zuf Wrantkan, angeführt wird. Wilhelm A. v. A. kam in Folge der Religionsstreitigkeiten in der ersten
Häffe des 17. Jahrh. nach Sachsen, wurde am kurschs. Hofe
Truchsess, starb aber 1662 ohne Nachkommen. Der nihmer Stammvater der neueren Gildede der Familie war der Urenkel des obengenannten Albert A. v. A., Joschim, von welchem zwei Söhne,
georg Borizow, um 1670 Kreibaaptmann zu Leutmeritz, und Johann Ivan A. v. A., Herr zu Chotiessan, k. k. Generalmajor etc.
stammten, die beide dem Mannskatum forstetten. Der Name des
Geschlechts, welches 1821 anch in die Adelsmatrikel des Kgr.
Bayern eingetragen wurde, ist bis auf die neneste Zeit im Millt.
Schemat. d. Oesterr. Kniserth. vorgekommen und Emannel Freih.
Vandritzikt siand bisher als Obertsitientenant im k. k. 1. Infant, Reg.
Gankt, E. 8. i mach Buhn. — R. Honest, 1. R. 8.6. — Pypyf. 1. 18.5. — Kreisert. Mr.

\*\*Erfort. 112 \*\*L. Essecht, III. & S. 27. \*\*L. \*\*L. & L. & R. B. Nepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & & L. & R. & B. Nepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & & L. & R. & B. Pepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & & L. & R. & B. Pepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & & L. & R. & B. Pepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & & L. & R. & B. Pepye I. N. \*\*

\*\*Erfort. 124 \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. & S. 27. \*\*L. &

Auegg. Erbländ-österr. Adelsstand. Noch vor einigen Jahren (1852) stand in der k. k. Armee Friedrich v. Auegg im 59. Infant. Reg.

Anegg, s. Goswin Edle zu Gassenegg und Anegg.
Anel, anch wohl Masel, genaumt Meschen. Ein aus dem früher
zum bergischen Amte Windek gehörenden Hanse Anel, jetzt einem
dem Freib, la Valette St. Georg zustehenden Schlosse, oberhalb

dem Freih, la Valette St. Georg zustehenden Schlosse, oberhalb Siegbnrg, nicht weit von Overrath am Aggerflusse, hervorgegangenes Adelsgeschlecht. Dasselbe, welches später im Rheinischen erlosch, machte sich znerst degen Ende des 15. Jahrh. bemerklich, als sich schon Aeste nach Hessen abgesetzt hatten und namentlich auch zu Merenberg ein Nebenzweig blühte. Von der zu Anel sesshaften Familie giebt Fahne eine Abstammung, welche mit Wilhelm v. Anel, genannt Meuchen, Herrn zu Anel, Lanzenbach und Rott, vermählt mit Bertha v. Plettenberg und gest. um 1500, beginnt. Von den drei Söhnen aus dieser Ehe, Arnold, Herrn zu Lanzenbach und Striffen, Rütger, Herrn zu Rott and Friedrich, Herrn zu Auel, setzten Ersterer und Letzterer den Stamm fort. Von Arnold stammten Dietrich, welcher Ravenstein erhielt und sich 1536 mit Margaretha v. Bottlenberg, genannt Kessel, vermählte und Gotthard, welcher Lanzenbach und Striffen bekam. Friedrich war in erster Ehe mit N. Stael v. Holstein, in zweiter mit Margaretha v. Katterbach zu Dürresbach vermählt. Ans der ersten Ehe stammte Johann v. und zu Anel und Ravenstein, vermählt mit Margaretha v. Hillesheim, welcher zwei Töchter, Margaretha, vermählt mit Johann Franz v. Lützerod zu Cleff und Rath, und Maria, vermählt mit Everhard v. Menden, hinterliess. Ans Friedrichs zweiter Ehe entspross nur Johanna, Erbtochter zn Rott und Dürresbach, welche sich 1553 mit Edmund v. Vlatten vermählte.

Fahne, 1. S. 11 u. 12. u. 11. S 3.

Auen, Freih., s. Logdmann v. Anen, Freih.
Auenbrugger, Edle v. Auenbrugg. Erbländ.-österr. Adelsstand.

Diplom v. 1783 für Leopold Anenbrugger, Doctor der Medicin, mit dem Prädicate: Edler v. Anenbrugg.

Megerle v. Mühlfeld, S. 158. Auenfeld, s. Heindl v. Anenfeld.

Auenfels, s. Angust v. Anenfels.

Auenmüller. Reichsadelsstand. Diplom vom 8. Apr. 1806 für Augnst Wilhelm Anenmüller, kursächs. Major der Cavallerie. Der Stamm ist fortgepflanzt worden und blübt in Sachsen. Julius v. A. ist k. sächs. Oherpostrath.

Das im W.-B. d. Sächs. Staaten, I. 64 unter dem Namen: v. Aumüller gegebene Wappen gehört nicht in ein ascha. Wappenbuch, — Kaeschke, I. S. 17 u. 18.

Aucuthal, s. Luherth v. Anenthal.

Astr. Dieses Namens sind in mehreren dentschen Ländern, namentlich in layern, viele Adelgeschichter gewesen, welche alle von verschiedenen Stamme sind und sich, wenn dieselhen auch bisher inmer von den Genealogen vermischt wurden, darch Wappen und Beinamen leicht unterscheiden lassen. In Bayern und auf dem Nordgas hansten allein sieben Hauptgeschleiter Auer, welche sämmtlich verschiedener Akkunft waren, verschiedene Wappen führen und keineswegs, wie immer helkungtet worden ist, von demen Aur in Tirol ahstammten. Kein einziger der alten hayerischen Genealogen hat je etwas von dieser Abstammag erwähnt, auch sit von derselhen in den alten Briefen dieser Familien nicht das mitstett von derselhen in den alten Briefen dieser Familien nicht das mitstett von derselnen in den alten Briefen dieser Familien nicht das mitstett von ders ind nach den handsebrifülichen Notizen des Hrn. Freib. v. Leoprechtigt folgende:

Aser ze śa (im Schilde bald über zwel Spitzsparren, hald ast einem Dreiberge nach Einigen ein Falke, nach Anderen ein Sittich). Die Familie nannte sich nach dem Schlosse Au auf dem Nordgan in Stifte Eichstaft, besass aber auch Forchkein, Gehersburg, Irisbach und später Wollrasch. Urknudlich kommen zuerst Henricus und Conradus de An 1243 als Zeugen vor. Der Stamm erlosch 1602 mit Schastian Aner. Die Güter fellen an Friedrich Marknichte Befrendete, die Oedenherg v. Deging, debahk kiegen auf nach Recht erhielten, doch gah Markgraf Friedrich die Güter nicht herans.

Siehende, zweischichtige Mauer, oben mit funf Zinnen, später in Silber drei grüne, unten geöffnete und an einanderstebende, fenerspeiende Bergel. Von allen Anern das älteste, vornehmste und machtigste, schon im 13. Jabr). Salbreich erscheinende Geschiecht, welches sich zuerst v. Auhurg, unterhalh Regensburg a.d. Donau dann von Prennberg (anch Anderen Brennberg), einer Herrschaft bei Regensburg, sebrieb, — es sind somit die Aner v. Auburg und die Auer v. Prennberg eine Seebslecht und nicht, wie angenommen worden ist, zwei verschiedene Geschiechter — anch in Regensburg einige Zeit sass und diese Stadt durch Macht und Anhang einige

Zeit beberrichte, später aber, eben wegen dieser Macht, wieder verlassen masste. Da nach Anna v. Preunberg, der Gemahlin des Friedrich Aner, der Stamm in mänulicher Linie ausgestorhen war, unden Friedrich Aner 1290 mit den Güttern dierselben anch ihren Namen und ihr Wappen an. Der von ihm fortgepflaante Stamm des stattlichen, im schönsten Flor bilbenden Geschlechts erfosch im Mannstamme mit Carl Christoph Auer v. Preunberg, welcher 1483 öbne Kinder starb. Die zwei Schwestern, die v. Marach und die v. Staffi, beerbten den Brader. — Das Preunbergsche Wappen erheiteten, dehe hundert Jahre unde Fridsochen des Stammes der Auer v. Preunberg, die v. Lercheufeld als Besitzer der Herrschaft Preunberg mit dem denselben 1587 errheitlent Adel.

Wigut Hund, I. S. 171. - Siebmacker, I., 30: Awer v. Awberg, Bayerisch. - Siebenkers, I., L. Abschn. S. 243 u. H. Abschn. S. 31-36.

Auer v. Herreakirehea (Schild von Schwarz und Silber der Länge nach getheilt und rechts, wie links, mit drei übereinander gestellten Ringen von gewechselten Farben). Altes, baverisches Adelsgeschlecht, welches sich zuerst von Herreukirchen, einem adeligen Sitze in der Hallertau, dann aber auch von Straubing, einem adeligen Sitze im Gerichte Erding und von Gunzing im Gerichte Vilsbofen nannte. Znerst kommt Hartwich A. v. II., gest. 1290, vor, welcher mit seiner Gemablin, Petrissa, bei den Franziskauern zu Landshut begraben liegt. Wolfgang Aner zu Gnuzing begab sich 1496 nach Oesterreich und sein Ur-Ur-Enkel, Wolfgang Helmbart, wendete sich, des lutberischen Bekenntnisses halber, wieder von da weg uach Franken, wo das Geschlecht bis jetzt fortgeblüht bat. Johann Friedrich A. v. H., geb. 1750, k. bayer. Major à la suite und vormaliger grossb. würzburg. Kammerherr, wurde, nnter Nachweisung des Adels der Familie bis 1402, im Jahre 1816 in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen. Jetzt lebt von der Familie uoch Wolfgang Helmharts Ur-Ur-Ur-Eukel, Johann Auer v. Herrenkirchen, geb. 1805, mit welchem vermuthlich der alte Stamm erlöschen wird. Derselbe ist k. k. Officier iu Pension und nicht vermählt. Die Schwester desselben, Friederike, geb. 1810, ist mit Franz Carl Freih. v. Küusberg vermäblt.

Baccini, IV, 8, 21–25. — r. Rattories, II. 8, 16. — Th. I. Nr. 4. — Ganke, I. 8, 47 6, 66. — Bieldermann, Grechl. Reg. d. Otra Banach, Tab. 273–275. — Winsyritt, 18, 212– 272. — r. Lang, Mohrt, 8, 65. — c. Redicact, I. 8, 47. — Sebanacher, J. 33, V. 48, 8, 80gHz, 8, 48. — R. Redicact, I. 8, 47. — Sebanacher, J. 33, V. 48, 8, 80gHz, 8, 48. — R. Bernell, R. B. 3. 3. 48. — R. Bernell, R. B. 3. 3. 48. — R. Bernell, R. B. 33 a. 48. — R. S. G. — R. Bernell, R. B. 33 a. 48. — R. S. G. — R. Bernell, R. B. 33 a. 48. — R. S. G. — R. Bernell, R. B. 33 a. 48. — R. S. G. — R. Bernell, R. B. 33 a. 48. — R. S. G. — R. Bernell, R. B. nell, R. B. S. G. — R. Bernell, R. Bernell, R. Bernell, R. Berne

Auer v. Faclach (Schild silbern und quergetbeilt: oben zwei rothe Pfable und unten ein rother Pfabl, oder, wie man das Wappen auch bestimmen köunte, zweimal der Liange und einmal quergetheilt, 6 Pitatze, von Silber und Roth mit gewechselten Farben). Altes, bayerisches Adelsgeschlecht, welches sich von dem Schlosse und der Rofmarch Paelsch (auch Balach) au der Mangfall im Gerichte Abbing, und deshald anch hier und da Auer v. Aibling genannt, schrieb. Zuerst kommt Reichza A. v. P. Canonissa in Niedermänster 1220 vor. Der Lettet des Stammes war wohl Wolfgang A. v. P. Domherr in Freising, welcher 1639 als Propst und Senior starh und welchen, so viel bekannt ist, keiner von seinen Brüdern und deren Naebkommen überlebt bat.

r. Hattstein (weicher die ordentliche Stammreihe von 1340 beginnt) L S. 94, 395 u. 396, 19. 505. — Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Altmähl, Tab. 54 u. d. Orts Ottenwald, Tab. 43, 97, 161, 195 u. 224. — Biehmacher, I. 80. — Siedenkers, I. 1. Abechn. S. 224.

Auer v. Steffling (in Gold ein schrägrechter, blauer, mit drei unter einander stehenden rothen Kugeln beleigter Balken). Altes, erloschenes, bayerisches Adelsgeschiecht, welches sich nach dem dete Steffling auf dem Nordquaen nannte, von den ührigen alten Auer aber ganz verschieden war. Zuerst von demselben kommt bletrich A. v. St. vor, welcher sich um 1307 mit Walburga v. Lenprechting vermählte. Der Letzte des Stammes ist nicht hekannt, wie üherhanpt von der Familië wenig aufznänden ist.

Siebenkees, L. 2, Abschn. S. 43.

Auer, jum Tolel, auch Auer 1. Griessbach (in Roth drei über einander liegende, mit den Spitzen nach reebts and oben gekebrte, schwarze Zähne). Altes, hayerisches Adelsgeseblecht, welches sich mach dem adeligen Sitze Tolel im Geriehte Griessbach sobrieb und auch, weil dasselbe diese Pflege lange bestandweise inne gehabt aute, mit dem Namen Auer v. Griessbach vorgekommen ist. Zuerst erscheint Wernhart A. v. T. in Urkunden des Klosters Aschbach von 1867 und 1932. Dersethe half den 19 Freibeitsbrief dieses non 1867 und 1932. Dersethe half den 19 Freibeitsbrief dieses har impartiis und Catharfina Benedicta A. v. T., welche sämntlich 1827 und 1834 Professoebwestern im adeligen Frauenstiffe zu Frauenwerth im Chiemsee waren und demselben den Sitz Tolel e. p. zuhrachten.

Siebmacher, 1. 80: Die Aver v. Tobel, Bayerisch. - Siebenkees, I. 2. Abschn. 8. 43-45. Auer v. Winkl zu Gaugkofen, Saulburg, Gessenberg etc. (in Silber ein rother Löwenkopf mit Hals). Altes, in Ober- und Niederbayern reich hegütertes, docb erst 1348 zum erstenmale vorkommendes Adelsgeschlecht, welches sich nach dem Schlosse und der Hofmarch Winkl am Chiemsee nannte. Dasselbe theilte sich in zwei Hauptlinicn, in die Auer v. Winkl zu Röhrnbach und Saulhurg auf Thurnthenning und in die A. v. W. zu Gessenberg, Freiherrn Gold v. Lampoding (Schild zweimal quergetheilt: oben in Silher der Auer v. Winklsche Löwenkopf, in der Mitte ehenfalls in Silher zwei nehen einander liegende, die Mundstücke links kehrende, rothe Jagdhörner und unten in Roth ein dergleichen silbernes Horn), welche beide in diesem Jabrh. erlosehen sind. Die Thurnthenninger Linie schloss Maria Anna Freiin Aner v. Winkl, Erbin von Thurnthenning, geh. 1746, welche in erster Ebe sieb 1777 mit Frauz Paula Grafen v. Closen, in zweiter aber 1785 mit Damian Freib. v. Tettenhorn vermählt hatte. Der Mannsstamm der Auer v. Winkl, Freih. Gold v. Lampoding und des ganzen Geschlechts erlosch 1836 mit Hieronymus A. v. W. Freih. Gold v. Lampoding, Herrn zu Gastag und Gessenherg, salzhurg. Kämmerer, Erb-Salzausferger und Landstand, später k. k. Präsidenten in Salzburg, geh. 1775 und

verm. in kinderloser Ehe mit Aloisia Freiin Grimming v. Stahl. Die Güter erhte die Schwester, Walhnrga, geh. 1783, gest. 1843 (?), welche sich 1806 mit Anselm, Freih. v. Imhof vermählt hatte.

Beifert, Stammtafeln, I. I. — Siebenkert, L. I. Abschn, S. 245 u. 2. Abschn, S. 46 u. 47, — Siebenacker, I. 80: Die Aver v. Winkl, Bayerisch. — W.-B. d. Kgt. Bayern, IL 59. Freib. v. Auer.

Auer (in Roth der Kopf eines Anerochsen). Altes, prenss. Adelsgeschlecht, welches Einige, wie irrthümlich andere ältere Adelsfamilien dieses Namens, aus Tirol herleiten wollen. Alhert v. Auer war 1307 and Georg v. A. 1478 Comthur zn Ragnit, Johann v. A. von 1469-1486 Grossprior des Johanniterordens in Dentschland und Christoph v. A. 1502 Pfleger des deutschen Ordens auf der Burg zn Sehesten in Preussen und später Landcomthur der Ordens-Balley in Oesterreich und Steiermark. Vom 16. Jahrh. war die Nachkommenschaft des 1512 aus Bayern nach Preussen gekommenen Claus v. Aner in Ostprenssen reich hegütert und besass noch bis auf die neneste Zeit die Güter Damerau, Grünwalde etc. Zahlreiche Glieder der Familie sind in kurbrandenburgischen und k. preuss. Diensten zu hohen Ehrenstellen gelangt. Johann v. A. war 1653 kurhrandenb. Staatsminister, Georg v. A. 1718 k. preuss. Geh .- und Ober-Vormnndsrath zn Schwedt and Johann Casimir v. A., Herr auf Pilshöfen k. prenss. Obcrst, Chef eines Reg. zu Fuss, Hofmarschall des Markgrafen Philipp zn Brandenburg und Heermeister in Sonnenburg. Was spätere Sprossen des Geschlechts anlangt, so starh 1809 der k. preuss. Generalmajor v. A. als Chef des Dragonerregim. Nr. 6 und einer der Söhne desselben war 1836 k. preuss. Oherst und Chef des Generalstabes des ersten Armeecorps.

Ganke, L. S. 48. — Harthnoch, Alves und Neues Preussen, S. 451. — Preuss. Archiv, 1790.
Januar. — v. Heitback, L. S. 85. - N. Pr. A.-L. L. S. 150-152. — Frb. v. Lodebur, L. S. 25.

Auer (in Gold der Kopf und Hals eines schwarzen Bocks).

Altes, wohl schon im 15. Jahrh. erloschenes, schlesisches Adelsgeschlecht.

Siespius, I. S. 228.

Aper (Schild geviert: 1 und 4 in Gold and granem Hogel ein schwarzer Anerhahn und 2 und 3 in Roth and gränem Boden ein goldener Röhrbrunnen mit fliessendem Wasser. Aus dem gekrönten Helme wichst ein gekrönter Löwe wissehen einem offenen Adlersfläge and, dessen rechter Flügel von Gold und Schwarz, der linke von Gold und Roth quergetheitlit is. Bei Erhehung in den Ritterstand kamen zwei Helme auf den Schild. Der rechte trägt einen aufwachsenden, gekrönten Löwen und der inke einen offenen Adlersflag, dessen rechter Flügel von Schwarz und Gold, der linke von Gold und Roth quer getheitli sis). Reichsadels- und Reichsritterstand, im Kgr. Dayern erneuert und bestätigt. Addelsfühlen von 18 m. 1767 für denselben als Fürstl. Oetting-Spielberg. Geh-Rath und Kreisgesandten und k. bayer. Ernenerungs- und Bestätigungsdiplom des Ritterstandes der Familie vom 11. Jan. 1838 für den Enkel des obengenannten Roger Ignaz R. v. A., Alois Ritter v. A., einen Sohn des fürst!. Oetting-Spielberg. Stallmeisters Joseph liernard Wolfgang Ritter v. A.

e. Lang., 8, 282 n., 283. — W.-B. d. Kgr. Bayern, X. 12 n. XII. 41. — r. Befner, 11. 73 u. b. 67. — Knechke, II. 8, 24 n. 25.

\text{larr} (das im vorigen Artikel heschriebene adelige Auersche Wappen). Reichsadel-stand. Diplom vom 27. Febr. 1761 f\u00fcr Adam Franz Xuver Auer, kurpfalz. Regierungsrath in Neuhurg. Der Sohn desselben, Ignaz Aegidus Carl v. Auer wurde als k. hayer. Stadfener, Ignaz Aegidus Carl v. Auer wurde als k. hayer. Stadfener, Ignaz Aegidus Carl v. Auer wurde als k. hayer. Stadfener, Die Familie ist nach Allem eines Stammes mit dem ehen erwichten, später in den Reichstifterstand versetzten Geseblechte und das Diplom vom 1761 brachte in beide Familien den Adel. Die Diplomsempflager waren wahrscheinlich Brüder.

r. Lang, 8, 243. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 53.

tuer 1. eder auf faffausen (Schild silbern damaseirt und quergeheilt mit Mittelschilde. Im blauen Mittelschilde auf grünen
Boden zwischen Gräsern ein Auerbahn. Im Schilde ohen zwei rothe
Pfähle und unten ein solcher Pfähl). Bayerischer Adelsstand. Diplom vom 27. Mai 1832 für Michael Nieloals Auer, der Recht
Licentiaten und gräft. Preysingischen Rechtsconsulenten. Das Pfädicat: v. oder auf Aufhausen kommt von einem Gute ber, welches
der Diplomsempfänger vom Grafen v. Preysing geschenkt erhalten
hatte. Bei Ertheilung des Wappens ist beliebig als Röckenschild
das Wappen der alten, erlosehenen Auer v. Puelach verliehen
worden.

W .- B. d. Kgr. Bayers, XL 46. - e. Hefner, 11. 73. - Kneschke, 1, 8, 18.

Auer v. Egenberg. Nach v. Hellhach, I. S. 86 ein österreichisches Adelsgeschlecht, welches, nach dem 1675 erfolgten Erlöschen derer v. Egenberg oder Egenburg, das im Trann-Viertel in Oherösterreich gelegene gleichnamige Stammschloss derselben erlangte und sich nach diesem Schlosse nannte. v. Hellbach bat diese Angahe obne ein Citat gemacht, doeb stimmt dieselbe nicht mit dem, was Freih. v. Hoheneck, I. S. 55 von diesem Schlosse gesagt hat. Dasselbe war das Stammhans der Herren Egenberg, einer altadeligen ausgestorhenen Familie, welche im blauen Schilde eine goldene Egge führte. Sigmund Kürcbherger, Ritter, verkanfte das Sehloss Egenberg (wie oben, im Trann-Viertel) 1464 an Wolfgang v. Walsee. Nach der Zeit kam es in die Hand der Herren Fernherger, welche sieh nicht allein davon sebriehen, sondern aneh das altabgestorbene Egenbergersche Wappen mit dem ibren zn führen sich ausbaten. Im 17. Jahrh. kaufte Hans Ludwig Graf v. Kneffstein das Schloss Egenherg und von dessen Sobne brachte der Abt Ernbertus dasselbe an das Kloster Krembsmünster.

Auer v. Eselskopf-Notzerode. Erloschenes, bessisches Adelsgeschlecht, welches sich mit dem angegebenen Namen fortgepflanzt batte.

e. Hellback, L. S. St.

Auer v. Bandenstein. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom 20. Febr. 1846 für Maximilian Aner, k. k. pens. Titularmajor, mit dem Pradicate: v. Randenstein. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. 1856, stand Friedrich Aper v. Randenstein als Oberlientenant im 3. Uhlanen Reg.

Anerbach (Schild gespalten: rechts silbern, ohne Bild und links ebenfalls in Silber fünf rothe Schrägbalken). Erloschenes, pfälzisches Adelsgeschlecht, aus welchem Anna Dorothea v. Auerbach sich 1713 um eine Stiftsstelle in Wolmirstädt (in der jetzigen Provinz Sachsen, Regierungsbez. Magdebnrg) bewarb, in welchem Stifte die jungere Schwester derselben, Agnes Maria v. Anerbach, 9. Oct. 1738 als Seniorin starb.

N. Pr. A.-L. V. S. 10. - Frh. v. Ledebur, L. S. 25.

Auerbach, s. Schmitz v. Anerhach (Baden).

Auerberg (in Silher eine stehende, schwarze Barentatze, oben abgeschnitten und hlutig). Altes, meklenhurgisches Adelsgeschlecht, welches mit Hinrich v. Anerberg, der 1523 die Union der meklenburg. Ritterschaft mit unterschrieh, erloschen ist.

r. Meding, L. S. 14 m. 15.

Amerberg, Amerberger (Schild quer getheilt: ohen in Silber zwei ie mit einem goldenen Sterne belegte, rothe Pfähle und anten ehenfalls in Silber drei durchaus mit Mais and Staudenwerk hewachsene, bis in die Mitte des Schildes emporsteigende Berge). Niederösterreichisches, ritterliches Adelsgeschlecht, welches lange vor Errichtung der Matrikeln in Niederösterreich und zwar von 1508 bis 1578 hegütert war. Michael Auerberger zn Reinprechtspölla sass 1508 auf dem Landtage zu Krems auf der Ritterbank und war 1524 auf dem Landtage zn Wien. Der Sohn desselben, Lorenz, kommt um 1554 vor und Sigismund Anerherger zu Sattelberg lehte noch 1578.

Wisseritt, L. 8, 222.

Averberg in Lindach und Sattlberg (in Silber eine linke, schwarze Stufe). Altes, hayerisches Adelsgeschlecht, welches sich nach Lindach und Sattlherg, zwei Hofmarchen in Oberhayern, welche die Familie lange inne hatte, schrieb. Die Auerberg hatten gar ein altes Begrähniss in Indersdorf and zeichneten sich vortheilhaft in des Landes Diensten ans. In der Schlacht von Pavia war Georg v. A. Hanptmann. Als Letzter seines Hanses schloss Sebastian v. Auerberg zn Lindach und Sattlberg, Forstmeister in Aichach, 1548 die Reihe. Sattlberg erhten die v. Mamming. Das Wappen, Siebmacher, I. 81, s. ohen, war wie Lenprechting, doch das Kleinod ein anderes; ein weisser Hut mit schwarzem Stalp and mit sechs schwarzen Hahnenfedern, drei nach rechts, drei nach links, besteckt. Handschr. Notis, 4. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Anerhammer, Erhländ.-österr, Ritterstand, Diplom vom 8. Mai 1794 für Johann Peter Auerhammer, Hofrath hei dem k. k. Hof-

Megerle v. Muhlfeld, Ergans.-Bu. S. 119. - Haudschr. Notia.

Asersche. Altes, erloschenes, thuringisches Adelsgeschlecht, dessen fortslanded Stammerble die Gotha diplomatica mit Simon v. A. beginnt, welcher 1427 mit dem Gute Oppershausen (Oepfershausen) im jetzigen Kreise Langensalza belichen wurde. Reinausen) im jetzigen Kreise Langensalza belichen wurde. Reinausen v. A. war des 1884 gestorbenen, letzten gefürsteten Grafen v. Henneberg Höfunker und Raphael Jobann v. A., ein Sohn des Caspar Werner v. A., gridl. sienburgischen Räthes, Landeshauptmanns und Hofmeisters, kommt 1651 als fürstl. sächs. Rittmeister vor. Dersehe pfäazte dem Stamm fort. Ein Sprosse des Geseblechts war 1718 fürstl. bess. Generallieutenant. Die Familie, von welcher ein Zweig mit dem deutschen Orden in die nördlichen Provinzen gezogen war, wurde auch in Ostpreussen mit den Gütern Schakugak und Scharlak, welche später an die v. d. Trenk kamen, angesensen und besses noch im Anfange des 18. Jahrh. das obenerwähnte füt

v. Gleichenstein, Nr. I. — Müller, Annal. Sax. S. 185. — Gauhe, I. S. 49. — Biedermann, Geschlechtsregist, d. Orts Rhön-Werrs, Tab. 374. B. u. fl. — v. Heilbach, I. S. 88. — N. Fr. A.-L. I. S. 10 u. Vi S. 5.

Auersperg, Auersberg. Altes, nach Schönleben, Geneal. Auersp., wahrscheinlich unter K. Carl d. Grossen aus Schwaben nach Krain und Friaul gekommenes Geschlecht, welches sich von dem ehemaligen Wohnsitze Ursperg, Ursperger, Ursperg und Auersperg genannt hat. Einige der ersteu Abkömmlinge desselben liessen sich in Friaul unter dem Namen: Herren v. Cucagna, Andere in Krain nieder, we sie das Schloss Auersperg erbauten und mit Beibehaltung dieses Namens deu Stamm fortsetzten. Die Stammreihe wird von Hübner und Wissgrill bis auf Adolph, welcher um 1060 starb, zurückgeführt und die Nachkommenschaft desselben zeichnete sich so aus, dass vom K. Friedrich III. 5. Jan. 1463 die Familie das Oberst-Erbland-Marschall-Amt in Krain und in der windischen Mark erhielt, welches der jedesmalige Geschlechtsälteste noch verwaltet. - Der allgemeine Stammvater aller noch blühenden Linien ist der ältere Sohn des 1423 verstorbenen Theobald: Engelhard, gest. 1466, nach dessen beideu Söbnen, Pancraz und Volcard, das Geschlecht sich in zwei Hauptlinien, die Pancrazische in Krain und die Volcardische in Niederösterreich schied. Die Panerazische Hauptlinie theilte sich wieder in die ältere, jüngere und jüngste Nebenlinie und in die letztere brachte Johann Weikard. k. k. Geb. Rath und Staatsminister, 17. Sept. 1653 unter Belehnung mit der Grafschaft Wels in Oesterreich und später mit den Fürstentbümern Münsterberg und Frankenstein in Schlesieu, welcbe 1791 an die Krone Preussen verkauft worden sind, den Reichsfürstenstand. Der Stifter dieser Linie, Pancratius v. A., geb. 1441 starb 1496 und der Ur-Ur-Enkel desselben, Dieterich, gest. 1634, erlangte für diese Hauptlinie 11. (6.) Sept. 1630 den Reichsgrafen-Die Pancrazische ältere Nebenlinie zerfiel später in den älteren Ast dieser Linie zu Auersperg, gestiftet von Wolfgang Engelbert, geb. 1696 und in den jüngeren Ast theils zu Kirchberg am Wald, theils zu Mokritz. Die Pancrazische jüngere Neben-

linie aber, gegründet vom dritten Sohne des Grafen Dictrich, Herbard IX., gest. 1668, schied sich in den älteren, 1841 im Mannsstamme erloschenen Ast zu Schönberg und in den jüngeren zu Thurn am Hart. - Die Volcardische Hauptlinie, gestiftet von Volcard, geb. 1443, gest. 1508, erhielt durch Volcards drei Enkel. Sigmund Niclas, Erasmus und Volcard den Jüngeren, 25. Jul. 1573 den Reichsfreiherrnstand und schied sich durch die drei Söhne Wolf Sigmunds, gest. 1598, welcher Letzterer ein Sohn des Freih. Sigmund Niclas war, in drei Linien: es stiftete nămlich Wolf Niclas, geb. 1579, gest. 1632, dic ältere Peillensteinische nnd St. Leonharder Nebenlinie, Weickard, geb. 1583, gcst. 1660, die mittlere Nebenlinie zn Purgstall uud Andreas, geb. 1597, gest. 1632, die jungere Nebenlinie zu Waasen. Die genannte altere Nebenlinie erlosch mit Leonhard Joseph Volcard Ferdinand im Anfange des 19. Jahrh. Die mittlere Nebenlinie trennte sich durch Weickards Sohne, Carl and Maximilian, welche 15. Jul. 1673 den Reichsgrafenstand erhielten, in zwei neue Linicn: Carl, geb. 1630, gründete die Linie zn Altschloss-Purgstall und Maximilian, gcb. 1633. die Linie zn Nenschloss-Pnrgstall. Letztere theilte man früher nur in den ersten und anderen Zweig, neuerlich aber ist der erste Zweig als Linie zn Alt- und Nenschloss-Purgstall und als Linie zu Wolfpässing, der andere aber als Linie zn Alt- und Neuschloss-Purgstall and als Liuie zu Weinern aufgeführt worden. Die Herrschaft Waasen wurde im vorigen Jahrh. verkauft. - Ans beiden Hauptlinien sind immer viele Sprossen mit den höchsten und wichtigsten Ehrenstellen und Würden am k. k. Hofe bekleidet gewesen. Die Familie ist in Oesterreich, Krain etc. sehr reich begütert.

Restrict, II. a. Apprech. a. III. b. 105. — Intersor, XI. 5. 15. — Inches, X. 105. —

Auerwek v. Stülenfels. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1792 für Carl Joseph Auerwek, k. k. Hauptmann bei dem ersten Stabsregimente, mit dem Prädicate: v. Stülenfels.

Mayorie Nichlofd, Ergian-Ba. 2, 236.

Auerwald, Amerwalde. Eine der ältesten meissnischen Adeislamilien aus dem gleichnamigen, nnweit Chemnitz liegenden Staumbase, welche sich vom Ende den 15. Jahrh. an anch in Preussen
ausbreitete, wo dieselbe jetzt, namentlich in Westpreussen begütert,
blikt und aus welcher mehrere Sprossen in k. prenss. Staats- und
Miktardiensten an hohen Ehrenstufen gelangt sind. Hans Jacob
blikt und aus welcher mehrere Sprossen in k. prenss. Staats- in K.

Miktardiensten an hohen Ehrenstufen gelangt sind. Hans Jacob
Frussen, Geh. Staatsrath, Präsident ist; auf 1888-1883.

Söhnen desselben war Hans v. A., k. preuss. Oberst und Drigate
ommandant, dessen transiger Tod bekannt ist, von Brechal 1848
als Mitglied der deutschen constituirenden Nationalversamminn gewählt worden; Rudolph v. A., Herr auf Wessne, k. preuss. Gehwählt worden; Rudolph v. A., Herr auf Wessne, k. preuss. Geh-

Regierungsrath und Oberbürgermeister von Königsberg, wurde 1842 Präsident der Regierung in Trier und Alfred, Herr auf Plauth, war um diese Zeit Landrath des Kreises Rosenberg. Die stehsische Linie ist schon mit Caspar Heinrich v. A. 10. Jun. 1719 erloschen.

Knamb, S. 480. — Gauke, 1. 8. 54 n. 55. — Zedier, II. 8, 2161. — Preuss. Archiv., 1700.
 Knamb, S. 480. — Gauke, 1. 8. 54 n. 55. — Zedier, II. 8, 2161. — Preuss. Archiv., 1700.
 N. 9. — N. Pr. Ach. I. 8, 127 n. VI. 8. 3. — Ph. 8, Ledever, 1, 8, 25. — Schlander, 1. 135. — F. Meding, III. 5, 17. — Pyrof., 1, 297. — Siebenkees, 2. Absein. Hft., 13. 8, 17. Associate, 13. 8, 26 u. 27.

Maffenberg, Freiherrliches Geschlecht in Oesterreich und Badon. Ein Freib. v. Auffenberg war 1799 k. K. eineral-Feldwachtmeister und Juseph v. A., des sehwähischen Kreises Major, wurde als fürstl. fürstenbergischer Hofeavalier aufgeführt. Letzterer starb später als fürstenberg; Geb. Bath, Oberbaudirretor und Hofmarschall und der Sohn desselben, Joseph Freib. v. Auffenberg, geb. 1798 zu Freiburg im Berisau, wurde 1838 grossh. badischer Hofmarschall und 1843 Intendant des Hoftheaters in Carlsrube. Alexander Freib. v. A. war 1856 Cadet im k. 24. Jäger Bad.

Adelsbuch d. Grossh. Buden, S. 227 n. 225.

Aufeustein. Altes, erloschenes, karntner Adelsgeschlecht, welches zuerst in einer Urkunde von Rein und Gayrach vom Jahre 1860 mit Friedrich v. A. vorkomat. Die Familie, welche das Marschallamt im Herzoghume Kärrten bekleidete, besass Windischer grätz, Buchestein, Saldenhein, Waldeck, Durrstein und einen Theil der Veste von Cilly, welche Conard v. A. an Friedrich Freih v. Sonneck verkaufte. Dieselbe war imn 1232 von Elisabeth Gräfin v. Happburg und Ulrich Graf v. Pfannberg pfandweise versetzt worden.

Schmutz, 1. 81.

Anfhofen, Freih., s. Freih. v. Rost zu Aufhofen etc. Anfkirchen, s. Declara-Engelmor v. Aufkirchen zu Moregg.

Außehnalter, Edle v. Ilnebenburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. -Diplom von 1794 für die Gebrüder Johann Baptist Aufschnalter und Franz Johann A., Grosshändler zu Botzen in Tirol, mit dem Prädicate: Edle v. Huebenburg.

Megerte v. Mühlfeld, Erganz Bd. S. 236. — Suppl. zu Siehm. W.-B. XII. 3 mit dem unrichtigen Namen: Aufschneider v. Homburg.

Aufses, v. nud m., v. hafees m. Aufsees. Reichafreihermatand. In war v. Aufsees m. Aufsees. Reichafreihermatand. In v. Aufses. Derselbe stammte aus einem alten, ursptunglich reichafreien, später zur fraktischen reichsummittelbaren Ritterschaft des Canton Gebärges gehörigen Adelsseschliechte, welches das alte gleichnamige, noch wohl erhaltene Stammbaus in der sogen. frankischen Schweiz bis in die neueste Zeit bewohnte. Die Familie soll mit K. Heinrich II. aus Bayern nach Franken gekommen sein, erscheint aber urkundlich erst 1114 mit ihrem Ahnberrn Herolt v. A. Gegen Ende des 13. Jahrh. schloss sich dieselbe dem freien Ritterstande des Rieichs. an, machte aber im 14. und 15. Jahrh. für Güter und Burgen

den benachbarten Burggrafen zu Nürnberg und dem Bisthnme Bamberg und Würzburg lehnbar, war bis zu Eude des deutschen Reichs vom Kaiser und dem Reiche mit Regalien belehnt und trug von der Kroue Böhmen das Erbschenkenamt des Bisthums Bamberg, dessen Oberschenk der König in Böhmen war. Ausser dem Stammsitze, welcher mit mehreren Burgen und Dörforn früher die Reichsherrschaft Aufsess bildete, war das Geschlecht noch sonst in Franken und der obern Pfalz mehrfach angesessen, hat aber jetzt, nach Ablösung des sämmtlichen Dominicalbesitzes nur noch Ober- und Unteranfsess, Freyenfels, Mengersdorf, Neidenstein, Stechendorf, Scherleiten und Wever mit Schlössern inne. Die Vorfahren widmeten sich meist dem Kirchen- und Kriegswesen und zwar mit ritterlicher Frommigkeit, Freigebigkeit und Tapferkeit. Der aus diesem Geschlechte stammende Bischof von Bamberg, Friedrich, gest, 1440. war vielleicht der frommste Fürst seiner Zeit, Ritter Courad zum Wolkeustein bot 1473 dem mächtigen Erzherzoge Sigmand von Oesterreich in eigner Fehde die Spitze und Jobst Bernhard, gest. 1738, stiftete mit 400,000 Gulden ein noch bestehendes Knaben-Erziehungshaus. - Vor dem Freiherrudiplome sind übrigens zwei Reichsgrafendiplome in die Familie gekommen, das erste vom 24. März 1695 für die beiden Brüder: Johann Friedrich und Christoph Wilhelm v. A. and das zweite vom 2. Apr. 1696 für den dritten Bruder, Johann Heinrich v. A., doch sind die graff. Linien 1745 mit Carl Sigmand Grafen und Herrn v. A. erloschen. Den freiherrl. Stamm setzte der Sohn des Freih. Carl Heinrich, Freih Christoph Ludwig, geb. 1694, gest. 1779, fürstl. brandenb. Geh.-Rath und Ober-Forstmeister, verm. mit Caroline Frein Spiegel v. Pickelsheim, geb. 1732, gest. 1799, fort. Aus dieser Ehe stammte Freih, Friedrich Wilhelm, geb. 1758, gest. 1821, k. preuss. Regierungsrath, Ritterlehens-Gerichtsassessor, Kammerherr und Ritterrath des frank. Reichsritterorts Gebürg, aus dessen zweiter Ehe mit Albertine Freilu v. Crailsheim, geb. 1768, gest. 1816, zwei Söhue entsprossen sind: Freih. Hans, geb. 1801, k. bayer. Kammerer, Doctor beider Rechte, erster Vorstand des germanischen Nationalmuseums, Mitglied der k. Academie der Wissenschaften zu München etc., verm. mit Charlotte Freiin v. Seekendorff, geb. 1804 und Freih. Alexander, geb. 1806, in erster Ehe vermählt mit Ida v. Kretschmann, in zweiter mit Leopoldina Freiin v. Seckendorff: der ältere Bruder hat den mannlichen Stamm durch fünf, der füngere durch zwei Söhne fortgesetzt.

Augezd, Ottobolek v. Augezd, Augezdeezky und Kaunitz. Altes, er-Kneschke, Deutsch. Adely-Lex. 1. 10

loscbenes, böhmisch-mährisches Freiherrngeschlecht, eines Stammes mit deneu v. Stosch und v. Kaunitz, welches auch nach Schlesien kam. Von Balbin wird zuerst Johann Genisseck v. Augezd, welcher zu Aufange des 16. Jahrh, lebte, erwähut. Der Urenkel desselben, Przibick, Herr in Brzeznick, war k. Ratb, Beisitzer der Gerichte und Statthalter in Böbmen, des Letzteren Brnders Sobn aber, Przibick Franz, Hof- und Kammergerichts-Beisitzer und Grossvater des Przibick Wenzeslaus und des Johann Joseph, welcher Letzterer 1688 k. k. Kämmerer war. — In Mähren wurde die Familie im 14. Jahrh, ausässig und schrieb sich nach den ihr zustebenden Gütern Huysynecz, Ratny, Augezd und Gilemniz, in Preussen aber kam die Familie im 17. Jahrh. mit dem Namen: Ottokellek v. Augezd vor. Johann Wilhelm Ottokellek v. Augezd (Augest) kurbrandenb. Major, besass Lehne zu Brzosowen im jetzigen Kreise Angerburg in Ostpreusseu. Die um 1661 lebenden Söbne desselben waren Georg Wilhelm und Johann Fabian O. v. A. Helena Susanna v. Hörnig, Wittwe des Erasmus O. v. A., starb 1692 zu Lissa und ruht zu St. Elisabeth iu Breslau.

Batbini, Stemmat, IV. - Sinapius, II. S. 505. - Gaube, I. S. 56. - p. Hellback, I. S. 89. - N. Pr. A.-L. I. S. 16 u, VI. S. 5 u. 6. - Frb. p. Ledebur, I. S. 16, u. III. S. 185.

Augstin, Owstin. Altes, pommersches Adelsgeschlecht, dessen Stammhaus Owstin bei Gützow im jetzigen Greifswaldischen Kreise, also in dem bis 1814 schwedischen Vorpommern, lag und welches um Gützow uud Wolgast mehrere grössere Güter erwarb. Micrael rechnet die Familie zu den Schlossgesessenen im Wolgastischen und führt zuerst den Heinrich Augstiu an, welcher 1454 Rath des Herzogs Władisłas X. war. Christoph war um 1636 Landrath in der wolgastischen Regierung und 1695 legte Joachim v. O. das Amt eines k. schwed. Vicepräsidenten bei dem hohen Tribunal zu Wismar nieder und trat als Oberpräsident der Collegien in h. württemb. Dienste. Im Aufange des 18. Jahrh. dienten noch Glieder der Familie in der k. schwed. Armee. Die aus Pommern nach · Dänemark gekommene Linie bestand nicht lange, wohl aber blühte in Preussen die Familie, welche sich meist Owstin schrieb, fort (über eine gleichnamige Familie s. den Artikel: Owstin); Carl Philipp v. O. starb 1811 als k. preuss. Generallieut. nnd August Georg v. O. wurde 1834 als k. preuss, Generalmajor pensjonirt, Micrael, VI. S. 463. — Gauke, 1. 3, 1560—1582. — v. Heilback, 11. S. 197. — Frh. v. Leichur, 11. S. 175. Owtlin. — Siebuneker, 111. 162. — v. Medlay, III. S. 19. — Lexicon over adelige Familier i Danark, 1. III, 77 n. S. 20. — Kneicke, III. S. 27 n. 28.

August v. Auenfels. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

1801 für Sebastian Angust, k. k. Hauptmann bei dem ersten Banal-Regimente, mit dem Prädicate: v. Aneufels. In den früheren Jahrgg. (1852) des Milli Schemat. d. Oesterr. Kaiserich. iss Stephan August v. Auenfels noch unter den unangestellten k. k. Generalmajors genannt.

Megerte v. Mühlfeld, 8, 158,

August v. Eichwald. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1810 für Frauz August, k. k. pens. Oberstlieutenant, mit dem Prädicate: v. Eichwald.

Mogerte v. Mühlfeld, S. 158,

Augustenburg, s. Lodek v. Augustenburg.

Augusti. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1724 für Johann Peter v. Augusti.

Megerte v. Miklfeld, Kryliuz.-Bd. 8, 119. - Suppl. zu Siebm. W.-B. VII. 9.

Augustia. Erbländ-österr. Freiherrastand. Diplom vom 16. Apr. 1822 für Vinoena Augustin, k. k. Öhersten. Derselbe, gehören 1780 zu Pesth, jetzt k. k. Geh. Rath, Feldzeugmeister und General-Artillerie-Director, hat in zwei Ehen den Stamm durch vier Söhne und fünf Töchter fortgesetzt.

Geneal, Taschenb. d. freih, lläuser, 1848, S. 14 n. ff. Jahrgg. — Hyrri, 1L. S. 104-107. - Kneschke, 1L. S. 28.

Augustiaett. Frbländ-österr. Freiherrastand. Diplom von 1805 facobol Hormann V. Augustinett, k. k. Generalmujor, wegen der, ton seitnem in der Schlacht bei Flanian gehliehenen Vater und von ihm, im Gesammtwereine durch hundert Jahre geleisteten Kriegsdienste. Anton Freih. v. A. ist jetzt Rittmeister jim 6. k. k. Dragouer Reg. und Frauz Freih. v. A. k. k. pens. Oberstlieutenant.

Angastifi ab Borlis. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1631 für Christian Augustin aus Ungarn, Leiharzt des K. Ferdinand II., nach Aulegung eiues botanischen Gartens, mit dem Prädicate: ah Portis.

p. Heltback, L. 8, 90,

Angustinowicz. Galizischer Ritterstand. Diplom vom 1. Dec, 1780 für Benedict Joachim Augustinowicz.

Megerte v. Mühlfeld, Erganz. Bd. 8, 119.

Augusthawier v. Odrowonz. Galizischer Ritterstand. Diplom von 1795 für die Gehrüder Florian nud Lucas Augustinowicz, Magistratsräthe zn Lemberg, mit dem Prädicate: v. Odrowonz. Magnete v. Mälfeld, Ergian-Bd. 8. 119.

iujardière, them de thabar l'iujardière. Altes, erloschenes, fraischers Adelsgeschlecht, aus dem Schlosse Chalsac in der Bretagne. Wilhelm Chevalier de Chalsac l'Aujardière trat, nach-dem er sich als Reisender, namentlich durch dem Besuch des Landes fer Kaffern, bekannt gemacht hatte, 1690 in kurbrandenb. Dienste, in welchen er his zum Obersten und Chef eines Infant. Reg. stieg und am 30. Dec. 1731 nach 42jähriger Dienstetti in Magdout starb. König Friedrich Wilhelm I. batte demselhen ans besonderer

r sry Congl

 Gnade 1723 die Amtsbauptmannsehaften Usedom, Uekermünde, Stolpe und Werehen verlieben.

N. Pr. A.-L. I. S. 152 u. 153. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 26.

hallek, ballek. Ein in Preussen, in der zweiten H\u00e4ffer des 18. und im Anfange des 19. Jahrh. vorgekommens Adelsgeschlecht. Franz v. Anlick lebte 1797 zu Sohrau in Oberschlesien und starb 1806 im 88. Jahre. Von seinen S\u00f8ohen starb der Eine, Anton v. A., 1797 als k. preuss. Lieutenant in Warsehau und ein anderer bliebt 1807 als k. preuss. Major.

N. Pr. A.-L. I. S. 153. - Frb. v. Ledebur, I. S. 26,

Aulock, Aulock in Schlesien, Aulack in Prenssen. - Altes, schlesisches, und aus Schlesien nach Preussen gekommenes Adelsgesehlecht, welches ursprünglich aus Polen vom Stamme Mieleeki entsprossen sein soll und daher neuerlich den Beinamen Mieleeki angenommen hat. Kunisch und Heinrich Aulogk, Gebrüder, kommen 1421 vor. Dieselben besassen die Güter Laubsky, Kraschen, Prietzen etc. im Oelsnischen. Im Laufe der Zeit erwarb das Geschlecht auch in anderen Kreisen Schlesiens Besitzungen und verbreitete sieh in vielen Linien, der Linie zu Mertzdorf im Wartenbergisehen, Tsehechowa im Oppelnsehen, Zdciewitz oder Zdicbbowitz im Rosenbergschen etc., war auch von der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. an in Preussen begütert und hesass noch in der Mitte des vorigen Jahrh. die Güter Plathen, Warglitten ete. In Schlesien steben der Familie jetzt die Güter Kochanowitz, Oberseichwitz, Pangel etc. zn. Von der preuss. Linie war Friedrich Wilbelm v. Aufack, verm. mit einer v. Roeh, unter König Friedrich I. von Preussen Oberstlieutenant. Der Sohn desselben, Ludwig v. A., befehligte ein Grenadierbataill, in der Schlacht bei Kesselsdorf, wurde aber später im Forstwescn angestellt und starb 1763 als Oberstforstmeister zu Collitz im Magdeburgiseben. - Carl Joseph v. A., Bischof in Marroceo in p. infid. und Weihbisehof des h. Domstifts Breslan, starb 1830.

Sinapius, I. S. 238 u. H. S. 508, — Gauke, I. S. 56-58, — Harthwook, S. 487, — v. Hell-back, I. S. 50, — S. Pr. A.-L. I. S. 153 u. V. 17, — Fib. v. Ledebur, I. S. 26 u. 27 u. Hl. S. 180, — Schmacker, I. St. — Meding, Hl. S. 18, 20, — Schlessick, W. D. Nr. 50.

Aumer v. Gallleziny. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1800 für Franz Ernst Aumer, k. k. Hanptmann bei dem 2. Szekler Grenz-Infant.-Reg. mit dem Prädicate: v. Galliezini.

Megerte e. Mühtfetd, Erganz. Bd. 8. 237.

Jamiller. Niederösterreichisches Adelsgeschlecht, welches von 1517 his 1583 vorgekommen ist. Schastian und Georg Aumiller zum Sitze Vesten-Rohr und Aumühl verglichen sieh 1517 mit ihrer Stiefschwester, Agues, und deren Mann, Caspar Pruckhaim, über ihr Erbet, Hause Christoph vermählte sieh 1564 mit Dorothea Prinzen, zwei Solauc, Ilans Georg und Wolfgang Christian zu Gözerstorf erhielten 1569 den Edebitz Aumühl von Richard Preich. Strein v. Selwarzenau als Lehn und Auns Struzzin, geb. Aumiller, kommt noch 1583 in einem Vergleiche vor.

Wasgritt, 1. S. 284.

Aur, Fernberger v. Auer. Reichsadelsstand. Diplom vom Jahre 1545 für Johann Fernberger, k. k. General der eroatischen windischen Grenze zu Carlstadt etc., mit dem Prädicate: v. Auer. Derseible, geb. 1511 in dem Fränkischen Dorfe Aur zu der Fränkischen Dorfe Aur zu der Starb 1584 und hinterliess Nachkommen, welche das Erb-Kämmerer-starb 1584 und hinterliess Nachkommen, welche das Erb-Kämmerer-starb 1584 und in Oesterreiche beassen, sich auch v. Egenbarg zu Almer eine Aufmannten und im Mannestamme bis 1675 bihlten. Der Name des Geseblechts erische 24. Febr. 1724 mit Maria Regina Fernber, v. Auer, Obersten des Franenklosters zu St. Lorenz in Wien.

Aurach. Reichsgrafenstand. Diplom von 1708 für Friederike Wilhelmine v. Graevenitz, Favoritin des Herzogs Eberhard von Württemberg, mit dem Namen: Gräfin zu Aurach.

Gande, L. S. 684 n. 685 ln dem Artikel: v. Gravvenitz.

Aurach, anch turacher (Schild von Silber und Schwarz viermal [anch seebsmal] getheilt). Altes, erloschenes, fränkisches Adelsgeschlecht.

Biodermann, Geschlechtereg. d. Orts Gebürg, Tab. 187. — Siehmacher, 11.78. — Solver, 8, 324. auch dem Grabmale des 1843 verstock, Wurth. Domcapitular Laurentius, Trachees v. Pommerpfelden. — v. Meding, 111. 8, 20.

Auraeh (Schild von Silber und Roth der Länge nach getheilt). Altes, erloschenes, bayerisches Adelsgeschlecht. Siebinacher, I. 94 und 112 unter den Schwäbischen mit dem Namen: v. Aurbach. Am letzteren Orte ist der Schild von Roth und Silber getheilt.

Auraber (Schild gewiert: 1 und 4 silbern und schräglinks getheitit; nnten derli in der läcktung der Theilung unter einander geetallite, branne Tammapfen und oben ein aufwachsender Hirschi-22 von Gödl and Schwarz und 3 von Silber und Roth viermal schwier hinks gestreift). Altes, erloscheues, steiermärkisches Adelsgeschiecht.

Auracher v. Aurach. Erbläud.-österr. Adelsstaud. Diplom von 1769 für Franz Auracher, k. k. Hauptmann bei Baden-Durlach

Infanterie, mit dem Prädicate: v. Aurach

Megerta v. Möhlfeld, Erginn. Bd. 8. 237.

Auffaber, Aurffaber, Auffare. Altes, längst erloschenes, seblesisches Adelsgeseblecht, welches von Bucelini und Spener etc. genannt wird.

Biogring. 1. 8. 232. — N. Pr. A.-L. 1. 8. 133 u. 134. — Stelmocher, 1. 63.

Auritz. s. Freih. Eichler v. Auritz.

Aurnhammer v. urmstein. Erbland.österr. Adelsstand. Im Milit.
Aurnstein unter den unäugestellten k. k. Generalmajors, Johann A. v. A. aber als Hamptmann und Joseph A. v. A. als Linien-Schiffs-Lientenant aufgefabrt.

Ausin. Alte, französische Familie, deren arsyrånglicher Name of Nami st. Der Beiname d'Ausin rührt von einem ehemaligen Gute des Geseblechts bei Bearn (Navarra und Bearn: südliche französische Provinz in Westen) her. Ein Glied der Familie kam in dersten Häffe des 18. Jahrt. als Refugie nach Deutschland, wurde

k. prenss. Oberst und starb 1749. Enkel desselben wurden in d Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen.

s. Lang. 8, 283. - Frh. s. Ledebur. 1, 8, 27. - W.B. d. Kgr. Bayern, 1V. 66. s. Hefner, 11, 73 u. 8, 67. - Karschke, 1, 8, 18 u. 19.

Aussee. Altes, längst crioschenes, steiermärkisches Adelsge schlecht, aus welchem Eberhard v. Aussee schon 1171 vorkomm und Niclas nud Conrad 1322 zu Rittern geschlagen worden sind Schmutz, 1. S. 85.

Aussem (in Silber auf einem schwarzen Querbalken neben ein ander drei rechts sehende Raben, wohl nicht Merletten, da Schna bel und Füsse nicht gestümmelt sind). Eine aus einem Cölnischer Stadtgeschlechte stammende, und dem Wappen nach ursprünglich wohl aus dem alten Bergisehen Rittergesehlechte v. Reuschenberg hervorgegangene Adelsfamilie, welche das Stammhaus Ober- und Nieder-Aussem im jetzigen Kreise Bergheim noch im 16. Jahrh., nehen dem Gute Clvff bei Hattingen im Kreise Bochum, besass. Der Name des Geschleehts wurde sonst auch Ouysheim, Oyshoim, Oyssem etc. geschrieben. Reinhard v. Ouysheim, Ritter, kommt urkundlich 1398 mit seiner Frau, Hilla, vor. Rieolf v. Oysheim war 1403 in Cöln angesessen und scit 1422 war au ein grosses, von Catharina v. d. Weyden stammendes Erbe in Coln folgende Abstammung geschrichen: Reinhard v. Oyssem mit dem beschriebeuern Wappen. Heinrich v. Ovssem, vermählt mit Catharina v. d. Wevden Rütger v. Oyssem und Heinrich v. Oyssem, Deutschordensritter. Frh. v. Ledebur, 1, 8, 27, - Fahne, 1, 8, 12,

Aussem (im Schilde zwei quer üher einander fliessende Ströme. Bäche). Altcs, früher in Cöln sesshaft gewesenes Adelsgeschlecht, welches Albrecht im naten augeführten N. geneal. Handbuch von dem römischen Geschlechte der Ausoniorum, welche Cicero so oft erwähnt hat und welche sich unter den vielen römischen Familien, welche im 4. Jahrh. aus Rom nach Agrippa (Cöln) answanderten, befunden haheu sollen, ableitet und zwar unter Berufnng auf die ein Mehreres answeisenden "Annales Colonienses". Doch war wohl Albrecht mit der Gesehichte Roms nicht genau vertraut und Fahne giebt von so altem Ursprunge niehts an. Bei den Religionsstreitigkeiten im 15. nnd 16. Jahrh. oder wohl auch erst gegen Ende des 17. Jahrh., wendete sieh die Familie aus Cöln nach der damnls kurpfalzischen Stadt Mühlheim. Fahne glebt eine mit Andreas v. Aussem und Henrich (I) v. Aussem, welche 1694 von Cöln nach Mühlheim zogen, anfangende Stammtafel, welche bis in dieses Jahrh. reicht und mit Albrechts Angahen stimmt. Der Sohn des Andreas v. A., Henrich (II), kurpfälzischer Rath und von 1699 -1714 Erhdirector der pfälzischen Postwagen, vermählte sich mit Juliana Catharina Doncker und aus dieser Ehe stammten vier Söhne; Andreas Jacob, Friedrich, Hermann Adolph und Arnold Heinrich, von welchen Ersterer den Stamm, s. unten, dauernd fortpflanzte. Friedrich v. A., gest. 1747, kurpfälzischer Rath, hinterliess aus der Ehe mit Eleouore v. Beckers einen Sohn, Carl Eberhard,

gest. 1764, aus dessen Ehe mit N. v. Mielon nur eine Tochter stammte. Hermann Adolph, k. k. Oberstwachtmeister, starb 1766 nnvermählt und Arnold Heinrich v. A., gest. 1771 als k. preuss. Geh. Rath und erster Kammerdirector, hatte das schlesische Indigenat und die Anfnahme in die schlesische Ritterschaft erlangt und sich mit Amalia v. Beckers, Erbiu der Freifrau von Kinsky vermählt, aus welcher Ehe vier Töchter stammten, von welchen die ältere, Charlotte, sich mit einem Freih. v. Eberstein vermählte. Von Andreas Jacob v. A., s. oben, entspross ans der Ehe mit Amalia Freiin v. Eberstein, neben einer Tochter, Charlotte Amalia Freifran v. Ungarn-Sternberg, Johann Friedrich Carl v. A., gest. 1764, nassau-oran. Justizrath, vermählt mit Anna Margaretha Riese, aus welcher Ehe, neben sechs Töchtern, ein Sohn, Friedrich Jacob, stammte. Letzterer war k. preuss. Hofrath and erwarb das Rittergnt Eichen im Kirchspiele Burbach bei Siegen, welches seine Erben 1841 zum Verkauf ausboten.

N. geneal, Handb., 1777, S. 184 u. 1778, S. 239 u. 40. — N. Pr. A.-L. 1. S. 154 u. V. S. 17. — Fabre, L. S. 13 u. H. S. 3. — Feb. v. Ledebur, L. S. 27.

Aussem (in Blan ein abgekürzter, goldener Sparren, welcher on drei Hufelsen, zwei ohen, eins unten, beeleitei tis). Altes, Colnisches Patrietergeschlecht, welches sehon in den üterster Zeiten die höchsten Statukurden beleidete. Wirich v. Aussem versaltete 1396, Hermann v. A. 1406 und Henrich v. A. 1414—1414 as Bürgermeisterant zu Coln. Von den Nachkommen giebe Fahne eine mit Sergius v. A. und dem Sohne desselben, Panl, gest. 1618, Rathsherr und Bannerherr, beginnende Stammerile, welche mit den Urenkeln, Johann Christian, Jur. utr. Dr., Scheffen des hohen Gerichts und zu Niederich und Airback, Kirchmeister zu Guntert 1714 und Johann Joseph, Canonicus zu Cunibert und Rector der Colnischen Universität 1732 schliesst.

Fahne, 1, 8. 12.

Aussem (Schild durch einen Querbalken getheilt und im obern rechten Winkel ein Adler: ein Wappen, welches sehr an das des alten Rittergeschlechts v. Holtorp, auch Holtrop, erimert, in welchem letzterem der Adler aber in der linken Oberecke stellvi. Altes Colnisches, unter dem Namen Ousbeyn vorgekommenes Adelsgeschlecht. Arnoldus de Ousbeyn und der Sohn desselben, Wernerus de Ousbeyn. erscheinen urkundlich 1335 und 1356.

Fahne, 1. 8. 13.

Nassem. Drei andere, von den oben angeführten vier Familien dieses Namens, wie die Wappen ergeben, vereichiedene Colluische Familien. Die eine führte im Schilde ein Doppelkreuz, welches in der Mitte rechts, wie links, von einem Sterne beseitet war. Zu der andern Familie (Schild getheilt durch einen Querbalken, welcher in der Mitte natten mit einem rechts, wie links, von zwei an Faden hängenden Kugelu beseiteten Kleeblatte belegt ist; oben zwei neben einander stehende Adler und unten ohne Bild) gehörte

Johann v. Ouishem, eivis Coloniensis, 1401 und zu der dritten (im Schilde ein freistehendes Haus) Henrich v. Aussem, 1717. Fabre. 1. 8.13 u. Teb. 1.8.18 u. 9.3 t.

Aussenetz, s. Finckh v. Aussenetz.

Aust v. Waitzenfeld. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1722 für Johann Franz Anst, k. k. Obersalzamts-Bnehhalter in Schlesien, mit dem Prädicate: v. Waitzenfeld.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8. 237.

Austen, s. oben S. 146 Augsten.

Austetrky v. Lewenheimb. Öesterr. Adelsstand. Diplom vom 27. März 1652 für Johann Friedrich Anstetzky, mit dem Prädicate: v. Lewenheimb.

Austke. Preussisches, um 1750 im Mannsstamme erloschenes Adelsgeschiecht.

Lucisgeschiecht.
Preuss. Archiv, 1790. Jan. S. 49. — Frh. v. Ledebur, L. S. 27 u. 111. S. 185.

Calender 6. Westlarschen Kammergefelbix, e. v. Meding, III. 8, 20. — Tyrof, II. 36. — Suppl. su Siebm, W.-B. Xi. 3. — Geneal. Taschenb. d. freib. Häuser, 1854 u. 1855. — Kanschke, II. 8, 29. u. 30. — Frb. v. Leidebur, III. 8, 180.

Auwach. Altes, in der Mitte des 18. Jahrh. erlosehenes, rheinländisches Adels- und Freiherrngeschlecht, welches an der Eifel begütert war. Johannes v. Auwach wird in dem Libro officiali des Kurfürsten Lothar zu Trier von 1599 unter den adeligen Lehnsleuten genannt. Hermann Lothar und Johann Wolfgang v. Auwach, Clerici Dioeceseos Trevirensis, wurden 1671 Domherren zu Worms. Die Stiftsfähigkeit derselben stiess im Domeanitel zu Worms auf Widerspruch, doch wurde die an deu Papst gebrachte und von diesem dem Kurfürsten zu Cöln übergebene Angelegenheit dahin entschieden, dass die v. Auwach geschützt werden sollten. Bald nachher wurden Hermaun Lothar, gest. 1722, als der hohen Domund Ritter-Stifter Worms, Speier und Bruchsal resp. Dechant, Scholaster und Senior, fürstl. Speierseher Geh. Rath und Regierungspräsident und Johann Wolfgaug v. A., gest. 1733 als k. k. General-Feld-Zeugmeister, Hof-Kriegs-Rath und Commandant zu Costnitz, in den Reichsfreiherrustund erhoben. Ein kurmainzischer Kammerherr Freih. v. Auwach kam noch 1741 vor.

Cramer, de juribus nobilit. avitae, p. 136. - Deductio Juris et facti în Causa ecclesiast.

contra Herm. Lotharium ab Auwach, 1692. — Gauhe, 11. 8. 35 u. 36. — r. Hattstein, 111.
 8. 25 u. 25 u. 75 b. 9. Nr. 3. — Estor, p. 11. — r. Heithiech, 1, 8. 91. — N. Pr. A. L. 1.
 8. 154. — Frh. r. Ledebur, 1. 8. 27. — r. Medup, 1, 8. 13.

## Auwald, s. Kranewitter v. Auwald.

Auwe, Altes, im 14. und 15. Jahrh, vorkommendes, rheinlindisches Rittergeschiecht, welches sich nach dem Schlosse Auwe, einem Hein-bergischen Erhmannlehne und Offenhause mannte. Ludwig v. Auwe, Ritter, vermählt mit Cuulgunde v. Seltweitheim, verante 1385 Herrschaft und Gut Schuren, Ludwig v. A. wurde 1397 erzhischoff. Amtmann zu Zülpich und Dacm, Herr zu Auwe, Ritter, reversite 1461 dem Grafen Johann v. Nassau-Sanzbrück, Herrn zu Heinsberg, dass Schloss Auwe ein Heinsbergisches Erhmannstehn und Offenhaus seit.

Fahne, 11. 8. 3.

Auwiler, Auwilre, s. Pesch, v. dem.

Auty, d'Auty. Altes, französisches Grafengeschlecht, welches in der Rheiuproviuz hegmert wurde. Waton Graf d'Auty hesass 1839 das Gut Louzen im Kr. Eupen. Neuerlich stand dasselbe dem Grafen Eugen Ferdinand d'Auty zu.

N Pr. A.-L. V. S. 17. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 27.

Avans, d'Avans. Altes, französisches Baronengeschlecht, aus welchem Anna Francisca Freiin d'Avans et Lonchin 1775 zur Achtissin des numittelbaren Reichsstifts Burtscheid bei Aachen erwählt wurde.

N. Pr. A.-L. V. S. 17. - Frh. v. Ledebur , 1. S. 27.

Avemanu, genannt Letta (Acltere Linie: in Roth auf weissem Boden ein silbern geharnischter Mann, welcher mit der Rechten eiuen silbernen Streithammer hält. Jüngere Linie: Schild quer getheilt: ohen in Roth ein aufwachsender, wilder Mann, welcher einen gespannten Bogen mit Pfeile vor sich hält und unten in Gold ein quer gelegter, grüner Zweig mit fünf weissen Knospen). Altes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches früher v. Letta hiess und von welchem einige Zweige noch jetzt diesen Namen als Beinamen führen. Sprossen des Geschlechts kamen im 17. Jahrh. in Ostfriesland und Sachsen-Weimar und Gotha zu hohen Staatsämtern und später kam die Familie auch ins Lünehurgische, wo dieselbe schon früher gewesen, nach Preussen etc. Durch ein kaiserliches Diplom vom 29. Nov. 1736 für Heinrich Daniel v. Avemanu, k. grossbritann, und knrbraunschw.-lünehurg, Hof- und Canzleirath zu Celle, welches Diplom in Hannover 10. März 1737 amtlich hekaunt gemacht worden ist, wurde der alte Adel der Familie erneuert and ein gleiches k. preuss. Diplom vom 12. Nov. 1786 erhielt der k. preuss, Geh. Oher-Revisiousrath Johanu Justus v. A. Ersterer, eln Sohn des ostfriesischen Vicecanzlers Heiurich v. A. aus Wolfenbüttel, gehörte zur jüugeren Linie der Familie, Letzterer aher zu der älteren Linie. Die Wappen heider Linien sind (s. ohen) verschieden. Sprossen des Geschlechts haben mehrfach in k. hannov. Staats-, so wie in k. preuss. und k. k. etc. Militairdiensten gestanden und 1817 wurde die Familie anch in der Prieguitz angegessen.

Reference Linter S. Pr. A.-L. I. S. 15a. — Frl. a. Lefebrar, 1. S. 25. — a. Mellon, 1. S. 15a. 15a. — Frl. a. Lefebrar, 1. S. 25. — a. Mellon, 1. S. 15a. 14. — Freedy, 1. S. 15a. — Reference Market W. B. 15a. — Freedy, 1. S. 15a. — Reference Market W. B. 15a. — Januare Linter Frl. a. Kolster, 11. S. 253. — cf. Hellondy, 1. S. 15a. — Januare Linter Frl. a. Kolster, 15a. 253. — cf. Hellondy, 1. S. 15a. — Januare Linter Frl. a. L. a. Frl. a. Kolster, 15a. — Sangar, 15a. — Reference Market M. 15a. — Sangar, 15a. — Reference Market M. 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 1. 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VIII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VIII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VIII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 15a. — Sangar, 15a. Steins. W-th. VIII. 7. — W. S. 6. A. Kart Hausser, 15a. — Sangar, 15a

Arrellek, Averdik. Reichsadedsstand. Diplom vom 28. Jan. 1744 für Johann (Tristoph Averdick. Friedrich Dette Gustav Averdick, k. preuss. Oberamts-Regierungs- und Consistorial-llath, start 1753 zn Oppeln, ohne von seiner Gemahlin, Johanna Juliane Freiliv. Arrold, Nachkommen zu binterlassen. Bis vor 1777 war die Familie in Schwedisch Pommer angesessen.

Brüggemann, I. Hptst. 9. - N. Pr. A.-L. V. 8. 17. - Frk. v. Ledebur, 1. 8. 27 u. III. 8. 183.

Avernas d', Grafen, s. Grafen Desenffens d'Avernas.

Aveseni. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 28. Apr. 1842 für Marino, Saverio, Giovanno, Françesco nnd Guido v. Avesoni ans Verona.

Aila. Erloschenes Adelsgeschlecht, welches das zum ehemaligen fränkischen Rittercanton Ottenwald gehörige Rittergut Königshofen a. d. Tauber besass und daher der Ritterschaft des genannten Cantons einverleibt war.

Biedermann, Geschlechtsreg, d. Orts Ottonwald. Im Hauptvorzeichnisse anter Nr. 6. Aw. Ow. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 6. Sept. 1681 für die Hanpter der drei Hauptstämme (s. unten) des Geschlechts derer v. Aw, Ow. Die Familie ist eins der ältesten und begütertsten reichsfreien Adelsgeschlechter Oberschwabens. Benz v. Awe. Ritter, wird 1137 unter den Ministerialen der Grafen v. Hohenberg genanut und Hans, genannt Liesch, nahm nm 1180 den Namen Awe you dem gleichnamigen Schlosse unweit Horb, welches schon lange verschwunden ist, au. Schon im 14. Jahrh. schied sich das Geschlecht in die drei Hauptlinien zu Wachendorf, Felldorf und Hirrlingen, welche in mehrere Nebenlinien, die aber wieder ausgegangen slud, zerfielen. Um die Mitte des 18. Jahrh. erloschen die Hauptlinien zu Wachendorf und Hirrlingen und es blühte nnr noch die zu Felldorf durch ihren Erhalter, den Freih. Joseph Chemeus, fort. Derselbe, gest. 1741, vermählte sich zuerst mit der Letsten v. Ow-llirrlingen und nach dem Tode derselben mit der Letsten v. Ow-Wachendorf und vereinigte so in einer Person

with psycholic to we schreibt, zählt zmm ritterschaftlichen Adel des Ker Wirttenberg und ist auch im Grossh. Baden begütert.

\*\*Miller Schreiberg and Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schreiberg Schr

den grossen Gesammthesitz der Familie. Die Familie, welche jetzt

twenden, Prenssisches Adelsgeschlecht, welches auch Aweiden, wiede, Aweide geschrichen wird und anch unter den Namen:

und Aweiden und Speichersdorf vorkommt. Wie v. Hellhach I. S. 92 unter Aweyden angieht, wurde Johann Schürling laut Diplom d. d. Prag, 18. Mai 1579 in den Adelsstand erhohen und nach dem N. Pr. A.-L. V. S. 17 führte ein Ast der Familie v. Aweido den Namen: Schürlein v. Aweide und aus demselhen erhielt Friedrich v. Schürlein, Herr anf Mollenen in Preussen, dessen Familie vom K. Rudolph II. geadelt worden war, 1660 vom Könige Johann Casimir iu Polen and 7. Dec. 1663 vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg ein Bestätigungsdiplom des ihm zustehenden Adels. - Dio Familie erwarb im 17. und 18. Jahrh. mehrere Güter in Ostprenssen. Zu diesen Gütern gehörte auch Aweyden und Speichersdorf im Königsberger Kreise. Aus der Linie Speichersdorf stammte Wilhelm Ludwig v. A., Herr auf Polwitten, welcher 1756 als k. preuss. Oberst und Chef des Jägercorps zu Fuss starb. Ein Nachkomme desselben stand his 1806 als Lieutenaut im k. preuss. Dragoner Reg. v. Esebeck und diente später his 1827 im 1. Gnmhinnenschen Landwehr Reg.

N. Pr. A.-L. I. S. 130 n. V. S. 17 n. 18. – Ph. r. Ledeber, I. S. 27 n. 111, S. 155. Artheov, Island, Marchandy, Island S. Artheov, Island S. A

v. Westphales s. a. O. Tab. 20, Nr. 76, - v. Behr, Rev. Mcklenb. Lib. VIII. p. 1563. - v. Meding, J. S. 18 u. 19.

Atlebra, Magnas genannt. Eine der åltesten und vornehmsten schleisischen Adelsfamilien, welche ursprünglich aus Holstein stammte, früher Magnus hiess und von dem vom Königo Waldemar I. von Dincemark (in der zweiten Hälfre des 12. Jahrh.) zerstorten Schlosses Akteben unzweit Hädersichen zuerst den Belannen Asteben annahm, welcher später Familienname wurde, während der ursprüngliche Mame als Beiname in feibrauch kam. Vom 15. Jahrh. an kommen Glieder des Geschlechts, welches namentlich im Lieguitzischen reich begötter wurde und sich hesonders ans den alten Stammgätern Familjuppe und Krummenlinde weit aushreitete, als Landestatet des Pürstenthums Lieguitz vor. Leonhard v. A. und Langenwaldan, 1590 Hofrichter zu Lieguitz, war zu seiner Zeit durch seine Schrifften vom schleisschen Ritterrechte und dem Ursprange der Wappen sehr bekannt. Der Güterhesitz der Familie, welche in Schlessien noch angesessen sit, wechselte mehrfach.

Locar, S. 1786. — Sinapins, 1. S. 624 u. 625 u. II. S. 798 u. 799. — Gaulet, I. S. 59 u.
 M. P. R. A. J. L. S. 156 u. V. S. 18. — Frit. L. Lecher, S. 27 u. 29 u. III. S. 19. u.
 Sichmocker, 1. 66. — r. Meding, 1. S. 354 u. 355. — Schlesisch, W.-B. Nr. 21. — Kaeschke, I. S. 32 u. 35.

Saster, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstand. In den früheren Jahrgg. (1352) des Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. ist Franz Edler v. Axster unter den unangestellten k. k. Generalmajors genannt.

Axt (in Blan ein goldener Schild). Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches sein Stammhans im Münsterbergischen hatte, die Güter Lampersdorf im Kr. Frankenstein und Langenöls im Kr. Nimptsch besass, sich nach ersterem Gute auch v. Axt-Lampersdorf schrieh nach mit dem fürst. liegnitischen Hofrathe und Kammerdirector Wolf Ernst v. Axt, welcher 1628 noch lehte, erloschen ist.

Sinopius, I. 8, 239 (hat der Pemills das Weppen eines gleichnamigen stelermärklischen Gewilheitet, s. unten, beigelegt, was auch von v. Medleg II. 8, 23 s., 24 und von N Pr. A-I. I. N. 156 gescheben ist. – Gande 1, 18. 60. - r. Hellboch, J. 8, 29. - Ph. r. Leddour, I.

Att (Schild quer getheilt: ohen in Schwarz zweit gekreuzte silherne Holzäxte und nnten in Silher ein querliegender Baumast). Altes, erloschenes, steiermärkisches Adelsgeschlecht, welches, dem Wäppen nach, von der schlesischen Familie v. Arzt verschieden, anch in Preussen in der Gegend von Pr. Mark angesessen war.

Siebmacher, 1. S. 48. - Feh. v. Ledebur, 11t. S. 185.

Auter. Erblind.-österr. Ritter- und Freiherrnstand. Ritterstandsdiplom von 1768 für Johann Paul Auter, sehvähishen Kreisgesandten und Landvoigt in der Ortenau und Freiherrndiplom vom 14. Mai 1772 für denselhen als vorderösterreihischen Regierungsrath und Landvoigt in der Ortenau, weil er sich noch als badischer Kreisgesandter dem österreichischen Interesse durchaus ergeben hewisesn, dieses auch bei der österreichischer Seits verfügten Besittergreifung der Ortenau werthättig hefördert. Das Geschlecht ist fortegefänzt worden nad dasselhe erwarh in Bayern die Güter Geratspoint and Dernwang.

v. Ling, 8, 99. — Megerle v. Mühlfeld, Ergänz. Bd. 8, 42 u. 119. — W.-B. d. Oesterr. Mon. VIII. 100. — W.-B. d. Kgr. Bayern, II. 50. — v. Wölchers, 2. Abib. 8, 117. — v. Hef-ner, II. 22 u. 8, 26. — Kacchele, II. 8, 33 u. 34.

Asthalb. Ffalzgräfl. Zeilscher, in Bayern anerkannter Ritterstand. Ritterstandsfijlom vom 1 Mai 1776 für Joseph Asthalh, früher in grossem Rufe stehenden Sachwalter, später kurbayer. Ruth, Børgermeister und Landschaftsverordneten in Landshat, und fri die Neffen desselhen und Amerkennungsdipon des Ritterstandes vom 10. Sept. 1776. Der Stamm ist fortgesetzt worden und blüht in Bayern.

v. Lang, S. 284. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV, 67. - v. Hefner, II. 73 u. S. 67.

Auhelm. Schwedischer, in Bayern bestätigter und anerkannter Adelsstand. Bestätigungsdiplom vom 13. Apr. 1814 für Ernst v. Asthelm, k. hayer. Oherpostmeister in Nürnherg. Die Familie kauser und Vater des Ernst v. A. standen in kursisches Militäridiensten. Die Familie erwarh in Bayern die Güter Reichenschwand, Oberndorf und Lenzenberg.

v. Lang., S. 284. — W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 67. — v. Hefner, II. 73 u. 8. 68. — Kneschke, IV. S. 21 u. 22.

Aychter. Reichsadelsstand. Diplom vom 21. Jan. 1679 für die Gehrüder Hans Ernst, Georg Christian, Carl Sigismnnd, Gottfried Wilhelm und Raphael Aychter.

Avgl. Algl. Altes, erloschenes, steiermärkisches Adelsgeschlecht,

nach Allem die Familie, welche Schmutz unter dem Namen: Aigel, s. oben S. 34, aufgeführt hat.

Siebmacker, 11. 79. - v. Meding, 1. S. 19 nach Bartschens Steiermark, W.-B.

Aylett. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1804 für Wilhelm Aylett, k. grosshrittannischen Oherstlieutenant und Theresien-Ordens-Ritter.

Megerle v. Muhlfeld, Ergfing.-Bd. S. 42.

Ayaurd v. Argensol. Erhläud.-österr. Freiherrnstaad. Diplom von 10. März 1764 für Anton Hyaeith Aynand v. Argensol, k. k. Öhersten, wegen altritterlichen Herkommens und 30 jähriger Militärdienste. Derseibe stammte aus einem alten, ursprünglich der französischen Provinz Orange angehörenden Adelsgeschlechte, dessen eigentlicher Name Aynard ist, wurde 1770 k. k. w. Kämmerer und pflanzte, verm. mit Maria Antonie Grf. v. Waldstein, den Stamm durch den Freih. Franz Ludwig, geh. 1762, fort.

Leupold, L. S. 22 u. 33. — Megerle v. Muhlfeld., S. 34 u. 35. — Suppl. zu Siehm, W.-B.
VI. 13. — W.-B. d. Oesterr. Mon. IX. 38. — Kneschke, 111. S. 28 u. 29.

Ayakira. Ein von Siehmacher, II. 86 unter dem Adel des Herspechtums Krain aufgeführtes Gesehlecht: wahrscheinlich dasselhe, welches S. 34 nach seinem Vorkommen in Bayern als bayerisches Geschlecht and, wie es sich in Bayern geschrieben, mit dem Namen Ainkhürn erwähnt worden ist.

Ayrer v. Laudseck. Reichsadelsstand. Diplom von 1561 für die Gebrüder Ayrer, Mechior A., Doctor der Medicin und Gylz A. und Dieustbrief vom 22. Jul. 1610 für die Gebrüder Paul und Hieronymus Ayrer mit Vermerbung des Wappes und der Befügniss, sich mit ihren Nachkommen: Ayrer v. Laudseck schreiben zu durfen. Die Nachkommenschaft hübt im Kgr. Hanouenschaft

Ersch u. Gruber, Vl. S. 518, - Frh. v. d. Knesebeck, S. 68 u. 69. - Kneschke, III.

Ays. Eine ursprünglich französische Adelsfamilie, welche, im freiherrlichen Stande, in die Adelsmatrikel der preussischen Rüher provinz unter No. 55 in der Person des Carl Heinrich Freih. v. Ayx, Colin, 30, Jun, 1829, eingetragen worden ist. Sprossen des Geschiechts standen und stehen in k. preuss. Staats- und Mülitairdiensten.

N. Pr. A.-L. I. S. 156 a. 157 a. V. S. 18 (pinumt cinen Zusammienhang der Familie mit der Grafen v. Neyssel d'Alx an, doch spricht für deuselben die Herslick nicht). — Frb. v. Ledebur, I. S. 25. — W.-B. d. Pr. Kheinprov., I. 2 n. S. 3. — Azescke, I. S. 34 u. 35.

Azenbrugg. Erloschenes, niederösterreichisches Grafen- und Herrengeschlecht, dessen im Tullner Felde liegender Stammsitz später an das Stift Klosterneuhurg kam und welches von 1229— 1367 vorgekommen ist.

Winsgrill, 1. S. 284-287.

Azimont, s. oben S. 129 Assimont.

Azing. Uraites, ritterbürtiges, hayerisches Geschiecht aus dem adeligen Sitze Azing im Landgerichte Eggenfelden, Niederhayern, aus welchem zuerst Heinrich de Azingen 1120 und Liutwin 1150 etc. vorkommen. Das Geschlecht verblieh his zu seinem Absterhen im Jes, ce der Stammidter, welche im 1760 M. A. Violanta Freiin v. a. oc. Febrecher und Letzte des Hauses, bei ihrer Vermählung ihrem Semante, Joseph Freih. Daddaz v. Corseinge, zubrachte.

Freland.-österr. Ritterstand. Diplom vom 18. Sept.

Reservete Elisabeth Azma; Gemahlin des k. k. Raths te.

Reservete Elisabeth Azma; Gemahlin des k. k. Raths te.

Reservete Berks — s. den Artikel Berks — welcher Letzterer

and arten Tage in den erbland-österr. Ritterstand erhoben

kosek Erbländ-österr. Ritterstand. Diplom von 1760 für Noseh Azzoni, Hofrath der obersten Justisztelle, wegen altadeligen Urstommens und 30jähriger Dienstleistung als höhmischer Landesabvocat, Professor der Reche, Decan, Reteor Magnificus zu Prag, Commercienrath und Hofrath, ans höchsteigener Bewegung.

Azula. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1715 für Michael Azula. Die Familie ist in Steiermark angesessen.

Megerle r. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8. 237 (der Name Azura ist wohl ein Drackfeller). — Schmetz, I. S. 57.

## B.

Bash. Zeilischer Ffalzgräfticher Adelsstand, im Bayern anerkannt. Dijdom vom 12. Jan. 1772 für Johann Bapits Bash, Kauf- und Handelsberra in Diessen am Ammersee and gebürtig aus Wessohrun. Die Ausschreibung im Bayern erfolgte 13. Jan. 1775. Zwei Söhne des Dijdomsempfalgers, Martin Hereulan v. Bash, Excanoniens vom Kloster Gars, geb. 1742 und Johann Benedict v. B., k. hayer. Postexpeditor und Grosshändler in Diessen, geb. 1760, waren mit dem Solue des verstorbenen Bruders, Johanu lin die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen.

Baden, Baden (von Silber und Schwarz in vier Reihen, je zu Feldern, geschacht). Altes, elassisches Adelsgeschiedt, welches nach Anfang des 18. Jahrh. mit dem freiherrlichen Character vorkam. Götz v. Buden fel nach Monster, Cosmogr. p. 528 bei Semptund und Adelbert Benediet v. B. war im Gefolge des Markgrafen von Baden zur Rotten, als sieh derreibe I-418 auf das Concil zu Costniz

hegab. — Franz Benedict starb 1756 als kurpfälzischer Kammerpräsident und der Sohn desselben, Freih. Franz Anton Carl, 1818 als k. k. Kämmerer und Prisidient der brebspaischen Ritterschaft.
Von Letzterem stammte Freih. Carl, gross-h. hallscher Staatentant und Landrechtspräsident zu Freiburg i. B., verm. mit Maria Beatrix
refranzisca Grt. v. Kageneck, welcher 14. Febr. 1830 den Stamm
seines alten Geschliechts schloss. Derselhe halte den Jüngeren
Sohn seiner Schwester, Bruno Freiherru v. Türckbeim, zu Altdorf,
geb. 1826, nuter Verpflichtung zur Annahme des Badischen Namens und Wappens zum Erhen eingesetzt und Letztere schreit
sich jetzt lt. grossh. had. Diploms vom 31. Dec. 1833; Freih.
v. Türckbeim zu Altdorf, genannt v. Badien.

Gauke, I, S. 61 a. 62. — v. Battstein, III. Suppl. S. 9 a. 10 v. Tab. 14. Nr. 4. — Geneal. Taschenb. d. freib. Häuser, 1843. S. 425 v. 426. — Siebmacker, I. 195. — v. Meding., II. S. 24. — Suppl. su Siebm. W.B. IV. 7.

Bander (in Gold ein blaner Querbalken). Erbländ-östen Ritterstand. Dijolm vom 21. Febr. 1778 für die Gebrüder Johan Georg B., k. k. Hofkriegsraths-Secretair, Johann Joseph B., k. k. Oberstwachtmeister bei S. Hildburghausen Infanterie und Frauz Benedict B., k. k. Kriegscommissair. Die hier erwähnten östern Ritter v. Baader sin chitt zu verwechseln mit den bayerischen Rittern v. Baader (in Blau eine von zwei Stermen beseitete anfsteigende rothe Spitze mit einem, einem Stern baltenden, goldenen Lowen): Franz Xaver v. B., k. bayer. Obersten-Bergrath und Joseph Bader chenfalls k. bayer. Obersten-Bergrath, so wie des höfbrunnenwessens Director, welche als Ritter des Grül-Verdienst-Ordens der bayerischen Krone 19. Mai 1808 den persönlichen Ritterstand erhangten.

Megerie v. Meidfeld, Reglins. Bd. 8. 119. — Handschr. Nots.

Baal v. Ehrenfels (Supplem. zn Siebm. W.-B. XI. 6). S. Paal
v. Ehrenfels.

v. Enreureis.

Bian. Ungarisches Adelsgeschlecht, aus welchem Michael
v. Baan, k. k. Oherlieut., 1856 Professor an der Neustädter MilitairAcademie war.

Baar (iu Gold ein schrägrechter, rother Balken). Altes, erlosehenes, niederlindisches fradengeschlecht, dessen Stammsitz die früher den Grafen v. Mörs zugebörige, zwischen Doesburg und Arnben an der Yssel liegende Bannechterschaft flaar war. — Walrams de Murze dominus de Bare kommt 1424 urkundlich vor. Im 17. Jahrh. besass noch eine Linie der Familie die Güter Brautenhurg und Schlangenburg im Zuphenseben.

Kindlinger, Handschr. H. S. 79. - Frh. e. Ledebur, I. S. 28. - Siebmacher, VI. 40.

Baar, von und Reichsgrafen, s. Bar.

Babarczy. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Emerich Freih. v. Baharczy war 1866 k. k. Oberstlieutenant nnd Garde-Premier-Wachtmeister der k. k. ersten Arcierenleibgarde und Alexander Freib. v. B. Lieutenant im 5. k. k. Kürassierregimente.

Babel v. Fronsberg. Galizischer Adelsstand. Diplom von 1793 für Florian Babel, galizischen Fisealadjunct mit dem Prädicate: v. Fronsherg. Der Stamm ist fortgepflanzt worden. Alphons Babel v. Fronsherg kommt 1856 als Hauptmann im k. k. 14. Infant Reg. vor.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd, 8, 237,

Babenberg, Banberg, Eins der altesten dentschen Grafenhluser, welches von den fränkischen Königen abstammen soll und 12-46 mit Friedrich II., dem Streitharen, erloschen ist. Leopold I. von Babenberg, der Erlauchte, gelangte 983 zur markgräftlichen Würde in Oesterreich, welche auch den Nachkommen his zum Erlöschen des Stammes verhileb. Die Babenberger werden von Mehreren für die Gründer von Banberg gehalten.

Lucae, Grafensaal S. 832 bis 857. — Hübner, geneal. Tab. I. 123. — Herchenhahn, Geschichte der Ovsherreicher unter den Babenbergern. — Jacck, in Ersch u. Gruber Encyki. VII. S. 14. — n. Helbook, I. S. 30. u. 94 u. 8, 98.

Babenberg (Oberpfälzisches Adelsgeschtecht), s. Münzer v. Bahenberg.

Babeles, Babis, Babtie (in Blau ein von Silber und Rocht mit gewechsellen Farhen gestuckter Sparren). Altes, seit dem 13. Jahrh. urkundlich vorgekommenes mecklenburgisches Adelsageschlecht, weiches nach Einigen um 1089, nach Andren unch Anfang des 18. Jahrh. im Mannsstamme erlosehen ist. Der Letzte des Greichlechts, weiches im Aunte Stavenhagen das Gut Laufen war Kammer, halte Fate der Busbelofe August Friedricht auch der Schalenbergen und der Schalenbergen der Gut Laufen behoret, der der Schalenbergen der Gut der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen und der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenbergen der Schalenber

Gauke, I. S. 59-61 nach dem Ind. Nobil. Megar. - Frk. v. Ledebur. 1. S. 28. - v. Meding, 1. S. 19.

Balliera (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Blaa ein mit drei rothen Bosen beleiger, silberare querbalken und intwier [2 und 2] auswärts gekehrte rothe Monde mit Gesicht). Ein inn aus den Supplementen zu Schanachers W.-B. V. 27 hekarbe. Aldelsgeschiecht, welches mit dem im vorstehenden Artikel abgehandelten Geschlechte V. Bakreien nicht zu erwenbesch ist.

Babka v. Mererzier. Altes, so viel hekannt ist, höhmisehes Adelsgeschlecht, dessen Wappen (von Gold und Roth in funf Reihen, je zu vier Feldern, geschaeht) die Suppl. zu Siebm. W.-B. VIII. 8 ergehen.

Babe. Kurpfalzbayerischer Reichs-Vieariats-Preihermstand Diplom von 1792 für Johann Lambert Babe, kurpfalzbayerischer Regierungsrath und Hofkammer-Director zu Mannheim. Der Sohn desselben, Lampert Joseph Leopold Freih. v. B., geh. 1790, her sich besonders um die Landwirtschaft Badens sehr verdient gemacht.

first, Adelah, d. Grossh, Baden, S. 228.

Baburz, Ritter v. Erhländ.-österr. Ritterstand. Eine nur durch das Wappen (in Roth ein von drei [2 und 1] goldenen Sternen begleiteter, goldener Sparren), welches sich in den Supplementen zu Siehn. W.-B. XII. 4, findet, bekannte Famille. Die zwei Helme etc. weisen deutlich auf erhländ-österr. Ritterstand hin. Babsti frühere Schreibart der aus dem Niederelsass stammenden, jetzt im Geldrischen blühenden freiherrlichen Familie v. Pabst, s. Pabst, Freiberren.

Bach. Erbland.-österr. Freiberrenstand. Diplom von 1852 für D. Alexander Bach, k. k. Staatsminister, Minister des Innern etc.

Bach (Schild geviert: 1 n. 4 in Gold ein schwarzer Adler, 2 und mit denselben fliegenden Bienen, unten eine Rose an blattrigem Stelet; 3 oben ein Reienenkorb mit Greichen Bergeichen Bienen, unten eine Rose an blattrigem Stelet; 3 oben ein weisser Vogel und unten ein zwischen bergigem Urre schrägerbeits fliesender Bach). Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom vom 11. Dec. 1784 für Franz Anton Bach, niederösterr. Landschafts-Syndicis mit dem Prädicate: Edier von. Von demselben stammten Joseph Victor, k. k. Hofooneipist und Maria Alois, Dr. der Rechte und Hofgerichtsadvocat in Wien.

Leopatt, 1. 8. 119. — Mogretie v. Michifeld, 18. 78.

Rach v. Marenbach. Erbländ.-österr. Adelsstand. Georg Bach
v. Klarenbach war 1856 fs. k. Oberst bei dem Militäri-Geographencorps.

Bachelde v. Gehag. Erbländ.-österr. Ritterstand. Name und
Wappen (in Blan ein die Brast sich aufbeissender Pelican) finden
sich nur in den Sappl. zu Siebem. W.-B. X. S vor.

Bachelle, Le-Bachelle. Altcs, nrsprünglich lothringisches Adelsgeschleebt, ans welchem nach Aufhebung des Edicts von Nantes, 1685, Gideon Le-Bacbellé ans Metz in brandenburgische Dienste trat. Derselbe starb 1719 als Revisionsrath in Berlin. Sein Sohn, David, ging in bannoverische Dienste und starb als Oberst eines Infanterieregiments mit Hinterlassung von fünf Söhnen, von welchen zwei in k. preuss. Diensten standen. Der älteste Sohn, Gideon David, war bannov. Oberstlientenant, der zweite, Lonis, blieb 1759 als hannov. Oberstlieutenant. Die Enkel nnd Urenkel desselben leben noch jetzt in Hannover. Louis Le-Bachellé, k. bannov. Capitain, ein Enkel des oben genannten Oberstlieutenants Louis Le-Bachellé, warde 1819 von seinem Schwiegervater, Artbur v. dem Brinck im Schanmburgischen, dem Letzten scines Stammes, adoptirt und zwar mit der Befngniss, den Namen und das Wappen der Familie v. dem Brinck neben dem scinigen zu führen, mitbin sich Lc-Bacbellé, genannt v. dem Brinck zn nonnen und zn schreiben. Die Adoption wurde gleich daranf vom Kurfürsten Wilbelm von Hessen landesherrlich bestätigt.

Ancechke, Deutsch. Adels - Lex. 1.

N. Pr. A.-L. 1. 8, 157 u 158. — Frh. v. d. Knesebeck, S. 69 u. 70. — Frh. v. Ledebur, L. 8, 28. — de Soint-Milais, Nobil, univ. de France, V. p. 121.

Bachem (im Schilde zwei schrägrechte Balken). Altes, colmisches Rittergeschlicht, welches sich nach dem zwischen Cöln und Kerpen liegenden Schlosse und der Herrlichkeit Bachem schrieb. mit der das cölnische Erhkammerherrn-Amt verhanden war. Dasselhe hatte sieh schon in den ältesten Zeiten nach Cöln gewendet und hesass daselbst mehrere Häuser, von denen einige, namentlich die Haupthesitzung, den Namen der Familie erhielt. Schon 1183 kommt Theodor v. B. vor, Daniel and Wierich, Gehrüder, Letzterer Ritter, crscheinen 1264-1274, Wilhelm 1294, Arnold und Daniel, Beide Ritter, 1290-1306 etc. Godcbert, Kämmerer, tritt 1309 auf und Hermann, Ritter, kommt 1340 mit dem Wappen vor. 'Eine Abstammung giebt Fahne. Dieselbe begiunt mit Hermann, Kämmerer des Erzstifts Cöln zu Bachem, 1166-1188 und geht his zn den heiden Söhnen des Arnold, (I.) Ritters, gest. vor 1368: Arnold (II.), Canonicus und Werner, Kämmerer v. Bachem, Ritter, Amtmann zu Lechenich 1368-1374, Geh. Rath des Erzbischofs Friedrich zu Cöln, welcher Letzterem 1392 Bachem und das Kämmereramt, mit dem Pawin v. Hemherg helehnt wurde, übergah. -Von diesem Rittergeschlechte ist das gleichnamige Cohlenzer Geschlecht zu unterscheiden, welches den Namen von der Burg Bachem bei Ahrweiler, und im Wappen eine Rante führte. Aus letzterem Geschlechte kommen Henrich v. Bachem, Ritter 1326, und Reynard v. B. und Henrich, Gehrüder, 1446 vor.

Fahne, L. S. 13 u. 14 u. 11. S. 4.

Bachen, Bochen (in Grün auf einem Baumstamme ein Papagei). Altes, pommerisches Adelsgeschlecht, welches sieh meist Bochen schrieb, im Anfange des 17. Jahrh. im jetzigen Lauenburg-Butowsehen Kreise die Güter Bochow, Bozepol, Paraschin etc. hesass, und 8. Jun. 1783 mit dem k. prcuss. Hauptmanne Johann Christian Sigmund v. Bochen erlosehen ist. Freih. v. Ledehur hat I. S. 75 dieses Geschlecht unter dem Namen Bochen als Cassubisches aufgeführt und hinzugesetzt, dass dasselhe nach den Gütern auch v. Bozepolski and v. Paraschin genaunt worden sci. Dagegen findet sich S. 28 folgender Artikel: "Bachen, Bach-Parasky, Parasky, Bach-Poholzk (im blauen Felde auf einem mit den Hörnern nach oben gekehrten Monde mit zwei Sternen ein wachsender Hirseh). Im Jahre 1601 wird Schwantes Bachen und 1621 werden dessen Söhne Hans, Michel, Matthis und Christoph, Gebrüder, die Bachen mit Parasehin (Lauenburg-Bütow) helehnt. Diese hesassen auch Roslasin. Im Jahre 1801 besitzt Georg v. Parasky Hessendam im Magdchurgischen." Die Worte: "Im Jahre 1601-Roslasin" gehören, da Paraschin genannt ist, zu der S. 75 abgehandelten Familie v. Bochen. Ueber Bach-Parasky und Bach-Pobolzk fehlen nähere Angahen. Das Wappen mit dem aus einem mit zwei Sternen hesetzten Halhmonde aufwachsenden Hirsche findet sich in alten Sammlungen unter dem Namen: v. Poholzk, die v. Parasky aber, welche im Anfange des vorigen Jahrh. Bozepol oder Boschpol im Lauenhurgischen besassen, führten, wie Brüggemann I. 11. Hpst.



nach Elzow angiebt, einen Todtenkopf zwischen zwei Sternen und einem liegenden Monde und auf dem Helme zwei Sterne.

Micrael , 8, 467. — Brüggemann , 1, 9, Hptst. — N. Pr. A.-L. I. 8, 158. — Siebmacher 161. — v. Meding , 11, 8, 60 u, 61.

Bachenschwanz v. Schwanbach und Bachenschwanz. Zwei nur vom Freih. v. Ledebnr, 1. S. 28 nnd 29 aufgeführte Geschlechter, von welchen Ersteres einen schräggetheilten Schild, oben mit einem Schrägbalken, unten mit einem Schwane, Letzteres aber ein Pferd, dessen Hals von einem Pfeile durchschossen ist, führen soll. Beide sind also offenbar versehiedene Gesehleehter, aber wie a. a. O. angeführt wird, schwer zn sondern. Als Stammland wird das Coburgische genannt, auch kamen dieselben in Liefland vor und Mebrere dieser Namen haben in der k. preuss. Armee gestanden, auch sind ans diesen Familien mehrere Stallmeister in Aubalt-Dessau, Hannover and Meklenburg hervorgegangen.

Bachmann (in Sehwarz drei goldene Pfähle, der vordere abgekürzt). Ein aus dem Cleveschen stammendes, 1749 in den Adelsstand erhobenes Geschlecht. Bis 1806 standen zwei v. Bachmann in k. preuss. Staatsdiensten. Der Eine war Geh. Justizrath bei der südpreuss. Regierung in Warseban, der Andere Kriegsrath und Justizeommissarius bei der Neu-Ostpreuss. Regierung zu Ploek. - Friedrich Christian v. B., Sohn des holland. Hauptmann v. B. aus der Ehe mit einer v. Hymmen, schrieb eine preuss. Statistik. N. Pr. A.-L. I. S. 158. - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 29.

Bachmann. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1782 für Johann Paul Bachmann, k. k. Hofrath, wegen 56 jähriger Dieustleistung, mit dem Prädieate: Edler von.

Megerle v. Mühlfeld, S. 158.

Bachmayr, B. von Oberndorf (Sebild geviert: 1 und 4 in Blau ein sehräglinker, silberner Bach nnd 2 und 3 in Gold auf grünem Dreiberge ein grüner Cederbaum). Pfalzgräflieb Zeil'scher Adelsstand, in Bayern 17. März 1781 anerkannt. Diplom vom 16. Nov. 1763 für Johann Georg Bachmayr, Kaufmann in München. Derselbe, aus Tirol stammend, setzte das Gesebleeht fort und der Enkel, Anton Sebastiau v. B. geb. 1778, Besitzer der Schwaige Oberndorf, wurde der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern einverleibt.

v. Lang. S. 286. - W.-B. d. Kgr. Hayern, IV, 69. - v. Hefner, II. 73 u. 8, 68.

Bachmayr, B. von Wildthurn (Wildthurm) (in Silber auf grünem Dreiberge ein rother Thurm mit rothem spitzigem Dache) Adelsstand des Kgr. Bayern. Diplom vom 9. Jul. 1825 für Caspar Bachmayr, Inhaber der Hofmark Wildthurn.

W.-B. d. Kgr. Bayera X. 13. - v. Hefner, 11. 74 u. 8, 68,

Bachnerthal, s. Matsebiner v. Bachnerthal.

Bachof (Bachoven) v. Echt. Altes, aus dem Herzogthume Limburg stammendes Adelsgeschlecht, dessen Name wohl von den Gütern Bachofeu und Echt, welehe zwischen Maseyk und Rörmonde liegen, berkommt. Friedrich, gen. Eeht und Arnold v. Baehofen erhielten 24. März 1532 einen kaiserlichen Wappen- und Adelsbestätigungsbrief. Conrad Bachofen v. Eeht war, nach der Gotha diplomatica, III. S. 330, schon 1325 von Berthold Grafen zu Henneherg mit einem Hofe helehnt worden. Johann Friedrich B. v. E. herz. Sachsen-Gothaischer Premierminister und Geh. Rathsdirector, später, 1726, als Reichshofrath gestorben, erhielt 12. Oct. 1691 den Reichsfreiherrnstand, und der gleichnamige Sohn des Letzteren, k. k. Reichs-Hofrath und herz. sächs. Geh. Rath und Canzler, gest. zu Jena 3. Jan. 1756, am 24. März 1752 den Reichsgrafenstand. - Nach Fahne, welcher mehrere für die genealogisehen Verhältnisse der Familie sehr wichtige Abstammungen giebt, worden Wifhelm Echt v. Werl, Johann Echt und Peter Echt sämmtlich aus der Lüttieher Diöeese, 1390 zu Cöln immatrieulirt. Im 17. Jahrh. war das Gesehlecht einige Zeit in Ingermanland angesessen, verlor aher die Güter bald wieder durch Krieg. Vom 18. Jahrh. an kam dasselhe namentlieh in den sächsischen Landen Ernestinischer Linie zu hohem Anschen und zu bedeutenden Gütern, auch wendete sich ein Zweig nach Dänemark und später ein auderer in die Mark-Braudenburg. Aus letzterem dienten mehrere Glieder, namentlich im vorigen, doch auch noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, in der k. preuss. Armee. Neuerlieh blühte ein Zweig in der preuss. Rheinprovinz, aus welchem Anton J. A. Huhert Bachoven v. Echt, Cleve, 27. Jun. 1829 und Joseph Franz Anton Johann B. v. E., Cohlenz, 16. Fehr. 1830, in die Adelsmatrikel der genannten Provinz sieh eintragen licssen.

Gotha diplom. III. C. 45 u. 8. 325. — F.A. r., Krobar, I. 8. 41—52. — r. Hillback, I. 8. 94. — N. Pr. A.-t. I. 8. 148 u. 159. — Febrer, I. 8. 94. — F. R. - Leddour, I. 8. 177 u. 9. — L-xicon over adelige Fam. I Danm, I. V. 8. — W.-B. 6. Pr. Rheinprov. I. 2 u. 3 u. 8. s. — Keschkel, II. 8. 35 u. 36.

Berkstein, Bachstein und Franckradertf, Backstein (Schild geviert: ein Greif, 2 und 3 Brücken mit 3 Thurmen, 4 ein Lötte bei Dimischer Adelsstand. Diplom vom 27. Jun. 1671 für Elisa Michael Backstein, kals. Rath und Camzler im Furstenth. Breim mit dem Prädicate: v. Backstein und Franckendorff. Derseibe prädicate: v. Backstein und Franckendorff. Derseibe prädicate: v. Backstein und Franckendorff. Derseibe gekommench Faugier, welche später in Schliesten mehrere Güter erwarh, in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. aber erlosch. In Gorandi Silesia togatis mit dem Adelsprädicate schon Elias v. Backstein, gest. zu Breslau H. Mai 1624, Prälat des Mathiasstifts zu Breslau und Genvisitator des ritterl. Ordens der Kreutherrn mit dem rothen Steme durch Schliestein und Polen, aufgeführt.

Sinapues, H. S. 510. - N. Pr. A. L. I. S. 159. - Frh. v. Ledebur, I. S. 29.

Bachtenbruch, s. Marschall v. Bachtenbruch.

Bachtenbirch, genannt Stachelhausen, Adelsstand des Kgr. Bayern.

Diplom von 8. Nov. 1818 für Hermann Ludwig B., vormaligen herz, nassanischen Gesandtschafts-Seeretair in Regensburg, Besitzer der im königl. Landgerichte Burg-Lengenfeld gelegenen Güter Treidendorf und Rohrbach.

e. Leng, Suppl. S. 82. - W.-B. d. Kgr. Bayen IV. 70. - e. Hefaer, 11. 74 n. 8. 85.

Backhof. Ein ursprünglich aus Schweden stammendes Adelsgeschlecht, ans welchem Rudolph v. B. im 17. Jahrh, in das An-

halt-Kohlensche kam. Johann August v. B. war his 1717 k. preuss. Major und der Sohu dessehlen Carl August v. B. stieg in der k. preuss. Armee his zum General-Lient, der Cavallerie. Er hatte alle Kriege des R. Friedrich II. mitgemeht hohe je verwundet zu werden. Von 1781 his 1787 war derselbe Oherhofneister der Prinzen Friedrich Wilhelm (des mehmaligen K. Friedrich Wilhelm (LI) and Louis Ferdinand von Freusen und war dann noch his seinem Tode, A. Ang. 1807, erlosch die Familie im Mannsstamme, denn er hinterliess nur eine Toehter, Charlotte v. B., welche unsernahlt noch 1839 in Berlin lebte. Seine Schwester, Friederike Leopoldine v. B., starh 1794 als Hofdame bei der Fürstin von Anhalt-Zerbet.

N. Pr. A.-L. I. S. 159 u. 160 u. V. S. 15 u. 19.

Backisch, Packisch, s. Festenherg, Backisch oder Packisch genanut.

Backum. Altes, erfoschenes, westphälisches Adelsgeschlicht, welches im jetzigen Kreise Rocklinghausen, in welchem auch das Stammhaus Backum liegt, mehrere Güter erwarh und gegen Endes 17. Jahrh. noch hiblist. Franz Heinricht. Backum zum Hamm schwor sich 16. Jan. 1680 unter die Colnische Bitterschaft auf. Rocket. Riventerent. Il. Senni. 8. 8. kniere. N. 1. – Feb. Ledders. I. 8. 72.

Bacquehem. Marquisenstand, in Oesterreich anerkaunt, s. unten. Altes Adelsgeschlecht der Grafschaft Artois. Arnoul I., ein jüngerer Sohn der altadeligen Familie Ie Neufville-Witasse, Besitzer des Lehns Bacquehem in Artois, vermählte sich schon vor 1150 mit Marie de Boubaix, nahm den Namen Bacquehem an, vercinigte das Wappen von Neufville-Witasse mit dem von Bouhaix, und wurde Gründer einer neuen Familie, welche Namen und Wappen uuverändert fortgeführt hat. Etienne de Bacquehem, genannt de Nenfville, war 1213 Domherr and Archidiaconns zu Notre Dame in Camhray und später Bischof zn Damascus, Arnoul V. war 1339 Marschall im Dienste des Königs Eduard III. von England, Jacques erhielt 1501 von dem Könige Ludwig XII. von Frankreich den Ritterschlag, Olivier war 1587 Stadtchef zu Douai in Artois und Jean François 1666, wie später his zur Revolution alle seine Nachkommen, Mitglied der adeligen Stände von Artois. Das Diplom als Marquis erhielt vom Könige Ludwig XV. im August 1765 Charles Alexander Joseph de Bacquehem für sich und seine Nachkommen nach dem Rechte der Erstgehurt und unter Vereinigung der Güter in ein Marquisat. Derselhe, gest. 1792, war mit Philippine Grf. de Thiennes de Rumheke vermählt. Aus dieser Ehe stammten zwei Söhne, Christian Carl Maria und Philipp Leonhard Franz Xaver, welche im ehengenannten Jahre Frankreich verliessen und in k. k. Militairdienste traten. Erstorer, k. k. Kämmerer and Major, starh 1841 ohne Nachkommen, Letzterem aher, gest. 1849, ehenfalls k. k. Kämmerer und Major, gestattete die k. k. vereinigte Hofc anzlei 10. Sept. 1844 die Prävalirung der Würde eines Marquis im österreichischen Kaiserstaate für sich und seine Nachkommen nach dem Rechte der Erstgeburt. Derselbe war mit Henriette Grf. Murray v. Melgum vermablt und setzte den Stamm fort. Von ihm entspross Cbristian Marquis v. B. geb. 1813, k. k. Kammerer und Major, verm. 1845 mit Clottlde Grf. v. Rinsfamaul, geb. 1812, aus welcher Ehe Olivier, geb. 1847 und Asteria, geb. 1846, stammer

Genesi, Taschenh, d. grft, Häuser. - Grafenhäus, d. Gegenw. III, S. 10 u. 11.

Baculo, v. Stave. Altes Cölnisches Rittergeschlecht, welches aus zwei Höfen: ad baeulum, znm Stave (Stabe), auch wohl: zum Clüppel, bervorging. Dasselbe erwarb kaum glaubliche Macht und Reichtbum, bestand aber nicht lange. Zuerst erscheint Hermann, der Stifter der Kirche und der Abtei zum beiligen Manritius in Cöln, welcher 1178 noch als Cölnischer Senator lebte, and der Sohn desselben, Waldauer, ein mächtiger Mann, bekleidete lange das Amt des Vogts. Eine mit ihm beginnende Abstammung, so wie zwei andere, hat Fahne gegeben. - Hilger I. v. Stave (um die Mitte des 14. Jahrh.) tritt als ein Crosus des Mittelalters auf. Er streckte allein dem Herzoge von Jülieb, die auf die jetzigen Verhältnisse zurückberechnete, ganz unerhörte Snmme von 80,000 Mark vor. Das ungeheure Vermögen fiel nenn Kindern zu, von denen seebs noch reiche Heirathen schlossen. Doch die Meisten starben kinderlos und Heinrich, Bürgermeister zn Cöln, fiel 1395, in dem Kampfe der Zünfte und des Volks, im 70. Jabre unter dem Beile des Henkers. Der Sohn desselben starb, wie alte Urkunden sagen: "im Elende" und mit Henrieb starb das Geschlecht bis auf seinen Bruder Hilger (II.) and auf Bela's Sohn, den berühmten Hillger v. der Steffe, aus. Ersterer war Ritter und Vasall des Markgrafen von Jülich und binterliess nur eine Tochter, Sophia. Letzterer war, nach Fahne, der Freuud des Kaisers und mehrerer Fürsten. Mit ihm erlosch der einst so mächtige Stamm.

Fabne, 1. S. 14-17 u. Tab. I, Nr. 12-15.

Barum. Altes, rhienländisches Adelsgeschlecht, von welchem eich nur wenige Nachrichten voränden. Dasselhe sass zuletzt zu Latum und Hamm, Düsseldorf gegenüber. Fahne giebt nach den Registern der rheinischen Ritterschaft eine Aufsebwörung des Frauz Harrieb v. Baeum von Jahre 1869, welche mit dem Urgrosswater, Rütger v. Baeum zu Hackforst in der Veste Recklingsbausen beginnt.

Fahne, I. S. 17 u. H. S. 5.

Barako. Ein aus einer angesehenen ungarisehen Familie stammendes Adelsgeschlecht. Andreas Bazzko warde mit seinem Yaler, Georg, seinen Söbnen, Adam und Jobann, so wie seinen Brüdern, Valentin, Ferdinand und Matthias und seiner Sebwester, Elisabeth, 1666 in den ungarischen Adelsstand erboben. Matthias (nach anderen Michael) besass die Gäter Igor und Datt in Ungarn und war Vleegespan der Grafschaft Weissenbarg; derselbe hinterlies drei Söhne, Anton, Carl und Adolph. Lettzerer trat aus k.k. Kriegsdeasten in k. preussische mod starh als k. preuss. Major a. D. in hohem Alter. Von seinen drei Sohnen stieg der älbene nied ger kert. Joseph, gest. 11. Mai 1840, bis zum k. preuss. Generalmajor, der weite, Ludwig, gest. 1822 sla Professor and er Kriegsschale zu Königsberg, erblindete als Studirender, hat aher, wie seine zuhlereichen Werke, manentlich seine preussische Geschiehte beweigen, als Gelehrter viel geleistet und der dritte, Friedrich, starh als k. preuss. Major. Von diesen der Brudern lehten 1836 sehe Söhne, von welchen fünf in der Armee dienten, zwei aber als Juristen angesettle waren.

N. Pr. A.-L. I. 8. 160-162. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 29. - Dorst, I. S. 37. - Knenchke, I. S. 20.

Bacsewski v. Libin. Erbländ.-österr. Ritterstand. Alfred Ritter B. v. L. k. k. Oberlientenant, war 1856 bei dem milit.-geograph. Institute angestellt.

Badehern. Meissnisches Adelsgesehlecht, welches früher mit Alt-Ranstädt hei Leipzig angesessen, zu Ende des 17. Jahrh. noch blühte. Krastik, 8, 480.

Badell. Erlorchenes, sehlesisches Adelsgeschlecht, welches im 17. Jahrh, ans Iothringen erst nach Schwaben und dann nach Schlesien kam und die Güter Taschenhof und Steinberg im Fürstenant, kaufte Taschenhof und Hans Jacob v. B., kaiserf. Ireintenant, kaufte Taschenhof und Hans Jacob v. B., kaiserf. Fabnrich, Oher-Steinberg.

Sinapine, 11. 8, 510. — Gauke, H. 8, 33. — v. Hellback, L. 8, 94. — N. Pr. A.-L. I. 8, 162. — Frk. v. Ledebur, I. 8, 29.

Badenan, s. Kirsehner v. Badenau.

Badeudi'A, Bedeudi'A. Ein im 15. bis 17. Jahrb. im Brannschweigisch-Laneburgischen und in der Altmark vorgekommenes Adelsgesehlecht. Werner v. Bodendick erscheint in brannschweig. 1439 and labekeskehen Urkanden 1407—1409 und 4140. Lndeleff v. B. 1439 and 1440. Alveriens 1455, Lndolph 1474, Alveriek 1478, 1478 bis 1517, Park 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, 1518

Badenfeld, Freih., s. Czeyke v. Badenfeld, Freih.

Badenl, Erbländ.-österr, Grafenstand. Diplom vom 28. März 1846 für Casimir Ritter v. Badeni, Besitzer mehrerer Herrsehaften, ehemaligen galtzischen ständigen Deputirten und Ritter des k. k. Leopoldsordens. Handsteht. Noth.

Badenthal, Ritter, s. Jnlier de Badenthal, Ritter.

Badingen. Altes, der Mark Brandenburg angchörendes, in der frühesten Geschichte des Landes vorkommendes Adelsgeschlecht, welches das N. Pr. A.-L. I. S. 162 nnter Berufung anf Enzel S. 161 - ein Citat, welches nicht aufzufinden war - angiebt.

Badinski. Ein in Ostprenssen hlühendes Adelsgeschlecht, welches die Rittergüter Wallen und Wessalowo hei Altenstein erwarb. Ein v. Badinski his 1806 k. prenss. Lient. im Infant. Reg. v. Reinhard, wurde 1814 als Capitain pensionirt.

Topogr. Uebersicht d. Verwaltungsber. d. königl. Reg. zu Königsberg in Preussen , 1820° 8, 170. — N. Pr. A.-L. l. S. 162. — Frh. v. Ledebur, L. S. 29.

Baderp. Ein im 14. Jahrh. in Westphalen hlühendes Adelsgeschlecht, welches sein Schloss im Kirchspiele Barop hei Hörde besass. Arnd v. Badorp, verm. mit Gerta v. Witten, war 1321 Herr des genannten, längst in Trümmern liegenden Schlosses. Derselhe verkanfte einen Thell seiner Güter an das Stift Fröndenberg und in den Urkunden üher diesen Kanf kommt anch ein Alhert v. Badorpe vor.

v. Steinen, I. S. 364, - N. Pr. A.-L. I. S. 163,

Baeck, Baak, Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches im Münsterlande das Gut Grevinghof hesass. - Johann Sergins v. Baeck, Domherr zu Minden, starb 1634.

FrA. v. Ledebur, 1, 8, 29,

Baecker v. Salzhelm. Galizischer Adelsstand. Diplom von 1793 für Anton Baecker, Galizischen Bergrath, Salzerzengungs-Intendanten und Bergrichter zu Nadworna, mit dem Prädicate: v. Salzheim, Megerte v. Mühlfeld, Ergäns.-Bd. S. 237,

Backmann. Ein der Provinz Posen angehörendes Adelsgeschlecht, welches das Gnt Zagaewice im Inowroelawcr Kreise erwarb. Das genannte Gut stand 1851 der Familie zu. Frh. v. Ledebur, 1. 8. 29.

Bahr (pommersches und meklenbnrg. Adelsgeschlecht), s. Bchr. Bahr (Schild geviert: 1 und 4 in Roth drei [2 und 1] seehsstrahlige, goldene Sterne und 2 nnd 3 in Blau ein silherner Querhalken and nater demselhen vier neheneinander aus dem Feldesfnsse aufsteigende, silherne Spitzen, oder, wie Andere wollen, Berge). Anhaltinisches Adelsgeschlecht. Fürst Friedrich Victor zn Anhalt-Bernhurg, gest. 1765, war nach dem Tode seiner zweiten Gemahlin, Sophie Friederike Albertine Markgrf. zu Brandenburg, gest. 1750, mit Constantine Friederike v. Bähr vermählt. Aus dieser Ehe entspross eine den Namen der Mntter führende Tochter, Lnise Wilhelmine Friederike v. Bähr, geb. 1752, welche die Gemahlin des Grafen Otto Heinrich Ludwig zn Solms, Sonnewaldischer Linie, Herrn in Skona bei Düben etc. wurde. Dieselbe adoptirte später den k. preuss. Lientenant Neumann nnd Letzterer erhielt 12. Sept. 1829 den prenssischen Adelsstand mit dem Namen v. Bähr nnd dem obenbeschriehenen angeborenen Wappen seiner Adoptivmntter.

Jacobi, H. S. 23. — Frh. v. Ledebur, III. S. 186. — Suppl. au Siehm. W.-B. X. S. — W.-B. d. Pr Mon. II. 174.

Bahrenthal, s. Langer v. Barenthal.

Bahr v. Beerhabaum. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

1792 für Adam Bähr, k. k. pens. Oberlientenant, mit dem Prädicate: v. Beerhnbaum.

Megerle v. Müllfeld, Erganz.-Bd. 8, 237.

Babrenfels. Ein aus dem vormaligen schwedischen Vorpommern stammendes Adelsgeschlecht, welches vor der Mitte des vorigen Jahrh. das Gut Rüstow im Kreise Grimmen erwarb. Ein v. Bährenfels war 1836 Justizcommissar zu Waldenburg in Schlesien.

Bruggemann, 1, 9, Hptst. - N, Pr. A.-L. I. S. 163. - Frh. v. Ledebur, I. S. 30.

Barr (in Silber ein aufgerichteter, schwarzer Bar, welcher in den Tatten dei godden Aehren hält) und Baer, Jdler v. hälhara, Ritter (in Schwarz ein mit einem links schreitenden schwarzen Bar belgeter, silberner Querbalken, welcher oben von zwei, nuten aber von einem sechsstrahligen, goldenen Sterne begleitet wird.) Die erstere Pamilie ist nur durch die Suppl. zn Siebm. W.-E. XII. 6 nnd die letztere durch dasselbe Werk, X. 8, bekannt.

Baer, Ursin v. Baer (Schild durch eine anfsteigende Spitze getheilt, dreifeldrig: 1 in Silber der preussische, schwarze Adler; 2 in Silber ein ans grünem Jaspis gefertigtes Gefäss zu Salböl und 3 auf grünem Boden ein aufspringender schwarzer Bar mit silbernen Waffen etc.). Preussischer Adelsstand. Diplom, den früheren Nachrichten nach, vom 18. Jan. 1701, dem Tage, an welchem der bisherige Kurfürst zu Brandenburg, Friedrich III., als König Friedrich I. in Preussen sich zu Königsberg die Königskrone anfsetzte, für den Bischof und Oberprediger Ursinns, welcher am genannten Tage den König salbte, nach v. Mülverstädt aber (N. Pr. Prov.-Blatt, 2. Folge, Bd. VI. 1. Heft, S. 78) vom 18. Jan. 1705. Derselbe, welcher auch später, 31. Jan. 1712, die Taufe des erstgeborenen Sohnes des damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, des nachmaligen Königs Friedrich II., vollzog, war mit einer v. Huss vermählt und pflanzte den Mannsstamm fort. Die Familie wurde in Pommern begütert und Heinrich U. v. B. kommt bis 1834 als Herr auf Bornzin vor. Mebrere Sprossen des Geschlechts haben bis auf die neuste Zeit in der k. preuss. Armee gestanden.

Brüggemann, 1, 11, Hptst. — r. Heltbach, I, 8, 25, — N, Pr. A.-L. 1, 8, 164, — Frb. s. Ledebur, L, 8, 32 v. 11L, 8, 148, — W.-B. d. Pr. Mou, 11, 75, — Kneschke, 1, 8, 20 u. 21,

Bäreneck. Altes, steiermärkisches Rittergeschlecht, welches 1194 das Wappen der v. Leibnitz erbte nnd zu Ende des 15. oder im Anfange des 16. Jahrh. erloschen ist. Schwistz, L. 8, 100 m. 101.

Birrefeld. Reichsgrafenstand. Diplom von 1723 für die beiden Söhne des Fürsten Carl Friedrich zu Anhalt-Bernburg (gest.
1721) ans zweiter Ehe mit Wilhelmine Charlotte, Tochter des
Canzleiraths Nüsser in Harzgerode, welche 1719 zur Reichsgräßer.
18 Ballenstädt erhoben worden war: Friedrich, geb. 1713 und Carl
Leopold, geb. 1717. Letzterer war 1740 fürstl. hessischer Capitain. Nach den besonderen Verträgen des fürstl. Hanses Anhalt waren dieselben von der Erbfolge ausgeschlossen, erlangten
haber 16. Nov. 1742 den Reichsfürstenstand, wordber sieh nnter

nachdrücklichem Proteste der Fürst Victor Amadeus Adolph zu Auhalt-Bernburg-Hoym-Schaumburg sehr beschwerte.

Geneal. Handb. 1745. I. S. 307. - Gauke, H. S. 35-37. - r. Heltback, I. S. 95.

Barenfeld, s. Perl v. Barenfeld.

Barenfels, s. Psotta v. Bärenfels.

Barenhelm, s. Melzer v. Bärenheim.

Bårenklau, Bernklau, s. Bernclo v. Schönreuth.

Bärensteln, Bernsteln (in Silber ein aufgerichteter, sehwarzer Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, welches Einige, unter Berufung auf Stumpf, Schweizer Chronik, aus der Schweiz hergeleitet hahen, wo noch vor dem Büudnisse der Schweizer nm Schaffhausen so wie um Constanz ein gleichnamiges Gesehlecht in grossem Ansehen stand, doch kann die Zeit, in welcher die Familie nach Meissen kam, nicht angegehen werden, da, wie man sagt, das Ottendorfer Familienarchiv durch Feuer verloren ging. Nach Reinerus Reineecius (Prof. zu Helmstädt, gest. 1595) befand sich der Ahnherr des Geschlechts unter den Hülfstruppen, welche K. Friedrich I., Rothhart, dem Markgrafen Theodoricus wider die Böhmen und Wenden sendete, nahm später den Absehied, liess sich im Meissnischen nieder und erbaute mit Erlanhniss des Markgrafen an der rothen Müglitz, in rauher Wildniss, wo jetzt die Stadt Altenherg steht, als Vesten gegen die Streifereien ans Böhmen, die Schlösser Bärenstein und Bärenfels. Dieses Schloss Bärenstein, zwischen Altenberg und Glashütte, ist das eigentliche Stammhaus des Geschlechts, welches wahrscheinlich auch dem Dorfe dieses Namens bei Annaberg im Königr. Sachsen den Namen gegehen hat. - Der mehrfach angenommene, doch aneh bestrittene Zusammenhang der Familie mit dem alten böhmischen Herrengeschlechte Bärenstein, Bernstein, Pernstein, s. den nachstehenden Artikel, ist wohl sicher nachzuweisen. - Knauth nennt die Familie ein vornehmes, reiches und gewaltiges Gesehleeht, welches fast den gauzen District um Altenberg bis nach Böhmen hesessen habe, giebt die im Laufe der Zeit innegehahten Güter an und sagt, dass zu seiner Zeit (1691) Polenz und Dentzen hei Borna in der Hand der Familie sei. Val. König gieht als Ahnherrn des Gesehlechts

einen Albrecht v. Bärenstein, welcher 1165 das Turnier zu Zürich besucht haben soll, heginnt aber die bis in die ersten Jahrzehnto des 18. Jahrh. fortlanfende Stammreibe erst mit Reinhold v. B., gest, 1315, welcher vermählt mit Elisabeth v. Maltitz den Stamm durch vier Söhne fortpflanzte. - In Bezug auf frühere Sprossen des Geschlechts sei nnr angeführt, dass Walzig v. B. 1450 das Städtchen (spätere Bergstadt) Altenherg zu hanen anfing und dass der Sohn desselhen, Dr. Peter v. B., Rath des Herzogs Georg zu Sachsen, 1495 das Städtehen Pärenstein gründete. Anch erlegte Weigold v. B. in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. den zn seiner Zeit so gefürehteten Ränher Wittich, welcher auf Wittichs Schloss bei Glashütte hauste. - Der Stamm hat in Sachsen, meist im Erzgebirge, doch anch in der jetzigen Provinz Sachsen mit mehreren Gütern angesessen, in grossem Ansehen fortgeblüht, und der Name des Geschlechts ist his auf die jetzige Zeit mehrfach in den Listen der knr- und k. sächs. Armee vorgekommen. Noch ietzt ist Horst Waldsig v. B. k. sächs. Reiterofficier.

Reinerus Reineccius Gratia destinata Bareri Nobilisaimi etc. Johannis Christophori à Bernatelia etc. qua, tun Domos Bernatelia primorius etc. etc. que a previouse, quan vita Bernatelia etc. qua, tun Domos Bernatelia primorius etc. etc. que a previouse, quan vita etc. dance et de 69-de. S. Patent. Keing J. 8. 315-66. e. R. Hollows, J. 1. 8. 58 s. 58. – Pr.k. r. Ledebur, J. 8. 56. – Siehanacker, I. 155. v. Bernatelia, Mrismisch. – r. Meding, Il. 8. 172 u. 130. v. 35. de 78-desibero Bustara, Il. 155. v. Bernatelia, Mrismisch. – r. Meding, Il. 8. 172 u. 130. v. 35. de 78-desibero Bustara, Il. 155. v. Bernatelia, Mrismisch. – r. Meding, Il. 8. 172 u. 130. v. 35. de 78-desibero Bustara, Il. 155. v. Bernatelia, Mrismisch. – r. Meding, Il. 8.

Baerenstein, Bernstein, Perustein (in Silher ein vorwärtsgekehrter, schwarzer Buffelskopf mit durch die Nase gezogenem, goldenem Ringe). Altes, höhmisches Freiherrngeschlecht, welches, wenn auch Balbin, Misecll. histor. regn. Bohemiae, Prag. 1688. L. II. c. 8. p. 26. sagt, dass dasselhe vor wohl 300 Jahren aus Mähren nach Böhmen, wo es früher schon im 10. Jahrh. gehlüht habe, gekommen sci nnd wenn dasselhe auch das beschriebene, nach Allem veränderte Wappen führt, doch ans dem im vorigen Artikel abgehandelten meissnischen Adelsgeschlechte v. Bärenstein entsprungen ist. Walzig, der 4. Sohn des Reinhold I., mit welchem Val. König die fortlanfende Stammreihe der meissnischen v. Bärenstein heginnt, kaufte 1363 in Böhmen das Gut Helff am Mittelgehirge bei Behlen, and Reinhold (II.), der zweite Sohn desselben aus der Ehe mit Anna v. Affra, wurde, verm. mit Barhara v. Maltitz, der Stifter der höhmischen Linie. Der zweite Sohn ans dieser Ehe, Siegfried, erhielt den alten höhmischen Freiherrenstand und wurde Herr des grössten Theils der Grafschaft Glatz. Die Angabe Val. Königs, a. n. a. O. S. 20, dass er einen gleichnamigen Sohn gehaht, der ohne Erhen gestorhen sei, darf nicht so gedeutet werden, dass die freiherrliche Linie mit diesem erloschen wäre; der Stamm mnss durch einen anderen Sohn fortgesetzt worden sein, denn Wilhelm Freiherr v. Bernstein starh 1520 als Oherst-Landeshanptmann in Böhmen, welche Würde auch sein Sohn in Mähren bekleidete. Von Letzterem stammten Johann, welcher zu Ende des 16. Jahrh. sieh als kais. General im niederländischn Kriege auszeichnete und 1597 als General-Feld-Zeugmeister vor Raah fiel und Wratislaus. k. Geh. Rath. Oherst-Stallmeister und später Oherst-Canzler in Pöhmen etc. Freih. Johann liess 1542, s. Hamburger Remarques, 1704, S. 393, einen Tbaler schlagen, welcher auf dem Avers zwei Wappenschilde, das Stammwappen und das der Grafschaft Glatz mit der Umschrift: Jobann Baro a Bärenstein in Helf und auf dem Revers den böbmischen Löwen mit der Umsehrift: Monet: nov. Comitatns Glacens. 1542 zeigt, and welcher wohl der besste Beweis von der vormaligen grossen Macht dieses Geschlechts ist. Mit dem Sohne des Freiherrn Wratislaus, Johann Wratislans, welcher 1631 bei Lützen fiel, erlosch im Mannsstamme das alte Geschleeht, welches von dem meissnischen Hanptstamme sich ganz abgesondert hatte, das oben angegebene Wappen führte und sich meist Pernstein schrieb. Die Besitzungen des Hanses fielen nach dem Tode des Freiherrn Johann Wratislans an die Schwester desselhen, Polyxena, welche in zweiter Ehe mit Zdenko Adalbert Herrn zn Lobkowitz, welcher 1624 den Fürstenstand in die Lobkowitzsche Familie brachte, vermäblt war und so gelangten diese Besitzungen in die Hand des letzteren Gesehlechts. Mit den Gütern ging auch das Baerensteinsche Wappen, welches oben nach Siebmachers bekannter "Declaration" beschrieben worden ist, in das Wappen der Fürsten v. Lobkowitz über, in welchem der Büffelkopf im 1. Felde des Rückenschildes und auf dem mittleren, rechten (ersten) Helme erscheint und zwar ist, Siebmaehers Angaben entgegen, das Feld golden und der Ring des Buffelkopfes ebenfalls schwarz. - S. die im vorigen Artikel angeführten Schriftsteller.

Siehmacher, I. 32: v. Bernstein, Herren. — Durchl. Welt, Ausg. von 1710, I. S. 496. — Trier, S. 418. — τ. Meding, II. S. 30 u. 31.

Barnfelss, s. Rampini Edle v. Barnfelss.

Baerskopp. Erbländ-dsterr. Freiherrnstand. Diplom von 3. Jan. 1761 für Johann Wenzel v. Baerskopp, k. k. Oberstwachtmeister der Artillerie. Derselbe, boebverdient am das Artilleriewsen der k. k. Armee, wurde 1737 Generalfeldzeugneister. Am der Ebe mit Maria Josephe v. Sartory stammten, neben einer Tochter, Freiin Anna Josephe, welche seich mit dan k. Oberstwachtmeister Jobann Arnal Josephe welche seich mit den k. k. Oberstwachtmeister Jobann Freih. v. Staader vermählte, zwei Söhne, die Freiherren Leopold, geb. 1758 und Vincenz, geb. 1761, wolche beide in k. k. Militärdiensten staaden.

Leupold, I. S. 120 n. 121. — Megerle v. Mühlfeld, S. 35. — W.-B. d. Ocaterr. Mon. IX. 49. — Suppl. zu Siehrn. Wappenb. VI. 13.

Barnstein, s. Perenwerth v. Barnstain.

Bärtl v. Sommersberg zu Rehrweeg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1717 für Philipp Bärtl, biscböfl. Brixnerischen Canzler, mit dem Prädicate: v. Sommersberg zu Rohrweeg.

Megerle v. Mühlfeld, Erginn.-Bd, S. 238.

Bärtl v. Sommersperg (Sommersberg). Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1737 für Johann Anton Bärtl, Steuereinnebmer am Eyssach und Anton Bärtl Pfennwerths-Verwalter zu Fragenburg bei Clanssen, mit dem Prädicate: v. Sommersberg.

Meyerle v. Michifeld, Erginz.-Bd. S. 238.

Bärtl v. Thurnhof. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1718 für Martin Franz Bärtl, Hofmeister des Bischofs zu Neustadt, wegen kluger Wirthschaftsverwaltung des Stifts, mit dem Prädicate: v. Tburnhof.

Megerle v. Mik-feld, 8, 159,

Birvinkel, Bervinkel. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, weltees zu der Sippechaft zähler, zu welcher auch das Geschlecht
v. Bartensleben, s. naten den betreffenden Artikel, gehörte, und
int demselben das gemeinschaftliche Wappen (in Rotb ein über
zwei goldene Garben springender, weisser Wolf) führte. Das Stammen
ans, welches der Familie noch 1303 zustand, war das jetzt wäbe
Dorf Berwinkel bei Osterwick (Kreisstadt an der Iber, Provinz
Sacheen). Später ka Wieserbund und von der welchen Alvonsichen
schon 1321, Bartchen etc. 1470 dem Geschlechte gehörten. Der
Mannsstamm erlosch 4. Aug. 1662 mit Herman v. Bärwick, kurbrandenb. Obersten, welcher von dem Obersten Joseph Catzler
zu Hedea in Westphalen im Doul erzehossen wurde.

Lucanus, Beiträge zur Geschichte des Fürstenthuns Halberstadt, I. S. 41. — Wohlbrück, Geschichtl. Nachrichten der Familie v. Alvensieben, I. S. 123. — Frk. v. Ledebur, L. S. 37.

Bisschen, Beischen, Bitter (in Blan ein, mit einer der Spitzen den Schildesboden berühreuder, goldener Stern, welcher mit einem silberanen, gestürzten Mond besetzt ist. Ueber Letzterem ist in des Schildes Mitte, quer und mit der Seben enten liegend, sie nie goldenen Fleien so an der Sehne besetzt, dass die Spitzen des mittelsten gerade über scheide der aussern aber sebräg auswärts gekehrt sind). Altes, pommersches Adelsgeschielet, wiedelse Mirzeal ab, ein Gesehlecht der Freyen\* aufführt, das spätze im Lauenburgischen begützert war, nich on der sehlessichen Familie Betschen (in Schwarz ein sübernes, vierspeichiges Rad) welche Siebmacher I. 62 aufführt, wobl zu nntersebeiden ist.

Micrael, S. 463, — N. Pr. A.-L. f. S. 165, — Siebmacher, HI, 162, — Brüggemann, 1. 9. Hptst. — r. Meding, HL S. 21 u. 22.

Baumel v. Wasseuwald. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1812 für Anton Bäumel, Capitain-Lientenant bei dem ersten k. k. Artillerie Regimente, mit dem Prädicate: v. Wasseuwald. Megete s. Misisfest, Ergina. Bd. 8, 238.

Bamen. Karpfalfsischer Edelnstand. Adelserneuerungs- und Edelndiplom vom 1. Jul. 1780 für Johann Rudolph Bäumen, kurpfalz. Iteg. Rath und Geh. Conferenz-Secretair. Von demselben, einem Söhne des kurpfalz. Hofgerichtsraths und Geb. Secretairs B., stammten 298 ishen. Carl Joseph Edler v. B. und Michael Alexander Edler v. B. Ersterer, geb. 1773, wurde als k. bayer. Polizeicommissir zu Nördlügen und Letzterer, geb. 1785, als k. bayer. Registrator des obersten Rechnangshofes in die Adelsmatrikel des Königr. Bayern eingertragen.

e. Lang. S. 286. - W.-B. des Kgr. Bayern. IV. 70. - e. Hefner., 11. 75 u. 8. 69. -

Bacten, Bacten, Baten, Ein ursprünglich Geldrischen, au dem ritterbrütigen Landstand-Adel des Grosberzogthums Niederrheim (geböriges Adelsyeschlecht, welches sich im 16. Jahrhundert in das Juliichsche und Bergische verzweigte mit nutzer frei Ritterschaft der Herzogth. Juliich und Berg aufgeschworen hat. Das Stammhaus Baxem Higet im Kreise Gemünd, and das Rittergut Effelt (Bürgermeisterel Birgeln bei Wassenberg) im Kreise Heines-berg war selon 1600 in der Hand der Familie. Nächstdem erwarb dieselbe Veynau im Juliichschen bei Enskirehen, Sülzerhof im Kirchspiele Nivenheim et. Die von V. Steinen gegebene Stamm-relbe ergänzt Fahne wie folgt: Albert v. B. Gemählin: Catharina v. der Arfft, Pribin zu Arfft. — Johann v. B., beleint 1609 mit dem Hofe Sülz, so sie mit Arft. — Maria Margaretla, Erbin zu Veynau und Arft, verm. mit Adam v. Bittersofor zu Birgel.

e. Nerisea, I. S. 375, — Robers, Element, Werk, I. I. Derselbe, d. ritterb, Landstandeld, N. B. H. S. 250—252, — N. Pr. And. I. S. 150, S. H. S. 424, cutter tiern Adel tien Lands Kessel, — Pabase, I. S. 19 a, H. S. 5, — Frh. v. Ledebry, I. S. 29 u, 30, — Siebmacker, V. 277, — W.-B. d. Preuss, Ribingrov, II, II, 3 u, 3, 122,

Bafor, Bafor 1. Strackenitz. Altes, böhmisches Adelsgeschlecht, welches Balbin zu dem vornehnsten Ritterstande in Böhmen, so wie Sinapius zu den altesten vom Adel in Schlesien rechnet. Zuerst kommt urkundlich Wentzel Bafor v. Strackonicz vor, welcher 1289 als Burgargar in tinberg die geleistete Hudigung des Hierzogs Casimir zu Oppein dem Könige Wenzel in Böhmen zu Prag als Zeuge unterschreb und noch 1606 wird Balthasar v. Bafor als erster kön. Kammerrath katholischer Confession in Schlesien aufgeführt.

Ralbin, Miscell., Dec. 1. L. S u. Dec. 11. Lib. 1. — Sinapius, 11. S. 510. — Gauke, 11. S. 1360 u. 1361. — N. Pr. A.-L. I. S. 165 u. 166.

Bagensky, Bajensky, Altes, ans Polen stammendes und zam Stamme Stepowrou gebirigses, pommersches Adelsgeschlecht, aus welchem mehrere Sprossen in der k. prenss. Armee standen. Ein v. B. commandirte früher das, Leibregiment und warde nenerlich Generalmajor und Commandant der 7. Infant. Brigade. Die Frail. Sophie v. Bagenska und Friederite v. Bagenska waren 1843 Conventualinnen des Klosters in Colberg und ein Fräul. v. Bagenska Conventualin des Klosters in Runow.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 166 u. Vl. S. 135 u. 136, - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 30,

Bagwitz, Bagwitz. Altes, früher Litthauen angehörenden Adeiseschiecht, ans welchem im 15. Jahrb. Zweige nach Brandenburg und im 17. nach Pommern und Rügen kamen, und welches, nach bedeuteuder Vermehrung des Grundbesitzes in Pommern, im knräschs. Reichsviariate 12. Oct. 1741 den Reichsadelsstand, und zwar mit Veränderung und Vermehrung des Wappens, ortnagte. Die Familie ist auf Rügen mit Drigge, Dussvitz, Ralow und Saalkow augsessen. N. Pr. & J. E. 1877. Pr. & L. Chelong, I. S. 20. — Prog. 11. 77. — Ponn. Web.

Bagni de Bagne, fuidi de Bagne oder de Bagni. Ein 1693 als niederösterreichische Landstands-Familie unter die alten Herrenstands-Geschlechter aufgenommenes, altes Adelsgesehlecht, welches aus dem innern Hetrurien entsprossen war. Dasselbe leitete sich von Guido, dem Sohne des Markgrafen in Tuseien, Tigrinus, ab und behielt daher den Gesehlechtsanamen des berühmten fürstlichen Hauses Guidi bei und schrich sich, wie oben angegeben wurde.

Imhof, Genealogia XX illustr. Italiae Famit. — Wissgrill, 1. 8. 290-292.

Bejalies v. Bajaháry. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1783 für die Gehrüder Adam Bajalisez, k. k. Oberst im Warasdiner Generalate, nnd den k. k. Hanptmann B. mit dem Prädieate: v. Bajaházy.

Megerte v. Mühtfeld, S. 35.

Bajerski, Sayerski. Altes, prenss. Landes-Rittergeschlecht, welches unter dem dentsehen Orden sieh v. Bayersche (Bajersee), später auch Rosskau-Bajerski nannte. Das Stamminaus ist das genannte Gut Bajersee im Kr. Culm, Westpreussen. Die Familie erwarb im Grossbergeth, Posen Karsewo im Kr. Gnesen, weleltes in neuerer Zeit der k. preuss. Ober-Appellat-Geriehtsrath a. D. Johann Loeian v. Bajerski hessas.

Frh. r. Ledebur, 1. S. 186 u. 11. S. 312 u. 313 u. 111. S. 186.

Bailliedz, anch Baillet. Eiu aus dem Fürstenthume Neuenhurg stammendes Adelsgesehlecht, welches zu den Erhhürgern gehörte. Ein v. Baillot diente 1474 und 1475 unter Carl dem Kühuen, Herzoge von Burgund und Jaques Baillot (Baillods) führte 400 Neuenhurger Freiwillige, mit denen er im Winter 1555 eine Sehlucht des Jura gegen 4000 Feinde vertheidigte. - Mit Johanu v. Bailliodz kam die Familie nach Preussen und von den Nachkommen desselben starb Abraham Franz v. B. 1815 als k. pr. Generalmajor und Chef eines Kürassierregiments, fast 80 Jahre alt, im Pensionsstande. Letzterer hatte drei Brüder, welche ehenfalls in der Armee standen, Jonas and Ferdinand Friedrich v. B. gest. 1813, waren Majors und Gouverneurs hei der Academie militaire, der dritte Bruder, Carl, war als k. preuss. Major sehon 1805 mit Hinterlassung eines Sohnes, Eduard, gestorben, welcher 1836 Referendar bei dem Forstdepartement und damals der Einzige des Stammes war.

L'abrègé de l'histoire de Neufchâtel et Valengia, 1787. p. 161. — Leu, Schweitzelexicon, S. 51. — Frh. v. Zedilit, Panthron d. preuss. Herres, L. S. 35. — N. Pr. A.-L. L. S. 167 u. 168. — Frh. v. Ledder, L. S. 30.

Ballion. Reichsfreibermstand. Diplom vom 9. Apr. 1766 für Johann Ludwig Balthasar Chevalier v. Baillou, k. k. Rath und Director der k. k. Hof-Naturalieneabinette und den Bruder deselben, Joseph Chevalier v. B., Oberst in der Artillerie, Generalieretor aller Fesdungen, Arseanle, Nagazine et. im Grossberzogth. Toscan. Dieselben stammten aus einem alten, neppränglich Handernschen Adelsgeschlechte, welches von der ihm früher zugestandenen Herrschaft Balllou, einem Handernschen Flecken, den Nameu führt. Die Hauptlinie hühlt noch jetzt in Frankreich in den Grafen v. Baillon fort. Das Geschlecht war schon im 13. Jahrh. in Frankreich angeschen und des gerter und als erster närwündlich nachgewierels angeschen und begützt und als erster närwündlich nachgewierels angeschen und begützt und als erster närwündlich nachgewiere

sener Stammvater kommt 1220 und 1242 Simon v. Baillou Ritter, Herr von Plessis-Godehoust und von Auton, vor. Von den Nach-kommen desselhen verliess Schastian de Baillou, écuyer, verm. 1683 mit Marguerite de Gonet, Frankreich und begah sieh nach Italien, wo er erst als Intendant der franz. Armee unter dem Marschall Crenaut diente und dann in die Dienste des Prinzen von Lothringen-Vaudemont trat. - Sein Sohn, Jean Chevalier de Baillou, geh. 1684, gest. 1758 als erster Director der k. k. Hof-Naturalieneahinette, gehörte zu den um die Naturwissenschaften verdientesten Männern seiner Zeit. Aus der Ehe mit Marchese Marguerita de Monti della Serivia stammten, neben vier Töchtern, drei Söhne, die ohengenaunten beiden Freiherren und Franz Pius, Freih. Joseph wurde Stifter der florentinischen- und Freih. Johann Ludwig Balthasar Stifter der österr. Linie, welche fortgehlüht hat. Letzterer, geb. 1731, gest. 1802, Herr auf Hustopetsch, k. k. Rath und Director der k. k. Hof-Naturalieneabinette, erlangte 2. Dec. 1782 das Incolat von Böhmen. Mähren und Schlesien und war mit Maria Anna Freiin v. Neffzern, gest. 1806, vermählt. Aus dieser Ehe entspross Freih. Joseph Johann, geh. 1775, gest. 1842, Herr auf Hustopetseh, Landstand in Böhmen, Mähren, etc., verm. mit Maria Antonia, Grf. v. Sobeek und Kornitz, gest. 1829 und das jetzige Haupt der Familie ist der älteste Sohn aus dieser Ehe, Freih. Joseph, geb. 13. Fehr. 1806, Herr auf Hustopetsch im Prerauer Kreise Mährens, k. k. Rittmeister in d. A., verm. 1836 mit Natalia Freiin Wetzlar v. Blankenstern, geb. 1812, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Maria, ein Sohn, Freih. Alfred, geb. 1889, Corpseadet in der k. k. Marine, stammt. Von den Brüdern des Freih. Joseph lehen die Freiherren Leonhard, geb. 1811, k. k. Rittmeister in d. A., Wilhelm, geh. 1815, k. k. Major und Johann, geb. 1819, k. k. Major. Auch lehen noch Nachkommen von dem verstorhenen Bruder, dem Freih, Carl; gest, 1849 als k. k. Rittmeister, so wie mehrere Nachkommen vom Bruder des Freih. Joseph Johann, dem Freib. Lndwig, gest. 1820.

Megerte v. Mühtfeid, Ergäuz.-Bd. 8, 42. — Gencal. Taschenb, d. freih. Häuser. — Suppl. zu Siebna. W.-B. Xl. 3,

Bajol v. Creuzberg, Ritter. Reichsritterstand. Diplom von 1712 für Johanu Franz Joseph Bajol, k. k. Rath, Kammer- und Hof-Zahlmeister der Kaiserin Eleonore, mit dem Prädieate: v. Creuzberg.

Meyerle v. Mühlfeld, Ergánz,-Bd. 8, 120.

Baisen, Baysen, genannt Laylingen, Barenskl. Altes, ursprünglich Fränkisches und den Namen Azylingen führendes Adelsgeschlecht, welches mit dem deutschen Orden nach Preussen kam, das im Ernlande gelegene Gut Baisen oder Bazyn an sich brachte und zur Ordenszeit sieh v. Baisen, später aber uuter polnischen Reierung Bazenski selriche. Stüber v. B., gest. 1480 war Gubernator von Preussen und der Sohn desselben, Nicolaus, gest. 1600 Worden den der Enkel, Georg, Welden Würde auch der Enkel, Georg.

gest. 1546, bekleidete. Die von der Familie inne gehabten Güter hat Freih. v. Ledehnr angegeben.

Frh. v. Ledebur, III, S. 186 u. 187.

Bakker. Ein ans Licfland nach Ost- und Westprenssen gekommenes Adelsgeschlecht, welches die Güter Betkendorf (im Kr. Braunsherg), Klötzen (im Kr. Marienwerder) und Thyman (im Kr. Osterode) erwarb.

FrA. v. Ledebur, III. 8, 187.

Makewall. Ein zu dem poln. Stamme Lewart (in Blan ein goldener, sehwarzgefeckter Loopard) gebrendes Adeisgeschieht, welches ans dem Cassubischen stammt. Christoph v. B. war 1629. Unterkämmere von Pommerellen und Johann v. B. 1685 Palatin von Pommerellen und Schatzmeister von Prenssen. Derselhe stiftete die reformirten Klöster zu Kisport und Danzie.

Frb. v. Ledebur, III. S. 187, Bakewski, Grafen. Galizischer Grafenstand. Diplom von 1782 für Michael v. Bakowski. Derselhe stammte wohl aus dem im

vorigen Artikel hesprochenen Geschlechte.

Megerie v. Mühifeld, Ergánz.-Bd. S. S.

Balassa. Altes, 1229 mit dem Baronatstitel hegnadigtes nngarisches Freiherrngeschlecht, dessen letzter Erbe, Johannes Balassa Freih, v. Gyarmat, 1601 zn Breslan im 16, Jahre starb.

Sinapius, 1. 8. 220 u. 221, u. 11. 8. 298.

Balbl. Eins der vornehmsten Adelsgeschlechter zu Genna, ans welchem ein nm 1730 regierender Doge herrorgegangen ist, welcher der Grossoheim des Johann Friedrich v. Balbi war, der mit 16 Jahren in k. preuss. Kriegsdienste trat, später den König Friedrich IJ. anf seiner Reise durch Holland begleitete, im siehenjährigen Kriege die Belagerungen von Breslan, Schweidmitz und Olmütz leitete, 1757 Oherst wurde nnd im Pensionsstande 19. Jan. 1779 starb. Ein Nachkomme dessehen, Friedrich Heinrich Ferdina. V. Balbi, trat 1813 als Hauptmann aus dem activen Dienste und starb S. März 1845 im 35. Jahre.

N. Pr. A.-L. 1. S. 168 u. Vl. S. 6. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 30. - Siebmacker, IV. 96.

Balck (in Gold ein anfsteigender Bär, welcher in der Vordertatze einen Türksiring häll). Alles, wohl ma die Mitte des 18. Jahrherloschenes, schon 1381 mit Heinrich v. B. in einer Briegschen
Urknude vorkommendes Adelsgeschlecht, welches im 16. Jahrhim Brandenburgischen und im 17. in Schlesien mehrere Güter erwarb, nnd aus welchem als Ersten Sinapius, I. S. 239 den bekannten Hermann Balck, 1230 Landmeister des deutschen Ordens
and 1238 erster Heermeister des Schwerträtger-Ordens in Liefland,
dem mehrere prenssische Städte ihre Erhannng verdanken, nennt, doch
erhente Freib. V. Ledebur, gestützt anf neuere Forschungen, densehen dem westphälischen Adelsgeschlechte Balcke, Balken (s.
miner) zn. Sinapius nahm an, und demselben sind Andere gefolgt,
dass die schlesische Familie v. Balck aus Westphalen, wo 1044Theodorns v. B. Landdrots wur, stamme, nnd dass von den Mass von

kommen des Letzteren ein kais. Oherstlieutenant durch Vermählung mit der Erhtochter des v. Busewory-Sahorwitz in Sehlesien begütert worden sei und den Stamm in den Häusern Sahorwitz im Wolauischen, Golkowitz im Briegischen und Krumpach-Haltaut im Oelsuischen fortgesetzt habe. Von diesen Hänsern bühler 1370 nur noch das letztere Haus in der Person des Carl Friedrich v. B. mit seinen Söhnen.

Lucae, II. 8. 1786 — Sinapius a. o. a. O. — Gauke, I. 8. 66 u. 67 u. 11. 8. 37 u. 38, - r. Heiback, I. 8. 97, — N. Pr. A. L. I. 8. 169, — Frh. r. Ledebur, I. 8. 30. — Sicomacker, I. 71. — r. Meding, III. 8. 22.

Balke, Balken (drei Rosen und ein Turnierkragen). Altes, westphälisches, in Westphalen mit Johann Heinrich v. Balke 5. Oct. 1706 erlosehenes Adelsgesehlecht, dessen Name sehon im 13. Jahrh. in Urkmden der Städte Dortmand und Soest vorkommt. Zu diesem Gesehlechte, welches später in den jetzigen Kreisen Bracket, Bockun, Essen und Soest angesessen war, rechnet Freih. v. Ledebur, J. S. 30, den im Artikle v. Balket angeführten Hermeter des Schwertträger-Ordens in Liefland-Hermann Balck, gest. 1245. N. Pr. A.-L. 1, 8, 109.

Baldacei. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1815 für Anton v. B., Präsident des k. k. General-Reehnungs-Directoriums.

Baldauf zu Brun. Niederösterr. Adelsgeschlecht des 16. Jahrh., welches aher in den Matrikeln und Geltbüchern von 1550—1571 nicht vorkommt.

ent vorkommt.
Wissgritt, 1, 8, 293.

A. Call

Baldasf, Edle. Erhländ.-österr. Adels- und Ritterstand. Diplom on 1792 für Melchior Joseph Baldanf, Grosshandler in Wien, mit dem Pradieate: Edler von, und Ritterstandsdiplom vom 2. Mazz. 1811 für denselben. Der Genante wurde als, Herr auf Striebdorf 23. Nov. 1811 den niederösterreichischen Stäuden einverleiht. Wiener der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen der Sta

Baldacel, Freih. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 15 für Anton v. Baldacei, Präsidenten des k. k. General-Reehnnngs-Directoriums.

Megerle v. Mükifeld, S. 35.

Baldenburg, s. Steiger zn Baldenburg nnd Thaal, Edle v. Baldensee, s. Piedowski v. Baldensee, Ritter.

Balderich, gesanst Bartek (Barch). Altes, den Herzogtüntern Berg nut Cleve angehörig gewisenen Adeligseihelent, welches in 16. Jahrh. die Güter Hege oder Gross-Hegge hesass und nach Einigen zu Anfange des 17. Jahrh., nach Anderen gegen die Slüte desselhen erloschen ist. Ein 1737 aufgestelles Adelsverzeichniss fangt den Adel des Herzogtlums Cleve an mit: v. Balderich, genannt Barch zu Lohe, jeneist des Rheins.

N. Pr. A.-L. IV. S. 10. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 30.

Baldhoff, Baldhof, Baldhov. Erloschenes, schlesisches Adels-

geschleicht, welches im 17. Jahrh. durch den ans demselben stammenden, gelehrten Jurist, Georg Martin v. Baldhof, geh. zu Sagan am 27. März 1578, bekannt wurde.

Conradi, Siles. togata. — Sinapius, II. S. 511, — N. Pr. A.-L. I. S. 169. — Frh. v. Ledebur, I. S. 30. — Sichmacher, III. 94.

Baldinger. Altes, prsprünglich baverisches Adelsgeschlecht, obwohl kein Ort dieses Namens in Altbayern besteht. Urkundlich kommt zuerst 1380 Merbot der Baldinger, der v. Egloffshaim Diener, als Zeuge in Briefen des Klosters Indersdorf, und zwar mit dem Wappen, welches die Familie noch jetzt führt, vor. Das Geschlecht heginnt die fortdauernde Stammreihe mit einem Baldinger, wahrscheinlich der eben erwähnte, welcher 1389 lebte, und in erster Ehe mit einer Degerbröck, in zweiter mit einer Altweg vermählt war. Albrecht Baldinger, gest. 1517, Canzler des Bischofs zu Regenshnrg und des Ahts zn St. Emeran, so wie fürstl. bayer. Kastner in Friedherg and Landrichter zu Daehan, erhielt 22. März 1489 für seine dem Kaiser und Reich geleisteten Dienste einen Guadenbrief, in welchem ihm sein und seiner Brüder altadeliges stiftsund ritterhürtiges Herkommen und Wappen hestätigt und erneuert wurde. Der jüngere Sohn desselhen, Sigmnnd (1.), geb. 1510, gest. 1558, verpflanzte die Familie nach Sehwaben und wurde durch seine Nachkommen der gemeinschaftliche Stammvater der jetzigen Glieder des Geschlechts. Auch ihm wurde, wie seinem älteren Bruder, Hans, welcher 1575 in Bayern den Stamm schloss, das altadelige Herkommen und Wappen durch kaiserliches Diplom vom 27. März 1544 ernenert und gehessert, anch erhielt die Familie in Ulm das Patriciat und mit anderen Ulmischen Gesehlechtern, 29. Oct. 1552, die kaiserliche Bestätigung ihres alten Adels. Die vier Söhne des Sigmund (I.) stifteten vier Hauptlinien mit mehreren Unterlinien, welche aber sämmtlich, bis anf die zweite, von Sigmund (II.) gegründete Hanptlinie, wieder ausgegangen sind. Die jetzt in drei Linien sich theilende Familie gehört zum ritterschaftliehen Adel des Königreichs Württemberg.

Buctini, III. Append. p. 12. — Praun, Beschreib. d. adel. u. chrb. Geschl. in den Reichstudien, S. 23, 57, 91 u. 33, — Wegermann, histor. blogr. Nachr. von Ulmer Famil. — Carl. Advisb. d. Kgr. Wattreab. S. III. — Handschrift, Notis. d. Hur. Frb. v. Leoprething. — Illustr, deutsche Adelsrolle, Tab. III. Nr. 1 u. 8, 25. — Siebmacker, I. 205: Die Baldinger, Ulmische adel. Patric.

Baldiren, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1774 für Johann Peter v. Baldiron, k. k. Oherstlieutenant bei Thuru Kürassier.

Megerte v. Mühtfeld, Ergánz.-Bd. 8. 42,

Bales, Baetes, Bajtes. Altes, rheinisches Adelsgeschlecht, desen Stammitz das Dorf Baal zwischen Erkelenz and Linnich war. Urkundlich erscheinen Adam de Balen 1295, Diederich, genannt Vieck v. der Balen 1379, Daim v. d. Ballen 1389, and Gertrud v. d. Balen, Aethissin zm Weyer hei Cölu 1398. Johann v. d. B. besass 1404 den Bid Bosselaire bei Aldenhoven, welcher durch die Erkbuchter, Liebscht, an Diederich v. Rommehshoven kam. Diederich, anch Theodor v. d. Bahlen, genannt Fleck, war 1661 vermählt 12\*

mit Margaretha Freiin v. Frentz zu Kendenich und die Tochter sus dieser Ehe, Maria Margaretha, vermählte sich mit Johann Wilhelm Grafen v. Efferen.

Follow I. S. 19 m. Tab. 1, Nr. 16 u. H. S. 5.

Balgen, Balge (in Gold ein, ein grünes Blatt im Munde halteninschunes, pommersches Adelsgeschlecht, welches nach Schwarz, George. von Fommern, S. 199 im Lauenburgischen das Git Ballingen und mehrere dieter in dem ehemaligen schwedischen Fommern besuss. 1740 stand der Familie in Hinterpommern noch das Gutfentieren und der Familie in Hinterpommern noch das Gutfentieren und der Familie in Hinterpommern noch das Gut-

Bierum, S. 463. — N. Pr. A.-L. I. S. 169 u. 170. — Frh. r. Ledebur, I. S. 30 a. 111.
pC — Serbmacker, III. 162. — r. Meding, II. S. 25. — Pomm. W.-B. IV. 47.

Baiges, Ballich, Balch (in Silber ein schrägrechter, von Silber und Rich geschachter Balken). Altes, erloschenes, mcklenburgisches Adelsgeschlecht, welches wahrscheinlich mit Henning v. B., dar 1858 mech lebte, ausging.

m. Westings. U. S. 24 u. 25 unch dem Mscrpt, abgrgangener meklenb. Familien,

Rabich v. Philippsthal. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom won 1789. Gar Philipp Balich, k. k. Hauptmann bei dem Slavonischen Stooder Grenzregimente, mit dem Prädicate: v. Philippsthal.

Daligand de Servieres. Altes lothringisches Adelgeschlicht, gas welchen Jacob Nicolans B. de S. mit k. Frlaubniss 1766 in sarbayr. Mituaridieuste trat, in welchen derselbe 1799 als Oberschafte View Schne desselben, die Gebrüder: Carl Theodor 1981, b. bayer. Ober-Postmeister in Regensburg, Max Julins, gelfist, b. bayer. Hauptmanu, und Wilhelm Clemens, geb. 1784, b. bayer. Major, wurden der Adelsmatrikel des Königr. Bayern angänerekribt.

4. Surey. N. 24d M. 287.

Baltaki (in Iliaa ein goldener Löwe nud hinter demselben drei geibe (unenthärme). Kin in Westpreussen man Polen begittertes Abelsgevehlecht, Johanu v. B. war 1198 Palatin v. Nommerellen auf ein anderer Johanu v. M., 1, 1519 Castellan von Danzig. Letz-neiser itzev auf eigene Kosteu das Schloss zu Marienburg ernenern, wohr tim Konge Sigksaund I. in Polen mit Prappendorf (im Kr. Mackoburg) belteh. Peter v. B. kommt 1582 als Castellan in Kiucobuit sor und Haus v. B., vermahlt mit Barbara v. Modibolik war Schalzmeister zu Marienburg und seine Nachkommen besassen ibt interd Jagel und Tülksit ibt Märzinerwerder.

At & below to France St. St. N. Pr. A.-L. V. S. 23. - Fr. S. Ledebur, 1. S. 30

Ballmak, Galisischer Adelsstaud. Diplom von 1801 für Anton Ballmak, Adveral, mit seinen Brüdern Ignaz, Johann and Procop B. Marie a. Reston Bal S. 288.

Ballack Nin nesprunglich poluisches, erloschenes Adelsge-

schlecht, welches in Ostprenssen im Soldanschen und Neidenhurgischen ansässig war.

Frh. v. Ledebur, 111. 8, 187,

Ballarini. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1765 für Joseph Ballarini, k. k. Hauptmann bei Andlau Infanterie.

Megerte v. Mühlfeld, Erghuz.-Bd. S. 238.

Ballerstädt. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches in der Altmark die Güter Gross- und Klein-Ballerstedt besass, doch sechon vom Freih. v. Gundling unter den Geschlechtern der Altmark nicht mehr aufgeführt wird.

v. Hettback, I. S. 98. - N. Pr. A.-L. I. S. 170.

Ballestrem di Castellengo, Grafen. Altes, ans Piemont und zwar ans dem Stammschlosse Castel-Lengo in der Grafschaft Casale-Montferrat stammendes gräfliches Haus. Der znerst nach Preussen 1745 gekommene Graf v. B., früher in k. sardinischen Diensten, wurde im Heere des K. Friedrich II. Husaren-Rittmeister. Derselbe vermählte sich mit Elisabeth v. Stechow und bildete aus den von ihm erlangten Gütern Plawniowitz, Bisknpitz, Buda und Hammer, sammtlich bei Gleiwitz in Oherschlesien ein Fideicommiss. Von ihm stammten zwei Söhne, Carl Franz, geb. 1750, k. preuss. Major a. D., welcher aus der Ehe mit Catharina v. Carlowitz Nachkommen nicht hinterliess und Ludwig Carl, geh. 1755, gest. 1829, k. prenss. Rittmeister a. D., welcher, verm. mit Jeanette v. Bülow, gest. 1840, den Stamm durch zwei Söhne, Carl Wolfgang und Alexander, fortpflanzte. Ersterer, welcher im Majorate folgte, geh. 1801, vermählte sich mit Bertha v. Leithold, geb. 1803, ans welcher Ehe ein Sohn, Franz, geb. 1834, entspross, und von dem Bruder desselhen, Alexander, geb. 1806, Herrn auf Nicoline and Sawade, verm. mit Mathilde v. Hertell, geb. 1817, stammen die Söhne: Alfred, geb. 1843 und Conrad, geh. 1848.

N. Pr. A.-L. I. S. 170 u. V. S. 22 u. 24. — Geocal. Taschrob. d. grff. Häuser. — Deutsche Grafenh. d. Gegenw. 1, S. 45 u. 46. — Frh. r. Ledebur, I. S. 30 u. III. S. 187. — Schlesiach. W.-B. Nr. 355.

Bally, Bally (Schild zweimal quer getheilt, drei Reihen, oben in Silher ein Rabe, in der Mitte in Schwarz zwei geharnischte Arme und unten in Roth ein die Horner nach oben hehrender, goldener Mond). Ein in Prozsen bilbiendes und in Oberschlesien begütertes Adelsgeschlicht, ans welchem der Geh. Rath v. Bally, verm. mit einer v. Wallbford, 1885 cm Rathor lehte.

N. Pr. A.-L. I. S. 170. — Frh. v. Ledebur, L. S. 31 u. III. S. 187. — W.-B. d. Pr. Mon. II. S. 74. — Schleeisch. W.-B. Nr. 336.

Bally (E-Bally (Schild gespalten und links getheilt, 3 Felder: In Silher ein gekrönter Löwe, 2 in Schwarz eine goldene Egge in Form eines Dreiecks und 3 in Blan eine silberne Lille). — Erhländ-öster, Adelsstand. Diplom vom 31. Ang. 1696 für Johann Jacob Le Bally, Rentmeister zu Günzhurg a. d. Donau (chemalige österr. Amakgrafschaft Burgan). — Der Stamm wurde fortgepflantt und drei Urenkel, die Gebrüder Joseph Michael Ignaa Maria v. B., geb. 1762, k. bayer. Landrichter zu Schwabmünnchen,

. .

Georg Ludwig Jobann Nepom. Maria, geb. 1763, k. bayer. Arcbivar in Eicbstädt und Jobann Nepom. Ludwig Maria, geb. 1778, Revierförster in Stadtbergen bei Augsburg, wurdeu in die Adelsmatrikel d. Kgr. Bayern eingetragen.

v. Lang. S. 287. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 72. - v. Hefner, 11. 74 u. 8. 68.

Balroe, s. Smith, genannt Mac-Gavan v. Balroe, Ritter und Freiherren.

Baltern v. Neubau. Reichsadelsstand. Diplom von 1703 für die Gebrüder Peter, Jacob und Blasius Baltern aus Roveredo mit dem Prädicate: v. Neubau.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz,-B4, 8, 238,

Balthaser. Reichsadelsstand. Diplom von 1747 für die Gebrüder Angustin B., Assessor des k. schwed. Ober-Appellat-Tribunals zu Wismar und Jacob Heinrich B., schwed. pommer. und
rägenschen Generalsuperintendenen und obersten Lehrer der Tbeologie zu Greifswald. Der Stamm ist fortgepflanzt worden und von den Nachkommen baben mehrere in k. preuss. Staats- und Militairdiensten gestanden, doch lebten 1836, so viel beknant war, von der ganzen Familie nur noch die Wittwe des k. prenss. Präsidenten v. Balthasar, eine geborene v. Schubärt und die Tochter, Auguste, verm an einen Herru v. Oetzten.

N. Pr. A.-L. I. S. 170 u. 171. - Fr.h. v. Ledebur, I. S. 31. - Suppl. zu Siebm. W.-B.

Baltheser v. Losewafeld. Erbländ.-österr. Freiherrustand. Diplom von 25. Mai 1868 für Wilhelm Baltheser v. Losewafeld, k. k. Geb. Ratb und Hof Vicekauzler und den Bruder desselben, Wilhelm B. v. L., tiroler Landmillä Hauputann. Dieselben stammten aus einem alten, der tiroler Landesmatrikel einverleibten Geschlechte, aus welchem Halthwaser v. B., fürstlichsichdi. Britischer Canzler, 18. Jan. 1659 eine käiserliche Wappenwerbesserung mit dem Prädicate v. Losewafeld erhalten hatte. — In neuerer Zeit lebten noch ein beiden Sobne des 1819 verstorbenen Franz Freih. B. v. L., k. K. Kämmerer und Rittmeister a. D., und Freih. Anton, k. k. Major a. D.

Geneal, Taschenb, d. freih, Häuser, 1848. S. 426.

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Pr. Archiv, 1790, Febr. S. 110. - N. Pr. A.-L. V. S. 24. - Frh. v. Ledebur, I. S. 31.

Baltzen, Baeltze. Ein in Vorpommern zn Ende des 16. und im 17. Jahrh. vorgekommenes Adelsgeschlecht.

Frk. v. Ledebur, 111. S. 187.

Balve. Ein westphälisches Adelsgeschlecht, welches zu den Soester Stadtgeschlechtern gehörte, wohl aus dem Städtchen Balve stammte und im Anfange des 17. Jahrh. erloschen sein mag. Johann Balve kommt 1591 als Canonicus zu Soest vor.

Frh. c. Ledebur, 1. 8. 31.

Balvera. Altes, erloschenes, westphälisches und niederrheinisches Adelsgeschlecht. Maria v. Balvern, Erhin zu Isendorn, vermählte sich mit Jacob v. Pieck

• Striesen, I. S. 196 n. IV. S. 40%. — Fr. h. Leddew, I. S. 31.— Stressmatter, I. II. Balvein . Taveybrichea. Atless rheinländisches Adolsgeschlicht, welches in alten Urkunden unter dem Namen: v. Zweybrücke, die Geminio ponte, und zwar schon 1332 vorkommt. Wahrscheinlich war Sophia Laise Balweinin oder Baldewinin v. Zweybrück, die Gemahlin des Craft Wilhelm Schenken v. Schweinsberg, diejenige, mit welcher der Name des alten Geschlechts erlosch. Extra, Absurgerts, 80 ps. 90. ps. 2005.

Balvia, Balvia, Balvia. Ein schlesisches Adelsgeschlecht, welches im Aufange des 18. Jahrh. einen Antheil des Gintes Harbultowitz im Oppelaschen beasse und aus welefiem nach der Mitte des genannten Jahrh. Carl Heinrich v. B. Ludwigsdorf und Wüttendorf im jetzigen Kreize Kreuzburg erwarh. Adam Heinrich v. B. war 1728 Hauptmann des k. preuss. Cadettencorps, Wilhelm Joreslaw V. B., verm. mit Luise v. Schocklowitz, staht 1737 als k. puss. Major und noch 1820 stand ein Officier dieses Namens in der k. preuss. Armec.

Sinapius, H. S. 511. - N. Pr. A.-L. V. S. 24. - Frh. v. Ledebur, L. S. 31.

Balycka v. Menye. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1775 für Alcxander Balycka, k. k. pens. Oherstwachtmeister, mit dem Prädicate: v. Menyo.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8. 238.

Balz v. Balzberg, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstand. Georg Balz Edler z. Balzberg kam in neuester Zeit nnter den nicht angestellten Obersten der k. k. Armee vor.

Bamberg, Grafen, s. ohen S. 160: Bahenherg, Bamberg.

Bamberg. Preuss. Adelsstand. Diplom vom 20. Febr. 1788 für Carl Christian Erdmann Bamberg, k. preuss. Oherst und den Bruder desselhen, Traugott Johann Ernst B., fürstl. schwarzb. rudolst. Hof- nnd Regierungsrath.

v. Heilbach, I. S. 98. — N. Pr. A.-L. I. S. 171. — Frh. v. Ledebur, L. S. 51. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 76. — Kneschie, I. S. 23.

Bambula v. Bamburg, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1799 für Wenzel Bambula, Titular-Canonicus des Brünner Domcapitels und Dechant und Pfarrer zu Morawitschau in Mähren, mit dem Prädicate: v. Bamburg.

Megerle e. Mühlfeld, Erginz.-Bd. S. 120.

Bancels, Bancel de Crés. Altes, französ. Adelsgeschlecht, welches sich der Religionsstreitigkeiten wegen nach Prenssen gewendet hatte und aus welchem 1720 Jean de Bancels, später k. preuss. Major und Commandant des Schlosses Altena in der Grafschaft Mark, in preuss. Kriegadienste trat. Derselbe war mit Barbara Este v. Cisielski, Herrin auf Wittichwalde bei Augerburg, vermählt und aus dieser Ebe stammte Joachim Albrecht de B., Herr auf Pomehlen (im Kr. Mohrungen) und Froedenan (im Kr. Rosenberg), welcher als k. preuss. Rittmeister 1792 starb und aus der Ehe mit Maria Adehleid v. Szegedi der Töchter hinterliess. Die Eine derselben wurde 8. Mai 1812 Wittwe von Georg Ludwig v. Hacke, Herrn auf Draulitten.

N. Pr. A.-L. V. S. 24 u. 25. - Frh. v. Ledebur, 1, S. 31.

Banchet, Segond de Banchet. Altes, französ. Adelsgeschlecht, aus welchem, mach Aufsheung des Ediets von Nautes, sich mehrere Glieder nach Braudenburg wendeten. Das Geschlecht hat in Preusens fortgebüht, auch führt eine Linie, welche sich Segond de Banchet schreibt, den freiherrlichen Titel. Ein Baron S. de B. stand 1886 als Preumierlichennat mit 33. k. preuss. Infant. Reg., ein Kreissecretair v. B. lebte im Wustrow und am 1. Mai 1842 starb der Burgermeister zu Gremmen S. de B., welcher das Güt Wulkow im Kreiss Ruppin besass, das nach seinem Tode an den Sohn Heinrich kam.

N. Pr. A.-L. I. S. 171. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 31.

Banck, Bank, Baner, Bande. Altes, erloschenes, schleisscher Adelsgeschlicht, welches zu dem Brestanischen Patriciat gebörte nad mit Born, Sillmenan etc. begütert, in der ersten Hälfte der 17. Jahrh. noch vorkommt. Heynoc de Bande var von 1829– 1843 Bischof zu Lebus und Canonicus zu Breslau, Nicolaus de Bande erscheint 1340 urkundlich als Cantor S. Crucis Wratislav. und Auton v. Banck war von 1551—1567 Landeshauptmann des Firstenthums Breslau.

Sinapius, 1. S. 240 u. If. S. 511. — N. Pr. A.-L. I. S. 171 u. 172. — Frh. v. Ledebur, 1. S. 31. — Siebmacher, 11. 49. — v. Meding, 111. S. 22.

Bandeck. Altes, bremisches Adelsgeschlecht, welches im Lande Kedingen sesshaft war, im 17. Jahrh. noch blühte, dann aber bald ansgegangen ist.

Mushard, 8, 90. - v. Meding, 11, 8, 26,

Baudemer. Altes, pommersches Adelsgeschlecht, welches Micreal als ein altes Geschlecht Stettinischen Ortes auführt and sur welchem ein Bandemer von Gammin 1403 als Zeuge urkundlich erscheint. Frühzeitig theilte sich dasselbe in die Linie zu Schönensalde und in die zu Rotten und Selesen. Der Grundebeitt der Familie in Pommera (Hinterpommern und zwar meist im Kr. Stope) war, namentlich vom 16. Jahrh. an, immer ein bedeutseder, weste selte aber mehrfach. Als jetzige Besitzungen werden die Güter Weitenhagen, Beelcht, Wendisch-Buckow, Gambin, Kukow, Kimbol, Labehn, Silesen und Sorchow genannt. Ans Pommern verbreites sich später das Geschlicht auch nach der Provinz Brandenburg und erwarb die Güter Gross- und Klein-Beeren und Diedersdert, Zahlreiche Sprossen des Geschlechts sind in k. prenss. Diesenst.

namentlieb in Kriegsdiensten, zu grossem Ansehen gekommen, Joachim Christian v. R. wurde 1757 k. preuss. Generalmajor and starb spatter als Chef des Leibkarahiner-Regim; Johann Urristian v. R. k. preuss, peus. Generalmajor, frither Regimentscheft, starb 1782; Hans Wilhelm v. R. k. preuss. Generalmajor and Commantant zu Gatz, frither Commandant des Forts Preussen bei Niesse, starb 1788 etc., and noch jetzt finden sich Glieder der Familie in k. preuss. Staats und Millitärdiensten.

Micrael, VI. 8. 463. — Gauke, I. 8. 67. — \*, Heilback, I. 8. 98. — N. Pr. A.-L. I. 8. 172. — Frb. \*, Ledrbur; I. 8. 31. — Siebmacker, III. 162. — Lubin, Kurte von Pommern, \*\*, Meding, III. 8. 23 \*, 24. — Pomm. W.-B. I. XX. \*\*, 85. — Assechke, I. 8. 23 \*\*, 24.

Banden v. Freuenhaus. Erhländ-österr. Adelsstand. Diplom von 1738 für Jacob Bandeu, Bauschreiher zu Görz, mit dem Prädicate: v. Freuenhaus. — Eine Bestätigung des Adelsstandes erhielt später Martin Banden v. Frenenhaus. Das von Megerle v. Mühlfeld genannte Jahr 1716 ist ein Druckfehler.

Meyerle v. Mühlfeld, Ergánz. Bd. 8, 238.

Banfi, Banffi v. Losons. Erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1691 für Georg Banfi, Freih. v. Losong, Präsidenten der siebenbürgischen Stände etc. späteren Gonverneur von Siebenbürgen. Die-Banfi (Banffy) v.! Losonz sind eins der ältesten und angesehensten siebenbürgischen Geschlechter. Für den allgemeinen Stammvater wird Thomiroba gehalten, ein ans edlem Geblüt entsprossener Ritter, welcher, znr Zeit des Herzogs Toxnn nach Ungarn gekommen, zur Belohnung seiner ritterlichen Thaten, vom Herzoge ansehnliche Besitzungen nm die Theiss erhalten haben soll. Der Sohn desselben, Urkun, wurde unter der Regierung des Königs Stephan I. in Ungarn der christlichen Gemeinschaft einverleiht und die Nachkommen erhielten den Beinamen Thomoyae. Von diesem Thomoyaischen Geschlechte machten sich im 13. Jahrh. besonders Dionys I., II. and III. bekannt. Letzterer wurde um 1252 Palatin und erhielt vom Könige Bela IV. die heträchtliche Besitzung Losonz, die ietzt ein Marktflecken ist. Dionys IV. zeichnete sich nnter den Königen Ladislans und Andreas III. sehr ans, bekam für die im Feldzuge von 1291 bewiesene Tapferkeit ansehnliche Herrschaften und durch seine Söhne, Thomas, Stephan I. und Desen, theilte sich die Familie in drei Linien, von welchen aber nnr die von Thomas gegründete in ununterbrochenem Flore fortgehlüht hat. Die Stephansche Linie erlosch schon um 1361 mit dem Sohne des Stifters, Dionys V., and die Desensche Linie, welche später als Deseuff-Lazonzische Linie vorkam, mit Franz Deseuffi v. Bonyha um 1590. Die Thomassche Linie theilte sich durch zwei Söhne des Gründers, Stephan (II.) and Thomas (II.), in zwei Zweige. Der erste dieser, von Stephan (II.), gestifteten Zweige blühte über 200 Jahre durch siehen Generationen in würdigen Abkömmlingen fort, his Stephan (VI.) nach der Mitte des 16. Jahrh., da derselbe nur zwei Töchter hatte, den Mannsstamm schloss. Der zweite Zweig sprosste in dem Sohne des Stifters Thomas (II.): Dionys (VI.)

fort. Letzterer wurde 1388 Banns der Königreiche Dalmatien und Croatien; und seine beiden Söhne wurden, znm Unterschiede der übrigen vom Losonzischen Geschlecht Lehenden, nach der ungarischen Mundart: Banffi v. Losonz genannt, welcher Beiname später der Geschlechtsname wurde. Von diesen Söhnen pflanzte der jungere, Ladislans II., den Stamm fort, und von ihm stammte im vierten Glicde Ladislans IV., welcher der Stammvater des Banffi-Lasonzischen Geschlechts mit dem Beinamen: v. Magyoro wurde. Von demselben entspross Ladislans V., dessen ältester Sohn Nicolans, der erste Banffi v. Losonz, Magyoro, v. Nagy-Falou, durch den ältesten Sohn, Georg III., den Stamm fortpflanzte. Von Letzterem stammte Georg IV., welcher sich, wie sein Vater v. Hunyad und von St. Kyraly schrich und durch seinen Sohn, Johann IV., den Stamm blühend erhielt: es wurde nämlich der zweite Sohn desselben, Christoph II., der Stammvater der später noch hlühenden Familie, da zwei seiner Söhne, Sigismund III. und Ladislaus IX., den Stamm fortsetzten. Beide erhielten vom K. Carl VI. den Freiherrnstand und die Nachkommen derselben hat Leupold. a. n. a. O. sehr genau angegeben, wie derselbe überhaupt für die genealogischen Verhältnisse der Familie der wichtigste Schriftsteller ist. Der obengenannte Georg (III.), nachmaliger erster Graf v. Banffi nnd Freih. v. Losouz, stammte ans der Geschlechtslinie der Banffi v. Losonz, welche vor Zeiten Bonzhida genannt wurde, und welche in zwei Linien, der ersten und zweiten, zerfiel. Ans der zweiten Linie entspross Graf Georg. Ucher alles Weitere ist Lenpold nachzusehen.

Leupold, I. I. S. 121-134, - Generalch in Brach u. Grubers Encyklop. VII. S. 306,

Banner, Banner I. Siegarens. Erhländ.-österr. Freiberrenstand Diplom vom 19. Apr. 1670 für Alexander Lepopld Banner, k. k. Kammerrath. Derselhe, welcher bei der am 6. Marz 1676 abgenommenen Erbindlitigung des Fürstenthman Lieguitz kaiserlicher Commissar war, und in Schlesien die Güter Grandorf, Krogalno mis Schwizz erwarh, hinterliess nur eine Tochter, Maria Theresia, welche 1724 Vorsteherin des Jungfrauenstifts St. Anna auf dem Sande in Breslau war.

Ph. t. Ledster, 1. 5, 22

Bannier, Banner. Schwedischer Freiherrenstand. Diplom von
1661 für Axel Bannier, Herrn in Dürsholm, Reichsrath etc. Dersehe stammte aus einer nrayfunglich dänziehen Familie, welche
1350 mit Isaac B., Herrn auf Ochlingen, aus Dinemark nach
Schweden gekommen war. Von him entspross lasac (IL), k. schwed.
Reichsrath and von diesem Isaac (III), welcher 1408 Reichsrath
war. Der Dürsder des Leutzene, Aeschling, Herr in Venegarn und
war. Der Dürsder des Leutzene, Aeschling, Herr in Venegarn und
der ohengenannte Freiherr Axel B. Von den vier Söhnen desche
hen pflanzte nur der jingste, Gnista, welchen Knöing Carl IX. 1600
mit seinem Bruder, Steno, zu Lincköping enthaupten liess, weil
dieselben den Bruder des Konig, Sigismund, verhetzt hahen sollten,

das Geschlecht fort und zwar dnrch sieben Söhne. Von dieseu Söhnen war der älteste, Suanto, Herr in Dürsholm, Reichsrath und Gouverneur in Liefland, und von demselben stammten Gustav, 1668 Oherst und Commandant zu Malmoe und Abgesandter hei der Inanguration der Universität Lnudeu, und Suauto (II.) k. schwed. Oherst-Reichsjägermeister, gest. 1673, verm. mit einer Grafin v. Löwenhaupt, aus welcher Ehe Gustav (II.) stammte, welcher im Anfauge des 18. Jahrh. als Seujor des Hanses lebte. Der vierte Sohn des Freih. Gustav (I.), Claudius, Reichs-Jägermeister, hatte vier Söhue, von welchen Peter, k. polu. und kursächs. Kammerherr, gegen Ende des 17. Jahrh, noch lehte, Gustav (III.) aher, knrsächs. Oberst, 1693 zu Leipzig von einem schwedischen Grafen Horu erstochen wurde. Der fünfte Sohn des Freih. Gustav I. war der herühmte Johann Graf Bannier (Banér) k. schwed. Generalfeldmarschall, welcher 1641 im 44. Leheusjahre zu Halberstadt starh. Zu deu Nachkommeu des sechsten Sohnes, Axel, Gouverneurs in Westcraas, gehörte Axel (II.), k. schwedischer Generallieutenant, welcher 1719 zu einem der vier neneu Reichsräthe ernannt wurde. Von dem siehenten Sohne, Carl, welcher, nachdem er Resideut am herzogl. pommer. Hofe gewesen, 1631 als k. schwed. Gonverueur des Kriegsstaats in Preussen vorkommt, stammten aus der Ehe mit einer Grf. v. Bielcke die beiden um 1720 am herzogl. holstein-gottorpschen Hofe uoch lebenden Brüder Freih. v. Banner, von welchen der Eine Oher-Hofmarschall, erster Geh. Rath und Generallieuteuant, der Andere ehenfalls Generallieuteuaut war. Theatr. nobil. Succ. - Spicilegia Rittershus Dec. 1. - Ganhe, II. S. 1361-1367.

Banich v. Sturmberg. Erbläud.-österr. Adelsstäud. Diplom von 1783 für Johann Bauich, k. k. Fähnrich hei dem Ottochaner Infaut. Reg., mit dem Prädicate: v. Sturmberg. Megrete v. Mislifed, Ergian: Ids. 8, 239.

Banitra v. Bazan, Edle, nud Banizza de Bazan. Erbländ.-österr. Adelsstand. In der k. k. Armee standeu neuerlich Frauz Bauitza. Edler v. Bazan als Ilauptmanu I. Cl. im 40., und Frauz Banizza de Bazan als Cadet im 32. Infant. Ree.

Banniza v. Hohenlinder. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1811 für Franz v. Banniza, k. k. Oherstwachtmeister hei Erzherz. Ferdinand Kürassiere, mit dem Prädicate: v. Hohenlinder. Megsete. v. Midfeld. Rejau. 18d. 8. 42.

Bawarth, Bansarth. Pfaligraffile-Zeilscher, in Bayern anerkannter Adelsstand. Adelsdiplom von 1787 fir Fidel B., kurbayerischeu Jastinheamten und Adelsanerkeuuungsdiplom vom 23. Fehr-1819 für Maria Fidel v. B., k. hayer. Ober-Appellationsrath in München. — Von den Söhnen des Empfiliagers des Adelsdiploms wurde Willhald v. B., Girstl. hoheuzolleru-sigmaring. Hofgerichts, director und später k. preuss. Appellationsrath. Der åttere Söhn des Letzteren, Alfred v. B., war Referendar zu Arnsberg, und der zweite, Hugo v. B., widmete sich dem Bundenster.

v. Lang, Nachtr, S. St. - Frå. v. Ledebur, L. S. 32. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 73. - v. Befaer, II. 74 u. S. 68. - Kusechke, III. 8. 33.

Banyani, s. Bersin v. Banyani.

Bar, Baer, Bere (in Silher eine schrägrechte, von Silber und Schwarz geschachte Mauer, auf der ein schwarzer Bär emporsteigt). Altes, Osnabrücksches Adelsgeschlecht ans dem Stammbanse Barenau. welches in alten Osnabrückschen, Rahensherg- und Teklenburgischen Urknoden unter dem Namen Ursus vorkommt und dessen Ursprung. nach Pfeffinger, von den alten Ursinern oder Orsinern nicht nnwahrscheinlich ist. Die fortlanfende Stammreihe beginnt mit Hngo Urso. welcher nrknndlich als Zenge von 1223-1230 auftritt. Der 1289 noch leheude, gleichnamige Enkel nannte sich zuerst Baer und von seinen Nachkommen wird Friedrich v. Bar. der im Anfange des 15. Jahrh. lehte, für den ältesten Erhlanddrosten der Osnahrückschen Landschaft, welche Würde der Familie zusteht, gehalten. Der Grundhesitz des Geschlechts und das Ansehen desselhen stieg mit der Zeit immer mchr nud von den vier Söhnen des 1716 verstorbenen kurbraunschw. lünehurg. Geb. Raths, Nicolans v. Bar, wurde der ältere, Heinrich Sigmund v. Bar, kurbrannschw. lünehurg. Geh. Rath und Landdrost zu Ahlden, Walsrode etc. 24. Oct. 1720 Reichsgraf. Derselhe, gest. 1721, hintcrliess zwei Söbne, die Grafen Christian Nicolans und Aswin Boldewin, auf deren Antrag der in die Familie gekommene Reichsgrafenstand 12. Fehr. 1729 in Hannover amtlich hekannt gemacht wurde, doch erlosch die gräff. Linie schon 24. Dec. 1765 mit dem Grafen Christian Nicolaus. - Die Familie v. Bar zählt im Kgr. Hannover, im Besitze der Güter Blankenburg, Rothenburg, Barenan und Brockhausen im Osnahrückschen, zu dem ritterschaftlichen Adel der Osnahrückschen Landschaft nnd der Geschlechtsälteste führt, als Besitzer des Gutes Barenan, den Titel eines Erblanddrosten des Fürstenth, Osnahrück, und hat als solcher das Directorium auf dem Osnabrückschen Provinziallandtage. Ein Sprosse des Geschlechts hat nenerlich das Portefenille des Justizministerinm im Kar. Hannover übernommen.

Mushard. S. S. - Ffeinager, II. S. 27. — Gauhe, I. S. 63. u. 66. — Köhler, Erb-Land-boffmater, S. Sb. — Zedler, Suppl. II. S. 142. — Frb. r. Krohne, I. S. Su, u. 84. — r. Held-Karester, S. D. 20. u. 1. — Frb. decker, I. S. 27. — Sector & L. B. 15. u. 15. u. 15. u. 16. 
Bar v. Schenau (Schild geviert: 1 und 4 Gold nnd Roth getbeilt; 2 nnd 3 zwei Zinnenhalken und üher denselhen drei gestümmelte Vögel). Altes Adelsgeschlecht, welches im Herzogthame Jülich hlühte und im 17. Jahrh. ausgegangen ist.

Barasowski. Altes, polnisches Adelsgeschlecht, welches in der Woiwodschaft Angnistow an Ind in Grossb. Posen begittert ist und aus zahlreichen Giledern bestand. Bei dem vom Könige Friedrich Wilhelm II. 1795 errichteten, 1805 aber wieder anfgelösten Tartarenpalke dienten allein zugleich 11 Officiere dieses Namens, namentlich der Oberst und Chef des Pulkes, Jamas Murza Baranowski, und der Oberstlientenant Jacoh Murza Baranowski. Nechen dem gemeinschaftlichen Namen Murza hiessen Eilinge Mustafa, zwei auch Zecheryaz. Dieselhen stellten, wie die übrigen Anführer dieser Truppen, selhst ihre Mannschaften.

Staatskrâfie d. Preuss. Mos. III. S. 69. — N. Pr. A.-L. I. S. 173. — Frd. v. Ledebur, I. S. 32.

Baranthal, s. Aba v. Baranthal, I. Abth. S. 2.

Baranya, s. Kruxa v. Baranya and Putkahelmetz.

Baratta-Pragene. Reichs- und erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 11. Dec. 1786 für Andreas Baratta, k. k. Rath und Lottogefälls-Pachtnngs-Director, wegen Abstamming von einer alten ansehnlichen Familie nnd wegen der von seinem Vater und von ihm geleisteten Dienste. - Die Familie Baratta, deren Abstammung von einer alten, ansehnlichen Familie im erwähnten Ritterstandsdiplome anerkannt worden ist, stammte von der herühmten Famiglia normanda, welche nach Filandolo Mugnos, Theatro genialogico, Palcrmo, 1647 ihren Ursprung von Totilu, Könige der Gothen, herleiten soll. Die fortlanfende Stammreihe heginnt mit Herzog Rollo, Anführer der Normannen, welcher 912 als Rohert I. getauft wurde und sich mit Gilla (Gisella), Tochter Carl des Einfältigen, Königs von Frankreich, vermählte. Der Urenkel im 5. Gliede war Tancred v. Hautcville, Herzog der Normandie, dessen Söhne 1040 in Italien einfielen und der vierte Sohn desselben. Dragono, erster Graf von Venosa and Herzog von Apulien, wurde, wie legale Auszüge aus den Lehns- und anderen k. neapolitanischen Archiven ergeben, der Stammvater der Familie Baratta. Dragonos Grossoheim war übrigens Robert IV., der Teufel, Vater Wilhelm dcs Eroherers, and Bohemund I., Fürst v. Tarent und Antiochien, Tancred, Fürst von Galilaea, der Waffengefährte Gottfrieds v. Bonillon, und Roger II, König heider Sicilien, dessen Tochter Constantia die Gemahlin des Kaiser Heinrich VI. war, waren, nach Filandulo Mugnus, Denina, Scipione Admirato etc. Neffen des genannten Dragono, und der Sohn desselben, Richard, war Reichsseneschall nnter seinem Vetter, dem Könige Roger II. Die Enkel desselben, Teobaldo und Errico schrieben sich znerst: di Dragono detto Baratta. Die Familie hesass die Baronie Dragano and viele andere ausgedehnte Lehne, meist in terra di Lavoro, Orhitello and Principatu alteriore and wurde stets, wie die Lehnsbriefe nachweisen, nnter die Barone des Reichs gezählt. Als Oesterreich zu Anfange des vorigen Jahrh, die Krone Neapel verlor, war Antonio Baratta, welcher von dem obengenannten Tancred v. Hanteville im 13. Gliede stammte, Staatssecretair der Justiz, ein besonders thätiger Anhänger der österreichischen Dynastie. Derselhe musste flüchten und seine Güter wurden confiscirt. Sein Sohn, Andreas Baratta, zog, aller Mittel herauht, nach Wien, erwarh sich durch sein Talent Ansehen und Vermögen, gestaltete das Lotto di Genua nach nenen, richtigen Grandsätzen um, so wie dasselbe noch hesteht und erwarh behufs Einreihung in den österreichischen Adel and behufs Gutankaufs, wie ohen angegebeu wurde, den Reichsritterstand. Aus der Ehe desselhen mit Marianne v. Rarrel entspross Vincenz Ritter v. B. gest. 1812, k. k. Hauptmann, vermählt mit Amalia v. Stettenhofen und aus dieser Ehe stammt, als einziger Abkönmling der Familie in Oesterreich und Keappel, Carl Ritter v. Baratta-Dragono, geb. 1801, Herr auf Budischan in Mahren, derselbe vermählte sieh 1828 mit Johanna Grf. v. Poetteng-Fersign und hat den Stamm, neben drei Toehtern, Ermina, Amalia und Clottlida, durch drei Sohne, Norbert, Carl und Lndwig, Greigsetzt. — Das Wappen der Familie ist unverindert immer das alle Wappen der normanischen Herroger: in Silber neun (3, 3 und calle Batta und San Severino in Italien, av wie die Grafen Altavillat dieselben scheinen demaach eines Staumes zu sein. Ein in rither Zeit unes Spanien gekommerer Zweig der Familie Baratta hat fortgeblüht. Ein Sprosse desselben war 1817 Minister der Finanzen und zwei Andere k. span. Obersten

Megerte v. Mühlfeld, S. 98. - Authentische Pamiliennachrichten.

Baraty v. Adlerbach. Erbländ, österr. Adelsstand. Diplom von 1799 für Felix Baraty, k. k. Hauptmann bei Erzherzog Anton Infanterie, mit dem Prädieate: v. Adlerbach.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8, 239.

Barbarin. Altes, französ, Grafengesehlecht. Jean Jonis, Herr zu Barbarin in der Dauphiné, wurde, als ihm durch den Tod des Bruders seiner Mutter das Marquisat Salasin zufiel, vom Könige Ladwig XII. 1612 in den Grafenstand erhoben. Nach Auffebung des Ediets von Nantes verliessen die Nachkommen desselben Frankreich, und kauften sieh in Holland an. 1765 kamen zwei Sohne des Philipp Grafen v. Barbarin an den k. prenss. Hof, und der jüngere, Charles Comte de Barbarin, wurde 1767 k. preuss. Kammerherr.

N. Pr. A.-L. 1. S. 173. - Frh, v. Ledebur, 1. S. 32.

Barbazza v. Castel-Wiscardo, Edle. Erblünd.-österr. Adelsstand. Diplom von 1821 für Vincenz Barbazza, k. k. Oberstlieutenant, mit dem Prädicate: Edler v. Castel-Wiscardo. Megerte v. Möhlfeld, Ergian. Ind. 8, 229.

Barbiane di Belglejose. Eine der altesten und berühmtesten Familien Italiens, welche früher mehrere Herrschaften in der Romagna besass. Eberhard I. kommt urkundlich als Herzog v. Ravenna, Marquis v. Juvree, Graf von Cunio, Barbiano ete. vor. Alberich VII. erwarb im 14. Jahrh. mchrere grosse Lehne im Neapolitanischen, verlor aber im Kriege mit dem Legaten von Ravenna, Balthasar Coosia, die Stattl Barbiano und die Grafschaft Catignola. Der Sohn desselben, Ludwig I., erhielt diese Besitzungen durch den Papast Johann XII., eben jenem früheren Gardinallegaten, wieder zurück, und zwar mit der Grafschaft Lago, und der Sohn des Letzteren, Alberich VIII., Ghibelline und Verbündeter des Philipp Maria Vissonti Herzogs von Mailand, erlangte die Gräschaft Belgiolos, verlor aber seine Besitzungen in der Romagna.

Die Nachfolger desselhen widmeten ihre Dienste vornebmilch dem Hause Oesterreich. Anton I. Graf v. Rarhiano und Belgiojoso, gest. 1779 wurde 5. Ang. 1769 in den deutschen Reichsfürstenstand nach dem Rechte der Erstgehnt erhoben, und durch die Gemahlin seines Sohnes, Alberich XII., gest. 1791, Anna Ricclarde, Frinzessin v. Este, gest. 1777, kam die Wurde der Marchesen v. Este an das Hans Belgiojoso. Auf Almerich XII. folgte als First der Sohn, Alberich XIII., gest. 1823, und nach dem Tode des Letteren der Neffe desselhen, Fürst Emil, geh. 1850, in zwiter des Letteren der Neffe desselhen, Fürst Emil, geh. 1850, in zwiter sehen sind die Grafesten Marquies Trivanio. Die Brüder desselhen sind die Grafesten Marquies Trivanio. Die Brüder desselhen sind die Grafesten Mengies Trivanion. Die Brüder desselhen sind die Grafesten Mengies Trivanion der Bründer miller residirt in Mallaod.

Jacobi, 1, 8, 517 u, 78, - Meyerte v. Mühlfeld, Ergánz, Bd, 8, 2. - Goth. Geneal, Hof-Calender, 1836, 8, 69 u, 70 u, ff. Jahrgg.

Barbier, Freih. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1816 für Adrian Nicolans Ritter v. Barbier, Vicepräsidenten der k. k. allgemeinen Hofkammer, wegen 39 jähriger Dienstzeit. Magnete v. Mählfeld, 8. 33.

Barbler (im golden eingefassten, rothen Schilde ein sehrågrechter, goldener Balken, welcher mit drei unter einander stehendid die Sachsen nach oben kehrenden, sehwarzen Adlersfügeln helegt and von drei goldenen Kreuzen hegleitei ist). Preussischer Adelsmad erhländ-österr. Freiherrnstand. Adelsdiptom vom 28. Jun. 1728 für Ahraham Barbier aus Neufchatel und Freiherrndiptom von 1816 für Adrian Nicolans Ritter v. Barbier, Viespräsidente der k. k. alligem. Hofkammer (spatter wirk). Geh. Rath), wegen 39 jähriger Dienstleistung. In Neufchatel ist das Geschlecht erloschen.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 39 u. 173. — Frh. v. Ledebur, 1, 8, 32. — W.-B. d. Pr. Mon. 11, 76, Kneachke, IV. 8, 22. — Megerle v. Mühlfeld, 8, 35.

Barbing. Altes, hayerisches Adelsgeschlecht, ans dem Stammane, dem Schlosse Baring and er Donau, welches, der Walhalia gegenüher, jetzt im Besitze des Königs Ludwig v. Bayern ist. Dasselbe, welches mit den Anern v. Auburg (S. oben S. 136 und 137) anch im Wappen gemeinsam ist, gehört zn den altesten in der Umgegend Regenaburgs. Turnier- und hochstiftsmassig erscheint dieses Geschlecht schon sehr zahlreich im 12. Jahrh, und die Heinrich Willhalm, Luitpold der de Barbingen. Der Jetzte des alten Stammes war Wernber III. Derselbe überlehte seinen Söhn, Gorg, welcher 1485 als Domher in Freising starb. Wernbers Schwester, Anna, hrachte Barbing übrem Gemahle, Sylvester v. Pefenhausen, zn.

Handschr. Notiz. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting. - Siebmacker, 11. 60.

Barbe-Watenstain, Grafen. Reichsgrafenstand. Diplom vom 10. Apr. 1674 für Bernbardin IV., Freiberrn Barbo v. Waxenstein und die Brüder desselben, Maximilian Valerius, Johann Christoph und Carl, so wie für den Vetter, Franz Carl, aus der Passenberger Linic. - Die Familie Barbo stammt, der gewöhnlichen Annahme nach, aus Rom, kam dann nach Parma, und später, in Folge von Unruhen, nach Venedig, wo Paolo Barho sehon 1178 und 1205 der Wahl des Dogen unter den 40 Wählern aus dem Stande der Edlen heiwohnte. Pantaleon Barho war 1204 Gesandter der Republik in Constantinopel, Pietro B. wurde 1464 unter dem Namen: Paul II., Papst, und der Neffe des Letzteren, Marcus, 1470 Patriarch von Aquileja, wurde von der Republik als Regent nach dem venetianischen Istrien gesendet, wo der Sohn desselhen, Ivanes Bernardinns, sich in dem zu Krain gehörenden österreichischen Istrien mit der Erbtochter des Herrn der Herrschaft Waxenstein, Martin Moise v. Moisevich, vermählte. Der, aus dieser Ehe stammende; ältere Sohn, Castellanns II., gelangte 1547 in Besitz der Herrschaft Waxenstein and schrieh sich nun: Barho v. u. zu Waxenstein. Vermählt mit Colleta de Massaldis, hinterliess derselbe drei Söhne, welche drei Linica grundeten und zwar Bernardinas II. die Passhergische, Franz die Guteneckische und Georg, durch seinen Enkel, Andreas Daniel, die Kroissenbachische (Kreisenhacher) Linie. Im Laufe der Zeit breitete sich das Geschlecht immer weiter in Oesterreich aus, und Glieder desselhen, hekleidet mit hohen Aemtern und Würden, erwarhen mehrere Herrschaften in Krain, Steiermark und Niederösterreich. Nach Angabe Einiger soll der Freiherrnstand 18. Nov. 1629 in die Familie gekommen sein, doch wurde Bernhard B. schon 29. Mai 1626 als Freih. v. Barho unter die niederösterr. Stände aufgenommen und mit seinen Vettern, Franz, Andreas Daniel and Georg, sämmtlich Barho Freiherren v. Waxenstein, 17. Nov. 1626 in die Versammlung der genannten Stände eingeführt. Von dem Stifter der Kroissenbaeher Linie, Andreas Daniel, stammten ans der Ehe mit Catharina Gall v. Rudolphegg die ohengenannten vier Gehrüder, welche 1674 in den Reichsgrafenstand versetzt wurden. - Der Stamm des gräflichen Hauses wurde dauernd nur durch die Nachkommenschaft des Grafen Maximilian Valerius fortgesetzt, von dessen Ur-Ur-Enkeln, Johann Maria Weickard und Johann Nepomuk Maria Carl, die jetzigen Grafen v. Barbo-Waxenstein entsprossen sind. Von dem Sohne des Ersteren, Otto, gest. 1848, stammen die drei Gebrüder Joseph Barho, Graf v. Waxenstein, Freih. v. Guteneck, Passherg und Zohelsherg, Herr auf Kroisenhach, Kieselstein und Draegembel, geh. 1825, Maximilian, geh. 1835 and Robert, geb. 1841, und vom Grafen Johann Nepomuk Maria der Sohn, Franz Xaver, geb. 1804.

Megerte v. Mühlfeld, B. 159.

Barbelani, Edle v. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1806 für Carl B., k. k. Universal-Cameral-Zahlmeister, mit dem Prädicate: Edler v.

Barby (in Blau ein aufgerichtetes, rothes Einhorn). Altes, nach Angeli, p. 39, aus den Marken zeitig ins Magdebnrgische gekommenes Adelsgeschlecht, welches nach Allem mit den alten Grafen von Barby in keinem Zusammenhange steht, wohl aber mit denen v. d. Knesebeck, Resdorf etc. eine Sippschaft bildet. Die Familie besass vom 14. Jahrh. an bis ins 19. mebrere Güter, namentlich in den beiden Jerichowschen Kreisen. Nach Spangenberg, Mansfeld. Cbronik, bante Walter mit denen v. Ammensleben die Unsparg im Stifte Magdeburg, welche bald wieder zerstört warde; Wichmann erscheint, nach Lenckfeld, Antiq. Blankenb., 1263 als Zeuge in einem Diplom des Bischofs Volrad zn Halberstadt; Hans anf Isterbies and Riesdorf, Erzbisch. Magdeb. Hofrath, wurde 1557 Stiftshauptm. zn Halberstadt; Andreas starb 1559 als Bischof zu Lübeck and k. dän. deutscher Canzler etc. und Levin, ein Urenkel des obengenannten Hans, Herr auf Loburg und Kalitsch, war 1666 Magdebnrg. Kammerratb und Amtsbauptmann zu Calbe, später aber kurbrandenb. Legationsratb. Später baben mebrerc Sprossen des Geschlechts bis auf die jetzige Zeit in k. preuss. Militair- nnd Civildiensten gestanden.

Gauke, 1. S. 68 a. 69. — e. Hellback, I. S. 100. — N. Fr. A.-L. I. S. 174. — Frk. e. Ledebur, 1. S. 32. — Siebmacker, 1. 174. — e. Meding, 11. S. 28 u. 29.

Barkestin, Barkestin, Perkestin, Perckestin. Altes, Jacenbrigsches Adelsgeschlecht, welches sich später im Meklenburg und Danemark ausbreitete. Detlev v. B. war von 1395—1419 und Danen v. B. von 1477 bis 1510 Bischof zu Ratzeburg. Im Lauenburgischen besass die Familie das gleichnamige Stammgut und als Gitz Zecker, im Meklenburgischen aber, wo dieselbe an der 1572 gesebebenen Überweisung der Klöster Antbeil genommen, wurden die v. B. im Annte Sternberg mit Boltz und Rockau angesessen. Zu besonderem Anseben kum das Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum das Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum die Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum die Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum die Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum die Geschlecht in Danegessen. Zu besonderem Anseben kum die Familie kam Der Stamm ist mit Heinrich Dietrich v. B., k. dänischem Geb. Rathen Oberlandforsten der Grafestanft im die Familie kam Geb. Rathen Oberlandforsten der Grafestanft Pinneberg, 1769 erjoechen.

Krants, Metropol., Lib. 10, Cop. 45 n. Lib. 12, Cop. 13. e. Pritzbuer, Nr. 107. — S. Bedr, p. 1599. — Gauke, l. 8, 69 u. 70. — s. Wesphales, Monus, med. II. 8, 35. — New grazal, histor, Nachr. 13, Th. 8, 327. — s. Hellahof, l. 8, 12 mit den unrichlijen Namen Berokentin, Perokentin. — Lexicon over seld: Fan. Danmark, I. Tab, Vill. u. XVI. u. 8, 44. — s. Medings, l. 8, 34 u. 35. — Meximon W-65. Tab, II. No. 6 u. 8, 16.

Barchansen, Barhausen Adelsgeschlecht der freien Stadt Frankfurt a. M. Albrecht, Geneal Handh, giebt eine Abstammung der Famile, welche mit Heinrich Bernhard v. Barchansen, geb. 1692, gest. 1745, beginnt. Ans der Ebe desselben mit N. v. Barckhanson stammte Franz Pbilipp Maximilian v. B., besson-darmst. Oberammann, vern. mit Sophia v. Syretes. Aus dieser Estentsprosten zwei Sohne: Franz Pbilipp Maximilian v. B., geb. 1753, welcher sich 1778 mit Anna Fleischbein v. Kiebberg vermälite, ans welcher Ebe drei Toebter stammten und Friedrich Hector v. B., geb. 1758, welcher in der K. franz. Armee diente und 5. Oct. 1815 als (Genieser des Fleidecommissvermögens zu Frankf. a. M. starh, s. Allgem. Anz. d. D. 1816, Nr. 306.

Der Name Barckhausen ist obrigens anch and die Familie der Freiherren v. Wiesenhütten, s. den betreffenden Artikel, übergangen. Der spätere Freih. Heinrich Caul v. Barckhausen: Wiesenhütten, s. hessen-darmst. Geh. Rath etc. wurde nämlich von dem Bruder seiner Mutter, dem k. k. Reichsbofrathe Heinrich v. Barckhausen, welcher zum Hanse Frauenstein in Frankfurt a. M. gebörter, zum Erhen eingesetzt und erhielt 3. Apr. 1753 die kaisert. Erlauhniss, seinem Namen und Wappen den Namen und das Wappen derer v. Barckhausen hinzufügen zu duffen.

N. geneal, Tascbenb, 1780, Nachtr. 1, 8, 133 u. 134, — Geneal, Taschenb, d. freih. Hänser, 1848, S. 458 u. 459, — Kascake, IV, S. 443-445.

Barday de Telly. Alles, ursprünglich schottisches Adelsseschiecht, welches spatter nach Liefand, McKebenurg, Proussen etc. gekommen ist. Aus der Hefländischen Linie, von welcher ein Zweigerkon seit 1698 in Russland höhte, stammte der aus den Be-freiungskriegen rühmlichst hekannte k. russische General-Feldmarschall B. de T., geh. 1798, gest. 1818 in der Niker om Insterhurg, welcher 1818 in den Graden- und 1814 in den Fürstenstand erhohen wurde. Früher hahen auch in der k. preuss. Armee mehrere Sprossen des Geschlichts gedient. Ein ib. de T. stand 1806 als Tremierlieutenant im Regim. Prinz Louis Ferdinand und starb 1814 als Capitani im 6. kurmark. Landwehr-Infant.-Reg

Mohnike in Ersen u. Graber Eucykl. VII. 8. 365 u. ff. - s. Hellbach j 1. 8. 100 n. 101. - FrA. s. Ledebur, III. 8. 188,

Barco, Freih. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1762 für Vincenz v. Barcó, k. k. Oherst des Bethlenischen Husarenregiments, später k. k. General der Cavalerie, Geh. Rath und commandirender General in Ungarn, Herr von Barcó etc., und vom 10. Jan. 1795 für Felix v. Barcó, k. k. Oherstlicutenant bei Barcó Hnsaren. Die Familie Barcó ist ein altes spanisches Adelsgeschlecht, welches mit K. Carl VI. nach Oesterreich kam und seitdem in Ungarn hegütert war. Das Stammhaus in Ungarn, jetzt wüste, lag im Zemhliner Comitate. Am Fusse des, die Ruine desselhen tragenden Berges liegt das Dorf Barco. Die Familie ist, neueren Nachrichten zu Folge, die einzige, aus welcher drei Ritter des Maria-Theresienordens hervorgegangen sind, - Freih, Felix, ein Neffe des Freiherrn Vincenz, pflanzte den Stamm, nehen vier Töchtern, Anna, verw. Generalconsul Edle v. Du-Chet, Mathilde, verm. Edle v. Waterton, Sidonie, verw. Freifran v. Rath und Emilie, verm. v. Glaninger, durch zwei Söhne fort. Der ältere derselhen, Freih. Joseph, geh. 1795, k. k. Feldmarschall-Lieut., Divisionair beim 2. Armeecorps, Ehrenbürger der Provinzial-Hauptstadt Troppan etc. ist nicht vermählt, von dem jüngeren aher, dem Freih. Ednard, geh. 1802, k. k. Major in d. A., stammt ein Sohn, Freih. Eduard, geh. 1836, k. k. Lieutenant.

Megerie e. Mühlfeld, S. 35. — Geneal. Taschenb. d. freih. Hänser, 1837, S. 17 a. 18.

Bardeleben, Barleben (in Roth ein schrägrechts liegendes, silbernes Breitheil mit goldenem Stiel, und im rechten Unterwinkel

eine fünfblättrige, silberne Rose). Altes, Magdeburgisches Adelsgeschlecht ans dem gleiebnamigen Stammsitze bei Magdeburg, welebes urkundlich schon im 12. Jahrh, vorkommt und in der Nähe des Ohrefinsses sieb bis zum 16. Jahrb. fand. Seit dem 14. Jahrb. erwarb die Familie auch in der Mark Brandenburg reichen Grundbesitz und breitete sieb im 18. Jabrb. auch in Schlesien, Pommern, Preussen und Meklenburg ans. - Burchard v. B. wurde 1340 Bischof zu Havelberg und Cuno zog 1563 mit dem Knrfürsten Joachim II. zu Brandenburg auf den kais. Wabltag nach Frankfurt. Von den späteren Sprossen der Familie sind viele in k. preuss. Kriegsdiensten zu bohen Ehrenstellen gelangt. Hans Cbristoph v. B. starb 1736 als k. prenss. Generallieutenant, Chef eines Infant. Reg. and Gonvernenr zu Wesel and ein Soba desselben aus der Ebe mit einer v. Barfns wurde hessischer General und Gouvernenr zu Philipp Ernst, ein Sobn des Christoph Georg v. B., Herrn auf Ribbeck, Selbelang und Retzow, starb 1744 als k. preuss. Oberst and Chef eines Füselier-Reg., Christoph Carl Friedrich v. B. war k. prenss. Generalmajor and Chef des 2. Artill. Reg. and 1836 war ein General v. B. Inspectenr von der Artillerie am Rhein. J. Zelfer, Suppl. 11. S. 66. — Stillmar, Nachr., von d. Herowisters, B. 25. — J. Hilbert, I. S. 7. A. L. L. S. T. A. L. L. S. T. Fr. s. Cofeburg, I. S. 33. — Stebancher, I. 17s. — bithmar, vom Johann.-Orden, S. 8. Rr. 7. — s. Meding, I. S. 22, Suppl. 1. Bisbon. W. S. 111. S. 8. — Tyref, H. 134.

Barleiben, Barleber (drei, 2 und 1, Beile; die Stellung der seiben und die Farben ergeben vielfacbe Varianten). Eine Abzweigung des vorstebenden alten Magdeburgischen und märkischen Adelsgeschliebtes der v. Bardeleben, welche sebon im 13. Jahrh im Mindenschen und Schannehrugischen Irkunden vorkommt. Die Familie war im Schauenburgischen schon 1300 mit Islein und 1317 mit Segelborst angesessen und besass noch im 17. Jahrh dasebes, wie im Mindenschen, mehrere Güter. Im 16. Jahrh blütte dieselbe auch im Lünchurgischen und im 17. im Oldenburgischen (Jeverschen). Zu dem lünchurg. Zweige gehörte, wie sich aus dem von v. Meding beschriebenen Wappen ergiebt, Christoph v. B., welcher 1642 als Abt zu St. Michaelis in Juneburg starb und im Jeverschen war Ernst Christian v. B. zu Ende des 17. Jahrh. fürstl. anbaltscher Staatsraft und Präsident um Landdrott zu Jever.

Bardelben, Barlben (in Roth zwei nebeneinanderstebende, goldene Garben, über welchen ein weisers Wolf synrigt, doeb finden sich auch alte Slegel vor, welche über den Garben einen aufwachsenden Wolf zeigen). Altes, Magdeburgischet, vom Stamme Bartensleben, s. den betreffenden Artikel, abgezweigtes Adeisgeschleebt. Dasselbe erwarb im jetzigen 1. jerichowsehen Kreise der Provinz Sachsen mehrere Güter. Lochau stand demselben sehon 1366 zn. Tesdow bei Görzek, etzt wäste, 1478 und Dudendrud Ziepel 1613, so wie Glieneke 1706. Das Güt Ziesar war von 1553 an bis letzt in der Hand der Familie

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 32 u, 33.

Bardenslete (in Roth eine silberne Lilie). Altes, Bremisches Adelsgeschlecht aus dem Stammschlosse Bardenflete im Stedinger Lande, welches nicht mit dem meklenb. Geschlechte: v. Barnefleth, s. unten, zu verwechseln ist. Zuerst kommt Heinrich v. Bardenflete vor, welcher 1219, nebst Anderen von Adel, dem Erzhischofe Gerhard zu Bremen huldigte. Johann v. B. war 1543 herz. clevescher Hauptmann, und trat dann in erzhisch. Bremische Dienste. Ein Urenkel desselben, Carl, war hannov. Stallmeister, und von den Söhnen seines Bruders, Ado, kommt 1700 Engelhert als k. schwed. Amtmann zu Neuhaus nnd Ado (Addo) als k. schwed. Oherstwachtmeister vor. Johann Friedrich v. B., k. dän. Oberstlieutenant der Garde zu Pferde, so wie Generallieutenant etc., starb 1736 und nm dieselhe Zeit war Engelbert Johann v. B. kurhannov. Regierungs-Kanzlei- und Consistorialrath des Herzogthums Bremen. Der Stamm hat namentlich in Dänemark in grossem Ansehen fortgeblüht und noch im Anfange dieses Jahrh. lebten Friedrich v. Bardenfleth, k. dän. Geh. Rath, Kammerherr, Landrath und Kanzler im Obergerichte zu Gottorf, und Johann Friedrich v. B., k. dan. Generallientenant. Muskard, S. 91. - Gauke, 1. S. 70 v. 71. - Jacobi, 1. S. 86 v. 92. - v. Meding, 1. S. 22.

Bardewick. Altes, adeliges Patriciergeschlecht der Stadt Lüneburg, welches aus der nahgelegenen Stadt Bardowick, welche Heinrich der Löwe 1189 zersforte, nach Lüneburg kam. Johann v. Bardewick, sonst genannt Preckel, bekleidete 1289 die wichtige Stelle eines Vogts oder Advocati in Lüneburg und Nicolaus v.B. Bürgermeister zu Lüheck, der Letzte des Geschlechts, starb zu Odensee 1560 auf einer Gesaudtschaft nach Dänemark.

Büttner, Geucal. d. Lüneb. adel. Patricier. — Riebmacker, III, 192: Adel. Geschlechter der Cirkeigeschl. zu Lübeck. — v. Meding, II. S. 29.

Bardewisch. Altes Bremisches Adelsgeschlecht, aus welchem Diedrich v. B. 1430 vorkommt.

Mathard, S. 99. — v. Meding, 1, S. 22 a. 28 mach dem Döringschen Wappenbuche, Maeptcon 1830.

Bardosy. Altes, ungarisches, aus der Ortschaft Bardos im

Eisenburger Comitate entsprossenes Adelsgeseblecht. Von Martin Bardosy stammet Matthias B, welcher in k. preuss. Kriegdienste trat. Der Sohn desselben, Johann B., kehrte in sein Vaterland zurück, nahm 1744 k. K. Kriegsdienste den stant 1759. Derzehe blitterliess einen Sohn, Johann B., welcher 1767 Vienendar und nachher königl, gesekworner Notar der 16 königl. Städte und Zijpsergespannschaft wurde. In Rücksicht seiner, so wie des Vaters und anderer Blutsererwandten true geleisteten Dienste erheitl derselbe von der K. K. Maria Theresia ein neues Adelsdiplom am 25. Mal 1768. Aus der Ehe mit Maria, der Tochter des Joseph Horvarth Kissevies Lomisza, stammte Anton v. B.

Bareire, Bareyre. Altes, französ. Adelsgeschlecht, welches der Religionsstreitigkeiten wegen unter Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg nach Berlin kam. Dasselbe erwarb später in Ostprenssen das Gnt Gross-Gröben bei Osterode und bis auf die nenesten Zeiten haben Sprossen desselben in k. preuss. Militairdiensten gestanden.

N. Pr. A.-L. I. S. 175 u. 76. - Frh. v. Ledebur, L. S. 33.

Barey, freih., s. Barré v. Barey.

Barfuss, Barfus. Eins der ältesten, begütertsten und ausgebreitetsten märkischen Adelsgeschlechter, welches in alten Urknnden nnter dem Namen: Nndipes, Barvot, Barfoth and Barffte erscheint, Dasselbe soll sich schon nnter Albrecht, dem Bären, in der Altmark ansässig gemacht haben, woher aber dasselbe gekommen, ist nicht bekannt. v. Hellbach (a. n. a. O.) spricht von fränkischem Ursprunge, doch hat diese Annahme wenig für sich; das N. Pr. A.-L. leitet dasselbe von dem alten bekannten Cölnischen Geschlechte Parfnse, Perfusns, Profusus ab, giebt auch eine Abstammung von dem 1169 nrknndlich vorkommenden Ricolf Parfuse, welche mit der von Fahne, I. S. 328 mitgetheilten Abstammung mehrfach übereinkommt. Doch konnte Letzterer ein Siegel der Cölnischen Parfnse nicht auffinden nnd ein Glied der Familie v. Barfuss, der unten genannte k. prenss. Generalmajor v. B., welcher die tiefsten Stindien über sein so altes und berühmtes Geschlecht gemacht hat, konnte, wenn er anch sechs Jahre in Coln das Regiment befehligte, dessen Chef der Herzog v. Wellington war, hinsichtlich eines Znsammenhangs beider Familien nichts ermitteln. Die Parfuse in Cöln waren übrigens bedeutend und sollen eines Stammes mit den Grafen v. Merode in Belgien gewesen sein. Der erwähnte Ricolf Parfuse war 1216 Bürgermeister in Coln. - Ans der Altmark kam die Familie v. Barfuss zeitig nach Pommern. Herzog Barnim I. belehnte, wie pommersche Geschichtsschreiber melden, den Heinrich Barvot and seine Erben mit dem Schalzengerichte zu Stettin, aus welcher Belehnnng sich dentlich ergiebt, dass schon damals das Geschlecht in hohem Ansehen gestanden habe. Der erwähnte Heinrich Barvot, welcher bis zn Ende des 13. Jahrh. in vielen Stettinischen Urkunden erscheint, kommt auch bisweilen unter dem Namen Nadipes vor. Aus diesem Namen, wie aus dem redenden Wappen der Familie, ergiebt sich, dass die im N. Pr. A.-L. sich findende Angabe, dass der Name Barfuss von dem lateinischen Worte: parvus, klein, herkomme, nicht richtig ist, wenn anch das genannte Werk von einer sicheren Quelle dieser Angabe spricht. Ein Zweig der Familie kam auch zeitig in die Pfalz nnd blühte in derselben nnter dem Namen: Barfuss v. Wintersheim. Zuerst kommt in pfälzischen Urkunden 1327 Siegfried Barfus, Ritter, als Zenge vor. Derselbe war ans der Mark Brandenburg, als diese 1320 K. Ludwig der Bayer als eröffnetes Reichslehn in Besitz nahm, mit dem kaiserlichen Heere gegangen und erhielt später Lehen vom Pfalzgrafen und von den Grafen v. Sponheim. Sein Sohn, Albrecht, war 1375 Reichsburgmann zu Oppenheim, der Enkel, Wilderich, empfing 1411 alle Lehen and der Urenkel,

Albrecht, erlangte 1477 die letzte Belehnung von der Pfalz. Nach demselben wird die pfälzische Linie nicht mehr erwähnt. pommersche Linie, welche anch in Meklenhurg begütert war, erlosch in der Mitte des 16. Jahrh., doch machte die Familie sich im 17. Jahrh. wieder in Pommern ansässig und verhreitete sich ans Pommern nach Schlesien, Preussen etc. - Der Hanptgüterbesitz war und ist in der Provinz Brandenburg, und zwar in den beiden Barnimschen Kreisen. Schon 1375 waren die Güter Alt-Wrietzen, Batzlow, Bliesdorf, Frankenfelde, Kunersdorf, Malchow nnd Reichenherg in der Hand der Familie und viele andere kamen später hinzu. In Pommern hesass die Familie schon 1331 Güstow und Schönfeld. Zu den neueren Erwerhungen gehören Schadendorf in Schlesien, die am Rheine gelegene Falkenhnrg etc. - Wie die Sprossen des Geschlechts schon in früher Zeit zu hohen Ehrenstellen und Würden gelangten - Theodorich erhielt 1245 die Präsidentenstelle im Schöppenstuhle zu Altstettin, wo auch die Barfusse his 1341 Erblehnrichter und Schultheisse waren, Melchior B. war von 1509-1527 Comthur des St. Johanniterordens zu Mirow in Meklenhurg-Strelitz etc. - so haben solche Stellen und Würden viele Glieder der Familie später und his jetzt hekleidet. Hans Albrecht v. Barfns, geb. 1635, gest. 27. Dec. 1704, kurbrandenb. General-Feldmarschall, w. Geh. Rath, Oher-Kriegspräsident etc. wurde 10. Sept. 1699 in den Reichsgrafenstand erhoben, eine Erhehung, welche Knrfürst Friedrich III. von Brandenburg, 29. Nov. 1699, anerkannte und der Bruder des Feldmarschalls, Ernst Wilhelm v. B., später Herr auf Gnhran im Grotkauschen, erhielt bei dieser Gelegenheit den Freiherrnstand. Die gräfliche Linie erlosch 1741 mit Ludwig Grafen v. B., drittem Sohne des Feldmarschalls und die freiherrliche schon 1718 mit dem Empfanger des Freiherrndiploms. Die adelige Familie hat in der Mittelnnd Neumark fortgehlüht. Von den jetzigen Sprossen des Geschlechts ist namentlich Franz Wilhelm v. Barfus-Falkenhurg (derselbe schreiht sich nicht Barfuss, sondern Barfus) k. prenss. Generallientenant a. D. etc. etc. zu nennen, welcher seit 1834 die am Rheine gelegene Falkenburg besitzt und lant k. preuss. Cahinetsordre vom 27. März 1852 die allerhöchste Genehmigung erhalten hat, den Namen: Falkenburg annehmen und führen zu durfen. Derselhe ist ein grosser Kenner und Freund der Geschichte, and hat nenerlich eine mit hesonderer Sorgfalt ausgearheitete Schrift: H. A. Graf v. Barfus, k. preuss. Feldmarschall. Ein Beitrag zur Kriegsgeschichte unter den Knrfürsten Friedrich Wilhelm und Friedrich III. von Brandenhurg, inshesondere der Feldzüge gegen die Türken, 1683, 1686 nnd 1691. Berlin 1854, geliefert, welche für die Geschichte überhanpt, so wie namentlich für die Geschichte seines Geschlechts von grossem Interesse ist.

Augsti, S. 39. — Micrael, VI. 8, 639. — Simpine, II. 8, 229. — Gauke, I. 8, 71 s. 72. — Stellbox, I. 8, 101 u. 102. — N. Pr. A.-L. I. 8, 116—118. — FrA. s. Ledskey, I. 8, 33 u. 34. — Sichmacker, I. 174: Die Bartine, Märkinch. — s. Meding, II. 8, 31 s. 35. — Pomm. W.-B. II. 8, 73 - 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u. 75 u.

a. Pomraer, W.-B. a. a. O. (gräß, Wappen). — Kneichke, H. S. 36-38 u. S. 490-472. so wie IV. S. 478 u. 479 (gennue Nachtichten über das Wappen).

Bargen, s. Zialowsky (Zialansky, Edle v. Bargen).

Barilli. Eine arsprünglich im Kgr. Neapel sesshafte Familie, welche mit den Hänsern Piccolomini, Colonna, Ursini, Caraccioli etc. verwandt war. Don Francesco de Barilli kam mit seiner Gemahlin. welche aus dem herühmten Hause v. Campos stammte, als Rittmeister in den niederländischen Kriegen unter den spanischen Truppen nach Deutschland. Von demselhen stammte Johann Franz v. Barilli, h. württemh. Oberforstmeister zu Waldenhuch, welcher mit G. Freiin Kechler v. Schwandorff vermählt war. Ans dieser Ehe entspross Friedrich Ludwig v. B., h. württemh. Oherst, verm. mit Catharina Regina v. Frendenherg und der Sohn desselhen war Johann Franz Clemens v. Barilli, welcher sich mit Heinrica Catharina Dorothea Freiin Kechler v. und zu Schwandorff vermählte, aus welcher Ehe, nehen drei Töchtern, ein Sohn, Johann Friedrich Carl Joseph Ignaz, geh. 1765, stammte. Durch die erwähnte Freiin Kechler v. Schwandorff erhielt Johann Franz v. B. ein freiadeliges Rittergut, durch welches derselhe, so wie seine Nachkommen, dem immediaten Reichsadel des Canton Neckar und Schwarzwald einverleiht wurden.

N. geneal, Handb. 1780, Nachtrag IL S. 3 u. 4.

Baring (in Silber ein schwarzer Bärenkopf mit einem Ringe in der Nase). Freihernstand des Kgr. Hannover. Diplon wit 15. Jun. 1882 für Georg Baring, k. hannov. Oberst, "in Betrachtder von denselhen während des letzten langen Krieges in der schiedenen Ländern und in allen Schlachten, in welchen die bravengetreuen hanndverschen Truppen gefonken, weisesenen ausgezeinneten Kingheit, Tapferkeit und Ausdauer." Der Stamm ist 27. Fehr. 1948 erloschen

Hannött, Aureig, 1832. Nr. 52, 8, 1327. — Ersch u. Gruber-Encykl, VII. S. 387. — Frb. c. d. Kaesebeck, S. 71. — W.-B. d. Kgr. Hannov, B. 10 u. S. 4. — Kaesebke, I. S. 38 u. 39.

Baring (in Gold ein links oben und rechts naten verkürztes Andreaskrenz, hegleitet von seehs, 2, 1 und 1 nnd 2, rothen Lillien). Ein in der Person des Peter Ernst v. Baring (Rheas, 29, Jun. 1829) in die Adelsmatrikel der prenss. Eheinprovinz uuter N. 104 der Edeleute eingetrangens niederländisches Adelsgeschlecht. Fr. 8., Lotelser. 1. 8, 34. - Norferen, Armorial de reyname des Payshas, 33. - W.-B. dr. P., Behöper. 1. 78. 11. 78. 11. 78. 12. 78.

Barien v. Zellthal. Erhländ. österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Michael Barion, k. k. Artillerie-Oherlieutenant hei dem Büchsenmacher Lehrlingsinstitute, mit dem Prädicate: v. Zellthal.

Megerie v. Mühlfeld, S. 159.

Barksanl, Edle. Ursprünglich florentinisches Adelsgeschlecht. Sylvester Barksani war Geh. Rath und Leiharzt in Satzburg, und der Bruder desselhen, adeliger Güterhesitzer in Castelfranco, atiftete die italienische Nehenliue der Famille. Von Ersterem stammt, 20seph Johann, Edler v. B., geh. 1756, k. hayer. Kreis-Medicinal-

rath und Director des Medicinalcomité in Salzburg, welcher in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen wurde.

r. Lang, S. 288.

Barl (im Schilde ein Querhalken, über welchem drei Löwen rechts hinter einander schreiten, oder ein mit drei Löwen belegter Querhalken). Alles, Cölnisches Adelsgeschlicht, dessen Namen ein Dorf bei Ornoy und ein anderes bei Gennep führen, auch giebt es ein Barl am linken Maasafer. Wyger v. Barl erscheint urstendlich 1321; um 1365 lag die Stadt Aachen mit den Ritter v. Krickenbeck und Barle in Fehde; Erzbischof Diederich von Cöln zu Bonn und Linz an; Dietrich v. B. trug 1442 dem Herzoge Adolph von Cieve die Güter zu Biesonbors, Brenche und Mulrehaeren im Kirchspiele Bislich zum Behufe Johanns von Ingelsyn als Mannelhen auf etc. und Johann v. B. tral 1550 der Colnischen Landesvereinigung hei. Im 17. Jahrh. war Georg v. und zu Barl mit Johanns Mom und Eine v. B. mit N. v. Erforsthausen vermählt.

Fahne. 11. 8. 5.

Barll (in Roth ein ahgekürzter Ziegenhock). Altes, rheinisches Rittergeschlecht, welches im 17. Jahrh. ansgestorhen ist. Das gleichnamige Stammhans desselben liegt im Kr. Rheinbergen, Reg. Bez. Dusseldorf.

Fr.h., Lethur, L. S. M.
Barmen, Altes, füllchaches Adelsgeschlecht, dessen Stammsitz
das Dorf Barmen, nördlich von Jülich, war. Henrich v. Barmen
genehmigte 1351 mil 81 jülichschen Edelleuten den Tansch von
Montjoie mit Caster und Edmand v. B., Ritter, tritt 1362 als
Schiedsrichter auf. In der Colnischen Lehnskammer finden sich
die v. Barmen noch im 15. Jahrh. als Vassilpa unfgeführt.

Fahne, I. S. 19 u. Tab. 1. Nr. 17 u. 18 u, 11. S. 5.

Barzeleth (im Schilde ein schwimmendes Thier, vielleicht Otter oder Biher, von welchem Kopf, Vorderfüsse nud Leit zu sehen sind). Altes, ausgegausgenes, meklenb. Adelsgeschlecht, aus welchem Ulricus Barzelfeth, Miles, schon 1270 vorkommt. Perselhe flutte im quergetheilten Schilde obee ein liegendes Thier ohne Schwasz und anten zwei gekrenzte Fahnen (der spätere Helmschmack waren zwei gekrenzte Beile). Zwei Sprossen des Geschlechts, beide Achim genannt, naterischriehen noch 1523 die bekannte Union der meklenb. Ritterschaft.

v. Westphalen, Monum. inedita, IV. Tab. 18. Nr. 11. - v. Meding, 111. 8. 24 n. 25 nach dem Maspt. nbgegaugener meklenb. Familien.

Barnefuer. Altes, ausgegangenes meklenburgisches Adelsgeschlecht, welches schon 1270 mit Nicolaus Barnefur nrkundlich vorkam. Der Letzte des Geschlechts, Rolof Barnefuer, lebte noch 1496.

v. Westphalen, Monum. ined., IV. Tab. 18. Nr. 10. - v. Meding, I. S. 23,

Barnekew. Preussischer Freiherrnstand. Diplom vom 5. Apr. 1825 für Christoph Gottlieh Bogislav v. Barnekow, grossh. meklenb.

Oberforstmeister. Derselhe stammte aus einem alten rügenschen Adelsgeschlechte, welches Einige aus Meklenhurg, Andere aus Pommern selhst herleiten. Allerdings ist in Meklenhurg von der ersten Hälfte des 13. Jahrh, an - Alverich v. B. erscheint nrknndlich 1236 - his 1590, in welchem Jahre Georg v. B., Herr anf Paversdorf, noch lehte, ein Ritterstandsgeschlecht Barnekow und zwar ans dem gleichnamigen Stammhanse hei Wismar vorgekommen, doch führte dasselbe, aus welchem, wie Einige annehmen, zu Anfange des 14. Jahrh, eine Linie nach Rügen gekommen sein soll, nach Micrael, Siehmacher and v. Behr in Roth einen schwarzen Widderkopf zwischen zwei schwarzen Flügeln, während das Wappen der rügenschen Familie in Silher ein rechtsgekehrter, halber, rother Widder ist. Diejenigen, welche das Geschlecht aus Pommern herleiten, nehmen als Stammsitz Hohen- und Lütken-Barnekow im jetzigen Kreise Franzhurg an. Auf Rügen kommen urknndlich schon 1311 Nicolans B., 1324 Dargheslaw B., Ritter, und 1328-1336 Marquard B, vor and Udarz stand bereits 1408, Gorcke 1417 und Streu-Ralswick 1419 etc. der Familie zu. Nach dem ältesten gesammten Hand- und Lehenshriefe von 1540 hesass dieselhe schon 15 Güter, deren Zahl später wnchs, und im Lanfe der Zeit entstanden mehrere Linien, von welchen die ursprünglich zu Lancken auf Jasmund gesessene das grösste Ansehen erlangte, die Kuhbelkower aher die zahlreichste wurde. Die Linie zu Lancken, welche später vorzagsweise als die ralswicker oder dänische anfgeführt wurde, stiftete Dargeslav B., welcher 1425-1430 urknndlich vorkommt. Der Urenkel desselhen, Hans, hesass die ralswicker Güter, so wie Birkholm and die jetzige Baronie Löwenherg in Danemark, war dänischer Reichsrath und starh 1559. Von den vier Söhnen desselhen setzte der jüngste, Christian, den Stamm fort, trat in Dienste des Königs Christian IV. und wurde mit Lundegaard etc. in Schonen, später mit Malmö und zuletzt mit Landskron amtmannsweise helehnt and mit wichtigen Gesandtschaften hetrant. Die Nachkommen hlühen noch jetzt in Schonen, wo sie den schwedischen Freiherrn- (Diplom für Christian v. B. vom 21. Nov. 1754 - nach Anderen vom 2. Nov. 1751 -) und später den Grafenstand erlangten, so wie anf Rügen. - Die Knhhelkower Linie gründete Erik B. (1471) dnrch seinen gleichnamigen Sohn und von Letztefem stammten im 7. Gliede die Brüder Christoph Gottlieh Bogislav und Friedrich Christian, von welchen Ersterer die Teschvitzer freiherrl. Linie stiftete, Letzterer aber die zn Klein-Kubhelkow fortsetzte. Freih. Christoph Gottlieb Boguslav, geh. 1740, gest. 1829, Herr anf Teschvitz, grossh. meklenh. Oherforstmeister, war in erster Ehe mit Ulrica Anna v. Usedom, gest. 1786 and in zweiter mit Henriette v. Platen vermählt. Ans erster Ehe stammten 7 Söhne, von welchen Carl, Gnstav, Christoph Gottlieb und Adolph Friedrich, sammtlich in k. prenss. Militairdiensten, Nachkommen hinterlassen hahen. Vom Freih. Carl stammt Freih. Gottlieh Carl Ulrich Raven, Herr auf Sissow, vom Freih, Gnstav, k.

prenss. Generalmajor, Freih. Gnstav, k. preuss. Rittmeister, vom Freih. Christoph Gottlieh Freih. Alhert, k. prenss. Major und vom Freih. Adolph Friedrich die Freiherren Adolph und Ulrich, k. prenss. Rittmeister. Die Freiherren Gottlieh Carl Ulrich Raven, Gustav und Ulrich hahen den Mannsstamm weiter fortgepflanzt. Aus der zweiten Ehe des Freih. Christoph Gottlieh Boguslav leht das jetzige Haupt der freiherrl. Linie: Freih. Alfred, geb. 1795, Herr anf Ralswick, Gnies und Teschvitz, k. preuss. Kammerh. nnd Hauptmann a. D., verm. 1824 mit Auguste v. Barnekow. Der Sohn desselhen ist Freih. Christoph, geb. 1825, k. preuss. Rittmeister in der Garde-Landwehrcavallerie, verm. 1850 mit Asta Grf. v. Blumenthal, aus welcher Ehe Freih. Kyell, geh. 1851, leht.

Mirczel, R. 464, — Gauke, I. 8, 72—74, — e. Behr, Lib. VIII, p. 1598, — r. Bellback, I. 8, 162, — N. Pr, A.-d., I. 8, 178, — F. Pr, b. Lefelow, I. 8, 34, — Geneal, Taschenb. d. freib, Hásszer, — Sichmacker, III. 162, — r. Meding, I. 8, 29 u. 24, — Schwed, W.-B. Tab. 1, u. 11, — W.-B. d. Pr, Mon. III. 22, — Prom. W.-B. I. 19, 20, 23.

Barnell. Ein von Heuel, Siliogr., c. 8, p. 635 aufgeführtes Adelsgeschlecht, aus welchem Johann Berlin (Barneli) gest. 1532, Herr auf Bogenau, im Breslauischen, war.

Sinapius, IL S. 511 unter Berufung and Conr. 8il, tog.

Barner, Barner, Borner, Berner (in Blau ein ausgestreckter, rechtsgekehrter, aus den Wolken erscheinender, silberngeharnischter, cine schwarze, brennende Fackel haltender Arm). Altes, meklenhurg. Adelsgeschlecht, welches Koherow im Amte Güstrow schon 1400 nnd Bülow im Amte Crivitz 1590 besass, anch 1523 die Union des meklenburg, Adels unterschrieb. Der Ursprung des Geschlechts wird von Einigen in Verona, welches ehedem Berne auf Deutsch geheissen hahen soll, von Anderen in Bern in der Schweiz oder in Schwahen gesucht, doch liegt der Ursprung der Familie im Dunkel der Vorzeit. Der Name ist wahrscheinlich aus dem alten Worte: harnen, d. i. hrcnnen, entstanden, das Wappen daher ein redendes und die Benennung Barner die richtige, wenn auch sonst meist der Name Bärner geschriehen wurde. Als erster, näher hekannter Stammyater der Familie wird gewöhnlich Heinrich Barner mit dem Barte, Ritter, genannt, welcher um 1194 am Hofe des Herzogs Heinrich des Löwen in Bavern gelebt hahen soll. Die Familie erwarb sich in Meklenhurg hedeutenden Grundhesitz und es entstanden die Häuser Bülow, Necheln und Wesselin etc. mit ansehnlichen Majoraten und Familienstiftungen. Aus Meklenhnrg breitete sich das Geschlecht nach Dänemark ans und wnrde anf der Insel Laaland ansässig. Mchrere Sprossen des Geschlechts dienten früher mit grosser Anszeichnung in der dänischen, holländischen, österreichischen und hannoverschen, nnd seit Anfange des 7 jährigen Krieges in der prenssischen Armee, und namentlich hat sich Christoph v. B., ans dem Hause Bülow, k. k. Feldzeugmeister, 1683 hei der Belagerung von Wien grossen Ruhm erworben. Ein v. B. war 1836 Oberst and Commandeur des k. prenss. Gardedragonerregiments. Um die Mitte des 18. Jahrh. war die Familie anch in Pommern mit Rützenfelde und später anch, so wie nenerlich, in der Provinz Brandenhurg begütert. Bülow in Meklenhurg stand in letzter Zeit (1837) dem Major v. B. zu.

Prilibuer, Nr. 9. — r. Beer, L. VIII. p. 1591. — Gaube, I. 8.74 u. 15. — r. Hattiela,
 III. Suppl. 8. II u. 12 u. Tab. 14. Nr. 5. — Eugermann, I. 8. M4. — r. Heitheel, I. 8. 102.
 N. Pr. A.-L. I. 8. 179. — Pr. r. Leitheer, I. 8. 3 u. 35. — Leukt. over add-F. Fam. I. Dann
 I. Tab. VI. Nr. 44 u. 8. 28. — e. Medisp, III. 8. 29.—27. — Suppl. as Sichm. W.-B.
 V. 27. 6 u. VIII. 28. 8. — Tyroff, II. 184. — Mckelob, W. B. Tab. II. Nr. 7 u. 8.

Barner, Berner t, Guttenrolt (in Blan zwei ins Andreaskrens gelegtes tilberne Feuerhaken). Holsteinisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen vom Jahre 1688 sich im Archive des Kosters St. Michaelis zu Lünbeurg findte. Siebmacher I. 186 hat dasselbe unter dem Namen: Berner v. Gottenradt unter dem braunschweigischen Adel anfgeführt.

r. Meding, 111, 8, 27 u. 28, - r. Hellback, 1, 8, 102.

Barnewitz, Barnewicz (in Silber ein rother Lowe). Altes, märkisches Adelsgeschlecht, welches uach Dänemark und Meklenburg kam und in Letzterem die Güter Gützlau im Amte Stavenhagen und Retzow im Amte Wredenhagen an sich brachte. Christoph v. B. war Herr auf Gross-Ziethen in der Mark Brandenburg und von dem Enkel desselben, Marcus v. B., stammte Joachim, Herr auf Gross-Ziethen, k. dän. Geh. Rath und Hofmeister der verw. Königin Sophia von Dänemark. Derselbe vermählte sich mit Oelgard v. Pentzen, Herrin auf Rubiergard und Fritzholm in Dänemark und starb 1626 mit Hinterlassung eines Sohnes, Friedrich, gest. 1653, Herrn auf Rubiergard etc. k. dan. Kriegscommissar und Amtmann auf Aalholmsschloss etc. Derselbe vermählte sich mit Ida v. Grnbben, aus welcher Ehe, neben zwei Töchtern, Magdalena und Oelgard, ein Sohn, Joachim (II.), entspross. Letzterer setzte den Stamm fort, doch ging derselbe später in Dänemark ans und in Meklenburg schloss Friedrich Angust v. B. nur 2 Jahre alt, 25. Apr. 1741 den Mannsstamm, der weihl. Stamm erlosch erst nach 1774 mit der Gemahlin des Oberstlieutenant v. Lowtzow. Dem oben beschriebenen Wappen nach ist die brannschweigische etc. Adelsfamilie v. Bernewitz, s. den betreffenden Artikel, eines Stammes mit der Familie v. Barnewitz.

Gauhe, I. S. 75. — Zedler, Suppl, III, S. 56. — v. Behr, Res Meklenb, S. 1592. — Frh, v. Krohse, I. S. 51 u St. — N. Pr. A.-L. I. S. 189. — Frh, v. Ledebur, I. S. 25. — v. Meding, III. S. 28 u. 29.

Barsim, v. und Freih. (Schild von Sülber und Schwarz der Längenach getheilt, mit einem ausgebreiteten, mit goddenen Klesenbelle belegten Adlersfunge, dessen rechter Flügel sehwarz, der inke roth sit. And der freiherrl. Kron setht ein gekrünter Ileim, rechts mit sehwarz sülbernen, links mit roth silbernen Decken, welcher den Adlersfung des Schildes tragt, und den Schild halten zwei gekrönte, golden bewehrte und mit goldenen Kleestengeln besteckte Adler, von denne der rechte schwarz, der linke roth ist). Preussischer Adels- und Freiherrnstand. Früulein Therese Elsler ist unter dem auf ihre Nachkommen übergebenden Namen: v. Barnim am 20. Apr. 1850 mit Sr. K. H. dem Prinzen Adalbert von Preusen vermählt und der Sohn, Adalbert Johann Baptist v. Barnim,

durch Diplom vom 2. Jun. 1857 in den Freiherrnstand versetzt worden.

Frk. v. Ledebur., 111. S. 189. — Handschr. nuthent, Notiv. — Illustr. deutsche Adelsrolle, V. Llef. Tab. XIV. Nr. S.

Barold. Altes, ausgezangenes meklenbargisches Adelsgeschlecht, welches später nach Dänemark kam. Dasselbe beasss früher die Güter Dudingbausen und Zellendorf im Amte Güstrow und später Dobbien im Amte Goldberg. Johann v. Barold kommt nrknadlich 1248 nm Rolof Barold 1306 vor. Der Stamm blütbe fort, bis derselbe 28. Aug. 1746 mit Cbristopb Angust v. B., k. dän. Major, erlosch.

Gaube, R. S. 1367. — v. Weuphales, Monum. Incidits, IV. 18. Nr. 5. — v. Mediag, 111. 24. Baron, Edle v. Ehrenfeld. Erbländ. österr. Adelsstand. Bestätigungsdiplom des 1684 in die Familie gekommenen Adels von 1739 für Franz Borgias v. B., mit dem Prädicate: Edler v. Ebrenfeld.

Megerte v. Mühlfeld, Ergäuz.-Bd. S. 239,

Bareni v. Berghef. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1764 für Johann Baptist Baroni, Wechsler und Scidennegociant zn Roveredo, mit dem Prädicate: v. Bergbof.

Megerte v. Mühlfeld, Erginz. Bd. 8. 239.

Baronio, Edle v., in Yalle Rosata. Erbländ.-österr. Ritterstand.

Diplom von 1740 für Anton Leopold Baronio, mit dem Prädicate:

Edler v. Baronio in Valle Rosata.

Megerte v. Mükifeld, Ergänz.-Bd. S. 120.

Barré v. Barey, Freih. Erbländ.-österr. Freiberrnstand. Diplom vin 1777 für Georg v. Barré, k. k. Legationsrath am k. französischen Hofe mit dem Prädicate: v. Barey. Megerle v. Möhlfeld, Ergäns.-Pd. 8. 42.

1, Bars, Barse, Barse, Basse (in Silher über drei bis in die Schildesmitte gehenden, schräglinken, rothen Balken zwei rothe Rosen neben einander). Altes, meklenburgisches Adelsgeschlecht, welches zu denjenigen Familien gehört, die sehon 1528 die Union des meklenb. Adels unterschrieben baben. Die Familie erwarb die Rittergüter Rainban und Stiten und breitete sich auch in Danemark bis in die erste Hälft des 17. Jabrb. aus.

v. Rehr., p. 1592. — v. Prittbuer, Nr. 15. — Gauhr. 11. S. 1367 u. 1368. — v. Helibach, 1. S. 103. — v. Meding, III. S. 29. — Meklenb, W.-B. II. S u. S. 16.

Barekly, Altes, von Bucelini, Schickfuss, Henel und Spener aufgeführtes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches Lanca zu den Oppelischen- und Ratiborschen Geschlechtern zählt. Mit demselben haben, nach Sinapius, die v. Barschly einige Verwandtinis, und Letzteren kommen Jakusch und Franzko, Gebrüder von Barschos 1859 mrkundlich vor. Um 1570 lebte Bernbard Barschy v. Baschte und Reichwalde, verm. mit Elisabeth v. Czygau und Slupsko, gest. 1590, ams welcher Ebe ein Sohn, Wenceslaus, und zweit Tocher Beatrix und Johanna, stammten, die sämmtlich in der Kindheit starben.

Paprocius, Speculum Moravici, fol. 326. — Sinapius, L. S. 241 u. 242 u. 11. S. 511. — Sabmacier, I. 70: Die Barschkern, Schlesisch, — v. Meding, 111. S. 29.

Barsea (in Silber drei rothe Wecken). Altes, braunschw. Adelsgeschlecht, welches, wie ein Epitaphium in der Klosterkirche zu St. Michael in Lüneburg ergiebt, im 17. Jahrh. noch blühte. 

6. Meine, 11. S. 35.

Barsierf, Barsierf, Barsderf. Altes, im 18. Jahrh. ausgestorbenes, meklenburg. Adelsgeschlecht aus dem spätern gleichnamigen Stammgute im Amte Fürstenberg (Grossh. Meklenb-Strelitz). Dasselbe war schon im 14. Jahrh. im Brandenburgischen begütert, und ist wohl aus Brandenburg erst später nach Meklenburg gekommen. In der ersten Halfte des 18. Jahrb. war dasselbe noch in Pommern begütert.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 35. - v. Meding, 1, 8, 25.

Bartels auf Werders, Freik. (Schild gewiert: 1 mad 4 in Silber in schrägerchier, mit derig olidenen Sternen beleiger und von zwei rothen Kugeln beseiteter, blauer Balken und 2 und 3 ein geharnischter Arm, wielcher in der Famt ein Schwert hält). Reichsfreiherrastand. Diplom vom 6. Jan: 1707 für Johann Heinrich B. auf Werdern, k. Koperst. Derseibe stammte aus dem Brennensehen und starb als k. k. Feldmarschallieutenant. Ein Enkel, Johann Wilhelm Ignaz Freih. v. B., karbayer. Regierungsrath und Marschcommissar in Amberg, wurde 1773 auch in Bayern als Freih. ausgeschrieben und der Enkel des Letzberen, Hugo Franz Joseph. geb. 1788, in die Adelsmatriche des Sgr. Bayern eingetragen.

Megerte v. Mahlfeld, Erganz.-Bd. S. 43. - v. Lang, S. 99. - W.-B. d. Kgr. Bayers, H. 61. - v. Hefner, H. 22 u. S. 26. - Kneechke, L. S. 25.

Bartels v. Helmsweig. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1815 für Johann Joseph Eartels, k. k. pens. Major, mit dem Pradicate: v. Helmzweig.

Megerle v. Mühlfeld, Krgins.-Bd. 8. 239,

Bartessa: ehemaliger Geschlechtsanme des frankischen, dem frühren Canton Ottenwald einverleibt gewesenen Adelsgeschlechts: v. Stetten. Walther v. Bartenan, genannt Künzelssu, erwarb 1160: das Schloss and Dorf Kocherstein and nante sich von demselben. v. Stetten, welchen Namen seine Nachkommen beibehielten, s. dien von ind zu Streißberg, wurde 1197 von der frankischen Reichsungen von und zu Streißberg, wurde 1197 von der frankischen Reichsungen ritterschaft zur Schau and Helmtheling bei dem Turnier zu Kürnberg erwählt und einer ihrer Nachkommen führte noch 1322 in einem der Kirche zu Künzelsungen, den Donationsbriefe zum beständigen Andenken den Namen: v. Bartenan.

Bartesieben, Bardesieben. Eins der ältesten und angesehensten Adelsgeschliechter der Mark Brandenburg und Niedersachsens, wo dasselbe auf dem Schlosse Wolfburg an der Aller (Kgr. Hannover) sass. Der Stammvater soll Bardo gewesen sein, welcher vom K. Carl dem Grossen den Ritterschalg erhielt. Gütztel v. B. diente im Heere des Herzoge Heinrich des Löwen gegen die Wenden nad wurde zum Grafen von Schwerin ernant. Von den vier Söhuen desselben war Friedrich 1237 Bischof zn Schwerin und Heinrich pflanzte den Stamm fort. Von den Enkeln des Letzteren war Johann, geh. 1300, Erzhischof zu Riga, Helmold aber setzte das Geschlocht bis ins dritte Glied fort, in welchem Otto, genannt Rose, 1352 als letzter Graf von Schwerin starh. Doch hatte der ohengenannte Güntzel v. B. noch einen Bruder, Hermann, welcher 1217 sich mit der Erbtochter des letzten Grafen zu Osterhurg und Altenhausen vermählte und die Güter derselhen an sein Geschlecht hrachte, welches in seinen Nachkommen forthlühte. Dasselhe war später, in grossem Ansehen stchend und hohe Würden hekleidend, im Magdehurgischen, wo es schon im 13. Jahrh. das Gut Bardensleben hesass, in der Altmark, in Braunschweig und dem Lüneburgischen hegütert und crlosch 5. Jan. 1742 mit Gehhard Werner v. Bartenslehen, h. braunschw. Geh. Rathe, im Mannsstamme. Der ganze Stamm starh mit Anna Adelheid Catharina v. B., Tochter des Gebhard Werner v. B. und Wittwe des Adolph Friedrich Grafen v. d. Schulenhurg, 18. Apr. 1756, aus, worauf Wolffsburg an das gräfl. Schulenhurg. Geschlecht kam.

Spangraberg, XII. B. c. 35. — V/f/nger, I. S. 665. — Rebreus, Steinberg, Geneal., p. 56. — feacher, I. S. 35-71. — Frb. a. Krober, I. S. 55-57. — N. Pr. A.-I. L. S. 19. 10. 181. — Frb. r. Ledebur, I. S. 35. u. 36. — Siebmacker, I. 169: v. Bartenisben, Süchnisch. — Albin, S. 61. — Schannath. 8 42. — r. Meding, I. S. 25. u. 76 u. III. S. 823.

Bartenstein, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1732 für Johann Christoph Ritter v. Bartenstein, k. k. Hofrath und Geh. Staatssecretair. Derselhe stammte ans einer angesehenen, ursprünglich thüringischen Familie und war ein Sohn des Philipp Bartenstein, Doctors und Professor der Philosophic in Strasshurg, aus der Ehe mit Elisaheth Artopacus, genannt v. Beck. Anfangs Secretair hei der niederösterr. Regierung wurde er bald Rath, und seine Verdienste führten ihn später zur Würde eines k. k. Geh. Raths and hohm.-osterr. Hof-Vicecanzlers. Den Reichsritterstand hatte er 11. Oct. 1719 erhalten, und er starh 1767, nachdem er Ehreichsdorf am Moos, Rastenherg, Loschberg, Raahs etc. in Niederösterreich und Hennersdorf und Johannsthal in Schlesien au sich gebracht hatte. Mit Maria Cordula Holler v. Dohlhof vermählt, pflanzte er den Stamm durch zwei Söhne, die Freiherren Joseph Philipp Christoph und Christoph Innocenz, fort, welche zwei Linien, die ältere, noch hlühende und die jungere im Mannsstamme erloschene Linie, stifteten. Was erstere anlangt, so war Freih. Joseph Philipp Christoph, gest. 1804, k. k. Geh. Rath und Reichs-Hofraths-Vicepräsident, mit Maria Antonia Freiin v. Bnol, gest. 1773, vermählt. Aus dieser Ehe stammte als zweiter Sohn Freih. Emmannel, gest. 1838, k. k. Landrath zu Brünn, verm. mit Elisabeth Freiin Roden v. Hirzenau, gest. 1844, aus welcher Ehe das jetzige Haupt der Familie, Freih. Joseph, entspross. Derselhe, geh. 1801, Herr der Majoratslehen Hennersdorf, Johannsthal und Matzdorf in österr. Schlesien und des Allodialgutes Knönitz in Mähren, k. k. Kämmerer und erzhisch. Olmützer Lehensrath etc. vermählte sich mit seiner Cousine, Maria Freiin v. Bartenstein, aus welcher Ehe, nehen vier Töch-

11 61 9

tern, ein Sohn, Freih. Ernst, geh. 1827, stammen. Von den Töchtern ist Freiin Josephine mit dem k. k. Rittm. Carl Freih. Skrehensky v. Hrzstie vermählt. Von dem älteren Brüder des Frh. Emanuel. dem Freih. Anton Carl, gest. 1831, stammen aus der Ehe mit Maria Anna Freiin v. Brann zwei Töchter, Freiin Josepha, verm. Freifran Redl v. Rottenhausen and Rostina und Freiin Catharina, verm. Grf. v. Bussy-Mignot. Von dem jüngeren Brnder aber, dem Freih. Johann Nepomuk, gest. 1843, Ausschussrath des alten österr. Herrenstandes, k. k. niederösterr. Reg. Rath und Stadthauptmanns zu Wien, aus der Ehe mit Maria Anna Franzisca v. Kees, nebeu drei Töchtern, der ohen genannten Maria Freifran v. Bartenstein, der verm. Frau Oberstlieut. Anna v. Schindlöcker und der Freiin Caroline, zwei Söhne, Freih. Moritz, geb. 1812, k. k. Rittmeister in d. A. und Freih. August, geh. 1814, Ehrendomherr am Collegiatstiftscapitel zu Nicolsburg in Mähren und Pfarrer zu Rupprechtshofen in Niederösterr. Die jüngere, von dem Freih. Christian Innocenz, gest. 1761, k. k. Finanzhofrath in Brüssel, gestiftete Linie ist mit dem Enkel, Carl Freih. v. Bartenstein, Herrn auf Rastenberg, Pürnstein and Schrems, k. k. Kämmerer, 23. Oct. 1847 im Mannsstamme erloschen. Vom Bruder desselhen, dem Freih. Franz, gest. 1818, k. k. Kämmerer, leht aus der Ehe mit Sophia Freiin v. Bartenstein eine Tochter, Luise, verm. Freifr. v. Gndenus nnd von dem Oheime heider, dem Freiherrn Christoph, gest. 1829, stammen, ausser der ehengenannten Sophia Freifr. v. Bartenstein, noch drei Töchter, Freiin Therese, Freiin Catharina verm. Freifr. v. Danckelmann und Freiin Leopoldine verm. Freifr. v. Kaiserstein. Wissgrill, L. S. 301 ff. — Megerle v. Mühifeld., S. 12. 35 u. 36. — Geneal. Taschenb. d. freib. Hanver 1848. S. 17-21 u. ff. Jahrgg.

Barth (Schild quergetheilt: oben in Blau ein wachsender Mann itt Barte, naten von Roth not Silper gerautel. Ein zu den Salzjunkern in Halle gehörendes Adelsgeschlecht, welches mit Johann Friedrich v. Barth v. Apr. 1050 e sloschen ist. I bass dieses Geschlecht von den v. Barth in Bayern abgestammt habe, ist nicht nachzuweisen, auch spricht dafür nicht das Wappen. Es hat übrigens früher mehrere Geschlechter dieses Namens gegeben, so z. B. im 14. Jahrh. in der Mark Brandenburg, im 16. Jahrh. im Stollbergischen etc.

FrA. v. Ledebur, L. S. 36. - v. Dreyhaupt, Tab. XXX.

Barth in Schlesien (das Wappen soll nach Sinapius von dem er bayer. Familie v. Barth incht verschieden sein). Altes schlesisches Adelsgeschiecht, aus welchem schon 1311 und 1314 Albert Barth in Lieguritzischen Urkunden vorkommt und welches noch im 17. Jahrh. (1637) mit Zweibrodt im Kreise Breslan und mit Weisensen-Leipe im Kr. Jauer hegeltert war. Letzteres Gut besass noch 1630 Carl v. Barth, welcher navermählt nnd schon alt war. Nach eisem Tode fiel das Gut als erledigtes Jehn an den Kaiser zurück: Giebt auch Sinapius, wie erwähnt, an, dass anf dem Epitaphium des 26. Oct. 1637 verstorbenen Carl Christoph v. Barth, fürstl.

Liegnitzischen Rathes, sich ein bärtiger Mann befunden habe, so dürfte doch wohl nach Obigem die schlesische Familie v. Barth nicht eines Stammes mit der bayerischen Familie dieses Namens sein.

Sinapius, I. 3. 242 u. 11. 8, 512 u. 513. - Frh. v. Ledebur, 1. 8. 36.

Barth-Barthenheim, Grafen (Schild geviert mit Mittelschilde, welches in Blan, so wird gewöhnlich angenommen, den Kopf eines vorwärtssehenden, bärtigen Mannes zeigt etc. etc. Der zum Mittelschilde gehörige Helm trägt zwischen einem rechts blauch. links rothen Flügel einen anfwachsenden, roth bekleideten Mann mit silberner Kopfbinde, somit einen anderen Schmuck, als die übrigen Familien v. Barth). Erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1810 für Adolph Michael Reichsfrei- und Pannierherrn Barth v. Barthenheim, wegen seines nralten Adels und Freiherrnstandes. Der im Grafendiplome anerkannte, alte Adel des Geschlechts stützt sich darauf, dass die Familie schon im Anfange des 13. Jahrh. so bekannt war, dass Hermann von 1206-1210 die Würde des Hochund Dentschmeisters bekleidete. 1662 kam in die Familie der Freiherrnstand und 1802 wurde dieselbe in der Person des obengenannten Freih. Adolph Michael, ehemaligen k. Prätor und Präsidenten zn Hagenan reichsfrei- nnd pannierherrlich. Dem Sohne des Grafen Adolph Michael, dem Grafen Adolph Ludwig Joseph Ignaz, geb. 1782, wurde 13, Nov. 1841 vom K. Ferdinand I. von Oesterreich das Oberst-Erbland-Mundschenkenamt im Erzherzogthume Oesterreich ob der Eus verliehen, welches, früher den Fürsten und Grafen v. Sinzendorf gehörig, nach dem 18. Aug. 1822 erfolgten Erlöschen jenes Geschlechts, im Mannsstamme erledigt war. Graf Adolph etc. vermählte sich 1810 mit Franzisca Grf. v. Seldern, geb. 1789 and aus dieser Ehe stammen Graf Adolph, geb. 1811, Erhschenk von Oesterreich ob der Ens, k. k. Kämmercr nnd Hanptmann, verm. 1847 mit Maria Grf. v. Oppersdorf, geb. 1815 und Graf Carl, geb. 1812, Erbschenk etc., k. k. Kämmerer nnd Rittmeister. Der Bruder des Grafen Adolph, Graf Johann, geb. 1784, gest. 1846 war seit 1824 vcrm, mit Wilhelmine v. Löwenthal, gcb. 1802.

Megerte v. Mühlfeld, S. 12 u. 36. — Geneal. Taschenb. d. grfl. Häuser. — Deutsche Grafenb. d. Gegeaw. 1. 8, 48 u. 49.

Barth v. Barausting (in Schwarz der Glatzkopf eines vorwärts sehenden, bättigen Mannes). Eins der altesten und mit de Stadt verdientesten Pattrizergeschlechter Münchens, welches noch zahlreich bluht und von allen alten Geschlechtern Münchens das einzige ist, weiches durch volle 600 Jahre, bis zur Auffebung der alten städtischen Verfassnug, im Jahre 1806 in der Stadt und im Rathe ausdauerte. Haus Barth soll um 1210 als der Erste des Stammes, angeblich aus dem Elsass, nach München gekommen sein. Der Sohu desselben, Peter, erwarb 1273 sehon Kempfenhansen am Wärmsee. Harmating und Pasenhach gehörten bereits im 1. Jahrh. der Familie Barth und ersteres bilen ununterbrochen im Besitze derselben his anf den hentigen Tag. Das Geschlecht widmete sich vor Allem stets dem Wohle der Stadt München, zählte deshalh, ohwohl es schöne Landsassengüter besass, doch eigentlich nicht zum Landadel, nnd erhielt demgemäss auch sehr spät, erst 1609, dle Edelmannsfreiheit. Förmliche kaiserl. Adelsdiplome hatten 17. Sept. 1505 Hans, Caspar, Andreas and Martin B. zu Harmating and 3. Febr. 1587 Achazins and Servatins B. erhalten, anch war 18. Jan. 1525 dem Caspar Barth, Dechanten zu München, and dem Bruder desselhen, vom Kaiser Carl V. das Wappen verhessert worden.

Handsehr, Notiz, d. Hrn. Freih. v. Leoprechting. — v. Lang. S. 238-290. — Siehmacher, S3: Die Bärtt zu kopenhausen, Bayerisch u. Hl. 124. — W.-B. d. Kgr. Bayen, 1V. 74. — \$6farr, H. 74 u. S. 63. — Ueber die Wappenvermerhungen u. v. Hefner die Geschlechten

Barthel v. Weldenthal. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1703 für Wenzel Adalbert Barthel, Bürger zu Prag, mit dem Prädicate: v. Weidenthal.

Megerie v. Mülifeld, Ergins. Bd. 8. 239.

Bartheld. Hessisches Adelsgeschlecht, in welches, so viel nach v. Hellhach hekannt ist, zn Ende des vorigen Jahrhunderts der Adel gekommen ist. v. Hellback, I. 8, 104.

Bartheld, Bartheldt. Ansgegangenes, märkisch-pommersches Adelsgeschlicht, welches in den letzten Decennien des vorigen Jahrh, and noch 1804 das Gut Relzow im Kr. Greifswald hesass, Bruggemann, 1. 9. Hptst. - N. Pr. A.-L. 1. 8. 181. - Frh. v. Ledebur, 1. 8. 36 u. 111. Barthelemy, Freih. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom

von 1811 für Peter Bartholemy, k. k. Hanptmann hei Alvinzy Infanterie. Megerie v. Mühlfeld, 8, 36, Barthelis. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1710 für

Vincenz Bartholis.

Megerte e. Mühlfeld, Erganz.-Bd. 8. 239 Barthelemal, Barthelme, Barthlme, Barthlmess. Reichsadelsstand. Diplom vom 10. Aug. 1585 für die Gehrüder Johann und Peter Barthelme aus Schweidnitz. Ersterer, der Medicin Doctor, machte sich durch seine, 1571 erschienenen, gelehrten Gedichte bekannt. Auf dieselben wurde auch hei Ertheilung des Wappens (Schild quer getheilt: ohen in Roth ein Pegasns und naten in Blan eine goldene

Henel, Silestogr. c. 7. S. 596 u. c. S. S. 763. — Sinapius, 11. S. 513. — Frk. v. Ledebur, 1. S. 36 u. 111. S. 189 u. 190. — Siebmacher, 111. 94. — Dorst, 1. S. 66 u. 67.

Bartheletti v. Partenfeld. Reichs- n. erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom vom 9. Nov. 1729 für Johann Baptist Bartholotti v. Partenfeld, k. k. Hofkammerrath und niederösterr. Salz-Oheramtmann, den Bruder desselhen, Johann Horatius, k. k. Reichshofrath and den Sohn Carl Ludwig, niederösterr. Regimentsrath, wegen altadeligen Herkommens. Dieselhen stammten ans einem nrsprünglich venetianischen Geschlechte, welches sich nach Steiermark und Krain,

Enerchie, Doutsch, Adeix-Lex. I.

Lilie) Rücksicht genommen.

und dann nach Oesterreich wandte und 17. Nov. 1636 den Adela-23. Dec. 1635 aber den Ritterstand mit dem Prädicate: v. Partenfeld (Parthenfeld) erlangte. Durch Diplom vom 13. Dec. 1703 wurden die Gebrüder Johann Panl, Johann Carl, Johann Baptist, Johann Horza und Johann Joseph in den Riechts- und 1708 die beiden Letzteren in den erbländ-österr. Freiherrenstand erhoben. Der gräfliche Stamm erlosch 1745 mit dem gleichamigen Sohne des Grafen Johann Baptist und von dem freiherrlichen lehte 1792 noch Johann Baptist Joseph.

Wissgrill, L. S. 303-306. - Megerle v. Mühlfeld, S. 12 u. 36. - Suppl. zu Siehm. W.-B., VI. 15: Freih, v. B.

Bartherff, s. Vogel v. Barthorff.

Barikefski. Ein zum polnischen Stamme Lubicz gehörendes Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. in Preussen nad zwar in Ost- und Westprenssen im Kr. Schwetz und Neidenburg hegütert war.

Frh. v. Ledebur, 111, 8, 190,

Barkew, Bertiekew Altes, pommer, nekermärke, meklenb. etc. Adelsgeschlicht, welchee das Erhmarschallant im Stargardschen Kreise (Meklenb.-Streitt) führte nad in Meklenburg schon 1469 ausging. Das genannte Erhant kam mit deen damit verbnauen Gute Pleetz an die Familie v. Hahn. Das gleichannige, spätere Stammhaus in der Uckermark stand dem Geschlechte, welches sebon 1305 auf Prenzlow sass, hereits 1375 zu und in Fommern, wo das Geschlecht schon 1295 bekannt war, befand sieh Bahlitz 1332 in der Hand der Familie, auch war dieselbe schon im 14. Jahrh. in der Nenmark nad im Westprenssen hegütert. Später hübtre das Geschlecht in der Altmark, wo es zu Ende des 18. Jahrh. ausging. Neben anderen Gütern hesass dasselbe bis zum Erföschen Alt- und Nen-Bartickan im Kr. Osterburg.

in der Hand der Familie.

Bartelotti, Edle v. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1784 für Matthias B., Richter des Mercantil- und Wechselgerichts erster Instanz zn Laibach und Kauf- nnd Handelsherrn daselbst, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie v. Mühlfeld, Erganz-Bd. S. 239.

Bartack. Unter diesem Namen führt Freih. v. Ledebur das Geschiecht auf, welches S. 173 mit der alten Schreibart Battschen und mit Angabe des Wappens erwähnt worden ist. Nach dem gemanten Schriftsteller war dassehe in der ersten Hilffe des 18, Jahrn, noch in Pommerellen und im Kr. Lauenhung-Bütow angesessen und noch 1837 lebte ein Sprosse der Familie, der ik, prens. Obersisten der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg de

lieutenant a. D. J. G. B. v. B., welcher sich Bartesh schrich. — Ein gleichnamiges Adelsgeschliecht, welches auch nater dem Namen Bartsch v. Demnth vorkommt und im Wappen ein Eichborn führte, blütht auch im Ernelande und besas das Güt Demuth im Kr. Heilsberg, Ostprenssen, welches Ursula v. Bartsch, Erhtochter des Friedrich v. B. aus der Ehe mit Einer v. Partein, ihrem Gemahle, Georg v. Kuobelsdorf, galmachen.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 36 u. 111. 8. 38,

Bartsch, Bartschen (in Roth ein Hirsch). Altes pommersches Adelsgeschlecht, welches Micrael als ein Geschlecht der Freien aufführt. Dasselbe besass noch in der ersten Hälfe des 17. Jahrh. die Güter Barskewitz im Kr. Saatzig und Parlin im Kr. Naugard. erlosch aber in der zweiten Hälfe des genannten Jahrhunderts. Microsch, 8. 464. — S. Pt. A. d. L. S. 192. — Frb. v. Letetur, 1. S. 36. — Sichnasher, 11. 22. — M. Microsch, 11. 3. 30.

Sartek, Bitter (in Roth eine anfsteigende, goldene Spitze, mit einem quer böre den Schild diessenden Strom, in welchem ein Fisch schwimmt. Die Spitze ist oben von zwei Bienen, der einen rechts, der anderen links, hegieliets, und unten steht in der Spitze eine vorwärts sehende Ende). Erbländ-osterr. Ritterstand. Diplom vom 10. Jul. 1812 für Adam Bartsch, Chustos der k. k. Höfbhliothek.

Bartsch v. Bartschenfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1815 für Johann Bartsch, k. k. Hauptmann und Commandanten der 1. Compagnie des steierischen Gränzcordons, mit dem Prädicate: v. Bartschenfeld.

Megerte v. Mühlfeld, 8. 159.

Bartsch v. Sterneck, Ritter. Böhmischer alter Ritterstand. Diplom von 1720 für Heinrich Honorius Bartsch v. Sterneck, Landrechtsassessor zu Jägerndorf.

Megerte v. Mühlfeld, Ergann.-Bd. S. 120.

Bartscherer v. Löwenkron. Ein ans Böhmen in die Oberpfalz gekommenes Geschlecht, welches 1654 mit dem Prädicate v. Löwenkron den Adel erhielt und später wieder ausgegangen ist.

Tyrof, 1. 251. - Siebenkees, 1. 8. 317.

Bartaska, Edle v., Ritter. Reichsadels- und erbländ-österr. Bartuska, Postamts-Inchhalter und Ritterstandsdiplom von 1724 für Franz Maximilian Bartuska, Postamts-Inchhalter und Ritterstandsdiplom von 1730 für Franz Daniel Bartuska, Obereinnehmer der k. k. Banco-Hauptkasse, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Mühlfeld, Erganu.-Bd. 8. 239 u. 240 u. 8. 120.

Bratth. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht. Okolski, Ort. Pol., I. S. 180 and nach him Sinapius leiten dasselbe von dem Italenischen Viteilinischen Grechlechte her, mit welchem es anch moddenne Schilde einen schwarzen Ochsen übrte, and auch nehmen an dass es 971 aus Italien nach Polen gekommen sel, Ganbe him, eggen hält die Familie für eine lamaitische und nennt als Stambaus Barath bel Budissin. Nach Spangenberg wurde Iruno v. B.

1209 Bischof zu Meissen. In Schlesien, wo ein den Namen des Geschlechts führendes Gut im Ocisischen liegt, zählte die Familie zu dem ältesten Adel, und war nach neueren Forschungen sehon in 13. Jahrh. hekannt. Ein Baruth, Herr, kommt 1337 in Bernstadtischen Urkunden vor nnd Henricus de Baruth tritt 1340 und 1344 als Dompropat zu Bresian auf. Mühlaschtiz im Kr. Oeis stand der Familie sehon 1374, Schützendorf 1465, Eliguth 1500 etc. zu min durbere Sprossen des Geschlechts, Anzehen. — Der Stamm erzum des Geschleits, Anzehen. — Der Stamm ernad des oeisnischen Furstentums Landesslitester, welcher nachmals, 1673, zugleich Rath des Herzoge Sylvins Friedrich zu Württenberg und Oels war.

Sinapius, 1. S. 242 a. 243. a. 11. S. 513 a. 514. — Gaube, 1. S. 77. — N. Pr. A.-L. I. S. 182. — Fr.k. c. Ledebur, 1. S. 36 a. 37 a. 111. S. 190. — Siebmacker, L. 67. — s. Meding, 111. S. 30.

Barvelde. Altes, hraunschweigisches Adelsgeschlecht. Ottrave

v. B. starh 1347 als Aht des Klosters zu St. Michael in Lüneburg und dieselbe Wurde erlangte 1384 Ulrieus v. B., welcher 1388 das nenerhaute Kloster hezog nnd 1423 starh. Der Bruder des Letzteren, Johann v. B., kommt in einem Kaufhriele von 1388 vor eine Kloster auf der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start der Start

Barwis, Barwits. Alter Geschlechtsname der jetzigen gräflichen Familie Fernemont, welcher his in die erste Halfte des 17. Jahrh. geführt worden ist. S. den Artikel: Grafen v. Fernemont.

Basele zu Rappeltenkirchen. Reichsritterstand. Diplom vom 13. Oct. 1554 für Johann Baptist Bascio, sonst v. Wassayer, anch Bassayer genannt, k. k. Reg.-Rath. Der Sohn desselhen, Georg, erwarh die Herrschaft Rappoltenkirchen und der Enkel, Cornelius, sehloss 1679 den Mannsstamm.

Wingrill, 1. 8. 306 n. 307. Basdar, Edle v. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1816 für Paul Basdar, k. k. Hanptmann hei Erzherzog Rudolph Infanterie, mit dem Prädicate Edler v.

Mograte Malydad, 8, 139.

Basedew (in Gold oder Roth ein mit zwei rechtsgekehrten nad in die Höhe gestellten, goldenen Heppen oder Sichelin an sehwaren Griffen helegter, grüner Querhalken und im ohern Theile des Feldes ein aufwachsender schwarzer Adler). Ein adeligen Fatricier-geschiecht, welches sich 1333 in Lünnburg niederliess und apster nach Meklenhurg und nach Läbeck kam, in welcher letzteren Stadt dassehle nied is adelige Cirkelgesellschaft aufgenommen wurde. Claus Basedow war 1436 Rathsherr in Malchin nnd Jordan v. Basedow, Rathsherr in Läbeck, welcher 1532 vom Kaiser Carl V., meter

Bestätigung und Verhesserung seines erhlichen Wappens, zum Ritter geschlagen wurde, schloss 3. März 1555 den Stamm seines Geschlechts. Dasselhe ist nicht mit einem nekermärkischen Rittergeschlechte dieses Namens zu verwechseln, welches zu Basedow,

and the family

Baumgarten und Feld-Vorwerk sass und nach Grundmann, S. 28, hereits im 15. Jahrh. erloschen war.

Buttner, Gencal. d. Lüneburg. Adel. Patriciergeschiechter, im Auhange. - Siebmacher, III. 192. - v. Meding, II. S. 33-35.

Basclew (Wappen wie das der im vorigen Artikel heschriebenen Familie). Anhaltinischer Adelsstand Diplom von 1836 für Ludwig Bascdow, h. anhalt-dessanischen Geh. Rath und Regierungspräsidenten. Derselhe, gest. 1835, war ein Nachkomme des bekannten Padagogen Johann Bernhard Basclow, gest. 1790 md von ihm stammen der k. prenss. Sanitätsrath zn Merseburg Dr. v. B. and der b. anhalt-dessanische Regierungspräsident Dr. v. Basedow.

Frh. e. Ledebur, 1. S. 37 u. 1fl. S. 190.

Baseler, Baseler v. Basel. Ein im 18. Jahrb. in Prenssen vorgekommenes Adelsgeschiecht, aus welchem mehrrer Sprossen in der k. prenss. Armee dienten. Radolph B. v. B., gest. nm 1707, war k. prenss. Major nmd Herr am Knrschen in Litthauen. In der Mitte des 18. Jahrb. war die Familie noch in Pommern im Kr. Randow begütert.

Frh. c. Ledebur, 1, 8, 37 u. 11f. 8, 190.

Baselli v. Süssenberg . Freih. Erbländ .- österr. Freiherrenstand. Diplom vom 11. Febr. 1765 für Johann Baptist Anton Baselli v. Süssenherg, k. k. Kreishauptmann zn Görtz, so wie für den Bruder desselhen, Lorenz B. v. S., k. k. jnhilirten Rath und die Vettern der anderen Linien, Johann Baptista Ignaz B. v. S., Anton, B. v. S., k. k. Hauptmann und Carl Maximilian B. v. S., Administrator der Grafschaft Gradiska. - Dieselhen stammten aus einem Geschlechte, welches früher Basilii, Basegio und Basci hiess und ursprünglich Rom angehörte. Lorenz Baselli kam nnn 1520 nach Gradisca, welches nm jene Zeit der K. Maximilian in Besitz genommen hatte, vermählte sich mit Justine Alessio und die beiden Söhne desselben. Andreia und Joseph, stifteten zwei Linien, die ältere und die jungere. Ans der älteren Linie, der Nachkommenschaft des Andreja Baselli, geb. 1571 und seiner Gemahlin, Sertinia Cornettini, erlangte der Sohn, Lorenz, geh. 1602, verm. mit Giacoma Judio, mit seinem Bruder, Johann Paul Baselli, des Bisthams Olmütz Canonicus, und den übrigen Vettern der anderu Linie von dem Fürsten Anton v. Eggenberg, als gefürsteten Grafen zu Gradisca, 27. August 1647, den Adel, and der Enkel desselhen, Johann Paul v. B., gest. 1712, Sohn des Johann Andreas v. B., ans der Ehe mit Camilla Lotieri, verm. mit Magdalena Romani, erhielt nebst dem ganzen übrigen Geschlechte, 22. Febr. 1702, die kaiserliche Bestätigung seines Adelstandes für die gesammten Erblande, den Ritterstand und das Prädicat: v. Süssenherg. Der Sohn des Letzteren, Johann Marcus, Landesverweser der gefürsteten Grafschaft Gradisca, verm. mit Angiolina Baselll, war der Vater des obengenannten Freiherrn Johann Baptist Anton und starh 1775. Die jüngere Linie, welche Joseph Baselli, verm. mit Lucretia Locatelli, stiftete, schied sich durch die Nachkommenschaft seiner

beiden Söhne, Lorenz Georg, verm. mit Fanstina Philippusi und Carl, verm. mit Martia Grillo, in zwei Aeste. Der erste Ast erlosch 29. Oct. 1776 im Mannsstamme mit des Gründers Urenkel. dem oben genannten Anton Freih. B. v. S., welcher später ebenfalls Kreishauptmann zn Görz war, nnd so hlühen denn nur noch die Nachkommen des Carl Baselli, dessen Sohn, Johann Joseph, mit den übrigen Agnaten, 9. März 1690 in Krain das Incolat und 22. Febr. 1702 den Ritterstand mit dem Prädicate: v. Süssenberg, erhielt, und aus dessen Ehe mit Lucretia Villari ein Sohn, Niclas, gest. 1743, k. k. Oberstlieutenant und Stadtcommandant zu Gradisca, stammte. Derselbe war mit Snsanne Korschmann vermählt and ans dieser Ehe entspross Johann Baptist Ignaz, gest. 1790, ständischer Verordneter in Görtz, welcher, wie ohen angegeben, mit seigem Brnder und seinen Vettern 1765 in den Freiherrnstand versetzt wurde. - Aus der älteren Linie war Freih. Johann Baptist Anton, gest. 1789, mit Johanna v. Rhem, einer Angsburgerin, vermählt und aus dieser Ehe stammte, nehen zwei Brüdern, den Freiherren Franz und Anton, welche den Stamm nicht fortsetzten und neben vier Schwestern, Freih. Lorenz, geh. 1771, k. k. Gubernialsecretair zu Prag, welcher 1812 das Herrenstandsincolat in Böhmen erlangte. Derselhe war mit Barbara Schreitter v. Schwarzenfeld, gest. 1845, vermählt und aus dieser Ehe entsprossteu, neben zwei Töchtern, den Freiinnen Josephine und Caroline, zwei Söhne, Freih. Eduard, geb. 1807, k. k. Oberst and Regimentscommandant und Freih. Wilhelm, geb. 1812, k. k. Major. Ersterer vermählte sich mit Mariane Freiin v. Margelik und ans dieser Ebe stammt, nebcu vier Töchtern, ein Sohn, Freih. Peter, geh. 1832, k. k. Oberlieutenant. Ans der jüngeren Linie war der ältere Sohn des Freih. Johann Baptist Ignaz, Freih. Franz, gest. 1824, mit Francisca Pntara vermählt und von demselben entsprossten, neben drei Töchtern, drei Söhne, die Freiherren Franz, geh. 1808, Oheramtsofficial der k. k. Lottogefällsdirection, Johann Baptist Ignaz, geb. 1810 und Johann Nepomuk, geb. 1817, k. k. Hauptmann in d. A. Der jungere Bruder des Freih. Franz, Freih. Johann Baptist Anton, k. k. Gubernialrath zu Laibach, war mit Anna Bello Grf. v. Thurn-Valsassina vermählt und aus dieser Ehe entsprossten zwei Töchter und drei Söhne, die Freiherren Niclas, geh. 1808, k. k. Kreiscommissair zn Pisino in Istrien, Adolph, geb. 1814, k. k. Rittmeister in d. A. und Alhert, geh. 1820,

Magerie v. Mühlfeld, S. 36. — Gencal Taschenb. d. freth. Häuser, 1948, S. 31—34 a. 1855, S. 24—35.

Bases v. Sahanayanary Fribland Distory Adelected Division von

Bassa v. Scherersperg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1704 für Johann Joseph-Bassa, mit dem Prädicate: v. Scherersperg. Negerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8. 240.

Bassand, Edle v., Ritter. Reichsritterstand. Diplom von 1782 für Johann Baptist Bassand, k. k. Regimentschirurg bei Baden-Durlach Infanterie, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Muhlfeld, Ergans.-Bd. S. 120.

Basse (in Silber ein schwarzer, nnten viermal gezinnter Querhalken, oben von drei, unten von vier rothen Sternen begleitet). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 15. Oct. 1840 für Georg Carl B., Herrn auf Fröbsting und Landrath des Borkenschen und Carl B., Herrn auf Merrienshof, Landrath des Steinfurtschen Kreises. M. Fr. & A. V. J. S. & S. M. J. & S. & Estaber, J. S. J. M. B. S. D. S. J. M. B. S. D. S. D. S. B. S. D. 
Bassé, Freih. Erbländ.-österr. Adels- nud Freiherrnstand. Adelsdiplom von 1771 für Bartholomäus v. Bassé, k. k. Obersten und Commandanten des Carlstätter-Oguliner Infant. Regiments und Freiherrndiplom von 1779 für denseiben als k. k. General-Feldwachtmeister.

Megerle s. Mühlfeld, Ergling.-Bd, S. 43 n. 240.

Basse, Barse. Gauhe, II. S. 1367: nach Allem die S. 204 abgehandelte meklenburgische Adelsfamille v. Bars.

Basselet v. La-Rosée, Grafen, s. La-Rosée, Basselet v. La-Rosée, Grafen.

Basselet w. Waldhott-Rossenhelm. Grafen s. Waldhott-Ross

Bassenheim, Waldbott-Bassenheim, Grafen, s. Waldbott-Bassenheim, Grafen.

Bassewitz, v. and Grafen. Reichsgrafenstand. Diplom vom 6. Jnu. 1726 für Henning Friedrich v. Bassewitz, Dallwitzer Linie, k. k. und k. russ. Geh. Rath, Regierungspräsidenten und herz. holst .gottorp, Oberhofmarschall, - Die Familie v. Bassewitz zählt zu den ältesten, angesehensten und begütertsten meklenb. Adelsgeschlechtern. Als Stammvater wird ein Bassewitz, Ritter, genannt, welcher in der Mitte des 14. Jahrh, auf Soor hei Rostock sass. Von den vier Söhnen desselben war der älteste, Hennicke, der Urgrossvater von drei Gebrüdern, Henning, Guno Wolfrath und Gerdens, Söhnen des Lütke v. B., gest. 1620, welche drei Linien des Geschlechts grundeten, Hennicke (Henning), Herr auf Dallwitz, begann die Dallwitzer Linie and vom Sohne desselben, Philipp Cuno, stammte Henning Heinrich, der oben genannte erste Graf v. Bassewitz. Cuno Wolfrath, Herr anf Lühbnrg, war der Stammvater der Lühburger Linie, ans welcher der Enkel desselben, Ludolph Friedrich 1726 als herz. holstein-gottorper Schlosshauptmann genannt wird und dessen Sohn, Joachim Ludolph, geb. 1721, 1756 Reichshofrath, 1760 herz. sachsen-gothaischer Minister und 1763 knrsächs. Geh. Rath worde. Von Gerdens v. B. entsprossten: Ulrich, k. schwed. General, welcher 1715 auf Rügen blieh, Adolph Friedrich, k. grossbritann. und herz. hraunschw. lüneburg. Staatsminister und Gesandter am k. schwed. Hofe und Christoph, fürstl. bayrenth. Oberhofmarschall. - Der obengenannte, ans der Dallwitzer Linie stammende Henning Friedrich, geb. 1680, gest. 1749, welcher den Reichsgrafenstand erhielt, war ein Sohn des Philipp Cnno v. B., geb. 1653, gest. 1714, ans der Ehe mit Catharina Oelgard v. Lehsten, verm. 1680, gest. 1709. Derselbe war mit Anna v. Clansenheim, geb. 1683, gest. 1757, vermählt und hinterliess vier Söhne: Bernhard Matthias, Joachim Otto, Carl Friedrich und Christian

Marion Vin Jean dritten dieser Söhne, Carl Friedrich, sind die without oliving v. Bassewitz im 2. und 3. Gliede entsprossen. Personales, 400, 1720, gest. 1783, herz. meklenb. Premierminister. was not Maria Elisabeth v. Lützow, verw. v. Dorne, geh. 1722, good 1794, vermahlt. Von den drei Söhnen aus dieser Ehe, Henusing Freedrich, Bernhard Friedrich und Adolph Christian, hinterhoss Bernhard Friedrich, geb. 1756, gest. 1816, herz. meklenh. with vertuscher Geh. Rath und Geh. Reg.-Rath, verm. 1783 mit Charlotte Amalie v. Koppelow, vier Söhne: Carl, Adolph Christian Ulrich, Friedrich und Heinrich. Von Adolph Christian Ulrich, geb. 1787, gest. 1841, verm. mit Lnise v. Levetzow, geh. 1794, verm. 1812, stammen die Grafen Adolph, Henning, Bernhard, Carl, Heinrich und Alexander ah. Graf Adolph, geh. 1813, k. prenss. Lientenant a. D., Erhherr anf Prehherede, Jahmen and Griewe im Amte Gnoien. Meklenhurg-Schwerin, vermählte sich in erster Ehe 1838 mit Bertha v. Werder, geh. 1819, gest. 1851 und in zweiter 1852 mit der Schwester derselben, Elisaheth v. Werder, geb. 1825 und ans der ersten Ehe entsprossten die Söhne, Henning, geh. 1839 und Adolph, geh. 1841. Von den Brüdern des Grafen Adolph vermählte sich Graf Henning, geh. 1814, Herr auf Schwiessel, Landrath des Herzogth. Meklenburg-Güstrow, grossh. meklenb.-strelitz. Kammerherr. 1847 mit Maria v. Behr, geh. 1822 und aus dieser Ehe stammt neben drei Töchtern, ein Sohn, Adolph, geb. 1849. - Vom Grafen Bernhard, geh. 1817, Herrn anf Diekhof, Schweetz, Lüssow, Nenheinde and Bützin entsprossten ans der Ehe mit Bertha v. Treuenfels, geb. 1826, verm. 1845, neben den Töchtern, Elisabeth und Sabina, zwei Söhne, Bernhard, geh. 1847 und Heinrich, geb. 1856. - Graf Carl, geb. 1821, k. preuss. Lientenant a. D., Herr anf Bristow, Glasow und Grnbe, verm. sich 1845 mit Ina v. Bülow, geb. 1827 und ans dieser Ehe stammen, neben den Töchtern, Adele und Ida zwei Söhne, Bernhard, geb. 1846 nnd Carl, geh. 1855. - Graf Heinrich, geh. 1831, ist Herr anf Dallwitz, Stierow und Stechow and vermahlt seit 1854 mit Charlotte v. Bülow, aus welcher Ehe zwei Söhne, Henning Friedrich, geb. 1855 nnd Gerd, geb. 1856, entsprossen sind und Graf Alexander, geb. 1833, ist Herr auf Puggelow. Von den Brüdern des Grafen Adolph Christian Ulrich (s. ohen) ist hier znerst Graf Friedrich, geb. 1788, Senior der Familie, Herr der Senioratsbesitzungen Wohrenstorf, Horst, Vietow etc. Herr auf Perlin, grossh. meklen.-schwer. Kammerherr, verm. 1818 mit Anguste Grf. v. Schlippenhach, geb. 1796, aus welcher Ehe, neben zwei Töchtern, Cacilie Freifran v. Gntschmid, und Grafin Clara, ein Sohn, Graf Rudolph, geb. 1823, Herr auf Raguth, verm. in erster Ehe 1849 mit Lilla v. Plessen, gest. 1850, ans welcher eine Tochter, Lilla, geh. 1850, lebt and in zweiter Ehe 1854 mit Elisabeth Grf. v. Bülow, geh. 1831, aus welcher zwei Söhne, Friedrich, geb. 1855 und Knno, geb. 1856, entsprossen sind, stammt, and dann Graf Heinrich zu nennen. Letzterer, geb. 1799, Herr auf Burg-Schlitz, Ziddorf und Hohen-Demzien, vermählte sich 1822 mit Johanna Grf. v. Schlitz,

geb. 1801, Herrin auf Zernickow etc. uud uahm in Folge dieser Vermählung den Namen: Graf v. Bassewitz-Schlitz an. Die genannte Gemahlin ist die Tochter des Freih. Hans von Labes, welcher sich mit der Tochter des k. preuss. wirkl. Staats- und Kriegsministers Eustach Grafen v. Schlitz, gen. v. Görtz, gest. 1821, vermählte, von seinem Schwiegervater adoptirt und unter dem Nameu: Graf v. Schlitz iu deu preuss. Grafenstand erhobeu wurde. - Der hedentende Güterhesitz der Familie, welcher im Laufe der Zeit mehrfach wechselte, lag uud liegt hauptsächlich in Mekleuburg, wo das Geschlecht reich begütert ist, doch war dasselbe auch vorübergehend im vorigen und in diesem Jahrh, in Schlesieu augesessen. Nehen deu gräflichen Linien des Geschlechts hlühen in Meklenburg auch adelige Liuien der Familie, aus welchen Sprossen in k. preuss. Staatsdienste gekommen sind. Zu letzteren gehörte der k. preuss. w. Geh. Rath und Oherpräsident der Provinz Brandeuhurg v. Bassewitz (1840) und der Sohn desselben, der Landrath des Saalkreises zu Halle, v. B. Um dieselhe Zeit kommen in Meklenhurg vor der Oberstlieutenant v. B., Herr anf Schimm uud der Reg. Rath v. B. in Schwerin. - Noch ist hier ein preuss. Adelsdiplom vom 20. Apr. 1810 für die natürlichen Kinder des herz. meklenb.-schwer. Kammerherrn, Grafeu v. B. zu erwähueu, welcher letzteren Familie, deren Wappen das W.-B. d. Pr. Mon. II. 76 giebt, das Gut Derseutin in Mekleuhurg zusteht.

Basslinevich v. Creutz. Erbländ.-österr. Adelsstaud. Diplom von 1762 für Paul B., k. k. Hauptmann des slavonischen Brooder Infaut. Reg., mit dem Prädicate: v. Crentz. Megrite v. Mislifield, 8, 199.

Bauss, Frelb. Rayerischer Freiherreustand. Bestätigungs- und Uebertragungsdeipiom des, von der fäteren Liuie 1721 erlaugten Freiherrentsandes für und auf die im Fideicommissbesitze gefolgte füngere Linie, vom 30. Mai 1814 für Johann Marin Dominic v. Bassns, k. hayer. Rämmerer. Die Familie Bassus ist ein ursprünglich gränducher Adelsgeschlecht, dessen Stammerhe mit Dominik v. B., im 15. Jahrh. beginnt. Der Sohn desselhen, Thomas, wurde mit noch drei Anderen vom Adel im spanischen Kriege ans Poschiavo noch drei Anderen vom Adel im spanischen Kriege ans Poschiavo geb. 1511, var Podents von Poschiavo und granbindurerischer des ander hei der schweiererischen Republik. Durch die bedien Sohn desselhen, Dominik III. und Johanu Maria, schied das Geschlecht sich in zwel Lünien, die älter in Deutschland und die jüngere in Granbindten. Der Stiffer der alteren Linie, Dominik III., geb. 1643, erhte vom Bruder seiner Mutter, Johann Jacob Lossius, die

Hofmarken Sandersdorf und Mondorf in Bayern, kanfte zu denselben 1698 die nahen Guter Eggersherg, Harlander und Tachenstein, errichtete ans den Gesammtgütern ein heständiges Familienfideicommiss and verordnete, dass nach Absterhen seiner Nachkommenschaft die jüngere Linie folgen solle. Der Stamm der älteren Linie erlosch 22. Aug. 1780 mit des Stifters Enkel, dem Freih, Franz Joseph, kurhayer. Kämmerer und Generalmajor, welcher ans der Ehe mit Walpurga Freiin Segesser v. Brunegg keine Nachkommen hinterliess. - Der Stifter der jüngeren Linie, Johann Maria v. Bassus, geb. 1664, hatte sich mit Sophia de Marliavicis vermählt und von dem Sohne desselben, Thomas III., geh. 1687, stammte ans der Ehe mit Constantia de Venustis Johann Maria II., geh. 1716, verm. mit Maria Dominica Catharina de Margeritis. Der aus dieser Ehe entsprossene Sohn, Thomas Franz Maria, geb. 1742, gest. 1815, knrpfalzbaver. Kämmerer, erhte 1780, nach Erlöschen der älteren Linie das Fideicommiss von Sandcrsdorf, welches nach seinem Tode anf seinen Sohn aus der Ehe mit Dominica de Massella, den Freih. Johann Maria Nepomnk, geb. 1768, gcst. 1830, k. bayer. Kammerer, Appellat.-Gerichtspräsidenten und Geh. Rath, verm. mit Angusta Elisabeth Luise Grf. v. Sayn-Wittgenstein, überging. Von Letzterem stammt Freih. Max Joseph Emannel, geb. 1804, Herr anf Sandersdorf etc., k. bayer. Kämmerer, welcher sich 1836 mit Engenie Freiin v. Schnnrhein vermählte, ans welcher Ehe, nehen zwei Töchtern, den Freiinnen Mathilde, geh. 1839 nnd Angusta, geb. 1843, ein Sohn, Freih. Engen, geb. 1838, entsprossen ist. Die Schwestern des Freih. Max Joseph Emannel sind Freiin Amalia, geb. 1803 and Freiin Theresia, geb. 1809.

 Lang, S. 100, — Gencal, Taschenb. d, freih. H\u00e4user, 1848, S. 25 u. 26 u. ff. Jahrgg.
 W.-B. d. Kgr. Bayern, II. 61. — v. Hefser, II. 22 u. S. 26. — v. W\u00f6lchrn, II. Abtb. Bassute. Altes, im 16. nnd 17. Jahrh. im Brandenburgischen zu

Löwenberg und Wnlkow im Kr. Ruppin angesessenes Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. erloschen ist. Frh. v. Ledebur, 1, 8, 38.

Bassy, s. Osthans Ritter v. Bassy.

Basta. Reichsgrafenstand. Diplom von 1605 für Georg Basta, Grafen in Huszt and Marmarosch, k. k. Generalfeldmarschall und Gonverneur in Oberungarn. Derselbe gehörte zu einem ursprünglich ans dem alten Epirns stammenden, edlen Geschlechte, welches später in das Königreich Neapel kam, machte sich in Niederösterreich mit dem Schlosse Haimhurg etc. angesessen, wurde 20. Jnl. 1605 als Landmann den nenen niederösterr. Herrenständen einverleibt und starh 1607. Aus seiner Ehc mit Anna v. Liedekerke stammte ein Sohn, Graf Ferdinand und eine Tochter, Maria Magdalena, welche mit Franziscus Marchese de Medina vermählt war.

Zedler, 111. S. 642 u. 643. - Wissgrill, 1. S. 307 u. 308.

Bastheim, Freiherren. Altes, Turnier- Stifts- und rittermässiges, edles, fränkisches Geschlecht, dessen gleichnamiges Stammhans eine Stnnde von Mellrichstadt gegen Bischofsheim vor der Rhön liegt und welches mit diesem Stammhause und anderen Gütern bei dem ehemaligen reichsfreien, fränkischen Rittercanton Rhön und Werra immatriculirt war. Die Familie hat in den Hoch- und gefürsteten Stiften zu Bamberg, Würzburg, Fnlda, Kempten etc. aufgeschworen und zählte zu den vornehmsten des h. r. Reichs. Als Stammvater des Geschlechts wird Otto I. von und zu Bastheim angenommen, welcher nm 1200 dem Turniere zu Worms beigewohnt hahen soll und welcher 1212 in Würzbnrgischen Urkunden als Zeuge erscheint. Von demselhen stammte Otto II., der 1226 in Würzburgischen Urkunden vorkommt. Derselbe hatte drei Söhne, von welchen Arnold 1230 Domdechant zu Würzburg war, Otto III. als Domherr zu Würzburg 1253 vorkommt und Conrad, welcher nrkundlich 1261 erscheint, den Stamm fortsetzte, welcher sich später in eine ältere und jüngere Linie theilte, deren genealogische Verhältnisse Biedermann a. u. a. O. schr genau angegeben hat. Von den von demselben gegebenen Tafeln enthält die V. 64 Ahnen der älteren und die VIII. dieselben der jüngeren Hanptlinie. Die erstere enthält die Ahnen des Adolph Friedrich Carl Augustin Ernst v. und zn B. im fünften, aufsteigenden Gliede bis zu Wilhelm v. und zu B., verm. mit Elisabeth Füchsin v. Schweinshaupt und die letztere die 64 Ahnen des Hochstifts Würzburg. General-Feldmarschalllientenants Christoph Carl v. und zu B., bis zum aufsteigenden 5. Gliede, bis zu Balthasar v. und zn B., vermählt mit Anna Truchsess v. Wetzhausen. - Der Stamm, dessen Freiherrnstand durch fast anderthalb Jahrh. durch Lehnsbriefe erwiesen ist, hat fortgeblüht, bis Heinrich Adalbert Alois Freih. v. B., geb. 1774, grossherz. toscan. Kämmerer, 6. Febr. 1848 zn Regensburg denselben beschloss.

r. Hattstein, I. 8. 1-5. — Schannat, S. 42. — Bitetermann, Oeschl.-Reg. d. Orts Rhöa und Werrs, Tab. 1-8. — Salver, S. 217, 221, 224-229. — r. Long, Suppl. S. 31. — Siebmacker, L. 104. — r. Meding, 111. S. 32 u. 33. — W.-B. d. Kgr. Bayers, II. 62. — r. Wölckers, II. Abth.

Batias. Reichs- und fürtl. schwarzburg-rudolst. Adelsstander. Reichsadesdighou von 11. Jul. 1784 für den herr. næklenb-schwer. Antmann Christoph Heinrich Caspar B., den Bruder desselben Friedrich Christian Gottlieb B., Regimentsquariermeister, und Grosselben Friedrich Christian Gottlieb B., Regimentsquariermeister, und Schwester Elisabeth Margaretha Anna, und fürstl. schwarzb-rudolst Adelsdighom, Kraft des grossen Comitits, vom 24. Jul. 1799 für Carl Friedrich B., herz. meklenb-schwer. Lieutenant im Regim. Erprin and für Ludwig Franz Joschin B., Fahnjunker im k. prenss. Infant. Reg. v. Manstein. Freib. v. Ledebur hat noch ein polnisches Adelsdighom vom 11. Nov. 1790 für Ileinrich B. aufgeführt. Friedrich Christian Gottlob v. B., k. preuss. Hauptmann a. D., starb 1831 und ein v. B. sti getzt Vieceanzieldriector in Schweiter.

Haadschr. Notis. — N. Pr. A.-L. I. S. 183 u. 184. — Prh. v. Ledebur, 1. S. 38 u. III.
 190. — Masch, mckleab. Adel etc. Schwerin, 1858. S. 13.

Bastineller. Reichs- und in Preussen anerkannter Adelsstand. Reichsadelsdiplom vom 9, Nov. 1763 für Heinrich Ludwig Bastineller, beider Rechte Doctor, kursächs. w. Regierungs- und Consistorialrath zu Namburg, wie auch des Stifts zu Zeitz Canonicus und dessen Gebrüder, Gehhard Friedrich B., k. prenss, w. Regierungsrath im Herzogth. Magdebnrg und Carl Gottloh B., k. preuss. w. Kriegs- und Steuerrath in der Priegnitz im herreländischen Kreise und vom 29. Sept. 1764 für den vierten Bruder der Genannten, Andreas Friedrich B., knrsächs. Hofrath und Herrn auf Ossa nnd k. prenss. Adelsanerkennungsdiplom vom 26. Oct. 1764. Die erste Erhehung in den Reichsadelsstand warde in Kursachsen 10. Jnl. 1764, die zweite 9. Fehr. 1765 amtlich bekannt gemacht. - Die oben genannten vier Brüder stammten ans einer nnter dem Namen: Bastinelli in Granbündten hekannt gewesenen Patriciergeschlechte, welches zn Plürs in Graubündten hlühte. Diese Stadt wurde mit dem Dorfe Schilano, 4. Sept. 1618, dnrch Herahstürzung eines Stückes vom Berge Cont (Conto) so verschüttet, dass keine Spnr derselhen mehr ührig blieb und von allen Einwohnern wurde einzig der Ur-Ur-Grossyater Johann Bastinelli, welcher mit zwei Söhnen an diesem Tage gerade ansser Stadt gegangen war, gerettet. Die Geretteten wendeten sich nach Dentschland und liessen sich im Sächsischen und Brandenhurgischen nieder, wo die Nachkommen ansehnliche Civilhedienungen bekleideten. - Später erwarb die Familie in Sachsen das Gut Ossa unweit Rochlitz und in der Priegnitz die Güter Beveringen, Steffenshagen und Streckenthin.

Prephaspr, H. Anhang, B. Tab, 26. — F.A. s. Krohse, L. 6.39. — s. Heilhoch, L. 8. 104.
 N. Pr, A. L. B. 184. — F.A. s. Ledebur, L. 8. 38 u. 118. 8, 190. — s. Meding, H. B. 33
 u. 4. — Suppl. as Sirbus, W.-B. XI, T. — W.-B. 4, Pr. Mon. H. 76. — W.-B. 4. Sichs. States, H. E. 6. — Recekle, H. 8. 40 u. 41.

Batenherst. Altes, westphälisches Rittergeschlecht, dessen gleichnamiger Stammsitz im Kr. Wiedenhrück liegt. Dasselhe hesass im 13. nnd 14. Jahrh. Bnrgmannsgüter zn Stromberg, besass auch im 14. Jahrh. pfandweise das Schloss Reckenberg bei Wiedenbrück nnd Lehne zu Aschof im Kirchspiele Langenherg. Der Stamm erlosch 12. Dec. 1642 mit der Gemahlin des Johann v. Dael, Bürgermeisters zu Soest, Catharina v. Batenhorst, genannt Twifeler.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 88,

Bathery, s. die Freiherren v. Simolin, Edle Herren zn Báthory.

Batecki-Tertilewics. Preussisches Adelsgeschlecht. Ernenerungsdiplom des Adelsstandes vom 9. Jnn. 1821 für Wilhelm Ephraim Tortilovins mit dem Namen: v. Batocki-Tortilowicz. Die Familie ist in Ostpreussen in den Kreisen Königsberg, Heilsherg und Fischhansen hegütert.

Frh. v. Ledebur, III. 8. 190.

Battaglia, Freih. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 15. Apr. 1708 für Simon v. Battaglia, wegen seines hewiesenen Patriotismus, mit Beihehaltung des früheren Prädicats der Familie: de Supramonte e Ponte alto. Die Familie Battaglia stammt nrsprünglich ans dem Venetianischen und wendete sich später nach Wälsch-Tirol, wo dieselben zn den adeligen Landesfamilien gehörte. Die Vorfahren hatten in Venedig and im Fürstenthume Trient hohe Aemter bekleidet. Vom Freiherrn Simon stammte ein Sohn, Johann Maria, welcher den Stamm fortsetzte. Der alteste Sohn des Lettzeren, Freih Franz, geb. 1778, k. v. pen. Major, von welchem ein Sohn, Freih. Joseph, entspross, verkaufte 1809 das Stammgut Sopramonte und das Gitt Martarcello nud vorliess als k. k. Officier mit der Armee Tirol. Von den Brüdern des Freih. Franz war Johann Ne-pommk Domberr zu Trient und Freih. Hieronymus starb als. & Oberlientenant a. D. Von Lettzem stammen drei Sohne, Freih. Carl, Vorstand des k. Reizirkansts zu Obertyn im Lemberger Verwaltungsgebiete, Freih. Franz, Controleur beim k. k. Stenerante zu Jazlowiec im genannten Verwaltungsgebiete und Freih. Aloys. Von Ersterem entspross Freih. Guido, von dem Zweiten Freih. Bronislans nod von dem Dritten Freih. Oser

Megerte v. Mühifeld, Erganz.-Bd. 8. 43. — Geneal. Taschenb. d. freih. Häuser, 1859. 8. 20 v. 21.

Battenberg. Grafenstand des Grossherzogthum Hessen-Darmstadt. Julie Gräfen v. Hauke, geh. 1825, ingest Tochter des verstorbenen k. rassischen Generala der Artillerie und k. poln. Kriegsministers Moritz Grafen v. Hauke, vermählte sich mit Genehmigung des Grossherzogs Ladwig III. zn. Hessen-Darmstadt, 28. Oct. 1851 zn. Brealan mit dem Prinzen Alexander zn. Hessen-Darmstadt nat erhielt vom Grossherzoge Ladwig III. Title Inad Wappen einer Gräfin v. Battenberg mit dem Prädicate: Erlaucht und mit der Bestimmung, dass die Kinder aus dieser morganatischen Ehe ebenfalls den Titel als Gräfen und Gräfinnen von Battenberg mit dem verlichenen Wappen nad Prädicate führen sollten. Die Kinder ans dieser Ehe sind: Gräfin Maria, geb. 1852, Graf Ludwig, geb. 1854 und Alexander, geb. 1857.

Darmstädt. Zeitg., 6. Nov. 1851. - Goth. Hof.-Cal. 1859, 8. 25.

Batthyan, Botthyany, Grafen und Fürsten. Grafen- und Reichsfürstenstand. Grafendiplom von 1603 für Franz (II.) Freih. v. Batthyan, Obergespan des Sopronercomitats, k. Oberststallmeister, nachher Appellationspräses mit dem Palatin und zuletzt Generalhauptmann von Niederungarn and Reichsfürstendiplom nach dem Rechte der Erstgeburt vom 3. Jan. 1764 für Carl Grafen v. Batthyan, k. k. w. Geh. Rath, w. Generalfeldmarschall, Ohersthofmeister, Conferenzminister etc. - Das Hans Batthyáni, welches in Ungarn, Oesterreich and Steiermark grosse Besitzungen inne hat und welchem anch die Ohergespanwürde im Eisenhurger Comitate zusteht, zählt zu den ältesten und angesehensten magvarischen Magnatengeschlechtern und die hesten Nachrichten über dasselbe haben Szklenár und Wissgrill gegeben. Als Stammvater wird Eörsnis oder Eörse, einer von den ersten tapfern sieben Heerführern der alten Hnnnen genannt. Der Ur-Ur-Enkel desselben, Reinold v. Eörs, ein Sohn des Mikas, lehte um 1160 nnd setzte den Stamm fort. Von ihm entspross im 5. Gliede Georg (L.) v. Eörs, 1389 Castellan zu Gran und gest. 1401. Wegen seiner Tapferkeit gegen die Türken schenkte ihm König Sigismund das Gut Batthyán in Niederungarn unweit Stuhlweissenhurg und von diesem Gnte nahm derselbe den

Namen: Batthyan an. Sein Sohn Albert (L.), welcher das Geschlecht fortsetzte, nanute sich znerst v. Batthyan nnd von ihm stammte im 7. Gliede der oben genannte Franz (II.), welcher in den Freiherrnstand and bald daranf, wie oben angegeben, in den Grafenstand erhoben wurde und 1625 starb. Schon der Umstand, dass das Grafendiplom der Familie 1603 ansgestellt wurde, ergiebt dentlich, dass er, und nicht, wie Leupold will, sein Sohn Adam (I.), welcher erst 1604 geboren wurde, der erste Graf v. Batthyan gewesen sei. Der eben erwähnte Sohn Adam (I.), gest, 1654, erlangte 1645 das Indigenat in Niederösterreich und hinterliess zwei Söhne, Paul und Christoph (II.), Panl, geb. 1629, gest. 1689, gründete die ältere Linie der Grafen v. Batthyán, Christoph (II.) aber, geb. 1632, gest. 1685, die jungere Linie der Grafen und Fürsten v. Batthyan. Die hier genannten Jahreszahlen sprechen dentlich dafür, dass Lenpold unrichtig gesagt hat, dass Christoph (IL) die ältere und Paul die jüngere Linie des Geschlechts gestiftet habe. Die ältere, von Paul ansgehende Linie zerfiel durch seine Enkel, die Söhne Sigismand (I.) in drei Linien: Adam (III.), geb. 1697, gest. 1782, begann die Scharfensteiner, Sigismund (II.), geb. 1698, gest. 1768, die Sigismundische und Emmerich (I.), geb. 1701, gest. 1774, die Pinkafelder Linie. Die Scharfensteiner Linie ging im Mannsstamme mit dem jüngern Sohne des Stifters, dem Grafen Johann Nepomuk, geb. 1744, gest. 6. Jun. 1831, wieder ans, während die Sigismundische nnd die Pinkafelder Linie noch bestehen. - Die jüngere Linie pflanzte der Sohn des Gründers, Adam (III.), durch seine Söhne, Lndwig Ernst and Carl, fort. Der Letztere, geb. 1697, gest. 1772, wurde, wie oben erwähnt, 3. Jan. 1764 mit seinen Nachkommen nach dem Rechte der Erstgeburt in den Reichsfürstenstand erhoben, nachdem die Brüder, Ludwig Ernst und Carl, 1755 die Erlaubniss erlangt hatten, für die von ihrer Mutter ihnen zngefallenen gräflich Strattmannschen Besitzungen die Erbfolge nach dem Rechte der Erstgebnrt fortzasetzen and sich, neben ihrem Namen, auch des Namens: Strattmann zn bedienen. Der einzige Sohn des Fürsten Carl starb vor dem Vater und so kam die Fürstenwürde an den Sohn seines Bruders Ludwig Ernst, den Grafen Adam Wenzel, dessen Nachkommenschaft diese Würde jetzt znsteht. -Die Sigismnndische Linie umfasst die Nachkommen des Grafen Joseph. geb. 1772, verm. 1796 mit Maria Anna Freiin v. Ottenfels-Gschwind, geb. 1771, gest. 1823, ans welcher Ehe, neben einer Tochter, Adelheid verwittw. Grf. v. Barbo-Waxenstein, ein Sohn, Graf Franz, geb. 1804, Herr der Herrschaften Jormansdorf, Unterschitzen and Goberling, verm. 1835 mit Maria Edler v. Eisenbach, stammt und den Stiefbruder des Grafen Joseph, den Grafen Christoph, geb. 1792, Herrn der Herrschaften Schaining und Petersdorf, k. k. Kämmerer, verm. 1815 mit Franzisca Gräfin v. Gleisbach, ans welcher Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Agnes, verm. mit Sigmund Grafen v. Batthyany, Pinkafelder Linie, ein Sohn, Graf Carl, geb. 1817 entsprossen ist. Zur Pinkafelder Linie gehören die

zahlreichen Nachkommen der vier Söhne des Stifters, Emmerich I., der Grafen Joseph, geh. 1738, Emmerich II., geh. 1742, Alois, geb. 1743 und Johann, geh. 1754, üher welche das geneal, Taschenb. der grfl. Hänser und die dentsch. Grafenhäuser d.- Gegenw. a. u. a. O. das Nähere ergehen. - Was die jüngere Hanptlinie anlangt, so war der ohengenannte Fürst Adolph Wenzel, geh. 1722, gest. 1787, mit Maria Theresia Grf. v. Illieshazy vermählt, aus welcher Ehe Fürst Ludwig, gest, 1806, verm. in zweiter Ehe mit Maria Elisaheth Grf. v. Pergen, gest. 1815, entspross. Aus dieser zweiten Ehe stammen zwei Söhne, Fürst Philipp, geh. 1781, k. k. w. Kamm. und Geh. Rath, Erhohergespan des eisenhurger Comitats und Graf Baptist, geh. 1784, k. k. Kämm., ans dessen erster Ehe mit Maria Grf. v. Esterházy drei Töchter, die Gräfinnen Elisaheth, Leopoldine und Juliane entsprossten. - Von dem Bruder des Fürsten Adam Wenzel, dem Grafen Theodor, stammte Graf Anton, gest. 1828, welcher ans zweiter Ehe mit Căcilie, Grafin v. Roggendorf zwci Söhne, den Grafen Gnstav, geh. 1803, verifi. 1828 mit Wilhelmine Freiin v. Ahrenfeld, verw. Grf. v. Bnhna, gest. 1840, aus welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen Edmund und Gnstav entsprossten und den Grafen Casimir, geh. 1807, verm. 1847 mit Anguste Grf. v. Keglevich-Buzin hinterliess, welcher Letztere 1854 starh.

d. Kgr. Buyern, 1. 2.

Battisti v. Sante Glorgio. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1772 für Johann Jacob, Alois und Bartholomaus, Gehrüder Battisti aus Roveredo, mit dem Prădicate: von Sante Giorgio. Megerte v. Mühlfeld, Ergion.-Bd. 8, 240.

Battlstig v. Rotenfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1763 für die Gebrüder Anton, Andreas und Michael B. aus Görz, mit dem Prädicate: v. Rotenfeld. Megerie v. Mülifeld, Ergänz.-Bd. S. 240,

Battistig v. Tauffersbach. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1760 für Ignaz B., Hausbesitzer zu Görz, mit dem Prädicate: v. Tanffershach.

Megerle v. Mühlfeld, 8. 159.

Batz. Württemhergischer Freiherrnstand. Diplom vom 25. Nov. 1838, noter Bestätigung des alten Adels der Familie, für Friedrich Carl Leopold v. Batz, k. württemh. Ohersten und Adjutanten Sr. Mai. des Königs v. Württemherg. Derselhe stammte aus einem alten, schon 1307 vorkommenden, in der Bretagne angesessenen, französischen Adelsgeschlechte, ans welchem ein Zweig, hald nach der Reformation, protestantisch wurde und sich nach Schweden wendete, wo er den Namen: Battns, führte. Carl v. Batz, geh. 1769, welcher den alten Namen Batz zuerst wieder annahm, war in der Mitte des 18. Jahrh. schwedisch-pommerischer Legationsrath am Bleichstage zu Regenburg. Aus seiner Ehe mit Sophie Ohermaier stammten Juliana Dorothea verm. v. Boyeu und August Friedrich, geh. 1757, welcher, nachdem er die wörtend. Gesandschaftsposten zu Berliu und in der Schweiz hekleidet, als k. würstend. Staatstrath 1821 starb. Ans der Ehe mit Susanua Caharina Schaeffer war der obengenannte Freih. Friedrich Carl Leopold entprossen. Letterer, gest. 1958, vermalble sich mit Eine Mörlic, geh. 1808. Letterer, set. 1958, vermalble sich mit Eine Mörlic, geh. 1808. k. k. berlieutenant und Freih. Friedrich, geh. 1838, k. k. berlieutenant, verholt 1858 mit Gabriele v. Morkovitz und zwei Töcher, Pauline, verm. Freifran v. Phull-Rippur geb. 1832 und Frein Amalic, geh. 1836.

Geneal. Taschenb. d. freih. Häuser, 1859, S. 21-23.

Bauch, Boch, Buch (im silhernen Schilde zwei rothe Pfähle). Altes, erloschenes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches aus der Altmark, wo dasselhe im 14. Jahrhundert wieder ausgegangen, nach Schlesien kam und welches mit dem jetzt noch hlühenden, märklschen Geschlechte v. Buch, welches auch ein anderes Wappen führt, s. den hetreffenden Artikel, nicht zu verwechseln ist. Der Name des Geschlechts wurde so verschieden, wie ohen angegeben worden ist, geschriehen. Dominus Hermannus de Bauch kommt urkundlich 1280 unter dem Herzoge Heinrich V., dem Dicken, Hermanu Buch in Breslauischen Briefen des Herzogs Boleslaus und seines Bruders Heinrich 1310, Titzmann v. Buch unter dem Herroge Bolko zu Schweidnitz 1345 und Hanke v. Bauch, Herzogs Wenceslaus I. zu Liegnitz Marschall 1359 vor. Letzterer lehte noch 1369 unter dem Herzoge Ludwig I. zu Liegnitz und wird da lielnke Buch genaunt. Georg v. B. war noch 1529 in Wien, als die Türken dasselhe helagerten. In späterer Zeit ist der Name des Geschlechts nicht mehr aufzufinden.

Sinapius, I. S. 301 u. 302. - Siebmacker, V. 70.

Barcke v. Rostock. Ein von v. Hellhach, I. S. 108, ohne Angabe eines Citats, aufgeführtes Adelsgeschlecht, welches nach demeiben in der Person des Nicolaus Baucke, 12. März 1688, vom K. Leopoid I., mit dem Prädicate: v. Rostock, deu Adel erhielt.

Bardan, de Bardan. Altes, janguedoceches Adelsgeschlecht, ans weichem zwei Acste, die Baudan de Vestrie und die Baudan de Moustaut nach Kurhrandenhurg kamen. Ein Sohn des Moritz v. B. (iebstlicher, wenodete sich 1686 mit vier Söhnen nach Berlin. Zwei an den Vater gerichtete Briefe von Ludwig XIV. finden sich nie deu Mémoires pour servir à l'histoire de Réugiés françois etc. l'ous. Ill. p. 378 und 374. — Andreas v. B. aus Lyon starh 1719 su lierlin. Der einzige Sohn desselhen stieg in k. russ. Kriegsdiousten bis zum General und naturalisirte sein Geschlecht in Russland.

N. Pr. A. L. I. N. 184, - Pt h. v. Ledebur, I. S. 38.



Baudiss (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Schwarz ein aufgeriehteter, weisser Hirseh und links in Gold zwei schwarze, schräglinke, je mit einem goldenen Ringe belegte Balken). Altes, sehlesisches Adelsgesehlecht, welches sieh, nach alten fürstlichen Briefen und Urknnden, früher v. Baudissin sehrieh und welches 1250 mit der Gemahlin des Herzogs Heinrich III. zu Liegnitz. Agnes, Toehter des Knrfürsten Albrecht I. zu Sachsen, nach Sehlesien gekommen sein soll, wo dasselbe in zwei Linien blühte. eine derselhen erhaute, wie erzählt wird, nach der Verwüstung durch die Tartaren, die im Liegnitzischen gelegenen, früher unter anderem Namen hekannten Dörfer Gross- und Klein-Baudiss von Neuem und gab denselben ihren Familiennamen, die andere aber zog mit dem genannten Herzoge Heinrich III., als dieser sein Besitzthum mit dem seines Bruders Bolcslaus, des Kahlen, vertausehen musste, nach Breslau, wo Nicol v. B. 1326 Rath des Herzogs Heinrich des Letzten war. Von Nieols Söhnen kommt Heinrich 1341 als Dompropst zu Breslan vor. Hancko oder Hentschel aber, Hofrichter zu Breslau, welehem 1360 von K. Carl IV. die Landeshauptmannsehaft zu Breslau aufgetragen wurde, setzte den Stamm fort, welcher sieh später, im 16. Jahrh., in die Gandische und in die Treschische Linie schied, deren genealogische Verhältnisse Sinapius a. u. a. O. sehr genau mitgetheilt hat. In der letztgenanuten Zeit, im 16. Jahrh., war, nach Grosser, das Geschlecht auch in der Lansitz sehr bekannt. Wolf v. B. anf Kagra war 1546 oherlaus. Hofriehter, Christiane v. Baudiss 1572 Aebtissin des Klosters Marienstern, Anna v. B. nm dieselbe Zeit Achtissin und Magnus v. B., auf Halscher, Klostervoigt zn Marienthal, Im 17. Jahrh, blühte in der Lausitz die Familie, mit Sehmöllen und Luppau angesessen, fort, erloseh aber dann in diesem Zweige mit Wolf Sigmund v. B., Herrn auf Schmöllen, 25. Dec. 1682. - Die in Sehlesien begüterte Linie hestand fort, ist aher später mit dem Landesältesten Wilhelm Leonhard v. B., Herrn auf Klonitz bei Jauer, welcher 1836 noch lebte, ebenfalls ausgegangen.

Grosser, III. 8, 24. — Carpsor, I. 8, 348. — Sinapius, I. 8, 244—248 u. II. 8, 184. — Gaske, I. 8, 80 u. 81. — N. Pr. A.-L. I. 8, 184 u. 185. — Frh. v. Ledebur, I. 8, 38 u. II. 8, 190. — Siebnucher, IV. 26. — Schles, W. B. Nr. 247.

Baudissla, Baudiss, Grafen (Schild geviert mit Mittelschilde: im hand werscheut Agidborne and den Stürzen mit goldenem Raude verscheut Agidborne ohne Band, deren Mindstücke in der Mitte des Schildes nach Art eines Schieherkreuzes zusammengestellt mit Stammswappen. 1 aud 4 in Roth zwischen zwei silberena Adlersfügeln ohen ein goldener Stern und 2 und 3 chenfulls in Roth ein generatischer Mannsarar mit geziekten Sähel). Reichsgrafenstaud. Diplom im knriskebisscheu Reichsvicariate vom 18. Febr. 1751 für Wolf Heinrich v. Baudissin, k. pola. und kursächs. General der Cavallerie, Cabinetsminister, Chef der Carabiniergarde etc. — Die Grafen v. Baudissin stammen aus dem alten scheissch-lausitzischen Adelsgeschiechte v. Baudiss, s. den vorstehenden Artikel, und zwar Kurstet, Deutsch. Adets Les. 1

dem aus dem lausitzischen Hanse Lnppa (Luppau) bei Bautzen Wolf Heinrich v. Baudissin, wie derselbe sieh sehrieb, aus dem Hause Luppa, trat zn Anfauge des 30 jährigen Krieges erst in k. danische und dann in k. schwedische Dienste, wurde in letzteren 1631 Generallieutenant und später Feldmarsehall, verliess aber 1635 die sehwedischen Dienste, wurde kursächs. Generalfeldmarschall und starb um 1646. Derselhe war mit Sophie v. Rantzau ans dem Hanse Breitenburg in Holstein vermählt, wurde unter die holstein. Ritterschaft aufgeuommen und erwarh seinen Nachkommen anch 1641 das Indigenat in Polen und 1645 in Prenssen. Von seinen Söhnen pflanzte Heinrich Günther v. B. (Siuapius nennt denselben Georg Wilhelm), hcrz. schlesw.-holst. Hofmarschall, verm. mit Sara Margaretha v. Günderode, den Stamm fort und ein Sohn aus dieser Ehe war der ohengenannte Graf Wolf Heinrich, gest. 1748. Derselhe hatte sieh mit Dorothea v. Buchwald aus dem Hause Knoop, gest, 1790, vermählt und aus dieser Ehe eutspross Graf Heinrich Christoph, gest. 1786, kursächs. General der Infanterie und Gonverneur zu Dresden, verm. mit Susanna Magdalena Elisabeth Grf. v. Zinzendorf und Pottendorf, gest. 1785. Durch die heiden Söhne desselben, den Grafen Heinrich Friedrich, gest. 1818, k. dän. Kammerh. nnd Gesandten am k. preuss. Hofe, verm. mit Caroline Adelheid Cornelie Grf. v. Schimmelmann, gest. 1826 und den Grafen Carl Lndwig, gest. 1814. k. dän. Generallicutenant und Gonverneur von Kopenhagen, verm, mit Sophie Luise Charlotte Grf. v. Dernath, gest. 1828, wurde in Schleswig und Holstein der gräfl. Stamm fortgesetzt, auch kam durch einen Sohn des Grafen Carl Ludwig, den Grafen Heinrich August, gest. 1834, die Familie nach Oesterreich. Letzterer erhte nämlich 1811 von seinem mütterlichen Grossoheime Johann Carl, letztem Grafen v. Zinzendorf und Pottendorf die niederösterr. Herrschaften Karlstetten, Poppel und Wasserburg, nahm Namen und Wappen seines Erhlassers an, wurde auch mit dem Oherstlandiägermeisteramte im Lande oh der Ens helchut und setzte in der Ehe mit Freya Grf. v. Luckner den Stamm fort. - Graf Ileinrich Friedrich, s. ohen, hinterliess neben zwei Töchtern, Henriette v. Neergaard und Sophie Grf. v. Reventlow, drei Söhne, den Grafen Friedrich, geb. 1786, Herrn auf Knoop, k. dan. Kammerherrn, verm. 1817 mit Maria Theresie Freiin v. Mylins, gch. 1794, den Grafen Carl, geh. 1790, verm. mit Henriette Kunniger, gesch., und den Grafen Joseph, gcb. 1797, Herrn auf Borstel und Holm, k. dan. Rittmeister a. D., verm. 1820 mit Julie Grf. v. Reventlow, geh. 1798. Alle drei Brüder hahen ihre Linien durch eine zahlreiche Nachkommenschaft fortgesetzt. Von dem Bruder des Grafen Heinrich Friedrich, dem Grafen Carl Ludwig, eutsprossten vier Söhne: Graf Wolf, geb. 1789, Herr auf Rantzau, Hohenhof and Hohensassel, Dr. Phil., in erster Ehe verm. 1814 mit Julia Friederike Grf. v. Bandissin ans dem Hanse Knoop, gest. 1836, and in zweiter 1840 mit Sophie Kaskel; Graf Otto, geh. 1792, schlesw.-holst,

Generalmajor a. D.; Graf Heinrich Angust v. Baudisin-Zinzendork, co. hen) and Graf Hermann, geb. 1789. Her and Sophichnoft, excludeaburg. Kammerherr and k. dân. Hofjägermeister, verm. in erster Ehe 1826 mit Anguste v. Witzleben, gest. 1845 und in zweiter 1846 mit da Kobl, geb. 1814. Aus der ersten Ehe stammen drei Töchter, Juliane verm. Grif. v. Bandissin, Charlotte verm. Fran v. Rumobr und Grif. Marie, aus der zweiten aber, neben einer Töchter, Agues, zwei Söhne, Wolf, geb. 1847, and Hans, geb. 1881. – Von Heinrich Angust, Graffen v. Bandisin-Zinzendorf ist ent-sprossen Graf Carl, geb. 1818, Erblandjügermeister in Niederöster-reich und k. k. Lieutenant in d. A., verm. 1847 mit Juliane Grf. v. Bandissin (Tochter ans der ersten Ehe des Grafen Hermann), und aus dieser Ehe stammen drei Töchter.

Siehe die im vorstehenden Artikel genannten Schriftsteller. — Möller, Nachr, vom Geschl, der, Haudisvin, Fleuburg, 1765. — Jacobi, H. S. 147. — Aligem, genad, Haudh,, 64. Jahrg. L. S. 188 n., 199. — Geneal, Taschenb. d. grl., Häuser. — Deutsche Grafenh. d. Gegens. 1.

Bandmannsvalde. Schlesisches Adelsgeschlecht, welches 1728 nach Sinapius, II. S. 514, im Militschischen einen Antheil von dem Gute Ibresslawitz besass. Der damalige Herr dieses Antheils batte den Stamm durch drei Söbne fortgepflanzt, doeb muss das Geschlecht bald wieder anseggangen sein.

N. Pr. A.-L. 11. S. 514. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 39.

Bauer (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Silber ein golden bewehrter, balber schwarzer Adler und links in Gold drei, 1 nnd 2, aufrechtgestellte, grune Weidenblätter). Preussischer Adelsstand. Diplom von 1761 für Friedrich Wilhelm Bauer, k. preuss. Obersten. Derselbe stammte aus Hannover, schloss als Commandant des preuss. Corps in Westphalen, 11. Marz 1763 zu Wesel und Tags darauf zu Geldern mit dem Commandirenden der k. franz. Truppen, dem Geuerallieutenant Andrault v. Langeron, eine Convention wegen Räumung jener Landschaft ab, war auch noch k. preuss. Commissar bei Besitznahme von Cleve, trat aber 1769 in k. russische Dienste, in welchen er zu bohen Ehren kam. Er wurde Generalquartiermeister, Generalingenieur, Director aller Salzwerke des Reichs etc., schuf in Moskau die bekaunten grossartigen Wasserleitungen, gab ausgezeichnete Kartenwerke, besonders über die Wallachei heraus und starb 1783 als k. russischer Geucrallieuteuant. Aus der Ehe mit einer Tochter des k. preuss. Ohersten v. Böbm stammte ein Sohn, welcher bereits 1788 k. russ. Stabsofficier war.

N. Pr. A.-L. I. S. 105. - Frk. v. Ledebur, L. S. 39. - W.-B. d. Pr. Mon. II, 77. - Knetchke, IV. S. 22 u, 23.

Bauer-Bargehr, Erbländ.-österr. Adclsstand. Diplom vom 11. Oct. 1846 für Georg B.-B., k. k. Staatsrath-Official. Handeth, Noiis.

Baner v. Banern (Schild durch einen goldenen Querbalken getheilt: oben in Schwarz eine goldene Garbe, nrten in Blau ein silberner Pfing). Reichsadelsstand. Diplom vom 29. März 1775 15\*

and Bauer, im Hochstifte Naumburg ansassig, mit dem . . Derselbe pflanzte den Stamm fort. Berni. a. preuss. Kammergerichtsreferendar und Patrimo-- Addrewurf, starb 1843 und ein B. v. B. war 1852 ... ... sonsauditeur zu Erfurt.

s. 29 - v. Meding, 111, 8, 35 u. 36, - Tyrof, 1, 263,

Sreitenfeld (Schild geviert 1 und 4 in Silber ein , weicher in der Rechten eine goldene Wage bält und and the Seite stemmt und 2 und 3 in Roth ein sebragve, unt drei schwarzen Pflugschaaren belegter, silberner Bal-"aggraff. Vöhlin von Friekenhausenseher, im Kgr. Bayern Adelsstand. Pfalzgräfliches Adelsdiplom vom 19. Apr. . ur Johann Fidel Bauer, Regierungsrath in Dillingen, später Nationaler Geh. Rath und Hofeunzler zu Ellwang und nach-👡 🖫 württemb. Kreishauptmann daselbst mit dem Prädicate: . Bestätigungsdiplom vom 7. Mai 1814 a: die m die Adelsmatrikel des Kgr. Bayeru immatriculirten Söbne A Scibeu: Philipp B. v. B. geb. 1770, Pfarrer und Schulinspector u Dunkelsscherben, Anton B. v. B., geb. 1772, k. bayer, Kreisrath in Kempten und Jacob B. v. B., geb. 1778, k. bayer. Landriebter sq Vichach.

u. Lung, S. 200, - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 75. - v. Hefner, II. 74 u. S. 68. -

Bauer, Edle v. Bauer und Adelshach. Erbländ.-österr. Adelsstand-Opplom von 1793 für D. Joseph Heinrich Bauer, Arzt und Physicus au Prag, mit dem Pradicate: Edler v. Bauer und Adelsbaeb. stegerte v. Mühlfeld, Ergánz.-Bd. S. 240.

Bauer v. Ehersfeld, Ritter (Schild geviert und in der Mitte mit emem rotheingefassten, silbernen Pfahle: 1 und 4 in Sebwarz ein ganwarts gekehrter, gekrönter und doppelt geschweifter, goldener lowe, welcher in der rechten, mit eisernem Handschuh angethanen Prauke einen Degen emporhält und 2 und 3 der Länge nach getheilt: rechts achtmal von Silber und Roth sehrägrechts gestreift und links in Roth auf grünem Hügel drei aus einer goldenen Krone emporstehende Kornähren). Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom YOU 1751 für Joseph Caspar Bauer, Herrn zu Hagberg in Niederösterr., k. k. Rath und gewesenen Mautheinnehmer zu Ips, mit dem Pradicate: v. Ehersfeld. Derselbe wurde, 7. Jul. 1751 als -Laudmann unter die neuen Geschlechter des niederösterr. Ritterstandes aufgenommen, 16. Jul. 1751 in denselben eingeführt, starb 1763 und hinterliess aus der Ebe mit Eleonora Aigner, gest. 1785, neben einer Tochter, einen Sohn, Joseph Johann Nepomuk B. v. E., Herrn zu Hagberg, von welchem Nachkommen nicht bekannt sind.

Wasserill, 1, 8, 320. - Megerle v. Middfeld, 8, 98.

Bauer v. Ehrenbau. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1793 für Franz Bauer, Herrn der Güter Glassau und Szulla in Böhmen, wegen Anlegung zweier Dörfer, Emporbringung der Fabriken und Verhesserung des Ackerhaues und der Viehzueht mit dem Prädieate: v. Ehrenbau. Megrete v. Mikifeld. 8, 160.

Bauer v. Ehrenfeld. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1734 für Johann Jaeob Bauer, Canzleiverwalter zu Sulgau in Oherösterreich, mit dem Prädicate: v. Ehrenfeld.

Megerte v. Muhlfeld, Erginz. Bd. S. 240.

Bauer zu Losstorf (in Blau zwei gekreuzte, hölzeren Rechen und unter dennschlen in der Mitte eine auf einem liegeuden Klotze sitzende Eule). Niederösterreich. Adelsgesehlecht, aus welchem Christoph Bauer (Jauer) zu Loustorf 1524 auf dem Landage zu Wien auf der Ritterbank erschien und als der "Edelvest Christoph Pauer zu Loestorf" unch 1529 in einer Urkunde der Gebruder Perufuss, Ritter, vorkommt. Die Tochter desselben, Ursula, war 1538 die Gemählin des Leopold v. Perufuss, Ritters, Doctors der Rechte und der niederösterr. Stände Syndicus.

Bauernfeld, s. Hofbauer v. Bauernfeld.

Bauld, le Bauld de Naus. Altes, aus dem Departement des Donbs der Franche Comté oder frafschaft Hochburgund stammendes Adelsgesehlecht, aus welchem mehrere Glieder in der k. preuss. Armee standen. Der k. preuss. Geueralmajor a D. v. le B. de N. bette 1886 in Breslau and der Sohn desselben, der k. preuss. Rittmelster, Kreisdepuitre etc. v. B. de N. hesass das durch mütterliche Erhschaft ihm zugefallene Glit Roth-Krischdorf im Kr. Schweiduitz. Ein älterer Ast der Familie, die Linie le Bauld de Naus im Departement de la Niéve, sits erlosehen.

N. Pr. A.-L. I. S. 186. - Frb. r. Ledebur, 1, 8, 39,

Baum v. Appelsbefen. Erhländ.-österr. Ritter- und Freiherrustand. Ritterstandsdiplom von 1777 für Joseph Baum, Kreishauptmanu zu Wieliczka, mit dem Prädicate: v. Appelsbofen und Freiherrendiplom von 1811 für den Nachkommen desselhen, Auton Ritter v. A. k. Hofrath ete.

Megerte v. Mühtfeld, Ergfing.-Itd. S. 43 u. 120.

Baum v. Bauncruderff. Eine im Voigtlande angessene Adelsmilie, in welche der Adel, welcher 1599 erneuert wurde, 1409 kam. Der Stammvarer des Geschlechts war Peter Baum, welcher, nach dem Windsheimischen Stammbaume, in dem genannten Jahre 1999 den Adel ernielt und, vernschiedene Güter zu Waldenhurg heasss. Die Familie erwarb den ehemaligen Luchausiehen adeligen Ansitz Lipperts, welcher nachher der Familie v. Reitzenstein zustaud und erlosch 14. Mai 1725 mit Ernst B. v. B., Herrn auf Lipperts, welcher, usehdem ein Such schon 1704, 2 Jahr alt, gestorhen war, nur zwei Töchter hinterliess.

Baumanu (in Bayeru. Sehild durch einen goldenen Querhalkeu getheilt: ohen in Blau, dem Diplome nach, ein aufwachsender "Baumann", welcher in der Rechten einen Steinmetzhammer vor sich, in der linken aber drei Kornähren, über welchen ein zoldeuer Stern sehweht, emporhält und unten in Silber ein den Ellhogen nach oben kehrender geharnischter Arm). Bayerischer Adelsstand. Diplom vom 23. Jan. 1819 für die geneinsehaftliehen Besitzer des Kitterlehenguts Ernstthal, Michael und Franz Xwer Gehrder Banmann. Ersterer war 1768 nnd Letzterer, k. bayer. Förster zu Barkstein, 1777 geboren.

v. Lang., Suppl. S. 87. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 76. - v. Hefner, II. 74 u. S. 68.

Bannan (in Pommern. In Blau drei durch eine goldene Krone in Form eines Sternes thereinander gelegte, goldene Speece). Schwedischer Adelsstand. Dijlom vom 17. Jun. 1676 für Nieolaub Bannann. Derselhe, ein Sohn des Doctors der Reehte, Josabum Bannann, ans der Ebe mit Rosina Schliehtkrull, war Senator zu Stralaund, Herra uf Addershagen, Lassow mod Negast im Kr. Franzburg nad Pfandherr auf Rosenhagen und Poggendorf im Kr. Grümmer, Ans der Ebe mit Sophia v. Braun entsprosseln nur drei Techner, welche zu Anfange des 18. Jahrh. starben; der Mannsstamm erlosch sehon mit dem Erwerber des Adelsdijboms.

Frh. v. Ledebur, L. S. 39 u. 111, S. 190, - Schwed, W.-B. Ridder, Tab. 195, Nr. 1752.

Bumans (in Preussen. In Silher auf freistehendem, grünem Rasen ein grünneder Baum mit der übereinander stehenden, dischelauhten, hreiten Kronen). Preussischer Adelsstand. Diplom von 1830 für Johann Friedrich Theodorf Baumann an, b. preuss. Oberpräsidenten der Provinz Posen. Derseibe, geh. 1830, ein Sohn des Superintendenten Baumann zu Bodenteieh im Laneburgischen, trat 1759 in k. preuss. Staatsdienste, stieg von Ehrenstife zu Ehrenstufe, warde 1816 Vietgeräsident der Regierung zu Osen, 1818 Chefpräsident der Regierung zu Königsherg und 1824 Oberpräsident der Provinz Posen.

N. Pr. A.-L. 1. S. 186. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 39. - W.-B. d. Pr. Mon. 11. 77. - Kneschie, IV. 24.

Bamman (in Sachsen. Schild quer getheilt: oben in Schwarz ein auf der Theilungslinie anfstehendes, schnendiges, silhernes Hirsehgeweih und natten Gold ohne Bild). Reichsadelsstand. Erneuerungsdijolm des der Familie vom K. Ferdinand II. ertheilten Adels im kursachs. Reichsviceriate vom 7. Aug. 1790 für Georg Friedrich Mechori Baumana, kursachs. Rittinetister. Derseibe hat den Stamm fortgepfanzt und ein Nachkomme, Bernhard Balduin V. Baumana, sich als Hauptmann in der k. sächs. Armee. — Das V. Bauman, sich als Hauptmann in der k. Sachs. Armee. — Das Schwicken in Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz ein Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz eine Schwarz ein

Bandschr, Notis, — N. Pr. A.-L. I. S. 186 — Frh. v. Ledebur, 1. S. 3º u. 111. 190. — Tyrof, I. 193. — W.-B. d. Sächs, Stanten, VI. 3. — Kneeckle, IV. S. 25. Baumanu, Ritter (Oesterreich) s. Albrecht und Baumann Ahth. I. S. 43.

Banmbach (in Blan ein silberner Mond, welcher an jeder Spitze mit einem goldenen Sterne besetzt ist). Altes, sehon 1246 und 1295 vorkommendes hessisches Adelsgeschlecht, aus welchem Ludovicus de Baumbach 1337 erscheint. Ein anderer Ludwig, welcher um 1470 lehte, wurde der weitere Stammvater der Familie, welche sich in Hessen im Laufe der Zeit weit aushreitete, hedentenden Grundbesitz erwarh und aus welcher mehrere Sprossen hervorgingen, welche in Hessen und auderen Ländern zu grossem Anschen kamen. Sehald v. B. war 1530 Gesandter des Abts zn Hersfeld auf dem Reichstage zu Augsburg und Ludwig (III.) wurde 1539 von den protestantischen Ständen an den K. Carl V. gesendet und verrichtete auch später Gesandtschaften an den k. französ. uud grossbritan. Hof. Burckard v. B. war fürstl. hessisch. Oberstlientenant und Landcommissar und von ihm stammten zwei Söhne, Christoph Ludwig, welcher 1647 als k, franz, Oberst, unter Turenne diente und Otto Christoph, Herr auf Nontershausen, k. württemb. Geh. Rath. Berghauptmann und Ohervoigt zu Nagold, welcher 1683 mit Hinterlassung mehrerer Söhne, von welchen der eine k. k. Oherst war, starh. Wolf Heinrich v. B. war 1704 fürstl. hessen-darmst. Geh. Reg.-Rath. Generallientenant und Gouverneur aller festen Plätze in Oherhessen. - Für die genealogischen Verhältnisse ist die bekannte vou Estor verfasste Ahnenprobe des Carl Friedrich Reinhold v. Baumbach, wegen Aufnahme in den deutscheu Orden, von der grössten Wichtigkeit. - Die Familie, welche neuerlich auch in Thüringen mit Kamherg und Klein-Töpfer im Kr. Mühlhansen hegütert worden ist, auch lünebnrgische Lehne besitzt, hat in Hessen fortgehlüht und bis auf die neueste Zeit haben Sprossen derselhen hohe Ehrenstellen und Würden hekleidet. Unter diesen sind zu nennen: der Director des kurhess. Obergeriehts zu Rinteln, v. B. (1840) der jetzige knrhess. Oberjägermeister, Kammerherr Ernst v. Baumbach, der grossh. hadensche Hofmarschall Theodor Freih. v. B., der k. württemh. Generallieutenant v. B., Gonvernenr der Residenz Stuttgart, der k. württemh. Oberstlieutenant v. B., Adjutant Sr. Maj. des Königs etc.

Gaule, I. 8, 52 u. 83. — Schamanf, S. 42. — Estor, Absemptobe, S. 145—320. — Wenck, hers. Landesgreich, H. Pix. v. 1355. — Rommel, Greich, von Hessen, I. Anm. 8, 278. B. 11. Anm. 8, 272 u. 222, IV, Anm. 8, 429. a. v. u. 0. — N. Pr. A.-I. V. 9, 28. — Prh. v. 6. Assert-berd, S. 38. — Prh. v. Leichen, I. 8, 39 u. Hl. 8, 190. — Selebmacher, I. 40. — v. Meding, I. 27. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 127. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 127. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, I. 8, 32 u. L. 129. — W.-B. 6. Selebv. States, III. 67. — Areceler, III. 67. — Are

Banmbach v. Kronenschwert. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1821 für Franz Baumbach, k. k. Hauptmann, mit dem Prädieate: v. Kronenschwert.

Megerie v. Mühlfeld, Ergina, Bd. 8, 240.

Baumberg, s. Bourguignon v. Baumherg, Freiherren.

Banmberger, Freih. Prenssischer Freiherrnstand. Diplom vom 20. Oct. 1789 für Anna Regina Luise verw. Bodet, geh. Sandherg und für die Kinder derselben. Der Familie stand im Anfange dieses Jahrh, das Gut Siethen im Kr. Teltow der Provinz Brandenhurg zn. Der Stamm ist später wieder ausgegangen.

N. Pr. A.-L. I. S. 187 a. III. S. 3. — Frk. v. Ledebur, L. S. 39 a. III. S. 190, — W.-B. d. Pr. Mon. II, 22. — Kaeschke, IV. S. 26.

Baumeister (in Blau anf einer silhernen Mauer ein silberner Wartthnrm) Reichsadelsstand. Diplom vom 12. Dec. 1792 für Friedrich Ottomar Baumeister, Standartjanker im kursächs. Cürassierregimente Kurfürst. Der Stamm ist, so viel hekannt, mit dem Diplomsempfänger wieder ausgegangen.

Handschr. 'otta, - W.-B. d. Siichs, Stant, III, 68, - Kneschke, IV, S. 26,

Baumeister, Edle v. Erbländ.-österr, Adelsstand. Diplom von 1754 für Johann Ferdinand B., k. k. Münz- und Bergwesensdirections-Hofeollegiums-Canzlist, mit dem Prädicate: Edler v. Megerle v. Mühlfeld, Ergana,-Bd, 8, 240,

Baumgart (in Roth ein anfrechtstehender, silherner Schlüssel, welcher oben rechts anstatt des Bartcs einen Haken hat). Thorner Patriciergeschlecht, welches noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. vorkam.

Frh. v. Ledebur, 111. 8. 120.

Baumgarten (in Silher ein gestürzter rother Sparren). Altes, haverisches, zn den Dynasten zählendes Adelsgeschlecht, welches auf der uralten Veste und Herrschaft Banmgarteu, auch Freien-Baumgarten genannt, in Niederbayern, welche Herrschaft jetzt den Grafen v. Areo zusteht, herrschte. Einer der ersten bekannten Sprossen des Geschlechts, welches mit den Grafeu Hals, wenn nicht eines Stammes, doeh vielfach versippt war, ist Werigant Nobilis de Ponmgarten, welcher 1140 in Briefen des Klosters Vormbach vorkommt. Im 14. Jahrh. erlosch der Stamm.

Wig. Hundt, 1. S. 290. - Handschr, Notis, d. Hrn. Pris. v. Leoprechting.

Baumgarten: die Grafen zu Ering und die Freiherren zu Hundtshaint, s. Paumgarten, Grafen.

Baumgarten, Baumbgarten (in Blau anf grünem Boden ein goldener Lowe, welcher ein goldenes Füllhorn mit drei Rosen, zwei rothen und einer weissen, hält). Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom 2. Jan. 1675 für Johann Erhard B., salzburgischen Hofrath und Capitelssyndieus. Der Urenkel desselhen, Johann Wilibald v. B., geh. 1744, quiesc. k. haver. Hofkammerrath und Rentheamter in Eichstädt, wurde mit den drei Söhnen seines verstorhenen Bruders, Ludwig Victor v. B., Joseph Heinrich, geb. 1772, Pfarrer in Altdorf, Wilihald Xaver, geh. 1776, Landgerichtsassessor in Heidenheim und Franz Xaver, geb. 1784, Landgerichtsassessor in Riedenhurg, in die Adelsmatrikel des Königr. Bayern eingetragen.

v. Lang, S. 291. - W.-B. d. Kgr. Bayern, 1V, 76. - v. Hefner, 11, 75 u. S. 69.

Baumgarten in Oesterreich und Sehlesien, s. Baumgartner, S. 234.

Baumgarten (Schild von Schwarz and Blan quergetheilt mit einer goldenen Krone, durch welche ein senkrechtgestellter Pfeil und zwei gekrenzte Lauzen gesteckt sind). Hinterpommersches Achelsgeschlecht, welches scholn 1730 mit einem Rittergute zu Paratselnin fix. Lauenburg-Bütow begütert war und aus welchem mehrers Sprossen in der k. preuss. Arnee dienten. Peter Christoph v. B. aus Lauenburg war 1756 k. preuss. Major und von seinen Sohnen stand der eine als Lieutenan bei dem Infant. Reg. v. Vitualis. Ein Hamptnam v. B. bei der Magdeburger Füsilirgarde trat 1809 als Major aus dem aeftien Dienste.

Banmgarten. Reichsadelsstand. Bestätigungsdiplom desselben von 1732 für die Gebrüder v. Baumgarten: Franz Joseph Emanuel, k. k. Hoffourier, Georg Carl, kurbayer. Hofkammerrath und Johann Georg Michael. fürstl. eichstädtisehen Forst- und Jägermeister.

Meyerte v. Mühtfeld, Enging.-Bd. 8, 240.

Baumgarten, Freih., s. Fenzel v. Baumgarten zu Grnb, Freih.

Baumgarten, s. Gärtner v. Banmgarten.

Banmbgartner v. Baumgarten, Freih, (Schild geviert mit einem über die Schildesmitte gezogenen Querbalken, welcher rechts mit drei schrägrechten, goldenen Balken, links mit drei goldenen Sternen belegt ist. 1 in Roth auf grunem Hügel eine goldene Krone; 2 und 3 in Blau ein einwärts gekehrter Greif und 4 in Roth ein grünender Olivenbaum, über welchem eine weisse Taube, mit einem Oelzweige im Schnabel, schwebt). Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 17. Nov. 1722 für Valentin v. Baumbgarten, k. k. Ober-Feld-Kriegseommissar. Derselbe stammte aus einem bayerischen Adelsgeschlechte, hatte sich aber nach Ungarn gewendet und wurde 1712 mit dem Prädicate: v. Baumgarten wegen seiner und seiner Vorfahren Kriegsthaten nnter den Landesadel aufgenommen. Mit der Freiherrnwürde war gleichzeitig die Aufnahme unter die ungarischen Magnaten verbunden. Aus seiner Ehe mit Eva Freiin v. Mesko, verw. Grf. v. Fiagovitz, stammte, neben einer Tochter, Maria Theresia, ein Sohn, Matthias Joseph, welcher sieh als Commandant des k. k. Heisterischen Regiments in den Türkenkriegen auszeichnete. Letzterer war mit Anna Grf. L'Auglet vermählt. Aus dieser Ehe entspross Freih. Joseph, verm. mit Barbara v. Mosel und von diesem Joseph der Jüngere, verm. mit Jeannette Freiin v. Hauer. Letzterer diente sehr lange in der k. k. Armee nnd starb später als k. k. pens. Oberstlientenant. Von 13 Kindern desselben leben noch folgende fünf: Freih. Albert, k. k. pens. llauptmann: Freiin Cacilie, Wittwe des k. k. Hanptmanns Wilhelm Ritter v. Ohm; Freih. Joseph, Deehant und Propstpfarrer zn Unter-Frauenhaid im Oedenbnrger Verwaltnigsgebiete; Freih, Rudolph und Freih, Paul, k. k. Hanptmann a. D., Oberstuhlrichter beim k. k. politischen Stuhlrichteramte zn Neutra im Pressburger Verwaltungsgebiete. Letzterer ist mit Josephine Freiin v. d. Lippe vermählt, und ans dieser

Ehe stammen drei Söhne, Arthur, Paul, Emilian und eine Tochter, Engenie.

Geneal, Taschenb. d. freih, Häuser, 1859, 8, 23 u. 24,

Baumgartner, Baumgartner, Banmbgarten, Banmgarten (Schild geviert: 1 und 4 ouergetheilt: oben in Silber ein grüner Sittig mit rothem Halsbande und unten in Sehwarz eine silberne Lilie; 2 und 3 von Gold und Blan sehräglinks getheilt, mit einem Löwen von gewechselten Farben). Altes, ursprünglich Augsburgisches Patrieiergeschlecht, welchem im Bisthume Augsburg das Erbmarschallamt zustand. Conrad Baumgärtner lebte um 1300 nud von den Nachkommen desselben stand Johann B. bei dem Könige Matthias Corvin in Ungarn und bei dem K. Friedrich III. in grossem Ansehen. Johanns gleichnamiger Sohn nannte sich zuerst Freiherr und zwar v. Hohensehwangow. Derselbe, welcher sich 1512 mit einer Fugger vermählt hatte, war als Rechtsgelehrter zu seiner Zeit sehr bekannt und kam 1548 in den Augsburger Rath. Von den Söhnen desselben fiel David als ein Opfer der Grumbaehsehen Händel und von den Söhnen Davids blieben Carl und Philipp als Hauptlente im Kriege, Maximilian aber vermählte sieh um 1620 mit einer v. Wolffurt. Im freiherrliehen Wappen war der Schild quer und in der obern Hälfte der Länge nach getheilt, also dreifeldrig 1 der oben beschriebene Sittig und unten die Lilie, 2 in Roth ein weisser Sehwan und 3 der oben erwähnte Löwe: Siebmacher, I. 24: Banmbgarten, Freiherrn. - Aus Augsburg kam die Familie aneh nach Nürnberg und erlangte daselbst das Patriciat. Hieronymus Banmgärtner, ein vornehmer Rechtsgelehrter und Freund der Reformation, vertrat Nürnberg 1530 auf dem Reichstage zu Angsburg. Später, 1726, ist in Nürnberg das Geschlecht mit Johann Paul Banmgärtner (Baumgarten) auf Hohenstein, Lanerstadt etc. des ältern Geh. Raths Septemvir und ersten Kriegsrath erloschen. - Wie Henel, Sinapius u. A. annehmen, war die im 14. nnd 15. Jahrh. in Sehlesien vorgekommene Adelsfamilie v. Baumgarten eines Stammes mit den erwähnten Patrieierfamilien in Augsburg und Nürnberg und führte auch das Wappen dieser Geschlechter. Augustin v. Baumgarten kommt 1396 als Zeuge in einem Frankensteinschen Briefe vor und 1480 wird unter der Regierung des Herzogs Friedrich I. zu Liegnitz der "wohltüchtige" Hans Baumgarten von Jesehkendorff im Liegnitzischen genannt.

Sinapius, I. S. 248 u. 249 u. II. S. 515. — Gaube, I. S. 63-65 nach Bucelini, Stemmat. n. Stengel, August, Visdelic, Comm. P. II. c. 65. — Siebmacker, I. 40: Die Baumgsriner, Oesterreichisch.

Baumhaner. Ein seit dem 15. Jahrh. mit Sohl- und Kothgütern zu Gross-Salza (Prov. Sachsen, Reg.-Bez. Magdeburg) belehntes Adelsgeschlecht, welches in der Mitte des 17. Jahrh. erloschen ist. Frb. v. Intelser, I. 8, 39.

Baumkirchen, Freih. Altes, tirolisches Adelsgeschlecht ans dem Stammhause Banmkirchen, welches namentlich durch Andreas Freih. v. B., Herrn zu Glaning, Landeshauptmann in Steiermark etc. bekannt geworlen ist. Dersolhe leistete 1452 dem Naier Friedrich III. gegen die Ungarn and Böhmen, so wie auch 1462 dem
Anfruhre der Bürger in Wien, wesentliche Dienste und erhölte
dem Anfruhre der Bürger in Wien, wesentliche Dienste und erhölten
von demselben, neben mehreren fütern und der Landesbaupunssehaft in Steiermark, den Freiberrnstand, doch begab er sich nachber unter den Schutz des Königs Matthiss in Ungarn, diente denselben gegen den Kaiser, wollte sich aber später bei Letzteren
vertheidigen, hat am 24 Stumden um sieheres Geiet nach einer
musste die ihm gestatteten Stunden der Sieherheit thereskreiten
und wurde — enthauptet. Der Sohn desselben, Freih. Wilhelm,
worde um 1496 k. Geb. Rath, haff den Frieden mit dem nagarisehen Könige Laidslaus schliebesen und schlos 1505 den Stamm.

Gaube, 11. S. 45 u. 46 nach Birken, Spiegel der Ebren, Lib. V. c. S. 19, Spangesberg, Adelsspiegel, P. II. u. Pauthaleon, Prosopogr, P. 11.

Bannach. Altes, frinkisches Adelsgesehlecht, welebes im 13. und 14. Jahrb. vorkommt und zu der Ritterschaft des Cantons Baunach gehörte. Hans v. Baunach, verm. mit Mezza v. Masshach (Biedermann a. u. n. 0. Tab. 235) war 1270 bekannt, Elisabeth v. B. war 1300 mit Courad v. Ostheim vermählt (Biedermann, Tab. 120), Heinrich v. B. tritt 1356 als Domherr zu Bamberg auf und Elss v. B. war 1365 verm. mit Hans jun. v. Burdian zu Münerstatt (Biedermann, Tab. 212).

Biedermann, Geschlechts-Reg. d. Orts Baunach. Tab. 211.

Baur (in Gold ein rother, goldgegitterter Querhalken). Altes, niederrheinisches Adelsgeschlecht, welches sich auch Bure, Burne, Bawir und Buir schrieb. Dasselhe theilte sich in zwei Linien, in die v. Bauer zu Baur nach dem Stammhause Baur im Amte Mettmann hei Erkrath uud in die v. Pauer zu Frankenberg, nach einem Rittersitze hei Aachen, welcher durch eine Erbtochter, Elise v. Merode, gen. Frankenberg, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. in die Familie kam. Später theilten sich die Linien uoch in die zu Baur und zu Romilian bei Homberg. Die v. B. zu Baur führten das obeu angegebene Stammwappen, die v. B. zu Frankenberg aber vermehrten ihr Wappen mit dem Frankenberger Wappen: in Schwarz funfzehn (5, 4, 3, 2, 1) goldene Münzen. - Fahne gieht zwei Ahstammungen: die der B. zu Frankenberg und der B. zu Bauer Erckrath und Casparsbroich. Die erste Ahstammung heginut mit Hermann v. Pnir, verm. mit der ohengenannten Elise v. Merode, genannt Frankenberg und als Ur-Ur-Enkel ist der 1681 zum Freiherrn ernannte Johann Friedrich, Herr zu Frankenberg, Bockum und Romilian, fürstl, jülieh-berg. Kammerrath, Amtmann zu Lewenberg und Oherst, anfgeführt, dessen Sohn, Friedrich Franz, Graf v. Frankenberg, Geheimerath, General der Cavallerie und Amtmann zu Lewenberg und Lülsdorff, gest. 1726, die Stammreihe sehliesst. Die Abstammung der B. zu Bauer Erckrath und Casparsbroich beginnt mit Henrich v. Baur 1478 uud schliesst im 7. Gliede mit Carl v. Baur, dem Letzten der Familie, welcher wahrseheinlich in deu ersten Jahrzehnten des 18. Jahrh. noch lebte. Von der ehen besprochenen Familie ist übrigens eine andere niederrheinisebe Familie v. Lauer zu Baur zu uuterscheiden, welche ein gezahntes, goldenes Kreuz führte. Doeb fehlen über Letztere weitere Nachrichten.

Falare, I. S. 19 a. 20 a. II. S. 5. — Niebauccher, II. 112. — Petter, Wappen a. Stamtafela der Bergischen Bitterschaft, Tah. 1. — Robert, Ettemstarscrichen, I. Tah. 3 a., Derselbe, Landst, Adel d. Grossit, Niederrhein, — W. B. d. Pr. Rhemproving, II. Tab. 2 Nr. 4 u. S. 123.

Baur v. Eysseneck, Freih. (in Gold ein schräglinker, blauer Balken, welcher mit drei übereinander stehenden, silbernen Lilien besetzt ist). Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 25. Jul. 1856 für Adalbert Baur v. Eysseneck, k. k. w. Geb. Ratb und Feldmarschalllieutenant. Der Stammvater des aus Oesterreich stammenden Geschlechts, welches 16. Jul. 1594 einen Wappenbrief erhalten hatte, Johann Martin Banr, Frankfurter Reichsschnltheiss. wurde 1. Oct. 1618, mit seinem Bruder, Christian Baur, mit dem Prädicate: v. Eysseneck, in den Reichsadelsstand erboben und diese Standeserhöhung wurde vom K. Ferdinand II., 17. Sept. 1619 bestätigt, in welchem letzteren Jahre die Familie auch iu die Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zn Frankf. a. M. aufgenommen wurde. Die genannten zwei Brüder stifteten zwei Linien, von welchen die des Ersteren noch blüht, die des Letzteren aber, deren Sprossen im Würzburgischen hohe Würden bekleideten, wieder erloschen ist. Ein Zweig dieses ehemals sehr zahlreichen Gesehlechts führt in Folge von Adoption den Namen: v. Fiehard, genannt Baur v. Eysserreck, s. den Artikel: v. Fichard, und hat die Nutzniessung des v. Fiehardsehen Familienfideieommisses. - Der obengenannte Freih. Adalbert, geb. 1785, vermählte sich 1831 mit Franzisca Löhrl, verw. v. Fichard, gen. Baur v. Eysseneck, geb. 1796. Derselbe hatte zwei ältere Brüder, Philipp Carl und Johann Maximilian. Philipp Carl Banr v. Eysseneck, geb. 1780, gest. 1849, grossherz. badischer Kammerherr nud Geh. Rath, vermählte sieb mit Friederike Wilhelmine Jacobine Gerstlacher, geb. 1855 und aus dieser Ehe stammen fünf Töchter, Adelheid verm. Freifrau v. Röder-Diersburg, Emma, Luise, Ida und Eugenie, Gemahlin des herz. nassauischen Oberstabsarztes und Majors Dr. Ebhardt, von Johann Maximilian aber, welcher den Namen: v. Fichard, gen. Baur v. Eysseneck führte, gest. 1846, k. k. Obersten des Geniecorps, stammt aus der Ehe mit Valerie Grf. zu Welsperg-Raitenau, geb. 1809, verm. 1833, ein Sohn, Maximilian Freih. v. Fichard, geuannt Baur v. Eysseneek, geb. 1836, k. k. Lientenant im 9. Geniebataillon.

Bictermonn, Geschl. Reg. d. Orts Gebirg, Tab. 225. — N. geneal Handb. 1777. 8, 185-187 a. d. fl. Adergi, — Georal, Taschenb. d. freils, Hlaser, 1859, S. 24 a. 25. — Siebmacher, I. 101. v. Kysenegg, Frankierk. — Tyref, l. 181. — Siebenkees, I. S. 248. — Maericke, III. 8, 36 u. 37.

Barmedster (Schild quer getheilt: oben ein aufwaebsendes Kinhorn und unten ein Fluss). Ein naher nieht bekanntes Adelsgesehlecht, aus welchem mehrere Sprossen in der k. prenss. Armee dienten. Ein Oberst v. B. commandirte 1836 das k. preuss. 38. Infant. Rez. und noch in nener Zeit (1832) kam der Garnisonauditen. Preunerlietustenat v. Barmeister, in Wesel vor.

N. Pr. A.-L. 1. S. 187. - Frb. v. Ledebur, 1. S. 39.

11. 14. 14.

Baue (Schild mit Schildeshaupte. Im rotben Schilde ein goldener Hugel mit der Spitzen, aus deren mittlerer drei gesteilte,
goldene Kleeblätter emporwachsen und im blauen Schildeshaupte
ein finafartabliger, silberner Stern und duer denselben zwei ins
Andreaskreuz gelegte Schwerter). Braunschweigischer Adelsstand,
Diplom vom 4. Oct. 1854 für den lerze braunsch-w. Übersten und
Generaladjutanten August Friedrich Bause für sieh und seine Nachkommen, "als offenkundigen Beweis der Anerkennung der von ihn
Unserm (des Herzogs Wilhelm von Braunschweit) in Gött ruhenden
Durchlauchtigsten Herrn Vater, so wie Lius Sellst geleisteten, treuen
und ausgezeichneten Dienste, so wie als Zeichen Unsers besonderen Landeskerritischen Wohlwollens."

Handschr, "Notis. - Kneschke, IV. 8, 27 m. 28.

Banssart v. Sonnenfeld, Eille und Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1721 für Maximilian Franz Baussart, k. k. Kammerdiener, mit dem Prädicate: Edler v. Sonnenfeld.

Megerte r. Michletel, Frgian. Fld. 8. 170 u. 121.

Bansse, Banssen (in Silber ein Ast mit drei Kleeblättern). Hallesches Salzpfännergeschlecht, aus welchem Joachim Reinold v. Bausse 1658 Bischdorf bei Halle besass.

Frk. v. Ledebur , 1, 8, 39 u. 40,

Bausse, Baussen (im Schilde eine Mauer, über welche ein Hund gebt). Ein mit Schligütern zu Gross-Salza, Prov. Sarbsen, Kr. Calbe, belehntes Adelsgeschlecht, aus welchem seit Anfange des 18. Jahrh. mehrere Glieder in der k. preuss. Armee gedient haben.

Frk. v. Ledebur, S. 40. Baussner, Edle v. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1718 für Bartholomäus (IL) Baussner und den Bruder desselben, Simon B., wegen ausgezeichneter Treue gegen das Erzhaus Oesterreich, mit dem Prädicate: Edle von. Dieselben waren die Söhne des Bartbolomäus (I.) B., Superiutendenten der augsburg. Confessiousverwandten in Siebenbürgen. Bartholomäus (II.), geb. 1668, starb als evangelischer Pastor zu Urbach und Decan des Hermanstädter Capitels mit Hinterlassung von vier Söhnen, von welchen Bartholomaus (III.) als Stuhlrichter zu Hermanstadt und Zacharias Gabriel als k. k. Hauptmann starb. Mit den Enkeln des Stifters erlosch diese Linie. Simon, geb. 1677, gest. 1742, war Comes der sächsischen Nation und k. Richter zu Hermanstadt. Von Letzterem stammte Samuel, geb. 1713, gest. 1780. Derselbe bekleidete die Ebrenstelle seiues Vaters und hinterliess einen Sohn, Simon Friedrich, geb. 1741, k. k. Einnehmer zu Hermanstadt, von welchem zwei Söbne, Samuel Joseph, geb. 1770 und Johann Georg Friedrich geb. 1781, entsprøssten. In der k. k. Armee stehen jetzt Joseph Edler v. B. als Oberst und Ludwig Edler v. B. als Kriegsexpeditor. Leupold, 1, 8, 149 u. 150. - Megerte v. Mühlfeld, 8, 160,

Baut, de, Freiherrn. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1802 für den k. k. Obersten de Baut, Commandanten des Bellegardeschen Infant. Reg., wegen 42 jähriger Dienstleistung.

Megerte v. Mühtfeld, 8. 36.

Bants, Cappler v. Oedheim, genaunt v. Bants (in Roth ein silberner Querhalkeu). Altes, schwähisches, in Württemberg hlühendes, freiherrliches Gesehlecht, welches zur ehemaligen fränkischen Reichsritterschaft des Cantons Odenwald gehörte und das Prädicat: Oedheim von dem gleichmaligen Stammhanse führt. Der ursprüngliche Name war Cappelar, auch Capplar v. Oeden und der Zuname Bautz kam erst später auf. Die fortlaufende Stammreihe beginnt mit Heiurich, der 1280, mit Anna v. Gültlingen vermählt, zn Nordheim lehte und der Urenkel desselhen, Ulrich, um 1402 verm. mit Kunigunde Münchin v. Rosenberg, kommt, nebst seinem Bruder Heinrich, zuerst mit dem Beiuamen: Bautz vor, welchen seitdem und his jetzt alle Nachkommen geführt hahen. Ein späterer Nachkomme Ulrichs, Hans Wolf, gest. 1588, war Ritter des Malteserordens und von den vier Brüdern desselhen waren Wolf Dietricb und Wolf Conrad Domherren zu Bamberg und Würzhnrg, Wolf Ulrich war Ritter des dentseben Ordens und Comthur zu Heilhronn uud Wolf Eherhard, gest. 1658, warde durch seine Gemahlin Margaretha v. Elz der weitere Stammhalter des Geschlechts. Im vierten Gliede stammten von demselben nehen Anderen die Brüder Gottfried, k. bayer. Kämmerer und Generalmajor, Siegfried Wilhelm und Christian Wolfgang, gest. 1825, k. württemb. Hauptmann, verm. mit Auguste v. Dressky, gest. 1852. Aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt der Familie, Freih, Gustav Wolfgang, geb. 1803, Herr auf Oedheim etc., verm. mit Therese Elconore v. Bühler und es leben zwei Söhne, die Freiherren Heinrich, geh. 1835 und Hermann, geh. 1838. Vom Freih. Siegfried Wilhelm stammt Freih. Gottfried Carl, k. württemb. Lieutenaut a. D.

Hiedermann, Geschla-Reg. dt. Orte Oderwald, Tab. 202 u. 203. — N. geneal, Haudb. 1778.
 S. 22. — Gewell, Taschenb. d., freib. Hässer. – Adelsb. d. Kgr. Waitrenb. — Nichendeler,
 h. 196. — Nalzer, S. 596. — s. Meding, Hh. S. 190. — Adels u. W.-B. d. Kgr. Warttemberg.

Bastz, Bastzes. Ein im 18. Jahrh. in Meklenhurg und in der Mark Braudenburg angesessenes Adelsgesehlecht, welches aus Brabant gestammt haben soll. Tobias v. B. hesass 1700 Commin in Meklenburg und 1703 Teurow und Gross-Bresen in der Mark Braudenburg. Frb. v. Ledelsev. 1. 8, 40.

Barafa, Wilhelm v. Bavaria, Freih. v. Hollinghofen (einem Gute unfern der, Ruhr bei Werl im jetzigen Kreise Arrasherg der Provinz Westphalen), ein Neffe des Erzhisehofs von Cöln, Ferdiumal Herzogs von Bayern, somit aus firstl. haper, Stamme, war und 1618—1624 Marschall und Landdrost im Herzogth. Westphalen, 1636 Coadjutor von Stablo und nuter dem Erzhischofe Ferdhalen, Grand Fürstlatz zn Stahlo und Malmedy. Derselhe starh 1637 und 1001 linghofen fiel an die Kinder seiner Sehwester, die Freiherren 1857 und 1001 linghofen fiel an die Kinder seiner Sehwester, die Freiherren 1861 n. 1918. Sourse, La. 1088. — N. Fr. A.-L. I. & 107. — Fr. S. Leitber, I. S. 60 m. Ill.

Bavenden, Boventen, Boventhien. Altes, hereits im 14. Jahrh. hekanntes, hrannschweigisches Adelsgeschlecht, aus welchem Albert v. Bavenden von 1477 his 1485 Abt des Klosters St. Michaelis zu Lüneburg war. Die Familie war im Lüneburgischen nud im Calenbergischen angesessen, sebrieb sich auch Bavenden und Boventen und beide Schreiharten gehörten, wenn auch dagegen, v. Mcding, 11. S. 724, ein Zweifel erhohen worden ist, einem Stamme au, welcher, zuletzt im Caleubergischen, 1528 erloschen ist.

Handschriftl Summl. alter Urkunden. — Schannat, S. 42, — s. Meding, I. S. 26 n. 27 u. 111, S. 823.

Bawerk, Ritter, s. Bohm v. Bawerk, Ritter.

Bawel. Ein im Adelslex. d. Pr. Mon., nur mit Angahe des Wappens (in Roth der Kopf eines vorwärts sehenden, grauen Buffels) aufgeführtes Adelsgeschlecht.

Frh. v. Ledebur, 111. 8. 191.

Bawerewski v. Bawerew, Grafen. Galizischer Grafenstand. Diplom von 1779 für Matthäus Alois und Victor, Gehrüder v. Baworow-Baworowski. Dieselben gehörten zu einem alten, polnischen, ursprünglich ans Böhmen stammenden Adelsgeschlechte, welches in Böhmen schon im 13. Jahrb, urkundlich vorkommt und zwar mit einem Bawor zu Baworow, einem böhmischen Schlosse, welcher zu genannter Zeit dem Kloster Anreae eoronae s. Spineae coronae fäuf Herrschaften verschrieb. Wenzel Bafor v. Strakonitz war um 1289 Burggraf von Clinburg und Balthasar Bafor, gest. 1620, wird 1606 als erster k. Kammerrath im Herzogthume Schlesien, und als Gesandter am k. poln. Hofe bei dem Köuige Sigismund III. genannt. - Ein anderer Wenzel Bafor wendete sieh nach Polen, machte sich in Podolien ausässig, liess sich in den alten polnischen Stamm Prus II. anfuehmen und führte, sein Familienwappen aufgehend, das Wappen dieses Stammes. Der geuannte Wenzel erhaute die Stadt Baworow, so wie die Burgen Baworow nud Ostrow nnd war zweimal vermählt, zuerst mit Catharina Kolanowska, Erbin auf Iwanice, und später mit der Fürstin Elisabeth Zbarazka aus dem regierenden Hause des Fürsten Korybul. Aus der ersten Ehe entspross ein Sohn, Johann, und aus der zweiten, Nicolaus, des Köuigs Sigismund III. in Polen vertrauter Rath, welcher seine festen Schlösser Bawarow und Ostrow wiederholt gegen die Tartaren vertheidigte und 1593 für die von den Feinden seinen Gütern zugefügten Verwüstungen von der Konstytucya Korona eine bedeutende Entschädigung erhielt. Aus seiner Ehe mit Margaretha Ahdank Skarhek stammte Wenzel, 1596 Starost auf Horodnica, Sulkowee, Sorocko, Grabowa, Hodorowice, Golkoczow und Ostrow, welche Besitzungen König August II. in Polen zn Anfange des 18. Jahrh. als Lehensgüter auerkannte und hestätigte. Nicolaus Baworowski, geb. 1639, gest. 1664, erhielt dureb Vermählung mit Barbara v. Bestwiny Kopuczynska die Güter Kopuczyuce etc. in Galizien, wo nun, so wie auch nachdem 1772 Galizien als Königreich an Oesterreich gekommen war, die Nachkommen desselben zn Halicz und Tremhowla hohe Aemter und Würden bekleideten. - Das Geschlecht hlüht in neuster Zeit in zwei Stämmen, vou welchen der eine die Familie des Grafen Adam, der andere die des Grafen Joseph nmfasst. Graf Adam, gest. 1852, war mit Emma Grf. Lewicka vermahlt und aus dieser Ehe entsprossten ein Sohn, Graf Joseph, k. K. Kammerer und zwei Tochter, Maria, vermählte Grf. Goluchowski, geb. 1823 und Pauline, verm. Grf. v. Los, geb. 1831. Von den Geschwistern des Grafen Adam ist Grf. Marie mit dem Grafen Grocholski vermählt und Graf Nicolaus Provinzial im Josutienorden. Vom Grafen Joseph, gest. 1841, stammen aus der Ehe mit Felicie Grf. Starzeinska drei Sohne, die Grafen Vladimir, Victor mid Wenzel, K. K. Rittmeister in d. A. Vom den Geschwistern des Grafen Joseph vermählte sich Graf Michael, k. K. Kimmerer mit Johanna v. Korytowska, aus welcher Ehe Grf. Lounline und die Grafen Links Grafen Starzeinski und Grf. Henriette ist mit dem Grafen Steverin Drobolowski vermählt.

Megerle v. Mühlfeld, Ergánz.-Bd. S. S. — Gencal, Taschenb. d. gráfi, Háuser, 1834, S. 55 u. 56 u. fl. Jahrgg. — Deutsche Grafenb. d. Gegouw, 111, S. 12 u. 13.

Bayard, Edle v. und Freih., s. Bonnet v. Bayard, Edle v. und Freiherren.

Bayer v. Bayersburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1815 für Carl Bayer, k. k. Hauptmann, mit dem Frädicate: v. Bayersburg. — August B. v. B. war 1856 k. k. Major im 35. Infant.-Reg. Mearte. v. Mikhfeld, Region.-Ibd. 8, 241.

Bayer r. Bayersfeld. Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom von 1814 für Johann Bayer, pens. k. k. Oberstwachtm. und Commandanten des 4. Olmützer Landwehrbataillons, mit dem Prädicate: v. Bayersfeld. — Johann B. v. B. war 1856 k. k. Oberkriegscommissar und Vernflegsbegirksleiter in Wien.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz,-Ild, S. 241.

Bayer, Edle v. Erhläud.-österr. Adelsstand. Diplom von 1791 für Thaddaus B., bölmischen Laudesprotomedicus, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Mühlfeld, S. 160.

Bayer \*\*. Båreaherg (Schild quergetheilt: oben in Silber drei!
1 und 2] rothe Sterne und unten in Schwarz ich mit einen Schwarz ich mit einen Schwarz ich werden der Schwarz ich mit einen Schwarz ich werden in Kgr. Wurttemberg bestätigter und auerkannter Adels-stand. Adel-diplom vom 15. Nov. 1806 für den Hauptmann Theodor Bayer aus Alfdorf in Oberschwaben, mit dem Pradicate: v. Ehrenberg, und kwarttenb. Bestätigungsdiplom vom 16. Juni 1834. Friedrich B. v. E. ist jetzt k. württenb. Oberst und Mitglied der Bundes-Militatirommission vom 8. Armeecorps.

Cast, Adelsb. d. Kgr. Württemb., 8, 408. — W.-B. d. Kgr. Württemb. 8, 45 u. Nr. 174. — Kneschke, 1, 8, 26.

Bayer v. Heldelberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1804 für Anton B., k. k. Rittmeister bei den Szekler Husaren, mit dem Prädicate: v. Heidelberg. Maggele v. MidMydd, 8, 109.

Bayer, Bayr zu Nieder-Dürrnbach (Schild geviert: 1 und 4 der Länge nach getheilt, rechts in Silber und links in Roth ein aufrecht gestellter Adlersflügel von gewechselten Farben und 2 und 3 in Schwarz zwei goldene Querhalken). Altcs, niederösterr. Adelsgeschlecht, ans welchem Georg Bayer zu Nieder- (Nider-) Dürrnhach, k. k. Schlüsselamtmann zn Crems, 23. Dec. 1575 als Landmann unter die neuen Geschlechter des niederösterr. Ritterstandes anfgenommen wurde. Derselhe war in erster Ehe mit Anna v. Concin und in zweiter mit Helena v. Lassherg vermählt und hinterliess drei Söhne, Christoph Adam, Georg Ehrenreich und Hans Hermann, und zwei Töchter, Anna Elisabeth und Maria Magdalena, von welchen Erstere sich zuerst mit Ulrich Frühwirth zum Friedhof, dann aber mit Hans Ludwig Sigmär zu Schlisselherg, Letztere aber mit Christoph v. Lassherg auf Leutmannsdorf and Ochsenburg vermählte. Von den Söhnen hinterliess nur Hans Hermann, welcher vor 1614 starb, aus der Ehe mit Susanna Barhara v. Winkler zu Kirchberg einige Töchter, Georg Ehrenreich Bayer zu Nieder-Dürrnhach, Burgschleinitz, Felss und Arndorf aher, verm. mit Maria Beata Freiin v. Preysing, überlehte seine Brüder, ohne Kinder zu hahen, und schloss 1615 den Mannsstamm des Geschlechts. Wissoritt, I. 8, 321 u. 322.

Bayer v. Waldkirch. Erbländ.-österr. Adelsstand mit dem Prädicate: v. Waldkirch. Carl Bayer v. Waldkirch stand 1856 als Major im k. k. 61. Infant. Reg.

Bayerhuber v. Ilweb, Ritter. Böhmischer alter Ritterstand. Diplom von 1723 für Augustin Bayerhuher v. Huch, höhmischen Hofrath: Megerte v. Michtfeld, Krajion. Bd. S. 121.

Bayermann. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1775 für Franz Carl Bayermann, k. k. Frager Garnisonsartillerie-Hauptmann. Master. Miklidel. Erünn. Fd. 9, 241. — Suppl. vs. Stebm. W. St. NI. 5.

Bayera, Ritter und später Grafen. Emanuel Franz Joseph, nardiricher Sohn des Kurfürsten Maximilian Emannel Carl v. Bayera mit einer verw. Grl. v. Arco, geb. Lonchier, führte erst den Titel eines Ritters und dann eines Grafen v. Bayern. Derselbe ging in K. franz. Dienste, wurde Brigadier in der franz. Armee, später Marschall, Grand von Spanien etc., vermählte sich 1725 mit einer Enkelin des k. franz. Grosscanders Fontchartrain und nach dem Tode derselhen, 1736 mit Maria Josepha Grf. v. Hobenfels, aus welcher letzteren Ehe ein 1742 geborner Sohn stammte.

Gaube, H. S. 46 u. 47 nach Hübner, Suppl. zum genesl, Handb., p. I.

Bayersburg, s. Bayer v. Bayershurg.

Bayersdorf. Altes, friahisches Rittergeschlecht, welches mit dem althayerischen Geschlechte v. Bayrstorff, s. naten den betteffenden Artikel, nicht zu verwechseln ist. Das Stammhaus desselhen war das später fürstl. hrandenh-eulmhachsele, jetzt k. bayer. Städatchen Bayersdorf unweit Erlangen an der Rednitz, welches aber schon in der Mitte des 14. Jahrh. aus der Hand der Pamille in die der v. Anrach kam. Melchior v. B. soll 1996 dem Turniere zu Braunschweig beigewohnt haben. Cnnigunde v. B. kommt 1396 Exactste, Destab. Adul-Les. 1

als Gemahlin des Hans v. Brand und Elisaheth 1431 als die des Hans v. Planckeufelss vor und Conrad v. B., verm. mit Elisabeth v. Deucher, wird noch 1460 genannt.

Biedermann, Geschl. Reg. d. Orts Gebürg, Tab. 309.

Bayersfeld, s. Bayer v. Bayersfeld.

Bayersheim, s. Schwitzer v. Bayersheim.

Bayerweck. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1794 für Johann Joseph B., Oheramtmanu zu Podichrad iu Böhmen.

Megerle v. Mühlfeld, Erganz.-Bd, S. 241.

Bayr von Rauhenstein, Freiherren (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Gold ein aufsteigender Bar von natürlich hrauner Farhe und links in Schwarz drei schrägrechte, goldene Balken). Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 22. Jun. 1635 für Hans Paul v. Bayr, Herrn der Herrschafteu Rauhenstein, Ranheneck, Weickherstorf bei Baaden, Vesten-Rohr, Veslau, Weinzierl und Wiselhurg, und für das ganze Geschlecht mit dem Prädicate: v. und zu Rauhenstein. - Ein aus Tirol nach Oesterreich gekommenes, von der tirolischen Familie Bayr oder Payr v. Tramin und Caldiff verschiedenes Geschlecht, in welches durch kaiserl. Diplom vom 16. Jun. 1568 für Lorenz Bayr, einen reichen Handelsherrn und den Bruder desselben, Jacob B., der Adel kam. Letzterer, verm. mit Susanna Perner v. Perneck, setzte deu Stamm durch drei Söhne, Hans Paul (s. ohen), Elias Jacoh und Helmhard, fort. Elias Jacoh war in Steiermark ansässig, zog aher später nach Regenshirg und war zuerst mit Rosina v. Creuzer, später mit Maria Salome Freiiu v. Rcgal vermählt. Aus der ersten Ehe stammte eine Tochter, Maria Jacobina, welche sich mit Lazarus dem Jüngern, Grafen v. Henckel zn Beuthen, vermählte, - Helmbard v. Bayr zu Rauhenstein, Vesslau und Weinzierl wurde 27. März 1624 als Landmann unter den neuen niederösterr. Ritterstand aufgenommen, war mit Maria Cathariua Freiin v. Greiffenherg in kinderloser Ehe vermählt, starh hald nach dem 1634 erfolgten Tode seiner Gemahlin und hinterliess sein ganzes Vermögen seinem Bruder Hans Paul und dessen Sohne. Hans Paul war 22. Mai 1623 unter die neuen Geschlechter des niederösterr. Ritterstandes aufgenommen worden, hrachte, wie ohen angegehen, den Freiherrnstand in die Familie und wurde 1635 den neuen Geschlechtern des niederösterr. Herrenstandes einverleiht. Derselbe, gest. 1657, war in erster Ehe mit Elisabeth Steger v. Sichelhach und in zweiter mit Clara Benigna Grf. v. Puechheim vermählt. Aus der zweiten Ehe stammte ein Sohn, Johann Andreas und eine Tochter, Susanna Clara. Freih. Johann Andreas starb bald nach dem Vater 1659 oder 1660 und mit ihm erlosch der Manusstamm. Die Güter fielen zu gleichen Theilen der Mutter und der Schwester zu. Erstere, Herrin der Herrschaften Wiselhurg und Weinzierl, vermählte sich in zweiter Ehe mit Wolfgang Volckard Grafen v. Hofkirchen, Letztere aber, Herrin der Herrschaften Rauhenstein, Rauheneck, Weickhersdorf, Vesten-Rohr und Veslau, wurde die Gemahlin des Carl Ludwig

Grafen v. Hofkirchen, k. k. Kämmerers, Feldmarschalllieutenants, Hofkriegsrathes etc.

Wissgrill, 1 S. 323-325.

Bayr oder Payr v. Tramin und Caldiff. Altes, tiroler Adelsgeschlecht, welches Wissgrill nur erwähnt, damit die Bayr v. Rauhenstein nicht mit demselben verwechselt würden.

Siebmacker, 1. 44.

Bayrn su Freudenfels, s. Peyern zu Freudenfels.

Baysterff (Schild quergetheilt: ohen in Silher ein schreitender, blauer Lüwe, unten blau, ohne Bild). Altes, beyerisches, turuierund hochsiffsunässiges Adelsgeschlecht, welches sich nach dem gleichnamigen Schlosse und der Hofmarch im Altmihlitale, nachst dem Schlosse Praun, nante. Zuerst kommt Ulrich de Pairstorf, miles, 1280, in Briefen des Klosters Weltenburg vor, woselbst die Familie auch ihr Biegrichis sund Seelgericht hatte. Das Geschlecht machte sich in deu Diensten des Landes vortheilhaft bekannt und ist im 16. Jahrb. vermuthlich mit Johann Dippold v. Baystorff auf Oberstotzingen, welcher noch 1574 Vormund der Kinder des Veit von Pappenheim war, erloschen.

Handschriftl, Notiz. d Ilro, Freib. v. Leoprechting u. Stammbuch von Possenhofen, 8, 114.
— Siehmacher, 1, 93: v. Payrsdorf, Bayerisch.

Bayrierff, Frelines and Gräfines (Wappen das im vorstehenden Artikel beschriehen Wappen des erloschenen Geselbechts v. Bayrstorff). Bayerischer Freiherren- und Grafenstand. Freiherrudiplom von 1. Oct. 1823 far Maris Sophia Petin, Genablin inker Hand des Prinzen Carl von Bayern, mit ihren Tochtern, unter Bellegung des Namens und Wappens des ausgestorbeuen allabayerischen Geschliechts v. Bayrstorff, und Grafeudiplom von 1841 für dieselhe mit ihren dier! Occletern.

W.-B. d. Kgr. Bayers, IX. 93, X. 55 u. XIII. 5. - v. Hefner, II. 1 u. 8. 6,

Gelehrtes Preussen, 3. Quart. 8, 160. — Gauke, 1f. 8, 47 n. 48. — N. Pr. A.-L. 1, 8, 188.

Beaufort (in Blau, eine weisse, schwarz ausgefügte Festung mit 3 Zinnen, aus welcher eine Jungfrau in godenem Gewande mit blauem Kragen und Aufschlägen und rothem Gürtel, in der Rechten einen Spiegel haltend, aufwichst). Altes, französisches Adelesse sehlecht aus dem Hause Roncy in der Champagne. Alexander

v. Beanfort-Roucy hegah sich 1684 in Folge der Religionsstreitigkeiten nach Holland und der gleichnamige Sohn desselben. Herr auf Diesdonk bei Geldern, trat 1702 in k. preuss. Kriegsdienste und starh 1743 als k. preuss. Generalmajor und Regimentschef mit Hinterlassung von 15 Kindern. Zahlreiche Sprossen des Geschlechts, in dessen Hand das Gnt Diesdonk verbliehen ist nnd welches in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh, auch in Westphalen mit Heide im Kr. Herford hegütert wurde, haben in k. prenss. Militairnnd Civildiensten gestanden. In die Adelsmatrikel der preuss. Rheinprovinz ist die Familie unter Nr. 67 in die Classe der Edellente (Franz Carl v. Beaufort, Hans Diesdonk bei Geldern, 22. Jun. 1829) eingetragen worden.

N. Pr. A.-L. 1. S. 189 u. 190. - Frh. r. Ledebur, 1. S. 40. - W.-B. d. Pr. Rheluprov. I. Tab. IV. Nr. 8 u. S. 8 u. 9.

Beaufort, s. Du-Mont de Beanfort v. Perg- nnd Bnrgherg. Beaufort, Jeanueret de Beaufort (im Schilde eine weisse Burg mit drei Thurmen etc. Auf dem mittelsten Thurme steht eine Lanze mit goldenem Fähnchen und aus jedem der Seitenthürme geht ein goldener Pfeil hervor). Altes, ursprünglich ans Italien and Frankreich stammendes, später in die Schweiz und die Niederlande gekommenes Adels- und Baronengeschlecht, welches als Ahnherrn den Jeanneret Pierre Charles de Beaufort annimmt, welcher nm 1268 starb. Ein Nachkomme desselhen, Josna de Beanfort, verliess in den Unrnhen, welche im 15. Jahrh. Oheritalien hewegten, sein Vaterland, ging nach Frankreich und erwarb in der Danphiné hedeutende Besitzungen. Ein zur reformirten Confession ühergetretener Zweig des Geschlechts verliess, nach Aufhebung des Edicts von Nantes, 1681 Frankreich und wendete sich nach Nenfchâtel. Seit dieser Zeit kamen mehrere Sprossen der Familie in den prenss. Staatsdienst. Scipio Baron Jeanneret de Beaufort war früher der Gesandtschaft am k. dän. Hofe attachirt und später Gonvernenr der Militairacademie zn Berlin und François Lonis v. Jeanneret Baron v. Beanfort starh 1853 als k. preuss. Oberst a. D. N. Pr. A.-L. I. S. 188 u. 189. - Frh. v. Ledebur, L. S. 40.

Beaulieu-Marconnay, Freiherren. Altes, französisches, aus der Provinz Poitou stammendes Adelsgeschlecht, als dessen Stammvater einer der alten Grafen v. Blois, Renand de Blois, Comte de Marche angenommen wird, welcher einem jüngeren Sohne nm 989 la terre de la Marche gah. Seit dieser Zeit kommt der Name Marchedonnay (la Marche donnée) vor, welcher Name später in Marconnay ahgekürzt wurde. Das Stammhaus Marconnay steht noch jetzt auf der Grenze von Poiton und der Tonrraine (beides westliche Provinzen Frankreichs) und dem Geschlechte stand der Marquistitel zn. Guicheux de la Marchedonnay vermählte sich 1352 mit Eleonora, Tochter des Königs Johann II., des Guten von Frankreich und fiel an des Königs Seite 1356 in der Schlacht bei Poitiers nnd Jean de Marconnay nahm 1429 in der Schlacht hei Patay den englischen Feldherrn Talhot gefangen. Im Laufe der Zeit hreitete sich das Geschlecht weit aus und im 17. Jahrh. blühten fünf Zweige: der älteste blieb katholisch, die anderen vier wurden protestantisch und nach Anfhebung des Edicts von Nantes verliessen letztere Frankreich. Die Beaulien-Marconnav wendeten sich nach Hannover, die Châteaunen-Marconnay nach Holland. die Mornay-Marconnay aher und die Blanzai-Marconnay nach Brandenburg. Die drei letzteren Zweige sind erloschen und der älteste Zweig in Frankreich hesteht nnr noch aus dem Marquis Erneste de Chastillon-Marconnay and dessen einziger Tochter, Berthe. -Ueber die Marconnay im Brandenhurgischen gehen Freih. v. Krohne und Freih. v. d. Kneseheck an, dass Louis de Marconnay 1685 in brandenburg. Dienste getreten sei. Derselbe starb 1732 als Oherbofmeister des Markgrafen Christian Ludwig zu Brandenburg und von ihm stammte Christian Ludwig v. Marconnav, k. preuss. Major, welcher drei Söhne hatte, von denen der älteste Christian Ludwig v. M., herz. hraunschw.-lüneburg. Oberstlieutenant, der zweite Ludwig Olivier v. M., k. preuss. Gch. Legationsrath und der dritte Casimir August Alexander v. M., k. preuss. Lientenant, war. - Der Stammvater der nach Hannover gekommenen Beaulien-Marconnay war Olivier de B.-M., geh. 1660, gest. 1751, grosshritann. und kurhraunschw.-lüneh. Oherjägermeister, verm. mit Marie d'Essemier d'Olhrense. Aus dieser Ehe entspross Georg Wilhelm, grosshritann. etc. Oberjägermeister, verm. mit Isahella Marquise de la Forest and aus dieser Ehe stammte Friedrich Georg, gest. 1808, k. grossbrit. und hannov. Oberjägermeister, verm. mit Wilhelmine Freiin v. Lindau. Der Sohn ans dieser Ehe, Louis, geh. 1778, gest. 1855, k. hannov. Oberstlieutenant, verm. mit Wilhelmine v. Marschalck, pflanzte den Stamm fort and von ihm stammen Freih. Wilhelm k. k. Rittmeister und Freim Clara, verm. Oberforstmeisterin v. Meding und Freiin Julie, Stiftsdame zn Walsrode. Von den Brüdern des Freih. Louis war Freih. Carl, gcb. 1777, gest. 1855, k. bannov. General und Oberforstmeister, mit Henriette Freiin v. nnd zu Egloffstein, geh. 1773, ohne Kinder zu binterlassen, vermäblt, Freih. Wilhelm aher, geb. 1786, grossh. oldenh. w. Geb. Rath a. D., welcher sich in erster Ehe 1810 mit Johanna Mentz, gest. 1850 und in zweiter, 1851, mit Isahella v. Förster, geh. 1816, vermählte, hat eine zahlreiche Nachkommenschaft: es stammen nämlich aus erster Ehe fünf Sohne uud aus zweiter ein Sohn. Die finf Söhne ans erster Ehe sind: Freih. Carl, geh. 1811, Obcrhofmeister der Frau Grossherz. von Sachsen-Weimar, verm. 1847 mit Ottilie v. Staff and Reitzenstein, gest. 1857, ans welcher Ehe zwei Söhne, Leo, geh. 1848 nnd Alfred, geb. 1854 nnd eine Tochter, Flavie, geb. 1851, lehen; - Freih. Eugen, geb. 1815, grossh. oldenh. Kammerherr and Ohergerichtsrath, verm. 1845 mit Isidore v. Schletter, geh. 1826, ans welcher Ehe ein Sohn, Wilhelm, geh. 1846 nnd zwei Töchter, Lnise, geh. 1850 nnd Rosalie, geh. 1854, entsprossen sind; - Freih. Edmand, geb. 1817, grossh. oldenharg. Kammerherr, Hauptmann and Brigadeadjatant, verm. 1856 mit

Adelheid Freiin v. Berg, geb. 1816; — Freih. Angust, geb. 1820, k. k. Major im Adjuntanercorps and Freih. Alexander, geb. 1827, grossherz. Oldenburg. Kammerjanker und Regierungssecratia. Aus der zweiten Ebe des Freih. Wilhelm, s. oben, stammt ein Sohn, Friedrich, esp. 1852.

Beaupré. Altes, französisches Adelsgeschlecht, welches in Folge der Anfhehnng des Edicts von Nantes in den Staaten des Kurfürsten von Brandenburg ein neues Vaterland snehte. Johann Philipp v. Beaupré stieg in k. prenss. Kriegsdiensten 1716 bis zur Würde eines Generalmajors und starb 1716.

N. Pr. A.-L. I. S. 190. - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 40.

Beausobre. Altes, französisches, nrsprünglich der Provence angehörendes Adelsgeschlecht, welches sich aus derselhen in Poitou und anch in der Schweiz aushreitete, wo dasselhe zu Morges das Bürgerrecht erhielt. Isaac de Beausohre, geh. 1659, Prediger in Chatillon sur l'Indre, musste nach Aufhehnng des Edicts von Nantes, weil er die königl. Siegel von den Kirchthüren abgenommen, nach Holland flüchten und begah sich später nach Dentschland. Erst in Dessan angestellt, erhielt er 1695 einen Ruf als Prediger nach Berlin, wo er 1715 hei der Dorotheenstädtschen-, 1726 aber hei der Werderschen Kirche angestellt wurde nnd, als Kanzelredner und Schriftsteller sehr herühmt, 1738 starb. Ans seiner ersten Ehe entspross Charles Louis de Beausohre, geb. 1690, welcher 1713 Prediger in Französisch-Buchholz und 1718 in Berlin wurde, als Kanzelredner and Schriftsteller auch zu grossem Rufe kam und 1753 starh. Ans der zweiten Ehe des Isaac de Beausobre mit einer Tochter des Snperintendenten Schwarz stammte Louis de Beansohre, geh. 1728, k. prenss. Geh. Rath und Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Berlin. Eine Schwester der Gehrüder Charles Lonis and Lonis de B. widmete, ohne sich zu vermählen, den grössten Theil ihres Lehens dem Erziehungswesen in Russland und starh später in hohem Alter in Berlin. Dieselbe hatte zwei Verwandte von der schweizerischen Linie der Familie erst nach Russland and dann nach Preussen gezogen, wo dieselben in Militairdiensten sich anszeichneten.

Nicolai, Berlin u. Potsdam, III. Auh. S. 1001. — N. Pr. A.-L. I. S. 190 u. 191. — Frb. v. Ledebur, I. S. 40.

Branten d'Espense, Grafen. Altes, franzòs. Adelsgeschliecht, welches den Grafenstand erlangt batte nad ans welchen Louis Graf B. d'E. in kurbrandenh. Kriegsdienste gekommen war. Derselbe, 1668 knirbandenh. Generalwachtmeister zu Pferde und Oherst der Trabantengarde und dann Oberstallmeister, starb als Generallieutenannt a. D.

Fr4. v. Lodebur, 1. 8. 40.



Bearrye, Altes, aus Holland nach Perassen gekommenes Adelsgeschiecht, ans welchem mehrere Sprossen in is, preass, Militariand Givildiensten gestanden haben. Bernhard v. Beaurrye, welcher in bolländischen Diensten gewesen, trat 1715 als Hauptmann in das k. preuss. Mineurcorps. Derselbe stieg, namentlich durch das mit grosser Umischt geführte Commando über die preuss. Geschütze im Treffen bei Sorr bis zum General empor und starb 13. Augchen der Starbeit der Schreiber der Schreiber der Haupt- und Schreiber der 1750 am 60, Geburtstage. Den Bewohnert der Haupt- und Schreiber der Vermählt mit einer Toobter des k. preuss. Generals v. Linger, welche 1755 starb, hinterliess derselbe vier Söhne und zwei Tochter. Die Söbne haben in k. preuss. Höle, und Militärdienste gestander.

N. Pr. A.-L. I. S. 191. - Frk. v. Ledebur, 1, S. 41.

Bebekew. Altes, erloscheues, pommersches Adelsgeschlecht, welches schon um 1278 blübte.

Brüggemann, 1. 9. Hauptet. - N. Pr. A.-L. 1. 8. 191,

Bebraberg. Altes, meissuisches Adelsgeschlecht, aus welchem in 5. Jahrb. Jörge und Otto v. B. am knrasichs. Hofe als Oberbofmarsebälle nach eiuander im grosseu Ansehen gestanden baben. Knauft a. u. a. O. sagt, dass "derer v. Bebenberg sonderlich in der Historia Friderici Placidi et Wilbelmi unter des Kurfleirsten Ministrissimis mit gedascht werde." Nach Allem ist im Anfange des 16. Jabrb. der Stamm ausgegangen.

Knauth, S. 480. — Gauke, I. S. 361 u. 363 in dem Artikel: Karig, Kurg v. Bebenburg n. H. S. 48.

Bebenburg (Schild von Blau und Silber, oder von Silber und Blau viermal quergetheilt; auch in Silber zwei blaue Querbalken). Altes, frankisches, im Canton Rhon-Werra immatriculirtes Adelsgeschlecht, welches von dem, zn dem fränkischen Rittercanton Gebürg gehörenden Adelsgeschlechte: Karg v. Bebenburg, welches ein ganz anderes Wappen (s. den betreffenden Artikel), führt, wohl zu unterscheiden ist und zu dem Stamme der v. Kuchenmeister zählt. Den Namen: Kuchenmeister führten in Franken neun Geschlechter: die K. v. Nordcuberg, Seldeneck, Bebenburg, Bamberg, Vorudorf, Wächtersbach, Gamburg, Schwarzenfels und Neuburg. Von diesen waren die K. von Nordenberg, Seldeneck und Bebeuhnrg eines und desselben Ursprunges und fübrten ein gleiches Wappen, die K. v. Bamberg und v. Vorndorf hatten andere Wappen, gebörten also nicht zu den K. v. Nordenberg etc. und die K. v. Wächtersbach, Gamburg, Schwarzenfels und Neuburg führten einerlei, doch ein von dem der anderen v. K. ganz verschiedenes Wappen. - Als Stammyater des Geschlechts wird Rudolph Kuchenmeister, gen. v. Bebenburg aufgeführt, welcher nrkundlich 1230 und 1241 vorkommt und das Schloss Bebenburg unweit Bretheim besass. demselben stammte Rudolph (II.) v. B., welcher 1270 etc. erscheint und von welchem die Stammreibe, wie folgt, fortlief: Wilhelm (I.), 1344; Lenpold, gest. 1363; Wilhelm (II.) lebte noch 1442; Georg empfing die Lebne 1473 und war noch 1482 am Lehen und Wilhelm (III.), fürstl. Brandenburg-Onolzbachscher Antmann zu Prichsenstald, welcher and 1502 starh. Mit ihm erlouch der Mannsstamm des Geschlechts, da derselbe nur zwei Tochter hinterliess: Catharina v. B., welche 1486 mit Hans v. Venningen and Barnton, v. B., welche 1515 mit Hans Philipp Fuchs v. Dornheim vermählt war.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Rhou-Werra, Tab. 439 u. 440.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Steigerwald, Tub. 190.

Bebriebe. Altes, friakisches Adeisgeschlecht, welches mit den Herren v. Welbrach und v. Battenheim eines Schildes, Helmes und Ursprunges mit denen v. Diedenhofen war, welche zu dem Rittercanton Altmahl gehörten. Die v. Diedenhofen stammten ans dem gleichnamigen Marktifiecken, vier Stunden von Onolzbach, nahe bei Leonrod im Bibertgrunde. Als Stammwater wird Conrad v. Diedenhofen angenommen, welcher urkundlich 1200 und 1220 vorkommt und wahrscheinlich war Courad v. D., welcher 1345 noch lehte, der Letzte des Stammes.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Altmübl, Tab. 181.

Bechard, Freih. Erhiland-österr. Freiherrustand. Diplom vom 2. Mai 1761 für Johann Bechard, k. k. Oberstlieutenant, wegen seiner Auszeichnung hei der Belagerung von Ollmötz, und von 1776 für den Bruder desselhen, Franz Ferdinand B., k. k. Salinenbennen zu Lippors im Banate, wegen seiner ausgezeichneten Verdienste uni das k. Acaration. Johann Freih. v. Bechard, der jüngere Bruder, war mit Marianne Freiin v. Tindi vermählt und hileh 1788, hone Nachkommen zu hinterlassen, als k. & Generalfeldmargehalleintenant gegen die Turken. Der ältere Bruder, Freih v. Scheiert und pflanzte den Stamm, neben zwei Tochtern, der Freiin v. Scheiert und pflanzte den Stamm, neben zwei Tochtern, der Freiin Elisabeth, welche sich mit dem k. neaspolit. Oberstlieutenant v. Ganches vermählte und der Freiin Therese Anna, durch drei Söhne fort. Dieselben waren die Freiherren Joseph, geb. 1758, Johann Baptist,

geh. 1762, welche heide in k. k. Kriegsdiensten standen und Ferdinand, geh. 1773.

Meyerte v. Mublfeld, S. 36 u. 37. - Leupold, 1, S. 150.

Berhel v. Sursberg. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches mit dem v. Greiffenclan eines Urspranges war nad mit demselhen ein und dasselhe Wappen führte. Der Stamm erlosch 1589 mit Jost Bechel v. Sursberg.

e. Humbrackt, S. 288. - r. Meding, 11, S. 35,

Becher, Ein von v. Hellbach, ohne Citat, anfgeführtes Adelsgeschlecht, in welches dnrch kais. Diplom vom 13. Febr. 1684 für Jonas Becher der Adel gekommen ist.

v. Hellhack, 1, 8, 112.

Becherer. Breslanisches Patriciergeschlecht, welches im 15. nod 16. Jurh. hähleb. Jernsalen w. Becherer, Lehmann der Herrer. Bieherstein, in der höhmischen Herrschaft Friedland im Bnuzlaner Kreise sesshaft, kam 1428 in den Pfandbesitz der Landskrome lei Görlitz, bassa dieselbe 1431 nicht mehr, wohnte aber in Görlitz. Die Pamilie erwarh anch in der Lausitz Markersdorf hei Reichenau, so wie Theile von Reihersdorf.

Frb. v. Ledebur, 1. 8. 40 u. 111. 8. 191.

Beckerer (in Roth drei, 1 und 2, goldene Rocher). Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 15. Oct. 1840 (dem Tage der Huddigung in Berlin) für C. Becherer, k. prenss. Ingenienrmajor a. D. nnd Herrn auf Klein-Mehsow im Kr. Kalan. Derselhe ist 13. Dec. 1846 gestorher.

Geneal.-diplom, Jahrh., 1. 8, 73. - N. Pr. A.-L VI. 8, 6. - Frk. v. Ledebur, 1. 8, 40, Bechine, Bechinie v. Laschan. Böhmischer Freiherrenstand. Diplom von 1712 für Franz Bechinie v. Laschan, k. k. Hauptmann des Czaslauer Kreises und von 1737 für Franz Carl Bechinie v. Laschan. Dieselben gehörten zu einem alten Adelsgeschlechte, welches sich nach den Schlössern und Stammhänsern Laschan (Lassan, Lazan) and Bechin (Bechinie) in Böhmen nannte and eines Stammes and Wappens (in Silher drei ühereinander liegende, rothe Fische, wie das polnische Wappenhild Korzhoc) mit denen v. Seidlitz in Böhmen nnd Schlesien war, so dass Mehrcre, wie wohl auch richtig ist, die letztere Familie als das preprüngliche Geschlecht angenommen haben. Tohias Herr von Bechinie war 1306 oherster Kämmercr des Kgr. Böhmen, Pctrns Bechinie v. Lasan kommt von 1559 his 1562 als Unterkämmerer in Böhmen vor und Ignaz Bechinie v. Laschan war 1710 Hanptmann der kleinen Seite in Prag-Zn den späteren Gütern der Familie gehörten Langen-Lotha, Bistricz etc. Der freiherrl. Stamm hat fortgehlüht und der Name des Geschlechts findet sich noch im Militair-Schemat. d. Oesterr. Kaiserth-Joseph Freih. Bechinie v. Lazan war 1856 Oherlientenant im k. k. 6. Dragoner-Rcg. nnd Bruno Maximilian Freih. B. v. L. stand im 25. Infant. Reg.

Sinapius, 11, 8, 997 in dem Artikel v. Seidlitz. — Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8, 43. — Suppl. zu Siebm. W.-B. XIL 5.



Bechl v. Bechelsheim, Edler. Erbländ.-österr. Adelsstand mit dem Prädicate: Edle v. Bechelsheim. Adolph Edler v. B. steht als Hauptmann im k. k. 15. Infant. Reg.

Brehstell. Altes, erloschenes, adeliges Patriciergeschlieht der Studt Erfurt. Das Stammbaus desselben war das ebenalige Rittergut und noch vorbandene Dorf dieses Namens zwischen Erfurt und Weimar im Grossb. Sachsen-Weimar, welches von 1664 der fruche Stadt Erfurt und von 1664 bis 1814 zum Fürstenthume Erfurt gehörte. Als das Stammbaus unter die Botmissigkeit von Erfurt gehörte. Als das Stammbaus unter die Botmissigkeit von Erfurt kenwurden die v. Bechstedt Erfurter Bürger. Conrad v. B. war 1313 Rathsglied in Erfurt und Nicolaus und Wilhelm Gebrüder v. B. kommen urkundlich 1330 vor.

Berkind (Schild quergetheilt: oben in Roth zwei gekreuzte Schwerter, unten in Biau ein auf Wasser mit Schilf sebnimmender Schwan). Erbland-sterr, Freiherrenstand. Diplom von 1795 für Philipp Christoph Beehtold, k. Eittmeister in Karassier-Beg Kavanagh. Der Stamm hat fortgebluht und mebrers Sprossen desselbeu standen und stehen in der k. k. Armee. Philipp Freih. Ne war 1856 k. k. Feldmarschallieutenant und zweiter Inhaber des Uhlance-Beg Erzh Ferdinand Maximilian Nr. 8, Emil Freih. B. Major im 1. Husaren-Beg, und Victor Freih. v. B. war Rechungsadjunct bei der Moutrus-Cocomonicommission zu Brünn.

Megerte v. Mühtfeld, Ergling.-Bd. 8. 43.

Bechtold (nach Siegeln im Schilde der Fuss eines Vogels, wohl Greifen, welcher in den Klauen eine Kugel häll), Grossherz, hessendarmstadt. Adelsstand. Diplom vom 17. Jan. 1829 für Carl Christian Friedrieh Beethold und Ladwig Beethold, Belde Söhne des verstorbenen grossherz. hessen-darmst. Oberstlieutenant Bechtold. Ein v. Bechtold war 1840 Ministerialrath in Darmstadt.

Hendevireal, Saits.

Bechield r., Shereackwert (im blanen, durch einen mit zwei
Ankern belegten, sehräglinken, goldenen Balken getheilten Schilde
ohen ein goldener Stern und unten ein geharnischter Arm mit
Schwerte). Fürstl, hobenzollern-bechingenscher Adelsstand. Diplom
orn 28. Marz 1810 für Anton Bechtold, Hauptmann bei der ken
phäl, Leib-Jagerbrigade, mit dem Prädicate: v. Ehrensebwert und
orn 13. Jul. 1813 für Joseph Bechtold, Hauptmann in der k. russisch-deutschen Legion. — Sprossen des Geschlechts haben im k.
prenss. 4. Artlleirie-Reg, gestanden.

Frh. e. Ledebur, 1, 8, 41 u. 111, 8, 191,

Berbistlachen, gen. Nauchenhein, auch Bauchenhein, gen. Berbeitshein, Freiherre. Altes, stiffslähiges und ritterburiges, ursprünglichrheinländisches Geschlecht, welches vielfach bei dem deutscheu
und Johanniterorden, so wie in den Hoch- und Domstiffen zu Mainz,
Trier, Warzburg, Worms und Bamberg und bei den ritterschaftlichen Cautonen am Rein und in Franken aufgesebworen bat.
Die Stammerihe des Geschlechts beginnt um 1290 mit Courad v. Mau-



chenheim, Ritter, dessen Enkel and Urenkel, Heinrich und Wilbelm, schon Ganerben zu Bechtoldsbeim waren. Letzterer, verm. mit Magdalene v. Partenheim, starb 1420 und mit seinen Urenkeln. Heinrich und Matthias, den Söhnen des Wilhelm v. Mauchenheim, genannt Bechtoldsbeim, schied das Geschlecht sich in zwei noch blühende Hauptlinien, in die ältere zu llelbringen und die jüngere zn Main-Sontbeim. Die ältere Linie zu Helbringen umfasst die Nachkommenschaft des genannten Heinrich v. M., gen. B., welcber 1537 starh and in erster Ehe mit Gertrad v. Albich, gen. Dexbeim, gest. 1513 und in zweiter mit Appollonia zum Jungen vermäblt war. Aus der zweiten Ehe desselben entspross Johann Heinrich, gest. 1554, Oberamtmann zu Trarhach, aus dessen Ehe mit Agnes v. Schönberg auf Wesel Heinrich, Herr zu Sorgenloch, kurpfälz. Amtmann zn Otzberg, verm. mit Anna v. Stockbeim zn Helbringen und gest. 1595, stammte. Der Sohn desselben war Phil. Eberhard, welcher in erster Ehe mit Magdalene v. Sickingen, gest. 1623 und in zweiter mit Elisabeth von Urff vermählt war. Der Sohn desselben, Heinrich Ernst, vermäblte sich 1657 mit Margaretha Sihvlla Schelm v. Bergen und ans dieser Ebe entspross Philipp Ludwig Wilhelm, gest. 1739, graff. Hanauischer Oberstjägermeister, verm. mit Anna Maria Freiin v. Edelsheim, ans welcber Ebe Friedrich Ludwig, gest. 1744, Herr auf Helbringen und herz. sachs.-gothaischer Oberschenk stammte, welcher sich 1730 mit Angusta Christina v. Leutsch vermählte, aus welcher Ehe Jobann Ludwig entspross, dessen Nachkommenschaft unten folgt. -Die jüngere Linic zu Main-Sontbeim gründete der oben genannte Matthias v. M., gen. B., geb. 1501, gest. 1557. Ans seiner Ebe mit der genannten Magdalena v. Partenheim entspross Herman, welcher 1582 Gewaltsbote zn Mainz war und sich mit Catharina Tnobe vermäblt hatte. Der Enkel desselben, Hans Georg, gest. 1624, knrmainz. Hofmarschall, war mit Maria Magdalena Schutzbar v. Milchling vermählt und aus dieser Ebe entspross Johann Georg, Oberschultbeiss zn Würzbnrg und Hauptmann zn Homhnrg a. d. Werra, verm. mit Anna Sibylla v. Tbungen, von welcben Friedrich Hermann, würzburgischer Amtmann zu Kitzingen, stammte. Dersche vermählte sich 1678 mit Anna Maria Freiin Fncbs v. Dornheim, aus welcher Ebe Reichard Philipp, gest. 1735, würzhnrg. Geb. Rath, Oherhofmarschall und Oberamtmann zu Dettelbach und Werneck, verm. mit Maria Angusta Sophia Grf. v. Fucbs-Bimhach und Dornbeim, stammte. Der den Stamm fortsetzende Sobn aus dieser Ehe war Constantin Adolph, dessen Nachkommenschaft unten angegehen ist. Die jetzigen genealogischen Verbältnisse des freiherrlichen Stammes in beiden Linien ergeben sich ans Nachstebendem: Aeltere Linie zn Helbringen: Freih, Jobann Ludwig, geb. 1725, gest. 1806, Ganerbe anf Schornsbeim, Mommernbeim und Bechtoldsbeim, herzogl. sächs. Geb. Rath und Canzler zn Eisenach, verm. sich 1774 mit Julia Augusta Christine Freiin v. Keller, geb. 1751, gest. 1847. Aus dieser Ehe stammte Freih. Carl Emil, geb. 1779, gest. 1811, k. prenss. Rittmeister, verm, 1807 mit Catharina Helene Alexandrine Dn Roux Comtesse de Bueil, geb. 1787 and aus dieser Ehe entspross Freih. Alexander, geb. 1808, gest. 1852, Herr anf Bodenstein und Walkersdorff, k. baver. Kämmerer, Ministerialrath im k. Staatsministerinm für Kirchen- und Sehnlangelegenheiten etc., verm. mit Caroline Freiin v. Freyberg-Eisenberg, ans welcher Ehe zwei Söhne, Gustav, geb. 1842 und Maximilian und zwel Töchter, Helene, geb. 1844 und Clementine, geb. 1845, stammen. - Ans der jüngeren Liuie zu Main-Sontheim war Freih. Constantin Adolph, geb. 1711, gest. 1780, Herr zu Main-Sontheim, fürstl. würzb. Geh. Rath und Kämmerer, Oberamtmann zu Kitzingen und Ritter-Hanptmann des fränk. Cantons Steigerwald, seit 1749 mit Franzisea Johanna Freiin Knebel v. Katzenellbogen, gest. 1763, vermählt. Aus dieser Ehe entspross Freih. Hartmann Philipp, geb. 1755, gest. 1833, Herr auf Main-Sontheim, grossh. tosean. Kammerer und Geh. Rath, verm. mit Charlotte Freiin v. Erthal, geb. 1761, gest. 1818 und von deuselben stammte Freih. Philipp, geb. 1789, gest. 1852, Herr auf Main-Sontheim, k. bayer. Kämmerer, verm. 1830 mit Caroline v. Gagern, geb. 1801, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Caroline, geb. 1838, vier Söhne stammen: Friedrich, geb. 1833, Auton, geb. 1834, k. k. Lientenant, Hermann, gcb. 1836 and Moritz, geb. 1837. Die Schwestern des Freiherrn Philipp sind: Theresia verw. Häuslein v. Eisenhelm, Charlotte Freifran v. Würzburg und die Freiinnen Maria and Henriette.

Hambrack, Tab. 150. — r. Giricheastrin, in den Stammtel der Familie. — Gauke,
 S. 1331 u. 134. — Schammel, S. 125. — Berdermanns, Bring-Wertz, Tab. 1—V. — Saiter,
 S. 145, 665. 609, 694. 721 u. 817. — N. geneal, Bandh. 1717. u. 52 u. 171 u. 1718. b. 165—188. — Geneal, Tackensh. d. feith. History 1843, S. 272—275 u. fl. Juingg. — Sichancter,
 S. 185. — R. Margay, 1. S. 375 u. 375.

Berchusen. Altes, rheinisches Adelsgesehlecht, welches sich nach der Besitzung Beschusen, jetzt Knopsdof, bei der frühren Abtei Gladbach, schrich. Comrad und Gottschalk, Gebrüder v. B. komnen urkundlich von 1170—1180, Rother und seine Söhne, Bittoff und Gottschalk, 1172, Sigfrid 1183 und Conrad 1231 vor. Walter v. B., Sohn des Ritters Conrad v. B. verhaufte Bechusen an die Bridder Nicolaus und Marsilius v. Wickerode, von welchen das Gnt an die Abrel Gladhach kam.

Beck. Reiehsfreiherrastand. Diplom von 1702 für Johann Christoph v. B., k. prenss, nom herz. sachs. zeitzischen Geh. Rath, Domdechanten zu Naumburg und überaufseher der hennebergischen Lande und den Bruder desselben, Ileiurich, herz. sachs. zeitzischen Vieceanzler. Dieselben stammten aus einem Strassburger Gesehhehte und Ersterer starb 1711, Letzterer aber, welcher nach dem Tode seines Bruders über der im Hennebergischen geworden war, im J. 1982.

Beck, v. der, Freiherren. Eine, aus einem adeligen Patriclergeschiechte der ehemaligen freien Reichsstadt Aachen, zn welchem Petrus v. d. B., der 1672 in lateinischer Sprache eine Geschichte herausgah, gehörte, stammende freiherrl. Familie, in welche der Freiherrenstand in der Person des Johann Gottfried v. d. B. kam, welcher 1720 k. k. w. Reichsbofrath war.

Gante, 1. S. 87.
Beck. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1766 für Philipp Levin v. Beck, k. k. Feldzengmeister.

Megerte v. Muhlfeld, Reging.-Bd. 8, 43.

Beck, Ritter und Edle Herren. Reichsritterstand. Diplom von 1763 für Christian August Beck, k. k. Hofrath und Reichsreferendar, mit dem Prädicate: Edler Herr.

Beck, Ritter, und Edle v. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1771 für Andreas Beck, mit dem Prädicate: Edler v.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 240.

Berà, Bitter (in Gold auf grünem Dreiberge ein schwarzer Steinbock, velcher im Maule einen Zweig mit drei Eicheln halt). Erhländ-österr. Adels- und Ritterstand. Adelsdiplom von 1787 für Constantin Beck, vorderösterr. Regierungsraht und für den Bruder desselhen, Joseph Florian B, Obermatrath und Rentmeister zu Oher- und Nieder-Höhenherg und Ritterstandsdiplom für Ersteren vom 14. Juli 1802.

Megerle v. Mühlfeld, Ergius.-Bd, 8. 246, - Handschriftl, Notis.

Bert, Berek (in Schwarz ein goldener Ring). Altes, rheinisches Rittergeschlecht, welches sich nach dem, in späteren Zeiten den v. Groabeck zustehenden Schlösse und Herrschaft Beck schrisch Aus demselhen kommen Arnoldus de Beeck, Miles cecles, in Hunhorra 1179, Wilhelm v. Becke 1278, Adaem und Friderich v. Beyn 1367, Jacob v. Becke 1437, Bernhard v. Becck 1450 md Johann Peter v. Beeck 1468 md Johann v. d. Beeck 1527 nrkundlich vor. Jahre, b. 831.

Bech, Becke (in Gold ein schwarres Andreaskreuz). Altes, rheinisches Rittergeschlecht, welches sich vom Schlosse Becke hei Wickrath schrieh, vom Stifte Coln mehrere Guter zu Lehen trug und in Coln ansässig war. Rutger und Franco, Ritter v. Becke leibet 1259 and Ersterer stellte 1279 seinen Sohn, Reinhard, dem Grafen von Julich vor, damit derselhe ihm die viterlichen Lehne verleibe. Jacob v. Becke war 1449 Burggraf auf der Ehrenfeite zu Cöln und Johann v. d. Beck wurde mit dem Julichschen Lehn Hubelroide helchnt und hinterliese dasselhe seinen Kindern.

Fahne, 1. S. 21.

Beck. Ein früher in Schlessen begütert gewesenes Adelsgeschlecht, von welchem Sinapius nur sagt, dass dasselhe von geraumer Zeit her das Gut Gunckwitz in der Standesherrschaft Mielitsch hexessen hahe, welches Güt zur Zeit des genannten Schriftstellers, nehen Klieln-Casimirche im Mielitschischen, einem v. Beck Seuior, welcher in markgräft, haden-durlachrichen Diensten war, zunstand. Ausser diesem Adelsgeschlichter rechnet Sinapius zu dem

schlesischen Adel anch ein freiherrliches Geschlecht v. der Beck. v. Beck und nennt den Carl Julius Freih. v. d. Beck, des Domstifts zn St. Johann in Breslan Praelatus Custos and heim heiligen Kreuze daselbst Canonicus, so wie fürstl. bischöfl. Hofrichter. Derselhe wird als Sohn des bayer. Generals Freih. v. B. aufgeführt, welcher sich 1686 hei der Eroherung von Ofen sehr auszeichnete nnd später kais. General and Gonverneur von Ofen war und als jungster Bruder des Freih. Carl Julius wird der k. Reichshofrath Freih. v. d. B. genannt. Doch hat Sinapius in dem betreffenden Artikel mehrere gleichnamige Familien, die Bremensche Familie v. d. Beck, die Freih. Beck v. Leopoldsdorf etc. nuter einander gemischt nnd in heraldischer Beziehung nnr die heiden Wappen angeführt, welche Siebmacher nnter dem Namen: Freiherren v. Beck gegehen hat, ohne zur Aufhellung der diese Wappen führenden Familien irgend etwas heizutragen, so dass Nähercs ther diese Familien immer noch nnhekannt ist. Diese beiden Wappen sind, 1V. 9: Schild geviert mit gekröntem Mittelschilde, welches in Gold einen doppelten, schwarzen Adler zeigt. 1 nnd 4 in Gold ein einfacher, schwarzer Adler and 2 and 3 quergetheilt: oben in Blan drei rothe Sterne und unten von Blau und Roth geschacht und III. 44; die Freiherren v. Beck und Wunfurth: Schild geviert mit Mittelschilde. welches von Roth und Silber quergetheilt ist, ohne Bild. 1 nnd 4 in Gold ein einfacher, schwarzer Adler und 2 und 3 in Roth ein goldner Löwe. - Zn diesen näher nicht gekannten Wappen ist neuerlich noch ein drittes gekommen, welches das W.-B. d. Kgr. Bayern, XIII. 14, unter dem Namen: Freiherren v. Beck aufführt. Der Schild ist geviert mit Mittelschilde. Im silhernen Mittelschilde springt anf einer, anten mit einem schwarzen, geschlossenen Thore versehenen Mauer ein Gemshock nach rechts. 1 nnd 4 in Roth ein schräglinker, silherner Balken and 2 and 3 von Gold and Schwarz 4 mal pfahlweise gestreift.

Sinapius, 11. 8. 299 u. 300 u. 8, 515,

Beck, r. der. Alles, niederländisches, aus der Provinz Utrecht und zwar aus dem Hause Stontenherg in Amersfoort stammendes Adelsgeschlecht, zu welchem Johannes v. d. B., Domherr in Utrecht und Verfasser des Chronicon von den Bischofen zu Utrecht und den Grafen von Holland bis 1345, gehörte, auch entsprosa aus demselhen Johann v. d. B., gest. 1648, k. span. Feldmarschall, kaiserl. Kämmerer, Gouverneur von Luxemharg und Chiuay etc. Elnige Jahre vor seinem Tode hatte derselhe den Prüherrenstanderlangt Nach Allem war ein Nachkomme desselben der holländische General. Freih. v. d. B., welcher 1715 Hülfstruppeu in England commandirte und dann Gouverneur zu Venloon, 1719 aher zu Sluys in Flandern warde.

Gaule, I. 8. 87.

Beck, v. der, v. d. Becke (in Gold ein wellenweise gezogener, blancr Balken, oder, wie Mushard sagt: ein silherblaner quer durch den goldenen Schild rinnender Bach). Reichsadelsstand. Diplom vom

23. März 1587 für die Söhne des weiland erzhischöfl. Bremischen Geh. Raths Adolph v. d. Becke, Hermann and Jodocus v. d. B. Dieselhen gehörten zu einem alten Bremeuschen Geschlechte, aus welchem schon 1246 Theodorieus de Beck "Friè-Schulte" nnd der gleichnamige Sohn desselhen in Urkunden nuter den rittermässigen Personen vorkommen. Jodoens war 1580 Abt zn Stade, Hermann erhielt 1581 hei dem Stifte Bardowick die preces primarias eröffnet. Adolph kommt um dieselbe Zeit als erzbischöfl. Bremenscher Rath vor und der Sohn desselhen, Hermann, wurde erzhisch. Geh. Rath and Propst zum grauen Kloster. Otto v. d. B. war am 1663 herz. brauusehw.-lünehurg. Rittmeister und hatte vier Söhne, von welchen der älteste als k. frauz. Oberstlientenant, der zweite und dritte als herz, brauuschw.-lünehurg, Major und Rittmeister und der jungste als k. schwed. Lieutenant starh. - Der Stamm hat fortgeblüht und gehört zu dem landsässigen Adel des Kgr. Hannover und zwar durch den Besitz der Güter Rutenstein und Manhausen zu dem ritterschaftliehen Adel der Bremen- und Verdenseheu Landschaft.

Meshard, S. 101. — Gaule, L. S. St. — Proffy, Alten u, Neese ans dem Hersopth. Brenen, V.H. S. 79 a. L. N. 5, 17. — s. Acthe, Geschichte d, Herzopth. Brenen u, Verden, S. 297. — Frb. s. d. Kancebeck, S. 73 a. 74. — Sirbanatier, 111. 142. — s. Meding, 11. 8, 35 u. 11. 8, 356. — W.-B. d. Kgr. Hamaver, K. 4 u. S. 4.

Beck v. Auberg. Erbländ. österr. Adelsstand. Diplom von 1780 für Ignaz Beck, k. k. Secondrittmeister hei Löwenstein Chevauxlegers, mit dem Prädicate: v. Auberg.

Megerte v. Mühtfeld, Ergana.-Bd. 8. 241.

Beck v. Leopoldsdorf, Freiherren (Schild geviert mit Mittelschilde. Im gekrönten, goldenen Mittelsehilde der gekrönte, doppelte, kaiserl. sehwarze Adler ohne Schwert and Zepter. 1 und 4 iu Gold ein einfacher, ausgehreiteter, sehwarzer Adler und 2 und 3 quergetheilt: ohen in Blau neben einander zwei rothe Sterne, hinter welcheu ohen und unten Feuerflammen hervorragen und unten in zwei Reihen von Silher und Roth gesehacht). Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom vom 15. März 1597 für Joachim, Hannihal, Leonhard und Marcus Eherhard, Gebrüder Beekh v. und zu Leopoldstorf. Dieselhen stammten aus einer im 16. Jahrh. sehon lange vor Errichtung der Gült- und Einlagbücher als ein hegütertes adeliges Landmannsgesehleeht hekannten Familie in Oesterreich, welche nach Bucelini ans Schwahen, nach Wolfgang Lazuis aber ans Bayern uach Oesterreich gekommen sein soll. Als Stammvater der Familie wird Johann Beekh genannt, welcher in Diensten des Erzhischofs Eherhard zu Salzhurg war, nach des Letzteren Tode aher zwischen 1425 und 1430 nach Oesterreich kam und durch seinen Sohn, Conrad, den Stamm fortsetzte. Von den drei Söhnen Conrads pflanzte der jüngere, Marx oder Mareus, den Stamm fort. Derselhe, Doetor der Rechte, zwischen 1524 und 1537 Vicedom in Niederösterreich, später k. k. Rath und Regierungscanzler und zu seiner Zeit ein Mann von grossem Ansehen und Vermögen, kaufte den Sitz Leopoldstorf and andere Güter und hinterliess bei seinem Tode, 1553, ans zweiter Ehe mit Martha Henberger einen Sohn, llicronymns, geb. 1525, and eine Tochter, Barbara, welche sich mit Johann v. Zinzendorf vermählte. Hieronymns, gest. 1596, k. k. w. Hofkammerrath and oherster Proviantcommissar im Kgr. Ungarn, gelehrt, vieler Sprachen kundig und weit gereist, besass in Niederösterreich Herrschaft und Schloss Nieder-Walterstorf, Leopoldstorf, Ehreichstorf am Mooss etc. and hatte, dreimal vermählt, zehn Kinder. Ans der dritten Ehe mit Maria v. Schärffenberg stammtendie obengenannten Gehrüder Joachim Hannihal. Leonhard und Marens Eberhard, welche, wie angegehen, 1597 als Freiherren in den Herrenstand erhoben und im December 1597 dem niederösterr. Herrenstande vorgestellt wurden. Von diesen vier Brüdern hatte nur Marcus Eberhard, ans der Ehe mit Barhara Freiin v. Zinzendorf einen Sohn, Johann Joachim, geb. 1601, welcher jedoch schon im 12. Jahre starb und so erlosch denn später, 16. Dec. 1631, mit Marcus Eberhard, welcher seine Brüder überlebt hatte, der Mannsstamm des freiherrl. Geschlechts.

Wissgritt, 1, 8, 325-335,

Beck v. Nordenau, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstand mit dem Prädicate: Edle v. Nordenau. Friedrich Beck Edler v. Nordenan steht als Oherlieutenant im k. k. Flotillencorps und Otto B. Edler v. Nordenau als k. k. Lientenant im 4. Geniehataillon.

Beek v. Schwörburg. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1854 für Carl Friedrich, Beck, k. k. Hofrath, mit dem Prädicate: v. Schwörburg. Handschild, Neit.

Becke, v. der, Preiberren (in Blau zwei mit den Biegungen gegen einstelle gektürte, schwarze Jagdörene). Bayerischer Freiherrenstand. Diplom vom 24. Oct. 1820 für Franz Arnold v. d. Becke, k. bayer. Staatsrath und Overappellations-ferichts-Preisidenten zm München. Dersehle, ein Sohn des Arnold v. d. Becke, Rielelaksammer-Gerichts-Assessor zu Wetzlar, hatte als Ritter des k. bayer. Civil-Verdieust-Ordens den 19. Mai 1808 den persönlichen Adel erlangt. Aus der Ehe mit Helena v. Dawans stammt Freih. Heiurich, k. bayer. Appellations-Gerichts-Fräsident zu Freising, verm. 1832 mit Johanna Frein Schrenck v. Notzing und Egmating geb. 1801. Die Schwester desselben, Freiin Catharina, war mit dem k. bayer. Landrichter Semer zu Lauffen vermahlt.

s. Lang, 8, 292. — Geneal. Taschenb. d. freih. Häuser, 1859. 8, 29. — W.-B. d. Kgr. Bayern, 1X. 93.

Becke Ritter v. Teinitz. Erhländ.-österr. Ritterstand. Carl Ritter Becke v. Teinitz war 1856 k. k. Platzhauptmann zu Spalato und Fort Clissa.

Becke, (in Blan ein schrägrechter, rother Balken mit drei nnter einander stehenden, runden, silbernen Scheihen, von welchen die mittlere mit einem schwarzen Löwen, die ohere und untere aber mit einer goldenen Krone helegt sind). Altes, Thorner Patriciergeschlecht, welches noch 1730 hlühte.

Frk. v. Ledebur, 111. S. 191.

Becke, v. der B. (im Schilde ein ohen und auten dreimal gezinnter Querhalken). Altes, Münstersches Adelsgeschlecht, welches nrkundlich vom 13. bis 16. Jahrh. vorkommt. Das Geschlecht heassa sebon 1284 Lütgenheck im jetzigen Kreise Münster. Arnold v. d. B. war 10.01 Drost zu Hamm und uoch 1579 war das wüste Erhe Thie im Münsterschen Kirchspiele Wullen in der Hand der Familie.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 41.

Beeke, v. der (in Gold drei hlaue, welleuweise gezogene Querbalken, auf dereu unterstem ein silberner Schwan schwimmt). Ein von dem adeligen, niederläudischen Geschlechte dieses Namens stammender Zweig, welcher namentlich in Seeland blühte und aus welcbem mehrere, zur protestantischen Religion sich hekennende Sprosseu in Folge der Religionsstreitigkeiten und der Kriege von 1568 bis 1648 sich in die Grafschaft Mark wendeten und bei Iserlohn ansässig machten. Zu Eude des 18. Jahrh. verkaufte der spätere Canzler und Landesregierungschef im Herzogth. Sachsen-Gotha-Altenburg, Johann Carl v. d. B., geh. 1756 zu lserlohn, gest. 1830, mit seinen Geschwistern, die Besitzungen bei Iserlohn und erwarh dafür das Rittergut Panscha etc. im jetzigen Kreise Zeitz, welches noch 1845 der Familie zustand. Drei Neffen des Canzlers v. d. B. machten sich mit Leipnitz bei Colditz, Ammelshain bei Grimma uud Bärenklanse hei Pirna ansässig und so blüht denn ietzt die Familie im Kgr. Sachsen, in welchem uoch ein gleichnamiges Geschlecht vorkommt, welches in einem von Blau und Silher achtmal quergetheilten Schilde einen streitenden, doppeltgeschweiften, goldeuen Löwen führt und aus welchem Eduard v. d. B. Herr auf Dallwitz etc. Mitglied der zweiten Kammer der k. sächs. Ständeversammluug wnrde.

Handschriftl. Notis. — v. Hellback, 1. S. 113. — N. Pr. A.-L. 1, S. 193. — Frá. v. Le-debur, 111. S. 191.

Becheder (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Blan ein schwehender, silherugeharnischter Arm, welcher in der Paust dreit Korahren blat, links in Silher ein balher, schwarzer Adler). Preussische Adeleistant Adeleistant auf der Schwarzer Adler). Preussische Adeleistant ein Aufschaften in Penmern, k. preuss. Ohre Reg. Rath etc. Derselbe, geb. 1778 is Hannover, wurd betrom Penmern, k. preuss. Ohren, Erzighen Herzogs von Anhal-Hernbrug, 1819 aber Mitglied des k. preuss. Oher-Censur-Collegiums und vortragender Rath im Ministerium der geistl, Uuterrichts- und Medicinalangelegenheiten. Im Jahre 1839 trat er zur catholischen Kirche über, lebte später als Privatnam anf seinem ohen genannten Get und hat zahlriche Schriften im Gebiete des Schulwesens und der kirchlichen Angelegnsheiten.

Aneschke, Deutsch. Adels-Lox. 1.

teten k. preuss, Landes-Occonomie-Collegiums. Ein Sohn stand in der k. preuss. Armee.

N. Pr. A.-L. VI. S. 6 u. 7. - Feb. v. Ledebur, 1. S. 41 u. III. S. 191.

Becken v. Agogna. Erbländ.-österr. Ritterstand. Christian Becken Ritter v. Agogna stand 1856 als Hauptmann 1. Kl. in dem k. k. 31. Infant. Reg.

Beckenderf (in Roth ein silberner Schild). Altes, brandenhurgisches Adelsgeschlecht, welches später in Meklenburg blühte. Hans and Jürgen waren 1506 mit Buchholz im Amte Meklenburg begütert, welches Gut noch 1628 der Familie zustand. Zu Ende des 17. Jahrh, siedelte das Geschlocht nach Schwedisch-Pommeru über, wo Joachim Heinrich v. B. noch im 18. Jahrh, Stevelin bei Wolgast hesass. Ucber ein gleichnamiges Geschlecht, welches Siebmacher V. 292 (in Roth eine fliegende, weisse Taube) unter den Hamhurgschen Adelsgeschlechtern aufführte, fehlen nähere Nachrichten.

r. Pritibuer, Nr. 8. — Gauhe, L. 8. 87 u. 88. — N. Pr. A.-L. I. 8. 192 (hat gleichnamige Familien unter étiander gemischt). — Frh. r. Ledebur, I. 8. 41.

Beckendorf (in Blau ein aufspringeuder Fuchs, welcher oben von zwei und unten von einem goldenen Sterne hegleitet ist). Altes, eurländisches Adelsgeschlecht, aus welchem Sprossen in k. preuss. Dienste gekommen sind. Wilhelm v. Beckendorf war bis 1833 k. preuss. Oherst und zweiter Commandaut von Magdeburg und starb 1845 als k. preuss. Generalmajor, auch war ein v. Beckendorf (1836) als Rendaut der Forstkasse zu Burgstall im Reg.-Bez. Magdeburg augestellt.

N. Pr. A.-L. 1 S. 192. - Frb. g. Ledebur, 1, 8, 41.

Beckenschlaher. Schlesisches Adelsgeschlecht, aus welchem Marcus v. B. 1439 des Breslauischen Fürstenthums Hauptmann war. Der Sohn desselben, Johann v. B., war von 1472 his 1476 Erzbischof zu Gran, daukte dann ah, ging nach Wien, war daselbst auch Bischof und wurde 1482 zum Erzbischofe zu Salzburg gewählt, als welcher er 1489 starh. Nach dem N. Pr. A.-L. I. S. 192 soll das Geschlecht erst im 17. Jahrh. erloschen sein, doch ist für diese Anuahme kein Beleg beigebracht.

Sinapius, II. S. 515 nach Henel, Silcograph.

Becker, Beckers, Freiherren (Stammwappen: in Gold auf grüncm Boden ein grüuer Baum und hinter demselhen ein schrägrechter, rother Balken, mit drei goldenen Sternen, von welchen der mittlere durch den Baum leuchtet. Oberhalb des Baumes im linken Oberwinkel des Schildes fliegt ein Rabe, im Schnabel mit einem Ringe). Ein im vorigen Jahrh. in Cölu vorgekommenes Adelsgeschlecht. Elias v. Becker, des k. Ober-Postamts zu Cöln Director, fürstl. Thurn- und Taxischer Geh. Rath, Herr auf Benesis, war mit Maria Esther Genevove v. Berberich, Tochter des Ober-Postmeisters v. Berberich in Frankfurt a. M., geb. 1691, gest. 1751, vermählt. Aus dieser Ehe stammten, neben drei Töchtern, von welchen Anna Franzisca Friederike Apollonia, gest. 1764, mit dem k. k. General v. Burmann und Anna Catharina Agatha mit Johann Joseph v. Mylius vermählt war, zwei Söhne, Frauz Peter Michael Felix Joseph Freih. v. Becker, geb. 1722, gest. 1786, Herr zu Benesis, des Ober-Postamts Director, Thurn- und Taxischer Geh. Rath und Alexander August Adolph Vicomte v. Becker, geb. 1724, gest. 1755, Thurn- und Taxiscber Geh. Rath und k. Generalpostmeister in den Niederlanden. Ersterer vermählte sieh 1750 mit Maria Ursula Walburgis, Tochter des Bürgermeisters zu Cöln v. Herwegh, gest. 1785 und aus dieser Ehe stammte ein Sohn, Heinrich, welcher 1783 im 22. Jahre starb und eine Tochter, Franzisca, welche sich 1790 mit Cornelius Joseph Freih. v. Geyr zu Schweppenburg vermäblte. - Der oben erwähnte Bruder, Alexander August Adolph, wurde von der K. K. Maria Theresia, 12. Febr. 1763, in den Vicomtestand erhoben, hatte sich 1752 mit einer Freiin v. Sehaeck vermählt und aus dieser Ehe stammte ein Sohn, Franz Stephan Maria, gcb. 1764, welcher sieh Beckers sehrieb, fürstl. Thurn- und Taxischer Hofrath in Regensburg war und in die Freiherrnelasse der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen wurde. Das Wappen desselben war ein gevierter Schild, welcher in der Mitte mit elnem grünen Baume, auf welchem ein achteckiger goldener Stern strahlt, belegt ist. 1 und 4 in Silber ein golden bewehrter, schwarzer Doppeladler und 2 und 3 in Blau ein goldener Zinnenthurm. v. Lang. 8, 100. — Fishne, 1, 8, 21. — Frh. v. Ledebur, 111, 8, 191. — W.-B. d. Kgr. Bayern, 11, 62.

Berker. Eine in der ersten Hälfte des vorigen Jährh. in Oesterreich und Hannovér vorgekommene Adelsfamille, in welche der Adel im Anfange des 18. Jahrh. in der Person des k. 6. Ohersten Andreas Berker kam. Der. Sohn desselben, Ernst v. Becker, trat in hannov. Dienste und starb 1735 als Capitain.

Frb. v. d. Knesebrek, S. 74.

Becker. Reichsadelsstand. Diple

Becker. Reichsadelsstand. Diplom von 1731 für Philipp Cbristop Becker, k. k. Geb. Kammermedailleur. Mearch v. Mikhfels. Kräsan-Hal. 82 (2014).

Becker (in Silber ein roth und blau gesehachter, schrägrechter Balken und über und unter demselben drei rothe Sterue). Halfeiseles Ffannergeschlecht, zu welchem wohl fotulieh Heinrich. Becker, geb. 1727 und gest. 1804 als k. preus. Oberst der Artillerie, gebrite. Die drei Solme desselben dienten in der k. preus. Arme. Die Familie erwarb in Schlesien 1830 Nieder-Bischofswalde im Kr. Neisse.

Elb., Ledwer, L. N. (1.

Berker v. dem ist. Braunschweigisches Adelsgeschlecht, aus welchem zuerst Heinrich Becker v. dem Ast, welcher um 1500 lebte, vorkommt. Der gleichnamige Sohn desselben war fürstbischöft, Mindenseber Rath und der Eukel, Johann, b. braunschweitscher, Enkalt und Caufer. Von Letzterem stamme Tochter, Anua, welche sich um 1660 mit Daniel v. Campen auf Kirchberg, ber. Draunschw. Ober-Berghaupunan, vermählte

Yat, Konig, 1. 8. 882 in den Ahnentafeln der v. Schaproth. - Gauke, 1. S. 88.

Berker v. Beckerfdd (Schild von Silher und Roth quer geheiti, mit drei 2 und 11 Bosen von gewechstelne Farben). Bobmischer Adelsstand von 1705 für Erzamus Dietrich Becker, Kaufund Handelsberr zu Breslau, mit den Prädicate: v. Beckerfeld. Derselbe war Vorsteher der Kirche St. Bernhard und des Heiligengeist-Hospitals und mit Rosian Fuchs, gest. 1707, rermählt.

Meyerle v. Mülifeld, Ergkaz.-Bd. S. 241. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 41.

Becker v. Benkenberg, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1712-für Eustach Becker v. Denkenberg, k. Kammerprocurator in Mähren.

Megerle v. Mühlfeld, S. 39.

Becker-Gotkowski (in Blau ein silherner Stern). -Ein in der ersten Halfte des 18. Jahrh. in Westpreussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, aus welchem die Gehrüder Johann Philipp und Joachim Ernst v. Becker-Gotkowski stammten, welche 1741 das ihnen zustehende adelige Gut zu Gotkau im Kr. Schlochau verkauften.

Frh. v. Ledebur, L. S. 42. - W.-B. d. Pr. Mon. 11, 77.

Becker v. Hektenström, Hektenström (in Gold zwei schräglinke, blaue Balken, von welchen jeder mit zwei sechsträhligen, silbernen Sternen helegt ist). Reichsadelsstand. Diplom vom 8. März 1805 für Gothelf Theodor Decker, nachherigen Auditor bei dem k. sächs. Oher-Hofgerichte zu Leipzig, mit dem Prädicate: v. Lichtenström.

W.-B. d. Sachs. Stanten, 1. 66: Becker v. Liebtanstrom. - Kneuchte, Il. S. 42.

Bercher v. Bossefteld (Schirdl geviert: 1 und 4 in Silber ein rother, gekrönter Löwe und 2 und 3 in Roth eine silberner Bosse). Reichsadelsstand. Diplom von 1647 für Heinrich Becker, mit dem Pradicate: v. Rossenfeld und Bestätigungsöhlom von 1690. Die Familie war im Meissaüschen von 1664 his 1727 mit Nischwitz hei Wurzen begütert und erlosch mit Georg Heinrich B. v. Rossenfeld, Dechant des Hochstiffs Meissen. — Eine Familie v. Becker hessas im Anfange des 18. Jahrh. im Breslauischen das Gut Popelwitz und Siegmund v. B., Herr auf Popelwitz, starh 1714. Diese Fanet worden, doch ist es währscheillich, dass dieselbe zu dem Geschiechte Becker v. Beckerfeld, a. den betreffenden Artikel, gehört habe.

Stanpius, H. S. 515. - s. Urchtritz, diplomat. Nachrichten, I. S. 138 a., 139. - N. Pr. A.-L. I. S. 130. - Frb. i. Left-bry, I. S. 41 u. Hl. S. 131. - Steimacher, Hl. 138. - Schles W.-B. H. Nr. 367. - W.-B. d. Slichs, Stanten, IV. 24 (mit der Angabe: Renov.-Dipl., v. 1637).

Beckerath. Ein ursprünglich jülichsches Adelsgeschleitt, aus welchem mennoutische, aus hierem Wohnsitze, den Dörfehen Reckerath im Jülichschen, vertriehene Flüchtlinge unter der Herrschaft der Oranier in Crefeld gastliche Adralame fanden. Die Familie wurde neuerlich durch Hermann v. Beckerath, Banquier in Grefeld, sehr hekannt. Derseibe, geb. 1801, war auf den preussischen Landtagen von 1843 his 1847, worde von Crefeld 1848 als Mitglied



der dentschen constitutienden Nationalversammlung gewählt und war Finanzminister im Reichsministerium. Später wurde derselbe von Crefeld in das Erfritter Volksbaus gesendet und war seit 1849 wieder Mitglied der 2. prenss. Kammer, in welcher derselbe, gewählt vom Kr. Iserlohn, in nüchster Zeit wieder auftreten wird.

Beckers v. Urbach. Reichsritterstand. Diplom von 1747 für Matthias Beckers, k. k. Feldkriegsscorctair, mit dem Prädicate: v. Urbach.

Megerte v. Müllfeld, Erginx.-Bd, 8. 121,

Beckers zu Westerstetten, Grafen (Schild schrägqnadrirt mit Schildeshaupt und Mittelschild. Mittelschild gekrönt und quer getheilt; ohen von Silher and Roth gespalten, ohne Bild, anten in Blau eine goldene Lilie etc.). Reichsgrafenstand. Diplom im knrpfälz. Reichsvicariate vom 24. Sept. 1790 für den späteren k. bayer. Generallientenant und commandirenden General einer Armeedivision Carl Angust v. B. zu W. Derselbe stammte ans einer altadeligen Familie ans Siegen im vormaligen niederrhein.-westphälischen Kreise und die Vorfahren bekleideten die ansehnlichsten Aemter bei der deutschen Linie Nassau-Oranien. Johann Christoph, geh. 1666, kurpfälz. Geh. Rath, war im spanischen Erhfolgekriege Gesandter hei dem Prinzen Engen von Savoyen nnd wurde zu den geheimen Unterrednagen über die Rastadter Friedenspräliminarien verwendet. Er erwirkte vom Könige Ludwig XIV. von Frankreich die Freilassung der Kriegsgefangenen und sorgte bis zum Frieden zn Baden für Ehre und Nutzen des Kaisers und Reichs, weshalb sein Wappen mit der Lilie vermehrt wurde. Der Sohn desselben, Heinrich Anton, geb. 1695, Herr zn Bechtolsheim, Kisselhach, Dürkheim am Haardt, Ramingen und Westerstetten, kurpfälz, Rath, Mitglied der Reichsritterschaft am Rhein und in Schwahen, Oberamtmann in Simmern, war 1738, so wie später von 1748-1756, kurpfälz. Gesandter am k. Hofe nnd erlangte 1742 den Reichsfreiherrnstand. Von seinen Nachkommen brachte Carl August, s. ohen, den Grafenstand in die Familie und wurde als Graf 11. Mai 1816 in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen. - Die jetzigen Grafen v. Beckers zu Westerstetten stammen von dem Grafen Joseph Heinrich, geh. 1764, gest. 1840, k. k. Kämmerer, Geb. Rath, Feldmarschalllieutenant etc., seit 1802 Indigena ju Ungarn, verm. mit Natalle Freiin v. Rothkirch-Trach, geb. 1792, gest. 1846. Das Familienhaupt ist jetzt Graf Alfred, geh. 1820, k. k. Kämmerer und Oberstlieutenant bei König Max von Bavern. Cuir. No. 2, verm. 1845 mit Albertine Grf. Festetics v. Tolna. aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Heinrich, geh. 1846 nnd zwei Töchter, die Gräfinnen Helene, geb. 1849 nnd Albertine, geb. 1852, stammen. Von den Brüdern des Grafen Alfred vermählte sich Graf Emil, geb. 1826, k. k. Kämmerer und Major, 1852 mit Honriette Grf. v. Wickenhnrg, geh. 1823, Graf Alfons, geb. 1828, k. k. Rittmeister in d. A., 1853 mit Amalie Freiin Splény v. Miháld nnd Graf Oscar, geb. 1832, k. k. Oberlieutenant, 1856 mit Elise

n I y Const

Henriette Marie Grant, geb. 1827, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Friedrich, geb. 1856, entsprossen ist. Von den Schwestern vermählte sich Grl. Leonharda, geb. 1816, 1838 mit Friedrich Freih. V. Blanchl Dena di Casalnaza, k. k. Feldmarschalllieutenant etc. und Grf. Stephanie, geb. 1824, 1846 mit Joseph Grafen Custeluau, k. k. Generalmajor ind. A. (gesch. 1852).

r. Lung, Supplem. 8, 16. — Gencal, Tacchenb. d. graft, Häuser, u. histor, herald, Handb. nu dems, S. 39. — Dentyche Grafcult, d. Gegenw., 1, S. 58 n, 59. — W.-B. d. Kgr. Bayern, 1, S. 58 n, 59. — W.-B. d. Kgr. Bayern,

Beekhen, Bekhen, Beekhen (Schild geviert: 1 und 4 in Roth auf einem grünen Hügel ein silberner Krauich; 2 in Roth ein silberner, mit einer goldenen Glocke belegter Ouerbalken und 3 in Blau drei [1 und 2] rothe Rosen). Altes, nach Bucelini aus Schwaben stammendes Adelsgeschlecht, dessen Archiv, wie ein kaiserl. offener Brief vom 13. Dec. 1621 bestätigte, zu St. Pölten 1621 vom Feuer verzehrt wurde. Der genannte Schriftsteller nennt als Stammvater der Familie den Johann B., welcher 1413 den Erzbischof von Salzhurg nach Constanz in den Kirchenrath begleitete und giebt an, dass sich das Geschlecht nachher in Bavern und Oesterreich ausgebreitet habe. Dagegen leitet ein Fragment von Familiennachrichten, welches Johann II., s. unten, hinterlassen hat, die Familie aus Uugarn her und führt zuerst den Benedict B., Vater mehrerer Kinder, an, welcher in Salzburg studirte uud dann in Deutschland geblieben seiu soll: eine Angabc, die anch mit Urkunden im Archive zu Jasso, einem Prämonstratenserkloster bei Kaschan, übereinstimmt, so dass wohl das Geschlecht ein prsprünglich ungarisches ist. Die Familie besass, namentlich im Gömerer-Comitate, bedeutende Besitzungen, welche aber, bei Verwandtschaft mit der Ragoczyschen Familie, in den Kriegsunruhen ganz verloren gingen. - Leupold hat die Familic, welche sich später in Steiermark aushreitete, als einen Zweig der freiherrl. Familie Beck v. und zu Leopoldstorf, s. den betreffenden Artikel, S. 255 u. 256 hiugestellt, doch sprechen die Wappen für diese Annahme nicht und so hält denn auch Wissgrill, wenn auch derselbe, I. S. 332, von einem Sohne des Freih. Hannibal Beck v. und zu Leopoldstorf, Johann Baptist, spricht, welcher sich mit Susanna Ennenkl v. Albrechtsberg vermählt babe, im Ritterstande verblieben sei und Nachkommenschaft gehaht haben solle, von welcher die v. Beckhen in Steiermark ihren Ursprung herleiten wollten, diese Abstammung für nicht begründet. - Johann (II.) v. Beckhen, welchen Leupold als Stammvater des steiermärkischen Geschlechts giebt, war seiner Angabe nach ein Sohn des Hieronymus v. B., der von Wissgrill crwähnte, im Ritterstande verbliebene Johann Baptista aher war ein Enkel des Hieronymus, woraus schon allein, bei Wissgrills Glaubwürdigkeit, die Leupoldschen Augaben über die Aufänge der Familie in den Hintergrund treten. Dieser Stammvater des stelermärkischen, hier in Rede stehenden Geschlechts verliess in Folge der erwähnten Feuersbrunst in St. Pölten und der Religionsunruhen Oesterreich und begab sich

weiter ins deutsche Reich. Der Sohn desselben, Johaun Philippe, De Beckne, kurmainz und bamberg. Hofrath, zing als Reutmeister nach Wolfsberg in Käruten und aus seiner Ehe mit Shylle Lang v. Weilenburg stammte Georg Anton. Derselbe begab sich im Anfange des 18. Jahrh. nach Stefermark, erkanfte das Gut St. Jacob in Untersteiernark und wurde II. März 1720 von den steierischen Laudständen als Herr und Landmann angenommen. Aus der Ehe Laudständen als Herr und Landmann angenommen. Aus der Ehe Laudständen als Herr und Landmann angenommen. Aus der Ehe Enderstraße Berk W. Wildmannstetten ertspross Joseph Anton, geb. 1707, gest. 1775, erster Batb von der Ritterbank der innerhebe Ehe ein Sein ertspross, der Anthere, von Ehe Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von Stenden von St

Loupold, L. S. 151 u. 152. - Schmatz, L. S. 109.

Beckher. Reichsritterstand. Diplom von 1702 für Johann Stephan Beckher, k. k. Oberstwachtmeister.

Megerte v. Mültfeld, Ergünt.-Bd. 8. 121.

Berdle. Altes, Bergisches Adelsgeschleebt, aus welehem im Bergischen Archive die Gebruider Bernt, Knappe, Engelbert und Diedtrich 1385 in einer Urkunde vorkommen, in welcher dieselben dem Herzoge verzeihen, dass er litren Bruder im Gefanguisse habe födten lassen.

· Faker, 11. S. 6 u. 210,

Brekmann. Fin westphälischer Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Hälfe des 17. und in der ersten des 18. Jahrb. das Lehn Lackenschneiders-Brede bei Lippstadt besass. Von einem Besitzer dieses Lehns stammen zwei Sohne, Leonhard Gütfried v. Beckmann, lippescher Drost und Ludolph v. B., welcher letzer zwei Sohne hatte. Der eine, Jost Edmund v. B., besass 1727 das ersthinte Lehn, der andere, Alexander v. B., war Lieutenant in der k. dan. Armee.

Fis. v. Lodebur, 1, 8, 42,

Berkwith. Ein aus England stammendes Adelsgesehlecht, aus welchem Carl Friedrich v. Beckwith in der k. preuss. Armee stand. Derselbe war von 1763 bis 1766 Generalmajor und Chef des Feldinfant. Reg. Nr. 48.

Frh. c. Ledebur, 1, 8, 42,

Becaper, Becker (in Gold neben einauder zwei rothe Rosen mit langen, kreuzweise übereinander gelegten, grünbeblätterten Stengelin). Beiebsadelsstand. Bestätigung-diplom vom 18. Febr. 1666 für Johann Daniel v. Becquer, Drost zum Reinsberg bei Labeke in Brandenburgisehen. Die Familie Becquer ist ein Adelsgeschlecht, welches der Grafschaft Hopa angehörte. Der Stammvater des Gesehelbeths, Heinrich v. Heequer, war ein Edelmann aus dem Stifte Münster, welcher Becker v. d. Asse geheissen haben 501. Derselbe kam mit dem Bischofe zu Münster in Strött, ver-

liess seine Heimath, gah sich den Namen Becquer nud hielt sich um 1540 bei dem Grafen zu Hoya anf. Seit dieser Zeit ist der Name Becquer hei der Familie verblieben. Diese Nachricht, welche sich in der Familie fortgepflanzt hat, findet, wie Freih. v. Ledehur angieht, darin einige Bestätigung, dass nach Kindlinger, Münster. Beiträge, 1. Urk. S. 79, ein Johann v. Becker in dem Münsterschen Landesverein von 1399 aufgeführt wird. Der Sohn des erwähnten Heinrich, Johann, gest. 1601, war hei vier hinter einander folgenden Mindenschen Bischöfen Rath und Canzler und von demselhen stammte Johann (II.) geb. 1581, gest. 1632, fürstl. holst.-schanmb. Geh. Rath. Von Letzterem entspross der ohengenannte Johann Daniel, geh. 1610, gest. 1677, welchem der Adel, wie angegehen, hestätigt wurde. Die weitere Stammtafel des Geschlechts ist folgende: Johann Caspar, geb. 1641, gest. 1715, war Kammerjnnker nnd nachher Hofmeister bei dem Herzoge zu Holstein, nahm später seinen Abschied und kaufte sich das Gut Eystrup in der Grafschaft Hoya. Gemahlin: Anna Hedwig v. Freytag. - Johann Christian, geh. 1688, gest. 1725. Gemahlin: Ilse Sophie v. Bothmer, geh. 1697, lebte noch 1774. - Johann Albrecht, geh. 1718, ritterschaftlicher Deputirter der hovaischen Landschaft. Gemahlin: Maria Hedwig Christiana v. Honstedt, geb. 1729. - Christian Lndwig Erust, geb. 1764. - Später ist (Bnrg Friedewald and ein Bnrgmannshof zu Petershagen waren noch 1777 und das Gnt Evstrup noch 1791 in der Hand der Familie) der Stamm ausgegangen.

Pr. r. Kroher, I. 8. 19-61. — Spangenberg, varriind. Archiv, 1927. il. 8. 3. — Fr. A. d. Kenerleck, S. 74. — Fr. A. Leideur, J. 8. 42.

Bresey della Volta. Erhländ-österr. Freiherrnstand. Stephan Freih. Beesey de la Volta, k. k. Oberstlieutenaut, ist im Milit.—

Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. als Ritter des k. k. Maria-Theresien-Ordens aufgeführt.

Becile v. Rustenberg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1807 für Johann Beczich, k. k. pens. Lieutenant, mit dem Prädicate: v. Rustenberg.

Beczwarzowski, Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 6. Sept. 1854 für Wilhelm Beczwarzowski, k. preuss. Obersten und Commandanten der Landgensdarmerie.

Frh. e. Lotetur, III. S. 191. Bedau, s. Bidan.

Bedesirén za Kumer. Erbäland. - Sterr. Freiherrnstand. Diplom von 1822 für Franz Bedekovich zu Komor, k. k. Kämmerer, Staatinat Conferenzath etc. Die Familie Bedekovich zu Komor gebört. zu den ältesten Adelsfamilien des Konigreichs Croatien. König Bela IV. belehnte 1267 den Magister Thomas, Aulas regiae Notorius, und die am königl. Höfe erzogenen vier Brüder desselben mit der Terra Komor, welche sonst aus vielen Gütern und einem ganzen Bezirke hestand, von welchem noch ein kleiner Theil im fast unnnterhorchem Bestite der in vier Linien geschiedenen Familie verbliehen ist. Die Sprossen derselhen nannten sich bis zur Zeit des Benedict (Bedenik, Bedek) Edle v. Komor. Der genannte Benedict wurde 1430 von Friedrich and Ulrich Grafen v. Cilly. welche vorgaben, dass sie vom Könige Sigmund einen Donationsbrief üher Komor erhalten bätten, befehdet und vertriehen und als er endlich 1450 durch einen Landtagsheschluss seine Güter wieder erbalten hatte, sebr hald wieder von dem Oberstthürsteher Benedict Grafen v. Thuroczy and dem Sobne desselben, Johann, üherfallen, wohei sein Besitzthnm zerstört wurde und er selhst in durch seinen Tod bald beendigte Gefangenschaft kam. Seit dieser Zeit nahm die Famille das Prädicat Bedekovich an. - Freih, Franz, geh. 1755, gest. 1827, war mit Elise v. Novak, geb. 1768, gest. 1843, vermählt. Aus dieser Ehe entsprossten zwei Söhne, die Freiherren Ludwig und Johann und eine Schwester, Freiin Maria. Freih. Ludwig, geb. 1785, gest. 1854, k. k. Kämmerer, Geh. Rath nnd pens. k. ungar. Hof-Vicecanzler, verm. mit Antonie v. Almásy zu Zsadány und Török Sz.-Miklos, geh. 1784, gest. 1851, binterliess keine Nachkommen, vom Freib. Jobann aber, geb. 1786, gest. 1837, k. k. Kämmerer und pens. Oberstlieutenant, verm. in erster Ehe mit Wilhelmlne Grf. v. Stockhammer, geh. 1785, gest. 1824 nnd in zweiter mit Wilhelmine Freiin v. Grüher, gcb. 1807, gest. 1832, stammt aus erster Ehe Freih. Rndolph, geh. 1817, k. k. Kämmerer, dessen Bruder, Moritz, 1837 und dessen Halhhruder, Franz, 1848 gestorben ist. Die Schwester der Freiherren Ludwig und Johann, Freiin Maria, geb. 1791, war in erster Ehe mit Joseph Steözel de Rapin und in zweiter mit dem 1853 verstorbenen Carl Freib. v. Stürmer, k. k. Rath, Feldmarschalllicutenant und Festningscommandanten in Peschiera vermählt.

Geneal, Tascheub, d. freih. Häuser, 1854. S. 32 u. 33 u. ff. Jahrgg. Bedeus v. Scharberg. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 20. Febr. 1854 für Joseph Bedeus v. Scharberg k. k. Geh. Ratb, Oberlandescommissar des Grossfürstenthums Siebenbürgen, Präsident des siebenhürg, evangel.-luther. Oherconsistorinms etc. - Die Familie Bedeus v. Scharberg ist ein siehenhürgisches Adelsgeschlecht, dessen Stammreihe his zum Jahre 1533 hinaufreicht. Zu dieser Zeit liess sich Sigismund Bedeus v. Scharberg in der Stadt Bistritz, im Norden Siebenhürgens, nieder und erwarh in der Umgegend Grandbesitz. Das Geschlecht hlübte nun über zweihundert Jabre in weltlichen und geistlichen Aemtern in Bistritz. Von dem genannten Sigismund stammte ein Sohn, Emmerich, dessen Urenkel, Samuel, 1727 als Oberkönigsrichter des Districts Bistritz starb und, verm. mit Dorothea v. Wallendörfer, zwei Söhne hinterliess. Der ältere derselben, Samnel (II.) hatte drei Söhne, Samuel (III.), Joseph und Daniel, mit welchen die altere Linie wieder erlosch, der jüngere Sohn aber, Joachim, k. Steucreinnehmer des Bistritzer Kreises setzte den Stamm fort. Derselbe war mit Catharina Wolf vermählt und aus dieser Ehe entspross ein gleichnamiger Sobn, Joachim (II.) gch. 1740, gest. 1805, k. siebenbürg.

Gubernialsecretair, welcher sich mit Regina v. Kisslingstein vermiblite und der Vater des oben genannten Preih, Joseph wurde, letztever, geb. 1782, gest. 1858, war in zweiter Ebe vernn. mit Luise v. Schwind, verw. Brotleft v. Friedenfels und aus dieser Ebe stammt Joseph Budeus Freih. V. Scharberg, geb. 1826, k. K. Kreiscommissar in Stehenburgen und Beistizer des Urbarialgerichts zu Hermannstadt, verm. 1851 mit Selma Tueufer, geb. 1828, aus welcher Ebe zwei Söhne, Joseph, geb. 1854 und Carl, geb. 1856, eutsprossen sich.

Geneal. Taschonb. d. freih, Häuser, 1856. S. 28 u. ff. Jahrgg.

Berher v. Hünlugenthal. Erbländ. österr. Adelsstand. Diplom von 1817 für Friedrich Beeber, k. k. Oberlientenant und Arcieren-Leibgardist, mit dem Prädieate: v. Hüningenthal. Megrete v. Möstfeid, Ergünz-Ibd. 8, 241 n. 242.

Breckh, s. Someran-Beeckh, Freib.

Beehrnbaum, s. Bähr v. Beehrnbaum, S. 168 u. 169.

Beem. Altes, braunschweig. Adelsgeschlecht, aus welchem Hinrieus de Beem, Professus religiosus im Kloster S. Michaelis zu Lüneburg, 1358 urkundlich vorkommt.

Beer, Ritter. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1735 für Christoph Auton Beer, k. k. General-Steuereinnehmer in Schlesien. August Ritter v. Beer steht als k. k. Oberlieutenant im 42. Infant. Reg. Mexiter. Middfeld, Brain. 104. 8, 121.

Berr (in Both ein schräglinker, silberner Balken mit drei gebereten, grünen Stründeren). Reichsadelstand, Diplom vom 10. Deberten, grünen Stründeren). Reichsadelstand, Diplom vom 10. 2. 1787 für Christian Theophil Chrisdstomus B., k. russ. Major. Derselbe, dessen Vater und Bruder Cantor zu Löwenberg in Schlesien war, starb 1809 als k. russ. Staatsrath.

Beref. Berbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1788 für Franz Benediet Beer, jubiliten Hauptzollamts-Controleur zu Grätz. Megete v. Middfeld, 8. 160.

Berr a. Berrau (Schild der Llauge nach getheilt: rechts in Blaueine goldene Lille, links in itold ein antgerichteter Bar). Sebasisches, dem böhmischen Ritterstande zugehörendes Geschlecht, aus welchem Georg Beer v. Beeraw, als Senator zu Jauer, 1592 starb. Franzisca Ernestine, Tochter des Ferdinand Ambreas v. R. aus der Ehe mit Anna Ludovica v. Hohendorf, geb. 1695, starb 1744 als verw. Frau v. Pannwitz.

Simplies, 11, 8, M6,  $\sim$  Fek, v. Ledebur, 1, 8, 42,  $\sim$  Sichmacker, 111, 96 unter dem Namen; Peer v. Peerkw.

Beer v. Baler, Ritter Erbland-österr. Ritterstand. Diplom vom 17. Jan. 1844 für Joseph v. Beer, Dortor der Medicin zu Prag, mit dem Prädicate: v. Baier. Carl Ritter Beer v. Baier stand 1856 im k. k. 28. Infant. Reg. als Oberlieuteunat, Friedrich B. Ritter v. B. als J. Leitenenat im 5. k. k. Geniebatällun, Joseph Ritter B. v. B. als Oberlieutenant im 50. k. k. Infant. Reg. und Gustav Ritter B. v. B. als Oberfeldarzt bei dem Feldartillerie Reg. K. Franz Joseph Nr. 1. Handstern, Notis.

Beer v. Beerenberg. Erbländ.-österr. Adelsstand mit dem Prädieute: v. Beerenberg. Carl B. v. B. stand 1856 als Hanptmann im k. k. 24. Infant. Reg.

Beerburg, Ritter, s. Burgermeister v. Beerburg, Ritter. Beerburg, v., s. Jener v. Seehegg und Beerburg.

Beeren (in Blan ein silberner Sehwan mit etwas erbobenen Flügeln, weleber das ihm, von der auf dem Helme befindlichen Jungfran herunter gestreut werdende und durch den Schild fallende Futter an goldenen Körnern aufnimmt). Altes, brandenburgisches Adelsgeschlecht, aus dem, durch die Schlaeht am 23. Aug. 1813 so bekannt gewordenen Stammhause Gross- und Klein-Beeren, welehes der Familie schon 1334 zustand. Zn diesem Besitze kamen wechselnd im Laufe der Zeit viele andere, auch wurde die Familie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh, in der ietzigen Provinz Sachsen augesessen: - Hans Heinrich Arnold v. Beeren, Herr auf Grossund Klein-Beeren, erhielt 9. Apr. 1786 vom K. Friedrich II. von Preussen den Freiherrnstand und die Erlaubniss, das Wappen des mit dem Geh. Rathe Freih. v. Hagen, sonst Geist genaunt, erlosehenen meklenburg., später auch in der ietzigen Provinz Sachsen und in Sehlesien ansässig gewesenen Gesehleebts mit dem seinigen zu verbinden und sieh v. Beeren-Geist nennen zu dürfen. Das Wappen desselben, welcher 16. Dec. 1812 ohne männliche Nachkommen starb, war quergetheilt: oben in Gold drei (1 und 2) sehwarze Gemshörner und unten in Blau der Beerensche Sehwan. Ein Vetter von dem genaunten Haus Heinrich v. Beeren starb 1817 als k. prenss. Generalmajor, Chef des Kürassier Regiments Nr. 2 and Domherr zu Havelberg and Friedrich Wilhelm v. Beeren war Johanniter-Ritter und design. Comthur zu Lützen und Nemerow.

N. Pr. A.-L. I. S. 49, 193 u. 194 — Frb. v. Ledebur, 1, S. 42. — Sichmacher, 1, 167; v. Behren, Sächeleh, — Isiranessan, vom Johann, Orden, S. 250 Nr. 1. — v. Meding, 1, S. 27 u. 28, — W.-B. d. Pr. Mon. 11, 7.

Beerenberg, Beer v. Beerenberg (Beernberg) (Schild mit Mittelschilde. Im goldenen, der Läuge nach gefheilten Mittelschilde rechts ein halber, schwarzer Aller und links ein gehramischter Arm mit einem Schwerte. 1 und 4 in Blau ein grüner Felsenberg und 2 und 3 in Roth ein gekrötert Bar). Reichsadelsstand Diplom vom 13. Juli 1666 für Ferdinaud Andreas Beer, k. k. Rittneister im Regiment Graf Sporek, mit dem Prädicate v. Beerenberg, Beernberg. Derselbe, dessen Vater aus Camburg a. d. Saale gebritgs war, hatte in Schleisein Götter und war mit einer v. Stadelmayer vermählt. Ein k. pr. Stobesapitain v. Beerenberg stand 1806 im Regiment Bransselweig-(else und starts 1828) sal pens. Kreisoffeier bei der Gensdarmerie und ein v. Beerenberg war (1854) Postmeister zur Weissenfels.

Frh. v. Ledebur, 111, 8, 191 u. 192. - Perst, 1, 8, 9,

Bertfelde. Altes, braudenburgisches, vorzugsweise im Lande Leban und in der Niederlansite begütertes Adelsgeschlecht, welches das gleichnamige Stammhaus im Lebuser Kreise sehon 1286 besas. Zu diesem Gute kam wechseln din Laufe der Zeit ein bedeutender Güterbeistz. Johann v. Beerfelde kommt unter den Genossen des zu Ruppin 1509 vom Kurfürsten Joachim I. vom Brandenburg gehaltenen Turniers vor, Caspar Siegmand v. B. Herr zu Gross-Iriosen, Rosenthal, Görfsoder det. k., preuss. Kammerherr, Johanniter-Ordensritter und Comthur zu Supplinburg, Ordenshaupten and der Schenkender and Adolph Priestann der Aenter Prielland and Schenckender and Adolph Priestann der Aenter Prieland and Schenckender and Adolph Priestann der Priestand and Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Aenter Prieland and Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Schenckender and Adolph Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Priestann der Pri

Gauhe, 1, 8, 88 u, 89, — N, Pr. A.-L. 1, 8, 194 u, 195, — Frh. r. Ledebur, 1, 8, 42 u, 43 u, 111, 8, 192. — Dienemann vom Johanu, Orden, 8, 345 u, 412. — Suppl, zu Siebm. W, B, 1, 29,

Beers (in Blau ein halber Mond, ans welchem drei grüne Zweige mit fäuf Blattern emporwachsen). Ein iu diesem Jahrh. in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, aus welchem 1851 der Hauptmaun v. B. im k. preuss. 19. Iufant. Reg. staud. Frb. p. Leder. J. 8. 43 v. III. 8. 1922.

Beers, Ein der Rheiuproviuz augehörendes Adelsgeschlecht, zn welchem der (1836) zu Uerdingen im Reg.-Bez. Düsseldorf lebende pract. Arzt Dr. v. B. gehörte.

N. Pr. A.-L. 1. S. 196. - Frb. v. Ledebur, 1. S. 43.

Berwald, Behrwald. Altes, erloschenes, meissnisches Adeiseschlecht, dessen gleichnamiges Stammhaus bei Waldheim liegt und welches auf dem nahen, festen Schlosse Kriebstein sass. Nach Moller, Annal. Freiberg. p. 72, soil Dietrich V. Berwald letzteres Schloss um 1400 auf einem hohen Felsen, nuter welchem die Zachopau flüsest, erbant abaen. Weiteres über diesen Dietrich v. B., welcher 1400 ein Bendniss zwischen dem Landgrafen Batthaars v. Tuttringen und seinem Sohne Friedrich, mit den drei Städten Erfurt, Mülthausen und Nordhausen aufriehten half, giebt Gaulie a. a. a. O. Wartscheinlich ist nit ihm der Stamm erfessehen, a. a. a. O. Wartscheinlich ist nit ihm der Stamm erfessehen, Herr des Schlosses Kriebstein. Knauth sagt von der Familie nur: "Behrwald, weyland auf Griebeustein, an der Zschopau, so sie auch zuerst erbanet."

Knauth, 8. 480. - Gauhe, 11. 8. 49 u. 50.

Beess u. Chrostin, Freiherren und Grafen. Erbländ.-Österr. und k. preuss. Freiherren- und erbländ.-österr. Grafenstand. Erbläud.österr. Freiherrndiplom vom 16. Mai 1705 für Georg Leopold v. Beess und Chrostin, Herrn auf Nieder-Lischna und Trzeuez, Obersten Landrichter und Landescanzler des Fürstenthums Teschen; prenss. Freiherrndiplom vom 6. Nov. 1741 für den k. prenss. Kammerherrn v. B. in Schlesien und erbländ.-österr. Grafendiplom vom 19. Oct. 1721 für Otto Leopold Freiherrn v. Beess und Chrostin, k. preuss. Geb. Rath, Gesandten am k. poln. und knrsächs. Hofe etc. - Eins der ältesten seblesischen Adelsgeschlechter, dessen älteste Abnen schon 644 mit Zech ans Croatien nach Schlesien gekommen sein sollen. Schon 1311 war Adam v. Byss oder Bees Rath des Herzogs Boleslaus zn Oppeln und Veit v. B. hesass 1348 Karschwitz, Adam v. B., Kujan and Otto v. B. 1423 Rogau im Oppelschen. 1493 theilten die drei Brüder, Adam, Hans und Niclas, das väterliche Erbe und durch ihre Nachkommen entstanden viele Linien und Zweige, welche insgesammt von dem arsprünglieben Stammhause Chrostin in Croatien das Prädicat und von ihren verschiedenen Gütern den Beinamen führen. Von den ehen genannten drei Brüdern erhielt Adam v. Beess, Herr auf Cölln, schon 17. Oct. 1508 vom K. Maximilian I. den Freiherrenstand. Aus der von ihm absteigenden älteren Hauptlinie entspross Hans Freih. v. B., Herr auf Cölln, Löwen und Kätzendorf, oberster Landrichter der Fürstenthümer Oppelu und Ratihor, welcher 1612 die Herrschaft Löwen zu einem Fideicommiss seiner Linie machte, welches er dem Sohne seines Brnders, Caspar Heinrich, hinterliess, dessen Urenkel der obengenannte Otto Leopold, gest, 1761, war, welcher, wie angegeben, 1721 den Grafenstand erbielt. Von ihm stammte Graf Johann Gottlieb Otto, aus dessen Ehe mit Josepha Grf. v. Sinzendorf eine Tochter, Johanna Carolina, stammte, welche sich 1787 mit Joseph Grafen v. Nostiz, Herrn auf Rokotnitz, vermählte, 1821 den gräflichen Stamm schloss nnd das Fideicommiss Löwen an ihre Kinder vererbte. Von Adams jüngerem Bruder, Niclas, entspross eine jüngere Linie zu Lossen, aus welcher Georg Leopold v. B., Herr auf Nieder-Lischna nud Trzenez, cin Sohn von Georg v. B. aus der Ehe mit Daria Elisabeth v. Skall, s. oben, 1705, den Freiherrnstand crhielt. Derselhe, gest. 1715, war mit Sophia v. Esslingen vermählt nnd ans dieser Ehe stammte Carl Wenzel, Herr anf Hnoynick, Niehory nnd Stechan, vermählt mit Caroline Ludmilla v. Reisswiz und Katcrzin, gest. 1754, dessen Nachkommenschaft durch seinen Enkel, Georg Carl Joseph, noch jetzt hlübt. Letzterer, geb. 1721, gest. 1790, Herr anf Lischna, Nichorg, Hnoynick etc., Landrechtsheisitzer zu Teschen, war in erster Ehe seit 1741 verm, mit Anna v. Niewiadomska und in zweiter selt 1755 mit Helena Maximiliana Freiin v. Saint-Genois, gest. 1798. Aus der ersten Ehe entspross der den Stamm fortsetzende Freih. Georg, geb. 1750, gest. 1819, Herr der Niederherrschaft Roy, der Güter Hnoynick, Konskan, Rakowiz, Niehory etc., Landesbauptmann und Landrechtspräsident zu Teschen, verm. 1819 mit Maria Anna Isahella Josepha Freiin v. Wiplar und Uschiz, geh. 1754, gest. 1814. Ans dieser Ehe sind, neben zwei Töchtern, Freiin Thecla, verw. Freifran v. Mattencloit und Freiin Anna, verw. Grf. v. Arco, drei Söhne, die Freiherren Carl, Georg

n In Gora

und Johann, entsprossen: Freih. Carl, geb. 1781, gest. 1850, Herr auf Konskan und Nibelory, war seit 1817 unit Curoline Freih Foragatsch, geb. 1797, vermählt und uss dieser Ehe stammen, nebeu einer Tochter, Freih Carl, geb. 1817 und Freih. Otto, geb. 1820, verm. 1847 mit Emma Freih v. Sedhuitzky; — Freih Gorg, geb. 1779, gest. 1836, Herr auf Hunguick, Rakowir und Saranoviz, war mit Anna Freih v. Matteachoit vermählt, geb. 1784, verm. 1809, and aus dieser Ehe sind eine Tochter, Freih Anna, vern. Grf. Ferri und ein Sohn, Freih. Georg, geb. 1824, Herr auf Hoschma im Mähren entsprossen, welcher sich 1847 mit Steplanie v. Wachtler vernählte — und Freib. Jobaun, geb. 1787, Herr der Niederherrschaft 105, 5 ik k. Kämmerer.

Stantjone, 1, 8, 257 a. 258 a. 11, 8, 44-47 a. 8, 522 a. 523, - Gaube, 1, 8, 88 a. 90, Brayler e. Justifield, Expansi-Ida, 8, 8 a. 13, - 5, 18, 18, 18, 43 a. 8, 195, - Grenel,
 Taychend, d. frein, Brayer, 1848, 8, 25-29 a. S. Juhrge, F. F. Se, \* Lecteur, 1, 8, 43, Sechanotter, 1, 22; Frein, v. Bray and 69; the Bray, Schleinsch, - r. Meding, Il. 8, 13 a.
 41, - W.-B. d. P.; Mon. II, 23.

Beesten, Besten. Altes, westphälisches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Stammhause in der Grafsebaft Lingen, welches urknudlich mit dem Namen: Besten, schon 1257, 1267 und 1293 vorkommt. Die Familie erwarb im Münsterlande, wo sie schon im 16. Jahrh. wieder ausging, im Osnabrücksehen und in den Grafschaften Bentheim und Raveusberg Güter und kam später, in der ersten Hälfte des 18. Jahrh., durch einen Hauptmann v. Beesten nach Hannover. Zu den neueren Sprossen des Geschlechts gehört der k. preuss. Regier.-Referendar und Feuerversicherungs-Director v. B. zu Münster. - Nicht zu übersehen ist übrigens, dass von Seiten der Heraldik wohl gefragt werden kann, ob, wie allerdings angenommen wird, die Familie v. Beesten wirklich eines Stammes mit der Familie Besten sei? Siebmacher H. 110 giebt als Wappen der v. Besten, Rheinländisch, einen schrägrechts von Silber und Roth getheilten Schild mit drei schrägrechts unter einander gelegten. rothen Ringen im obern, silbernen Theile und Freih. v. Ledebur erwähnt ein Siegel von 1462, welches einen mit drei Ringen belegten Schrägbalken zeigt, das Wappen der hannov, Familie v. Beesten aber ist in Gold ein rother Sparren und unter demselben vier, den untern Schildestheil gitterweise überziehende, rothe Schrägbalken. Dem Wappen nach sollte man wohl an zwei verschiedene Familien denken.

N. Pr. A. L. IV. S. 3 (unter den Bünsterschen Adel im Amte Emalmatt. ... Frb. c. d. Kursteket., S. 74 u. 75. — Frb. r. Lebebur, I. S. 59 u. III. S. 192. — W.-R. d. Kgr. Ban-nv, C. 59 u. B. 4.

Befürt, Befürt. Altes Patriciergeschlecht der Stadt Trier, aus welchem Carl Befürt (Befürt) 1312 Hochmeister des deutschen Ordens wurde. Derselbe, gest. 1324, war der dreizelnite, welcher diese Würde bekleidete und der zweite der in Preussen residirenden Hochmeister.

N. Pr. A.-L. 1, S. 195 u. 196. - Sielmacker , V. 25.

Befren s. Bevern.

Begg v. Albersberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 180 für Johann Begg, k. k. Titularmajor, mit dem Frädicate: v. Albersberg. Der Stamm ist fortgepfnaur worden. Gustav Adolph B. v. A. stand 1856 als Hanptmann im k. k. 41. Infant. Reg. und Carl B. v. A. als Lieutenant im 9. Infant. Reg.

Megerte v. Mühlfeld, Krgfinz. Bd. 8, 242.

Beggendern. Altes, rheinisches Adelsgeschlecht, aus welchem Rutger v. B. 1277 in Heinsbergischen Urkunden vorkommt. Fahre, H. S. 216.

Beggrew. Reichs- und preuss. Adelsstand. Besätigungsdiplom des Reichsadesstands vom 3. Jun. 1728 für Philipp AdelBegerow, Bürgermeister zu Treptow in Ponnærn und den gleichnanigen Sohn dessehlen, Philipp Jacob B., b., preuss, Kriegenanigen Sohn dessehlen, Philipp Jacob B., b., preuss, KriegeLonainenrath, dereu Vorfahren vor 300 Jahren in Meklenburg den
Adel geführt haben sollen und k. preuss. Alei-dalplom vom 2. Feb1768 für Johann Friedrich B., k. preuss. Hofrath, einen Enkel
des Bruders des genannten Philipp Jacob v. R. des Aelteren, unter
Verleitung des im Diplome von 1728 bestätigten Wappens. Die
Familie erwarh in Pommern die Güter Karckov und Klein-liechen
Mehrere Sprossen derselben standen in der k. preuss. Armee. Ein
v. B., Major in 21. Infant. Reg., nahm 1829 den Abschied.

N. Pr. A.-L. L. 8, 196, — F. b. r. Ledebur, L. 8, 43 u. 111, 8, 192, — W.-B. d. Pr. Mon, H. 78, — Kneetkke, L. 8, 27 u. 28.

Beglerbeg, s. Gerzabek v. Gerzabiua, Freiherren v. Beglerbeg.

Begna. Erhländ.-österr. Adelsstand. Edward v. Begna stand 1856 als Hanptmann 1. Kl. im k. k. 61. Infant. Reg.

Begontinn, Edle v. u. zu Ehrenberg u. Vervey. Erbländ.-6sterr. Adelestand. Diplom von 1769 für Anton Maria Begontina, Doetor der Medlein und den Bruder und Vetter gleiehen Namens, mit dem Prädicate: Edler v. n. zu Ehrenberg u. Vervey.

Meszete v. Misfold, s. 100.

Begelik. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 20. Nov. 1786 in Nicolans Begenien, Irofessor, unter Bestlüngn des atten Wappens der Familie. Derselbe, geb. 1714, gest. 1789, stammte aus einem alten ellen Geschliechte zu Courtelari im schwiezerischen Thale Ergnel, trat 1743, als Seeretair bei der k. preuss. Gesandtsahft am kurstelss. Hofe, in k. preuss. Dieusste und wurde mit seinem Vater, dem Doetor Juris Beguelin, welcher sich später auch anch Preussen gewendet, in Preussen naturnsliert. Nachdem er einige Zeit am Joachimsthalschen Gymnasium Professor der Matthematik gewesen, berfeit im Konig Friedrich I. von Preussen, auf Englehing von Johann Georg Sulare, zum Letzer um Erzelschung von Johann Georg Sulare, zum Letzer um Erzelschung weichen in als König, wie augegeben, in den Adelsstand erhob nud das Git Liebterfelde hei Teltow sehenkte. Von den Sölmen desselben starb fleinrich Peter Ulrich v. B. 1818 als k. preuss.

Präsident der Oberrechnungskammer, Friedrich Wilhelm v. B., 1828 als. prenss. Geh. Oberrevisionsrath und der jüngste, fraher k. preuss. Legationsrath, stieg zum Geh. Oberfinanzrathe, Mitgliede des Staatsraths etc. Die einzige Tochter war mit dem k. prenss, später k. ross. Generallienenant v. Phall vermählt.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 196 u, 197 u, 111, 8, 2. — Frk. v. Ledebur, 1, 8, 43 u, 44. — W.-B. d. Pr. Mon. 11, 78. — Karschke, IV. 8, 28 u, 29,

Behaim, Behaim v. Abenaberg (Schild von Roth and Silber gespalten und darüber eine schwarze Zwergstrasse oder Mauer mit vier Zinnen). Altes, bayerisches Adelsgeschlecht, welches sich nach seinem Stammsttze, dem Dorfe Behaim im Landgerichte Moosburg, naunte, doch, weil dasselbe lange in Abensherg gewohnt, insgemein die Behaim v. Abenaberg geanant wurde. Der nerst Bekannte des Geschlechts ist Heinrich Peheim, welcher als edler Zeuge im Freising. Tradit. Buche 1120 vorkommt. Die Familie hatte in Freising bei St. Andrese und heit den Karneliten in Abensburg des Geschlechts fihren jetzt die Freiterren v. Behaim in Nurnberg nehen dem ihrigen und Biedermann, Geschlechtsregister da del. Patriciats in Nürnberg, Tab. IV., will beide Geschlechter eines Stammes sein lassen, doch widersprechen dieser Annahme die, die hier in Rede stehende Familie hetrefienden Urkunden.

lland-chrifti. Notiz, d. Hrn. Frb. v. Leoprechting.

Behaim zu Haggenberg (Schild geviert: 1 und 4 in Silber cin runder, schwarzer Hnt [Fürsteuhut], mit einem goldenen, in der Mitte nnd an den Ecken aufgeschnittenen Stulp nnd 2 nnd 3 von Silher and Schwarz onergetbeilt, mit einem anfwachsenden, mit goldenem Halsbande gezierten Windbnnde von gewechselten Farhen). Altes, ursprünglich böhmisches Adelsgeschlecht, welches, nach Wissgrill, der dasselbe, wofür aher das anf Stammverwandtschaft mit dem hayer. Geschlechte Behaim v. Kager, s. den nachstehenden Artikel, deutende Wappen nicht spricht, mit den Behaim Freib. v. Schwarzbach in Verbindung gehracht bat, im 12. Jahrh. im Pilssner Kreise an der Schwarza ansässig gewesen sein soll und sich dann in Franken, Bayern, Elsass und Oesterreich verbreitete. Als Stammvater wird von Wissgrill Albrecht der Behaim genannt, welcher, gest. 1207, den K. Heinrich VI. nach dem Turnier zn Nürnberg, auf welchem ihn der Kaiser adelte, hegleitet hahen soll. Georg Behaim, Sohn des Friedrich Bebaim, kam in Hofdiensten des Herzogs Albert I. von Habsburg um 1282 nach Oesterreich und besass schon 1308 das Gnt Regelsbrunn. Urknndlich kommen vor: Niclas Behaimb v. Regelsbrunn 1331 bis 1378, Georg 1389, Margaretha 1414, Paul 1433, Görig and Mart die Behaimh 1479 his 1496 und Hans 1524. Bernhard der Behaimh wurde von der Königin Maria in Ungarn und Böhmen 1526 zn ihrem Kammergrafen üher die nngarischen Bergstädte ernannt, Georg Behaimb erhielt 31, Oct. 1563 eine kaiserliche Bestätigung seines alten Ritterstandes und eine abermalige Vermehrung seines Wappens und Haus Behaim zu Paartorff kommt uoch 1584 in einer Urkuude vor. Später wird das Geschlecht nicht mehr erwähnt.

Wissgritt, 1. S. 335-337.

Behaim v. Rager (in Silber ein blaner Ilnt [Judenhul] mit gelem Stulp). Uraltes, vor dem bayerischen Wald esshaftes Adelsgeschlecht, welches mit dem Behaim v. Haggeuberg in Oesterreich eines Geschlechtes war, wie anch das vermehrte Wappen der Ietzeren Familie, s. den vorstehenden Artikel, ergiebt. Albrecht Behaim v. Kager war 1244 Domdechant in Passau und wurde von den Burgeru nach vielem Streit ermordet, s. darüber Aventin. Der Letzte des Stammes in Bayera war Caspar B. v. K. Herr auf Kölubach, welcher 1619 starb.

Handschriftl, Notis, d. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Kneschke, Der Adels - Lex. 1.

Beheim, Behaim, Freiherreu v. Schwarzbach nud Kirchensitteubach (Schild geviert mit Mittelschilde. Im goldenen Mittelschilde der kaiserliche, schwarze Doppeladler. 1 von Silber und Roth und 4 von Roth und Silber der Länge uach getheilt, mit einem schrägrechten, schwarzen Strome (Stammwappen) und 2 von Silber uud Roth und 3 von Roth und Silber der Länge nach getheilt mit einer schwarzen, oben viermal gezinnten Maner oder Querbalken (erloschenes bayerisches Adelsgeschlecht Behaim v. Abeusberg). Reichsfreiherrustaud. Diplom vom 13. Mai 1681 für Christoph Jacob Behaim v. Schwarzbach, k. k. Rath, Truchsess und Residenten der Reichsstadt Nürnberg nud für den Bruder desselben, Johanu Friedrich B. v. S., und die gesammte Familie. Dieselbe ist ein altes, Nürnberger Patriciergeschlecht, welches nach Einigen aus Böhmen, und zwar aus der Gegend an der Schwartz (Schwarza) stammen und von derselbeu den Beinamen Schwarzbach führen soll. Gewöhnlich wird angegeben, dass die Familie 919 uach Nürnberg gekommeu sei und von ihrem Vaterlande, Böhmeu, den Namen Behaimb erhalten habe. Albrecht B. v. S. wohute 1198 dem Turniere zu Nürnberg bei. Vou den Nachkommen bekleideten mehrere in Nürnberg hohe obrigkeitliche Aemter, machten sich durch mehrfache Stiftungen verdieut und kamen auch auswärts zu Ehre und Rnhm, namentlich war Ritter Martin Behaim, gest. 1506, welchen Konig Johann II. von Portugal 1485 zum Ritter schlng, zu seiner Zeit und später als Seefahrer sehr berühmt. - Georg Friedrich v. Behaim, Mitglied des ältern Rathes und Scholarcha zu Nürnberg erhielt durch kaiserliches Diplom von 1677 eine Wappenvermehrung und das Pradicat: v. Schwarzbach und Siegmund Friedrich B. v. S., Mitglied des älteren Rathes und Kriegsherr zu Nürnberg, brachte 1742 und 1745 bei den Kaiserkronungen die Reichskrone nud die anderen Insignien nach Frankfurt a. M. uud wurde zum Ritter des heil, römischen Reichs geschlagen. Die drei Söhne des Letzteren stifteten drei Linien, doch ist nur die Linie des ältesten Sohnes Christoph Adam Friedrich Freiherrn B. v. S., k. Rathes, alten Bürgermeisters und Septemviri zu Nürnberg danernd fortgesetzt worden. Von demselben entspross nämlich Freih. Georg Friedrich, gest. 1767, Assessor am alten Land- and Banerngerichte der Reichsstadt Nürnberg, und von ihm stammte Freih. Carl Friedrich, gest. 1833, Administrator der v. Tetzelschen Familienstiftung. Derselbe hinterliess zwei Söhne, die Freiberren Friedrich und Carl und eine Tochter, Freiin Caroline, verm. seit 1822 mit dem k. bayer. pens. Obersten Peller v. Schoppershof. Freih. Friedrich, geb. 1793, ebenfalls Administrator der v. Tetzelschen Familienstiftung in Nürnberg, vermählte sich 1827 mit Johanna v. Volkamer, geb. 1809, Freih. Carl aber, geb. 1807, k. bayer. Major, vermahlte sich 1841 mit Henriette Freiin Schmidt v. Altenstadt, ans welcher Ebe zwel Sohne, Friedrich, geb. 1852 und Wilhelm, geb. 1857 und fünf Töchter, Maria', geb. 1842, Anna, geb. 1844, Franzisca, geb. 1845, Henriette, geb. 1849 nnd Eugenie, geb. 1853, stammen. Aus der Ehe des Freih. Christoph Georg Friedrich, geb. 1767, gest. 1806, mit Maria Magdalena Freiin Löffelholz v. Kolberg, geb. 1777, gest. 1805, lebt eine Tochter, Freiin Susanna Maria Friederike, geb. 1799, welche mit dem 1842 verstorbenen k. bayer. Hauptmanne v. Derschan vermählt war.

Gasky, H. S. 200-33. — Richermans, Grackl. Acg. d. advig. Paticitat an Richerman, Tax, 1—14. — Wirefel, Marc. pract. n. depton. Non-tribita nas Pittaterma d. Missower, Tax, 1—14. — Wirefel, Marc. pract. n. depton. Non-tribita nas Pittaterma d. Missower, Commissa, die Gastalante des Petales vicilitate  des Petales vicilitates des Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicilitates de Petales vicil

Behem (Schild von Schwarz und Gold geviert, mit einer Lilie von gewechselten Farben). Altes, von Sinapius nach Bneelini, Spener, der Silesia renovata und nach Siebmacher ohne mährer Nachrichten aufgefährtes Adelsgeschlecht, von welchem nur das Wappen bekannt ist.

Sinapius, I. 8. 249. - Siebmacker, I. 64. - Spener, Theoria Insign., p. 265. - s. Mediac, 11f. S. 36 u. 37.

Beben, Beben r. Adelbansen und Beben r. Bernardsvald (in Gold ein sehwares, aschsendigen Hirzelgeweih, dech wurde leitzteres auch silbern in Roth geführt). Altes, hayerisches Adelugeschiecht, welches, sonst in Böhnen genannt Sachseihausen dem it den Erbkämmerern der Grafen v. Graisbach, den Knollen von Gausheim, einen Stammen und eines Begrübnisses im Stiffe Kaisersheim war. Die Familie thellte sich in zwei Linien, die Behem v. Adelzhansen im Landqerichte Pfaffenbofen an der Ilm und die Behem v. Bernhardswald auf dem Nordgaue. Beide Linien waren erich begütert und in grossen Versippungen und eroberten, an allen Fehden ritterlich betheligt, verloren aber noch mehr. In der Mitte des 16. Jahrb. ging der Stamm, ohne dass Genaues bekannt ist, aus. Es lebte zu dieser Zeit noch ein Vater mit fünf vogsbaren Sohnen.

Handschriftl. Notis. d. Hrn. Frb. v. Leoprechting.

Behem, s. Mörlan, genannt Böhm.

Behmb v. Behmfeld, Ritter. Reichsritterstand. Diplom vom 29. Jul. 1661 für Michael Behmb v. Behmfeld. \*\*Höttbeck.b. 8. 116.

Behr (in Silber ein gehender, schwarzer Bar und auf dem Helme eine, mit drei Pfanenfedern besteckte, goldene Sänle, vor welcher der Bär vorübergeht). Eins der ältesten, lünehnrgischen Adelsgeschlechter, welches urknndlich schon 1197 mit Eherhardt B., 1224 etc. vorkommt. Dasselhe kam zeitig nach Pommern, wie Rügensche Urknnden von 1228, Caminsche von 1237 nnd Pommersche von 1243 ergehen und zählte in Meklenburg schon zu den Familien, welche 1523 dle Union der meklenburg. Ritterschaft nnterzeichneten. Die Familie erlangte 1407 im Verdenschen das Erhmarschall- und Erbkämmereramt und im Lünehurgischen 1624 das Erbschenken- und Erbküchenmeisteramt. Die Familie erwarb im Lanfe der Zeit hedentenden Grundhesitz, namentlich in der Nähe der Aller und Leinemündungen im Lünehurgischen, Calenbergischen, Hovaschen, Verdenschen und Bremenschen, mehrere Sprossen des Geschlechts waren Domherren zu Minden und unter den Gütern des Geschlechts fanden sich mehrere Mindensche Lehne. Die in Hannover hlühenden Linien gehören zu dem ritterschaftlichen Adel der Lünehnrgischen, Bremenschen und Hoyaischen Landschaft und sind mit Klein-Hänslingen, Rethem, Stellichte, Münchhoff etc. angesessen. Zahlreiche Glieder des Geschlechts sind im kurbraunschw.-lünehurg. nnd hannov. Hof-, Staats- und Kriegsdiensten zn hohen Ehrenstellen gelangt. - Der im 15. Jahrh. nach Cnrland gekommene Zweig des Geschlechts hat sich weit ansgehreitet, grossen Güterbesitz erworhen und hohes Ansehen erlangt. Derselhe führt anf Grund eines kaiserl. Diploms vom 4. Dec. 1703 den reichsfreiherrl. Titel und hlüht jetzt in siehen Häusern, dem Hanse zu Poopen, zu Schloss-Edwalen, zn Stricken, zu Peperwahlen, zu Virginalen, zn Sutten, im Mannsstamme erloschen und zu Windau, und der jetzige, an Sprossen sehr reiche Personalhestand dieser siehen Hänser ist im nenesten Jahrg, des geneal, Taschenh. d. freih. Hänser sehr genau angegehen. In dem ehen genannten Werke findet sich S. 31 in Bezng auf die Familie v. Behr Nachstehendes angegeben: "Eins der ältesten Geschlechter Meklenburgs, das schon in Urknnden ans dem Jahre 1250 vorkommt. Nach Kurland 20g ein Ast der Familie im 15. Jahrh." Allerdings ist die Familie v. Behr eins der ältesten Geschlechter Mcklenhurgs, doch ist die Fassing der ehen angezogenen Stelle von der Art, dass man glauben mpss, der nach Kurland gekommene Ast hahe sich von der meklenhnrgischen Familie dieses Namens ahgezweigt. Dem ist aher wohl nicht so, sondern die kurländische Linie gehört zn dem Bremisch-Lünehurgischen Hauptstamme des Geschlechts und zwar zu der s. g. älteren Linie. Der Stammbaum dieses Hauptstammes beginnt mit einem Werner Behr, Ritter, welcher 1259 zngegen war, als Gerhardt Graf v. Hova, Bischof zn Verden, der Stadt Verden ihr eigenes Recht verlieh nnd welcher sonach wohl in der

18\*

Grafschaft Hova oder im Bisthume Verden ansässig war. Zn den Nachkommen desselhen gehörten die Gebrüder Ulrich und Werner (II.) B., welche, als im hrannschw.-lünebnrg. Erhfolgekriege K. Carl IV. 1371 über den Herzog Magnus mit der Kette die Reichsacht aussprach, als trene Anhänger ihres Landesherrn, ein gleiches Loos traf. Sie steckten damals ihre eigene Burg Twischensee (vielleicht an der Aller, wo jetzt Rethem steht) in Brand und üherliessen sie dann dem mächtigen Feinde. Ulrich B., gest. um 1443, hatte zwei Söhne, Heinrich und Johann, von welchen Ersterer, verm, mit einer v. Wettherg, der Stammyater der s. g. alteren Linie in Dentschland und Knrland, Letzterer, verm. mit einer v. Horn, Stammvater der s. g. jüngeren Linie in Deutschland warde. Ein Enkel des genannten Heinrich, Dietrich v. B., verm. mit Anna v. Münchhansen, legte den ersten Grand zu der grossen Aushreitung seines Geschlechts in Knrland, da derselhe, wegen Streitigkeiten mit dem Erzbischofe Christopher zu Bremen, sich 1551 zn seinem Schwager, Johann v. Münchhausen, Bischof von Knrland, hegah, welcher Letztere ihn znm Stiftsvoigt zu Arensburg und seinen ältesten Sohn, Ulrich, znm Coadintor des Stifts Knrland ernannte. Als Johann v. Münchhausen seine säcnlarisirten Bisthümer 1559 an König Friedrich II. von Danemark für dessen Bruder verkaufte, wurde Dietrich v. B. in denselhen königl. Statthalter, Ulrich v. B. aber, welcher sich, als Coadintor des Bischofs Johann, der Ahtretung des Stifts Knrland an Magnus Herzog zu Holstein widersetzte, verglich sich später mit demselhen dahin, dass ihm das Schloss Edwahlen nebst dem Hofe Schleek in Kurland erb- und eigenthümlich überlasson wurden, welche Besitzungen noch jetzt dem ältesten Zweige der kurländischen Lluie zustehen. Da Ulrich keine Nachkommen hatte, so trat derselbe schon 1562 dem jüngeren Bruder, Johann, verm. mlt Margaretho v. Grothus, die knrländischen Güter ab und der genannte Johann ist durch seine vier Söhne der nächste gemeluschaftliche Stammvater der gesammten späteren Sprossen des Stammes. Derselhe orhoh nämlich lant Familienvertrages d. d. Edwahlen, 25, Nov. 1608, seine sämmtlichen Güter zu Sammt- und Stammgütern für den Mannsstamm, nach welchem Vertrage die Söhne später das väterliche Erhe so theilten, dass Werner und Friedrich die Güter in Kurland, Dietrich und Johann aber die Güter im Lüneburglschen etc. erhielten. Nachdem Friedrich ohne Nachkommen gestorben, heerhte Werner denselben und setzte seinen Stamm, der nun alle Güter in Kurland hesass, durch zahlreiche Sprossen fort, Johann aber erhielt, da auch Dietrich kinderlos starb, die Besitzungen des Letzteren und wurde alleiniger Herr der Güter Stellicht, Häuslingen und der Burglehne zu Rethem und Hoya. Später wurde durch Recess d. d. Ahlden, 26, Jul. 1647, allen etwaigen Streitigkeiten in der Erhfolge zwischen den Vettern in Lünehnrg und Knrland, welche in der Gesammtbelehnung der lünehurgischen und kurländischen Güter verbliehen, vorgeheugt: die ersteren Güter sollten der lünehnrgi-



schen, die letzteren der kurläudischen Liuie his auf den letzten Sprosseu verbleihen.

Optionstein visionamen Meshada, S. St. S. S. S. Garden, I. S. St. S. Z. — Elikter, Erbland-Hoffmiter, R. 20 a. 71. — Fig. s. Krobez, I. S. St.—S. Stellier, Variet Lier, S. 10t. — Fopel, Versich Stelling of Self-like St.—S. St.—Self-like, Variet Lier, R. 10t. — Fopel, Versich Concernity and Self-like St.—S. St.—Fopel, S. S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-like, S. S.—Self-li

Behr, Baehr, Beer (im Schilde in Silber ein gehender, schwarzer Bär mit heringtem, goldenem Halshande, welcher sich auf dem Helme wiederholt). Altes, pommersches und mcklenhurgisches Adelsgeschlecht, eines Stammes mit dem lünehurgischen Geschlechte dieses Namens, s. deu vorsteheuden Artikel, welches Letztere schou im 12. Jahrh., also früher als Ersteres, vorkommt und souach wohl der ursprüngliche Stamm ist. - Die hier in Rede stehende Familie ist am richtigsten als eine Linie des alteu Stammes zu nehmen, welche sich schou im 14. Jahrh. ahzweigte und den Helmschmuck später geändert hat. Dieselbe war in Schwedisch-Pommern und iu Meklenhurg sehon im 14. und 15. Jahrh, und später reich begütert und in neuerer Zeit ist aus einer der meklenhargischen Linien der Stamm: v. Behr-Negendanck, s. den nachfolgenden Artikel, hervorgegangen, welcher, wie die anderen, diescu Beinamen nicht führeuden Linien, in Meklenhurg in grossem Anseheu blüht, während in Pommeru das Geschlecht, so viel hekannt, im vorigeu Jahrh, ausgegangen ist, doch stand Drechow im Kr. Franzburg noch 1751 der Familie zn.

e. Prittbure, Nr. 18. — Gaule, 1. S. 91. — s. Bekr, Res Mehlenb. S. 1598. — Fri. e. Krebse, 1. R. 81. — Pris. v. Ledebur, 18. 8. 44. — Skimander, V. 134 S. Zaszis, 1. Dienemann, S. 335 u. Nr. 18. — e. Meding, 1. S. 29 u. 30. — Mehlenb. W.-S. Teb. IV. Nr. 12 u. S. 16. — Pommersch. W. B. 1. 1.

Behr-Vegradanek (Schild geviert: 1 und 4 in Silher ein sehreitender, sehwarzer Bis mit hernigten, goldenem Halshande (Behr) und 2 und 3 von Gold, Silher und Roth mit einer rechten Spitze getheilt: die Spitze ist sonach silhern (Negendanck). Meklenhurgisches Adelsgeschlecht, dessen Name durch Adoption entstanden ist. Es halte anmile Ultrich v. Negendanck, k. dan, 6eh. Rath, mit welchem 1767 der Mannsstamm seines alteu Geschlechts erhoek, seine nachste Verwandte, die Frau Kammerheriu v. Behr, adoptirt und dieselhe vereinigte später mit ihrem, aus der im vorigen Artikel abgehandelten Familie stammenden Gemahl für sich, und ihre Nachkommen mit dem Namen und Wappen v. Behr, Namen und Wappen der ausgestorhenen Familie v. Negendanck. In Beng auf die Zeit, in welcher diese Vereinigung erfolgte, gieht v. Medling, welcher 1786 schrieh, an, dass dieselhe vor "wenig" Jahren erfolgt sei. Ueber die Familie v. Behr ergieht der vorstbende Artikel Naherse; des Geschlecht der v. Neendanck, den

Jahren erfolgt sei. Ueber die Familie w. Behr ergieht der vorscheude Artikel Nariers: das Geschiecht der v. Negedanack, s. der Artikel ther die Sehrers: das Geschiecht der v. Negedanack, s. der Artikel ther die Sehrers: das Geschiecht der v. Negedanack s. der Adel und kommt schon urkundlich im 12. Jahrh., in welchen 1195 Bruuwardus Negendanck Bischof zu Schwerin war, der in 13. etc. Jahrh., vor. Die Familie kam zeitig nach 1918/HART und gelangte zu grossen Ansehen. Der Stamm v. Behr Negendange. hat fortgeblüht und demselben gehören jetzt in drei Zweigen drei Fideicommisse, das Cavelsdorfer und Semlover im Franzburger Kr. Pommerns und das Torglower im Meklenburgischen.

N. Pr. A.-L. I. S. 197. — Frb. v. Ledebur, L. S. 44. — v. Meding, I. S. 30. — Tyrof, II. 218. — Mecklenburg, W. B. IV. 13 u. S. 16. — Pomm. W.-B. I. 1 u. S. 4. — Kaeschke, II. S. 42-44.

Behr (in Silber ein aufgerichteter, schwarzer Bar und anf dem gewalsteten Heine zweit mit dem Kofpen answärts gekehrte Schwanenhälse). Meklenburgisches und pommerisches Adelsgeschlecht, welches, wie schon das Wappen ergiebt, von der im vorletzten Artitlet angeführten Familie wohl verschieden ist, doch fehlen noch nicher Nachrichten, welche die genane Unterscheidung und Trennang beiter Familien ermöglichen. In Pommern ist der das angegebene Wappen führende Stamm erloschen, in Meklenburg aber blütt derselbe noch.

Micrael, S. 331. — v. Behr, S. 1996. — Frh. v. Ledebur, III. S. 192. — Siebmacker, III. 169. — v. Meding, I. S. 29. — Meklenb.-W.-B. Tab. LVI, Nr. 214 v. S. 17. — Pomm. W.-B. V. 70. — Mack, Meklanb. Add. S. 13.

Beb., Berr (Schild von Gold and Blan der Länge nach getheitund in jeder Bildte ein anfereh gestellter Schlüssel von gesechselter Farbe). Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, welches früher bei Querfurt, Deltizach und Leipzig begütert war, von Knanht aber 1892 nicht mehr dem meissnischen Adel beigezählt wurde. Die Familie hessas Zachortan bei Deltizach 1445, Zühigker bei Leipzig 1887 and noch 1607, Gatenberg bei Querfurt um dieselbe Zeit und Questiz bei Leipzig noch 1741. — Im 18. Jahrh. kames Sprossen des Geschlechts auch in Preussen vor. Caspar Ulrich v. Bund der Söhn desselben, Ulrich Volkmar v. B., standen in der k. preuss. Armee. Mit Letterem starh 21. März 1763 der Mansstamm der Familie aus und der Name des Geschlechts-selbsch. 1. Aug. 1782 mit seiner Tochter, Caroline Erdmuthe Johanna Elisabeth v. Behr vermahlte Erns v. Fromberz.

Frh. v. Ledebur, 1. 8.44 u. 45. — Siebmacher, 1. 157; v. Behr, Meissnisch. — v. Meding, 1. 8. 28 u. 29. — Kneschie, IV, S. 29 u. 30.

Behr (Schild schrägerechts getheilt: naten von Gold und Schwarz geschacht, and oben in Gold ein aufwärts lanfender, schwarzer Eber). Schlesisches Adelsgeschlecht aus dem Hanse Warbitz, welches Slaspius aufführt, dane jedoch Weiteres als, and;war neleinem atten Wappenhuche, das Wappen des Geschlechts anzugehen.

Behrencastell, s. Hornuss v. Behrencastell.

Behrenreiter-Praiemski. Ostprenssisches Adelsgeschlecht, welches Ponargen, Ponarien, im Kr. Mohrungen und Skolmen und Solleinen im Kr. Prenss-Holland erwarh.

Frh. v. Ledebur, 11L 8. 192.

Behreut. Reichsadelsstand. Diplom im kursächs. Reichsvicariate vom 29. Juni 1792 für Johann Otto Behrent, kursächs. Sonslieutenant.

Handschr. Notis. — Tyrof, 1. 202. — Encechke, 111. S. 39. — W.-B. d. Sichs. Stesten, IV. 27.

Behrwald, s. Beerwald, S. 268.

Beichelt, Berchelt, Beckell, Beichell. Böhmischer Adels- mit Ritterstand. Adelsdjom vom 3. Aug. 1706 für Elias Beichelt und Ritterstandsdiplom vom 20. Jan. 1727 für die Geschwister desselben, Elias Gottliche, Georg Christoph, Johann Friedrich und Anna Rosina, vermahlte Klug. Die Familie besass in Schlessein im Kr. Schönan die Guter Mittel-Kauffung and Seifersdorf, welche noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahr. in der Hand einer verw. Geschlechts, sechles frihre Beichelt, Beuchelt, neuerlich Beuchell, Beichell geschrieben wurde, 1st. nm 1826 mit dem pens. Bürgermeister zu Schönan, v. B., erloschen.

Sinapius, 11, S. 516. - N. Pr. A.-L. 1, S. 197. - Frk. v. Ledebur, 1, S. 58.

Belehlingen, Grafen (in Silher drei rothe Querbalken). Altes Dynasten- und Grafengeschlecht, dessen Stammsitz die Grafschaft Reichlingen an der untern Unstrut, zwischen Welmar und Heldrungen und fünf Meilen von Erfurt, war. Nach v. Falkensteln, dessen Forschungen für die Geschichte der alten Grafen v. Beichlingen von mehrfachem Interesse sind, da mehrere frühere falsche Angaben durch dieselhen widerlegt werden, war Cnno. ein Sohn des Herzogs Otto von Bavern, der Erste, welcher sich nach 1101 Graf v. Beichlingen nannte. Derschbe hatte die Grafschaft von selnem Brnder Helnrich Grafen von Nordhelm, der darch seine Gemahlin Gertraud Belchlingen nach Ermordung des Bruders derselben, des Markgrafen Eghert II. in Sachsen, erhalten hatte, geerbt, verlegte seinen Sltz, welchen er hisher zn Königshof im Bremischen gehabt hatte, nach Belchlingen oder Bichlingen, wie die Grafschaft in alten Urknnden hiess nnd wnrde 1103 von den Grafen von Hefeld and Rotenbarg getödtet. Ueher die nächstfolgenden Grafen sind die Angaben sehr verschieden: in der zwelten Hälfte des 12. Jahrh. soll die Grafschaft durch Erhschaft in Folge von Verwandtschaft an den Herzog zu Sachsen und in Bavern an Helnrich den Löwen gekommen seln und dieser einen Ritter Friedrich, vermuthlich ans der Anverwandtschaft der Böhmerhnrger - oder Rotenhurger Grafen mlt derselhen beliehen Mlt diesem Friedrich heginnt anch die allgemein angenomhahen. mene Stammreihe der alten Grafen v. Belchlingen his zum Erlöschen derselhen. Von Friedrichs zwel Söhnen ans der Ehe mit Helinhnrgis Grf. v. Gleichen setzte der alteste, Friedrich II., den Stamm fort. Ans der Ehe desselben mit Elisabeth Grf. v. Henneberg entspross Friedrich III., welcher nicht nur die väterliche Grafschaft erhte, sondern anch die Grafschaft Lohra nnd, nach Abgang der Grafen v. Rotenharg, die goldene Ane and in dieser die Stadt Kelhra. Derselhe starh 1275 und hinterliess drei Söhne, Friedrich IV., Friedrich V. und Hermann, welcher Letztere Dominikaner war. Die beiden älteren Brüder theilten das väterliche Erhe: Friedrich IV., gest. um 1313, erhielt Rotenburg und Lohra und wurde vom K. Rudolph v. Habsburg zum Burggrafen des Reichsschlosses auf dem Kyffhänser ernannt. Die Linie desselben zu Rotenbarg ging mit den Urenkeln, unter nicht günstigen Vermögensnmständen, 1377 aus. Friedrich V. bekam Beichlingen, setzte den Stamm fort und starh 1283.

Von den vier Söhnen desselben pflanzte nur Heinrich den Stamm fort, welcher 1304 mit seinem Schwiegervater, Heinrich Grafen v. Hohnstein, dem Ahte zu Fulda ins Land fiel, gefangen wurde und sich mit einer grossen Geldsamme lösen masste, zu deren Auftreibung die Herrschaft Lohra verkauft werden musste. Von seinen drei Söhnen setzte Friedrich die Linie zn Beichlingen fort, welcher, nachdem er mehrere Güter an die Grafen v. Schwartzbnrg verkauft, 1343 starh. Von den Söhnen desselhen residirte Hermann zn Sachsenburg und hatte auch die Herrschaft Kindelhrück pfandweise inne, der Bruder desselben aber, Heinrich, besass Beichlingen. Der einzige, gleichnamige Sohn des Letztern blieb als markgrff, meissnischer Feldmarschall 1426 in der Schlacht hei Aussig. Von seinen fünf Söhnen ans zwei Ehen, von welchen Friedrich der Jüngere', Erzhischof zn Magdehnrg, und Basso, in seiner Jugend, 1423, Rector Magnificus der Universität Erfurt, später aher Dompropst zu Halherstadt war, setzte nur Friedrich der Aeltere, welcher ebenfalls bei Anssig hlieb, und zwar mit einem einzigen Sohne, Johann, den Stamm fort. Graf Johann, gest. um 1485, war herz. sächs. Rath. Von seinen vier Söhnen war Hermann Doctor Decretorum, Propst and Canonicas des Stifts St. Severi zu Erfurt und Beschützer des Cistercienserordens dnrch Thüringen and Friedrich, Domherr und Chorhischof zn Cöln, 1486 Rector Magnificus zu Erfurt etc., Caspar lehte nm 1493, ohne dass Näheres üher ihn bekannt ist nnd Adam, 1507 k. Kammerrichter zu Speier, pflanzte den Stamm durch siehen Söhne fort, machte aher mit selner zweiten Gemahlin, Catharina Prinzessin von Hessen-Cassel zn grossen Anfwand, verkaufte ein Lehnstück nach dem anderen und endlich 1516 das Uehrige von der Grafschaft Beichlingen mit allen Prarogativen an die Herren v. Werthern und erwarh dafür 1522 Schloss and Flecken Gehesee nehst Cravenhurg, wo er sich mit seiner Familie genan behalf. Der Tod erfolgte 1538 und auf seinem Epitaphium ist er k. Oherster-Kammerrichter und Marschall der Landgrafschaft Thüringen genannt. Wie ihm, war anch seinen siehen Söhnen das Glück nicht günstig. Eine Nachkommenschaft erhlühte von Keinem derselhen und der jüngste, Bartholomäus Heinrich, welcher als Domherr zu Halberstadt, da seine Brüder unheerht starben, resignirte und sich mit einer Grf. v. Oettingen vermählte, doch kinderlos blieb, schloss 1567 den alten Stamm seines Hauses.

Lucae, I. S. 725-777. — Otto, Thuringis sacra, S. 541-559. — Albin, Histor. d. Gr. v. Werthern. S. 61. — v. Failz-natris, Thuring, Chronik, Il. S. 731-776. — Gauke, I. S. 129—137 a. S. 3079-3096. — Siebmacker, Il. 19. — Schanadt, S. 13. — v. Meding, Ill. S. 37 a. 38.

Belchlingen, Grafen (Schild geviert mit Mittelschilde. Im von Silber und Roth quergetheilten Mittelschilde ein schwarzer Adler,

dessen Brust mit einem Schilde helegt ist, welcher in Roth einen silhernen Querhalken zeigt. 1 und 4 in Blan auf grünem Boden drel nehen einander stehende grüne Bänme und 2 und 3 in Roth ein einwärts sehender, silhefner Adler). Reichsgrafenstand. Diplom gegen Ende des 17. Jahrh. für Wolff Dietrich v. Beichlingen, kursächs. Geh. Rath und Grosscanzler und vom 14. Oct. 1701 für den Bruder desselhen, Gottfried Hermann v. B., kursächs. Geh. Rath und Consistorialpräsidenten. Dieselhen stammten aus einem thüringischen Adelsgeschlechte, dessen sichere Stammreihe in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhnnderts mit Moritz dem Jüngeren heginnt, von welchem Dietrich Wilhelm v. Beichlingen, gch. 1587 zn Cölleda and gest. 1654 als Dechant und Stiftsrath zn Wnrzen und Oher-Hofgerichtsassessor zu Leipzig, entspross. Der Sohn des Letzteren, Gottfried Hermann v. B., Herr auf Dalwitz, Zschorna, Baselitz etc., knrsächs. Geh. Rath, Oher-Hofrichter zn Leipzig und Oher-Consistorialpräsident, pflanzte den Stamm durch vier Söhne fort nnd zn diesen Söhnen gehörten die ohen genannten Wolff Dietrich nnd Gottfried Hermann v. B., welche, wie erwähnt, den Grafenstand in die Familie hrachten. Belde wünschten sehr für directe Ahkömmlinge der alten Grafen v. Beichlingen zu gelten und die hekannten Schriften von Knauth, Angustae Beichlingiornm orlgines. Dresden, znerst 1701 nnd von Tenzel, Typns genealogiae Beichlingianae, Jena und Arnstadt, 1702 sind zweifclsohne lm Anftrage derselben, somit ihren Wünschen entsprechend, geschriehen worden und für zuverlässige Quellen nicht anzusehen. Der ohen angeführte, die sichere Stammreihe heginnende Moritz der Jüngere, wird mehrfach von thürlngischen Historikern Moritz v. Cölleda der jungere genannt und es scheint, dass sein Sohn Dietrich Wilhelm, nach Ahgang der alten Grafen v. Beichlingen, den Namen Belchlingen angenommen hahe. Das Geschlecht v. Cölleda, welches nach v. Falkenstein nrkundlich von 1266 his 1508 vorkommt, somit immer ein altes thüringisches Geschlecht ist, stammte wahrscheinlich von einem Bastard des gräflichen Hanses Beichlingen ab, sass anf dem Schlosse in der Stadt Cölleda, welche zn der Herrschaft Beichlingen gehörte und hezog einige Revenüen von den Gütern der Grafschaft. - Die Beichlingische Familie fiel 1703 am kursächsischen Hofe ganz in Ungnade und der Grosscanzler W. D. Graf v. B. und der Bruder desselhen, G. H. Gr. v. B., welcher um diese Zeit Oherstallmeister war, wurden 10. Apr. 1703 anf die Festnug Königstein gehracht und erhielten erst 1. Fehr, 1709 ihre Freihelt wieder. Näheres und Weiteres gehört nicht hierher. - Graf Wolf Dietrich, welcher nehen anderen Gütern, von 1700 his 1703 auch die Standesherrschaft Hoverswerda hesass, starh 1725 nnd seine Linie erlosch im Mannsstammé 1733 mit dem gleichnamigen 11 jährigen Sohne Wolf Dieterich. Eine Tochter, Grf. Charlotte Sophie, geh. 1720, vermählte sich 1739 mit dem 1748 verstorhenen kursachs. Kammerherrn Carl Gotthelf Grafen v. Hoym and lehte noch 1800. Graf Gottloh Adolph starb 1713 und ein Sohn desselhen,

Otto, Thuringia sacra, 8. 343. — s. Falbenstein, Thuring, Chronik, II. 8. 1263. — Ganhe, I. 8. 129-132 s. 8. 3069-3071. — Siebmanher, V. 143. — s. Meding, III. 8. 38 s. 29.

Belerweck, Freih. Erbländ.-österr. Freiberrustand. Diplom von 1821 für Heinrich v. Beierweck, k. k. Obersten und Regimentscommandanten bei Herzog Albert zu Sachsen-Teschen Kürassier-Reg. Nr. 3.

Megerte v. Mühlfeld, Erginn.-B4, 8, 44.

Beierweck zu Siegesseid, Freih. Erbländ.-österr. Freiberrnstand. Diplom von 1797 für Joseph v. Beierweck, k. k. Rittmeister, mit dem Prädicate: zn Siegesseid.

Megerle v. Mulifeld, Ergins.-Bd. 3. 43.

Beilhar, Beulhar. Altes, längst erloschenes, thüringisches Adeisgeschlicht, welches sich nach dem in jetzigen grossherz, sachsenweimar. Justizante Burgel mit Tantenburg gelegenen Dorfe Beilbar, Beulbar, schrieb. Das genannte Dorf kam niner dem Name blawar schon 1260 vor, wurde 1307 Boilwar, 1355 Bölwer nnd 1431 Boulwar etz. geschrieben.

v. Gleichenstein, Geschichte d. Kl.-Burgel, S. 49-51.

Beinebach, s. Bollis v. Beinebach.

Beini, Edle v. Bienenburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1801 für Anton Johann Beini, k. Ratb, Doctor der Medicin and Cbirurgie, Stabsfeldarzt und Professor an der Josephinischen Militairacademie, mit dem Prädicate: Edler v. Bienenburg.

Megerte e. Mühlfeld, S. 161.

Belset v. Gymiel, 6 (ymmiel, 6) manich, 6 finaleh, 6 fi

zieheudes, ausgekerhtes Kreuz war, ist im vorigen Jahrh. erloschen-Fahne, welcher durch mehrere, sehr genaue Ahstammungen üher die geuealogischen Verhältuisse der Familie, welche von mehreren früheren Schriftstellern vielfach unrichtig angegehen worden sind, Licht verhreitet hat, beginnt die Stammtafel der älteren Linie mit Heurich v. G., Ritter, welcher vom Erzbischof Adolph von Cöln mit einem Burglehne zu Are belehnt wurde. Der Enkel desselhen, Edmund, eiu Sohn des Johanu v. G., lebte um 1344. Von Edmund in der 8. Geueration stammte Johann, Herr zu Vischel, gest. 1625. Der Sohn desselben, Johann Otto, Herr zu Vischel, Neurath uud Wald, kurtriersch. Rath und Amtmanu zu Münstercifel, kommt als Freih. vor und der Enkel desselben, Johann Otto Ludwig, Herr zu Vischel, Wald, Neurath uud Laurenzberg, kurpfälz. Geh. Rath und Hofmarschall, wird als Graf aufgeführt. Dersche, verm. mit einer Freiin v. Frentz, starb im Sept. 1719 ohne Nachkommeu uud sein Bruder, Carl Caspar Wilhelm, Domherr zu Mainz uud Trier 1690, vermachte mit Couseus des Herzogs von Jülich die Gymuischen Stock- und Stammgüter 1730 seinem Vetter Carl Otto Theodor v. G., mit welchem die von Fahue gegehene Abstammung der ältereu Linie schliesst. - Die Beissel v. G. führeu als jüngere Linie das rothe Kreuz im Schilde mit einem Turnicrkragen helegt. Der Name Beissel ist mannigfach erklärt worden. Da schou 1359 Walramus Beissel als Vasall der Gehrüder Johann und Diederich v. Limpurg-Styrum vorkommt und Wilhelm v. Gymuich, von welchem Rohens behauptet, dass er sich den Nameu Beissel durch Kriegsthaten erworhen habe, deuselhen nach einer Urkunde im Sigburger Archive von 1390 schon als Knappe führt, so muss dieser Name älter sein, als Roheus augieht. Die von Fahue mitgetheilte Abstammung beginnt mit einem Beissel v. G., desseu Enkel, Johanu, ein Sohn des Edmund B. v. G., 1480 vorkommt. Vou Johann stammte Damiau, welcher sich mit Eva v. Schmidtheim (Schmidheim), Erbin zu Schmidtheim, vermählte und so dieses Gut an seine Familie hrachte. Von Damiau entspross im fünften Gliede Georg Antou Dominicus B. v. G., Herr zu Schmidtheim, kurtrier. Geh. Rath und Amtmann zu Prüm, welcher sich 1722 mit Anna Maria Franzisca v. Frentz, Erhiu zu Freutz, vermählte. Der Sohn aus dieser Ehe Franz Hugo Freih. B. v. G., Herr zu Schmidtheim und Frenz, Reichsfreiherr zu Boulai, kurtrier. Geh. Rath uud Amtmann zu Pruuu, war mit Maria Auna v. Warsberg-Blens vermählt und aus dieser Ehe entspross der ohen genaunte Frauz Ludwig (F. L. Carl Anton) Freih. B. v. G., Herr zu Schmidtheim, Boulai, Quadrath, Kenten, Ichendorf, Frenz, Bleus und Kendenich, welcher, wie oben erwähnt, deu preuss. Grafenstaud in die Familie brachte. Derselbe, gest. 1836, war in erster Ehe verm. mit Johanna Freiin v. Freiberg-Hofferau, gest. 1803 und in zweiter mit Magdaleua Freiln v. Ritter, gest. 1803. Aus der ersten Ehe stammt das jetzige Haupt der gräffichen Familie, Graf Hugo, geb. 12. Jul. 1798, Herr der Fideicommissgüter Blens, Schmidtheim etc. k. prenss. Kammerherr, verm. 1829 mit Therese Freiin v. Fürstenberg-Neheim, geh. 1800, gest. 21. Jan. 1850 and in zweiter Ehe, 29. Nov. 1850 mit Maria Franzisca Grf. Borggraf d'Altena. Die Geschwister desselhen ans der ersten Ehe des Grafen Frauz Ludwig sind Grf. Knnigunde verw. Freifrau Raitz v. Frentz zu Kellenberg, geb. 1794, Grf. Anua, verm. Freifran v. Danuenberg, geb. 1797 und Graf Richard, geb. 1802, k. prenss, Kammerherr nud Landrath zn Schleiden, verm. 1831 mit Camilla Grf. v. Benesse-Breidhach, geh. 1809. - Ans der zweiten Ehe des Grafen Franz Ludwig stammen, nehen einer Tochter, Grf. Franzisca, geh. 1817, drci Söhne, Graf Theodor, geh. 1811: Graf Friedrich, geh. 1812, k. prenss. Hanptmann von der 3. Pionnierahtheilnng and Commandeur der 7. Pionnierahtheilung, verm. 1846 mit Charlotte Freiin Gross v. Trockau and Graf Anton, geh. 1813, k. prenss. Rittmeister. Vom Grafen Friedrich sind entsprossen zwei Söhue, Frauz Lndwig, geh. 1849 and Otto, and eine Tochter, Auguste, Zwilliuge, geh. 1851. Die Schwester des Grafen Franz Ludwig ist Grf. Mariane verw. Freifrau v. Spies zn Mauhach.

Humbreckt, Tab. 241. — r. Hartéria, 1. S. 333, 385, 444. — Genke, 1. S. 600 n. 631.
 Humbreckt, Throuth Werk, 1. Nr. 4 n. S. 171 n. Notierth, Add 1. S. 323—331. — Selvester Parketts, Throuth West, 1. S. 323—331. — Selvester Parketts, 62 gridt, History. — Destate Carfolds, G. Gegow, 1. S. 60 n. 63. 61. — Feb. 7, to delay, 1. S. 43. — Suppl., no listen. W. B. 17. 7, — Tgroff, 1. 155, — W. B. 4, Pr. Mon, 1. Is. — W. B. 4, Pr. Reinsprect, H. Tob. Ill. Nr. 3 n. 8, 123.

Beklewski. Altes, polnisches, zum Stamme Nalencz gehörendes Adelsgeschlecht, welches, in Littbauen begütert, in Westprenssen Choyno im Kr. Strasburg erwarb. Johann v. B. kommt 1648 als Landrichter zu Brzesc vor.

Frh. v. Ledebur, T, 8, 45 u. 11L 8, 192.

Bekalew. Ein von Sinapius, II. S. 516 unter dem schlesischen Adel kurz aufgeführtes Geschlecht, ans welchem Rüdiger Bekzlow 1330 unter dem Herzoge Bolko zu Schweidnitz vorkommt. Sinapius setzt hinzn: der Name Rüdiger deute auf eine dentsche Abkunft.

Belasi, s. Khueu v. Belasi, Grafen.

Beiered, śrafen. Böhmischer Grafenstand. Diplom vom 27. Oct. 1769 für Anton Marchese die Gleredi, k. k. Infanterienajor. Das Geschlecht der Marchese Beleredi zählt zu den ältesten und angesehensten Familien der Lombardei. Eine in den Archiven zu Pavia antbewahrte Urkunde, welche K. Carl V. ausfertigen liens, erenhet die Beleredi zu den ausgezeichneten alter Patricierfamilien, deren Sprossen, bis um 1549 zur Regierung der Stadt Pavia angewählt, zu Rathestellen and allen Ehrensteine und Warden gelangen konnten. Im 16. Jahrh. kann die hamilien der Orterreich genannte Graf Anton, Sohn des Pio Marchese Beleredi aus der Ehe mit Maria Ernestine v. Lestwitz und Enkel des Anton Marchese Beleredi aus der Ehe mit Maria Ernestine v. Lestwitz und Enkel des Anton Marchese Beleredi welber mit Catabrian Marchese Peccaria vermählt gewesen war, vermählte sich mit Maria Theodore Frein v. Freienle und den Sieser Ehe stammte Graf Zdatard, geh. 1786, gest.

1838, k. k. Kammerer and Rittneister in d. A., Herr der Herschaften Ingrowitz, Löcken had des Gutes Bosenzitz in Mähren, verm.
mit Maria Grf. v. Funfkirchen, geb. 1798, ans welcher Ehe drei
Sohne und awei Tochter entsprosten. Das jetzige Haupt der Famille ist Graf Eghert, geb. 1816, Herr der Herrschaften Ingrowitz
nd Lösch, k. k. Rittneister in d. A., verm. 1848 mit Christiana
Grf. v. Nostiz-Röktintz, geb. 1820. Die helden Brüder dessehlen
sind Graf Zöhmund, geb. 1827, k. k. Desreliteutenant und Graf
Richard, geb. 1823, k. k. Kämmerer, Statthaltereirath und Kreishanptmann zu Zmänn, verm. 1854 mit Anna Frein v. Welden,
geb. 1834, ans welcher Ehe ein Sohn, Lndwig Eghert, geb. 1836
und eine Techter, Maria, geb. 1816 (Enternative Von den Schwemed eine Techter, Maria, geb. 1816)
Grf. Armerie 1819 gehoren. Lettere hat sich 1845 mit Hugo,
Prinzen v. Thurn und Taxis vermaßli.

Geneal, Taschenb. d. gräß, Hänser u. histor.-herald, Handb. zn domselben, 8, 40. --Dentsche Grafenh. d. Gegenw, 111, 8, 14 u. 15,

Belderbuseh, v. der Heyden, genannt Belderbuseh-Wylre, Grafen. Reichsgrafenstand. Diplom für Carl Leopold Freih. v. d. Heyden, genannt Belderbusch, knrköln. Geh. Rath, Hof- and Regierungs-Vicepräsidenten etc. Derselhe stammte ans einem alten, ursprünglich niederländischen Adelsgeschlechte, welches seit der Mitte des 15. Jahrh. im Cölnischen vorgekommen ist und im Knrfürstenthum Cöln, im Herzogthnm Limbnrg, so wie später anch im Hildesheimischen begütert wurde. Nach Angahen aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhnnderts hiess der Erwerher des Grafendiploms, wie ohen angenommen wurde, Carl Leopold, geh. 1749, Herr zn Miel, Plittersdorf, Brnck, Klein-Aldendorf etc. und war in erster Ehe mit Franzisca Freiin Ullner v. Diepurg (Dippurg), and in zweiter mit Maria Ludovica Freiin v. Loë vermählt. Derselbe stammte aus der Ehe des knrpfälz. Kammerherrn Maximilian Wilhelm v. d. H. gen. B., mit Johanna Ambrosina Grf. v. Satzenhofen und Letzterer, ein Sohn des Vincentins v. d. H. gen. B., der herz. limburg. Landstände Director, ans der Ehe mit Maria Clara v. Westrem, war Herr zn Monzen, Streversdorp, Bonrath und Berchtolshofen nnd erbte die freiherrl. v. Wylreschen Güter Terworm etc. Mit diesen Angaben stimmt die zweite der von Fahne gegehenen Ahstammungen nicht. Nach derselben hiess der Empfänger des Grafendiploms Caspar Anton and der Vater desselhen Max Wilhelm and allerdings wird von Jacohi a. n. a. O. im Hofstaate des Kurfürsten zn Cöln zn Anfange dieses Jahrhunderts als Oberst-Landhofmeister Caspar Anton Graf v. Belderbnsch, k. k. Kämmerer, aufgeführt. Den Bruder des Grafen v. Belderbusch hat Fahne Reichsfreiherrn Carl Anton, Herrn zu Fliestedten, genannt und derselbe hat nach ihm 20. Febr. 1781 aufgeschworen. Das Freiherrnprädicat wird ührigens von Fahne, nud zwar in der ersten Ahstammung, schon dem Johann Franz Joseph v. d. H. gen. B., Herrn zu Broich, gest. 1701, beigelegt. - Ueber die Fortsetzung des freiherrl. nud gräft.

n Hy Gorgi

Stammes ist nicht som anfrunden. Als die Matrikel der preuse. Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinprovint Rheinpro

Fr. s. Krohne, 11. S. 114 u. 115. — N. geneal. Handb. 1778, 11. S. 245 n. 246. — Jacobi, 1. S. 192. — N. Pr. A.-L. L. S. 198. — Fr. s. Ladebur, 4. S. 354 unter v. d. Heydra, genant Belderbusch. — W.S. d. pecus. Rheinpror. L. Tab. VII. Nr. 13 u. 8, 11 u. 12.

Beldersen. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, dessen Stammhans das Kirchdorf Beldersen im Hochstifte Paderhorn, jetzt im Kr. Brackel des Reg.-Bez. Minden, war.

e. Steinen, 11. 8. 540. - N. Pr. A.-L. 1. 8. 198.

Belenay v. Belenna, Steat-Ivany and Pankhana, Grafen. Ungarischer Grafentand. Diplom von 25. Oct. 1805 für Sammel Freihev. Beleznay, k. k. Kämmerer und Beisitzer der Gerichtstafel des Pesther Comitats, welcher S. Oct. 1802 in den ungarischen Freiherrastand erhoben worden, war. Derselhe stammte aus einem alten und angeseinen ungarischen Adeigseschiechte, welches in der ersten Halfte des 18. Jahrh. namentlich durch Johann Belernay, dessen Gemahlin aus dem alten und herthmien nangsrischen Hause Grassaleovies entsproseen war, hekannt wurde, meh hat, mit Sophie Graf Johann, pach 1802, ist Herr der Herrschaft Billis im Pesther Comitate und der Bruder desselhen ist Graf Carl, geh. 1804. 1804 für Graf Johann, geh. 1802, ist Herr der Herrschaft Billis im Pesther Comitate und der Bruder desselhen ist Graf Carl, geh. 1804. 1804 in Herr der Herrschaft Billis im Pesther Comitate und der Bruder desselhen ist Graf Carl, geh. 1804. verm. mit Blern v. Fay, Grf. Julie, verw. Frau Komaromy v. Koy, geh. 1811 und Grf. Clara, verm. mit Rodolph Grf. v. Lasherg, geh. 1818

Lehotzky, Stemmatographia, 11. S. 47. — Geneal. Taschenb. d. graff. Häuser u. histor,-herald, Handb. au demachben, S. 41. — Deutsche Grafenb. d. Gegruw., 111. S. 15 n. 16.

Belfert, s. Saracini v. Belfort, Grafen.

Belgiojoso, s. Barhiano di Belgiojoso, S. 190 und 191.
Bellehy, Freiherren. Ein in die tiroler Adelsmatrikel eingetra-

genes freiherrl. Geschlecht.

Provinzial-Handb. von Tirol u. Vorariberg, Jahrg. 1847, S. 288.

Bellna. Polnisches Adelsgeschlecht, welches nur unter Augabe des Wappens (in Blan zwischen zwei silhernen, mit dem Rucken gegen einander gekehrten Hufeisen ein hlankes Schwert, das mit der Spitze unten anf einem dritten, mit den Stollen abwärts gekehrten, silhernen Hufeisen steht) Freih. v. Ledehur, I. S. 45 erwähnt hat.

Bell (im Schilde vier Pfhile). Colinisches und Jülichsches Adelseschlecht, welches den Namen von der Advocatie üher die Blerschaft Belle führte nud daher eigentlich Voigte v. Belle hierschaft Belle liegt nahe hei Colin nud war zuerst eine Colinische, später aber eine Jülichsche Herrschaft, deren Grund-nud Lehnshert das Appostleaht zu Colin war. Dem Wappen mach

scheint das Geschlecht mit den v. Merode eines Stammes gewesen zu sein. Gerard, Cölnischer Ministeriale erscheint urknndlich von 1188-1195, Otto von 1195-1197 and Gerhard Vogt v. Bell mit seiner Frau, Mattilde, und Reiner, der Bruder desselhen, mit seiner Frau, Elisaheth, kommen von 1250-1272 vor. Die Herrschaft Bell ging, nachdem der Mannsstamm der Familie um die Mitte des 15. Jahrh. mit Eherhard Vogt zu Bell, Deutschordensritter, erloschen war, auf die Schwester desselhen, Bela, Erbiu zu Bell, über, welche sich mit Adam v. Fischenich vermählte. Letzterer, welcher 1456 urknudlich vorkommt, vereinigte mit seinem Wappen (in Silber ein schwarzer Querhalken und über demselben ein schwimmender Fisch) das Bellsche Wappen. Die hier besprochene Familie ist nicht mit den Schall v. Bell (in Blau zwei von Roth und Silher geschachte Sparren) and mit den v. Bell, welche auf ihrer Burg bei dem Kloster Laach sassen und im Schilde drei Hämmer führten, zn verwechseln.

Fabre, L. S. 22 n. 23 n. S. 100 u. 11L S. 6.

Bell (Schild quer gethelit: oben in Silher ein anfwachseuder, doppelt geschweiter, goldener Löwe, welcher in den Vorderprauken eine silberne Glocke hält und unten von Roth not Silher geschacht). Prensischer Adelstand. Diplom vom 11. März 197 für Carl Joseph Bell, k. russ. Obersileutenant. Der Stamm, welcher, wis das N. Pr. A.-L. a. u. a. O., wegen des redeunde welpens, vermuthet, hollandischen oder englischen Ursprunges sein soll, ist trolocheu.

N. Pr. A.-L. I. S. 199 n. 11L S. 3. — Frk. s. Ledebur, I. S. 45. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 78. — Kaszchky, IV. S. 30.

Bellagh (in Bias auf grünem Bodee ein goldeuer Greif, welcher in der rechte vorderklaue eine Krauichrieder hit. Aus dem gekröuten Helme mit roth-silbernen Decken wichst ein dopped geschweifter, goldeuer Lüve auf, welcher in der rechten Vorderpranke ein hlaukes Schwert sehwing!). Adelsgeschlecht des Königreichs Ungaru. Kalserliches Diplom vom 10. Dec. 1628 zur Belohnung ansgezeichneter Verdieuste für Simon, Andréas, Caspar, Marcus, Michael, Katharins und Beleun v. Bellangh. Aus der Lind des Andreas, welche der Sohn, Matthias III, fortsetzte, stammte Stephan III. v. B. md von diesem sind zuer Söhne entsprosen: Joseph III. v. B., Landes- und Gerichtsadvocat in Pesth, vern. seit 31. Mai 1852 mit Maria Gorenlia v. Hegedis, aus welcher Ehe vier Kinder: Aladér, Zoltán, Sigmund und Endre, leben — nud Alois v. B. Ober-Lieut. im k. k. 12. Uhlassen-Reg.

Handschriftl. Notis. nach Original-Urkunden. — Catastrava, Nr. 6 des Pesther Comitats, 8. 21. — Nagy Jeon, Ungaras adelige Families, Bd. L. 8, 264.

Bellat-Pergamasch. Tiroler Adelsgeschlecht, welches 1616 laudständisch wurde.

Graf e. Brandis: Bellat-Pargamaschg, S. 123. 6. — Nigrinus, Grafich, Tirol, S. 698. — Prov. Huedb. v. Tirol, 1947. S. 288. — Siebmacker, IV. 34.

Bellegarde, Grafen. Dieselhen stammen aus einem alten, sa-

vovenschen Adelsgeschlechte und sind seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in Frankreich und Deutschland vorgekommen. Der prsprüngliche Name der Familie war S. Lary und der Name Bellegarde ist von der Stadt dieses Namens in Burgund angenommen worden. - Franz v. Bellegarde, Gouverneur von Nizza, erhielt 13. Sept. 1540 die kaiserl, Erlanbniss wegen vieler, trengeleisteter Dienste den kaiserl. Doppeladler in sein Wappen anfznnehmen nnd soll dabei in den Grafeustand erboben worden sein. - Die nach Dentschland gekommene Linie stammt von Peter v. Bellegarde, Marquis v. Montbrun, welcher 1628 in Frankreich legitimirt wurde, wo später, 1682, die Familie den Titel; Marquis de Marches und Grafen v. Antremont erbielt, und der erste Sprosse des Geschlechts in Deutschland war Alexander Graf v. Bellegarde, welcher, nach funfzigjährigen Diensten in der k. k. Armee, 1731 als General starb. Später kommt in k. poln. und kursächs. Diensten Johann Franz Graf v. B. als Lieutenant der Schweizergarde, später Oberst and seit 1745 Generalmajor, vor, und erstere Charge erhielt 1743 auch Clandius Maria Graf v. Bellegarde. - In neuerer Zeit haben die Gebrüder Heiurich Graf v. B., geb. 1756, gest. 1845, k. k. Geh. Rath, Staats- und Conferenzminister, Feldmarschall etc., verm. mit Angusta Freiin v. Berlichingen, gest. 1831 und Friedrich Graf v. B., geb. 1753, gest. 1830, k. k. Feldmarschalllieutenant, verm. mit Adelheid Grf. v. Bellegarde, gest. 1830, die Familie zn bobem Auseben gebracht und von denselben stammen die jetzigen Sprossen des Geschlechts ab. Graf Heinrich hinterliess zwei Söhne, die Grafen August and Heinrich. Graf August, geb. 1795, k. k. Geb. Rath, Kämmerer, Feldmarschalllieutenant und Obersthofmeister I. M. der K. Caroline Auguste, vermäblte sich 1821 mit Julie Freiin v. Gndenus, geb. 1795. Aus dieser Ehe stammen drei Söhne: Graf Heinrich, geb. 1825, Alumnus in Olmütz, Graf Angust, geb. 1826, k. k. Kämmerer und Oberstlieutenant und Graf Franz, geb. 1833, k. k. Kämmerer und Comitatscommissair im Kgr. Ungarn, verm. 1857 mit Rudolphine Grf. v. Kinsky zu Wchinitz und Tettau, geb. 1836 - so wie zwei Töchter: Grf. Julie, geb. 1822, verm. 1846 mit Edmund Grafen v. Hartig, k. k. Kämmerer, a. o. Gesandten und bevollm. Minister zu Müncben nnd Grf. Pauline, geb. 1830, verm. 1857 mit Alfred Graf v. Königsegg-Aulendorf, k. k. Kämmerer, Oberstlieutuaut und Flügeladjutanten Sr. Maj. des Kaisers. - Graf Heinrich, geb. 1798, k. k. Kämmerer, Feldmarschalllieutenant in Pensiou, vermählte sich 1830 mit Pauline Grf, v. Wolkenstein-Trostburg, geb. 1805 und aus dieser Ebe stammen zwei Töchter, Grf. Henriette, geb. 1831 und Grf. Adelbeid, geb. 1832. -Vom Grafen Friedrich, s. oben, entspross ein gleichnamiger Sohn, Graf Friedrich, geb. 1791, gest. 1848, k. k. Kämmerer und Major in d. A. Derselbe vermählte sich 1832 mit Eruestine Grf. Barbo v. Waxenstain, geb. 1806 und aus dieser Ebe sind entsprossen zwei Söbne: Graf Heinrich, geh. 1834, k. k. Kämmerer und Oberlieutenant und Graf Friedrich, geb. 1843, k. k. Edelknabe und Zögling der k. k. Theresianischen Academie, so wie zwei Töchter: Grf. Anna, geb. 1845 nnd Grf. Ottilie, geb. 1848.

Hübner, Tab. 1176. — Fortsets. d. sügem, histor, Lexicosa, im Artikalı Bellegarda, 8. 131 und im Artikalı: Lary, 8. 1148 u. 149. — Gaube, Il. 8. 55. — Schmatz, 1. 8. 110. — s. Hellback, 1. 8. 118. — Gened. Tanchenb. d. grifd. Hünner u. histor.-herald. Handb. su doms. 8. 42. — Deutsche Grafenb. d. Gegnew. 1. 8. 61 n. 62.

Bellenau, s. Belli v. Bellenan, Freiberren.

Beilersheim, genannt Stürzelsheim, Freiherren. Altes, reichsfreies Geschlecht der mittelrheinischen Ritterschaft, welches schon im 11. Jahrh. den Tnrnieren beigewohnt hahen soll und in dieser Zeit auch in einigen Lehnbriefen vorkommt. Das Familienarchiv ist im 30 jäbrigen Kriege verloren gegangen und so sind denn die Anfänge der Familie in Dnnkel gehüllt. Hnmbracht fängt die fortlaufende Stammreihe mit Janinns v. Bellersheim an, welcher um 1080 lehte. Die Nachkommenschaft desselhen blühte in zweiundzwanzig Linien, welche sich dnrch Beinamen und kleine Abweichungen im Wappen von einander nnterschieden, doch sind sehon längere Zeit diese Linien bis auf eine crloschen, welche sich v. Bellersbeim, genannt Stürzelsheim schreiht. Als Stammvater dieser Linie wird Johann v. B., Ritter, verm. mit Götzela v. Düttelsheim, genannt, welcher nm 1290 lebte. Die Nachkommen hatten mehrere Burgen der Wetteran, nnter diesen auch die Burg Stürzelsheim inne und waren mehrfach mit den ältesten mittelrbeinischen Adelsgeschlechtern versippt. Werner v. B., gest. 1413, wurde 1407 Prior auf dem St. Jacobsberge zu Mainz und Johann Wilhelm v. B. starh 1604 als Jobanniter-Ordens-Comthnr zn Frankfurt and Wilhelm v. B. 1627 als fürstl. hessisch. Präsident zu Marhurg. Um das zuletzt genannte Jahr lebte auch Heinrich Eckard v. B., von welchem zwei Söhne stammten, Johann Ernst und Johann Daniel, kurmainz, Hanptmann, welcbe beide den Mannsstamm fortpflanzten. Der jetzt noch allein blühende Zweig, welcher von Johann Ernst ahstammt, ist in Oherbessen mit Moschenheim, Bellersheim, Birklar und Münzenherg und im Herzogthnm Nassau mit Gefällen und Gründen zu Reichelsheim begütert und gehört seit 1801 zu der altadeligen Ganerbschaft des Hanses Alten-Limpurg in Frankf. a. M. - Von dem genannten Johann Ernst v. B. steigt die Stammreihe, wie folgt, berah: Jobann Ernst, geh. 1646, gest. 1729: N. v. Einsiedel, verm. 1669, gest. 1686; - Philipp Heinrich, geh. 1685, gest. 1758, solms - braunfels. Oherstlicutenant nnd Oherforstmeister: Sahina Luise Augustine v. Schwalbach, verm. 1707, gest. 1747; - Wilhelm Christoph Christian, geb. 1720, gest. 1802, Major in hollandischen Diensten: Augnste Dorothea Eleonore v. Hofen, verm. 1753, gest. 1804; - Carl Friedrich, geb. 1776, gest. 1826: Sophia Anguste Freiin v. Glanburg, verm. 1800, gest. 1843. -Von des Letzteren Nachkommen lehen zwei Söbne, die Freiherren Friedrich und Maximilian und eine Tochter, Freiin Luise. Freiherr Friedrich, geb. 1805, grosherzogl. hessischer Kammerberr und Hanptmann, vermählte sich 1839 mit Luise v. Fürstenrecht, geh. 1806 and ans dieser Ehe stammen, nehen einer Tochter, Freiin Sophie, geb. 1840, zwei Söhne, die Freiherren Friedrich und Maximilian, Zweilinge, geb. 1841; — Freih Maximilian, geh. 1813, Doctor der Rechte, k. k. Consul und fürstl. thurn- und taxischer Postmeister zu Lübeck ist seit 1847 vermählt mit Rosaile v. Fähriee — und Freiin Luise, geb. 1809, hat sein 1840 mit Carl Ludwig Ferdinaud Freih. v. Günterode, grossherzogl. hessischen Kammerherru vermählt. —

Humbrackt, Tab. 109 u. 110. — Gaubte, I. S. 94. — N. geneal. Bandb. 1778. I. S. 10—12.
 Feb. v. Leichter, I. S. 45. — Geneal. Taschoub. d. freih. Hänser, 1857. N. 25—28 u. ff. Jahrgg.— Sichunder, V. 137. v. B., Hersinch. — Suppl. ns. Sichun. W. B. IV. 7. —

Bellershelm, s. Weber v. Bellersheim.

Belleville, Freiherren. Reichsfreiherrenstand. Diplom im knrsichs. Reichsvicariate vom 29. Jan. 1744 für Ludwig Huhert Sommard Belleville, kursächs. Oberst und Lieutenant der Schweizergarde.

Haudschriftl, Notis. - Torof, 11. 73. - Kneschke, 1V. S. 30 u. 31.

Belli r. Belleaus, Freiherrae (Stammwappen: Schild geriert: 1 und 4 in Silher drei schrägrechts unter einander gelegte, ohen und unten abgehauene, rechts zweimal, links einmal geastete, schwarze Baumstämme und 2 und 3 in Blau ein aufspringender Gemsbock). Erbländ-dieter: Adels- und Freiherrenstand. Adelsdiplom von 1775 für Johann Belli, Hauptmann des k. k. Kartstüder-Oguliner Infant. Reg., mit dem Prädicate: v. Belleaus und Freiherrendiplom von 1779 für denselben als k. k. Oberstüeutenant. Magnete. Kallick. Ergins. Bla. 4. s. 3. 21. – 2802. In Steha. W.-S. 181. 6.

Belli v. Pino (Schild quer gethelit: oben in Gold ein gekrönter, schwarzer Adler und unten in Blau ein freischeuder goldener Zanu ans vier Stähen, aus welchem drei godene Biatter aufwachsen) Pialagraft. fentzt! v. Fürstenbergischer Adelstand. Diplom vom 20. Juni 1759 für Joseph Anton Maria Belli di Pino (Canaler des Klosters Weingarten und Hernasgeher der Opsacula Septaliana). Derselhe war aus Mailand gehörtig und der Adel ist später von k. k. Sette anerkannt worden. Ein Enkel des Diplomsempfängers, Joseph Anton Belli di Pino, geh. 1765, k. hayer. Legationsrath, wurde in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayeren eingetragen.

r. Lang, S. 292. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 77.

Bellieum. Ein in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in Karhrandenhurg und in der ersten des 18. im Rig. Preussen vorzekommenes Adelsgeschlecht. Gerhard v. B. war 1655 kurhrandenh. Oberst und Commandant zu Friedeberg und später Generalquariterneister zu Memel. Anna Sophia v. B., welche mit dem Rathe Johann Heinrich Bernhauer vermählt war, lebte nach dem Tode desselhen noch 1727 als Wittwe und war in Ostpreussen mit Commissi im Kr. Neidenburg begütert. Mit derselhen ist der Stamm ansegangen.

N. Pr. A.-L. V. S. 30. - Frh. v. Ledebur, I. S. 45 u. 111. S. 193.

Bellin (im Schilde ein vorwärts gekehrter Widderkopf). Altes, meklenhurgisches Adelsgeschlecht, aus welchem Rohert v. B. nm 1244 lebte. Die Gebrüder Johaun und Bernhard v. B. kommen 1293 als Zengen vor und Ermengard v. Bellin, die Letzte ihres Geseblechts, brachte das gleichnamige Stammhans der Famille im Amte Fürstenberg, Meklenburg-Streiltz, 1405 ibrem Gemahl, Gord v. Linstow, zu. Ueber ein anderes meklenhangisches Geschlecht dieses Namens, welches, wie Freih. v. Ledebur, 1. S. 44 nach Hasse angiebt, im Schilde drei Rosen geführt hahen soll, fehlen naher Nachrichten.

Gambs, 1. S. 95. nach v. Pritzbeer.

Bellis (in Roth, nach Andern in Blau Kopf and Hals eines silhernen Habses). Mark-Brancheburgisches Adelsgeschiecht na sidem Stammhause Bellin, jetzt Febrelilin im Kr. Ostbavelland, nas welchem Stammhause aber auch die heiden auchfolgender fannlien abgeleitet werden. Das Gnt Falkenrehde war schon 1510, Carwese 1539, Lenzke 1554, etc. in der Hand der Familie. Der Stamm ist 23. Juli 1751 mit Albrecht Christoph v. Bellin, Herrn anf Carwese, erjoschen.

Prh. v. Ledebur, 1. 8, 45. - v. Meding, 1, 8, 31.

Bellh (in Silber ein schräglinks liegender, abgehnener, rechtszwei, links einmal geasteter Baumstamm mit grünen Blättern). Altes, Mark-Brandenburgisches Adelsgeschlecht, welches später anch, wie angenommen wird, nach Meklenburg kam und gegen Ende des 17. Jahrh. ertoschen ist. Das Git Badenslehen im Kr. Ruppin stand von 1396 his 1652 nad Barstorff im Amte Fürstenberg, Meklenburg-Stelltz. 1628 der Familie zu.

Frh. v. Ledebur, I. S. 45.

Bellie (Schield quer getbeilt: oben drei Schwerter und unten ein Löwe). Ein noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. zu Fehrhellin vorgekommenes Adelsgeschlecht. Ob and in welchem Zusammenbange dieses Samene Seschlecht mit den vorstellenden Familien dieses Namens gestanden bahe, ist noch zu ermitteln, so viele Mühe sich auch Freib. v. Ledebur gegeben bat, in die Familien w. Bellin Licht zu hringen: in alteren Schriften ist Alles unter einander gemischt. Es dürfte daher auch sehr sebwer sein, denanes über die von Angeli, Friedburg, danhe n. A. angefährer Familie v. Bellin anzugeben, welche in der Uckermark und in Vorpommern schon im 13. Jahrb. vorkam.

Frh. v. Ledebur, 1. S. 43 u. 44.

Belling (in Silber ein schräglinks liegender Baum mit wielen dick behaubten Zweigen). Altes, pommersches Adelsgeschlecht, welches später vorzugsweise in der Neumark und in Preussen besteht wurde und erst euserlich wieder in Pommern Grundbesitz erlangte. Dasselhe kommt urkundlich schon 1274 unter Herzog Barnin I. in Pommern vor und beisst in ältern Urkunden Bellingen. Pär den Stammsitz wird das Dorf Bellin delt Uckernnäde im Anclaner Kreise gebalten und Einige uchmen an, dass die Familie dienes Stammes mit dem Geschlechte der v. Bellin (mit dem Adlerskopfe), oder anch der v. Bellin (mit dem abgebanenen Baumstumme) sei, doch spricht für diese Annahme das Wappen nicht.

Johann v. Belling war 1509 mit dem Karfürsten Joachim I. zu Brandenhurg and dem Turniere zu Ruppin nud Johana Georg v. B. nuter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm Generalmajor und Commandant zu Pillau, blieb 1689 heim Suzurne von Bonn. Zu besonderen Ansehen kam später die Familie durch Wilhelm Sebastian v. B., gest. 1779 als k. preuss. General. Derselhe, ein Sohn des Johann Ahrabam v. B., Commandanten zu Altena in der Grafschaft Mark, war mit Catharina Eliabeth v. Grabow aus dem Hause Wosten vermählt, ans welcher Ehe nur eine Tochter, Dorothea Freifran v. d. Goltz, entspress. Später war der Stamm nicht gliederreich. Ein Kittneister v. Belling, welcher früher im Hussarenegimente v. Blücher gestanden hatte, starb 1816, in welchem Jahre anch ein v. Helling, Major im 6. selbeischen Land - Cax-Regim, den Abschied nahm. Das Gut Tietzow im Kr. Belgrad gehörte 1836 noch einer verw. Fran v. Belligrad

Mirzari, S. 465. — Gunle, J. S. 25. u. 56. — Brüggernaus, J. 2. Huspit, N. Pr. A-L. L. S. 195 a. 20. — Frb. s. techteur. J. 8. 46 a. 117. a. 118. a. 129. — Stemberler, H. H. L. et al. 118. a. 129. — Stemberler, H. H. et al. 118. a. 129. — Stemberler, H. H. et al. 118. a. 129. — Stemberler, H. H. et al. 129. a. Belling, Ritter. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1720 für Goswin Belling, Rath der Landeshauptmannschaft zu Glatz.

Bellinghausen. Altes, bergisches, zuerst 1348 mit Wilhelm v. B. vorkommendes Adelsgeschlecht. Dasselbe, dem Wappen nach (iu Silher ein schrägrechts gelegter rother Maueranker, welcher neuerlich golden in Blau tingirt wird) eines Stammes mit denen v. Hanxleden oder Hanxlar, führte den Namen wahrscheinlich von dem Hofe Bellinghausen im Kirchspiele Oherpleis; der jetzt Bellinghausen genannte Rittersitz im bergischen Kirchspiele Burtscheid hiess im 17. Jahrh. Burckusen. Der Familie stand die Burg Klein-Bernsau und der Rittersitz Sülze zn. Zwei Ahstammungen derselben gieht Fahne an. Die erste heginnt mit N. v. Bellinghausen, verm. mit N. v. Arenthal and schliesst im fünften Gliede mit Bertram Raban v. B. Derselhe, ein Sohn des Hans Georg v. B. aus der Ehe mit Anna v. Dalwig zu Knippenherg, war Aht zu Sigburg und postulirter Fürst zn Fnlda und starb 4. Sept. 1653. Mit ihm, oder, wie Andere wollen, mit Christian v. Bellnickhausen, welcher, näher nicht hekannt, von 1687 bis 1696 gefürsteter Abt zu Corvey war, ist, so viel bekannt, der Mannsstamm des Geschlechts ausgegangen. Name und Wappen kam an die Familie v. Münch, s. den Artikel Münch v. Bellinghausen, da Christian Georg v. Münch, kurtrierscher Amtmann zu Numegen, mit Elisabeth v. Bellinghansen, mit welcher der Name des Geschlechts erlosch, vermählt war. Nach Allem war die genannte Elisabeth v. Bellinghausen eine Tochter des Hans Georg v. B. und die Schwester des Ahts zu Sighnrg, Bertram Rahan v. B.

Gauke, I. S. 96; v. Beilinghausen, Beilnickhausen. - Fakne, I. S. 23 u. III. S. 6. - Frk. c. Ledebur, I. S. 46. - Srebmucker, II. 119, III. 182 u. V. 308.

Beilinghausen, s. Münch v. Bellinghausen, Freiherren nnd Grafen.

Beillighere. Zwei rheinische Adelsgeschlechter, von welchen das eine im Schilde für (2. 1. 2) Rosen [das Stommelsche Familienwappen], das andere drei (2 nud 1.) Schellen führte. Die Geschlechter sind hisher noch nicht genau geschieden. Der Sitt des einen lag zwischen Wesel und Rees, der des anderen hei Aldekerk im Niersthale, [ener war elevisch, dieser gelderisch. Die Familien kommen von 1228 his 1448 nrkundlich vor. Mit den find Rosen siegelte Ludewich v. Stommel, des Dynasteu Walram v. Bergheim Drossart and Amtmann, welcher 1299 die Barg Beilinghoven; Die Urnschrift des Siegels war: Ludewieus de Beilinghoven; Die Urnschrift des Siegels war: Ludewieus de Beilinghoven; Dieterich v. B. siegelte 1445 mit einem jetzt nicht mehr genau kenntlichen Wappen, welches im Schildeshaupte zwei Schellen zu hahen scheint. Ein guterhaltenes aus der Familie mit drei Schellen auf Fahne chälder lassen.

Fahne, 1, 8, 23 u. Tab. 1, Nr. 19 u. 111. 8, 6.

Bellie, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1817 for Constantin v. Bellio, Grosshändler.

Megerie v. Mikifold, S. 37.

Bellmont, Freiherren. Eine im vorigen Jahrhundert in den fürstl. schwarzhurgischen Landen vorgekommene, and mit den Gütern Geschwende und Klein-Breitenhach angesessene Familic, üher deren Herkommen v. Hellhach, I. S. 119 nach Hörschelmann Mehreres, doch nicht Klares angegehen hat. Philipp Franz v. Bellmont, gest. 1740, knrmainz. Regier.-Rath, war mit Eleonore Charlotte v. Gerstenherg vermählt. Aus dieser Ehe stammte Johann Arnold v. B., geh. 1718, Herr anf Geschwende und Klein-Breitenhach, früher kurmainzischer, später fürstl. schwarzhurg-sondersh. Geh.-Rath, verm. 1746 mit Magdalena Friederike Sidonia v. Bilstein. Der Sohn desselhen war Adolph Freih. v. Bellmont, geh. 1747, fürstl. schwarzhurg-sondersh. Kammerj. und Regier .- Rath, welcher sich 1772 mit Aemiliana Freiin v. Sohlern aus dem Hause Graroth vermählte. Aus dieser Ehe entsprossen drei Söhne: Anton Joseph Christian Gunther, geh. 1774, Arnold Gunther, geh. 1775 und Christian Friedrich, geb. 1776. Mit denselhen hören zuverlässige Nachrichten üher das später erloschene Geschlecht auf.

Gaila, I. 3, 56–30 (girls Nakrevs über die reinbert, Fraille v. Bellause in Grakholites, veriale in Simmerversenflerdin int den her in Eos eshendes Geschlerte geberkt, werden in Simmerversenflerdin int den her in Eos eshendes Geschlerte geberkt (1988) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2

Belloute v. Chrachay v. Watters, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1779 für Carl Belloute v. Chrachay, k. k. Oherstlieutenant, mit dem Prädicate: v. Watters.

Megerte v. Mültfeld, Ergins. Bd. 8, 121.

Bellwitz, Belbitz. Oberlausitzisches Adelsgeschlecht aus dem

Stammbause Bellwitz bei Löbau, welches der Familie sehon 1389 zustand. Die Familie war noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in der Oberlausitz mit Sproitz 1660 und mit Horscha 1680 begütert, ist aber dann erloschen.

Frk. v. Ledebur. III. 8, 193, — Suppl. zu Siehm. W.-B. XII. 5: v. Bellwitz (im vou Silber und Sebuarz der Länge nach getheulten Schilde zuwr zehrunte, poldene Gabela, doch att nicht zu verbürzen, dens dieses Wappen das der hier erwinkene Familie ist).

Belmoute, s. Pignatelli, Principe di Belmonte.

belmoste, s. Fedrigotti v. Bosi and Bellmonte, Edle.

Lelow (in Silber ein doppeller, golden bewehrter, schwarzer

Adler). Alles, ursprünglich vorpommersches Adelsgeschlecht, wel
des in Pommer urkundlich gegen Ende des 13. und im 14. Jahrh.

vorkomnt. Im 14. Jahrh. verliess dasselbe Vorpommern und wen
dete sich nach Melsehurgr, mag auch zeitig in die Marken gekom
men sein und breitete sich später auch in Danemark, Hinter
pommern, Sachsen ete. aus. In Vorpommern waren schon 1297

Cetarge und Entwin und 1299 Venzemin in der Hand der Familie.

Als Stammist im Meklenburg, wo im Laufe der Zeit die Familie

bedeutenden Grundbesitz erwarb, ist Below im Kr. Wierdenhagen,

Meklenburg-Schwerin, anzannehmen. In der zweiten Hälfte des

18. Jahrh. wurde das Geschlecht auch in Hinterpommern und

ennerlich wieder in Vornommen begütert.

Below, Böhlau (in Blau drei, 2 und 1 im Halbprofil rechts gewendete Mannsköpfe mit links herabhangenden, silbernen Mützen). Altes, aus Hinterpommern stammendes Adelsgeschlecht, welches, nach Micrael, schon 1200 vorkam und welches Andere in eine noch frühere Zeit setzen. Das Stammschloss Peest im Kr. Lauenburg-Butow soll schon 1335 Gerd v. Below besessen haben and derselbe wird als gemeinschaftlicher Stammvater aller v. Below gehalten. Hennig Below kommt 1354 nrknndlich vor, ein anderer Hennig B. sass 1409 anf Pennekow und der gleichnamige Vater desselben, des Herzogs Bogislans Rath, trat 1410 als Zenge auf. Bertram v. Below, Herr auf Gatz, wurde 1604 Geh. Rath und Hofgerichtsdirector des Herzogs Bogislaus, 1629 Prälat zu Camin und 1633 Landvoigt zu Stolpe. - Im Laufe der Zeit erwarb die Familie bedentenden Grandbesitz in Hinterpommern und ist noch jetzt, und zwar im Regier .- Bezirk Cöslin, reich begütert. Anch kam dieselbe schon im 16. Jahrh. zu Besitz in der Provinz Prenssen, so wie später in Schlesien, Sachsen, namentlich in der Oberlausitz, in Liefland, in der Provinz Brandenburg etc. Zahlreiche Glieder der Familie sind in k. preuss. Kriegs- und Staatsdiensten zu hohen Ehrenstellen gelangt. Nicolaus v. B. wurde 1691 vom Knrfürsten Friedrich III. von Brandenburg zum Commandanten von Spandan ernannt, erhielt bedentende Verletzungen, als daselbst 1691 der durch einen Blitzstrahl entzündete Pulverthurm in die Luft flog.



und starb 1704 in Folge ehrenvoller Wanden; Ladwig Lorenz v. B., k. prenss. Generallieutenant und Gouverneur zu Stettin, starh 1799 and der k. preuss. Generallieutenant v. B. hefehligte his 1821 die erste Cavalleriebrigade und hatte sieh in den Befreiungskriegen vielfach ansgezeichnet. Nach dem N. Pr. A.-L. standen 1836 achtzehn Sprossen des Geschlechts in der k. prenss. Armee and anter diesen der Generalmajor and Chef der Cadettenanstalten v. B., zwei Obersten und ein Oberstlieutenant v. B. etc. -In Sachsen, we schon von 1582 bis 1588 Joachim v. B. Amtshanptmann zn Stolpen war, wurde die Familie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. in der Oberlansitz begütert und war noch 1780 mit mehreren Gütern in derselben angesessen. In nenerer Zeit erwarh der säehsische Zweig, welcher sieh v. Böhlau sehreiht, die Güter Döben and Hauhitz bei Grimma and zu diesem Zweige gehört Carl Angust v. Böhlan, k. sächs. Oherstlientenant der Cavallerie, welcher 1857 ans dem activen Dienste trat.

Micrael, S. 463. — Gauke, 1. 8. 91—94 (die mekleuburgische und die poumersche Pamilie v. Beiow aind unter einzuder gemischt). — Bringermann, 1. S. 143. — N. Pr. A.-L. I. S. 200 a. 201. — Frb. r. Ledebur, 1. S. 46. — III. S. 193. — Seibmotzer, 1. 1717 v. Felo. Märkisch. — r. Meding, I. S. 32. — Tyrof, 11. 137. — Pomm, W.-B. I. S. 17—19 a. Tab. VII. und XII.

Belrupt-Tissac, Grafen. Altes, ursprünglich lothringisches Adelsgeschlecht, welches in Lothringen zu hohem Ansehen und bedeutenden Besitzungen kam und im Grafenstande 1734 mit der jetzigen lothringischen Dynastie in die k. österr. Staaten gelangte und sieh in Oesterreich, Böhmen, Mähren und Sehlesien aushreitete. Eine die Familie betreffende Ahnentafel, nämlich die der Gräfin Maria Anna Henriette, verm. Freifran v. Cazan findet sich in den deutschen Grafenh. d. Gegenw. a. n. a. O. Doch ergiebt dieselhe einen siehern Auschluss an die jetzigen Familienglieder nicht. - Graf Joseph, geh. 1771, k. k. Kämmerer and Rittmeister in d. A., vermählte sich 1809 mit Sophie Grf. v. Nugent-Westmeath, geb. 1788, gest. 1854 and ans dieser Ehe stammen, neben einer Tochter, Grf. Maria, geh. 1826, Stiftsdame zn Brunn, seehs Söhne nnd zwar: Graf Andreas, geb. 1813, k. k. Kämmerer, Oherst-Landeskämmerer im Herzogth. Schlesien, fürstl.-erzhischöfl. Lehensrath, k. k. Kreisgerichtsrath zn Olmütz etc., verm. 1839 mit Wilhelmine Freiin v. Trapp, aus welcher Ehe eine Tochter, Agnes, geh. 1845 and ein Sohn, Angust Leopold, geh. 1848, stammen. - Graf Hugo, geb. 1816, k. k. Major in d. A., verm. 1840 mit Julie Piatke, geb. 1815, gest. 1856, ans welcher Ehe eine Tochter, Olga, geb. 1845, lebt; - Graf Ferdinand, geb. 1817, k. k. Kämmerer, Major im Geniestabe und Geniedirector zu Mailand; - Graf Gustav, geh. 1818, Doctor der Theologie, des h. Metropolitancapitels zu Olmütz Domherr etc.; Graf Alexander, geh. 1821, k. k. Lientenant in d. A. nnd Graf Heinrich, geh. 1825. Die gesammten Brüder, ausgenommen den Grafen Hugo, werden anfgeführt als Mitbesitzer der fürstl. erzhisehöfl. Olmützer Lehen Wsehechowitz and Prowodowitz. - Von den Geschwistern des Grafen Joseph vermählte sieh 1802 Grf. Antonia, geb. 1773, mit dem 1814 verstorbenen k. k. Feldmarschalllientenant. Heinrich Grafen v. Rottermund und Graf Franz, geb. 1780, k. k. Kammerer und Oberstlientenant in d. A., 1826 mit Antonia Grf. v. Sternberg-Rudelsdorf, geb. 1799, as welcher Ebe in Sohn entsprossen ist: Graf Carl, geb. 1826, k. k. Kammerer und Ritmeister in d. A., verm. 1849 mit Emilie, Grf. v. Schärffenberg, verw. Gr. v. Attens, geb. 1812.

Geneal, Taschenb. d. graff. Hauser u. histor. geueal. Handb. zu demselben. 8. 43. - Deutsche Grafenb. d. Gegenw. 111. 8. 17 u. 18.

Beisehnn v. Mildenburg, Bellschan v. Mildenburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Nach dem Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. stehen Theodor B. v. M. und Adolph B. v. M. in der k. k. Armee.

Beltowie, s. Cirisser.

Belty. Ein in dem A.-L. der Prenss. Monarchie nur mit Angahe des Wappens (in Roth drei in Form eines Sterns üher einander gelegte silberne Pfeile) aufgeführtes Adelsgeschlecht.

Frh. v. Ledebur, 11L S. 193.

Belven. Rheinisches Adelsgeschlecht, welches aus dem Geschlechte v. Bertolf stammte und sich nach Belven, einem adeligen Sitze mit mehreren Höfen bei Enpen, schrieb. Dieser Sitz stand zuerst den v. Kettenis, dann den v. dem Panhus und znletzt den v. Bertolf zu, welche Letztere den Namen Belven annahmen. Fahne giebt eine Abstammung, welche mit Johann Bertolf, Schöffen zu Aachen, heginnt. Derselbe vermählte sich 1445 mit Agnes v. dem Panhus und aus dieser Ehe stammte Simon Bertolf v. Belven, welcher 1480 mit Belven belehnt wurde. Von den fünf Söhnen desselben setzten Achilles und Reinhard den Stamm fort. Des Ersteren Enkel, Simon, Herr zu Ruyff und Erp, hatte neben einer Tochter, Agnes, welche sich mit Johann Friedrich v. Lützeroth zu Clyff vermählte, einen Sohn, Johann Carl, welcher als Freih, Bertolf v. Belven, Herr zn Venanen etc., vorkommt. Derselbe war vermählt mit Anna Catharina Freiin v. Scheidt, genannt Weschpfenning, gest. 1689 als Wittwe. Mit diesem Johann Carl ging die Nachkommenschaft des Achilles ans. - Reinhards Enkel, Johann, vermählte sich 1565 mit Maria v. Lintzenich, und aus dieser Ehe stammten vier Töchter, Christiana, Anna, Judith und Agnes. Die ältere, Christiana, vermählt mit Gerard v. Hanxler, erhielt Belven.

Fahne, 1, S. 24 u. H. S. 7.

Belwies. Schlesisches Adelsgeschlecht, ans welchem nm 1500 N. v. Belwies nm Becrwaldan im Münsterhergischen mit errer v. Reihnitz und Kaubitz vermählt war. Aus dieser Ehe entprose N. v. B. nnd B., vermählt mit Dorothes v. Reidchurg und Wenignossen und aus dieser Ehe stammte eine Tochter, Heiene v. B., welche sich mit David v. Sebottendorf und Cunern vermählte.

Sinapius, 11. S. 518.

Bem, Böhm (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Roth ein aufgerichteter, silberner Greif und links ebenfalls in Roth ein aufgerichteter silberner Widder. Ein in Westpreussen im vorigen Jahrhundert vorgekommenes Adelsgeschlecht, in dessen Hand 1730 das Gut Zengwitz im Kr. Thorn war.

Frh. e. Ledebur, 111. 8. 193.

Bemelberg, Bomeneburg, s. Boineburg, Freiherren.

Bem, v. und Ritter. Galizischer Adels- nnd erhländ.-österr. Ritterstand. Adelsdiplom von 1803 für die Gehrüder Jacoh Johann nnd Andreas Bem nnd Ritterdiplom von 1818 für Jacoh v. Bem, Domherrn zu Lemberg.

Megerte e. Mühtfeld, Ergänz.-Bd. S. 121 u. S. 242.

Bem-Volsheim, de Bem-Volsheim, Freih. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1789 für Henriques de Bem-Volsheim, k. k. Legations-Secretair zn Turin. Magerie v. Mikifeld. Krikan-Bd. S. 44.

Benaczky, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1793 für Franz Benaczky, k. k. Rittmeister hei Graf v. Erdödy Husaren. Megerte e. Müsifetel, Ergönz. Bd. 8. 242.

Benada, Beneda, Ritter. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1706 für Johann Christian Benada, Rittergutshesitzer in Schlesien. Der Stamm ist ansgegangen.

Megerie e. Mühlfeld, Erganz.-Bd. S. 121. - Suppl zu Slehm. W.-B., VII. 9.

Benaglio v. Rosenbach, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1713 für die Gehrüder Johann Joseph, Johann Sigmand, Johann Andreas und Johann Franz Benaglio v. Rosenbach.

Megerte e. Mübtfeld, Erganz,-Bd. 8. 44.

Benda. Bayerischer Adelsstand. Diplom vom 28. April 1826 für Wilhelm Benda, k. preuss. Regier. Rath and fürstl. thurnand taxischen Kammerdirector zu Krottoschin. Derselhe, geb. 1779, war ein Sohn des am 15. März 1836 verstorhenen k. preuss. Concert- und Mnäkmeisters Carl Herrmann Benda.

Frh. c. Ledebur, 1. S. 47 u. III. S. 193. — W.-B. d. Kgr. Bayern, X. S. 15. — v. He/ner, II. 75 u. S. 69. — Kasschke, 1. S. 31.

Bendaka v. Campenberg, Ritter. Reichsritterstand. Diplom von 1766 für Johann Ernst Bendaka, k. k. Vicehofbuchhalter, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Mühtfeld, S. 99. - Suppl. zu Siebm, W.-B, IX. 8.

Bendelessen. Altes thuringisches Adelsgeschiecht aus dem gleiche Bendelessen. Altes thuringisches Adelsgeschiecht aus dem gleichten aus der Beischlassen mit Freichiesse mis Sehwadphyrighehm. zwischen Souderhansen mit Freichten Sehwadphyrighen keiner der Seinerhansen in Freichten mit Seinerhansen in Einspiele Gehab diplom. Il. S. 270, seben 1228 vor; Heinrich und Eitolph v. B. verprachen nach Weck, Dresdner Chronik, 1249 dem Markyrafen in Meissen, Friedrich dem Franchten, nebst Anderen vom thüringischen Adel Trene und Hülfe gegen die herrogle hahntische Witter und den Verhundeten derselben, den Herzog Ahert zu Brannschweig, und im letztgenannten Jahre bezengten Heinrich zu Brannschweig, und im letztgenannten Jahre bezengten Heinrich zu Gehab den den der Seine den Markgrafen Heinrich zu Meissen als Herrn anerhenten. Die von Val. König gegebene Stammeribe beginnt mit

Seifart v. B. anf Bendeleben, verm. mit Veronica v. Wallenfelss. Aus dieser Ebe stammten drei, den Stamm fortsetzende Söbne, Beriuger, Christian and Friedrich. Von Beringer, Herrn auf Bendelehen, verm. mit Elisabeth v. Zwistleben, stammte Seifart II., verm. mit Elisabeth v. Seebach und von Letzterem Tbilo, geb. 1539, gest. 1599, dessen sechster Sohn aus der Ebe mit Anna v. Rüxleben, Jacob Heinrich, geb. 1581, gest. 1636, die Linie in der Ebc mit Magdalene v. Sack fortsetzte, docb ist dieselbe wohl mit dem Sobne, Baltbasar Ludwig, geb. 1621, welcher sich 1646 mit Anna Sopbie v. Geboffen vermäblte, ansgegangen. - Cbristian, s. oben, Herr auf Cannewnrf, Icbstädt nud Kelbra vermählte sieb mit Anna v. Henning and von dem Sobne desselben, Caspar, stammte aus der Ebe mit Amalia v. Trebra, Balthasar, verm. mit Sabina v. Heringen, von welchem nur eine Tochter bekannt ist. -Friedrich, s. oben, Herr auf Bendeleben, Cauncwurf, Icbstädt nud Kelbra, war mit Veronica v. Wolffersdorf vermäblt. Aus dieser Ebe entsprossen zwei Söbne, Hans u. Valentin. Letzterer, verm. mit Anna Catbarina v. Trebra, batte nur eine Tochter, Martba, verm. mit Valentin v. Gehoffen, Ersterer aber pflanzte in der Ebe mit Veronica v. Geusau den Stamm durch zwei Söbne, Baltbasar n. Hans, fort. Ans der Ebe des Letzteren mit Hippolyta v. Wurmb stammte nur eine Tochter, Veronica, verm. mit Christopb v. Rockhausen, von Ersterem aber, verm. mit Anua v. Schierstaedt, steigt die Stammreihe, wie folgt, berab: Valentin auf Bendeleben, Ichstaedt, Kelbra n. Berga: Gertraud v. Buff. - Hans auf Kelbra u. Berga: Anua v. Ratzeuberg. - Johann Friedrich auf Bendeleben n. Berga: Sopbie Regina v. Trebra. - Johann Christoph auf Bendeleben n. Berga: Agnese Sopbie v. Hagen. - Christoph Heinrich auf Eichenberg: Eva Maria Herrin v. Wertbern. - Adam Heinrich. Ueber die etwaige Nachkommenschaft des Letzteren, welcher vier Schwestern batte, ist nichts aufzufinden. Die eben gegebene, in die Abnentafeln so vicler sächs. Familien eingreifende Stammreihe ist übrigens nicht vollständig, denn Val. König erwähnt noch ausserdem einzeln mebrere Sprossen des Geschlechts und namentlich drei Brüder, Hans Georg auf Bendeleben, k. k. Artillerieobersten, geblichen 1689 an der Morava, Hans Ludwig auf Caunewnrf n. Heinrich Wilhelm, auch giebt Gauhe an, dass Hans Christoph v. Bendelebeu um 1696 als kursācbs. Hauptmanu gelcbt und nebst anderen sein Geschlecht fortgepflanzt habe. Doch ist der alte Stamm wobl bald im 18. Jabrb. ausgegangen. - Das Schloss und Rittergut Bendeleben war bereits 1705 in der Hand der Familie v. Wurmb und ist später, vor 1781, an die Familie der Freiberren v. Uckermann gelangt uud in Folge eines von dem Fürsten Güntber Friedrich Carl zu Schwarzburg-Sondersbausen, 3. Juli 1840, ertbeilten Diploms haben die Freiherren v. Uckermann, s. den betreffenden Artikel, ihrem Nameu und Wappen den Namen und das Wappen des erloschenen Geschlechtes v. Bendeleben (Schild von Schwarz und Silber quergetheilt, ohne Bild, als Mittelschild und den Helm mit von Silber und Sebwarz, oder von Schwarz und Silher übereck getheiltem, offenem Adlersfluge als rechten Helm mit einem von Schwarz und Silher quergetbeilten, geschlossenen Fluge) hinzugefügt.

Yatest. Kning, H. S. 199-95. — Gauste, I. S. 29 s. 100. — g. Ucchterit, Geschl. Braibl. J. S. 33-47. S. Pr. Ast. J. S. 201. — Fr. L. Edebur, I. S. 47 s. H. J. 193. 134. — Stehmotler, I. 146 s. Amedicates, T. Distinguisch. — Abis, Historic der Grafen v. Werthern, S. 62. — g. Mediga, J. S. 23. 3.

Bender, Freiherren, Erhländ, -österr, Freiherrnstand, Diplom von 1782 für Johann Blasius Columban v. Bender, k. k. Feldmarschalllientenant und Commandanten zu Ollmütz, und die vier Neffen desselben Joachim, Joseph, Franz und Carl v. Bender. Dieselhen stammten aus einem Adelsgeschlechte in der ehemaligen Reichsstadt Gengenbach, dessen bekannte Stammreihe mit Johannes v. Bender, geh. 1640, gest. 1709, verm. 1670 mit Maria Eva v. Haydt, gest. 1714, heginnt. Von demselhen stammten drei Söhne, und der mittlere, Caspar, setzte den Stamm fort. Letzterer, geb. 1680, gest. 1721, verm. sich 1702 mit Maria Lutgardis v. Ingling, geh. 1682, gest, 1757 und aus dieser Ehe entsprossen drei Söhne, der obengenannte Johann Blasius Columban, welcher den Freiherrnstand in die Familie hrachte, Joseph Severin and Joachim. -Freiherr Johann Blasins Columban, geb. 1713, gest. 1798 als k. k. Generalfeldmarschall and commandirender General im Kgr. Böhmen, war dreimal vermählt and aus zweiter Ehe mit Johanna Catharina Michaelin v. Gutenthal, gcst. 1772, stammtc ein Sohn, Johann Nepomuk, geb. 1758. - Von Joseph Severin v. Bender, geb. 1707, gest. 1765, k. k. Regier. Rath zu Freiburg, verm. 1737 mit Maria Anna v. Sulzer, geh. 1714, gest. 1747 stammten drei Söbne, Joachim, geb. 1741, Joseph, geh. 1742 and Franz, geh. 1745, welche, als k. k. Hauptleute, mit ihrem Oheim den Freiherrnstand, s. oben, erhielten. - Joachim v. Bender, geh. 1719 verm. sich mit Anna Maria v. Dornhlüth, geb. 1743, gest. 1765 und aus dieser Ehe entspross ein Sohn, Carl, geh. 1750, k. k. Lieutenant, welcher ehenfalls, wie angegehen, den Freiherrnstand erlangte.

Handschriftl, Notiz. — N. geneal. Handb. 1778. H. S. 249 u. 250. — Meyerle v. Mühlfeld, Erglius. Bd. 8. 44.

Bender, s. Bendter v. Bender.

Bender n. Laytha, Leida, Leida, Leida, C. S. Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida, Leida,

Verhosserung des Nationalgeschmackes. Der Stamm blühte fort nd zu demselben gehörte Freiin Therese, geh. 1783, gest. 1844, welche sich 1802 mit Friedrich Philipp Bruno v. Mengersen (1814 in den Grafenstand erhohen) vermählte.

Megerle v. Müklfeld, B. 37 u. 8. 99.

Bender v. Bienenthal. (in Blan ein schräglinker, silberner Balken, welcher mit drei goldenen, üher einander stehenden Bienenkörhen belegt ist). Adelsgeschlecht der freien Stadt Frankfurt a. M., welches seit 1669 der altadeligen Gesellschaft Francustein in Frankfurt a. M. angchörte und mit dem k. hayer. General Christian Carl Bender v. Bienenthal, welcher nur Töchter hinterliess, im Mannsstamme erloschen ist. Die bekannte Stammreihe heginnt mit Jacoh v. B., gch. 1644, gcst. 1695, Schöff und des Raths zn Frankfurt a. M., verm. 1666 mit Maria Margaretha Fleischbein v. Kleeberg. Aus dieser Ehe entspross Carl Wilhelm B. v. B., geh. 1683, gest. 1745, älterer Schöff und des Raths zu Frankfurt, verm. mit N. Baner v. Eyscneck und ein Sohn desselben war Friedrich B. v. B., gest. 1791, holland. Oherst, verm. mit Mariana v. Malapert. Ans dieser Ehe stammte nehen einer Tochter, Maria Charlotte, gch. 1756, welche sich mit Christian v. Wreden, herz. zweibr. Kammerherrn und Rittmeister verm., ein Sohn Friedrich Wilhelm B. v. B., geb. 1758, welcher 1791 hessen-casselscher Rittmeister war. Die bekannten genealogischen Verhältnisse der Familie lassen annehmen, dass von demselben der ohengenannte letzte männliche Sprosse des Geschlechts stammte.

N. geneal, Handb. 1777. S. 193, 1778, S. 252 u. Nachtrag, II. S. 136. — Kneschke, III. S. 40. — Suppl, su Siebm. W.-B. V. 49.

Benditt, Benediet. Reichsadelsstand. Diplom vom 15. Apr. 1708 für die gesammte Familie. Dieselbe zählte schon 1525 und 1627 zu den Erhsälzern von Werl (im Kr. Arensherg, Prov. Westphalen) erhielt aber erst zu genannter Zeit mit andern Erbsälzern den Adel.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 47.

Beull v. Bebrastern, Edle. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1820 für Caspar Bendl, k. k. Militair-Ober-Verptdegs-Verwalter, wegen 54jähr. Dienstleistung, mit dem Prädicate: Edler v. -Hobenstern. — Der Stamm hat fortgeblüht und Johann B. Edler v. H. ist im k. k. Feldkriege-commissariate, so wie Friedrich B. Edler v. H. in der k. k. Militair-Verpflegungs-Beamten-Branche aneestellt.

Megerte v. Mühlfeld, 8, 161.

Bendlewsky. Polnisches Adelsgeschlecht, welches in Westprenssen das Gnt Nogath im Elbingschen Kr. erwarb.

Frh. v. Ledebur, 111, 8, 194.

Bendorff, Bemdorff. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches Siehmacher und auch v. Meding dem meissnischen Adel zuzählen, doch dasselhe gehörte zum Adel des Herzogthums Magdeburg und des Saalkreises. Das Stammhaus war das Dorf Bendorf bei Halle nnd in Hallischen Urknnden treten Fritz v. B., Ritter, 1317 und Hugo v. B. 1392 auf. Der Stamm erlosch 1466 mit Jacob v. B., Herrn auf Gottentz und Domherrn zn Merschnrg.

Siebmacher, 1, 163: v. Bemdorf. - v. Dreyhaupt, 11. S. 885 u. 903. - v. Meding, 11. S. 48.

Bendter v. Bender. Erhländ.-österr. Adelsstaud. Diplom von 1758 für Schastian Paul Bendter, k. k. Rittmeister in d. A. mit dem Prädicate: v. Beuder. Megerie a. Khalifot, 8, 161.

Reack, feasiste, (in Both ein Hafelsen oben mit einem Kreuze besetzt und rechts, wie links von einem Feite begleitel). Altes, polnisches Adelsgeschliecht, welebes nach Einigen aus der zu dem Hauve Lada gehrenden Framilie Bienkowski stammte, doch zählt Letztere nach anderen Angaben zu dem Stamme Korein (ein Bate aft einem Stamme). Ein v. Benecke, k. preuss. Major, war mit Anna Elisäheth Freiin v. Putlitz verm. und aus deren Ebe stammte Adam Fricchierh v. B. welche 9. Nov. 1760 als k. preuss. Oberst an den bei Torgau erhalteneu Wunden starb. Der Sohn des Lettzeren, Friedrich Wilhelm v. B., k. preuss. Regier.-Präddent zu Aurleh, verm. mit Friederike v. Colomb, starb 3. April 1793. — Gottfried Geinhold v. B. war 1752 Herra af Reinersdorf in Kr. Creuzburg, Prov. Schlesien. Derselbe hatte drei Söhne, Carl, Christiau und Ludwig v. B.

N. Pr. A.-L. V. S. 31: v. Bennicke. - Frh. v. Ledebur, 1, S. 47: v. Benecke,

Benecke v. Groditsberg (Schild quer getheilt: oben in Blau ins Andreaskreuz gelegt ein silberner Anker mit einem Bergmannseisen and beide mit einem grünen Eichenkranze amgeben; unteu in Silber anf hobem gruuen Berge eine Burg von weitem Umfange, rechts mit Neubauten, links mit Ruinen (Gröditzberg). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 4. April 1829 für Wilhelm Christian Benecke, Banquier nud Herrn der Herrschaft Gröditzberg bei Goldberg in Nicderseblesicn, mit dem Prädieate: v. Gröditzberg. Dio Herrschaft Gröditzberg, eine der sehönsten Besitznugen im Königr. Preussen, war früber Eigenthum der Herzöge von Liegnitz, der Grafen v. Frankenberg, der Freiherren v. Schellenberg und der Grafen v. Hoehherg und enthält auf einem abgestumpften Basaltkegel, nehen einem schönen Schlosse etc., eine der merkwürdigsten und wohlerhaltensten Burgen Schlesiens. - Der Stamm der Familie ist fortgepflanzt worden und in neucster Zeit kommen in der Liste der k. prenss. Armee der Lieutenaut B. v. G. im 4. Cuir. Reg. und der Lieutenant B. v. G. im zweiten Aufgehote des 5. sehweren Laudwehr-Reiter-Reg. vor.

N. Pr. A.-L. I. 8, 208. — Frk. v. Iedebur, I. 8, 47, u. III. S. 194. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 79, — Schles, W.-B. Nr. 49, — Kaseckke, I. S. 31 u. 32.

Beneckenderff, Benekenderff, Benekenderff (in Gold, nach Anderen in Blau, der Kopf und Hals eines sich schräglinks niederwärts kehrenden, sehwarzen Widders, oder Bockes, welcher nach Einigen einem goldenen Ring mit einem Türkis im Maule hält). Altes, brandenburgisches Adeksgeschiecht, welches vom 15. Jahrh.

im 18. Jahrh, aher auch in Ost- nnd Westprensen und Sachsen sich aushreitete und hegütert wurde. Die Familie, welche von dem gleichnamigen, gewöhnlich sich Benkendorf nennenden Geschlechte, s. unten den hetreffenden Artikel, wohl zu unterscheiden ist, besass in der Nenmark schou 1450 das Gut Wardin im Kr. Arnswalde. Die fortlaufende Stammreihe beginnt Val. König mit Hans v. Beneekendorff, llerrn auf Alten-Klücken und Wardin, dessen Sohn, Joachim, um 1478 lebte und mehrere Güter an sich hrachte. Von den Enkeln des Letzteren sind zu nennen: Caspar, fürstl. meklenburg. Hof- und Kammerrath, Wolff, fürstl. brandenburg. Ordensrath zn Sonnenbnrg, Joachim II., Herr anf Alten-Klücken, Wardin und Helpe, welcher, verm. mit Margarethe v. Sydow, die Linle Alten-Klücken dauernd fortsetzte nnd Georg, Herr auf Pammin, welcber, verm. mit Hippolyta v. Sydow, die Linie zu Pammin anfing, welche sieb dnrcb die Söhne desselhen, Hans, Daniel und Eckard, in die Pamminsche, Blumenfeldesche und Dieckowsche Linie schied, von welchen die Blumenfeldische sich später in die Zweige Petznick und Dieckow trennte, welche sämmtlich aber wieder ausgingen. -Bei weiterer Aushreitung des Geschlechts stieg der Güterbesitz, welcher namentlich im 17, und 18, Jahrh, in den oben genannten Provinzen hedentend war. Die in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. in Sachsen ju die Hand der Familie gekommenen Güter lagen in der Umgegend von Oschatz uud Hayn uud Hans Caspar v. B. aus der Pamminschen Linie, Herr auf Coditz, Skassa, Nanndorf, Löbichau und Groedel, war 1731 k. poln. und kursächs. Geh. Rath, Generallieutenant der Infanterie, der Kur-Sachsen Erhmarschall-Amtsverweser etc. Aus der Ehe desselhen mit Eva v. Schleinitz stammte, neben mehreren Töchtern, ein Sohn, Carl Christoph, mit welchem, so viel bekannt, der sächs. Zweig sich sebloss. Zahlreiche Sprossen des Geschlechts sind in k. preuss. Kriegsdiensten zu boheu Würden gelangt. Johann Friedrich v. B. war 1757 Regimentschef zu Magdehurg und starb 1765, Caspar Friedrich v. B. starh als k. prenss. Generalmajor und Commandant des Forts Friedrichsburg, Egydius Arend v. B. war bis 1736 k. preuss. Oherstlientenant im Leibhusnren Reg. etc. Anch haben später sich mehrere Glieder dieses Geschlechts als politische und landwirthschaftliche Schriftsteller bekannt gemacht. Val. Kinig , I. S. 47-56, - Gaube, I. S. 100 a, 101. - v. Urchtritz, V. S. 6; v. Be-

Fal. h'nig, I. S. 47-56. — Gaube, I. S. 100 a, 101. — v. Urchtritz, V. S. 6; v. Branchendort. — N. Pr. A. L. I. S. 202. — Frb. v. Ledebur, I. S. 47 u, 48 u, 111. S. 194. — Sichmaher, V. 86 — v. Meding, 11. S. 37 u. 38.

Benckenderf v. Hüschburg, (Schild geviert: 1 und 4 in Gold der Kopf und Hals eines schwarzen Widders: Benceknoderf, s. den vorstehenden Artikel, und 2 und 3 in Silher eine vor einem gränen Banne gebende Hirschkub: Hindeuburg). Preuss. Anerkennungsdiplom von 1789 für Johann Gottfried v. Beneckendorf, s. den vorst. Artikel, k. preuss. Lieutenant, später Generalmajor, und den Bruder desselhen, deu Landschoffsdirrector v. B., Herrn auf Neudeck in Westpreussen, zur Erlauhniss, hirem Wappeu und Namen das und den des Hindenburgischen Geschlechts beizufügen. - Der Sohn des Landschaftsdirectors B. v. 11. war (1836) Landrath im Kr. Flatow, Reg.-Bez. Marienwerder.

N. Pr. A.-L. I. S. 202 u. HI. S. S. - Frh. v. Ledebur, L. S. 47. - W.-B. d. Pr. Mon.

Beneckenhagen. Ein in Pommern schon um 1381 hegütert gewesenes Adelsgeschlecht, welches Dähnert erwähnt hat. Daknert, Pomm. Biblioth, IV. S. 176. - N. Pr. A.-L. 1, S. 203.

Beneda, s. Benada, Ritter.

Benedichs. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1757 für Johann Nepomuk Franz Anton Benedictis.

Megerie v. Mühlfeld, S. 161.

Benediet, Edle v. Erhländ. - österr. Adelsstand. Diplom von 1815 für Johann Nepomnk Benedict, k. k. Stadt - und Landrath zu Klagenfart, mit dem Prädicate: Edler v. Megerte v. Mühtfeld, 8, 161.

Benedictis v. Loverberg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1716 für die Gehrüder Gervasius und Franz Georg Benedictis mit dem Prädicate: v. Loverberg.

Megerle v. Mühlfeld, Ergins.-Bd. 8, 242. Benesch v. Walderfeld. Erhländ. - österr. Adelsstand. Diplom von 1819 für Adalhert Benesch, k. k. Hanptmann hei der Artillerie, mit dem Pradicate: v. Walderfeld.

Megerie v. Mühlfeld, Erganz-Bd. 8. 242.

Benesholte. Lünehurgisches erloschenes Adelsgeschlecht, dessen Name in einer Urknnde des Klosterarchivs zu St. Michael in Lünehurg vom Jahre 1296 vorkommt. v. Meding, 1, 8, 33,

Benesehan, s. Scheidl v. Beneschau.

Benesis. Altes, colnisches Adelsgeschlecht, welches sich nach Benesis, einer Herrlichkeit mit Gerichtsharkeit und Bluthann innerhalh Cöln nannte. Die genannte Herrlichkeit hesass 1333 Johann v. der Lintgasse, Lindgasse, colnischer Schöffe. Fahne gieht eine Abstamming der Familie, in welcher der genannte Johann im vierten Gliede steht und welche his zum sechsten reicht, in welchem dieselhe mit Gerard dem Aelteren und Gerard dem Jüngeren und der Schwester derselhen, Blitza v. Benesis, vermählt mit Werner Quattermat, Ritter, gegen Ende des 14. Jahrh. schliesst. Die Sprossen des Geschlechts sind von 1232 his 1399 tief in die Geschichte Cölns, wie Fahne angieht, verflochten.

Fabrer, 1. 8. 24 u. 25.

Benglewsky. Polnisches Adelsgeschlecht, welches in Ost- und Westprenssen die Güter Choyno, Klein-Rhein und Uhlick erwarh. Frh. v. Ledebur, 111, S. 194.

Benhausen. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht, welches im Hochstifte Fulda und im Hennehergischen hegütert war, und welches v. Hellbach, I. S. 121, ohne weitere Angahen, aufgeführt hat.

Benigni v. Mildenberg, Ritter. Erhland. - österr. Ritterstand.

Diplom von 1740 für Johann Benigni mit dem Prädicate: v. Müldenberg.

Menerie v. Mühlfeld. Erzänz.-Rd. S. 192.

Benisch. Böhmischer Adelsstand. Diplom vom 13. Nov. 1698 für Johann Gregor und Johann Siegmund Benisch. Dieselben waren wohl Schlesier. — Sigmund Wilhelm v. Benisch starb am 17. Mai 1769 als Pupillen- und Oherconsistorialrath zu Glogau.

r. Heithach. 1. S. 121 (ohne Augabe der Quelle: jedenfalle standen demselben handschriftilche Knizzon zu Gebote, welche mehrfeche Auskunft über Verleihung des Belehandelsstandes zu der zweiten Hälfte des 217. Jahrt, gebon). — Frie. e. Ledebur, 1. S. 43.

Brnischke v. Debrealaw. Erhland-österr. Adelastand. Diplomo 1816 für die Gebrüder Wonzel und Johann Benischko. Desistzer der Güter Welmschloss und Kollosoruck in Böhmen, mit dem Prädicate: v. Dobroslaw. — Der Stamm hat fortgeblät und in der k. k. Armes estehen wier Sprossen der nenerlich in den Ritterstand versetzten Familie, Franz, Wenzel, Augustin und Eduard Benischko Ritter v. Dobroslaw.

Megerte v. Mühlfeld, S. 161.

Beninga, Beningha. Altes, ostfriesisches Adelsgeschlecht, welches früher den Beinamen: Allina führte und die kleine Burg zu Dornum, die Osterhurg zu Grimersum, die Westerhurg und die Hahnenburg zu Upgart besass. Die Sprossen des Geschlechts waren schon 1250 oldenburgische Burgmänner zu Jadelehe und hesassen auch, nehen der Stammburg, die Güter Jennelt und Campen. Den Namen Allena legte Imel Allena ah, nachdem derselbe sich mit Garelts Beringha, einziger Tochter und Erbin, vermählt und mit ihr die Häuptlingsschaften Grimersum, Indelt, Campen etc. erhalten hatte. Die Nachkommen hehielten den Namen: Belingha hei. Zu Letzteren gehörte Eggerich B., gest. 1562, des Grafen Ezard II. von Ostfriesland Rath und Gouverneur von Lieroot, welcher eine ostfriesische Chronik schrieh, die his 1706 Manuscript blieh, im genannten Jahre aher dem VI. Bande der bekannten Leidenschen Analoctis veteris aevi einverleiht wurde. - Mit Volkmar v. Beninga, Hofrichter des ostfriesischen Hofgerichts, erlosch 1780 der alte Stamm.

Gauke, l. S. 101 u. 102: v. Beningha, - Frk. v. Ledebur, l. S. 48.

Benkraderf, Benkenderf (Schild der Lange nach gethellt: rechls in Gold ein halber rother Adler und links in Blau drei unter einander stehende, fünfülättrige goldene Rosen). Ein aus der Mark-Braudenburg stammendes, von der märkischen Adelsfamilte beneckenderf, s. oben den hetreffenden Artikel, wohl zu unterscheidendes Gesehlecht, welches, wie Ahrrecht angelen, sehen lange in der Gegend von Salzwedel begütert gewesen war. Dasselbe kam mit Martin v. B. aus der Mark nach Franken und zwar auf Verlangen des Markgrafen Christian zu Brandenburg, welcher, als er die Regierung zu Culmbach antrat, wünschler, dass Erstgenette dem neuen Lande seine Dienste widmen möge. Die Nachkonmerschaft Martin, welche sich solater in zwei Linien schiled, erwahr

die Güter Göppmannsbühcl, Korbersdorf, Lehen, Ncuenreuth, Schlottenhof. Seibothenrenth und Steinbach und ans denselben sind mehrere Sprossen hervorgegangen, welche in Prenssen, Sachsen and Russland zu hohen Würden gelaugten. Der Stifter der beiden obengenannten Linien, der oberpfälzer und der voigtländischen Linie, war Johann Martin v. B., geb. 1645, gest. 1713, des k. Landgerichts Burggrafenthums zu Nürnberg Assessor, brandenb.-culmb. Kammerrath und Oberamtmann zu Creussen, verm. 1672 mit Anna Rosine v. Lillingau, gest. 1704. Aus diescr Ehe stammten, nehen zwei anderen, zwei, den Stamm fortsetzende Söhne, Johann Achatins und Adolph Christoph Sigmand. Ersterer gründete die oberpfälzer Linie, Letzterer die voigtländische Linie. Der Stifter der oberpfälzer Linie, Johann Achatius v. B., geb. 1677, gest. 1743, brandeub.-culmh. Geh. Rath and Hofmarschall, verm. slch 1709 mit Ernestine v. Lengefeld, geb. 1680, gest, 1746 und ans dieser Ehe entsprossten vier Söhne: Friedrich Wilhelm v. B. geb. 1720, Herr auf Lehen, Steinbach and Neuenrenth, marker, brandenb. onolzh. nud cnlmb. erster Minister, Geh. Rath, Kammer- nnd Landschaftspräsident; Ludwig Ernst v. B. geb. 1711, gest. 1801, knrsächs. Generalmajor und Inhaber eines Cürassierregim, seines Namens; Carl Christian v. B., geb. 1713, gehlichen als k. Fähnrich; Johann August v. B., geb. 1715, gest. 1768, hcrz. sachsen-gothaischer Kammerherr, Oberst, Oherstallmeister etc. and Johann Friedrich v. B. geb. 1716, gest. 1767, k. preuss. Oherst. - Der Stifter der voigtländischen Linie, Adolph Christoph Sigmand v. B., geh. 1684. gest. 1745. hrandenb.-cnlmb. Geb. Rath. Consistorialpräsident and Amtshauptmanu zu Bayreuth, verm. sich 1714 mit Magdalena Sihvlla v. Niclot, geb. 1692. Aus dieser Ehe entspross, neben zwei Söhnen, welche jung starhen und einer Tochter, Charlotte, geh. 1715, welche sich 1740 mit Ludwig Edlem Herrn v. Plotho, k. prenss. Minister, vermählte, ein Sohn, Georg Sigmand v. B., geh. 1718, Herr anf Schlottenhof, Göppmannshühl, Lehen und Seibothenreuth, herz. sachs.-weimar. Geh. Rath. Kammerherr und Ohersthofmeister, welcher sich 1745 mit Caroline von and zu Wiesenthan und Schleifhausen, geh. 1726, vermählte, aus welcher Ehe eine Tochter, Magdalena, geb. 1748, stammte, welche sich mit dem k. preuss. Kammerh. und Kammerdirector Freih. v. Flotow, gest, 1797, vermählte. So weit gehen die zuletzt von Alhrecht gegehenen Nachrichten über die Familie, welche noch durch handschriftliche Notizen vervollständigt werden konnten. Später ist ein Zweig des Geschlechts, desseu Anschluss an ohige Angaben nicht bekannt ist, nach Russland gekommen, wo derselhe 1832 den Grafenstand erlangt hat. Das Wappeu dieses Zweiges soll die drei Roscn in einem hlanen Pfahle zeigen.

Prk. p. Krohne, I. S. 64-65. — Bundermann, Geschi, Reg. d. Rütersch, im Volgilende, Th. L-S. — Albreckf, S. generi, Hando, 175. II. S. 317-245. — Hapel, Mairchilm in Merine Heiffall, Astrophical Inc. 318-248. — March Barrier, 1884. — March Barrier, 1884. — Pek, p. Lections, I. S. 48 m. III. S. 184. — Stenhaucher, V. 30. — p. Heding, II. S. 37. — Illestrive deutsche Adstrelle, Table, S. 18 m. S. 19. — S. 38. — Illestrive deutsche Adstrelle, Table, S. 18 m. S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S. 39. — S.

Kneschke, Doutsch, Adals - Lox. L.

Benkenrod. Altes, rheinisches Adelsgeschlecht, aus welchem Lambert v. Benkenrod 1573 mit einer Hofstelle zn Münstereifel. der Kirchengift zu Marmagen, dem Hofe und Weingarten zu Schwerven und dem Hofe zu Altenrode helehnt wurde. Der Lehnsnachfolger war 1691 Wilhelm Bernt v. Mirhach.

Fahne, 11, 8, 7,

Benkiser v. Porta-Comasina. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1852 für Carl Benkiser, k. k. Major, mit dem Prädicate: v. Porta-Comasina. Derselhe wurde später Oherstlieutenant und Regini.-Commandant des 4. k. k. Gendarmerieregiments.

Handschr. Notis.

Benke. Erhländ.-österr. Adels- und Freiherrnstand. Adelsdiplom vom 9. März 1818 für Johann Benko, k. k. Hanptmann bei dem St. Georger-Grenzregimente, und Freiherrndiplom vom 3. Jul. 1849 für Johann Ritter v. Benko, k. k. Generalmajor, mit dem Prädicate: v. Boinik. Ein Sohn des Letzteren, Anton Freih. Benko v. Boinik war 1856 k. k. Oherst and Commandant des 1. Banal-Grenz-Infant.-Reg. Nr. 10.

Handschr, Notiz. - Meyerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Dd. S. 122.

Bennewitz (in Silber ein sehwarzer Ziegenhock). Altes, seit der Mitte des 15. Jahrh. näher hekanntes Adelsgeschlecht, welches in verschiedenen Theilen der Mark Brandenhurg und der Niederlausitz hegütert war und welches um die Mitte des 17. Jahrh. erloschen ist. Das Gnt Vehlefanz im Kr. Osthavelland stand der Familie schon 1451 zn. Früher sehrieb sich dieselhe Beinewitz und besass schon 1300 und noch 1445 das gleichnamige Gnt. das ietzige Bennewitz bei Torgau.

Frh. v. Ledebur, L S. 48.

Bennewits, Aplanus v. Bennewits (im Schilde ein von einem Kranze umgehener Doppeladler). Reichsadelsstand von 1541 für Peter Apianns und die Brüder desselben. Petrus Apianns war nach Jöcher 1495 zu Leisnig gehoren und starh 1552 als Professor der Mathematik zu Ingolstadt. Er nannte sich, wie Jöcher sagt: "von denen Bienen" Apianns oder Bienewitz. Nach anderen Angahen hiess derselhe Bennewitz, nach dem zwischen Halle nnd Schkeuditz gelegenen Dorfe Bennewitz, und der Originaladelsbrief soll sich noch 1770 in der Familie Bennewitz, welche sich später des adeligen Prädicats hegeben hat, gefunden hahen.

Lausitzisches Magazin, 1770, S. 315, - Frk. v. Ledebur, 1, S. 48.

Bennier v. Bronnenfeld. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1798 für Ludwig Bennier, k. k. Kreis- und Oheramtsrath und Cameralrentmeister zu Bregenz in Vorarlberg, mit dem Prädicate: v. Bronnenfeld.

Megerie v. Mühlfeld, Erganz.-Bd, 8, 242.

Bennighofen, Benninckhofen, Benninkhoven. Altes, erloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches das gleichnamige Haus und Stammgut besass. Dieses Gut wurde später ein Kirchdorf des Amtes Hörda nnd kam an die v. Holtei, Vittinghof, genannt v. Schel, Altenhockum nnd an die v. Nenhoff-Ley. Ludolph v. Benninkhoven lebte um 1312 und Heinrich v. B. um 1348.

v. Steinen, 1. S. 406. — N. Pr. A.-L. 1. S. 204.

Bennigsen, Benningsen, Bendisen, anch Grafen (in Blan ein silbernes, schrägrechts liegendes Bindeisen, nach Anderen eine Radwinde). Altes, niedersächsisches Adelsgeschlecht, von dessen Stammburg im hannov. Amte Calenberg am östlichen Abhange des Deisters, welche die schon 1640 ansgestorhenen Grafen zu Schaumburg der Familie zum Lehn gaben, noch Trümmer zu sehen sind. Zn ansehnlichen Gütern im Mindenschen nnd Calenbergischen erhielt das Geschlecht anch bedentende Lehne im Hildesheimischen, namentlich Banteln, Gronau and Dotzam and schied seit dieser Zeit sich in die Linien Bennigsen-Bennigsen und Bennigsen-Banteln. Später ist die Familie anch im Magdeburgischen und nenerlich in der Niederlansitz hegütert worden. - Theodorich v. B. war 1586 Aht zn Corvey, Johann Levin noch 1619 Propst des Stiftes Walbeck, Bethmann Franz anf Bennigsen 1677 Ordenscomthur zn Burow, Levin Adolph anf Banteln 1679 herz, hrannschw. Schlosshanptmann zu Wolffenhüttel und Stifts-Hildesheimischer Schatzrath, Friedrich Hermann anf Bennigsen 1709 knrhrannschw. Oherst und Schlosshanptmann, Wolf Erich, Brnder des Letzteren, um dieselhe Zeit knrsächs. Rath und Hofrichter zn Wittenherg, Levin Caspar Domdechant zn Halberstadt etc. etc. - Ans der Linie zn Bennigsen standen mehrere Sprossen in k. prenss. Civil- nnd Militairdiensten and zn diesen gehört namentlich Angust Christian v. B. geh. 1765, welcher nach dem Tilsiter Frieden, nachdem er sich als k. prenss. Stahsofficier vielfach ansgezeichnet, auf seinem Stammgute lehte, 1813 aber unter dem General Freih, v. Dörnberg nene Truppen hildete, mit welchen er znr dentschen Legion stiess nnd als Brigadier und Oherstlientenant 1. Sept. 1815 zn Ostende beim Baden in der Nordsee seinen Tod fand. Die Nachkommen desselben sind die später in der k. prenss. Armee gestandenen Officiere dieses Namens. - Ans der Linie zu Banteln stammte anch der bekannte k. russ. General der Cavallerie Levin Angust Gottlieh v. Bennigsen, welcher als commandirender General der polnischen Armee vom K. Alexander v. Russland 1813 auf dem Schlachtfelde bei Leipzig in den russischen Grafenstand erhoben wurde. Derselhe, geh. 1745, ein Urenkel des obengenannten Levin Caspar v. B., Domdechanten an Halberstadt and Sohn des Levin Friedrich v. B., Herrn auf Banteln und Völksen, herz. hrannschw. Ohersten, ans der Ehe mit Henriette v. Ranchhanpt a. d. Hanse Trehnitz, war mit einer Freiin v. Steinberg vermählt und sein einziger Sohn stand ehenfalls in k. russ. Militairdiensten. - Im Königreiche Hannover gehört die Familie v. Bennigsen zn dem ritterschaftlichen Adel und besitzt die Güter Bennigsen, Banteln und Volksen im Calenbergischen, so wie Dötzum und zwei Güter in Gronan im Hildesheimschen. Viele Sprossen des Geschlechts sind zn hohem Ansehen und Würden geBennigsen-Förder (Schild geviert: 1 und 4 in Blan das Bennigsensche Stammwappen: das silberne Bindeisen nnd 2 und 3 in Gold ein auf grünem Rasen sitzendes Eichhörnchen, welches eine Nuss hält: Förder). Helenc Eleonore v. Förder, geborene v. Elditten. Wittwe des Emil Carl v. Förder, welcher 21. Febr. 1790 den Stamm seines seit der Mitte des 16. Jahrh. im Magdeburgischen begütert gewesenen Geschlechts schloss, adoptirte mit k. preuss. Genehmigung vom 25. Ang. 1795 einen Sohn des Stiftscanzlers zu Merseburg, Gustav Radolph v. Bennigsen aus der Linie Bennigsen-Bennigsen, welcher mit seinem Namen und Wappen Namen und Wappen der Familie v. Förder verband. Nach dem Tode der genanuten Frau v. Förder, mit welcher der Name v. Förder ganz ausging, fielen die Güter Isterbiese und Pöthen im ersten Jerichowschen Kreise des jetzigen Reg.-Bez. Magdeburg an den erwähnten Adoptivsohn, welcher 1809 als k. prcuss. Landrath mit Hinterlassnng zweier Söhne und einer Tochter starb. Von den Söhnen war der eine später Bürgermeister zu Salzwedel.

e. Heitback, I. S. 122. — N. Pr. A.-L. I. S. 204 n. III. S. 4. — Frk. s. Iedebur, I. S. 4. b. S. 226: v. Forder. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 79. — W.-B. d. Kgr. Hannover, C. 48 u. S. 4.

Benoist v. Limonet. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1813 für Joseph Benoist, k. k. Major, mit dem Prädicate: v. Limonet. Megarte c. Mählfeld. Ergänz.-Bd. 8, 242.

Benoit, Bennoit. Altes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem zuerst Hugues de Benoît 1434, 1466 und 1469 vorkommt. Der Sohn desselben, Jaques de B., Seigneur de Peichbonieu, starb 1482 nnd der Enkel, Charles de B., Seigneur de Peichbonien et de la Peyronsc, lebte noch 1531, der Urenkel aber, Pierre Louis de B. zog unter dem Könige Heinrich III., 1580, aus der Provence in die Picardie, in welcher auch des Letzteren Sohn, Pierre Jean de B., lebte, dessen Sohn, Jean de B., nach Aufhebung des Edicts von Nantes, 1685, Frankreich verliess und sich nach Hessen wendete. Von Jean de B. stammte Jacques de B., dessen beide Söhne, Gideon v. Benoit, k. prenss. bevollm. Minister am k. poln. Hofe und Franz Christian v. Benoit, bannov. Oberstlieutenant, 1768 bei der Regierung zn Hannover ihren alten Adel nachwiesen, welche Nachweisung durch Generalordre dem hannov. Militair bekannt gemacht warde. Von Franz Christian v. B. entspross der k. hannov. Generalmajor Gideon v. Benoit und ein Reg. Rath v. B. lebt in Lüneburg.

J. le Carpentier, Histoire généalogique de Pays-Bas. — De Saint-Atlais, Nobiliaire univ. de France, V. p. 230. — Frh. c. d. Karesbeck, S. 76 u. 77. — Frh. c. Ledebur, 1, 3, 48 u. 49 u. 111. S. 194. — W. J. d. Kgr. Hannover, C. 45 u. S. 4.

Benrode. Altes, bergisches Adelsgeschiecht, welches schon im 13. Jahrh. vorkam. Graf Adolph v. Berg und die Gemahlin desselhen, Elise, gestatteten 1290 dem Johann v. Benrode seine, ihnen lehnpflichtigen Gater an Ludolph v. Dyck, Domhern zn Cöln, zn verkaufen und andere Güter an ihre Stelle zu setzen. Fabre, Il S. 7.

Bensa. Galizischer Ritterstand. Die Gehrüder Joseph, Jacob nnd Stanislans Ritter v. Bensa wurden, Lemherg, 12. Sept. 1782, als galizische Ritter immatriculirt.

Handschr. Notiz.

Besabere, Besaberg, Besaberg, Alte, Bergische Adelgeschliecher, welche sich nach dem Ort dieses Names im Herzogh. Berg nannten. Es gab deren mehrere und einige besassen Hänner in Cöln, welche nach denselhen genannt wurden. Fahne hat acht dieses Namens, welche von 1222 his 1409 vorkamen, so wie zwei verschiedene Stegel erwähntt ein Zusammenhang in der Genealogie fehlt aber ganz. Hermanus de Benshurre Hührte 1278 einen der Länge nach getheilten Schild: rechts einen Querhalkon und links quergetheilt; oben drei, unten zwei nehen einander stehende Schindeln, Goehel v. Bensherg aber 1396 einen mit drei Muscheln helegten Sparren.

Fabre, I. S. 25 u. Tab. 1. Nr. 20 u. 21.

Bensrath, Benserath, Benserath, Benserodt, Zwei Colnische Adelsgeschlechter, welche sich nach dem gleichnamigen Sitze in der Unterherrschaft Freehen, Landkreis Cöln, naunten. Das Eine führte in Roth ein silhernes Schildchen, welches von acht (3, 2 und 3) goldenen Muscheln hegleitet war, das Andere in Schwarz ein das ganze Feld durchziehendes, gezahntes, silbernes Kreuz. Mit letzterem Wappen ist Elisaheth v. B. 1600 und mehrere Andere in den Stammhäumen der Pfortzheim und Kolh, mit Ersterem eine Erhtochter, welche sich an einen v. Binsfeld vermählte, aufgeschworen. Conrad v. B. kommt hei Miraeus 1405, Rutger v. B. 1413 nnd Johann v. B., verm. mit Ottilie v. Finstingen 1493, vor. Die Familien hatten anch jülichsche Lehen zu Altenrath und Schwerven. Mit Höfen zu Altenrath waren 1563 die Gehrüder Lambert und Diederich v. B. und mit Höfen zu Schwerven 1573 Diederich v. B. helehnt. Zu Ende des 16. Jahrh. waren die v. Bensrath anch adelige Lehnleute von Knrtrier. Später widmeten sieh Mehrere den Diensten der Fürsthischöfe zu Spever und noch 1765 starb am Speverschen Hofe Johann Philipp v. Benzerath. Mit ihm oder bald nach ihm ging der Name aus. Die Güter waren durch Vermählung an die v. Gressenich gekommen.

v. Houtheim, Histoir. Trevir. dipi. IL. p. 579 u. 11L. p. 191. — Schannar, 11. 1. 8, 40 u. 41. — N. Pr. A.-L. 1. 8. 210. — Fakne, I. 8. 35. — Frk. p. Ledebur, 1. 8. 49.

Bentele. Reichsadelsstand. Diplom vom 23. Aug. 1780 für Franz Joseph Bentele, Reichstadt Ravenshurgischen Rathsherrn und Assessor des kaiserl. Landgerichts in Schwaben, hebufs des gesolchen Ravensburger Entricites. Derseihe, pch. 1752, ein Sohn des Reichsatadt Barensburgischen Waltels Bentele zu Schioneg, wurde später, als k. hayer. Landrichter zu Ursberg, in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen. Neueren Nachrichten zu Folge ist die Familie im Mannsstamme ausgegangen.

e. Lang. 8, 292 u. 293. — W.-B. d. Kgr. Bayero, IV. 78. — e. Hefner, II. 75 u. 8. 69. Beathaim. Reichsadelsstand. Diplom von 1602 für D. Thomas Benthaim, k. Reichskammergerichts-Beisitzer. Handech, Notis.

Bentheim, Grafen und Fürsten (Stammwappen: in Roth nennzehn, viermal vier und nnten drei, goldene Pfennige: Feld 1 des mit cinem sechsfeldrigen Mittelschilde [nehst Herzschilde, s. nnten] helegten, fünffeldrigen Rückenschildes). Altes Grafengeschlecht, eines Stammes mit den erloschenen Grafen v. Holland. Des Grafen Otto v. Reineck a. d. Hanse Luxemhnrg, gest. 1150, and der Pfalzgrafin Gertrnd, gest. 1154, Erhtochter, Sophie, gest. 1176, hrachte die Grafschaft Bentheim (seit 1823 Standesherrschaft des Fürsten v. Bentheim im Kgr. Hannover) ihrem Gemahle, dem Grafen Theodorich VI. von Holland, gcst. 1157, zn. Florens III., ältester Sohn aus dieser Ehe, setzte den Stamm der Grafen v. Holland fort; Otto, gest. 1207, der jüngere Sohn erhielt Bentheim. Der Stamm des Letzteren erlosch 1421 mit Bernhard Grafen v. Bentheim, auf welchen in Bentheim der Enkel seiner Schwester, Eherwyn I. aus dem Dynastengeschlechte Güterswyk, gest. 1454, folgte. Derselhe erlangte durch seine erste Gemahlin, Mathilde, Ludolphs des letzten Dynasten von Steinfurt Erhtochter, die unmittelhare Reichsherrschaft Steinfart in der hentigen Provinz Westphalen (Feld 4 des Rückenschildes: in Gold ein rother Schwan) und dnrch die zweite Gemahlin, Gisherte Grf. v. Bronchorst, die von der Mntter, der Gräfin zu Solms-Ottenstein, ererhten Solms-Ottensteinschen Besitzungen. Der Urenkel Eberwyns I., Eherwyn IV., gest. 1562, hrachte durch seine Gemahlin, der Erhtochter des Conrad, letzten Grafen v. Tecklenhnrg, die Grafschaft Tecklenhnrg [ehenfalls in der heutigen Provinz Westphalen] (Feld 2 des Rückenschildes: in Silher drei [2 und 1] rothe Herzen) und die Herrschaft Rheda (Prov. Westphalen) (Feld 2 des Mittelschildes: in Silher ein schwarzer Löwe, auf dem Leihe mit drei goldenen Ringen und zu Ende des Schweifes mit einer goldenen Rose) nehst Wevelinghofen [Prov. Jülich, Cleve and Berg, Reg.-Bez. Düsseldorf] (Feld 1 des Mittelschildes: in Roth zwei silherne Querhalken) an sein Haus. Durch Eberwyns IV. Sohn, Arnold IV., gest. 1606, welcher mit Magdalena, der Erhtochter des Grafen Aar zu Nenen-Aar, vermählt war, erhicht der Stamm noch Hohen-Limbnrg [Prov. Westphalen, Kr. Iserlohn] (5. Feld des Rückenschildes: in Silber ein rother, gekrönter Löwc), Alpen (Feld 4 des Mittelschildes: in Roth ein silherner Löwe), Helfenstein (Herzschild s. unten oder Feld 5 des Mittelschildes: von Roth und Silher quergetheilt mit einem goldenen Löwen) etc. Arnold IV., gest. 1606, hinterliess fünf Söhne, welche das Erhe 1609 theilten und fünf Linien stifteten, von welchen aher drei in der Person der Stifter wieder ausgingen. Die Brüder Adolph und Arnold heerhten die verstorhenen Brüder und

seit 1632 hestehen nur zwei Hanptlinien: die ältere, oder Bentheim-Tecklenhurg-Rheda, und die jungere, oder Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt. Die ältere, von Adolph, gest. 1625, gestiftete Linie hesass Tecklenhurg-Rheda, Hoheu-Limburg etc., doch musste Johann Adolph, gest, 1701, in Folge eines von dem Hause Solms-Braunfels erhohenen Processes, drei Viertel von der Grafschaft Tecklenburg und ein Viertel von Rheda ahtreten. Das Hans Solms-Braunfels trat seine Rechte an die Krone Preusseu ah, welche 1707 die ganze Grafschaft Teckleuhnrg in Besitz nahm, dagegen aber anf dem Wege des Vergleichs von dem Antheile an Rheda absah. Die Wiener Congressacte üherwies Rheda der Krone Preusseu als Standesherrschaft und üherliess Prenssen das Protectorat üher Hohen-Limhnrg. Beide Besitznngeu werden nach königlicher Cahinetsordre vom 19. Dec. 1816 als Standesherrschaften hetrachtet und 20. Juni 1817 worde das damalige Haupt der älteren Linie. Graf Emil Friedrich Carl, gest. 1837, mit seinen Nachkommen in den Fürstenstand des Kgr. Prenssen erhohen. Der Bruder desselhen, Graf Friedrich, gest. 1835, verhlieh im Grafenstande und seine Nachkommenschaft führt noch jetzt den gräflichen Titel. In die jungere, von Arnold, gest. 1643, gegrundete Linie Bentheim-Bentheim and Bentheim-Steinfart hat Graf Ladwig Wilhelm, gest, 1817, 17. Jan. 1817 den preussischen Fürstenstand gehracht. Hanpt der alteren Linie Bentheim-Tecklenhnrg-Rheda ist jetzt: Fürst Casimir - Sohn des Fürsten Emil - geb. 1795, verm. 1828 mit Agnes Prinzessin v. Savn-Wittgenstein-Hohenstein, geh. 1804, and Hanpt der jüngeren Linie Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt Fürst Alexins, Sohn des Fürsten Ludwig, geh. 1781, verm. 1811 mit Wilhelmine Prinzessin zu Solms-Braunfels, geh. 1793. Der vollständige jetzige Personalhestand heider Hänser findet sich im Gothaischen Geneal. Taschenhnche, 1859. S. 98-100. - Zu den in die Geschichte der Häuser Beutheim oben eingeflochtenen heraldischen Angahen ist noch Nachstehendes hinzuzufügen: Feld 3 des Rückenschildes zeigt in Blau einen goldenen Anker, wegen der früher dem gräflichen Hause Tecklenhurg, später Prenssen znstehenden Grafschaft Lingen, Feld 3 des Mittelschildes in Gold zwei answärts gekehrte, schwarze Bärenklanen neben einander wegen der Grafschaft Hoya, mit deren bessischem Antheile Bentheim 1583 heliehen wurde nnd Feld 6 des Mittelschildes in Roth funf goldene Querhalken wegen der zugleich mit der Herrschaft Hohen-Limhurg etc. an Bentheim gekommeuen Erbvoigtei zn Cöln. Beide fürtliche Linien führen uoch das hisher herücksichtigte Bentheimsche Hauswappen, nur ist der Helfensteinsche Löwe (s. ohen) ans dem 5. Felde des Mittelschildes genommen and la ein Herzschild gesetzt worden. Feld 5 des Mittelschildes zeigt jetzt hei Beutheim-Teckleuhurg-Rheda in Roth ein von vier, mit den Spitzen niederwärts gekehrten goldenen Tnchscheren begleitetes, goldenes Andreaskrenz wegen der den Grafen v. Bronchorst (s. ohen) früher zuständig gewesenen Herrschaft Batenburg und hei BentheimBentheim in Roth einen, eine goldene Kngel haltenden geharnischten Mann.

Bucilist, H. S. 2 u. H. S. 2. - Hisbner, H. Tab. 419-422. — J. H. Jeng, Historia antiquas, Comia Bentheim, Libri H.B. Banner, 177a. — Erst a. Greeker, Sect., I. X., 4, 448. — N. Pr. A.-L. 1. S. 204.—207. — Gell. Green, Hosterischer, 1835. A. 1-24. — Pr. k. v. d. 4. Green, C. L. S. 204.—207. — Gell. Green, Hosterischer, 1835. b. 1-4. — Businet Grateska, 4. Green, A. L. S. 204. — Sectionación, C. L. S. 204. — W. B. S. 204. — N. S

Bestlein (Schild geviert: 1 ein Stern, 2 und 3 damaseir und 4 ein Pels). Ein um die Mitte des vorigen Jahrh. in Sachsen nad nach demselhen in Preussen vorgekommenes Adelsgesehlecht. Carl Heinrich v. Bentheim starb 1761 als k. preuss Major. Derselhe war friber Furssichs. Major gewesen. — Johann Ernst v.-Em Osterhausen im Kr. Querfurt kommt als herz. sachs.-weim. Kammerjanker und Capitain vor

Frh. v. Lodebur, L. S. 49,

Beathein (Schild geviert: 1 und 4 in Blau ein Anker and 9 and 3 in Siller ein Löwe mit einem Schwerte in der Pranko), Preunsichen Adelsgeschiecht, welches am der Schweit stammen, an dieser and hlamover gekommen eine voll und später im Preusen vorkommt, wo mehrere Sprossen desselben in der Armee dienen. Zu denselben gehörte der E. preuss. Deers, als Generalmajer 1835 veralsehiedete Director der Militarkunhen-Erziehungsanstatt zu Annahurg v. B., von dessen Sohnen mehrere in k. preuss. Militarkinsten standen. Der Eine derselben war später k. preuss. Remontleinspector.

N. Pr. A.-L. 1. S. 209 u. V. S. 32. - Frh. v. Ledebur, 111. S. 194.

Bentheim (in Blan zwei von einem Rosenkranze umgehene goldene Ringe). Ein nur vom Freih. v. Ledebur anfgeführtes, in Preussen vorkommendes Adelsgeschlecht, aus welchem verschiedene Sprossen in der k. prenss. Armee stehen.

Frk. v. Lodebur, L. S. 49.

Beatheim (Schild durch einen silhernen Querhalken getheilt, ohen in Roth ein goldener und unten schwarz, ohne Bild). Ein in Knrland hlühendes Adelsgeschlecht.

Frk. v. Ledebur, 111. S. 194. - Schabert, Curlind. W.-B. 3. 11.

Breilark. Reichsgrafenstand. Diplom vom 29. Des. 1739. Sin. Wilhelm v. Bestinek, Herra der Herrachaft Rhoon und Pendrecht in Geldern, Präsidenten des Balts der Staaten von Holland und Westfriesland. Derrelbe, geb. 1704, gest. 1744, vern. mit Charlotte Sophie, einziger Erbtechter des Anton III., Grafen v. Altenburg, S. S. 56 den Artikel: Grafen v. Altenburg, Fran zu Retzek, Knyphausen und Doorwerth, stammte ans einem alten, sonst in Welen Astesu und durch fast ganz Deutschland verbreitere Adeisgeschlechte. Dasselhe war namentlich in der Velan, in Cleve und Berg angesessen und Falme giett als Sitze Weller, Niekerk, Oberweeckeren, Magenhorst, Längewiese, Wolda, Limbricht, Wulfrath und Obhich an. Wilhelm v. B. kommt 1312 vor and Groot v. B. (nach Anderen Goswin, and Johann Bentingh war 1368 am Gelderinshen Hofe bei der Hochzeit des Herzöge Eduard mit Cathard

von Bayern. Die Nachkommen Groots folgten der Reihe nach im Besitze mehrerer Herrschaften in Over-Yssel und Geldern, wie Appeltern. Loo. Doorwerth und besitzen noch jetzt Schooneten, Middachten und Amerorgen. Ein Sprosse des Geschlechts kam um 1689 mit dem Prinzen von Oranien, scit 1689 König Wilhelm III., uach England und wurde Graf v. Portland, der älteste Sohn des Letzteren aber Herzog von Portland und einer seiner Nachkommen war der bekannte englische Staatsmann uuter König Georg III., William Heury Cavendish Bentinck Herzog v. Portland, geh. 1738, gest. 1809. Der zwelte Sohu des Grafen v. Portlaud, Wilhelm (William) Beutinck, erhielt durch seine Heirath, s. oben, die Titel, Namen, Würden und Vorrechte, so wie das Fideicommiss des gräffichen Hauses Altenburg, welche Annahme dem Hause Bentiuck 1767 auch durch den Tauschvertrag hestätigt wurde, durch welchen Oldenhurg an Russland und somit au die jetzige Dynastie kam. Die Regierung der Altenburgischen Fideicommissherrschaften ging 1759, in Folge des Vertrags von 1754, auf den ältesten Sohn des Grafen Wilhelm, Christian Friedrich Anton Grafen v. Bentinck, gest. 1768 and von Letzterem auf deu Sohu, Wilhelm Gustav Friedrich, geb. 1762, gest, 1835, ther, nach dessen Tode die bekaunten, sehr verwickelten, Erhstreitigkeiten entstanden, zu deren Regulirung die Herrschaft Varel, die Herrlichkeit Knyphauseu etc. an Oldenburg gelangt ist, ohne dass dieselhen, doch ist das nähere Sachverhältniss noch nicht zu allgemeiner Kenntniss gelangt, vollständig gelöst erscheinen. - Zu den jetzt lebenden männlichen Sprossen des reichsgraflichen Hauses Bentinck gehören: Graf Carl, geb. 1792, k. grossbrit. Generallieutenant, Regimentsinhaher und Commandeur des deutschen Ordens, Ballei Utrecht, Neffe des Grafen Wilhelm Gustav Friedrich, verm. 1846 mit Mechthild Gräfin zu Waldeck und Pyrmont-Limpurg-Gaildorf, aus welcher Ehe vier Söhne stammen: Erbgraf Heinrich, geb. 1846, Graf Wilhelm, geb. 1848, Graf Carl 1853 uud Graf Godard, geb. 1857. Der Bruder des Grafen Carl, Graf Heinrich, geh. 1796 k. grosshrit. Generalmajor and Regimentsinhaher, hat sich 1829 mit Renira Freiin v. Whitshed, geb. 1798. vermählt. - Vom Grafen Wilhelm, gcst. 1813, k. grossbritan. Admiral, einem Sohne des Grafen Johann Alhert, gest. 1775 (jungerem Bruder des ohen erwähnten Grafen Christian Friedrich Anton) leben zwei Söhne: Graf Georg, geh. 1803 und Graf Carl, geb. 1810, verm. 1849 mit Miss Fulford of Fulford-Ilall in der Grafschaft Devoushire, gest. 1853, aus welcher Ehe zwei Söhne: Graf Wilhelm, geb. 1850 und Graf Heinrich, geb. 1852, eutsprossen sind-

Jerodi, H. S. 129. — Fodor, I. S. 25 n. 26. — Fr.k. r. Ledeber, J. S. 49. — Gothalecker General, Tascherab, 1819. S. 271.—233. — Schemacker, Zeasta zu v. 39 Gothaleck v. S371. Durblasching Well, 11. 66. — s. Meding, 1, S. 23. — Robens Elementarweck, I. 6. — W.-B. d. Pr. Rikeinperofins, H. S. Nr. 6 n. S. 123.

Bentingerode. Altes, erloschenes, braunschweigisches Adelsgeschlecht, welches nur aus einem, im Archive des helmstädtschen Convictorium vorkommenden Siegel von 1314 bekannt ist.

p. Meding, 1, 8, 33,

Bentrigal. Ein nrsprünglich Italien angehörendes Adelsgeschlecht, dessen sämmtliche Glieder, ausgenommen einen In Rom zurückgebliebenen, früheren Ordensgeneral, am die Mitte des vorigen Jahrh. Italien verliessen. Das Hampt der Bentivigni in Preussen kam, angezogen von dem Rahme des Königs Friedrich II., nach Potsdam, erhielt eine Officiersstelle im ersten Batalillo Garde nad später eine Compagnie im Regimente v. Krockow zu Marienburg. Derselbe war mit einer Tochter ans der Hallenischen Pamilie de Marsiglie vermählt und starb 1785 als Major im R. preuss. Itelier. Dienste dem k. preuss. Heere widmeten. Der eine derselben fand 1813 bei Bischofswerda einen ehrenvollen Tod für dan enne Vaterland.

N. Pr. A.-L. I. S. 209. - Frk. v. Ledebur, L. S. 49.

Beutswick. Ein zu dem polnischen Stamme Prawdzie gebriges Adelsgeschlecht, welches in den letzten Jahrzehnten des vorigen nad den ersten des jetzigen Jahrh. in Westprensen im Kr. Schwetz und in der Provinz Posen im Kr. Schubin and Schroda Besitznagen erwarb. Ein Dr. v. B. war 1845 approbiter Arzt zu Samter.

Frh. v. Ledebur. I. S. 49 u. III. S. 195.

Bentzel-Sternau, Grafen. Knrpfälzischer Reichs-Vicariats-Grafenstand. Diplom vom 30. Sept. 1790 für Rudolph Freih. v. Bentzel-Sternan, kurpfalzbayerischen Major, so wie für Christian Freih. v. Bentzel-Sternau jüngerer Linie. - Dieselben stammten ans einer Familie, in welche in der Person des Johann Jacob Joseph Bentzel. kurmainzischen Geh. Rathes and Canzlers, eines Sohnes des kurmainzlschen Hofgerichtsbeisitzers, Hofraths, Stadtschnltheissen, Canzlei- and Revisionsdirectors, auch Geh. Raths, Bentzel, 24. Mai 1732 der Reichs-Adels- und in der des Sohnes, Johann Jacob v. Bentzel. ebenfalls kurmainzischen Hofcanzlers, 13. Nov. 1746, mit dem Prädicate: zn Sternan, der Reichsfreiherrnstand gekommen war. Später, 1801, wurde anch von kaiserlicher Seite für den Sohn des Grafen Rudolph, Johann Baptist, k. k. Landvoigt in Ober- and Niederhohenburg, nnd zwar mit dem Prädicate: v. Hohenan, ein Anerkennungsdiplom ansgefertigt. Graf Christian, früher grossh. frankfurt. Staats- und Finanzminister, wie als Staatsmann so anch als geistreicher Dichter und Schriftsteller bekannt, starb 1849. - Die Familie besteht aus zwei Linien, der älteren, in Bayern 3. Oct. 1818 nnd der jüngeren, 30. Dec. 1818 immatriculirten Linie. Erstere nmfasst die Nachkommenschaft des Grafen Rudolph, letztere die des Grafen Christian. Znr älteren, in Oesterreich und Bavern blühenden Linie gehört Graf Lndwig, geb. 1794, Sohn des Grafen Rudolph, k. bayer. nnd grossh. hess. Kämmerer, k. bayer. Generalmajor und Brigadier bei der 3. Armeedivision zn Regensburg, aus dessen erster Ehe mit Victoria Freiin Pfetten v. Nieder-Arnbach, gest, 1829, Graf Aloys, geb. 1822, stammt: Letzterer, k. bayer. Kammerjunker und Sceretair bei der Generaldirection der

k. bayer. Verkehrsanstalten zu München hat sieh 1844 mit Katbinka Freiin v. Sehrottenberg, geb. 1825, vermählt nnd aus dieser Ebe sind die beiden Söhne, Ludwig, geb. 1848 nnd Franz, geb. 1850, entsprossen. An erster Stelle ist im geneal. Tasebenbuch der gräft. Hänser in Bezng der ältern Linie Graf Gustav, geb. 1794, k. k. Kämmerer, verm. mit Anna Freiin v. Sehloissnig, gest. 1846, genannt und Graf Ludwig ist als Vaters-Bruders-Sohn aufgeführt. Der Name des Vaters des Grafen Gnstav, dessen Tochter, Grf. Anna, geb. 1833, sieh 1854 mit Franz, Grafen v. Sebmidegg, k. k. Kämmerer, vermäblt bat, ist nieht anfznfinden. Die jüngere Linie blüht in Bayern und in der Schweiz. Zu derselben gebören die Söbne des Grafen Christian: Graf Albert, geb. 1806, k. k. Rittm. in d. A. und Graf Erich, geb. 1819, verm. 1846 mit Anna Regula Aeberli, geb. 1823. Die Sebwester des Grafen Christian, Grf. Therese, geb. 1778, verm. 1804 mit Maria Ilieronymus Grafen v. Platz, Frhn. zum Thurn, k. k. Kämm. nnd Geb. Rath etc. ist seit 1834 Wittwe.

Handsehr, Notz. - v. Long., Suppl. S. 15 u. 17. — Geneal. Teschenb. d. griff. Hisser. 18. 6. 6. u. 17. — Deutsche Griffenh. d. Gegenw., 1, 8. 63 u. 66. — W.-B. d. Kgr. Bayern, 13. 74. — Hefser, 11. 1 u. 8. 5.

Bentsmann. Adeliges Patriciergeschlecht der Stadt Danzig. Frh. v. Ledebur, III. 8. 194.

Benvenutti, Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1852 für J. B. Benvenntti, k. österr. Bankdirektor.

Besteit, Moise, Freih. Erbländ-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1839 für Robert v. Beaz, k. k. Hofratb, mit dem Prädiester. v. Albkörn. Der Stammwate der, der tirolischen Adelsanfärliel einverleibten Familie ist wahrscheinisch der 1766 in den Adelsstand erbobene kurbaperische Kommerzienrath Johann Christoph

Handachr, Notiz. - Provinzial-Handbuch für Tirol und Vorariberg, 1847, S. 288.

Benzenhofen. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht, welches auf des gleichnanigen Burg im jetzigen württembergischen Oberamte Ravensburg sass. Knnz v. Benzenhofen verkanite 1353 seine Güter und mit ihm erlosch wahrscheinlich sein Geschlecht.

Bensenrath, s. Bensrath.

Benzki. Adelsdiplom von 1602 für den kaiserl. Hofarzt Benzkl. Handschr. Notis.

Bensei, freih. Erbländ-deterr. Freiherrnstand. Diplom von 1754 für Joseph Ritter v. Benzoni, k. k. Obersten des Garistädter Stlniner-Regiments. Der Reichs- und erbländ. Ritterstand war 1720 den Gebradern Johann Stephan, Anton, Joseph und Franz Xaver Benzoni wegen ihres attadeligen Herkommens und nützlieher Dienstlieitung veriiehen worden.

Megerte v. Mühtfeld, S. 37 u. 99.

Beorsy, Beortsy. Ein in Schlesien mit Kl. Sehmorgan im Kr.

Wohlau 1854 begutertes Adelsgeschlecht, Emmerich v. B. stand 1850 als Rittmeister im k. prenss. 2. Husarenregimente. Frb. s. Ledebur, 1, 8. 49 a. III. 8, 194. — Perst, Schlesischer W.-B. Nr. 54f.

Bepreheren, Fepreheren. Ein nach dem gleichnamigen adeigen Hamse und Lehagute von Gul sich neumentes Adelsgeschlecht. Peter v. Peppenhoren, genannt v. Pissenbeim wurde 1468 vom Ernischofe zu GOlm mit dem Schlosse Krentberg, einem Burglehn von Altenar, belehnt. Winner v. Beppenhoren, genannt Sandt, trug mit seiner Fran, Lyssa, Haus und Hof zu Beppenhoren dem Grafen Wilhelm v. Nenenar zu Lehn und Offenhaus an und behielten sich nach Erlösehen des Maunstamms die wehlliche Erhfolse von

Fahne, 111. S. 7.

Bequerer. Rheialiadisches Adelsgeschlecht, welches zu Unkel im Kr. Liza angeessen war, in des Stammblaumen Colnischer Geschlechter vorkommt nad sich durch mchrere Sprossen um Coln verdient machte. Joseph Peter v. Bequerer, Carthasser und Canonicus des Doms zu Coln, Geb. Rath des Cardinals Christian August zu Sachsen, infullret Propst zu Develich in Ungaran, starh 1721 und Johann Godfried v. B. Domberr und Official zu Coln, 1, J. 1720.

Fahne, 1. 8. 26. - Frk. v. Ledebur, 111. S. 194.

Beultselle. In Preussen anerkannter und ernenter Adeisand Diplom von 23. Nov. 1723 für den k. preuss. Obersten Noe de Bequignolte. Derselbe stammte aus einem alten, angeschenen franzdissichen Adelsgeschleicht, ass welchem mehrere Sprosen mit franzdissichen Emigrirten in die brandenburgischet Lande kamen und von seinen Nachkommen haben viele bis jetzt in der k. preuss. Armes gedient. Johann Loohard v. Boquignolt errichtete 1761 ein Preiorps, welches sich im Treffen bei Watturg und bei der Eroberung Cassels auszeichnete, nach dem Ilmetrushmer Frieden aber aufgelöst wurde. Die Familie wurde um die Mitte des vorigen Jahrk in Westphalen und später in Ost- und Westpreussen begütert.

n. Hillisch, 1. 8. 192 - S. Fr. A.-L. 1. 8. 38 - 8. 310. - Frb. Leadur, 1. 8. 49. Ber, and Beer, A. Alfeeburg (Schild quesgetheilt: oben in Gold ein halber, schwarzer B\u00e4r und unten schwarz, ohne Bild). Altes, bayerisches Adeigseschiecht, welches eines Stammes mit denne v. Ebersberg war, und in dieser Gegend, wie in Briefen des Klosters Ebersberg, zahlreich vorkommt. Der Letzte des Stammes wird Warmmad Ber v. Altenburg, Herr zu Moosthenig, Moosweng, Mittich und Mattau, Burgsess anf dem \u00e4ussern Junthurn in Sch\u00e4rding, gewessen sein, welcher 1.586 diese G\u00fcter verkaufte.

Handschriftl. Nosis, d. Hrn. Frb. v. Leoprechting.

Beraun v. Riesenau. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1825 für Franz Beraun, k. k. Major, mit dem Prädicate: v. Riesenau.

Handschr. Notis.

Berbisderf. Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, dessen Ursprung Valentin König, auf Grund einer Leichenpredigt, aus Liefland und Preussen herleitet, doch erwähnen die alten Historiker dieser Lander die Familie nicht. Dieselbe ist zweifelsohne ein eingebornes, altes meissuisches Geschlecht und das Stammhaus ist Berbisdorf bei Chemnita, doch steht auch Berbisdorf bei Moritzburg mit der Familie iu Verbindung, da auf diesem Sitze die v. Berwigestorf 1445 erscheluen. Die Familie, deren Stammreihe Val. König mit Caspar v. B. beginut, welcher 1270 als Hofmelster eines Grafen v. Leissnig starb, uabm bald an dem Freiberger Bergbaue Theil, kam durch denselben zu grossem Reichtbume, sass mit auderen adeligen Familien im Rathsstuhle zu Freiberg und erwarb in und um Freiberg bis an die böhmische Grenze grossen Grundbesitz. Dieselbe sass in der Zeit ihres böchsten Glanzes im 15, nnd 16. Jabrh. auf der Herrschaft Lauterstein, zu Zöblitz, Wegefarth, Tnttendorf, Hals, Halsbach, Schweickersbain etc. and hatte noch zu Knanth's Zeiten (Ende des 17. Jahrb.) Ober- und Nieder-Forchbeim, Scyda, Lippersdorf, Haselbach, Kühnhaide, Rückerswalde, Mablis etc. inne. Bei welterer Ausbreitung des Geschlechts batte sich dasselbe in die später aus mehrcren Aesten bestehende Ober-Lauensteinische uud iu die Nieder-Laueusteinische Linie, letztere mit der Forcbheimischen Nebenlinie, getbeilt und der Stamm, aus welchem Sebastian v. B. 1559 Dompropst zu Merseburg, Friedrich v. B. 1680 Domdechant zu Zeiz und Naumburg nud früher schon Georg Wilhelm v. B. k. franz. Feldmarschall war, blieb noch bls nm dic Mitte des 18. Jahrh, in Kursachsen begütert und kam als stiftsmüssiger vor. Ein v. B. war 1788 Domdecbant zu Merseburg und der Sohn desselben, grossherz, badeuscher Stallmeister zu Carlsruhe, wird 1839 als Custos des Domeanitels zu Merseburg aufgeführt. Cast erwähnt 1845 die Familie als noch im Grossherzogtbum Baden blühend. Freib. v. Ledebur giebt dieselbe als erloseben.

Kanrik, S. 480 v. 481. — Fat. Kinig, Ill. S. 59—78. — Ganke, I. S. 103—110. — D. Address Miller, Nachz, v. d. Geschiecher v. Bertis-dorf, Manner, d. v. Poziiamischen Bibliotek (Jetin Halle). — N. Pr. A. L. I. S. 200 aus 271 u. V. R. 513. — Card, Adetsh. d. Groom, Baden, S. Ahthell. — Frh. v. Lefebar, I. S. 49 a. Ill. S. 194. — Ralas, New Cockett, X. S. 1—28 Wolfgung D. S. — Sidemacker, I. 182. — Newleag, I. S. 33 de No.

Berchaue. Altes, rügensches Adelsgeschlecht, welches von Schwarz, Geographie von Pommeru, S. 186 erwähnt wird und schon 1304 vorkam. Wahrscheiulich ist dasselbe die nuter dem Namen: Berckhabu, Berkbahn, s. nuten den betreffenden Artikel, aufgefährte Fämilie

N. Pt. A.-L. 1. 8. 211.

Berchem, Grafen (Schild geviert: 1 u. 4 in Roth ein grüner Drelberg nud über demselben ein silberner, weilenförnig gezogener, rechter Schrägbalken [Fliss], welcher von zwei grünen, schrägrechts liegenden, die Stiele abwärts kehrenden Seeblättera beseltet its [Nammwappen] und 2 und 3 in Blan auf grünem Boden ein silbernes Castell mit bobem, rundem Zinnentburm). Reichsgrafen stand. Diplom vom -4. Jan. 1772 für Maxililian Franz Osch Freih. v. Berchem, nachmaligen Kammerpräsidenten und Conferenzminister unter dem Kurfürsten Maximilian II. von Bayern. Derselbe stammte, wie nenere Forschungen ergeben hahen, welche 1852. als der erste Band des Werkes: "Deutsche Grafenhäuser der Gegenwart" gedruckt wurde, noch nicht hekannt waren, ans einem rheinländischen Adelsgeschlechte, welches urknndlich im 16. nnd 17. Jahrh. in Cöln vorkam, wie Fahne's Fleiss und die Heraldik. welche in Bezug auf Unterscheidung gleichnamiger Familien ja die beste Leuchte ist, ermittelt bahen. Balthasar v. Berchem, Bergheim, keineswegs, wie es anfangs schien, ein Sohn des in der Cölnischen Geschichte von 1491 his 1512 so hekannten Bürgermeisters Johann v. Bergheim, Senator and Gewaltrichter zn Coln, kanfte 1572 den adeligen Hof zu Roggendorf von Johann v. Blankhardt und vermählte sich 1570 mit Agnes v. Werden, welche 1602 als Wittwe vorkommt. Aus dieser Ehe stammte Peter v. B., Senator zu Cöln, welcher mit Anna Glaser. Tochter des kurfürstlichen Cauzlers Auton Glaser, welche 1629 als Wittwe erscheint, vermählt war. Als Sohn aus dieser Ehc kommt Peter v. B., Schöffe des h. Gerichts vor, welcher sich 1643 mit Adelheid Halfius vermählte. Derselhe siegelte 1632 mit einem Wappen. welches Fahne, wie folgt, heschreibt; ein links schräger Bach (es kann auch ein Band sein) von zwei, wie es scheint, Blättern heseitet und auf dem Helme einen Adlersflügel. So hahen wir denn hier das Stammwappen der Grafen v. Berchem, s. Feld 1 und 4 des Schildes und den linken Helm. - Nach Bayern kam zuerst Anton v. Berchem, ein Sohn des Balthasar v. B., Landschultheisses der Cöln, Herrschaft Jönkerath und der Catharina v. Manderscheid, aus den ehemaligen spanischen Niederlanden mit dem nachmaligen Kurfürsten Maximilian Emanuel v. Bayern, während der Statthalterschaft desselben in den genannten Niederlanden. Knrfürst Ferdinand Maria v. Bayern ertheilte der Familie 20. März 1677 die Edelmannsfreiheit und durch Diplom vom 23. Jan. 1683 für Anton v. B., kurhayer. Geh. Rath kam der Reichsfreiberrnstand in die Familie. Durch die Nachkommen des Grafen Maximilian Franz Joseph theilte sich, nachdem uach Diplom von 1772 in eine Linie der Familie der Reichsgrafenstand gekommen war, so dass eine gräfliche nnd eine freiherrliche Linie hestand, die graffiche Linie in zwei Stamme, den graffich Berchemschen (iungeren) Stamm und den Stamm der Grafen v. Berchem-Haimhausen. Das jetzige Haupt des gräflich Berchemschen (jüngeren) Stammes ist Graf Sigmand, vom Grafen Maximilian Franz Joseph im dritten Gliede stammend, geh. 1792, Herr auf Piesing, Haimingh, Seibertsdorf und Oher- nnd Unter-Türken in Oher- nnd Niederhayern, k. hayer. Kämmerer, verm. 1831 mit Ascania Freiin v. Krauss, geh. 1812, aus welcher Ehe zwei Tochter stammen: Gräfin Clotilde, geh. 1835, verm. 1857 mit Rudolph Freih. v. Handel, k. k. Rath des Oher-Landesgerichts zu Oedenhurg und Grf. Louise, geh. 1838. - Von den Brüdern des Grafen Sigmund leben Graf Caietan, s. unten den Stamm Berchem-Haimhausen, und Graf

Caspar, geb. 1807, Herr auf Saldenburg in Niederbavern. k. baver. Kämmerer and charakt. Major, verm. 1837 mit Sophie Freiin v. Eichthal, geb. 1815, Herrin auf Schönwald und Sophieureuth in Oherfranken, ans welcher Ehe, nehen zwei Töebtern, ein Sohn, Graf Maximilian, geb. 1841, entsprossen ist. - Das Haupt des Stammes der Grafen v. Berchem-Haimhansen (gevierter Schild mit Mittelschild. Mittelschild der Länge nach getheilt: rechts in Blan das ohen erwähnte Castell, links in Roth der grüne Dreiberg und der silherne, wellenförmige, schrägrechte, von zwei grünen Seeblätteru heseitete Balken [Berchem]. 1 nnd 4 in Silher auf grünem Dreiberge ein rechtssehender, golden gekrönter und bewehrter, schwarzer Adler and 2 und 3 in Silber auf grunem Dreiherge ein silbernes Hans, oder Thnrm [Haimhausen]) ist Graf Cajetan, geh. 1795, Bruder des ohen genannten Grafen Sigmund, Herr der Herrschaft Kuttenplan hei Marienhad in Böbmen, k. bayer. Kammerer und Hanptmann à la snite, verm. 1819 mit Wilbelmine Grf. v. Triva. Derselhe erbte von seiner Grossmutter, Johanna Grf. v. Fugger-Zinnenberg, geborne Grf. v. Haimhansen, der Letzten ibres Geschlechts, die Herrschaft Kuttenplan in Böbmen, fügte, nach letztwilliger Bestimmung derselhen, mit allerhöchster, Genehmigung des K. Franz I. von Oesterreich und nach vom K. Ferdinand I. unterzeichnetem Diplome, Namen und Wappen der Grafen v. Haimhausen seinem Namen und Wappen hei und stiftete so den in Böhmeu begüterten Stamm der Grafen v. Berehem-Haimbausen. Von ihm ist entsprossen: Graf Hans, geb. 1823, Herr und Landstand in Böhmen und grossherz, toscanischer Kämmerer. - Vou der im Freiherrenstande verbliebenen Linie waren nach v. Lang in die Adelsmatrikel des Königr. Bayern eingetragen die Gehrüder: Nepcmuk, geb. 1758, Herr auf Pluedenhnrg, Mentzing, Niedertrauhling, Mangolding und Deling, k. bayer. Kämmerer, und Anton, geh. 1767, k. bayer. Forstmeister. Dieselben waren Urenkel des oben erwähnten Freiherrn Anton. Der freiherrliche Stamm blüht jetzt in vielen Gliedern. Das Haupt desselhen ist Freiberr Wilhelm zn Nieder-Trauhling, geh. 1785, Sobn des Freih, Nepomuk, k. haver. Kämmerer and Oherstlientenant à la suite, verm. 1808 mit Anna Grf. v. Königsfeld, geb. 1789, aus welcher Ehe, nehen Freiin Emma, verm. Grf. Deym, geh. 1814, drei Söhne stammen: Freih. Eduard, geh. 1809, Herr auf Steinach, verm. 1834 mit Natalie Grf. v. Deym, geb. 1813, Freih. Maximilian, geb. 1811, k. hayer. Kammerjanker and Hauptmann, verm. 1839 mit Auguste Grf. v. Seinsheim, geh. 1813 und Freih. Friedrich, geb. 1813, k. hann. Oherstlieutenant d. Cavall., verm. in erster Ehe mit Natalie Freiin v. Eyb, geb. 1846 und in zweiter 1848 mit der Schwester derselben Friederike Freiin v. Evb. geb. 1826. Vom Freih. Eduard stammen die Söhne Maximilian, geh. 1837 nnd Rudolph, geh. 1842, vom Freib. Maximilian die Söhne Theodor, geh. 1840 und Maximilian, geb. 1842 und vom Freih. Friedrich aus erster Ehe die Söhne Alfred, geb. 1843 und Eugen, geh. 1846 nnd aus zweiter Ehe Ladwig, geb. 1849. Von den Brüdern des Freik. Wilbelm vermäblte sich Freib. Ladwig, geb. 1757, k. bayer. Kämmerer und pens. Oberpostmeister, 1816 mit Julia Freiin v. Haysdorf, geb. 1787, ass welcher Ehe zwei Söhne, Freih. Maximilian, geb. 1818, k. bayer. Hauptmann und Freih. Otto, geb. 1822, k. bayer. Ober-lieutenant, Ieben, and Freih. Cito, geb. 1823, k. bayer. Charakt. Generalmajor in Peusion, vermählte sich 1817 mit Maximiliane Preilin v. Eyb. welche 1855 gestorhen ist. – Vom Freih. Anton, dem Brüder des Freih. Nepomak, stammt aus der Ebe mit The-Preilin v. Eyb. welche 1855 gestorhen ist. – Vom Freih. Anton, dem Brüder des Freih. Nepomak, stammt aus der Ebe mit The-Dreiber vom Schaffen auch 1855 mit Maximiliane (Dreiber Appellanton-Gerichet, vom Standanton-Gerichet, vom Standant

Berchem, Bercheim (in Silher ein rothes Rad mit funf Speichen). Altes Rittergeschlecht in der Grafschaft Mark, welches ans der Grafschaft Limhurg, wo im Kirchdorfe Bercheim das Schloss Bercheim gelegen, stammte nnd dem Wappenhilde nach eines Stammes mit denen v. Syherg war. D. Mulhere, s. v. Steinen, sagt von demselhen: "Berchem zn Berchem, ein alt adlich Geschlecht in der Veste Lymburgh, genannt v. Rockholl zum Rockhol." Die von v. Steinen gegebenen gencalogischen Nachweise beginnen mit Theodoriens de Berghem, welcher 1244 als Zenge auftritt, doch ist derselhe nicht ganz gewiss, oh alle diese Angaben die in Rede stehende Familie betreffen, wohl aher theilt er dann ein ordentliches Geschlechtsregister derer v. Berchem zu Werdringen etc. Dieses Register beginnt mit Heinrich v. Berchem znm Rocholl, 1538 und schliesst im sechsten Gliede mit: "Johan Frid. Mordio, Herrn zu Stocknm, Werdringen, Bidinckhoff, verm. mit Catrina Friderica Lowisa v. Ripperda, aus welcher Ehe eine Tochter, Anna Sophia Amalia Charlotta Friderica, stammte." Nach Allem lehten wohl die drei letztgenannten Familienglieder noch 1757. Mit denselhen hören die Nachrichten üher dieselhe auf and anch Freib. v. Ledebar sagt: \_in der Mitte des 18. Jahrh. ausgestorhen."

s. Steinen, III. S. 1627-1634. - N. Pr. A.-L. 1, S. 212. - Frh. s. Ledebur, 1, S. 49 u. 50.

Berchem (in Silber drei rothe Pfähle). In Preussen anerkannter und erneuerter Adelstand. Diplom vom 11. Apr. 1698 für Georg v. Berchem, kurhrandeuh., später k. preuss, Geh. Edstarath. Derselbe stammet aus einem allen niederländischen Adelsgeschlechte, dessen Stammstir die Herrlichkeit Berchem hei Adtwerpen war und die Sprossen des Geschlechtes, über welches, wie über die in der Grafschaft Mark vorgekommene Pamilie, s. den vorstehenden Artlikel, v. Steinen der beste Schriftsteller ist, waren Bannerherren von Grimhergen und Mecheln. Ein von Ludwig Freih. v. und zu Strünekede an v. Steinen gesendetes Geschlechtsregister durchläuft 18 Glieder. Dasselbe heginnt mit Walter Berthould, genannt Drackenhart, Herrn zu Grimhergen und Mecheln, welcher gegen Ende des 12. Jahrh. lehte, die Ahtei Grimhergen stiftete, einer der voruehmsten Ritter seiner Zeit war und den Stamm durch zwei Söhne fortpflanzte. Im 17. Gliede erscheint der ohen genannte Georg v. Berchem, k. prenss, w. Geh. Etatsrath und der Grafschaft Ravensherg Appellations-Geriehtsdirector, geh. 1639, gest, 1701. Derselhe vermählte sich 1669 mit Anna v. Martitz, gest, 1700 und aus dieser Ehe stammten (18. Glied): Jan Georg, geh. 1673, gest. 1694 und Martina Lowisa, geh. 1671, welche sich 1692 mit ihrem Oheime Johann Thomas Matthias vermählte. Letzterer erhielt als k. prenss. Geh. Hof- und Amts-Kammerrath, auch Hofrentmeister und Director des Salzwesens, 18. Jan. 1701, den preuss. Adelsstand und zwar mit dem Namen: Matthias v. Berchem und mit folgendem Wappen: Schild quer- und in der oheren Hälfte der Länge nach getheilt, dreifeldrig: ohen rechts (1) in Roth drei silberne Pfähle (Berchem); ohen links (2) in Gold ein Mann, welcher in der einen Hand ein Beil, in der andern ein Stück Holz hält und unten (3) in Schwarz ein silherner Löwe (2 nnd 3; Matthias, nach dem kaiserlichen Wappenbriefe von 1558). Dass der Stamm fortgesetzt worden sei, ist nicht anfzufinden. v. Steinen, 111. S. 1627 v. 1625 in ciner Note. - N. Pr. A.-L. I. S. 211 u. 212. - Frå. p. Ledebar, l. S. 50; v. Berchem u. II, S. S6; Matthiau v. Berchem. - W.-B. d. Pr. Mon. II. 80.

Berchtold v. Ungarschütz, Ungerschütz. Reichsgrafenstand. Diplom vom 29. Juli 1673 für die Gehrüder Franz Benedict, Matthias Ernst und Jacoh Philipp Freiherren Berchtold v. Ungarschütz. Dieselhen gehörten zu einem alten, ursprünglich aus Tirol stammenden Adelsgeschlechte, dessen alten Adel K. Rudolph II. (1576-1612) hestätigte und welches zu Ende des 16. und im 17. Jahrh. in Niederösterreich in zwei Linien; der zu Sachsengang und zu Ungarsehütz (Ungersehütz, Ungersehiz), sich in Böhmen und Mähren weiter aushreitend, hlühte. Melehior, Herr zu Sachsengang wurde 1603, Johann Baptist 1606 und Jacoh 1628 dem niederösterr. Ritterstande einverleibt. Die vom Vater der ehen erwähnten zwei Gehrüder Maximilian und Johann Baptist, ehenfalls Johann Baptist, welcher noch 1587 als kaiserl. Schlosshauptmanu zu Ehersdorf lehte, gestiftete Saehsenganger Linie ging um die Mitte des 17. Jahrh. mit Johann Melchior wieder aus, während die Ungarsehützer Linie dauernd fortblühte. Aus Letzterer wurde Jacoh Freih. v. Berchtold, Doetor der Rechte, k. k. niederösterr. Reg. Rath und Director der k. Hofkammer in den Herrenstand erhohen. Derselhe, gest. 1641, ist der Stammvater aller jetzigen Glieder der Familie und aus seiner zweiten Ehe mit Maria Magdalena Susanna v. Hegenmüller stammten die ohen genannten drei Gehrüder, welche den Reichsgrafenstand in die Familie hrachten. Von diesen Brüdern pflanzten Matthias Ernst und Jacoh Philipp den gräflichen Knesthke, Deutsch. Adels-Lex. I.

Stamm fort. Von Matthias Ernst stammte aus zweiter Ehe mit Susanna Polyxene Grf. zu Mansfeld, gest. 1693, Franz Carl. gest. 1720, zuerst mit Esther Isabella Regina Grf. v. Praschma, gest. 1708 und später, 1710, mit Maria Antonie Grf. v. Krakowski-Kollowrat vermählt. Derselbe erhielt 1701 auch den böhmischen Grafenstand, und von seinen Söhnen setzten Franz Anton und Adam Ignaz den Mannsstamm fort. Franz Anton, geh. 1691, vermählte sich 1736 mit Maria Elisabeth Grf. v. Sinzendorf und hinterliess Prosper Anton, vermablt in erster Ehe 1744 mit Theresia Freiin Peterswaldsky v. Peterswald, verw. Freifrau v. Ottislaw, gest. 1768. Aus dieser Ehe entspross Carl Gustav, geb. 1761, welcher sich 1792 mit Maria Anna Grf. v. Edling vermählte. Adam Ignaz, s. oben, gest. 1790, hatte sich in erster Ehe 1723 mit Maria Anna Grf. v. Aichhichl, gest. 1774, vermählt, und aus dieser Ehe entsprossten Leopold Anton, geh. 1731, k. k. Kämmerer und Appellationsrath, verm. mit einer Grf. v. Desfours und Joseph Johann, geh. 1735, k. k. Oberstlieutenant. Jacob Philipp, s. ebenfalls oben, war mit Catharina Dorothea Freiin v. Rzitschan vermählt nnd von dem Sohne desselhen, Anton, k. k. Oberstwachtmeister stammte ans der Ehe mit Sophie v. Eversperg: Joseph. welcher sich 1750 mit Elisaheth Freiin v. Palnska vermählte. Soweit gehen die genanen Angaben, welche Wissgrill gegehen, doch ist Weiteres über den Anschlass an die jetzigen Glieder der Familie nicht bekannt. Der Stamm des in Oesterreich, Ungarn, Böhmen und Mähren jetzt hlühenden gräflichen Hauses theilt sich in zwel Linien. Das Hanpt der ersten Linie ist Graf Anton, geh. 1798, Sohn des 1819 gestorbenen Grafen Anton, Herr der Herrschaft Fülek im neograder Comitate in Ungarn, k. k. Kämmerer, verm, mit Miss Strachan, ans welcher Ehe, neben zwei Töchtern, Franzisca Grf. St. Angelo und Gahriele Freifrau v. Fegely, ein Sohn, Graf Richard, geh. 1834, stammt. Vom Bruder des Grafen Anton, dem Grafen Joseph, gest. 1840, k. k. Kämmerer, in erster Ehe verm. mit einer Grf. Radetzky v. Rådetz und in zweiter mit Ottilie Grf. v. Forgách, verm. 1827 und wieder vermählt mit Rudolph Hye Edlem v. Hyehurg, ist entsprossen: Graf Ladislaus, geh. 1829, k. k. Oherlieutenant in d. A., verm. 1853 mit Anna Grf. Török v. Szendrö, aus welcher Ehe zwei Töchter stammen, und von den Schwestern des Grafen Ladislaus ist Grf. Johanna seit 1831 mit einem Grafen v. Vay vermählt. Die Schwestern der Grafen Anton und Joseph sind: Maria verm. Grf. v. Chotek und Caroline verm, Grf. Nemes v. Hidvég. - Hannt der zweiten Linie ist Graf Sigismund, geh. 1799, Herr der Herrschaft Bnchlan mit dem Gnte Zerawitz lm Kr. Hradisch in Mähren und Mithesitzer der Herrschaft Nagy-Zahlath in Ungarn, verm. 1828 mit Ludmilla Grf. Wratislaw v. Mitrowitz, geh. 1808, Besitzerin des Gutes Olhramowitz in Böhmen, aus welcher Ehe Ludmilla Grf. v. Harnoncour-Unverzagt, geb. 1831 and verm. 1848 and Graf Sigmand. geh. 1834, k. k. Kämmerer, stammen. Der Bruder des Grafen

Complete Complete

Sigismand ist Graf Anton, geb. 1801, Mitbesitzer der Herrschaft Nagy-Zábláth and Landstand in Mähren. Der Vetter Beider ist Graf Carl, geb. 1795, niederösterr. Herr and Landstand, verm. 1820 mit Caecilie Grf. v. Lodron-Laterano, geb. 1794, ans welcher Ehe eine Tochter, Eleonora, verm. Fran v. Inkey und Pallin, geb. 1830, entsprossen ist. Der lebende Halbbruder des Grafen Carl ist Graf Prosper, geb. 1807, Herr der Herrschaft Nezdaschow in Böhmen im Kr. Prachin, in erster Ehe verm. mit Emilie Grf. Wratislaw v. Mitrowitz und Schönfeld, gest. 1832 und in zweiter 1833 mit Sophie Edlen v. Zollerudorf, aus welcher ersten Ehe Zdenka verm. Grf. v. Montalban, geb. 1832, aus der zweiten aber Grf. Miloslawa, geb. 1834 und die Söhne Bohuslaw, geb. 1842 und Ottokar, geb. 1843 stammen. Von dem 1841 verstorbenen Halbbruder des Grafen Carl, dem Grafen Anton, Herrn der Herrschaft Prosetsch-Poschna in Böhmen, ist ans der Ehe mit Maria Freiin Henniger v. Seeberg, geb. 1810, neben zwei Töchtern, Maria, geb. 1834 and Franzisca, geb. 1838, ein Sohn, Graf Carl, geb. 1835, k. k. Lientenant, entsprossen. Die Schwester der Grafen Prosper und Anton hat sich 1838 mit Philipp Grafen Spangen v. Uyternesse vermählt.

Berehtoldshofen. Altes, bayerisches Adelsgeschlecht, dessen Stammvater, so wie der Erbaner des bei Nabbnrg in der oberen Pfalz gelegenen Sitzes Berchtoldshofen, Berchtold v. Seinsheim gewesen sein soll, was ganz gut zn dem Wappen passt. Die v. Berchtoldshofen führten einen von Blan und Silber viermal der Länge nach gestreiften Schild und das Seinsheimsche Stammwappen ist eben so von Silber and Blan (gewöhnlich werden sechs Streifen angenommen) gestreift. - Zuerst kommt Otto de Perchtoltshofen vor, welcher 1290-1292, and auch schon früher mit Conrad v. Murach, eine Schenkung in das Kloster Schönthal machte. Dieses, in der oberen Pfalz mächtige und berühmte Geschlecht erlosch ganz mit Friedrich Ludwig v. Berchtoldshofen zu Berchtoldshofen, geb. 1655, im Jahre 1714.

Handschriftl. Notiz. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting. — Wigad Handt, III. p. 93. — Succ-lini, IV. p. 29. Stemmat. Palat. 1. p. 25—47. — Siebmhicker, 1. 80.

Berehteldstorf, Freie und Herren. Eins der altesten und vornehmsten, erloschenen Geschlechter des österreichischen Landadels, nach alter Schreibart Perchtoldisdorf, welches schon zn Zeiten der Markgrafen und ersten Herzoge in Oesterreich blühte, das Kämmereramt erblich bekleidete nnd dessen Sitz der Marktflecken Bertholdsdorf, 2 Stnnden von Wien südwärts gelegen, war. Nach einer der ältesten österr. Chroniken von Jacob, Propst zn Kloster-Neuburg (Basel 1491), stammte das Geschlecht, wie die Geschlechter Chunring, Snnnberg, Lichtenstein, Pottendorf u. A. von Azzo v. Gobatspurg, einem um 1083 zur Zeit der ehemaligen Markgrafen herahmten Feldberrn in Oesterreich. Wolfgang Lazins, Wienerische Chronik, Jih. III., c. 2., sagt, dass Bertholdus, vir onbitis, den Markt Bertholdissforf zuerst erhant, demselhen seinen Namen beigelegt und als Geschlecht der Herren v. Pertholdsdorf gepfänzt habe, doch gieht derselhe in seinem Mannscripte: Beschreitung alter Geschlechter in Unterbetrerich, and asse Wigserbrinn and Rapoto v. Medling, welche 1152 lehten, die Stammwiter des Geschlechts gewesen wären. Hernisch der Berbindistorf tritt urbei in 1189 und 01to, der Aeltere, Kämmerer von Oesterreich, 1204 nnd 1198 und 01to, der Aeltere, Kämmerer von Oesterreich, 1204 nnd 1198 und 01to, der Aeltere, Kämmerer von Oesterreich, den Sohne des dritten Otto, welcher 1306 noch lehte, dem Sohne des dritten Otto, welcher 1306 noch lehte, dem Sohne aber die Familie anf. Die Wittwe des Lettzeren, Gertrand v. Puechhere, kommt urkundlich noch 1317 vor.

Wissgrill, 1. 8. 343-250.

Berck (in Gold find grüne, in der Mitte zusammenstossende Bitater). Altes, niederlandisches Adelsgeschiecht, aus welchem Johann Berck, Ritter, Herr zu 6tottschalvoort, erster Rath der Stadt Dottrecht, wegen der dem Herzogknime Cleve geleisteten Dienste mit dem kleinen Spillekenward bei Emmerich am Rheine, 7. Nov. 1610, belehnt wurde. Matthias v. Berck, Freih. V. 604-schalvoort, Sohn des Pompejas v. B., Bürgermeisters von Dortrecht, empfing 12. Nov. 1648 die Belchnung von Kurfürster und Brandenburg und die Nachkommenschaft desselhen, 20. Oct. 1668 und 1693. 1721 trat ein v. B. des Spillekenward für 4500 Thir. an König Friedrich Wilhelm I. von Prenssen ab.

Bates, Beschrein, von Dortrecht, 4. S. 233 L. 250. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 50.

Berckefeldt, Berkefeld (in Roth einen über siehen [1, 3, 3] Besanten [Byzanten: als Zeichen der Theilnahme an den Kreuzzügen] fortschreitenden, silhernen Bracken mit goldenem Halshande und Ringe und auf dem Helme den Bracken wiederholt. Helmdecke silhern und roth und die Devise: "ich wahre tren"). Uradel des Fürstenthums Grubenhagen am Harz, schon 914, 1096 und 1116 erwähnt und in weiteren Urkunden 1189, 1227, 1303 und 1324 vorkommend. Der Familienname, in alten Urkunden v. Barkefeld, Barkevelde, Birkefeld, Berkefeld und Birkinevelde geschriehen, ist von der am Harz, nicht fern von der so hekannten Bielshöhle gelegenen Burg angenommen, welche Barke, Berke, auch Birkefeld hiess. Dieselhe, einst der Sitz gefürchteter Ritter, wurde im Anfange des 14. Jahrh. zerstört, wie dies zn jener Zeit hinsichtlich der Mehrzahl der am Harz gelegenen Ritterhurgen der Fall war, and es sind von derselben jetzt nur noch wenige Ruinen zn sehen. Die Gegend, in welcher diese Bnrg stand, heisst jetzt das Birkenfeld und ist auch unter dem Namen: Rüheland (Rüher-, Räuherland) bekannt. Die Annahme Wolfs, Politische Geschichte des Eichfeldes, dass der Name der Familie von dem Bracken herkomme, welchen dieselhe im Wappen führt, ist nnrichtig, denn die Familiennamen wurden in der Regel von Be-

sitzuugeu eutnommeu und waren bei dem Uradel längst eingeführt, ebe die Wappen in Gebrauch kamen. Auch glaubt Wolf, dass der Name der Familie von einem Orte eutnommen sein köune, der, auf dem Eichsfelde gelegen, Barkefeld geheissen und im Bauernkriege 1525 zerstört worden sei. Doch auch diese Annahme ist eine blosse Vermuthung, deuu die v. Berckefeldt besassen nie auf dem Eichsfelde eine Besitzung, wohl aber besass das Geschlecht auch die Pippinsburg uud die Burg Weudhausen bei Osterode und letztere als Burgmanuer. Beide Burgeu wurden 1365 in der Fehde des Laudgrafen Friedrich v. Tbüringen mit dem Herzoge Albrecht, geuannt Herzog zum Salze, zerstört. Jetzt gehört die Familie in Folge derselben zustebender Lebne zum Grund besitzenden Adel des Fürstenthums Grubeubagen. - Die v. Berckefeldt waren immer Ritter im vollen Sinne des Wortes und fehlten nie. wo es galt, ritterliche Tugeuden zu bewähren, sei es im Kampfgewühle, im Kampfspiele, iu der Miuue, in Auhänglichkeit au ihre Landesfürsten und in treuen, denselben dargebrachten Dienstleistungen. Siegbard, uud vor demselben sebou Jobann der Aeltere, kommt 1096 und Werner, Ritter auf der Pippinsburg, 1116 vor; Christoph wohnte 1235 dem Turniere zu Würzburg bei; Georg begleitete 1359 deu Herzog Otto zu Brauuschweig auf dem Zuge nach Neapel uud besuchte 1362 das Turnier zu Bamberg; Cuno, der tapfere Ritter, eroberte 1397 für Herzog Albrecht II. das feste Schloss Lauterberg am Harze: Wolf erschien 1403 auf dem Turniere zu Darmstadt; Pfeil (I.) war 1510 des Herzogs Philipp des Aelteren Gch. Rath. Otto 1560 des Herzogs Ernst Geh. Rath und Lauddrost, Pfeil (II.) zu Ende des 16. und im Anfange des 17. Jahrh. Marschall des Herzogs Ernst Wolfgang und Philipp II. zu Herzberg, Pfeil (III.) führte im Heere Gustav Adolphs von Schweden ein Cavallerieregiment und fiel 1632 bei Lützen; Jobst Rudolph war 1637 k. schwed. Oberst and commandirte ein Reiterregimeut, Heiurich 1643 Erblandmarschall des Fürsteuthums Grubenbagen und Otto, Herr auf Hörden, starb 1684, 112 Jahr alt; Hans Erust kommt 1700 als graff, stollberg. Forst- und Hofmeister in Gederu vor und Christian Erust starb 1772 als fürstl. stollbergscher Hofmarschall; Friedrich Carl zeichnete sich 1793 bei der Belagerung von Willemstad aus und Ludwig, in k. franz. Dienstou, als Bouillé die Flucht des Königs Ludwig XVI. von Fraukreich zu befördern snchte. Von der früher sehr gliederreichen Familie stebt noch in k. hannov. Militairdiensteu Carl v. Berckefeldt, Oberst und Commandant iu Osnabrück und derselbe hat durch sechs, sämmtlich in k. hannov. Militair- und Civildieusten stehende Söhue dem alten edleu Stamme uenes Leben gegeben.

Lordyloff, Autjunit, Kullarberg, S. 43 fg. - Letzur, Danarlethe Chrolit, S. 5. 196, -Pffetsport, B. & C., - Rédourier, Remarke hinds, Generichter, 8. 321, - Galage, I. 8, 184, - Prb., s. Erobse, I. 8, 66 a. 67 a. 11. 8, 194, - 104, p. 194, Gesch, des Erichides, I. Dring, S. B. 19, p. Devellere Gerch. A Sold Dador-cult, Uranda, S. 16. - Erosze, D. 194, p. Berekentin, Perckentin, s. Barckentin, S. 193.

Berekhahn, Berkhahn, Berekhane (in Silher drei [2 und 1] schwarze Birkhähne). Altes, meklenhurgisches und pommersches Adelsgeschlecht, dem Wappen nach eines Stammes mit denen v. Moltke, welches in Meklenhurg, wo Conrad Berkhane 1275 lehte, schon im 16. nnd in Vorpommern im 17. Jahrh. erloschen ist. Dasselbe wird für eines Stammes mit den v. Birkhahn in Prenssen, s. nnten den hetreffenden Artikel (in Blau auf grünem Hügel ein schwarzer Birkhahn) gehalten, was aher, nach Freih. v. Ledehnr, noch einigen Bedenken unterliegt. - Markgraf Sigismund hat 1628 den Knrfürsten Georg Wilhelm zu Brandenhurg für den pommerschen Amtmann zn Torgelow, Heinrich Berckhahn, nm die gesammte Hand an dessen Vettern, die Birckhahn in Preussen und der gleichnamige Sohn des genannten Heinrich Berckhahn hat 1638, ihm, da die Lehne seines Geschlechts in Pommern verfallen, mit den Birkhahnen in Preussen die gesammte Hand zn verleihen.

N. Pr. A.-L. 1. S. 217. - Frà. v. Ledebur, 1. 50 u. III. S. 195 - v. Meding, S. 25.

Berekhausen. Altes, lünehnrgisches Adelsgeschlecht, von welchem nnr das Wappen (in Silher eine rothe Leiter üher sich gekehrt oder senkrecht stehend und anf dem Helme üher einem Wnlste zwei dergleichen Leitern, doch schräg auswärts gekehrt) hekannt ist. Dasselhe findet sich an dem Epitaphinm, welches dem Ahte Johann Heinrich v. Haselhorst nm die Mitte des 17. Jahrh. in der Klosterkirche zu Lünehurg errichtet worden ist.

v. Meding, 1f. 8, 29. Berekhelm, Freiherren. Altes, ritterhürtiges und stiftsmässiges Adelsgeschlecht, eines Stammes und Schildes mit dem Hanse Andlan, s. S. 78 nnd 79, welches, wie angegehen wird, in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. sich von dem Stamme Andlau trennte nnd von dem Schlosse und Flecken Mittel-Berckheim hei Andlan nnweit Strasshurg den Namen annahm. Die Familie liess sich nach Hertzog, Elsasser Chron., 1266 in Strasshurg nieder. Die ordentliche Stammreihe heginnt Bucelini mit Cunnemann, 1264. Hermann nnd Burchard fielen 1368 bei Sempach. Das Geschlecht erwarh ansehnlichen Güterhesitz und wnrde der Reichsritterschaft in Schwahen Orts Neckar-Schwarzwald und Ortenan, wie anch im nnteren Elsass immatriculirt. Durch die drei Söhne des Egenolph IIL, gest. 1629, ans der Ehe mit Margaretha Freiin v. Lichtenfels: Wilhelm II., Hans Rndolph II. nnd Egenolph IV. theilte sich der Stamm in drei Linien: in die Linie zu Jehsheim, zu Krantergersheim und zu Rappoltsweiler. Die Linie zu Krantergersheim ist mit des Stifters Enkel, Franz Samuel, k. franz. Ohersten, Zngeordneten der niederelsass, Ritterschaft, Stettmelster zn Strasshurg und Rector der dortigen Universität, 12. Nov. 1787, im Mannsstamme erloschen, die Linien zn Jehsheim und Rappoltsweiler hlühten fort, erstere als ältere, letztere als jungere Linie. Die genealogischen Verhältnisse der hlühenden Linien ergehen sich ans nachstehenden Stammreihen: Acltere Linie, zn Jehsheim: Wilhelm II., ältester Sohn des Egenolph III., gest. 1665, württemberg. Oberamtmanu d. Grafschaft Horburg etc.: Barbara Freiin v. Remchingen; - Georg Friedrich, gest. 1718: zweite Gemahlin, Charlotte Elisabeth Freiin v. Breiten-Landenberg, gest. 1722; - Ludwig Friedrich, gest. 1783: Johanna Helene Freiin Eckbrecht v. Dürckheim, gest. 1752; - Philipp Friedrich, geb. 1731, k. franz. Hanptmanu a. D.: Maria Octavia Luise Freiin v. Glanbitz; - Christian Friedrich, gest. 1832, k. franz. Oberst: Anguste Freiin v. Stumm, wiederverm. Grf. Waldner v. Freundstein. - Jüngere Linie zu Rappoltsweiler: Egenolph IV., gest. um 1639, jungster Sohn des Egenolph III.; Johann Wilhelm, gest. 1723, herz. sachs.-weimar. Oberstwachtmeister: Johanna Elisabeth Freiin Wnrmbser v. Vendenheim, gest. 1706; - Philipp Friedrich, gest. 1733, grfl. hanan-lichtenb. Geh. Rath; Eleonore Heurica Freiin v. Berckheim-Jebsheim, gest. 1762; - Lndwig Carl, geb. 1726, markgr. baden. wirkl. Geh. Rath: Francisca Lnise Freiin v. Glanbitz; — Carl Christiau, grossh. baden. Staatsminister nnd Gross-Hofmeister, gest. 1849: Pauline Wurmbser v. Wendenheim, gest. 1851. - Hanpt der älteren Linie ist Freih. Christian, geb. 1817, Sohn des Freih. Christian Friedrich, s. oben, Besitzer eines Antheiles an der Grundherrschaft Allmannsweiler und eines Stammgutes in Weinheim, grossh. baden. Kammerherr and a. o. Gesandter am heil. Stnhl zu Rom, verm. mit Ida Freiin Waldner v. Freuudstein, geb. 1829, aus welcher Ehe zwei Söhne, Sigmund, geb. 1851 und Rndolph, geb. 1856, stammen. Der Bruder des Freih. Christian, Freih. Sigismund Wilhelm, geb. 1819, k. franz. Oberstlientenant, vermählte sich 1851 mit Elisabet de Jancourt und aus dieser Ehe lebeu eine Tochter, Maria, geb. 1852 und ein Sohn, Christian, geb. 1853. - Das Hanpt der jüngeren Linie ist Freih. Rndolph, geb. 1805, Sohu des Freih. Carl Christian, s. oben, Grundherr zu Allmannsweier und Wittenweier, grossh. baden. Kammerh., verm. 1844 mit Balbina Freiin Neveu v. Windschläg, geb. 1816, ans welcher Ehe ein Sohn, Christian, geb. 1851, stammt. Die Schwester des Freih. Rudolph, Freiin Emma, geb. 1811, hat sich 1850 mit Carl Freih, Rinck v. Baldeustein, grossh, badeu, Kammerherrn, vermählt.

Bucetini, 1II. 8, 162. — Gander, L. 8, 114. — N. geneal, Handb. 1780. Nachtrag L. 8, 9-12. — Cart. Adelab. 4. Grossh. Baden. — General. Taschenb. 4. freih. Häuser, 1854. 8, 37-47 u., 1858, 8, 32 u. 38. — Siedmacker, L. 192. — a. Meding, Il. 8, 43.

Bercule. Westphälisches, im 15. Jahrh., namentlich im Stifte Osnabrück vorgekommenes Adelsgeschlecht. Handschr. Notis.

Berdarinus. Adelsstand von 1614. Diplom für Franz Bardarinus.

Handsehr, Notis. Bereiter v. Bereitern. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1725 für Franz Anton Bereiter, Doctor der Rechte und Marschall zn Ober und Niederhohenberg in Vorderösterreich, mit dem Pradicate: v. Bereitern.

Megerta v. Mültfeld, Begins.-Bd. 8, 243.

Beremrode. Altes, im 13. and 14. Jahrh. im Fürstenthame Wolfenbüttel und Calenberg vorgekommenes Adelsgeschlecht.

Handschr. Notis.

Beren, Beeren (Schild quergetheilt: ohen in Gold ein wachsender, schwarzer, doch nicht geftügelter Greif und unten in Blau ein schwarzer Querhalken). Altes, erloschenes, meklenburg. Adelsgeschlecht, welches, dem Wappen nach, mit der S. 267 abgehandelten alten, brandenhurg, Familie v. Beeren nicht zu verwechseln ist. Henning v. Beeren oder Beren lehte noch zn Anfange des 16. Jahrh. und war wahrscheinlich der Letzte seines alten Geschlechts. p. Meding, 11. 8. 40.

Berenberg, s. v. Bnol, Freiherren zn Berenberg und Mühlingen.

Berenbrough. Altes, rheinisches Adelsgeschlecht, welches bei Kempen ansässig gewesen zu sein scheint. Arnold Berenbrough, Knappe, tritt 1334 urkundlich auf.

Fahne, 11. S. 7.

Berenfeldt. Ein im Mansfeldschen vorgekommenes, mit Adendorf hegütert gewesenes, erloschenes Adelsgeschlecht. Das Wappen (in Roth ein, eine Kngel haltender, schwarzer Bar) findet sich in Hasse's Wappenhuche 105, 6.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 50.

Berengi, Berengy, Beringl (im Schilde ein gekrönter Löwe mit einer Fahne, begleitet von einem Sterne). Ungarisches Adelsgeschlecht, aus welchem Franz v. B. in k. preuss. Militairdienste trat, sich schon 1793 bel Köstheim auszeichnete, 1806 Major und Commandent des 3. Bataillons im Infanterieregim. v. Müffling in Neisse war und 1816 als Oberstlientenant a. D. starb. Die Famille ist nicht mit der Familie v. Biringe, s. den hetreffenden Artikel, zu verwechseln.

N. Pr. A.-L. V. S. 35 - Frk. v. Ledebur, L. S. 50 u. lll. S. 195.

Berenhorst. Reichsadelsstand. Diplom für Georg Heinrich Berenhorst. Derselhe, geh, zn Sanderslehen 26, Oct. 1733, ein Sohn des Fürsten Leopold I. zn Anhalt-Dessau, starb als Oberhofmeister am fürstl. Hofe zu Dessau. Von seinen Nachkommen war der Enkel herz, anhalt-dessanischer Kammerherr und Kabinetsrath und die zwei Söhne des Letzteren stehen im herz. dessauisch. Militair- nnd Civildienst.

Fr4. v. Ledebur, 1, 8, 50 u. III, 8, 195,

Berenkot. Cölnisches Adelsgeschlecht, ans welchem Courad v. B. 1550 der Cölner Landesvereinigung heitrat. Dasselhe ist vielleicht eines Stammes mit dem gleichnamigen westphälischen Geschlechte, welches v. Steinen, III. S. 1052 erwähnt hat. Fabre, 11. 8. 7.

Berenthal. Näher nicht bekanntes, in Prenssen vorgekommenes Adelsgeschlecht, dessen Wappen (in Gold ein aufwärts klimmender, schwarzer Bar) Hasse, W.-B. 106b gegeben hat.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 50.

Berenyi, B. v. Karanes-Bereny, Grafen. Erhland .- österr. Grafenstand. Diplom von 1700 für die Söhne des Georg Freih. v. Berenyi und die Nachkommen derselhen. Altes ungarisches Adelsgeschlecht, welches ans der Neograder Gespauschaft stammt nnd dessen Name in der Landesgeschichte oft genannt wird. Glieder der Familie kommen schon unter dem Könige Andreas von Ungarn 1205 vor und Andere zeichneten sich unter König Stephan V. 1266 in Griechenland dnrch Heldenmath aus and bekleideten anter diesem Könige in Ungarn die Würde der obersten Jägermeister. 1431 erhielt das Geschlecht das Familienwappen und Georg Berényi wurde 1642 vom Kaiser in den Freiherrenstand erhohen und später, 1659, als kaiserlicher Gesandter nach Siehenhürgen zu dem Fürsten Georg Rakoczy geschickt. Durch Georgs Söhne kam, wie angegeben, 1700 der Grafenstand in die Familie und seit dieser Zeit schied sich die Familie in mehrere Linien, von welchen jetzt nur noch zwei, eine ältere nud eine jüngere, letztere in zwei Aesten, blühen. Die jüngere Linie, welche von weihlicher Seite aus königl, polnischem Gehlüte stammt, ist ausgehreiteter, als die ältere nud mit mehreren der angesehensten ungarischen Familien versippt. Die ältere Linie kommt jetzt als ältere Linie zu Koross im Neutraer Comitate, die jüngere im ersten Aste als Ast zu Bodok im Neutraer und zu Karancs-Berenyi im Neograder Comitate und im zweiten als Ast zu Beczko im Treutschiner Comitate vor. - Die Ahstammung der jetzigen Familienglieder lässt sich in ununterbrochener Reihe von Michael, dem ersten bekannten, nach Anfange des 13. Jahrh. lehenden Ahnhorrn des Geschlechts durch Lekotzky's Fleiss, wenn keine Mühe, denselhen zu benntzen, gescheut wird, nachweisen. Diese Mühe hat der Verf. des Werkes: Dentsche Grafenhäus, d. Gegenw., nicht gescheut, und so ist denn hier auf die im genannten Werke sich findenden drei Stammtafeln in absteigender Linie zu verweisen. Die ältere Linie bestcht jetzt nur aus dem Sohue des 1847 verstorbenen Grafen Franz (IV.), dem Grafen Ludwig, k. k. Kämmerer und vormaligem Dienstkämmerer des verst. E.H. Joseph Palatinus und aus der Schwester desselben Grf. Elisaheth, geh. 1796, verm. 1814 mit Georg Freih. v. Orczy, k. k. Kämmerer. - Haupt des ersten Astes der jungeren Linie ist Graf Franz, geh. 1818, Sohn des Grafen Nicolaus, Herr der Herrschaften Bodok, Karancs-Bereny, Falkas-Dovoran und Pazolav, verm. 1855 mit Agnes Freiin v. Orczy, geb. 1826. Von den drei Schwestern desselben ist Grf. Auguste, geh. 1816, seit 1855 vermählt mit Simon v. Bánffay, Grf. Sidonie, geh. 1819, seit 1839 mit Adolph Graf. v. Degenfeld-Schonburg, k. k. Kämmerer und Rittm. in d. A. und Grf. Aloysia, geb. 1830, seit 1857 mit Carl Grafen Zav v. Csomör, k. k. Kämmerer. - Haupt des zweiten Astes der jüngeren Linie ist Graf Johann, geb. 1794, Sohn des Grafen Sigmund, Erbherr der Burgen und Stammschlösser Arva, Liethava, Beczkó, Czeithe, Fülek and Bölgvin, anch Mithesitzer mehrerer Güter in Ungarn, k. k. Kämmerer, verm. 1823 mit Therese Freiin Andrássy v. Erkeserii, geb. 1800, ans welcher Ebeein Sohn, Graf Leo, geh. 1829, and zwei Tochter leben: Gysela, geb. 1830, verm. mit Moritz v. Ambró v. Adamosez und Johanna geb. 1834, verm. mit Maria Alfred Freih. v. Reviczky und Revisyre. Die Brüder des Grafen Johann sind: Graf Anton, geb. 1795, quiese. Propst zu Nenstadt a. d. Waag im Neutraer Comitate Ungarns und Graf Alors, geh. 1799, k. k. Kammerer.

Lehotzky, Stemmatographia, P. II. Pesonii, 1798, p. 48 u. 49. — Deutsche Grafenh, d. Gegenw. III. S. 18—20. — Geneal. Taschenh. d. grád. Häuser, 1839, S. 74 u. 75 u. histor. Handb. zu demeiben, S. 47.

Beres, Edle v. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom vom Dec. 1842 für Dr. Joseph Beres, Prof. der Anatomie au der Universität Wien. mit dem Prädicate: Edler von.

Handschr. Notiz.

Beretts, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1856 für Dr. A. Beretta, k. k. Geh. Rath des Mailänder Ober-Landsgerichts-Präsidenten etc.

Handschr, Notis.

Beresko, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1734 für Franz Heinrich v. Berezko, k. k. Commerzieurath. Derselbe stammte aus einem alten polnischen Adelsgeschlechte, welches unter dem Namen Replinsky, Replincy oder Rzeplincy seinem ursprünglichen Vaterlande durch Mnth und Trene erspriessliche Dienste geleistet und daher 1212 vom Könige Ludwig XIII. in Polen und Ungarn die Stadt Berezko etc. erhlich, so wie den Namen v. Berezko erhalten hatte. Aeltere Stammtafeln gingen in Folge der steten Kriege verloren, eine spätere ist nachstehende: Christoph Ernst Repliney v. Berezko: Maria Anna v. Falkowska -Jacoh v. B.: Margaretha v. Neviadomska - Andreas v. B.: Hedwig v. Patschinska - Franz v. B.: Elisaheth v. Snchodolska. Aus der Ehe des Letzteren stammte der ohen genannte Freih, Franz Heinrich. Derselhe kaufte die Herrschaften Namist und Badzow in Mähren und die Güter Brosdorf, Standing, Wollmersdorf, Beislawitz, Janowiz and Arnoldsdorf, in Schlesien, wurde fürstl. liechtenstein-Rath, später Landeshauptmann der Fürstenthümer Troppan und Jägerndorf und starh 1754. Aus der Ehe mit Therese Scharovez v. Schatowa stammten sieben Kinder, von welchen die Freiherren Franz Heinrich Johann und Joseph Andreas Christoph den Stamm fortsetzten. Ersterer, fürstl. liechtenstein. Rath, Canzleidirector etc. vermählte sich 1765 mit Walhnrge Therese Freiin Kottulinsky v. Kottulin, ans welcher Ehe Franz Emanuel, geb. 1766, stammte, Joseph Andreas Christoph aher, ehenfalls fürstl. liechtenstein. Rath etc. vermählte sich 1756 mit Josephe Freiin Kottulinsky v. Kottulin und hatte neun Kinder und unter diesen die Söhne Maria Joseph, geh. 1757 und Maria Anton, geb. 1758, beide in k. k. Militairdiensten, Franz Xaver, geh. 1769 nnd Joseph Kalesanz, geb. 1744. - Der Stamm hat fortgeblüht, mehrere Sprossen desselben dienten in der k. k. Armee mit Auszeichnung und Carl Frelh. Berezko v. Rzeplinski stand (1856) als Major im k. k. 58. Infanterieregimente.

Luppid, I. 8. 132-134. — Mappie r. Midyldel, S. 37. Sapple, in Sithem. W.B. II. II.

Beremicki. Altes, zum Stamme Sasz zählendes Adelsgeschlecht,
aus welchem Stanislans v. Bereznicki, Herr anf Gorzno im Kr.
Pleschen, Prov. Posen (1853), entsprossen ist.
Prb. v. Ledwry, I. 8. 39.

Berfeld, s. Beerfelde, S. 268.

Berg, Bergen, Grafen (ein rother nach der rechten Seite streitender Löwe in einem silhernen Schilde, welches von einer schwarzen, mit 11 goldenen Kngeln helegten Einfassung nmgehen ist). Altes, niederländisches Dynastengeschlecht, welches 1486 den Reichsgrafenstand erhielt und im Besitze der Herrschaft Heerenberg, einer der vier Bannerherrschaften der Grafsehaft Zütphen, war. Rahodo de Berge erscheint 1166 hei der Stiftung des Klosters Meer und der Enkel desselben, Adam vir nohilis de Berge, Sohn Heinrichs, verkaufte 1259 den vom Grossvater und Vater auf ihn gekommenen Raherdinehof an den ihm verwandten Ritter v. Gemen. - Der Stamm von den alten Grafen v. Teisterhant und zunächst von den Grafen v. d. Mark und Zütphen entsprossen, schied sich später in die Grafen v. Bergen in Zütphen und in die Markgrafen zu Bergen op Zoom und sollte, wie mehrfach angenommen worden ist, 1609 erloschen sein, doch lehte Oswald III. Graf v. Berg noch 1712 und setzte in diesem Jahre den Enkel seiner Schwester, Franz Wilhelm Nieolaus Grafen v. Hohenzollern-Sigmaringen, geh. 1707, unter der Bedingung, sieh Graf zu Berg zu nennen, zum Universalerhen ein. Derselbe, gegen Ende des vorigen Jahrh. als regierender Graf v. Berg zu Heerenherg in der Grafschaft Zütphen gestorben, hatte sieh 1724 mit Maria Catharina Grf. v. Truehsess-Zell vermählt, doch stammte aus dieser Ehe nur eine Toehter, Maria Theresie Henriette, geb. 1730, welche Canonissin zn Remiremont war. Das Bergsehe Erhe ging anf den Enkel des Fürsten Joseph Friedrich v. Hohenzollern-Sigmaringen (eines Bruders des Grafen Franz Wilhelm Nicolaus), den Fürsten Anton Aloysius üher, welcher nun als regierender Graf zn Berg-Hohenzollern aufgeführt wurde und das fürstliehe Hans Hohenzollern-Sigmaringen hat in seinen Titel auch den: Graf zn Berg, aufgenommen.

Hühner, II. Tab. 440 u. 441. — Jacobi, I. S. 383. — Kindlinger, Hörigkelt, S. 282. — Frk. v. Ledebur, I. S. 50 u. 51. — Suppl. zu Siebm. W.-B. I. 20 u. XII. 6.

Berg, Berge, Grafen (Schild geviert: 1 und 4 in Silher ein rechtsgekehrter, rother Widder und 2 und 3 in Roth ein silhern geharnischter Arm, in der Faust ein Schwert haltend). Böhmischer Grafenstand. Diplom von 1716 für Carl Freih. v. Berg, k. k. Oher-Amtsrath in Schlesien.

Megerte v. Mühlfeld, Ergina-Bel. S. S. - Suppl. in Stehm. W.B. VI. II: Graf. 10 Berge. Berg, v. Berg und Grafen v. Berg (in Blan ein rother, schmal von Silber eingefasster Querhalken, von 14 goldenen Pfennigen so hegleitet, dass die eine Hälfte oben, die andere naten eine Randung nnd somit sämmtliche Kngeln eineu ganzen, von dem Balken durchschnitten werdenden Cirkel bilden). Preussischer Grafenstand nach dem Rechte der Erstgehurt. Diplom vom 30. Nov. 1842 für Carl Ludwig v. Berg, k. preuss. Kammerherrn etc. Derselhe gehörte zn der alteu nekermärkischen Adelsfamilie v. Berg, welche ihren Ursprung von den früheren Grafen von Berg zu Heerenherg, welche in der holländischen Grafschaft Zütphen reich hegütert waren, herleitet, weshalb auch im 17. Jahrh, die Kngeln in das Wappen gesetzt worden sind, während früher nur der Querhalken geführt wurde, welcher für einen Zusammenhang mit deuen v. Berg spricht, die im 13. und 14. Jahrh. an den Ufern der Bode erschienen. Ein Sprosse des Gesehlechts, welcher den gräflichen Titel anfgegeben, soll im Dienste des Grafen Wilhelm von Holland, als dioser 1247 Gegenkönig geworden, mit demselben nach Deutschland gekommen sein und später in der Mark Brandenhurg die hier in Rede stehende Familie gegründet hahen. Bis gegen das 15. Jahrh. fehlen nähere Nachrichten, von da ab aher hesitzt die Familie mehrere Urkunden und Lehusbriefe. Kleptow, Neuenfeld, Schönfeld, Werbelow und Zerrouthin waren sehon 1375, Herzfelde 1429, Mittenwalde 1440, Bietkow 1471 and Tornow 1518 in der Hand der Familie. Nach dem dreissigiährigen Kriege blühte der Stamm in zwei Linien, der Linie zu Schönfeld und der zu Mittenwalde. Letztere Linie ging nach Verkauf der Güter in der Uckermark aus, ist aber später wieder in Ostprenssen mit Güterhesitz aufgetreten. Aus der Schönfeldschen Linie wurde im vorigeu Jahrh. znerst Friedrich Christiau v. Berg hekannt. Derselhe war Oberst und Befehlshaber der grossen Garde des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preussen und starb 1729. Von demselhen stammte Christian v. Berg, gest. 1789, k. preuss. Geh. Justizrath, Landvoigt der Uckermark und Senior des Hoehstifts Halherstadt, welcher sieh nicht nur um die Uckermark, sondern nm die ganze Knrmark sehr verdient gemacht hat. Von ihm entspross der ohen genannte Carl Ludwig v. Berg, welcher, wie erwähnt, 1842 nach Stiftung eines Familienmajorats aus den Schönfeldischen Gütern unter den gewöhnlichen Bedingungen den Grafenstand für den Besitzer des Majorats in die Familie brachte. Derselhe, geh. 1754, gest. 1847, war auch der letzte pensionirte Domherr und Senior des eingezogenen Hochstifts Halherstadt, so wie der letzte designirte Comthur der aufgehohenen Johanniter-Ordens-Ballei Brandenhurg. Aus soiner zweiton Ehe mit Henriette v. Sehack stammt der jetzige Besitzer des Majorats Graf Carl Ludwig (II.), geh. 1825, Majoratsherr auf Schönfeld und Klein-Spiegelberg, verm. 1847 mit Clara v. Olszewska, geh. 1821, ans welcher Ehe ein Sohn, Carl Ludwig Hermann Kurt, geb. 1856 und drei Töchter, Catharina, geb. 1849, Clara, geh. 1854 uud Eliso, geb. 1857, entsprossen sind. Die Schwester des Grafen Carl Ludwig (I.), Lniso, geh. 1780, war seit 1800 mit August Ernst Grafen v. Voss, gest. 1832, Herrn

auf Giewitz, vermählt. – In Meklenburg, wo die Familie schon in frieher Zeit begütert gewesen war, wurde dieselbe um die Mitte des 18, Jahrh. und spöter abermals hegütert und Ernst v. Berg auf Peuenkirchen und Anton v. Berg auf Peuchwerheitelte 1820 von der eingeborenen meklenburgischen Ritterschaft die Anerkennung führer indigenatsrechte. – Die Familie hat in neuerz Gia, anseer in Ostpreussen, auch in Pommern und Schlesien Grundbesitz erworben.

Berg, Freiherren (im Schilde drei ans dem Schildesfasse emporragende, natürliche Bergspitzen und auf der mittleren und höchsten derselben eine natürliehe Gemse). Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 29. Aug. 1834, nach Anderen und nach den Angaben des Gothaisehen geneal. Hofealenders wohl richtiger, vom 6. Oct. 1838 für Dr. Günther Heinrich v. Berg, grossh. oldenburg. Geh. Rath und Mitglied des Staats- nnd Cabinetsministeriums. Derselbe, geh. 1765 zn Sehweigern, gest. 1843, wurde 1793 Prof. der Reehte zn Göttingen, 1800 Hofrath in der Justizeanzlei zu Hannover und Advocatus patriae, 1810 Regierungspräsident zn Bückehurg, 1815 herz. oldenburg. Bnndestagsgesandter, 1821 Oher-Appellations-Geriehts-Präsident zu Oldenburg, 1831 Geh. Rath und Mitglied des Staats- und Cabinetsministeriums, 1842 grossherz. oldenburg. Staatsund Cabinetsminister und pflanzte den Stamm in der Ehe mit Amalia Stromeyer, geb. 1777 nnd verm. 1795, Toehter des Hofraths nnd Professors Dr. Stromeyer zu Göttingen, neben fünf Töchtern, durch fünf Söhne fort. Das Haupt der Familie ist jetzt der älteste dieser Söhne: Freih. Adolph, geb. 1798, grossherz. oldenburg. Amtmann zu Westerstede, verm. 1831 mit Sophie v. Rössing, geb. 1806, ans welcher Ehe drei Sohne: Günther, geb. 1832, Julius, geb. 1835 nnd Edmund, geb. 1844, nnd drei Toehter, Cacilie, geh. 1834, Mathilde, geh. 1839 und Bertha, geh. 1848, stammen. Die vier Brüder des Freih, Adolph sind die Freih, Edmand, Gustay, Carl nnd Günther. Freih. Edmund, geb. 1800, k. säehs. Oherforstrath und Director der Forstacademie zu Tharand, vermählte sich 1825 mit Mathilde Freiin v. Hammerstein-Equord, geh. 1804, aus welcher Ehe vier Söhne, die Freiherren Hermann, geh. 1827, Gnstav, geb. 1828, Wilhelm, geb. 1830 und Günther, geb. 1842 nnd fünf Töchter, die Freiinnen Marie, geb. 1826, verm. 1851 mit Wilhelm v. Croneberg, k. schwed. Lieutenant, Anna, gch. 1832, Ida, geb. 1836, Lnise, geb. 1837 and Elise, geb. 1843, leben. - Freih. Gustav, geh. 1803, k. k. Oherstlieutenant in d. Armee, vermählte sich 1836 mit Luise Freiin v. Mandel, ans welcher Ehe zwei Söhne, Ludwig, geh. 1841 und Carl, geb. 1852, entsprossen sind. — Freih. Carl, geb. 1810 ist grossberz. oldenburg. Minister des Innern und seit 1840 mit Adelbeid v. der Hellen vermählt, aus welcher Ehe drei Söbne: Güntber, geb. 1841, Carl, geb. 1845 und Gastarz, geb. 1853 und drei Tochter: Amalie, geb. 1843, Adelheid, geb. 1844 und Lnise, geb. 1851, stammen. — Freih. Güntber, geb. 1820 ist grossberz. oldenburg. Oberlientenant und vermählte sich 1851 mit Anna Röcking, aus welcher Ehe ein Sohn, Güntber, geb. 1852, entsprossen ist. Die fund Schwestern dieser Gebrüder sind : Emilie, geb. 1804, verm. 1827 mit dem Präsidenten der grossberz. Oldenburg. Finankammer Janes; Anguste, geb. 1806, verm. mit den Wilhelm v. Blnm, k. hannov. Amtsassessor a. D.; Amalie, geb. 1806, verm. mit dem k. schwed. Civilgouverneur der Proving Wermeland, Hans Oldewig; Caroline, geb. 1811, Höfdame der Frau Grossherzogin v. Oldenburg und Adelheid, geb. 1816.

Gradmann, Geichttes Schwaben, S. 54 fg. u. 824. — Saatfeld, Geschichte d. Univers. Göttingen, 1870. S. 302 fg. — Frh. v. d. Knesebeck, S. 78 n. 79. — Gencal: Tascheub, d. freih. Hänser, 1855. S. 30—32.

Berg, vom Berg (in Blan einen von Roth und Silber in zwei Reihen, jede von vier Steinen, geschachten Querbalken). S. Schrimpf vom Berg.

Berg. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht, welches, gesessen zn Berg bei Stuttgart, von 1140 bis 1400 vorkommt. Handeshr. Notis.

Berg (Schild krenzweise der Schräge nach abgetheilt: jedes Feld ist golden und in jedem ein schwarzer Wolfsangel, oder in Gold ein schwarzes Andreaskrenz, zwischen deu Armen von vier schwarzen Wolfsangeln begleitet). Jülichsches Adelsgeschlecht, von welchem Fahne eine Abstammung giebt, welche mit Johann v. Berg, Vater des 1561 gestorbeneu Hermann v. Berg beginnt und his zu Johann Matthias v. Berg, geb. 11. Aug. 1771, reicht. Hermanns Enkel, Peter v. Berg, starb 1627 als Bürgermeister zu Düren und von demselben stammte Jobann Hermann v. Berg, geb. 1609, promovirte zn Wien 1637, war julichscher Rath und Burgermeister zn Düren und pflanzte in zweiter Ehe mit Catharina v. Kreps den Stamm fort. Das von Bernd im W.-B. d. Prenss. Rheinprov. bezüglich dieser Familie angeführte Diplom vom 23. Scpt. 1737, mnss nach Obigem ein Adels-Bestätigungsdiplom, und zwar ansgestellt für Johann Hermann v. Berg, sein. - Der Stamm hat danernd fortgeblüht und in die Adelsmatrikel der prenssischen Rheinprovinz ist Peter Matthias v. Berg, Pier, 22. Jun. 1829, in die Classe der Edelleute nnter Nr. 48 eingetragen.

Falme, H. S. 7 a. S. — Frk. r. Ledebur, HI. S. 195. — Siebmacker, IV. 33. — W.-B. d. Pr. Rhelaprov. I. 5. Nr. 10 a. S. 9 a. 10.

Berg (in Gold ein sebwarzer, geschlossener Adlerfing, welcher ohen von zwel, unten von einem silberens Sterne begleitet ist). Lieflandisches, als herrenmeisterliches aus den Häusern Schaden und Bergbot in die liefland. Adelsmatrikei eingetragenes Geschlecht, welches sich auch in der estbländischen Adelsmatrikel ans dem Hause Kattentack und Kandel findet. Die Familie, üher welche Hupel Weiteres angiebt, ist durch mehrere Sprossen zn grossem Ansehen gekommen.

Hupet, Nordische Miscell. 20 u. 21. S. 25-30.

Berg (Schild der Länge nach getheilt: recbts in Blau ein habber, sebwarzer Adler und links in Sibler eine rothe Mauer mit drei Zinnen). Liefländisches, der Insel Oesel angehörendes Adeisgeschlecht, welches in die Matrikel aus dem Hause Kandel eingetragen ist, früher aber auch Carmel, welches wohl das Stammgut war, und Jöggis bessas. Das Geschlecht soll aus Schlesten auf die Insel Oesel gekommen sein und hat sich anch in Schweden ansgebreitet. Als Hupel sebrieb (1790), lebte nur noch ein unangesessense nun nurveheirathetes Glied der Familie.

Hupel, Nord. Miscell. 20 n. 21. S. 17. - Schabert, Curland, W.-B. f. 17.

Berg, Berg, t. flassbalm (in Gold auf einem schwarzen Dreibiggl ein schwarzer Adler). Kaiserl. Erneuerungsdiplom des der Familie zustebenden Reichsadels vom 14. Jul. 15v1 für die Gebrüder Bernhard und Niclas v. Berg. — Liefland. Adelsgeschlicht, ans welchem 1790 noch der Ausessor und Titularrath V. Berg, Erbberr auf Müllershof lebte, welcher den Stamm durch drei Sohne, welche in der k. russ. Artillerie standen, fortesæte.

Hupel, Nord. Misceil. 20 u. 21. S. 20 u. fg.

Berg und Bingen. Altes, tiroler Adelsgeschlecht, welches um 1381 ausgegangen ist. Graf. Brandis, S. 46. Nr. 25.

Berg. Erbländ.-österr. Adclsstand. Diplom von 1629 für Simon Berg in den kaiserl. Erblanden. Handsehr. Notis.

Berg. Reichsadelsstand. Diplom von 1637 für Johaun Hermann Berg, k. k. Rath und Licentiaten der Rechte und für Peter Berg.

Handachy, Noti

Berg (in Roth ein mit drei Kngeln belegter Qnerbalken). Knrsäcbs. Reicbs-Vicariats-Adelsstand. Diplom vom 16. Jan. 1742. für die Gebrüder Berg, k. schwed. und fürstl. holst. Hauptleutc. Haodstr. Notis. — Tyrof. 11, 90.

Berg (in Blau cin von Silber und Roth in zwei Reiben, jede von acht Feldern, geschaebter Querbalken). In Bayern anerkannter Adelsstand. K. bayer. Anerkennungsdiplom vom 25. Dec. 1817 für Johann Andreas v. Berg, quiese. Bürgermeister in Schweinfurth.

v. Lang, Suppl. S. 88. - W.-B. d. Kgr. Bayeru, IV. 78. X. 15 u. XII. 44.

Berg, Berge, genant Blens (in Silber ein sebwarzer Querbalken, besetzt mit einem sebwarzen rothschnabeligen ndr orblifssigen Vogel. Der Helm mit schwarze-silbernem Wulste trägt ein sebwarzes, silbern beringtes und bebandetes Hiefenden). Altes, rheinlandisches, runachst jülichsches Adelsgeschlecht, welebes sich nach dem Rittergute Blens namte und eines Stammes mit den v. Berg, genants Durffendal (Durffendahl) s. den nachstehenden Artikel, war. Baldun v. B. genants Blens, war von 1444—1473 und der Sohn desselben, Gerhard, von 1466-1496 fürstl. jülichscher Rath. Von einem anderen Gerhard, gest. 1520 als Hofmeister des Herzogs von Jülich, stammte aus der Ehe mit Barbara v. Frankenberg Wilhelm v. B., genaunt Blens, verm. mit Eva v. Hetzingen. Später ging nach Allem der Stamm aus: das Gut Blens befand sieh sehon 1600 im Besitze der Familie v. Kolf. Ob zu dieser und zu der im nachstehenden Artikel besprochenen Familie die v. Berg, genannt Gülich, welche, nach v. Steinen, H. S. 1055, noch im 17. Jahrh. Berge und Hausdorf besassen, gehörten, ist nicht ermittelt.

Fahne, 1. 8. 26. - Frh. v. Ledebur, 1 8. 51,

Berge, genannt Durffendal, auch Freiherren (Schild wie bei v. Berge, genannt Blens. Auf dem Helme ein schwarzer, weiss aufgeschlagener Hut, besetzt mit silbernem, schwarz beringtem und bebandetem Hiefhorne). Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, eines Stammes mit der im vorstehenden Artikel abgehandelten Familie v. Berg, genannt Blens. Der Beiname wurde von dem der Abtei Siegburg znstehenden Lehne Durffendal (Dürffendal, Dürffenthal, Dürfenthal) bei Uelpenich im jetzigen Kreise Lechenich angenommen und es hildete sich mit demselben und mit verändertem Helmschmucke eine neue Linie des alten Stammes. - Baldnin v. Berg, genant Durffendal schenkte 1502 dem Kloster zu Marienwald einen Zehnten von Durffendal und Gerhard v. B. gen. Durffendal ist vom Jahre 1594 am Hause Schornstein in der Machabeerstrasse zu Cölu mit seiner Gemahlin, Maria v. Frentz, und seinem Sohne, Balduin, angeschrieben. Letzterer war mit Carda v. Hoemer vermählt. - Johann Balduiu Christoph Wolfgang v. B., genannt Durffendal schwor 1781 wegen Durffendal bei der jülichschen Ritterschaft auf und die mit dem Ur-Urgrossvater Wilhelm Adolph v. B., gen. D. zu Durffendal beginnende Stammreihe hat Fahne gegeben. Der eben genannte J. B. Chr. Wolfgang, welcher später mit dem freiherrl. Titel vorkommt, hesass, ausser Durffendal, vor der französischen Occupation auch Schloss und Herrschaft Seinsfeld (im jetzigen Kreise Wittlich und später der Frankfurter Familie v. Schweitzer zustehend), so wie andere Güter. Als jüngerer Sohn desselben wird im N. Pr. A.-L. der Freih. Ernst, Herr auf Mellich, mit dem Bemerken aufgeführt, dass derselbe (1836) der letzte Zweig des alten Geschlechts sei. In die Adelsmatrikel der preuss. Rheinprovinz wurde Franz Georg Edmund Maria Hubert Freih. v. Berg, gen. Dürffendahl, Rheinbach, 10. Jul. 1829, wohl ein älterer Sohn des Freih. Wolfgang, in die Classe der Freiherren unter Nr. 30 eingetragen.

N. Pr. A.-L. 1. S. 214. — Fabre, 1. S. 26. — Frb. p. Ledebur, 1. S. 51. — W.-B. d. Pr. Rheinprov., 1. 4. 9 u. S. 9.

Berg v. Falkenberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1774 für lleinrich Berg, k. k. Oberlientenant bei der Artillerie, mit dem Prädicate: v. Falkenberg.

Menerte v. Wiktfeld, Erginz.-Bd. S. 243.

Berg v. Oepfingen (Schild der Länge nach getheilt: rechts von Gold und Blau gerautet, links roth, ohne Bild). Altes, schwäbisches Adelsgeschlecht, welches von dem Schlosse nud Stadtehen openignen an der Donan, nuweit Ulm, den Kannen führte. Bacelini beginnt die Stammeylhe desselben mit Coarad v. Berg, welcher am 1380 lebte und führt dieselbe bis zur Mitte des 16. Jahrh. fort. Marquard v. B., Bischof zu Angsbarg, starh 1591 nud im 17. Jahrh. sit nach Allem das Geschlechte erloschen.

Bucelini, III. S. 82. - v. Hattstein, II. S. 22. - Gauke, I. S. 118. - Salver, S. 448-452 u. 456. - Sichmacker, II. 100. - v. Meding, I. S. 33 u. 34 u. III. S. 823.

Berg v. Reichenstein. Alter, böhmischer Ritterstand. Diplom vom 31. Jul. 1705 für Andreas Schreier, mit dem Namen und Prädicate: Erg v. Reichenstein. Handusche, Kolik.

Berga (im oben silbernen, naten rothen Schilde ein schwarzer Querhalken, belegt mit einem laufenden, silbernen Windspiele). Altes, ans einem adeligen Patriciergeschlechte der Stadt Erfort stammendes, thüringisches und fränkisches Adelsgeschlecht, dessen mnthmassliches Stammhaus Berga im sonst fürstl. schwarzhnrg. und gräfl. stolberg. Amte Kelbra in der jetzigen Provinz Sachsen war. Die von den Marschällen v. Holtzhausen hesessene und 1344 an den Propst des St. Petersklosters verkaufte Gerichtsharkeit zu Erfart war damals Gleichensches Lehn, welches vorher Heinrich v. Berga inne gehabt hatte. Die Familie wurde zu Wechmar im Gothaischen und zn Klein-Vargel im sonstigen kursächs. Thüringen hegütert, erwarh anch das Rittergnt Zwernberg, welches zum Rittercanton Altmühl gehörte und wurde daher der reichsfreien Ritterschaft dieses Cantons einverleiht. Das Geschlecht hlühte in zwei Linien, der älteren in Thüringen und der jüngeren in Franken und als der gemeinschaftliche Stammvater heider wird Sigmund v. Berga, verm. mit Ottilia v. Spitznas, um 1530, genannt. Der Stifter der älteren Linie in Thüringen war Georg Otto v. Berga, gest. 1722, ein Sohn des 1650 noch lehenden Johann Christoph v. B. aus der Ehe mit Maria Magdalena v. Volgstädt, hohenlohe-neuenstein. Rath und Oberamtmann zn Ordruff, verm. in erster Ehe mit Anna Sophie v. Gleichen a. d. Hanse Ingersleben und in zweiter mit Anna Margaretha v. Thuna a. d. Hanse Molzdorf. Derselbe hatte neben fünf Töchtern, durch welche die Familie mit den adeligen Geschlechtern Uetterodt, Holzschuher v. Aspach, Kraft, Bülzingslöwen and Döring versippt warde, zwei Söhne, Georg Heinrich v. Berga, Erhherrn zn Weehmar, Vargel und Weidensee, sachsen-goth. Oherst, verm. mit Erdmuthe v. Theler, welcher 1778 noch lebte, and Johann Justus v. B., welcher um diese Zeit schou als fürstl. hohenzoller. Oberjägermeister zu Hechingen verstorben war. Von den Brüdern des Georg Otto v. Berga starh Justus v. B. als fürstl. Münsterscher Major und Wolfgang Ernst wurde der Stifter der jüngeren Linie in Franken. Derselhe, gest. 1731 als h. würtemb. Kammerherr und Oberstallmeister war in erster Ehe vermählt mit Christiana Elisa v. Dicmar, gest, 1705 und in zweiter mit Philippine Luise Biedenhach v. Treuenfels, gest. 1716. Aus der ersten

Ebe stammten fünf Söhne: Ludwig Ernst, gest. 1735, vcrm. mit Sophia Dorothea v. Wackerbarth, aus welcher Ehe Carl Friedrich Benjamin v. Berga entspross, welcher 1778 als Erbberr zu Wechmar, Vargel, Zwernberg und Weidensee aufgeführt wird; Johann Ernst, gest, 1696; Friedrich Ernst, als k. k. Lieutenant geblieben bei Villa Franca; Christian Ernst gest. als Domberr zu Arlesheim bei Basel und Johann Ernst, gestorben als onolzhach, Kammerherr und Reisestallmeister, verm. mit Auguste Sophie v. Gemmingen, aus welcher Ehe nehen drei Töchtern ein Sohn, welcher aber jung starb, stammte. Näheres über Carl Friedrich Benjamin v. Berga, so wie oh und wie er den Stamm fortgesetzt, ist nicht anfzufinden. Der Mannsstamm ging, wie v. Hellbach, welcher die genanesten Nachrichten baben musste, da die Gemahlin desselben eine v. Berga war, angiebt, am 25. Nov. 1805 aus nnd mit der erwähnten Hofräthin v. Hellbach, die, als v. Hellbach schrieb (1825), noch lebte, mag später wohl anch im weihlichen Stamme der Name des Geschlechts erloschen sein. - Freih. v. Ledebur sagt vom Wappen der hier besprochenen Familie: "zwei schwarze Rauten im silbernen Felde" und gieht später an: "ein andercs Geschlecht zeigt im Wappen einen mit einem Windhunde belegten Querbalken." Sollte bei dem Wappen mit den zwei Ranten wirklich der Name v. Berga richtig sein? Die Redaction hat in Lackahdrücken das Wappen der v. Bergs oft gesehen, doch zeigten diese immer das ohen dem Geschlechte heigelegte Wappen.

r. Gietchenstein in Gotha diplomatica: Geschiechtstafel der v., Berga (uleht paginirt). (11, Yast). — Gunde, i. S. 3006, unten im Antikel: Berria. — Birdermann, Geschiechterg. d. Ores Almible, Yast. A. s. F. e. R. gened, Hande, 1778. i. R. 5. 1. 8. 1. 8. - R. effect. 1. 8. 218. u. 8. 32 In. Amalei v. Birdermach. — R. F. yast. V. S. 33. .. Fris. v. Ledebur, I. 8. 31 u. 11. 8. 178. — Birdermacher, I. 145. .. \* R. Reinigs, i. 8. 32 u. 18.

Berganski, Barganski, Bergenski. Ein in der zweiten Hälfte des 17. Jahrb. im Lauenhurgischen und in Hinterpommern vorgekommenes Adelsgeschlecht.

Frh. v. Ledebur, 111, 8, 195,

Bergauer. Reichsadelsstand. Diplom von 1791 für Franz Xuerr Bergauer, k. k. Reichshofraths-Proto-Notar. Megrie: w. Midfeld. Refins.-Bd. 8. 245.

Bergbrunn, s. Ganabl v. Berghrunn.

Berge (Schild quergetheilt: oben in Silher eine ans der Theilungen hab nach links außpringende rothe Gemes und maten blan, ohne Bild; Alter, schleisteber Aufdagsechlicht, welches, wie sonst der Portun Hecker, der Scheider von der Portun Hecker, aus Merzu gekommen sein soll, anch neueren Forschungen aber vohl richtiger aus dem Pallaistehen bergeleitet wird, wo ein Geschlecht v. Berge mit einem Geisbocke im queregebeillen Schilde noch 1336 und 1428 lungelenne zu Geyser besas. — Dasselbe schrieb sich früher v. Bergk und vom Berge und im der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. kam der Grafen- mid inder ersten des 18. Jahrh. der Freiherrnstand im die Familie, doch erlosschen die Grafen und Freiherren diess Namens milie, doch erlosschen die Grafen und Freiherren diesse Namens



sehr bald wieder. In Schlesien schrieh sich das Geschlecht, aus welchem Johann v. Berge auf Herndorf 1414 im Gefolge des Herzogs Ludwig zu Brieg auf dem Concil zu Costnitz war, schon seit dem 14. Jahrh. v. Berge auf Herndorf und als Stammvater wird Christoph v. Berge, Herr anf Nymischy, genannt, welcher 1381 Herndorf im Gloganschen an sich brachte. Später worde Herrndorf mit dem nahen Kladau zn einem Seniorate gemacht. - Den Grafenstand, welcher schon früher der Familie zugestanden hahen soll, erhielten von Nenem die Gehrüder Christian Georg und Joachim Ladislans v. Berge und zwar mit folgendem Wappen: Schild geviert: 1 und 4 in Silher eine anf einem Felsen anfspringende, rothe Gemse und 2 und 3 in Roth ein geharnischter Arm mit Schwerte. Graf Christoph Georg, k. k. Kämmerer, Generalmajor und Hofkriegsrath, starh 1706, Graf Joachim Ladislaus, Herr auf Herndorf, war k. k. Kämmerer und Kammerrath im Herzgth. Schlesien. Von Ersterem stammte Carl Johann Emmerich Graf v. B., Herr auf Herndorf und Kladan, k. k. Kämmerer, welcher Oheramtsrath in Schlesien and 1734 Landeshauptmann im Fürstenthame Wohlau wnrde. Weiteres üher die Grafen v. Berge ist nicht hekannt. --Die freiherrliche Würde, welche nach Ahlegung des alten Grafenstandes geführt wurde, erhielt von Nenem durch kaiserliches Diplom von 1713 Ernst Gottfried v. Berge und Herndorf, Herr auf Kroschnitz, so wie dnrch Diplom von 1720 Ernst Sigmand v. Berge, He.T anf Sackerau and zwar, so viel hekannt, Beide mit dem Wappen, welches K. Leopold I. den von ihm in den Grafenstand versetzten Gehrüdern v. Berge (s. ohen) verliehen hatte. - Ausser dem erwähnten Seniorate erwarh die Familie anch andern, im Lanfe der Zeit freilich sehr wechselnden Güterhesitz in Schlesien, so wie vom 16. Jahrh. an his in das 18. in der Lansitz, und ist auch später in der Provinz Brandenhurg und neuerlich im Posenschen hegütert worden. - Zahlreiche Sprossen des Geschlechts hahen in k. prenss. Militair- und Civil-, so wie in kur- nnd königl. sächs. Kriegsdiensten gestanden. - Der Name und das Wappen der Familie ist ührigens durch k. prenss. Cahinetsordre vom 24. Mai an die znnächst aus einem Halleschen Stadtgeschlechte stammenden Freiherren v. Goldstein, genannt v. Böltzig, s. spater den diese Familie betreffenden Artikel, gekommen. Da nämlich der im k. sachs. Uhlanenregimente stehende Major 7. Berge als letzter Sprosse derer v. Berge aus dem Hause Lngk in der Niederlansitz 1815 in Flandern gehliehen war, so erhielt mittelst erwähnter Cahinetsordre der hinterlassene Schwager desselben, Carl Maximilian Friedrich Freih. v. Goldstein, gcb. 1780 und vermählt mit Henriette v. Berge a. d. Hanse Lngk, die Erlanhniss, zn seinem Namen und Wappen Namen und Wappen der v. Berge hinznzufügen und es wurde dem angestammten, gevierten Schilde zwischen Feld 3 nnd 4 eine quergetheilte Spitze mit dem v. Bergeschen Schilde; ohen eine anfwachsende, rothe Gemse in Silher and unten Blau ohne Bild, eingeschohen und zu den zwei Helmen, dem Goldsteinschen und dem Böltzigschen Ilelme, ein dritter, und zwar als mittlerer, mit dem v. Bergeschen Kleinode, dem Pfauenschweife, gesetzt.

Sinapine, 1, 8, 249—256 n. H. 8, 45—68, — Gauler, 8, 115 u. 116, — N. Pr. A.-L. 1. 8, 214 u. 215, — Fr. k. I. Gelder, 1, 8, 51 n. 52 n. 118, 8, 155, — Sichangler, 1, 5. 6. Schanari, 8, 42, — n. Heding, 1, 8, 31, — Tyref, II. 40, — W.-B. d. Sicha. Staates, 1, 68, — Anacklet, II. 8, 44—47.

Berge (in Gold ein schwarzer Sparren). Altes, im Anfange des 17. Jahrh. erloschenes Adelsgeschlecht des Münsterlandes, dessen Stammsitz wohl Berge im Kirchspiele Borck war und welches auch Neuengrahen im Kirchspiele Enniger hesass. Frb. r. Lederg. 1. 8. 22.

Berge, v. dem Berge (in Silber drei, auch vier spitzgezogene rothe Querhalken). Altes, lünehurgisches Adelsgeschlecht, welches schon im 13. Jahrh. vorkommt, sich weit verzweigte nnd reichen Grundbesitz erwarh. Man hat aus demselhen früher zwei verschiedene Familien machen wollen: die von dem Berge und die de Monte, doch ergehen Archive und Diplome, dass diese Familien nnr ein Stamm waren nnd dass heide Namen nur vorkamen, je nachdem die Urkunden deutsch oder lateinisch abgefasst waren. Zuerst erscheinen in lünehurgischen Urkunden Segebandus und Thidericus de Monte 1228 und Luderus, s. Ludolphus war 1282 Abt des Klosters St. Michaelis zu Lüneburg und lehte noch 1296. Der Redaction liegen die Angaben von gegen 30 Glieder der Familie, welche das Erbschenken- und Erhküchenmeisteramt des Fürstenthums Lüneburg (ersteres Amt wenigstens seit 1368) bekleideten, hetreffenden Urkunden vor. Der Letzte dieser Glieder ist Fritz v. d. Berge, Sohn des Fritz oder Vicke v. d. B., welcher in sechs Urkunden vorkommt. Derselbe, herz. lünehurg. Landrath nnd Hauptmann zu Bleckede, starb 10. Dec. 1623 und mit ihm erlosch der alte Stamm, dessen Name anch in Urkunden der Altmark vorkommt.

Handscht. Samming alter Urkundra. — Spungenberg, Schumburg, Chronik, I. e. 22. 61. 49. — Pfyllager, I. S. 33.—351. — Gauke, I. S. 118. u. II, S. 33. a. 54. — Pfylgrand, Histor., VII. S. 25.—363. — Weigf, Elchbell. Urkundrah. S. 2. — Fré. e. Ledebur, I. S. 52. — Siebmacker, I. 186. — a. Meding, I. S. 36. u. 27.

Berge, op dem Berge, v. dem Berge (in Roth ein silherner, doppelter Kesselhaken (wie die v. d. Ensel, oder eine Bremse). Bergisches Adelsgeschlecht, welches sich nach dem Rittersitze odem Berge, später Knhlmannsherg, jetzt Bergerhof im bergischen Kirchspiele Leichlingen nannte und mit denen v. Altendorf, Ekenschiede, Schedelich und anderen Essenschen Geschlechtern eines Stammes war. Die Familie war von der Mitte des 14. blis zu der des 17. Jahrh. in den jetzigen Kreisen Essen, Recklingshausen und Bochum begütert.

Kindlinger, Hörigkeit, S. 330; Urkanden von 1291. — Fakne, H. S. 9. — Frk. c. Ledebur, L. S. 52. — Siebmacher, H. 120.

Berge, sum Berge (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Gold ein halber schwarzer Adler, links in Silher über vier [3 und 1] Bergen drei [2 und 1] goldene Sterne). Liefländisches Adelsgeschlecht. Polnischer Adelsstand. Diplom vom 5. Jan. 1580 für die Gehrüder Martin, Johann Caspar und Balthasar zum Berge a. d. Hause Nachtigall in Liefland.

Handrehr, Notic. - Schabert, Cartind, W.-B. I. 19.

Bergalase. Altes Adelsgeschlecht der Insel Rügen ans dem gleichnaufigen, spitter auf die Normanu gekommenen Stammhanse. Urkmullich tritt merst Jacob Berglaue, Herr auf Gyngst, 1320 an find Gebrücker Berglaue, Herr auf Gyngst, 1320 Bogistav X. in Pommera von 1479 genannt. Nach dieser Zeit kam die Familie ne bedentendem, doch, wie immer, wechselnden Grundhesitze. Das Geschlecht gelangte an den Höfen der pommerben Herröge om grossen Ansehen, breitete sich in den Hässers Teschewitz, Losenitiz, Schlakewitz etc. ans, zählte aber, nachdem Sprossen desselhen anch in k. k. Dienste getreten, im 18. Jahrh. nach nnd nach weniger Gibeder und schehnt mit deur v. Bergsten, der den der Schlakewitz etc. ans. Zeitser Wieselsche und der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, der V. Bergsten, de

Bergen, Grafen. Erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1846 für Caroline Freifran v. Bergen, mit dem Incolate im Herrenstande für Böhmen, Mähren und österr. Schlesien. Dieselbe, geb. 1820. Tochter des knrfürstl. hess. Erbkämmerers und Generalmajors Ludwig Hermann Freih. v. Berlepsch, Besitzerin der Herrschaft Pischelly in Böhmen, in morganatischer Ehe vermählt mit dem 1847 verstorbenen Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen, hatte um 1837 den Namen: Freifran v. Bergen erhalten. Die Genannte hat in zweiter Ehe 1851 sich mit Adolph Grafen v. Hohenthal, geh. 1811, Herrn auf Knauthain, Knantnaundorf etc., k. sächs. Kammerherrn, w. Geh. Rathe, a. o. Gesandten and hevollm. Minister am k. prenss. and k. hannov. Hofe vermählt und die ans dieser Ehe stammenden Söhne, Wilhelm, geh. 1853, nud Adolph, geb. 1857, führen, lt. k. sächs. Genehmignngsnrkunde vom 15. Dec. 1854, den Namen: Grafen v. Hohenthal und Bergen, und neben dem väterlichen anch das mütterliche Wappen.

Lelpziger Zeitung, 1835, Nr. 63.: smtl. Nachr. v. 5. Mira u. Handvehr. Notis. — Geneal. Taschenb. d. graft. Hinner, 1839. S. 373.

Bergen. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1673 für Heinrich v. Bergen, niederösterr. Regierungsrath und Landschaftsverordneten. Hedsteh, Notis.

Bergen. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1622 für Melchior Hieronymns Bergen, kaiserl. Proviantmeister. Handschr. Notz.

Bergen, Berg (in Silber drei Berger and auf dem mittleren ein Papagei). Anhaltinisches Adelsgeschlecht, aus welchem der Canzler Paul v. Bergen 1530 einen kaiserl. Wappenbrief erhielt. Mehrere Sprossen des Geschlechts, zu welchem anch Dr. Johann v. B. Professor zu Frankf. a. d. O. gebörte, standen in k. prenas Kriegadiensten. Zu denselhen gebörten: Carl Ladwig v. B., verm il. Sophie v. Beyer und gestorhen als k. prenas. Oherst a. D. 1809 zu Memel und Friodrich Wilblehn v. B., jüngerer Bruder des Vorstehenden, weleher 1806 im General-Quartiermeisterstahe als Majort stand und 1826 gestorhen ist. Beide stammten nas dem Herapid. Anhalt-Cothen. Die Familie erwarh Güter im Lande Lehus und dann in der Nemank, so wie in Pommern.

N. Pr. A.-L. V. S. 33, - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 52 u. 11L S. 195.

Bergen in Preussen. Nach Allem kommen in Preussen verschiedene Gesehlechter dieses Namens vor, welche Güter erworben und ans welchen Sprossen in k. preuss. Militair- und Civildiensten gestanden haben, doch sind dieselhen ihren Wappen nach noch nieht grappirt und daher noch nicht genan zu untersheiden. So

ist denn nur auf weitere Forsehungen zu hoffen.

Berges, genant Kessel (ein blanes Schildeshanpt und ein silberner Schild mit einen schwarzen Querhalten, zwischen welchem und dem Schildeshaupte nur ein kleiner Raum hleiht). Ein im Anfange des 17. Jahrh. zum Inlätaische Lehnshofe gebörendes Adelsgeschlecht. Dasselbe ist nicht mit dem nassauischen Geschlechte Kessel von Bergen Bergen, genanter V. Kessel (fiede) dein von drei schwarzen Sternen begleiteter, schwarzer querhalten), welche auch Triersche Vasallen nud Burgmaner zu Limhurg a.d. Lahn und zu Baldenstein waren und mit Philipp Wilhelm K. v. B. 1643 ansstarben, zu verweckhen, 
Schannat, 8, 42. - v. Meding, I. 8, 40,

Bergenderf, s. Höpfling und Bergendorf, Ritter.

Bergener (in Roth ein aus einem grünen Hügel hervorragender.

geharnisehter Arm mit Schwerte). Prenss. Adelsstand. Diplom vom 6. Apr. 1773 für Paul Bergener, k. prenss. Major im Infanterieregimente v. Schwerin.

N. Pr. A.-L. 1. 8. 46 u. 8. 215. — Frh. v. Ledebur, I. 8. 52 u. 53 u. 11L 8. 196,

Bergenthal, van, a. Berger v. Bergenthal, Ritter.

Berger, Berger v. Gswar (in Roth ein haber, mit drei nehen

einander stehenden, silhernen Lilien belegter Querbalken). Oher
und niederlausitzisches Adelsgeschlecht, welches in der Person des

Friedrich Berger, Bürger zu Gorillt und seiner Schwester, Martha

Berger, 23. Nos. 1608 eine Aussert. Wappenheire imt dem Rechte,

sieh himfüre Berger von Cosmar (einem Dorfe heit Goriltz, welches

im 16. Jahrh. in der Niederhaustir mehrere Güter, ernerben den

kommt auf Bernsdorf im Kr. Sorau noch 1890 vor. In der ersun

klifte des 17. Jahrh. wurde dieselbe anch in der Neumark in d

lälfte des 17. Jahrh. wurde dieselbe anch in der Neumark in

in der zweiten in Ostpreussen angesessen.

Frk. v. Ledebur, I. S. 33 u. 111. S. 196. - Dorst, I. S. 41 u. 42.

Berger, Edle v. (Schild geviert mit nnteu eingepfropfter Spitze: 1 und 4 in Roth zwei aufgerichtete, mit den Hälsen so verschlungene, goldene Schlangen, dass der Kopf der einen rechts, der der Jugier, Jarist. Biograph., L. S. 38, 61 a. 67. — Ersch a. Gruber, IX. S. 121. — Frb. s. d. Kaserbeck, S. 79. — Frb. s. Ledebur, L. S. 53. — Lexicon over adelige Familier I Danmark, I. S. 43. — W.-S. d. Kgr. Hanover, F. 3 a. 8. d. — Kaerckke, L. S. 33 a. 33.

Berger (Schild geviert: 1 in Roth drei silherne Quérbalken; 2 in Bian ein von drei silhernen Lilien hegleiteter Sparre; 31 fördet ein halbes rothes Hirschgeweih und 4 in roth ein goldenes Tintenfass mit zwei eingetanchten Federn). Prenasischer Adeistand. Diplom vom 30. Jan. 1725 für Gustav Berger, k. prenas. Kriegs. und Criminalrath. Ueber etwaige Nachkommenschaft ist nichts aufzünden.

8. Pr. A.-L. J. 5, 36 - 213. - Pr. s. Endewer, I. 5, 33. - W.-B. d. Pr. Meo. II. 50. Berger, Edle von. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1820 für Joseph Berger, k. k. pens. Unterlieutenant. von Constantin Cürassier, wegen nennanddreissigiähriger Dienstlelstang mit dem Prädicate: Edler von.

Megerle v. Mühlfeld, 8, 16L

Berger, Edle von. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1819 für Thaddäns Berger, Grosshändler in Wien, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerle v. Mühlfold, Ergáns, Bd. 8. 243.

Berger, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1815 für Lanrenz Berger, k. höhmischen Guhernialrath.

Megerte v. Mühlfeld, 8. 99.

Berger v. Bergenfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1827 für Carl Berger, k. k. Obersten. Bandeten, Notta.

Berger 1, Bergenhal, Ritter (Schild quergetheilt: ohne ein anf einer vierzinigen Maner nach rechts streitender, silherner Löwe, ohne rechts, wie links, von einem sechsstrahligen, silhernen Sterne begleitet und nuten in Blau ein goldener Berg.) Erhilad-österr. Ritterstand. Diplom vom 16. Jul. 1815 für Johann Wenzel Berger v. Bergenthal, Grosshändler zu Arnan und Herrn auf Forst und Statinetz. Derselhe war 23. Jan. 1811 mit dem Prädicate: v. Bergenthal in den Adelsstand erhohen worden.

Megerle v. Mühlfeld, S. 99 u 161.

Berger v. der Pleisse, Freiherren (Schild geviert: 1 nnd 4 in Gold zwei gekreuzte Fahnen, von welchen die rechte von Schwarz und Gold, die linke von Roth und Silber der Länge nach getbeilt ist nnd 2 nnd 3 in Rotb ein sehrägrechter, silherner, gewellter Fluss). Erbländ.-österr. und ungarischer Freiherrnstand. Diplom ther Ersteren vom 16. Febr. 1816 und über Letzteren vom 1. Sept. 1826 für Johann Nepomuk Berger, k. k. Generalmajor und Militaircommandanten in Tirol, and zwar im ersten Diplome mit dem Prädicate: von der Pleisse (weil derselhe 1813 in der Schlacht bei Leinzig mit einem Bataillon seines Regiments hei Lössnig durch den ersten Arm der Pleisse watete, nm den Uehergang auf das von dem Feinde bartnäckig vertbeidigte ienseitige Ufer zn gewinnen, welchen er jedoch, des tiefen Sumpfes wegen, nicht erlangen konnte). Derselbe, geb. 1768 zu Nagy-Marton in Ungarn, später k. k. Feldzeugmeister and Geh. Rath, Inhaher des 51. Infanterieregiments, vermählte sich 1837 mit Agnes Grf. v. Gleispach, geb. 1790, adoptirte aber in Ermangelung eigener Erhen den Enkel seines Brnders, Georg Friedrich Berger, k. k. Oberstlieutenant, welcher in Folge dieser Adoption 21, Sept. 1825 in den Freiherrnstand erbohen wurde. Letzterer hatte sich 1843 mit Ottilie v. Bnlatovich vermählt, starh 1853 und hat einen Sohn, Johann Nepomuk, geb. 1846 und eine Toehter, geh. 1845, hinterlassen.

Megerle v. Mükifeld , S. 37. — Geneal, Taschenh. d. freih. Häuser, 1833, S. 22. u. 1855, S. 32 u. 33. — W.-B. d. Oesterr, Mou. XV. S. — Keeschke, I. S. 32 u. 33,

Berger auf Siebenkrunn, Edle (Schild geviert: 1 mod 4 in Blau eine auf einem hoben, spitziegen, weissen Felsen stehende, ein-wärtssehende Gemas und 2 nnd 3 in Roth ein sehrägrechter, silbenere, mit derei funfblättrigen, rothen Rosen belegter Balken). Pfalzgräffich Zeilseher, in Bayern anerkannster und bestätigter Adelsstand. Adelsstanden Adelsstanden wei her Pridicate: Edler von, vom 15. Jan. 1748 und kurthayer. Anerkennungs- und Bestätigungsdiplom des Adelsstandes vom 4. Dec. 1753 für Johann Joseph Berger, die Enkel des Diplomeempflingers: Andreas Priedrich Föller v. B., vormaliger k. westphällischer Überst und Georg Gerhard Franz de Paula Edler v. B., voch 1787, in k. hayer. Militäridiensten, wurden in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen.

v. Lang., 8, 88, - W.-B. d. Kgr. Bayers, 1V. 79, - v. Hefner, 11, 75 u. 8, 69, - Kneschke, 1, 8, 33,

Bergerath. Adelsbestätigungsdiplom von 1605 für die Gebrüder Bergerath. Haudschr. Notis-

Rergerhausen. Rheinisches Rittergeschlecht, dessen Name in Colnischen Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrb. mehrfach vorkommt. Werner v. Bergerhausen, Ritter, ersebeint 1292, 1300 und 1302, Margaretha v. B., vermählt mit Carsil v. Paland junior, Ritter, 1380, Wilhelm v. B. 1397 etc.

Fahne, 11, 8, 7 u. 8, 211-

Bergfeld, s. Breyer v. Bergfeld, Ritter.

Bergfeld, Bergfeldt (im Schilde ein mit zwei Sternen belegter Querbalken, über demselhen ein 4aufendes Pferd und unter demselben ein Palmhaum und ein Stern). Ein ursprünglich aus Holstein stammendes Adelsgeschlecht, welches früher den Namen v. Berg geführt hahen soll. Dasselbe wurde in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh, in der Provinz Ostprenssen begütert und kommt in derselhen noch neuerlich angesessen vor. · August Ernst v. Bergfeld starh als k. preuss. Major der Cavall. 1776 nnd der Sohn desselben war Herr auf Laggarben im Kr. Gerdauen. Ein v. B., welcher den freiherrl. Titel führte, stand lange als Major im Invalidencorps zu Berlin and starh 1814 und ein v. B. war (1839) Major im k. preuss. 9. Infant. Reg. - Ueber ein gleichnamiges Adelsgeschlecht, welches in Gold auf einem dreihügeligen Berge einen gekrönten schwarzen Adler führen, so wie über ein anderes Geschlecht, welches in der Person des Christian Braner, 1726, den Ritterstand mit; v. Bergfeld, erhalten haben soll, ist Näheres uicht aufzufinden. Das erwähnte Wappen führen die v. Berg in Liefland, s. S. 335 und dle Ritterstandsfamilie heisst wohl Breyer v. Bergfeld. N. Pr. A.-L. V. S. 33. - Frh. v. Ledebur, L. S. 53 u. 111. S. 196.

Bergfelden, s. Carnerl v. Ehen- und Bergfelden.

Bergh, Berghe, Berge, genannt Trips, Grafen (Schild geviert: 1 nnd 4 von Silber und Roth sechsmal quergestrelft und die silhernen Streifen schwarz gegittert (Stammwappen); 2 und 3 ln Silber drei blane Pfähle und im rechten Oberwinkel eine rothe, golden eingefasste Vierung). Relchsgrafenstand. Diplom vom 27. März 1796 für Franz Adolph v. Bergh, genannt Trips, knrpfalzbayer, w. Geh. Rath, bergischen Oherstjägermeister und General-Busch-Inspector, Herrn zn Hemmershach, Sindorf, Jnnkersdorf, Kerkrade etc. -Derselbe stammte ans einem alten, preprünglich niederdeutschen, brabantschen und lättlichschen Adelsgeschlechte, welches seinem von dem brahanter Schlosse Berge erhaltenen Namen den Namen Trips (Tripps, Trihhs) von einem durch Heirath ererbten Rittersitze zugesetzt hat, um sich von gleichnamigen Familien zu unterscheiden. Gerard Berg v. Trips unterzeichnete 1118 eine Fundation zu Waffenherg und schon im 12. und 13. Jahrh. kommen Glieder der Familie als eigene Herren, Dynasten und Ritter vor. Die fortlaufende Stammreihe beginnt mit Theodor v. Berg, dessen Sohn, Reiner, 1346 mit N. v. Grevenbroich vermählt war. Aus dieser Ehe stammte Adam, Herr zn Limbricht und Sittard, verm. mit Johanna v. Linden und der Sohn aus dieser Ehe, Wilhelm, war nm 1446 vermählt mit Margaretha v. Pallant, deren Heirathsgabe die Baronei Trips war. Von Wilhelm stammte im sechsten Gliede Johann Franz v. B., gen. T., Herr zu Eys, Linter und Junkersdorf, vermählt in dritter Ehe mit Philippa Isabella Clara v. Spies v. Bullesheim und aus dieser Ehe entspross Johann Heinrich Adam Christ v. B., gen. Trips, Herr zu Junkersdorf, welcher sich mit Maria Anna Grf. v. Ingelheim, gen. Echter v. Mespelhrunn, vermählte. Der Sohn ans dieser Ehe war der oben genannte Franz

No. of Gorge

Adolph v. B. gen. Trips, welcher den Grafenstand in die Familie hrachte. Derselhe, geb. 1732, egest. 1799, ein Neffe des in der letzten Hälfte des vorigen Jahrh. bekannt gewordenen k. k. General-Feldwachtmeisters Adolph Freih, v. Bergh, genannt Trips, war dreimal vermählt, in erster Ebe mit Maria Theresia Grf. v. Geloes zu Eysten, in zweiter mit Eleonore Kunigunde Freiin v. Rathsamhausen und in dritter mit Charlotte Freiin v. Rathsambausen, geb. 1749, gest. 1804. Aus zweiter Ehe entspross Graf Ednard Ignaz, gest, 1842, k. haver, und des Herzogth, Berg Oberjägermeister und General-Forstinspector, verm. mit Elisabeth Freiin v. Lemmen, nnd aus der dritten Graf Clemens August, k. baver. Kämmerer und charact. pens. Oberst, vermählt mit Friederike Panli, gest. 1850. Von Letzterem stammte Graf Eduard, geh. 1814, gest. 1856, Herr der Fideicommiss-Herrschaft Hemmershach und Junkersdorf in der Rheinprovinz, k. preuss. Lientenant a. D. Derselhe batte sich 1846 mit Bertha Grf. v. Quadt-Wykradt zu Isny, geh. 1819, vermählt und aus dieser Ehe lehen zwei Söbne, Graf Clemeus, geb. 1850, Erbherr der ohen genannten Fideicommiss-Herrschaften und Adolph Lothar, geb. 1855, und drei Töchter, Elisabeth, geb. 1847, Auna, geb. 1848 und Mechthilde, geh. 1853. - Die heiden Brüder des verstorbenen Grafen Eduard sind Graf Maximilian, geh. 1817, k. k. Major, verm. 1847 mit Sidonia v. Kottowitz Edlen v. Kortschak, geb. 1823. aus welcher Ehe ein Sohn, Clemens, geb. 1851 und eine Tochter, Maximiliana, geh. 1848, stammen und Graf Otto, geh. 1821. Die Schwester dieser Gebrüder, Gräfin Friederike, welche sicb 1847 mit Ernst v. Paschwitz, k. hayer. Major, vermählte, ist 1858 gestorben. Das erwähnte Fideicommiss der Familie Hemmershach etc. liegt in der Rheinprovinz im Kr. Bergheim and hesteht seit 1840. In die Adelsmatrikel der preuss. Rheiuprovinz wurde die Familie in der Person des Grafen Eduard Ignaz, Düsseldorf, 20. Jul. 1829, in die Classe der Grafen unter Nr. 2 eingetragen. Lang, S., 86. — N. Pr. A.L., Y. 6, 33. — Deatsche Grafuch, d. Gegeuw. 1. 8, 72 a.
 Li. 6, 720. — Fr.k., r. Ledeber, 1. 8, 33. — Geneal, Taschenb. d. grafu. Hisner, 1859, 8, 76 a. inition, Handle, no densembles, 8.8. — Robers, Element, Werk, 17. 7a. described Neiderlin, Actel, II. 44. — W.-B. d. Kgr. Bayern, II. 33. — W.-B. d. Fr. Bhetisprev., I. Tab. 4, Nr. 12 a., 8, 10 n. 11. — W.-B. d. Overrer, Mon. VII. 97.

Bergh, Berge in Berge, Freiherren (in Silher ein rother, rechtsschender Adler). Altes, rheitulandisches Adelsgeschlecht, von welchem Fahne nur das Wappen aufgeführt hat. Freih. v. Ledebri rechnet zu dieser Familie den kurhess, Major a. D. Christian Carl Maximilian Maria August Freih. v. Bergh, Kammerherrn der verw. Prizessin Heinerle v. Preussen, in erster Ehe vermählt mit Friederike Withelmine Frein v. d. Goltz und in zweiter mit Sophie Grf. v. Neale. Ein Sohn desselben, Franz Levin Camille Alfred Freih v. Bergh, war (1852) Major im k. prenss. Garde-Reserve-Infanterierezienette.

N. Pr. A.-L. V. S. 33. — Fahne, I. S. 27; Berge zu Berge, — Frh. v. Ledebur, I. S. 53 u. 111, S. 196, — Siebmacker, I. 128,

Bergh, op dem Bergh (in Silber ein rechtsspringender Hirsch von natürlicher Farbe). Clevisches Adelsgeschlecht, aus welchem

in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. eine Erbtochter an einen v. Retraidt vermählt war.
Fahw. II. 8. 9.

Berghaser (im Schilde über einem Dreiberge zwei gekreunte Bergmannseisen). Reichsadelstand. Diplom von 20. Mai 1732 für den herzogl. Braunschw. Obersten Martin Berghauser. Dersehe stabt 1763 ohne männliche Nachkommen. Die einzige Tochter aus der Ehe mit Catharina Engel Hausen war an den Obersten des herzogl, brannschw. Dragoneregiments (Carl Hartwig v. Bibow vermählt, weleber die Berghauersehen Güter Burstedt etc. erhielt. Der nachmälig Generalmajor v. Bibow staft 1766 zm Henstald und hinterliess nur eine Tochter, mit weleber das Gut Bürstedt and die v. Plessen gelangte.

Handschr. Notis.

Berghauer. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1755 für Johann Thomas Berghauer, Dechant auf dem Wischerad zu Prag. Megreiz. Mishlytel, Krjan. Bd. 8. 122.

Berghauser, auch Terghauser, m Berghausen. Altea, hayerisches Rittergeschlecht, welches zu Berghausen, einem Schlosse und Kirchdorfe im Landgerichte Abensberg, asss. Der Erstbekannte dieses alten Geschlechts ist Ulrich de Berghausin, Zenge in Urkunden des Klosters Schamhaupten von 1282 und dasselbe endigt mit Catharina Praxedis Berghausen v. Berghausen, Fürst-Achtissin zu Ohermünster, erwählt 1608 und gestorben 1649.

Handschriftl. Notis. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting. - Siehmacker, 11, 55,

Berghe r. Limmingen, van dem Berghe v. Limmingen. Altes, niederländisches Adelsgeschlecht mit dem Beinamen Limmingen von den mitterlieben Ahnen: Engelbert v. d. Berghe vermählte sich 1060 mit Cunigunde, Tochter des Bastin, letzten Grafen v. Limmingen. — Carl v. d. B. v. L., ein Sohn des Lamorald v. d. B.-L., Präsidenten der Rechnungskammer von Brahant, Sergeantmajor hei deutschen Ciriassieren, wurde 1694 in den Grafenstand erhoben.

Gaule, I, S. 118 nach: L'Erection de toutes les terres et familles du Brabant,

Bergheide. Altes, erloschenes, meklenhurg. Adelsgeschlechtdessen Wappen ans einem Siegel mit der Beisehrift: Johann Bergheide, Famulus, welcher 1360 lehte, bekannt ist.

v. Meding, 1. S. 40 nach dem Manuser, abgegang, meklenb, Familien.

Bergheim (in Silher drei [2 und 1] rothe Rosen). Cölnisches Patriciergeschlecht, aus welchem zuerst Gerhard v. Bergheim 131 als Schultheiss des edlen Vogts von Cöln- im Archive St. Georg, vorkommt. Johann v. Bergheim, von 1491 bis 1512 sechsmal Bergermeister n Cöln, fiel im lettgenannten Jahre in dem grossen Tumnlte der Zünfte gegen den Senst.

Raise, 1. 8. 77, doch av vrejicietsen ill. 8. 9.

Bergheim, Berchem, Berghem (ein schräglinker Bach, beseitet von zwei Blättern), s. Berchem.

Bergheim (Schild quergetheilt: oben drei Muscheln). Bergisches Adelsgeschlecht, welches sich nach der Burg Bergheim an der Sieg nannte. Sybelo, Ritter, trng 1287 dem Grafen Adolph v. Berg die Burg Berchheim zu Lehn auf, Peter v. Bergheim kommt 1392, Henrich 1402 etc. and Johann v. B., genannt Böckholtz, noch 1453 urkundlich vor.

Fahne, 11. 8. 9.

Bergheim. Jülichsches Adelsgeschlecht, welches ein Burghaus m. Bergheim hesas. Dasselbe trug 1321 Arnold v. B., Ritter, dem Grafen Gerhard v. Jülich zum Offenhaus auf, Daem v. B. kommt 1400 urkundlich vor mid 1520 fiel, nach dem Tode des Johann v. B. und seiner Gemahlin, Gertrud, deren Erbe auf die Tochter Gertrad, vermählt mit Wilhelm v. Lüninck, Caezler von Jülich nud Ber.

Fahne, I. 8, 27.

Berzhes, de Berzhes (Schild quer und in der obern Hälfte der Länge nach getheilt, dreifcldrig: 1 in Schwarz ein goldener Löwe; 2 in Gold drei rothe Pfähle und 3 in Grun drei [2 nnd 1] ausgehrochene Rauten). Altes, nrsprünglich niederländisches Adelsgeschlecht, welches gegen Ende des 16. Jahrh. in einer Linic in die Rheinlande kam. Dasselhe soll von dem natürlichen Sohne cines Herzogs von Brabant stammen, welcher zuerst den Namen Johann Gor. Tygen oder Cordeken, nachher aber de Glymes führte und vom K. Ludwig von Bayern, 27. Aug. 1344, legitimirt wurde. Ein Nachkomme desselhen, Johann IV., erhielt durch Vermählung mit Johanna v. Bouxersen die Herrschaft Bergen op Zoom und nahm von derselben den Nameu an. Die übrigen Linien, die Herren von Tonrines, Bonlers, Limelette and v. Lonvrange und die Herren v. Grimhergen, aus welchen Letzteren die Fürsten Berghes de Grimbergen hervorgingen, führten bis 1567 den Namen: de Glymes fort, nahmen aber dann, nach dem Tode des letzten Marquis v. Bergen op Zoom, sämmtlich den Namen: de Berghes an. Peter de Berghes flüchtete, zur Zeit des Herzogs Alba, nach Cöln, vermählte sich 1595 mit Helena v. Sand und wurde der Stammvater der in den Rheinlanden fortblühenden Familie dieses Namens. - In die Adelsmatrikel der prenss. Rheinprovinz sind Franz Joseph and Constantin de Berghes, Coln. 7. Aug. 1830, anter Nr. 176 der Classe der Edellente, eingetragen und im N. Pr. A.-L. werden (1839) als Glieder der Familie, Johann de B., Steuerciunchmer in Cöln und der Doctor med. de B. in Boppard genaunt. Gauhe, I. S. 118-120. - N. Pr. A.-L. V. S. 34. - Frh. v. Ledebur, III. S. 196. - pl. su Siebmachers W.-B. I 18. - W.-B. d. Pr. Rheinprov., I. Tab. 5, Nr. 11. u. S. 10. Suppl. zu Siebmarbers W.-B. - Kneschke, IV. S. 33 u. 34.

Berghes r. Gründergen. Niederländisches Adelsgeschlecht, welches den Beinamen von dem Schlosse und der Gräschaft Grünbergen hei Brüssel annahm und später, s. unten, den fürstlichen Character erhielt. Das Geschlecht soll, wie Lucae u. A. angenommen, von Johann, einem natürlichen Sohne des Johann III., Ilerzogs von Brahant, stammeh. Johann stiffete die Familie Giymes, den vorstehenden Artikel de Berghes, welche in drei Liuien, die Markgrafen v. Bergen op Zoom, die Herren von Tourines, Boulers etc. und die Herren v. Grimbergen zerfiel. Letztere begannen mit Johanns Sohne Philipp. Von den Nachkommen desselben, welche später, wie alle Sprossen des Hauses, den Namen Berghes führten, starb Cornelius 1543 als Bischof zn Lüttich; Robertus wurde 1557 Bischof zn Lüttich und Maximilian 1559 Bischof und später Erzbischof und Herzog von Cambray: eine Würde, welche später Wilhelm v. B. bis 1609 besass. Gottfried v. B., ein Urenkel Philipps, wurde 1625 znm Grafen v. Grimbergen erhoben und starb 1635 mit Hinterlassung von sieben Söhnen und mehrerer Töchter. Von den Söhnen wurde der dritte Erzbischof zn Mechelu nud von dem ältesten, Eugenins, stammte Philipp Franz, gest. 1730, welcher als Gouverneur zu Brüssel 1683 den Fürstenstand erhielt. Der von ihm stammende Sohn starb 1724 und die Erbtochter, Maria Magdalene, vermählte sich mit einem Grafen v. Alberti, welcher seit 1730 den Titel eines Prinzen führte. Der Bruder des Fürsten Philipp Franz, Georg Ludwig, starb 1724 als Bischof zu Lüttich. Der Name Berghes blüht in Frankreich in den Fürsten v. Berghes-St.-Winock fort, über welche das Gothaische geneal. Taschenb., 1858 S. 101 und 1859, S. 101 Näheres crgieht. Gauhe, I. S. 118-120 nuch Lucae Fürstensaal u. L'Erection de toutes les terres et fa-milles du Brabant, 8, 98,

Berghof, s. Baroni v. Berghof, S. 204.

Berghefer. Ließtadisches, in das Bayrenthsche gekommenes Adelsgeschlicht. Hans v. Berghofer, früher k. schwed. Oberstieut. kam nach Hessen-Darmstadt und wurde fürstl. Oberantmann zu Asfeld und Romrodt. Georg v. B., wohl der Sohn des Hans v. B. starb 1706 als markgräft, bayrenth. Geh. Rath und Hof-Raths-Präsident und Johann Adolph v. B. war 1735 markgräft. Geh. Rath und Comittlagesandter zu Regensburg.

Gaute, Il. 8. 59.

Berghern. Reichsadelsstand. Diplom von 1682 für Auton Günther Berghorn. Wahrscheinlich ist der Diplomsempfanger der, 25. Jun. 1698, verstorbene Stallmeister an der Universität Halle v. Berghorn. Von den Söhnen desselben war der eine, Auton Friedrich v. B. 1700 Magdebargischer Reigeirungs- und markgräft. Bayretth. Geh. Rath, der andere kommt 1736 als fürstl. sachsen-meinlagenscher Geh. Legationsrath vor und eine Tochter, Johanna Elisabeth v. B., war 1739 Stiftsdame im Stifte rum heiligen Grabe bei Wittstock. Der Stamm ist aussecangen.

N. Pr. A.-L. V. 8, 34. — Frh. r. Ledetur, I. 8, 33. u. III. 8, 196.

Berglasfeld, s. Schneiderer v. Berglasfeld.

Bergleisfeld. Reichsadelsstaud. Diplom vom 14. Nov. 1702 für Johann Heinrich Schneider Bergleisfeld.

\* Hollbach, L. S. 127.

Bergmann. Reichsadelsstand. Diplom vom 19. Jun. 1617
für die Gebrüder Peter Bergmann und Georg B. aus Danzig.
Der Stamm wurde forteesetzt. doch erlosch derselbe 1748 mit

Israel v. Bergmann, k. prenss. Geh. Rath, Herrn anf Tetterin (im Kr. Anclam, Pommern).

N. Pr. A.-L. 1. 8. 216 u. V. S. 34. - Frit. v. Ledebur, 1. S. 53.

Bergreichenstein, s. Schreyer v. Bergreichenstein, Ritter. Behringen. Altes, thüringisches Adelsgeschlecht, dessen Besitzungen und Stammhänser wahrscheinlich die im Gothaischen gelegenen Güter Grossen-Oester- und Wolfs-Behringen waren und welches von 1186—1488 vorkommt.

r. Helthoch, L. 8. 127 nach Brückner, Samminng versch. Nachrichten aur Beschr. des Kirchen- u. Schulstaates im Bragth. Gotha, Ill. 2. Stek. 3. 73.

Retrace. Sanatosare in Irical. Gals, 11t. 2 sol. 2, 11.

Berling, Peringra (in Schildle ein an einen Ring angeketteter Eber), Preussisches Adelageschlecht, weiches in Westpreussen im Kr. Schiochan und in Ponneren im Kr. Grimmen begütert wurde und Kr. Schiochan und Erner und Kr. Grimmen begütert wurde und Kr. Schiochan und Kr. Grimmen begütert wurde 18th eine Schiedler und Kr. Grimmen 18th eine Schiedler und Kr. Schiedler und Erner und ein Schiedler und Erner und Grimmen 18th erner und ein Sithue dessehen um (1850) Lientenant in Grünten dei Rittungstein z. D. Kr. B. wer Potsmeister z. Barth und Herr auf Landsdorf im Kr. Grimmen. — Das Geschiecht ist nicht mit der Familie v. Berengt s. S. 328 zn rewenchelen.

N. Pr. A.-L. V. S. 34 u. 35. — Frk. v. Ledebur, 1. S. 53. u. 111. S. 196. — Suppl. su Siebmachers W.-B. Xl. 21.

Berlager (in Silher ührer einer Zinnenmauer ein schreitender, schwarzer Bär). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 2. Jun. 1806 für Leopoldine Lnise Schoch und deren mit dem Fürsten von Anhalt-Dessan erzengte Kinder: Wilhelmine Sidonie, Lnise Adelheid und Franz Adolph unter dem Namen: v. Beringer.

v. Hettback, 1. S. 127. — Frh. v. Ledebur, I. S. 54. — W.-B. d. Pr. Mon. 11. 75.

Beringer. In Prenssen anerkannter und erneuerter Adelsstand. Anerkennungs- und Erneuerungsdiplom des Adelsstandes vom 2. Mai 1707 für Johann Gottfried v. B., k. preuss. w. Geh. Rath und Viceanzler des Markgrafen v. Bayreuth.

e. Heliback, L. S. 127. - N. Pt. A.-L. L. S. 37. - Frk. s. Ledebur, L. S. 54.

Beringhausen, Berninghausen. Altes, westphälisches Adelugeschlecht, welches sich nach dem Bittersitze dieses Namens in der Graße. An der Berning der Graße. Auf der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. An der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße der Graße. Der Graße. Der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße. Berning der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße der Graße d

v. d. Rerssoordt, westphil. adel, Stammb. bei Hobeling, Beschr. d. Stifts Münster, S. 489. — v. Reiners, H. S. 1432. — N. Pr. A.-L. I. S. 216. — Frb. v. Ledebur, I. S. 54. — Stebmacker, II. 116. — Robers, Etem. Week. 3. Samml, p. 32 u. Tab. 32 u.

Berka, Bercka, Freiherren und Grafen v. Berka su Duba und

Leipa (Leippa). Eins der ältesten böhmischen Herrengeschlechter, welches weit verzweigt und sehr mächtig war, auch nach dem Abgange des Hauscs Howora das oberste Erhmarschallamt in Böhmen erhielt, wogegen aber das dem Hause Howora näber verwandte Hans Ronow immer protestirte. Hagecius und andere böhmische Historiker wollen dasselbe in sebr frühe und dunkle Zeit zurückversetzen. Sei dem anch, wie es wolle: unter K. Heinrich II. und III. tritt das Geschlecht auf und die Annahme, dass Howora, wegen der dem Herzog Jaromir hewiesenen Treue, 1003 vom K. Heinrich II. zum ersten Landstand in Böhmen ernannt und dass im folgenden Jahre Berckowitz, sonst Bercka, zum zweiten Herrn iu Böhmen erklärt, auch Letzterem erlaubt worden sei, mit Howora eiu gleiches Wappeu (iu Gold zwei ins Andreaskreuz gelegte, ohen und unteu abgebauene und auf jeder Seite viermal geastete, schwarze Aeste) zu führen, ist vorschuell nicht von der Hand zu weisen. Urkuudlich steht fest, dass im 13. und, nach Unterhrechung, im 14. Jahrh. die Herreu v. Leippa, eines Stammes und Wappens mit den Herren v. Howora v. Berka und Duba, Pfandinhaber der Stadt Zittau waren. Johannes Berka zu Dnha kommt 1381 und Heinrich B. zu D. 1413 als Landvogt in der Lausitz vor. Im Laufe der Zeit trennte sich der Stamm Berckowitz mit den Namen vou Besitzungen in viele Aeste, welche uach uud uach wieder ausgingen. Die Haupthesitzungen lagen in Böhmen nach der Lausitz zn. Im Meissnischen kamen Lohmen und Mühlherg in die Hand der Familie, doch giug in Meissen der Name schon im 15. Jahrh. aus. Um diese Zeit fand sich das Geschlecht anch in Polen. In Schlesien war noch im 17. Jahrh. die Familie begütert: Johann Georg Berka, Freih. auf Gross-Ellguth, k. k. Oberstlieutenant, starh 1676 ohne männliche Erben. Franz Anton v. Berkbem (wie Wissgrill schreiht) Freiherr, uachher Reichsgraf v. Berka zu Dauha (Duba) uud Leippa, k. k. Geh. Rath, Kammerer uud Feldmarschalllieuteuant, wurde 14. Apr. 1687 dem niederösterr. Herreustande als Landesmitglied einverleibt. Derselhe, vermählt mit Aloysia Anua Grf. v. Moutecuccoli, war später k. Botschafter bei der Republik Venedig, lehte noch 1708 und ist danu ohne Nachkommen gestorbeu: Gauhe führt ibn auf als Franz Anton v. Bercka, d. h. r. R. Grafeu Howora v. Duba und Leippa, Herru auf Reicheuherg, Gahel, Tschetschelitz, Nemislowitz, Rossitz und Datschitz. Nach Allem ist mit demselben der alte Stamm erloschen.

Grosser, III. S. 13. — Wissgritt, I. S. 251. — Pescheck, Geschichte v. Zittan. I. S. 336— 340, S. 648 u. 649 u. v. a. O. — Frh. v. Ledebur, I. S. 34 u. III. S. 196. — Siebmacher, I. 28.

Berka. Thuringisches Dynastengeschlecht, dessen Stammbaus das längst in Ruinen liegende, alte Bergschloss Berka (Bercha) a. d. llm, zwischen Weimar und Kranichfeld, war. Dieses Schloss hewohnten die Grafen gleiches Namens his in das erste Viertheil des 15. Jahrh, dann kam es durch Erbeschaft an die Grafen. Gleichen und durch Kauf 1605 an die v. Witzlehen und 1608 an Sachsen-Weimar. Eine Familie v. Berka, nach Eningen ein Seitenzweig der alten Grafen v. B., kommt im adeligen Patriciat der Stadt Erfurt und mit Gleichenschen Lehen vor. Aus derselhen war Conrad v. B. 1313 einer der Vierherrn zu Erfurt.

e. Falkenstein, Thuring. Chronik, 1l. 8, 778 n. fg. - e. Hettback, 1. 8, 127. - N. Pr. A.-L. V. 8, 35. - Staats-Handb. d. Grossh. 8.-Weimar-Eisensch, 1855, 8, 166.

Berken, Berkien, Berken-Stein, Stein-Berkien (in Silber eine grune Birke und neben derselben zwei schwarze Bärentatzen, die, jede eine Granate haltend, mit einander zusammeutreffen). Altes, kurländisches Adelsgeschlecht, welches aus Westphalen stammen soll und mit dem dentschen Orden nach Liefland nnd Kurland gekommen ist, wo das Geschlecht sich Berkien nannte und viele Sprossen desselhen in die Geschichte des Ordens und seiner Kriege verflochten sind. Heinrich v. Berkien wurde von dem Heermeister Walther v. Plettenherg 1532 mit den Gütern Szteynmaysen und Randenmnysen helehnt und von dieser Zeit an begann die Linie der Berkien v. Szteynmuyk oder v. Stein. Ein Nachkomme aus diesem Stamme, Wilhelm v. Berken-Stein, ein Sohn des Heinrich Ludwig v. Berken-Stein, kam nach Preussen, trat in die Armee und starh 1797 als Major. Aus seiner Ehe mit einer v. Knohloch a. d. llause Bärwalde stammten, neben einer Tochter, Julie, zwei Söhne: Rndolph v. B. und August v. B., welche beide, 1836, k. prenss. Rittmeister waren.

N. Pr. A.-L. I. S. 217 o. 218 auf Grund elner Originalurkunde, welche als ein Abneo-proben-Derret der Familie von dem Gouvernements-Marnehall und den Depatirten der litthauschen Rittererbaft ausgestellt worden ist. — Frb. r. Ledebur, 1, 8, 50, u. 111. S. 156. — Neindot, Curliani. W.-B. 7ab. 2.

Berken, Bereken, v. der. Westphälisches Adelsgeschlecht, aus weiter hier in der Sprossen schon seit Jahrhunderten sich im Justizfache ausgezichnet haben. Schon seit 1056 waren fast immer v. d. B. Kichter zu Ronsel zwischen Wipperforde und Meinershagen im Kr. Allena, Reg. Bez. Arnsberg and noch 1765 kommt Goorg Hermann v. d. B. als Richter zu Ronsel vor. Ein v. d. R., uschler in Ascheiner, suehenhein. westphäl. Bitterte, Bd. V. Hft. 1. einen auch besouders abgedruckten lieltrag zur Geschichte des westphäl. Adels geliefert hat, war Oberbärgermeister and Hoffiscal zu Altena und der Sohn desselben, Wilhelm v. d. B. (1880), Justizrath und Bergreither zu Bochm in Westphalen. Ob das vollech zu herzegeschlenft zu Labeck gegehene Wappen der v. Bierckein in Gold ein hlauer Halbmond über einer fünfblätterigen Blume, hierker gelcher, mmss dahin gestellt bleihen.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 216 u. 217,

Berkholz. Reichsadelsstand. Diplom von 1793 für Johann Jacob Derkholz, Grosshändler in Riga. Derseihe liess sich später im Grossherzogthume Baden nieder, wo er, oder was wahrscheinlicher, sein Sohn, nach dem Vorhilde des Mittelalters die sehöne nud grossartige Ritterhaup Orfenberg erhaute. Der einzige Sohn trat in wurttemberg. Kriegsdienste, hegab sich aber später nach Amerika. Haudelste Nuit!

Berklingen. Altes, unter dem Adel des Fürstentbums Wolffenbattel vorkommendes Rittergeschlecht. Handschr, Notiz.

Berkew. Altes, lauenhurgisches Adelsgeschlecht, aus welchem Thymo de Berkow, Miles, zu Ratzeburg 1229 urkundlich vorkommt, Derselbe war Zenge in der Scheukungsnrkunde des Herzogs Albert zn Sachsen über das Dorf Dasnic an das Hospital zu St. Johannis in Jerusalem.

Handschr, Sammi, alter Urkunden.

Berks. Reichsritterstand. Diplom vom 18. Sept. 1792 für Johann Peter Berks, k. k. Rath und Commissair bei der Geh. Reichshofcanzlei, mit seiner Gemahlin, Henriette Elisabeth Azmar. Der Sobn desselben, Lothar Ritter v. Berks, k. k. Legationsrath, war k. k. Generalconsul zu Leipzig und Geschäftsträger an den berzogl. anbaltschen und fürstl. renssischen und fürstl. schwarzburgischen Höfen.

Handschr. Notiz. - Megerle v. Mühlfeld, Ergünz.-Bd. S. 122.

Berlendls, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiberrenstand. Diplom von 1730 für Laurenz Franz v. Berlendis, k. k. innerösterr. Hofkammerrath.

Megerte v. Muhtfeld, Ergina, Bd. 8. 44.

Berlepsch, Freiherren und Grafen (Schild geviert: 1 nnd 4 in Gold fünf [2, 2 und 1] grüne Sittige oder Papageien und 2 und 3 in Schwarz drei goldene Sparren. Schannat nimmt zwei alte Geschlechter: v. Berlips und Berleves [Berleywes] an, legt ersterem die Sittige und letzterem die Sparren bei und nimmt an, dass später beide die Wappen vereinigt und ein Geschlecht gebildet bätten. Beide Geschlechter können aber auch, wie v. Meding glauht, eines Stammes und nur verschiedenen Wappens gewesen sein). Altes Adelsgeschlecht, welches nach Happel und Letzner vor Zeiten Berncwitzko geheissen und zuerst in Mäbren an der nngarischen Grenze gewohnt hahen, im 11. Jahrh. aber unter K. Heinrich nach Niedersachsen und von da nach Hessen gekommen sein soll. Urkundlich kommt dasselhe im 13. Jahrb. 1241, 1268 und 1269 vor. Nach Tromsdorf erbaute Arnold v. B. schon 1149 das Schloss Arnstein an der Werra; das Schloss Berlepsch an demselhen Flusse - das Dorf Berlepsch gehörte dem Geschlechte nach Einigen schon 1120 - wurde 1370 erbaut und zeitig erhielt das Geschlecht das Erbkämmereramt in Hessen. Wie in Hessen, so breitete sich auch im Laufe der Zeit das Geschlecht in Thüringen, im Meissenschen und im Lünehurgischen ans, erwarb bedentenden Grundbesitz und kam anch nach Westphalen nnd die Rheinlande. - Nach Letzner beginnt Val. König die Stammreihe des Geschlechts mit den beiden Brüdern Heinrich und Dietrich v. Bernewizko, "hernach Berlepsch genannt," welche 1070 an den Hof des Herzogs Otto zu Sachsen. Herrn an der Werra und Grafen zn Nordheim, gekommen sein nnd sich 1079 zn Junde im Lande Göttingen niedergelassen hahen sollen, doch sind die ersten Glieder 23

Aneschke, Deutsch, Adels-Lex. I.

dieser Stammreihe jedenfalls angewiss und erst vom 18. und 14. Jahrh. an kommt mehr Licht in die genealogischen Verhältnisse der Familie. Der gevierte Schild als Wappen ist nach Allem erst im 17. Jabrh. aufgekommen. Erleh Volckmar v. B., gest. 1589, kursächs. Geh. Rath, Oberbauptmann in Tbüringen und Ober-Ilofrichter zu Leipzig, führte noch, wie das von Val. König erhaltene lateinische Gedicht des M. Johann Clajus, Pfarrers zu Berdeleben: In Insignia Familiae Berlebschiorum, ergiebt, im Schilde nur die fünf Sittige, auch giebt Siebmacher in der ersten Ausgabe des Wappenbuches (1605) nur das einfache Wappen. - Das Geschlecht ist durch viele seiner Sprossen, wie in früberer, so anch in später Zeit bekannt geworden und zn grossem Ansehen gekommen. Johann v. Berlepsch war Commandant auf der Wartburg, als Luther auf der Rückreise von Worms anf derselben in Sicherheit gebracht wurde. Sittig, Vater des obenerwähnten Erich Volckmar, war dreler Kurfürsten zu Sachsen Geh. Rath und bewährte sich bei mehreren Gesandtschaften so, dass K. Maximilian II. auf dem Reichstage erklärte: er wünsche seinen ganzeu Reichsrath mit dergleichen weisen und tapfern Berlepschen besetzen zu können. Der jüngste Sohn des Letzteren, Curt Thilo v. B., starb 1589 als kursāchs. Rath und Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld. Von ihm stammte Sittig v. B., Herr auf Thomasbrücken, welcher vier Söbne hatte, von welchen der jüngste, Wilhelm Ludwig v. B., gest. 1679, Gertrud Wolff v. Gntteuberg (Gudenberg) als Wittwe mit zwei Söhnen, Sittig Herbold und Peter Philipp v. B., hinterliess. Die Wittwe Gertrud (Maria Josephe Gertrud) kam nach Düsseldorf, erlangte bei der pfalzgräft, neuenburgischen Prinzessin Maria Anna, welche sich 1690 mit König Carl II. von Spanien vermählte, die höchste Gunst, ging mit derselben nach Spanien und gewann so in dem letzten Jahrzehnt des 17. Jahrb. grossen Einfluss auf die Regierung dieses Könlgreichs. Nach dem Tode des Königs Carl II. von Spanien kaufte sie von dem Herzoge v. Crov die reichsfreie Herrschaft Millendonck im jetzigen Kreise Gladbach (der Provinz Jülich, Cleve und Berg) and warde 1705 mit ihren obengenannten beiden Söhnen in den Reichsgrafenstand (Megerle v. Mühlfeld giebt das Diplom als Ernenerungsdiplom) und 1706 zur gefürsteten Aebtissin des von ihr in der Neustadt Prag gestifteten weltlichen Damenstifts erhoben. Graf Peter Philipp, welcher schon 8. Aug. 1695 mit seiner Mutter und seinem Bruder den Reichsfreiherrnstand erhalten batte, wurde 1697 kaiserl, Reichs-Hofratb und 1699 k. span. Gesandter am k. k. llofe, bekam zugleich vom Könige Carl II. von Spanien eine reiche Abtei in Sicilien und starb, an den Füssen gebrechlich, schon 1720 im 46. Jahre. Graf Sittig Herbold erhielt von der Mutter die Herrschaft Millendonck, vermählte sich in den Niederlanden und wurde k. k. Kämmerer. Ob und wie die gräfliche Linie fortgepflauzt wurde, ist nicht anfzufinden. - Von den der neuesten Zeit augehörenden Gliedern der Familie sei hier nur der kurhessische Erbkämmerer und Generalmajor I.ndwig Hermann Freih. v. B. erwähnt, dessen Tochter, Caroline Grf. v. Bergen, s. S. 341 den betreffenden Artikel, in morganatischer Ehe zuerst mit dem Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen, gest. 1837, vermählt var. Die Pamilie ist noch rich begütert: in Kurhessen ist, abgeschen von anderen Gutern, Berlepsch, wie oben angegeben selt 1120, im Göttingenschen ein Streulehn, im prenss. Thüringen im Kreise Nordheim Seebach, nad Welshach im Kr. Langensatza und im Kgr. Sachsen Procswitz bei Meissen in der Hand der Pamilie. Ans letzterem Hanse steben drei Sprossen in der k sächs. Armee.

Bigner I Janjah Sohli . Berleyach a J. Truthen lipna certion contrient. Extra 13th . Latera Designation Standards. Extert. 13th . Proceeded: Thermal Standard Lipna and Computer Standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standards. Extra 13th . Decimal standard

Berliehingen, Freiherren und Grafen. Altes, his in das 10. Jabrh. znrückzuführendes Adelsgeschlecht, welches schon in früher Zeit zn den reichsritterschaftlichen Cantonen in Franken zählte und noch jetzt in Württemherg und Baden blüht. Das lange schon verödete, gleichnamige Stammhans liegt an der Jaxt im jetzigen k. württemb. Oberamte Oehringen und das älteste Denkmal der Berlichingen ist angehlich ein Grahstein Arnolds B., gest. 927, welcher in der Kirche zu Eherach in Franken anfgefunden warde. Die ordentliche Stammreibe beginnt mit Johann v. B., genannt Frechhans, welcher 1165 nrknndlich bei einer Verhandlung zu Schönthal erscheint und in der 14. Generation tritt Kilian v. B. anf und zwar als der nächste allgemeine Stammvater aller nachfolgenden und jetzt lebenden Berlichingen, da derselbe in der zweiten Hälfte des 15. Jahrb. der Einzige war, welcher den alten Stamm hielt. Derselbe, gest. 1498, ein Sohn des Friedrich v. B. ans der Ehe mit Catharina v. Seckendorf, war Herr auf Jaxthausen. Hornherg, Hettingen, Benern and Olnhansen, erhielt lant kaiserl. Diploms d. d. Nenstadt, 14. Jul. 1488, mit seinen Brüdern und Vettern mehrere adelige Freiheiten, so wie das Recht, anstatt der bisher geführten, silhernen Krone anf dem Helme eine goldene zu führen. Dnrch seine beiden Söhne, Hanns, ans zweiter Ehe mit Elisaheth v. Steinan, gen. Steinrück, und Götz, dem seit den ersten Decennien des 16. Jahrh. so hekannten Ritter mit der eisernen Hand, welcher ans dritter Ehe mit Margaretha v. Thungen stammte, bildeten sich die zwei Hauptlinien zu Jaxthansen und Rossach. Die ältere Hauptlinie zu Jaxthausen nmfasst die Nachkommenschaft des Hanns v. B., gest, 1556 und verm. mit Ursula v. Wetterstetten. Dieselhe schied sich durch des Stifters Enkel Johann Wolf und Johann Conrad. Söhne des 1605 verstorhenen Hans Georg v. B. nnd der Barhara v. Crailsheim, in eine ältere und jüngere Speciallinie, oder in das innere und anssere Hans. Die altere Speciallinie, oder das innere Haus ergiebt die Nachkommenschaft des Johann Wolf v. B., gest. 1646 und vermählt mit Catharina v. Liebenstein und hat fortgeblüht. Die jüngere Speciallinie oder das änssero Hans nmfasst die Nachkommenschaft des Hans Georg v. B., gest. 1682, verm. mit Susanna Margaretha v. Seckendorf. Dieselbe schied sich durch die Enkel des Stifters Johann Christoph, verm. mit Maria Philippine v. Gemmingen und Johann Reinhard Wilhelm, vermählt mit Sophia Magdalena v. B.-Rossach, in zwei neue Aeste, welche beide fast gleichzeitig in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrh. im Mannsstamme wieder ansgegangen sind und zwar in den älteren Ast, oder die Hengstfelder Linie, oder das rothe Haus, erloschen 8. Mai 1818 mit Gottfried Christoph Freih. v. B., welcher aus zwei Ehen acht Töchter hinterliess und in den jüngeren Ast, oder die Nachkommenschaft des Johann Reinhard Wilhelm v. B., welche mit dem Enkel des Stifters, Joseph Friedrich Anton Grafen (s. nnten) v. B., da derselhe nur fünf Töchter hinterliess, 23. Apr. 1832 im Mannsstamme wieder ansgegangen ist. - Die jüngere Hauptlinie wurde, wie oben angegeben, vom Ritter Götz v. Berlichingen gegründet. Derselbe, geh. 1480 zu Jaxthausen, gest. 23. Jul. 1562 auf Hornherg, war zweimal vermählt, zuerst, wie er selbst in seiner Lehensheschreihung, welche znerst Nürnberg 1731 gedruckt wurde, sagt, mit Dorothea, Tochter des Reinhard v. Sachsenheim und später mit Dorothea Gayling v. Illesheim. Eine Schwester des Götz war mit Sigmund v. Truchsess vermählt; der ältere Bruder sass auf der Stammhnrg Jaxthausen, Götz zu Hornherg. Dass Göthe der Gemahlin des Götz den Namen seiner Mutter geliehen etc., ist dichterische Freiheit. Götz hinterliess fünf Töchter und acht Söhne, doch pflanzte von Letzteren nur Einer, Hans Jacob, gest. 1567, die Linie fort. Durch die beiden Söhne desselhen, Hans Reinhard und Hans Bleickard, entstanden die Speciallinien zu Rossach und Illesheim, von welchen letztere im vierten Gliede mit Anton Heinrich Julins 1801 ausstarh. Die Nachkommenschaft des Hans Reinhard, die Linie zu Rossach, hat danernd fortgehlüht. Dieselhe theilte sich durch seine Söhne, Hans Conrad and Melchior Reinhard, in zwei neue Linien, die zu Rossach und zu Rechenberg, welche letztere im Mannsstamme 15. Jan. 1781 mit dem Freih. Friedrich, welcher fünf Töchter hinterliess, erloschen ist und so blüht nur noch die Linie zu Rossach, welche von Hans Conrad, gest. 1606 nnd seiner Gemahlin Dorothea v. B.-Nenenstetten herrührt. - Ueber die weitere Anshreitung des Geschlechts nach Gründung der heiden Hanptlinien zn Jaxthausen und Rossach und über die genealogischen Verhältnisse der ietzigen Glieder der Familie geben sehr genane Anskunft die Stammtafeln, welche im Jahrg, 1859 des Taschenh, d. freiherrl, Hänser, S. 40-45 enthalten sind und auf welche hier verwiesen

werden muss. - Der Freiberrnstand (Herrenstand) der Familie schreibt sich ans früher Zeit her und ist znnächst erweislich ans dem kaiseriichen, oben angeführten Dipiome von 1488. Dasselbe hat später, wie angegeben wird, K. Maximilian I. bestätigt, doch kann diese Bestätigung von ihm als Kaiser nicht 25. Ang. 1489 erfolgt sein, denn Maximilian I. wurde hekanntlich erst 1492 Kaiser, so müsste dieselbe also von ihm als römischen König (seit 1486) crfolgt sein. Den Grafenstand des Kgr. Württemherg hrachte 7. Jan. 1815 Joseph Friedrich Anton Freib. v. B., k. württemb. Kammerherr, Staatsrath und Landvogt an der Enz, damaliger Senior des llanses, in Anerkennung seiner und seiner Vorfahren geleisteten Dienste mit der Bestimmung in die Familie, dass diese Würde je auf den Aeltesten des Gesammithanses übergehen soile. doch machte der spätere Senior des Geschlechts, Maximilian Freih. v. B.-Rossach, grossh. hadensch. Geh. Rath und Kammerherr von dieser Bestimmung keinen Gehranch. Graf Joseph Friedrich Anton, ans dem jungeren Aste der jungeren Speciallinie der alteren llanptlinie zu Jaxtbansen stammend, ein Enkel des Stifters dieses Astes, des Johann Reinhard Wilbelm, and ein Sohn des Johann Friedrich Alexander, k. k. Kämmerer und Feldmarschallllentenant ans der Ebe mit Anna Catharina Grf. Forgacs de Ghym, war in erster Ehe verm. mit Sophia Freiin v. B.-Jaxthausen, gest. 1807 nnd in zweiter mit der Schwester derselhen, Freiin Clara Caroline, gest, 1811. Von fünf Töchtern aus erster Ehe leben noch vier; Christiane verw. Freifran v. Varnhüler, Charlotte Freifran v. Berilcbingen-Rossach, Catharina Freifrau v. Banmhach und Josephe verw. Freifrau v. König. - Wie Freih. Maximilian v. B.-Rossach von der oben angeführten Bestimmung über den Grafenstand keinen Gehraueh machte, so wird aneh der jetzige Senior nnr als Freiberr aufgeführt. - Der Grundbesitz heider Linien ist bedentend. Die gesammten Besitzungen der Jaxtbänser Linie im Kgr. Württemberg werden unter dem Collectivnamen des Ritterguts Jaxthansen zusammengefasst und im Grossh. Baden stehen der Linie Merchingen, Hüngsheim, der Dürnshof etc. zu. Die Rossacher Linie besitzt in Württemherg das Rittergut Rossach mit Pertinentien und einen Antheil am Rittergute Rechenberg; so wie in Baden Helmstädt, Hedingenheuren und Nenenstetten. - Der jetzige Personalhestand des freiherrl. Hauses ist im geneal. Taschenh. d. freih. Hänser genau angegehen. Hier mögen in Bezng auf den Mannsstamm folgende Angahen hinreichen: Linie zn Jaxthausen: Aeltere Speclallinie: Freih. Götz, geb. 1811, Sohn des 1831 verst. Freih. Götz und vom Stifter der Linic Johann Wolf in siebenter Generation stammend, Herr zn Jaxthansen etc., verm. 1806 mit Sophia Grf. v. Zedtwitz, ans welcher Ehe, neben zwei Tochtern, drei Sohne, Gotz, geh. 1836, k. k. Lientenant, Sigmand, geb. 1839 und Ernst, geh. 1841, stammen. Der Bruder des Freiherrn Götz, Freiherr Carl, geb. 1813, k. württemb. Kammerherr und Oberst a. D., vermählte sich 1840 mit Sophia Freiin v. Erffa, geh. 1818. -

Jüngere Speciallinie: Hengstfelder Linie: im Manusstamme ausgestorhen, s. ohen. - Linie zn Rossach: Freih. Götz, geh. 1819, Sohn des 1847 verst. Freih. Maximilian nud vom Stifter der Linie, dem Ritter Götz v. B., in der zehnten Generation stammend, k. k. Rittmeister in d. A. Der Brnder des Freih. Götz ist, nehen zwei Sehwestern, Freih. Friedrich, geh. 1826, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. 1856 mit Ehba Grf. Sparre v. Kroneherg, genannt v. Bettendorf, geh 1836, aus welcher Ehe ein Sohn, Götz, geh. 1857, stammt. Von den Brüdern des Freih. Maximilian lehen die Freiherren Gnstav und Friedrich. Freih. Gnstav, geh. 1792, k. württemb. Kammerherr, vermählte sieh in erster Ehe 1818 mit Friederike Grf. v. B.-Jaxthausen, gest. 1824, und in zweiter, 1825, mit Charlotte Grf. v. B.-Jaxthausen, geh. 1796. Aus der ersten Ehe stammt Freih. Rudolph, geh. 1821, k. württemh. Kammerherr, k. k. Kämmerer und Major, nnd aus der zweiten Freih. Reinhard, geh. 1826, k. württemh. Oberlieutenant. - Freih. Friedrich, geb. 1798, k. württemh. Kammerherr, vermählte sich 1839 mit Albertine v. Eschenhnrg, aus welcher Ehe zwei Söhne, Adolph, geh. 1840, and Joseph, geh. 1849 entsprossen sind.

Berlin (in Silher ein goldener Greif). Altes, erloschenes, märkisehes Adelsgesehleeht, dessen Stammhaus wohl das Dorf Brelin, jetzt Bröllin im Kr. Prenzlau, war. Dasselhe hesass sehon 1375 die Güter Herzfelde, Klein-Luckow and Neehlin. Die Stammreihe der Familie eröffnet Rosa de Berlin. Miles und Nielas de Berlin kommt 1308 als Münzmeister zu Prenzlau vor. Der Stamm erloseh 28. Apr. 1632. Das Gesehleeht darf mit der von Siehmacher, H. 132 dem Elsasser Adel zngereehneten Familie dieses Namens, welche in Gold einen aufspringenden, sehwarzen Bären führte, nieht verweehselt werden, auch hat es, da Freih, v. Ledehnr. III. S. 196 sagt: "Gehruder Berlin, 1559 geadelt," noch eine gleichnamige Familie gegehen.

Grundmann, S. 32 u. 33. - Zedier, Supplem, 111. S. 847. - N. Pr. A.-L. I. S. 219. - Frh. v. Ledebur, I. S. 35.

Berlinenkampf, s. Rödich v. Berlinenkampf.

Berling. Altes, lünehurgisehes Adelsgesehlecht. Harmen (Hermannus) v. Berling gah 1279 der übrigen Ritterschaft des Herzogthnms Lünehnrg den Rath, den Herzog Otto, Johanns Sohn, im Kriege wider die Märkisehen zu verlassen.

Handschriftl, Samuel, alter Urkunden,

Berling (Sehild der Länge nach getheilt; rechts von Silber und Blau viermal quergestreift und links in Gold ein halher, gekrönter, sehwarzer Adler). Ein mit den v. Berliehingen, welche

soust auch nater dem Namen v. Berlingen vorkamen, nicht zu vermischendes Adelgeschlecht, welches im 17. und 18. Jahrb. im Salzbachischen nud Neuenburgischen blütte und mit Bertolsbeim, Trugenbofen, vorzugsweise aber im Markte Freiung begütert war. Philipp Franz v. Berling starb daselbst 1728 und seine Tochter, welche die Letze des Stammes geween sein wird, brachte ihrem Gemahle, J. A. Chr. v. Brandt, den Sitz Freiung zu.

Berlo. Altes, niederfändisches Adelsgeschlecht, welches mentlich im Hochstifte Lüttlich und im Luxcomburgischen begätert, später mit dem freiherrlichen und dem reichsgräftlichen Chäracter verkommt. Zenzt erscheint Johann de Berlo 1244 als Zeuge in einem Diplome, welches Heiurich Graf v. Anhalt dem Stifte Cowig, anshändigen lieses. Ein Baron v. Berlo war 1667 Commandant in der Dendermonde nad ein Generallieutenant '1702 Commandant in der Zeit Canonicus zu Lüttlich. Der Bruder des Letztene war um diese Zeit Canonicus zu Lüttlich. Eine Grf. v. Berlo starb 102 Jahr 11709 zu Brussel, ein Graf v. Berlo 125a Bischof zu Namur, und Amos Beujamin Graf v. Berlo 125a Bischof zu Namur, und Amos Beujamin Graf v. Berlo 125a Bischof zu Namur, und Amos Beujamin Graf v. Berlo 125a Lährh war des Graften von der Starber von der Starber von des Graften von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der Starber von der vo

Bertstedt. Altes, erloschenes, thüringisches Adeisgeschlecht ans dem gleichnamigen Stammhause, dem sachsen-weimar. Dorfe B. zwischen Erfurt und Buttelstedt. Das Geschlecht kam später in das Patriciat der Stadt Erfurt und Conrad v. B. kommt 1306 als Mitglied des Raths zu Erfurt vor.

N. Pr. A.-L. V. 8. 35.

Bermudez della Torre, Grafen. Erbland.-österr, Grafenstand. Diplom von 1728 für Paul Bermudez della Torre, k. k. Hofrath uud Staatssecretair in siciliauischen uud mailändischen Staatsgeschäften, und den Bruder desselben, Alphonsus Bermudez della Torre. Dieselben stammten aus einem ursprünglich spauischen Geschlechte, welches nach Mailand gekommen war. Graf Paul kanfte 1729 von dem Grafen v. Auersperg die Herrschafteu Rothenhanss und Wiselburg und wurde 3. Febr. 1730 in den niederösterr. Herrenstand aufgenommen. Derselbe, gest. 1751, war mit Michaela Antonia de Paluzzo vermählt und aus dieser Ehc stammte eine einzige Tochter, Grf. Maria Theresia, welche zuerst mit Emanuel Grafen d'Amor-Soria, k. k. Kämmerer und Hofrath bei dem italienischen Staatsdepartement und in zweiter Ehe mit N. Grafen v. Boschetti sich vermählte nnd die väterlichen Güter bis zu ihrem Tode, 1779, besass. Bald darauf, 1781, verkauften ihre Tochter aus erster Ehe, Johanna Grf. v. Molza und Charlotte de Forni die obengenannten Herrschaften an Franz Freih. v. Prandau.

Witsgrill, L. S. 351 a. 352. - Megerte v. Millifeld, S. 12.

Bermuth, Bermueth, Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1712

für Franz Bermuth, Gnishesitzer in Schlesien. Der Familie stand das Gni Steine im Oelsischen zu und den Mannsstamm schloss, so viel bekannt, 22. Nov. 1766 Gottlich Benjamin v. Bermuth, welcher aus der Ehe mit Johanna Eleonora v. Walther nur eine Tochter hinterliess.

Megerte v. Mükifeld, Erginz.-Bd. S. 243. — N. Pr. A.-L. V. S. 35. — Frk. v. Ledebur, I. S. 55.

Bern, v. der Leiter zu Behrn, Freiherren. Altes, ans Verona stammendes freiherrl. Geschlecht, welches ursprünglich v. d. Leiter oder della Scala hiess und dessen Sprossen der dentschen Kaiser erhliche Verwalter der Städte und Lande Bern (Behrn, Dieterichsbern, später Verona) und Vicenza in Italien gewesch sein sollen. Ans diesem Geschlechte wendete sich, nach Spener, Brunorins mit dem Zunamen der Bayer, nach Dentschland und mag den Namen della Scala mit dem v. Bern, oder Bern v. d. Leiter vertauscht hahen. Arctin hat, wie v. Hellhach angieht, den Stamm von den alten Grafen v. Burschausen und von Scala in Oesterreich abgeleitet, woher auch die Namen: Scalanl und Scaligeri kommen. Das Erlöschen des Geschlechts fällt in das 17. Jahrh, und der Name desselhen ging mit Johanna Freiin v. d. Leiter zu Behrn ans, welche die dritte Gemahlin des Georg Sigmund Freih, v. Lamherg warde. Ans dieser Ehe stammte Johann Maximilian v. Lamherg, welcher 1636 (das Diplom wurde erst 1641 ausgefertigt) den Reichsgrafenstand in die Familie hrachte, wohei der angestammte Schild seiner Mutter in das Wappen der Orteneggschen Linie als Mittelschild kam; der erwähnte Johann Maximllian Graf v. Lamherg starb 1682.

Sprace, Histor. Insign. p. 214. — Gatterer, Handb. d. Geneal, u. Hersid. 8, 159. — Sater. 8, 417 u. 418. — a. Heitback, 1, 8, 129 u. 130. — Stefmacker, 1, 31, u. V. 4. s. Meding, II, 8, 40—2.

Bernakowiez, nach Anderen Bernatowiez. Galizischer Adelsstand. Diplom vom 7. Jan. 1789 für Gregor Bernakowicz, Bürger zn Lemherg. Megerie v. Mühlfedt, Ergias. Bd. S. 283. — Hudderle. Notiz.

Bernard (in Blan ein silherner Anker und in der linken Oherecke ein Stern). Französisches Adelsgeschlecht, aus welchem in der Mitte des vorigen Jahrlı. mehrere Sprossen auswanderten und in der k. preuss. Armee standen.

Frh. v. Ledebur, 1. 8, 55.

Bernard, Bernhard, Freiherren (Schild geviert: 1 und 4 in Roth auf grünem Boden ein aufrechtstehender, einwärtsschender, schward zer Bär und 2 und 3 in 60id drei [1 und 2] grüne Kleeblätter ohne Stiel). Erhländ-österr. Freiherrustand. Diplom von 1744 für Joseph Bernard, k. Rugenienr-Oherstwachtmeister.

Megerle e. Mühlfeld, Erginz.-Bd. S. 45. — W.-B. d. Oesterr. Mon. X. 9. — W.-B. d. Kgr. Bayern, X. 56.

Bernardi. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1791 für Johann August Bernardi, Buchhändler in Wien. Magnete. Müllfed, Ergian.-Bd. S. 283.

Bernardl v. Bernardls, Edle und Ritter. Reichsritterstand. Diplom

von 1687 für Johann Franz Bernardi, kaiserl. Reichshofraths-Agent, mit dem Prädicate: Edler v. Bernardis.

Handschr. Nutis.

Bernardin. Bernerdin sum Pernthurm, Freiherren. Reiebsfreiherrenstand. Diplom von 1651 für Andreas II. v. Bernardin, k. dänisch. und nachher k. sehwed. Oberstlieutenant. Derselbe stammte aus einem alten, nrsprünglich kärnteuschen Adelsgeschlechte, welches später nach Schwahen gekommen war und welches, im Besitze der Güter Sindlingen und Unter-Oeschelhron, dem Rittereanton Neckar einverleibt war. Die hekannte Stammreihe der Familie beginnt mit Julins v. Bernardin (Bernerdin) zu Pernthurm, dessen Urenkel, Andreas I., 1622 starb. Der Sohn des Letzteren, Andreas Il., s. ohen, gest. 1657, erkaufte 1640 Sindlingen und halb Unter-Oeschelhron. Aus der Ehe mit Barhara Freiin v. Regal, gest, 1681, stammte Georg Ehrenreich, gest, 1680. Von diesem entspross Wilhelm Friedrich, gest. 1695 und von Letzterem Friedrich Ludwig, gest. 1729, welcher, nehen vier Töchtern, zwei Söhne, Lndwig Wilhelm, geb. 1717, und Seyfried Ehrenreich, geh. 1720, hinterliess. Damit hören die Nachrichten über das Geschlecht auf und in der zweiten llälfte des 18. Jahrh. ist wohl der Mannsstamm ausgegangen. Vom weiblichen Stamme kommt zuletzt Julie Freiin v. B. zum P. vor. Dieselhe starb 11. Sept. 1803 als zweite Gemahlin des württemh. Kammerh. und Oberforstm. Hans August Wilhelm v. Troyff und hinterliess diesem den Mitbesitz der Herrschaft Adelmannsfelden und des Ihingerhofs.

\*\*, Hattstein , II, Anhang 1. S. 4 v. 5. — Siebmacker, IV. 25. u. Suppl. IV. S. — \*\*. Meding, III. S. 42-44.

Bernath. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1754 für Georg Bernath, Secretair hei der Administration der k. ungar. Herrschaften.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8, 122.

Bernatre. Altes, französisches Adelsgeschlecht, aus welchem unter König Friedrich I. Daniel Viconate de Boubers-Bernatre, verm. mit Sasanne de Ronssel, nach Berlin kam. Ans dieser Ehstammte ein Sohn, Henri Louis Vicomte de B., Seigneur de Mianany, welcher sich später mit einer Tochtur des General Dorthe vermählte und zwei Tochter, Julie, Hofdame hei der Kurfurstin Wittwe, später vermählte v. Foller, und Françoise, gest. 1755 als Acbtissin des adellgen v. Jenaischen Damenstüftes zu Italie. Ein Enkel des Henri Louis Vicomte de B., Armand Charles Marie de Boubers, Vicomte de Bernatre, kam 1791 als Emigrant nach Berlin und liess sich 1794 in Preussen naturalisiren.

N. Pr. A.-L. V. S. 36. - Frk. v. Ledebur, 1. S. 55.

Bernay v. Farancent and na Gensay, Grafen. Altes, französisens, ans der Picardie stammendes Adelsgeschlecht, welches aug grossem Ansehen und zu hedentenden Bestizungen gelangte, den Grafenstand erhielt und nach Anfange dieses Jahrhunderts in die k. k. Staaten kam. Joseph Ludwig Graf Bernay v. Favancourt und zu Coussay, geb. 1771, gest. 1854, vermählte sich 1803 mit Anna Maria Grf. v. Cucullet, Freiin v. Arrey, geh. 1770, gest. 1840. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne: Graf Julius Joseph, geb. 1804, k. k. Kämmerer und Generalmajor in d. A. und Graf Eduard, geb. 1808.

Oesterr. Militair. Couversat. Lenicou. 1. S. 778-780. — Deutsche Grafenh. d. Gegenw., 111. S. 21. — Geneal. Taschenh. d. gräd. Häuser, 1859. S. 78. u. histor. Handb. zu demselben, S. 50.

Bernelo, Berneloe, Barnklau, Bernelau, v. Schonrenth (in Gold cin reehtsspringender Biher und auf dem gekrönten Helme drei nebeneinander aufgerichtete, fünfblättrige, grüne Zweige). Altes, ritter- und hochstiftsmässiges Geschlecht, in der oheren Pfalz, wie in Böhmen vielfach versippt, welches noch jetzt, durch die religiösen Verfolgungen und kriegerischen Verwüstungen der oheren Pfalz, zu welchen letzteren der durch die Kriege von 1741-1745 bekannte k. k. Feldmarschall-Lieutenant Johann Leopold Bärnklau v. Schönreuth selbst heigetragen hat, in seinem Vermögen arg heschädigt, theils im adeligen, theils im bürgerlichen Stande blüht. Der Beiname: von Sehönreuth "ist dem ältesten und am längsten innegehabten Besitzthume der Familie in der obern Pfalz, dem Schlosse und der Hofmarch dieses Namens iu der Grafschaft Waldcck entnommen. - Adam Ernst Freih. B. v. S., Weihbisehof in Regensburg, ist der Verfasser einer sehr gesehätzten Stemmat. Palat. superioris und tüchtiger Vorarheiter der Genealogie des Grafen v. Sciboltsdorf. Der Solin seines Bruders, Caspar Adam B. v. S., gest. 1800, war Regenshurgischer Hofmarschall und Comthur des adeligen St. Georgen-Ordens und ein Sohn des Letzteren, Maximilian Joseph B. v. S., gch. 1774, k. bayer, Polizeibeamter in Regensburg, wurde in die Adelsmatrikel des Königr. Bayern eingetragen. Der als Ritter des k. bayer. Max.-Joseph-Ordens den persönlichen Adel führende k. hayer. Generalmajor Ferdinand B. (in Gold ein rechtsspringender, und auf dem gekrönten Helme ein wachsender Biber) entstammte aus einem des Adels sich nicht bedienenden Aste dieses Hauses.

Haudsehr, Notiz, d. Hru, Frh. v. Leoprechting, — Gaube, H. S. 59 n. 60. — r. Lang, S. 30 n. duppl. S. 89. — S. echanother, I. 39. — W.-B. d. Kgr. Bayern, JV, 79: Ritter v. Berucha u. 89: Berucha u. 80: de Serioranth.

Bernd, Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1855 für J. Bernd, k. k. Ministerialrath. Handeter. Notia.

Beruderff v. Fal (in Gold ein linksgekehrter, aufgerichteter, sebwarzen lär). Bayerisches, später reich begütertes und hochstiftsamssiges Adelsgeschlecht, welches, sehwerlich mit der grossen Anzahl von Perndorf, auch Peerendorf, welche im 12. und 13. Jahrh, unter dem Adel Althayerns vorkommen, in Gemeinschaft stehend, in Caspur Berndorffer, erst Kammerschreiber, daun Kammermeister des Herzogs Wilhelm in Bayern, seinen Stammyater vereihrt. Derselhe erhielt durch Vermählung mit Ursula v. Gera 1506 Rössibberg, und erwarb 1521 käuflich das Sehloss Palt, zwei zwischen dem Würm- und Ammersee gelegene Güter, welche noch jetzt im Besitz seiner Erhen sind und, durch die Freiherren v. Egloff und Götzengrien, den Grafen v. Vieregg znstehen. Die Güter am Lech erbten die Freiherren v. Donnersperg. Der Letzte dieses in Bayern, wie in Schwahen, durch Bedienstungen und Vermählungen sehr angesehenen Geschlechts war Joseph Marquard Enstach Freih. v. Berndorff, knrbayer. Kämmerer nnd Oberst, welcher 1769 auf dcm alten Familienschlosse Pöringen starh. Die Genealogie der Familie gieht v. Hattstein, II. S. 24-27. Das ohen angegehene Stammwappen wurde, um 1530, nach Verleihung der Amhranger Lehenschaften, mit dem Wappen der Amhranger vermehrt. Der Schild war geviert: 1 und 4 der Bar des Stammwappens und 2 nnd 3 in Silher eine halhgeöffnete, schräglinks in die Höhe gekehrte, rothe Schmiedezange. Die Amhranger Lehne erbten nach Erlöschen der Berndorffe die Grafen Arco und die Freiherren v. Lasser.

Handschr, Notiz. d. Hrn, Frh. v. Leoprechting. - p. Meding, 111. S. 44 u. 45.

Berndt (Schild gevfert: 1 nnd 4 in Gold ein halber, schwarzer Adler und 2 nnd 3 in Roth drei über einander gelegte, mit den Köpfen einwärts gekehrte, silberne Fische [Forellen]). Sächsischer Adelsstand. Diplom vom 11 Jnn. 1812 für Carl Berndt, Besitzer des Rittergntes Comptendorf hei Cottbus. Derselbe, später nenmärkischer Ritterschaftsrath, ist 2. Sept. 1850 gestorhen.

Handschr. Notiz. — N. Pr. A.-L. V. S. 36. — Frh. p. Ledebur, 1, S. 35 n. 111. S. 196.
 Dorst, 11. S. 39. Nr. 176. — W.-B. d. Siehs. Staaten, 11. 40. — Encrokke, 1. S. 35

Berndt v. Bernehrt. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1728 für Augustin Anton Berndt, k. k. Lientenant hei Alt-Wallis Infanterie, mit dem Prädicate: v. Bernohrt.

Megerte v. Mühlfeld, Ergans.-Bd. 8. 243.

Berne, Rheinländisches Adelsgeschlecht, aus welchem Bernard v. Berne and Johann v. Sassenherg Gesandte des Erzhischofs Friedrich von Cöln 1371 vom K. Carl IV. zu Budissin für ihren Herrn die Belehnnng mit den Regalicn erhielten.

Fabre, 11. S. 9.

Berneaux. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 17. Jun. 1798 für Clement Berneaux, Banquier in Warschan.

N. Pr. A. L. I. S. 219 u. III. S. 5. — Frk. v. Ledebur, 1. S. 55. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 81.

Bernebrocke, v. dem. Altes, ausgegangenes, niedersächsisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen; ein schrägrechts liegender, dürrer, doch ziemlich starker, an jeder Seite zweimal geasteter Zweig, im Archive des Klosters St. Michael zn Lüneburg vorkommt. Jürges van dem Bernebrocke, Knappe, lehte 1440.

v. Meding, 11. S. 42.

Berneck. Altes, schwähisches Rittergeschlecht, welches die gleichnamige Stammbnrg 1352 verkanfte.

Berneck, s. Müller v. Berneck.

Bernecker. Eine, dem frankischen Rittercanton Steigerwald

immatriculirt gewesene Adelsfamilie, von welcher nur bekannt ist, dass sie zu Vestenbergsgerenth gesessen habe. Biotermann, Cautoo Steigerwald, L. Verneicholst.

Bernecksbruck. s. Nowack, Edle v. Bernecksbruck.

Berneg, Bernech. Altes, troler Adelsgesehlecht, dessen Sprosen zu den einstmaligen Dienstmannen der Grafen v. Tirol gehörten. Das Stammhaus desselben war das am Eingange des Kannserthales unweit des Dorfes Kanns auf einem Hügel legende Schloss Bernegg, Berneck. Urkundlich treten Hageno v. Berneck schon 1225, Gebhard 1234 und Heinrich 1239 auf. 1361 wöhnte Michael v. B. dem offenen Landtage in Meran hei und seildem Kommen die Berneck in der trioler Adelsmatrikel vor. Durch Friedrichs v. Berneck Toehter, Margreth, ging Schloss Bernegk, gietzt Eigesthmod der v. Bach, um 1369, an den Gemall derselben, gietzt Eigesthmod der v. Bach, um 1369, and eine Seitenlich in Grod das Geschlecht 1340, doch blithe damal, eine Seitenlich moch in Oesterreich fort.

Haddehr, Nells. — Graf r. Brandis, Ehreskrintzel, R. 45, Nr. 24, n. deserbee Lander-haupiteute in Tirol, S. 83. — Beda Heber, das Land Tirol mit Verarberg, 111, 161, — Softer, Tirol a. Verarberg, 1. 8, 215. — N. Zeitscht, d. Perdinanderums, B. XI, 1455, S. 85—25 n. Abbild, Nr.5. — Sielmacher, 111, 191. — r. Mayrkefer, Tiroler Wappen, Nr. 46. — Righter, VI, 3. 2.

Bernegger. Reichsadelsstand. Diplom vom 3. Aug. 1728 für Alhrecht Friedrich Bernegger, Geh. Rath und Canzler zu Wetzlar. Derselbe kaufte das Gut Vestenherg und wurde deshalh 20. Nov. 1742 in die fränkische Rittersehaft des Cantons Steigerwald aufgenommen. Das Gesehlecht erloseh zu Außange des 19. Jahrh.

Handschr, Notis.

Berser (Barser) v. Getterandt (in Blan zwei ins Andreaskrenen gelegte, in der oheren Hällte schwarze, in der unteren siltenen Fenerhaken). Altes, im Anfange des 17. Jahrb. ausgestorbenes et Adelsgeschiecht, welches zur hildesheimschen Ritterschaft gebund einen Burghof zu Sarstedt besass. Daniel B. v. G. war von 1490—1522 Domproust zu Minden.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 55, - Siebmacker, I. 186.

tions-Gerichterath zu Cascel, welcher bei der Krönung des K Joseph II. als Gesandschaftsevalier zum Ritter des h. r. R. geschlagen wurde. Derselbe setzte den Stamm durch zwei Söhne: Friedrich Christian Carl Wilhelm in bessischen Militärdiensten and Friedrich Clemens Hilmar Otto, sow ie durch zwei Töchter, Amalia und Jolis, fort. Die Schwester des Geh. Raths v. B. war mit dem fürstl. waldecksche Hofmarschall v. Dalwigk vermählt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. erwarb die Familie auch Buchbof und Pentzin im Meklehburg.

N. geneal, Handbuch, 1780, Nachtrag I, S. 12-14 u. 1781, Nachtrag, S. 4. - Frh. v. Ledebur, I. S. 55, - Tyrof, 11L 89.

Berner. Altes, lüneburgisebes Adelsgeschlecht, aus welchem Vincentius v. B., Ritter, 1475 abseiten der Hanptleute zu Bleckede wider die zu Sachsen-Lauenburg war. Derseibe kommt urkundlich anch 1482 als bischöft. hildesheimscher Rath vor. Haadetek Sannt, siter Utsaken.

Bernewitz. Sächsisches, braunschweigisches und preussisches Adelsgeschlecht, eines Stammes und Wappen mit der alteu märkischen, später anch nach Dänemark und Meklenhurg gekommenen, erloscheneu Familie v. Barnewitz, s. S. 203. Für den von Mehrereu angenommenen Ursprung des Geschlechts ans Mähren von der Familie Bernevizko, von welcher die v. Berlepsch hergeleitet werden, spricht das Wappen nicht: das Wappen der v. Berneviczko war das, welches die v. Berlepsch führen. - Nach Sachseu kamen die v. Bernewitz zu Ende des 17. Jahrhnnderts, und aus Sachseu gelangte 1767 ein Zwelg nach Brannschweig, welcher 1826 einen Ast nach Prenssisch-Minden abgab. Friedrich Alexander v. B. wurde 1837, und Carl Friedrich Gotthard v. B. geb. 1808, 1848 in k. sächs. Militairdiensten Hauptmann. Ersterer ist gestorben and ein gleichnamiger Sohn aus der Ehe mit Wilhelmine v. Brocke hildet sich auf der Landesschule Grimma zu weiteren Studieu aus: Zn der brannschweigischen Linie gehörte Carl Heinrich v. B., früher k. grosshrit. Generalmajor und später herz. hraunschweig. Generalmajor und von demselhen stammen zwei, den freiherrlichen Titel führende Söhne, Adolph Wilhelm Ferdinand Freih. v. B., geh, 1802, k. prenss. Major a. D. und Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Freih. v. B., geb. 1808, herzogl. hraunschw. Oberst und Kammerherr.

die S. 203 dem Artibel: v. Beraswitz beigegebene Literatur. — W.-B. d. Sächz. Staaten, III. 70. — Iliustr. Scutsche Adelsrolle, 1. V. Nr. 12 u. S. 52: Freib. v. B.

Bernhard, Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom vou 1818 für Joseph Franz Bernhard, k. galizischen Gnbernialrath etc. Mogster, Mädiged, 8, 20

Bernhard, Freiherren, s. Bernard, Freih.

Beruhard von Bernhardsburg, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1763 für Jacoh Bernhard, gewesenen k. k. Rittmeister bei Carl Pålffy Cuirassier, mit dem Prädicate: v. Bernhardsburg.

Megerte v. Mühlfold, S. 162.

Bernhardi, Bernhardy. Preussische Adelsgeschlechter, weiche bisher uoch nicht von einander geschieden werden konnten. Freih. v. Ledehur nimmt den Wappen nach drei verschiedene Familien an, von welchen die erste in Blau einen schrägrechten, oben und unten von einer goldenen Lilie hegleiteten, goldenen Balken, die zweite einen quergetheilten Schild, oheu mit einem Berge, unten mit einer Stadt und die dritte einen schräglinks getheilten Schild, ohen in Gold mit einem an der Theilungslinie aufklimmenden schwarzeu Bär, unten in Schwarz mit einem schräglinken, goldenen Balken führt. Zu dem letzteres Wappen führenden Geschlechte gehört der Lieutenant im k. prenss 1. Ulanenregimente v. B. Von anderen in der k. prenss. Armee gestandenen Officieren dieses Namens gieht das N. Pr. A.-L. drei an: ein Major v. Bernhardy, welcher 1810 sein funfzigjähriges Dienstiuhilänm gefeiert hatte. starh 1818 als pens. Oherstlientenant; der Sohn desselhen, Friedrich Wilhelm v. B., Lieutenant im westprenss. Dragonerregimente, hatte sich 1810 mit Luise Wilhelmine Evtelwein vermählt und ein Lieutenant v. B. stand (1839) im 5. Cnirassierregimente.

N. Pr. A.-L. V. S. 37. - Frh. v. Ledetur, L. S. 55, u. Hl. S. 197.

Bernhardsburg, s. Bernhard v. Bernhardsburg.

Bernhard (Schild schrägerichts getheit: oben in Gold ein auf der Theilungslinie nach rechts und oben laufender Wolf und nuten in Roth ein schrägerichter, silherner Balken). Gesterreichisches Adelsgeschiecht, welches vom K. Rudolph II. in der zweiten Hälfte den ungarischen Adelsstand erhielt. Ein Glied der Familie, Johann Auton v. Bernhart; der Philosophie nad Medicin Doctor, geh. 1728, wurde 1762 aus Wien als k. polnischer und kursachs. Hörsth und Leihmedieus nach Dreuden hernfen, ging aber später wieder nach Gesterreich zurück and murde Rector magnifiens der Universität Wien. Derselbe pflanzte den Stamm durch zwei Söhne, Vincenz und Johann v. B., fort.

Lempold, 1. 1. 8. 154. - Kneschke, 111. 8. 11 a. 12.

Bernhauer, Bernehauer. Preussisches, erloschenes Adelsgesehlecht, aus welchem sehen mehrere Glieder in der kurhrandenburg. Armee unter dem Knrfürsten Friedrich Wilhelm standen. Die Familie war sehen 1676 mit Dietersdorf im Kr. Neidenburg, Provins Ostpreussen, angesessen, und beass dieses Gut mit auderen in genannten Kreise auch noch im 18. Jahr. – Sighimund August v. Bernhauer wurde 1792 in k. preuss. Militäridiensten Generalager und Commandant in Kouler v. der 1910 in Menel starb. Mit Sighmund August seheint der Mannsstamm erloschen zu sein. N. Pr. A.-L. 8. 219. N. 7. 8. 4. e. 7 e. h. Letzer, 6. e. h. Letzer, 6.

Bernhausen, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 19. Jun. 1665 für Wolf Christoph v. Bernhausen und den Bruder

 Jun. 1965 für Wolf Christoph v. Bernnansen und den Bruder desselhen, Franz Joseph. Dieselhen stammten aus einem alten, schwähischen Adelsgeschlechte, dessen Name mehrfach unter deu Dom- und Capitularherren zu Bamberg und Würzburg, Constanz, Fulda etc. genanut wird. Nach Bucelini lebte Wolf (Wolfram) v. B., Ritter, 1027, und nach Cast kommt derselbe nebst seinem Sohne, Wolfram dem Jüngeren, im genannten Jahre urkundlich unter den württembergischen Vasallen vor. Der erste und immer der Hanptsitz der Familie war bis zur Mitte des 15. Jahrh. die Bnrg Bernhausen, südwestlich von Stuttgart auf den Fildern, in welcher Gegend dieselbe auch mehrere Städte, Schlösser und Güter besass. Als die Burg Bernhausen 1449 im Städtekriege von den Esslingeru zerstört worden war, wandte sich das Geschlecht auf das auf der Alb naweit Blaubeuren gelegene Schloss Herrlingen, welches, nebst den Rittersitzen Klingenstein und Lauterburg, Wilhelm v. B., gest. 1492, vou den Herren v. Stein gekauft hatte und welches fortan der Sitz der Familie blieb. Die Söhne des obengenannten Wolfram I., Wolfram II. und Friedrich, stifteten zwei Hauptlinien: Ersterer die ältere oder Hauptlinie zu Bernhansen, Letzterer die iüugere Linie zu Bonlandeu. Wolframs II. Nachkommenschaft schied sich wieder in mehrere Zweige, unter denen der eine das bis zum 13. Jahrh. bekanute Geschlecht der Herren v. Echterdingen, ein anderer das der Herreu von Plattenhart bildete, auch scheint die Familie v. Grözingen ein Zweig des Bernhausischen Stammes gewesen zu sein. Im 14. Jahrh, waren diese Nebenlinien schon sämmtlich erloschen. Der Hauptstamm zu Herrlingen nnd Klingenstein pflanzte sich in mehreren Zweigen durch zwel Jahrhunderte kräftig fort, nahm aber dann an Gliedern immer mehr ab und ist 1839 mit Franz Maria Gebhard Freih. v. Bernhausen, geb. 1759, k. württemb. Kammerherrn, erloschen. Aus der Ehe desselben mit Rosina de Cort, gest, 1833, entspross Freijn Caroline Antonie. geb. 1785, welche sich mit Joseph Gotthardt Grafen v. Andlaw zu Stotzheim im Elsass vermählt hat. Von den Sprossen des Geschlechts, welche sich meist dem Dienste der Kirche, doch auch Hofund Kriegsdiensten widmeten, hat Cast eine grosse Zahl angegeben.

Berahein, Berheim (in Silber eine rothe Lille, deren Spitzent, mit kleinen Federn besetzt sind, Altes, franksiches delegsechtiens der Weiterber besetzt sind, Altes, franksiches delegsechtiens der und in die Niederlansitz kam. Simapira führt nach Tebesius an, dass Friedrich v. Bernheim 1566 Erbasse zm Freuendorf im Lieg-nitzischen geween sei. Im 17. Jahrh. war die Familie noch in der Mark Brandenburg und der Niederlansitz begütert und der Mannsstamm ist, so viel bekannt, 1762 mit Johann v. R. ausgegüngen. Derselbe stand als kursüchs. Major in Naumburg und hinterliess nur Tochter.

Buctlini, H. p. 21. — Angels, 8, 443. — Gauke, 1, 8, 122. — Bicdermann, Canton Allmith, Tab. 176. — N. Fr. A.-i. I. 8, 212. — Frb. n. Ledebur, L. 8, 55 n. 56, u HI, 8, 197. — Sisbmacher, I. 105. — v. Merling, H. 8, 42.



Bernheim. Altes, im 14. Jahrh. im Fürstenthame Kalenberg vorgekommenes Rittergeschlecht, welches anch zn den Quedlinhurgischen Vasallen zählte.

Handschr, Notis. Bernheld. Frankisches Adelsgeschlecht, dessen Adel-und Stammreihe von der freien Reichsritterschaft in Schwahen, Viertels am Neckar and Schwarzwald, Ortenanischen Bezirks, bestätigt worden ist. Siebmacker, I. 107. - p. Meding, IL S. 42 n. 43.

Bernigerothe. Altes, im 12. Jahrh. nnter dem Adel des Fürstenthums Hildesheim vorgekommenes Rittergeschlecht,

Handschr, Notis.

Berning. Reichsadelsstand. Diplom von 1758 für Gottfried Werner Berning, fürstl. Münsterschen Hofrath.

Handschr, Notis,

Berninger. Rheinländisches, um 1814 erloschenes Adelsgeschlecht, dessen alter Adel von kaiserlicher Seite 7. Sept. 1668 erneuert und 1707 bestätigt wurde. Handschr. Notiz.

Bernini. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1731 für die Gebrüder Joseph, Hieronymus and Stephan v. Bernini. Später kommen dieselben als Grafen und Herren auf Kornitz im Kr. Ratihor, Reg. Bez. Oppeln (1732 and 1789), vor. Megerte v. Mühlfeld, Ergian.-Bd. 8, 122. - Frh. v. Ledebur, 1, 8, 56,

Bernklau v. Rette-Frede. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1746 für Flaminius Bernklan, mit dem Prädicate: von Rotto-Fredo. Derselhe war ein natürlicher Sohn des k. k. Feldmarschall-Lieutenants Johann Leopold Freih. v. Bärnklan. Megerte v. Miklfeld, Ergian.-Bd. S. 243.

Bernkopf, s. Stockart v. Bernkopf, Freiherren. Bernrieder, Ritter, Erbland.-österr. Ritterstand. Diplom von 1764 für Franz Bernrieder, k. k. Hofsecretair, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie v. Mühlfeld, S. 99.

Bernsan, auch Freiherren (Schild geviert: 1 und 4 von Gold und Blan quergetheilt, ohne Bild [Stammwappen] und 2 nnd 3 in Roth zwei silhcrue Sparren [Hardenberg]). Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches den Namen von der Burg Bärensau an der Agger bei Overrath führte. Die Gehrüder Adolph, Theodor nnd Henrich, Söhne des Adolph v. B. kommen - urkundlich schon 1218 and 1222 vor. Emmerich v. B. hesass mit seinem Brader, Ulrich, his 1348 die Burg Bernsau, sie verpfäudeten daun dieselhe an den Abt zu Sigburg und wurden von diesem wieder damit belehnt. Fahne gieht von Emmerichs Nachkommen eine Ahstammung, welche mit Wilhelm v. Bernsau zu Bernsau, Amtmann zn Portz und Steinbach, 1489, beginnt. Von den Söhnen desselhen war Wilhelm (II.) v. B. fürstl. bergischer Rath, Kammermeister and Amtmann zu Portz, jülichscher Marschall etc. und Ludwig v. B., welcher dem Herzoge von Berg grosse Dienste erwiesen, wurde von demselben mit der Herrschaft Hardenberg und dem Rittersitze Bellinghoren bei Weste bleicht. Die beiden Sohne des Letteren, Wilhelm (III.) bergischer Rath und Marschall etc., und Sibert, waren 1658 auf dem Wahltage des K. Maximilian II. zu Fraukfört. Durch den Sohn des Wilhelm (III.), Wilhelm (IV.), bergischen Rath und Marschall verm in erster Ete 1657 mit Magdalean Grf. v. Duan und Falkenstein und in zweiter mit Elisabeth v. Heese, blühte durch Kinder answeiter Ebe der Stamm fort. Durch den. Urenkel, Heurich Ferdinand v. B., kaiserl. und knrcolinischen Generalguurerner, kan der Freiherrentand in die Familie. Derselbe starb 1715 and mit ihm schliesst die von Fahue gegebene Abstammung und, so viel hekannt, der Stamm.

Ganke, I. 123 u. 124. — Robens, Element, Werk, Il. 2 u. S. 111. u. Niederrh, Adel, il. S. 244. — Fahre, I. S. 28 u. 29. u. Il. S. 10. — Frh. v. Ledebur, I. S. 56. — Siebmacker, I. 125. u. V. 304. — W. Bd. d. Pr. Richegorov, II. 4 u. S. 124.

Bernsau (in Blau ein schrigfinker, von Gold und Roth gewinfelter Balken). Cötnisches Adelsgeschlecht, welches sich ursprünglich v. Hemberg nach einem grossen Hanse dieses Namens in der Colmbus-Färer schrieb. Tillmann v. Hemberg kanfte 1333 das Hans zur Bärensan in der Martini-Pfarre und naunte sich unu: v. Hemberg genannt Bernsau. Die Nachkommen desselben gehen ersteren Namen auf und führten nur letzteren. Das Ansehen des einst sehr reichen Geschlechts, aus welchen Johann 1406 Bargermeister zu Coln war, vernichteten die hürgeriichen Urrühen nat Gertrud v. Hülse musste im Wittmenstände 1440 das Erbe Bernsau verkanden. Mit der gleichnamigen Tochter ging der Name aus.

Bernam (Schild gewiert: 1 nnd 4 in drei Reihen, je zu drei 5 nnd 5, die mittelern geschacht und 2 und 3 ein Krenz von neun Kugeln [5 nnd 5, die mittelste doppeit gerechnet]). Niedernheinisches Adelsgeschlecht, ans welchem Bernhard v. Bernsan 1685 knrcölnischer Oberst war.

Fahne, I. S. 29. u. Tab. 1. 24.

.

Bernsdorf, Grafen, s. Bernstorff, Grafen.

Bernsteil, Bernstal (in Gold ein schwarzer Bar). Ein in Sachen vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches Siehmacher zu dem schwäbischen Adel zählt. In der Gotha diplomatica findet sich ein Stammergister der v. Bernstedt, welches mit Volkmar v. It, Herrn auf Gehren und Isenborn, doch ohne Angabe der Zeit, in welcher er geleht, beginnt und als Nachkommen desselben sind Bernhard v. B., kursächs. Geh. Bath und Hans Heinrich v. B., Herr auf Gelsdorff, kursächs. Oberstlieutenaut der Cavallerie aufgeführt. Ganbe nimmt an, dass die Familie im Herzgit. Sachsen-Gotha gebüht habe, doch schon zu seiner Zeit erloschen gewesen sei.

Bernstoff, Bernsdorf, Grafen. Dänischer Lehnsgrafenstand.

lon Con

e. Gicichessicia, Stammregister der r. B. (Tab. 3). — Gauke, 1. S. 210. im Anhange an dern Artiker v. Bornstådt. — v. Heisback, 1. S. 131 = 132 — Siebmacker, 1. 110.

Bernstein, S. Bären stein, S. 170—172.

Diplom vom 14. Dec. 1767 für die Brüder Andreas Gottlieb Freih. v. B., kurbraunschw. lünehurg. Land-, Kriegs- und Schntzrath, und Johann Hartwig Ernst Freih. v. B., k. dan. Staats- und Conferenzminister, und zwar mit der weiter nicht mehr vorgekommenen Auszeichnung, dass alle Glieder des Hauses Vorrechte, Titel und Rang der wirklichen Besitzer von Lehnsgrafschaften geniessen sollten, und Diplom als Lehnsgrafen zu Gyldensteen vom 17. Apr. 1827 für Erich Grufen v. B., k. dän. Kammerherrn, Hofjägermeister und Landrath. Dicselhen gehörten zu einem alten Adelsgeschlechte, ans welchem, wie Einige unnehmen, zuerst in hayerischen Urkunden aus dem 12. Jahrh. Glieder als nobiles et domini vorkommen, doch sind die allerdings in dieser Zeit unter dem Adel Altbayerus in grosser Anzahl vorkommenden Perndorfe, auch Peerendorfe, welche mit dem Geschlechte Berudorff v. Pael, s. S. 362 u. 363 schwerlich Gemeinschaft haben, noch nicht so gesichtet, dass sich angehen liesse, oh und welche zu dem hier in Rede stehenden Geschlechte gehörten. Vom genannten Jahrh. an erscheint der Stamm in Niedersachsen und erhaute in dem jetzt meklenhurg, schwerinischen Amte Grevismühlen das noch jetzt der Familie zustehende Stammschloss Bernstorff. Ein anderer Zweig kam im 13. Jahrh. nach Oesterreich und blühte in diesem Lande reich hegütert his in das 17. Jahrh., und ist auch neuerlich ein Anstand daran genommen worden, dass die österreichischen Pernsdorffe, Pernstörfer, ein Zweig der Bernstorffe gewesen wären, so nimmt doch das Reichsfreiherrndiplom von 1715, s. nnten, dies ausdrücklich an und es ist das Wappen der österreich. Perusdorffe (Schild geviert: 1 and 4 in Schwarz zwei goldene, gegen einander gekehrte Radfelgen, worinnen fünf zugespitzte Speichen ohne Nahe stecken und 2 und 3 in Blau eine hinter einem Felsen hervorkommende, einen grünen Kranz vor sich haltende Jungfrau) als 2. und 3. Feld in das freiherrliche Wuppen gekommen. - Aus dem niedersächs. Zweige kommen seit dem 13. Jahrh. stets Glieder als erbgesessen auf Bernstorff und Teschow vor, durch Belehnung, Vermählungen und Käufe sind in Hannover, Meklenhurg, Lauenburg, Holstein und Dänemark hedeutende Besitzungen an die Fumilic gelangt und viele Sprossen derselben haben sich früher. namentlich in braunschw. lüncburgischen Militair- und Civildiensten, so wie auch theilweise in kaiserl., später aber besonders in k. danischen Staatsdicusten, hohen Ruf erworben. Den jetzigen Glanz verdankt die Familie dem um das Hans Hannover sebr verdienten Andreas Gottlieh Freiherrn v. B., gest. 1726, k. grosshrit, und kurbraunschw. lüneburg. Premierminister, welchem K. Carl VI. den Reichsgrafenstand aubot, der sich aher, wenn auch sehr reich, mit der reichsfreiherrlichen Würde heguügte, welche er durch Diplom vom 31. Jun. 1719 erhielt. Ohne Söhne stiftete er das grosse Gartow-Wotersensche Familien-Fideicommiss, welches nach seinem Tode an seluen, mit ihm in den Freiherrnstand erhobenen Schwiegersohn und Grossneffen, Joachim Freih. v. B., gest. 1737, kurbraunschweig. lünehnrg. Kammerherrn und a. o. Gesandten, kam. Die

Söhne des Letzteren, Joachim Freih. v. B., gest. 1768 und Johann Hartwig Ernst Freih, v. B., gest. 1772, hrachten, s. oben, den Grafenstand in die Familie. Graf Johann Hartwig Ernst hinterliess keine Söhne, vom Grafen Andreas Gottlieh aber stammten zwei Söhne, Graf Joachim Bechtold, gest. 1807, hannov. Geh. Rath, welcher die ältere oder Gartowsche Hauptlinie gründete und Graf Audreas Peter, gest, 1797, k. dänischer erster Staatsminister, welcher die jungere oder Wotersensche Hanptlinie stiftete, die sich in die Gyldensteen-Wotersensche und in die Dreilützow-Stintenburger Speciallinie geschieden hat. Den jetzigen Personalhestand des weitverzweigteu Hauses ergieht das geneal. Taschenh. d. gräfl. lläuser, s. unten. Haupt der älteren oder Gartowschen Hauptlinie ist Bechtold, Lehnsgraf v. Bernstorff, geh. 1803, Enkel des Grafen Joachim Bechtold und Sohn des Grafen Ernst, Erhherr auf Gartow, Weningen, Jaseheck und Wahrsdorf, Senior der Familie und erhl. Mitglied der 1. Kammer der hannov. Ständeversammlung, vermählt 1828 mit Thecla Freiin v. Bibra a. d. Hause Irmelshausen, geh. 1810, aus welcher Ehe fünf Söhne und sechs Töchter stammen. Der Bruder desselben, Graf Arthur, geh. 1808, Herr auf Bernstorff, Wedeudorf, Hundorf und Hanshagen, k. preuss. Kammerherr uud Legationsrath a. D., vermählte sich 1835 mit Anguste Freiin v. Miltitz, geh. 1815, aus welcher Ehe fünf Söhne und vier Töchter entsprossen sind. - Was die jungere oder Wotersensche Hanptlinie anlangt, so ist Haupt der Gyldensteen-Wotersenschen Speciallinie: Johann Lehnsgraf v. Bernstorff-Gyldensteen, geh. 1815, Grossenkel des Grafen Andreas Peter und Sohn des Grafen Erich, Herr der Grafschaft Gyldensteen, und auf Wotersen, Hetteln und Lanken, k. däu. Kammerh. und Hofjägermeister, verm. 1844 mit Anna Grf. v. Hardenherg, geh. 1824, aus welcher Ehe, nehen zwei Tochtern, drei Söhne stammen. Die drei Brüder desselhen sind: Graf Christian, geh. 1816, verm. 1852 mit Anna Grf. v. Luckner, geh. 1834, Graf Hugo, gch. 1817, k. k. Major und Graf Friedrich, geh. 1818, verm. 1846 mit Ulrike v. Mylins, geh. 1817, ans welcher Ehe, neben zwei Töchtern, ein Sohn lebt. - Das Haupt der Dreilutzow-Stintenhurger Speciallinie ist Graf Hermann, geh. 1804, Enkel des Grafen Andreas Peter und Sohn des Grafen Friedrich, Herr anf Dreilutzow und Harst, grossh. meklenh.-schwer. Kammerherr und Oherjägermeister, verm. 1836 mit Frida v. Rantzau a. d. Hause Pancker und Trahlau, geh. 1812, ans welcher Ehe, neben neun Töchtern, ein Sohn stammt. Der Bruder des Grafen Hermann ist, neben vier Schwestern, Graf Albrecht, geb. 1809, Herr auf Stintenhurg und Bernstorff, k. preuss. w. Geh. Rath, Kammerherr und a. o. Gesandter und hevollmächtigter Minister am königl. grosshrit. Hofe, verm. 1839 mit Anna Freiin v. Könneritz a. d. Hause Erdmannsdorf und Lossa, ans welcher Ehe zwei Töchter und zwei Söhne stammen. Noch lehen auch Nachkommen des 1836 verstorhenen Grafen Magnus Carl, Enkel des Grafen Andreas l'eter, k. dan. Kammerherrn und Ohersten a. D., Herrn auf Berns-24 \*

torff, in Seeland, so wie die Wittwe und zwei Tochter des 1835 verstorbenen Grafen Christian, eines Sohnes des Grafen Andreas Peter, k. prenss. Staats- and Cahinetsministers.

Bernthal, s. Pernold v. Berwald and Bernthal, Reichsritter and Edle.

Bernuth. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 20. Nov. 1786 für die Gehrüder Johann Matthias Bernnth, k. preuss. Kammerdirector and Johann Christian Berunth, k. preuss. Kriegs- and Domainenrath in Cleve. Der Stamm wurde fortgepflanzt und zu den Nachkommen gehörten (1836) J. A. v. B., k. preuss. Geh. Oher-Reg.-Rath bei dem Ministerinm des Innern und Mitglied des Staatsraths; L. v. B., k. preuss. Geh. Oherfinanzrath in Berlin; v. B., Präsident des Oberlandesgerichts zu Münster; v. B., Landrath des Kr. Lennep; Emil August v. B., Landrath des Kr. Rees etc.

r. Heitback, 1. S. 132. — N. Pr. A.-L. I. S. 220 u. 111. 2. — Prk. v. Ledebur, 1. S. 220 u. 111. 197. — Tyrof, 11. 193. — W.-B. d. Pr. Mon. II, 81. — W.-B. d. Pr. Rhelaptov. II, Tab. 4. Nr. S. u. S. 124. — Kacckky, 1. S. 35 u. 37.

Beroldingen, Grafen. Reichsgrafenstand. Diplom vom 14. Febr. 1800 für Paul Joseph Freiherr v. Beroldingen, vormals kurtrier. Kammerherrn und fürstl. Ellwangenschen Oheramtmann zu Kochendorf, später k. württemb, Geb. Rath und Oberhofmeister der Königin. Derselbe stammte aus einem alten, schweizerischen Adelsgeschlechte, welches sich vormals auch Beroldinger schrieh und dessen gleichnamiges Stammschloss auf dem St. Eulisherge (Seelisherge) im Canton Uri, drei Stunden von Altdorf, lag. Urkundlich kommt zuerst - Hedwig v. B. soll schon 1199 die erste Aebtissin des Lazareter-Klosters Seedorf gewesen sein - 1480 Andreas v. B. vor, und zwar anschnlich in der Schweiz hegütert. Der Sohn desselhen, Josua I., kaufte das Schloss Steineck in Thurgau und hinterliess zwei Söhne, Josua II. und Sehastian. Ersterer, k. spanischer General und Gouverneur von Navarra, gründete die Sonnenhergsche, durch seinen Sohn Johann Conrad fortgepflanzte Linie, Sebastian aher. Oberst der s. g. heiligen Ligue in Frankreich, die vom Sohne desselben, Hector, gest. 1623, fortgesetzte Gundelhardtsche Linie. Die Sonnenbergische Linie erfosch mit des Stifters Urenkel. Johann Joseph, welcher als commandirender General der Schweizertruppen in Spanien starh. Die Gundelhardtsche (Gündelhartsche) oder die llectorsche Linie wurde fortgesetzt und Sehastian ist der nächste gemeinschaftliche Stammvater des jetzigen Stammes. Der ältere Sohn desselben, Hector, Landeshauptmann in Thurgau and verm. mit Anna Catharina v. Stadion, erwarb 1623 die Herrschaften Gadnang und Gundelhardt und wurde 18. März 1623, in welchem Jahre er auch starh, in den Reichsfreiherrustand erhoben, ohne

dass seine Nachkommen von dieser Standeserhöhung Gebrauch machten, his 1691 dieselbe auf das ganze Geschlecht ausgedehnt warde. Von Hectors drei Söhnen war Wolfgang Friedrich I. Prafect zu Freudenfels und Eschenz, wie auch Mitglied der Ritterschaft im Breisgan, nachdem er 1652 die Herrschaften Umkirch nnd Wildthal an sich gehracht hatte und Caspur Conrad, gest. 1702, fürstl. Landeshofmeister zu St. Gallen. Letzterer setzte den Stamm danernd fort. Von seinen fünf Söhnen war der jüngste, Joseph Anton I., gest. 1744, als Herr des im Canton Högan gelegenen nnmittelbaren Ritterguts Berenberg Mitglied der schwäblschen freien Reichsritterschaft. Von sieben Söhnen ans der Ehe mit Maria Barbara Elisabeth Roth v. Schreckenstein, gest. 1701, war der zweite Sohn, Joseph Anton II., gest. 1776, Director der unmittelbaren schwäbischen Reichsritterschaft für die Cantone Algan. Högau und am Bodensee. Derselbe, zweimal vermählt, hatte, nehen fünf Töchtern, sechs Söhne. Aus zweiter Ehe mit Maria Febronia Freiin v. Freyberg-Eisenherg-Almendingen, gest. 1754, stammte als jüngster der sechs Brüder der obengenannte Paul Joseph, gest. 1831, welcher 1800 den Grafenstand in die Familie hrachte. Derselhe verkaufte 1788 die Herrschaften des Hauses, Umkirch und Wildthal, brachte aher dafür 1796 die Herrschaft Seyring in Niederösterreich, zwei Stunden ansserhalh der Linien Wiens und 1808 die ebenfalls im Marchfeld, noweit Scyring, gelegene Herrschaft Strehersdorf durch Kauf an sich. Durch seine erste Gemahlin, Maria Josephine Freiin v. Schwarzach, Erhtochter, gest. 1801, brachte er die dem Rittercantone am Kocher einverleibt gewesene Herrschaft Horn an scin Haus und in zweiter Ehe hatte er sich, 1802, mit Maximiliane Freiin Ritter zu Grünstein vermählt. Aus erster Ehe sind drei Söhne, die Grafen Franz Joseph, Joseph Ignaz und Clemens Franz entsprossen und ans zweiter Ehe stammt Graf Paul Ignaz. - Graf Franz Joseph, geb. 1779, Herr anf Seyring, Aggstein, Schönbühel und Helmhofen in Niederösterreich, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, niederösterr. Landmarschalls-Stellvertreter etc. vermählte sich 1813 mit Antonie Freiin v. Frickenhurg, gest. 1838. Die beiden Brüder desselhen sind: Graf Joseph Ignaz, gcb. 1780, Herr anf Gundelhardt, Horn und Lindach, k. württemb. Generallientenant und Staatsminister a. D., verm. 1823 mit Caroline Grf. v. Larisch-Männich, geb. 1806, and Graf Clemens Franz, geb. 1791, k. württemb. Kammerherr und Oberstforstmeister a. D., verm. 1823 mit Mauritia Grf. Reuttner v. Weyl, geb. 1798. Aus dieser Ehe stammen sieben Söhne, die Grafen: Casar, geb. 1824, Major und Adjntant Sr. Maj. des Königs von Warttemberg, verm. 1857 mit Lnise Grf. v. Lodron-Laterano, geb. 1835; Franz, geb. 1826, k. k. Oherlientenant; Clemens, geb. 1828, k. württemb. Artilleriehanptmann; Panl, geb. 1830, k. k. Pionnierlieutenant; Joseph, geb. 1833, k. k. Jägerlientenant; Wilhelm, geb. 1835, k. k. Dragonerlientenant und Alfred, k. württemh. Lieutenant d. Cavallerie. - Graf Paul Ignaz, s. oben, gcb. 1804,

Herr anf Ratzenried, k. warttemb. Kammerherr, vermählte sich 1831 mit Charlotte Freiin Varnhühler v. Hemmingen, geh. 1810, ans welcher Ehe, neben zwei Töchtern, vier Söhne stummen: Paul, geh. 1835, Gustav, geh. 1836, k. k. Lieutenant; Maximilian, geb. 1838, und Franz Götz, geh. 1846. Die Schwester des Grafen Paul Ignaz, Grf. Mathilde, geh. 1807, vermählte sich 1824 mit Ernst Freih. v. Ellrichshausen-Assnmstädt, k. württemh. Generalmajor nnd erstem Adintanten Sr. Mai. des Königs, welcher 1855 gestorben ist.

Berets v. Paren. Reichsadel. Diplom von 1613 für Lndwig Berotz, mit dem Prädicate: v. Paron.

Handschr. Notig.

Bersa v. Leidenthal. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1841 für J. Bersa, k. k. Präsidenten in Zara mit dem Prädicate: v. Leidenthal.

Handschr. Notiz.

Berschau. Altes, im 13. Jahrh. nnter dem meklenburg. Adel vorgekommenes Rittergeschlecht.

Handschr, Notiz.

Berscheny, Edie. Erbland.-österr. Adelsstand. Diplom von 1795 für Johann Berscheny, k. k. innerösterr. Appellationsrath, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerie v. Mühlfeld, S. 162.

Bersen. Altes, bremensches Adelsgeschlecht, aus welchem Theodoricus de Bersen 1436 Canonicus und Thesaurarius zu Bremen war.

Handschr. Sammlung alter Urkunden.

Bersewitz, Freiherren. Ein, wie angegehen wird, aus Ungarn stammendes, freiherrl. Geschlecht, welches in Westpreussen mit Leistenan im Kr. Graudenz angesessen wurde.

N. Pr. Prov. Bl., 7. Polge, IV. 1. S. 500. - Frk. v. Ledebur, 111, S. 197.

Bersin v. Banyani, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1762 für Niclas Bersin, k. k. Hanptmann des Warasdiner Grenzerregiments, wegen sechsunddreissigjähriger Dienstleistung, mit dem Prădicate: v. Baryani.

Megerte v. Mühtfeld, 8, 162.

Bersina v. Siegenthal. Erhländ.-österr. Adels- und Freiherrenstand. Adelsdiplom von 1758 für Franz Xaxer Bersina, k. k. Rittmeister hei Trautmannsdorf Cnirassieren, mit dem Prädicate: v. Siegenthal und Freiherrndiplom von 1810 für Heinrich Bersina v. Siegenthal, k. k. Feldmarschalllientenant. Letzterer, geb. 1762, hatte sich 1801 vermählt mit Anguste Grf. v. Hennin, geb. 1769 nnd starb 1831 als k. k. Geh. Rath, General der Cavallerie, zweiter

Inhaber des I. Gürassierregiments und Vicepräsident des k. k. Hofkriegarathes, so wie als gewesener commandirender General in Slavonien und Syrmien. Von ibm stammen ein Sohn: Preib. Eduard, geb. 1905; k. k. Peldmarschalllientenant und Divisionair und zwei Tobeter, Amalia, geb. 1802, verm. 1820 mil Bartholomian Freih. v. Testa, orientalischem Dolmetscher bei dem k. k. Generalcommando zu Temesvár und k. k. Peldkriegsconcipisten, Wittes esi 1849, und Franzisca, geb. 1807, verm. 1826 mit Franz Freih. Grammont v. Linthal, Wittes esi 1849.

Megerie v. Mükifeld, S. 162 a. Ergiuz.-Bd, S. 43. — Geneal. Taschenb. d. freih. Häuser, 1849. S. 35 u. 36. u. 1855. S. 34 u. 35. — W.-B. d. Oesterr. Mon. XIII. 46. — Kaszckke, IV. S. 34.

Berstett, Freiherren. Altes, stiftsfähiges und ritterbürtiges elsasser Geschlecht, dessen Stammbaus, die Burg und Herrschaft Berstett-Bardestat am Kochersberge, schon 884 urkundlich vorkommt und welches nach alten Traditionen für einen jüngeren Zweig der Dynasten von Lichtenberg gehalten wird. Wido v. Berstatt erscheint in einem Tanschbriefe der Abtei Maner-Münster 1120 und mit Rudolph v. B. fängt um 1260 die fortlaufende Stammreibe der Familie an. Hans v. B. war 1280 Comthur des Jobanniter-Ordens zn Rottweil and Reinhold v. B. 1361 Burgmann zu Brnmat. In alter Zeit treten die v. Berstett auch als Bürger der Reichsstadt Strassburg auf und-Viele waren in derselben als Rittmeister bedienstet. Eben so war das Geschlecht schon zeitig den ritterschaftlichen Cantonen im Elsass, in der Ortenau uud in Schwaben einverleibt. In den Abnenproben der Familie werden in absteigender Linie genannt: Johann Jacob v. B.: Maria Charitas v. Rathsamhausen. - Pbilipp Jacob: Maria Esther Volz v. Altenan and Philipp Jacob Reinbard Freib. v. B., geb. 1744: Caroline Christine v. Dettlingen. Aus der Ebe des Letzteren entspross Freih. Wilhelm, gest. 1837, grossb. baden. Geb. Rath, Kämmerer und Staatsminister und aus dessen zweiter Ehe mit Augusta, Grf. v. Luxburg, geb. 1788, stammt Freih. Adrian, geb. 1811, Herr auf Buchheim, Hochdorf, Benzhausen, Weilersbach, Wittnau, Biezighofen, Yacb etc. grossh. baden. Kammerberr, verm. 1833 mit Ida v. d. Lilie, geb. 1812, aus welcher Ebe eine Tochter, Freiin Amalia, geb. 1836, lebt. Der Bruder des verstorbenen Freiberrn Wilhelm, Freih. Christian, geb. 1773, k. k. Kämmerer und Major a. D. vermählte sich 1773 mit Julie Mayer und aus dieser Ebe stammt Freih. Otto, geb. 1832.

Gauke, I. S. 127 n. 128. — N. Pr. A.-L. I. S. 229. — Cast, Adelsb. d. Grovelnigth. Baden, S. 131.—55. — Grunal, Taschenb. d. freih, Häuser, 1.45. S. 36 u. 37. u. 1855. S. 35. — Siebmacker, I. 192. — e. Meding, II. S. 4. — Tyroff, II. 5. — Kareckie, II. » II u. I.

Bersüder. Reicbsadel. Diplom vom 21. Jau. 1701 für Hermann Nicolaus Bersüder. s. Hetback, I. 8. 132.

Berswordt, v. der Berswordt, v. Berswordt, Berswordt. Westphälisches, zu den adeligen Familien der Städte Dortmund und Hamm gehörendes Geschlecht, welches im 15., 16. und 17. Jabrb. in Westphalen mehrere Güter erwarb, noch jetzt in dieser Provinz (im Kr. Bochum) hegütert ist, und neuerlieh sich aneh in Sehlesien, im Kr. Oels und Polnisch-Wartenburg, ansässig machte. Nicolaus v. d. B., Herr zu Diekehurg, starh 1561. Von seinen Söhnen war Nicolans (II.), gest. 1596, Rath and Hofmarschall des Bischofs zu Bamberg, so wie Drost zu Obersehönefeld und Conrad, gest. 1593, Domherr und Seholaster zu St. Moritz in München. Johann v. d. B., geb. 1577, gest. 1640. Herr zu Husten, erwarb sieh viele Verdienste nm die Genealogie der westphälischen Adelsfamilien durch das später durch v. Steinen vermehrte und erlänterte adelige Stammbuch, welches Hopelings Besehreibung des Stifts Münster heigegeben ist. Das Gesehleeht hat sich später in mehrere Linien geschieden. Rudolph v. d. B., welcher zu Anfange des 17. Jahrh. lebte, gab einem seiner Güter den Namen Rudolphslobe (Wolfeslohe) im Kr. Soest und stiftete die Linie v. d. B.-Rndolphslohe. Eine andere Linie führte den Beinamen Wallrabe. - Franz v. d. B., k. preuss. Major a. D. und Postmeister zu Sagan, starb 1819 nnd ans der Ehe mit einer v. Studnitz a. d. Hanse Simmenan stammte ein Sohn, Ernst, welcher in k. prenss. Militairdiensten stand.

r. Strinen, Tab. XLII. Sr. 2. — N. Pr. A.-L. 1. S. 221. — Frh. v. Ledebar, L. S. 37 v. 111. S. 107.

Bert. Ein im 16. Jahrb. in der Grafsehaft Mark und im

Herzogthnme Cleve vorgekommenes Adelsgeschlecht. Böttger v. Bert war Bürgermeister zu Hamm und Heinrich v. B. Bürgermeister zu Wesel. Letzterer hinterliess unr eine Tochlert, welche mit dem fürstl. halberstädtschen Rathe Peter de Weyher (Weyhe) vermählt war nud 1590 Wittwe wurdt.

N. Pr. A.-L. V. S. 36.

Bertally, Bertalll. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1654 für Anton Bertally, kaiserl. Kapellmeister mit Verbesserung des Wappens der Familie. Handschr. Notis.

Berieln v. Grenadenberg. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1774 für Ferdinand Berteln, k. k. Grenadierhauptmann, mit dem Prädieste: v. Grenadenberg.

Megerte v. Mühlfeld, Krgana.-Bd. 8. 243.

Bertheramb r. Bertrab. Erbland-österr. Adelsstand. Diplom von 28. Febr. 1750 für Franzu Bertheramb, k. k. General-Quartiermelster-Assessor und Obersteneramts-Revidenten bei den Landständen in Höhmen, mit dem Prädicate v. Bertrab. — Zewi Neffen desselben erhielten, s. den Artikel: v. Bertrab. — Zewi Neffen Reichandel

Megerte v. Mühtfeld, Ergänz.-Bd. S. 244. - Suppl. zu Siebm. W.-B. XII. 6.

Berthles. Bestätigungsdiplom des der Familie zustehenden Adels von 1661 für Franz Berthiez. Handerht. Nett.

Bertholacius, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1647 für Joseph Bertholacius, kaiserl. Kriegscommissair.

Handschr, Notis,

Berthold. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1763 für Franz Johann Berthold, k. k. Unterlientenant des herz. sachsengothaischen Dragonerregiments.

Handsteht. Notis.

Bertholdi. Eln, in die tiroler Landesmatrikel eingeschriebenes, mit den Freiherren v. Bertholdi, s. unten, nicht zu verwechselndes Adelsseschlecht.

Provinalsl-Hundb, für Tirol u. Vorariberg, 1847, S. 288,

Berthonices. Reichsadelsstand. Diplom von 1634 für Andreas Berthonices. Handster, Notis.

Berthonid v. Tyron. Reichsadel. Diplom vom 23. Fehr. 1642 für Andreas Berthonid mit dem Prädicate: v. Tyron.

n. Melusch, J. S. 133.
Bertie. Französisches, emigrirtes Adelsgeschlecht, aus welchem Carl v. Bertie, welcher den freiherrlichen Titel führte, 1795 fürstl. hohenlohescher Hofmarschall und Herr auf Merchingen war. Die Familie ist später in Dentschland wieder ausgegangen.

Handschr. Notis.

Bertickev, Bertikev, Bertikev, Bartkev, Altes, märMeklenburg ausbreitete. In Pommeru kommt das Geschlecht hereits 1295 vor und hatte im 14. Jahrh. die Güter Bahlitz und
Luckow inne. In Meklenburg stand der Pamilie das Erhamsrschallamt im Stargarder Kreise (M. Streitiz) zu, welches Amt mit den
amti verhundenen Gute Pletzt, als 1469 in Meklenburg die v. Bertickow ausgingen, an die Familie von Hahn kam. In den Marken
war das Geschlecht in der Alt- Ucker- und Neumark hegietet und
in letzterer hielt der Stamm sich am längsten. Derselhe erlosch
zu- Ende des 18. Jahrh. und das Stammbans Alt- und Neu-Bertickau im Kr. Osterburg, Altmark, hileh his zu. dem Erlöschen des
Geschlechts in der Hand desselhen.

Gundling, Adel der Altmark, Aub. 6. – Zeiler, Suppl. III. 8, 923. – s. Bebr. Res. Meckleub. 8, 1953. – Hunge, Orig. Funs. 8, 25. – Grundmanns, Ichern. Adethbilt. N. 5. – Bringsmann. 1. 9, Haapet. – N. Pr. A.-L. I. 8, 221. – Frk. c. Leddeur, I. 8, 57. – Méding, I. 8. 43. – 46; Neeb dem Ma. abgpgangener mackleab, Familian

Berteldi, Freiherren. Tiroler Freiherrngeschlecht, welches 1663 landständisch wurde.

Graf v. Brandis, S. 124. a. - Nigranus, Grafsch. Tirol, 8, 484.

Bertellni v. Grännenstein, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1798 für die Gebrüder Felix, Philipp, Peter und Wilhelm Bertollini, Grosshändler zn Trient, mit dem Prädicate: v. Gränzenstein. Megerie v. Mählydel, Ergiac. Bd. S. 45. — W.-B. 4, Ocuter, Mon. IX. 66 a. XIV. 17.

Bertolini v. Monteplaneta. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1729 für Johann Bertolini ans Trient, mit dem Prädicate: v. Monteplaneta.

Megorle v. Müklfeld, Ergkas.-Bd. S. 244.

Bertolotti v. Polenz. In Preussen anerkannter Adelsstand. Anerkennungsdiplom vom 1. Jul. 1854 für den, von seinem Stiefvater,



dem k. preuss. Hauptmanne a. D. und Kreissteuereinnebmer Gustav Ernst v. Polenz, adoptiren, nas einem italienischen Geschlechte stammenden Julius Vincenz Bertolotti, Sec. Lieut. im k. preuss. I. Infant. Reg., mit 'der Erlanbnis sich l'ertolotti v. Polenz nennen und dem Wappen der Familie Bertolotti das v. Polenzsche Wappen beifigen zu dürfen.

Frb. v. Ledebur, 111. 8. 197.

Britah. Reichssdeinstand. Diplom vom 4. Jun. 1805 für die Gebrüder Johann Jacob Föhrund Bertrah, hannev. Antschreiber zu Hunnesreick und Heinrich Lambert Bertrah, bannev. Hofkanmernth. Dieselben waren Neffen des 1750 in den Adelstand erbobenen k. k. Generalguartiermeisters etc. Franz Bertheramb v. Bertrah, s. S. 376. — Eine Linie des Gegebleches erwarb das Ritternt
Elbroich bei Dasseldorf und Carl v. Bertrah, Blerr zu Elbroich
Disseldorf, 23. Aug. 1831, wurde der Adelsmatrikel der precess
Rbeinprovinz unter Nr. 180 in der Klasse der Edelleute einverleibt.

— D. Jacob Herman v. Bertrah bis seit 1825 fürstl. sehwarbrudolstadt. Geb. Ratb und Minister, Chef des Ministeriums und
Drirgent der 1. Abtheilung.

Frh. r. d. Knesebeck, S. 51 u. 82. - Frh. s. Ledebur, 1. S. 57. - W.-B. d. Fr. Rheinprot, 1. Tab. 7, Nr. 14 u. 8, 12. - W.-B. d. Kgr. Hannover, 8, 9, u. 8, 4.

Bertram, Freiherren (in Gold ein gekrönter, schwarzer Doppelsdler mit einem gevierten Schilde auf der Brust. 1 nnd 4 in Gold eln blaner Sparren, mit drei goldenen Lilien belegt und von drei neben einanderstehenden, rothen Rosen begleitet und 2 und 3 in Roth ein silberner Querbalken, mit einem, ein goldenes Kleeblatt zeigenden, blauen Schilde belegt). Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 2. Mai 1686 für Constantin Edlen Herrn v. Bertram, kurmainzischen Hofeanzler, und vom 11. Aug. 1716 für Joseph Wilbelm Edlen Herrn v. Bertram, k. wirkl. Reichshofrath und für das gesammte Geschleebt. Bei Ertbeilung des Diploms von 1686 waren die Brüder und Verwandten des Freib. Constantin, Franz Winand, Winand Rabanns, Johann Wilhelm, Caspar etc. Edle v. Bertram in den Reichsritterstand erhoben worden. - Die Familie stammt aus der Grafsehaft Burgnnd, kam dann in die kurmainzisehen Lande und später nach Oesterreich. Nachkommen sind nur von Franz Winand, k. Reichshofraths-Seeretair, bekannt, welcher 1687 sich mit dem Gnte Deutsch-Broderstorf an der Leitha in Niederösterreich ansässig machte. Von demselben stammten Winand Rabanus II., gest. 1765, und Joseph Wilhelm, gest. 1725, k. Reichshofrath, welcher Letztere, s. oben, den Freiherrnstand in die Familie brachte und den Stamm fortsetzte. Der einzige Sohn desselben, Franz Joseph, niederösterr. Landrechtsbeisitzer, wurde 1734 dem niederösterr. Herrenstande einverleibt und von ihm entspross Auton, später ebenfalls Landreebtsbeisitzer, welcher 1794 noch lebte.

Wiespriil, I. 8. 352 a. 353. — Mogorie v. Mikhfeld, 8. 37.

Bertram. Reichsadelsstand. Diplom von 1792 für Adam Ludwig Bertram, k. preuss. Kriegs- und Domainenrath.

Handschr. Notiz.

Bertram (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Silber ein rother Sparren und links in Roth ein silberner Löwe). Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 16. Oct. 1840 für Carl Friedrich Theodor Bertram, k. preuss. Oher-Landesgerichts-Präsidenten in Insterhurz.

'Geneal, diplom. Johrb. 1. S. 74. - N. Pr. A.-L. VI. S. 7. - Frd. r. Ledebur, 111. S. 107.

Bertram-Höller, Edle von. Erhländ-österr. Adelsstand. Ausdehnungsdiplom des Anton Edlem v. Bertram zustehenden Adels anf den Adoptivsohn Jacoh Moritz Höller vom Jahre 1814.

Megerte v. Müblfeld, Ergäna,-Bd. 8, 244.

Bertrand, Grafen. Ein ans Savoyen stammendes Grafengeschlecht, welches gegen die Mitte des 17. Jahrh. ans Savoyen nach Bayern kam und hekannter miter dem Namen: Grafen v. Perasa, oder de la Perouse, als miter dem der Grafen v. Bertrand ist. Der Mannsstamm ging in Bayern 15. Apr. 1799 aus.

v. Hellback, 1. S. 133. — Tyrof, 1. 233. — Siebenkees, 1. 11. Abschn, Hft, 13. S. 10 ff.

Berta. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1621 für Georg Bertn, kaiserl. Hanptmann.

Handehr. Notia.

Berdf, Ritter. Karpfaltischer Adels- und Ritterstand. Diplom vom 4. Jul. 1792 für Johann Heierich Berdf, kurpfaltischen ersten Stabssecretair des Oherst-Hofmarschallamtes. Derselbe kam mit dem Hofstaate des Kurffusten Carl Theodor in München an, wurde 1787 zum Patricier in München erklärt und ist später als k. hayer. Hofgarten-Intendance-Secretair in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingeftragen worden.

v. Laug. S. 293 u. 294. - W.-B. d. Kgr., Bayern, IV. 80.

Bertille, Grafen. Französisches Marquisengeschlecht, dessen Wappen, als in Bayern anerkannt, das W.-B. des Kgr. Bayern, IX. 75 gieht.

Berwald, s. Pernold v. Berwald and Bernthal, Reichsritter and Edle.

Berwalde, Berwald. Preussisches, erloschenes Adelsgeschlecht, welches im 16. and 17. Jahrh. in Ostpreussen in den Kreisen Friedland, Preuss. Eylan und Lahiau angesessen war. Im letztgenannten Kreise stand der Familie Baerwalde zn.

Frh. v. Ledebur, 1. 57. u. 111. S. 197.

Berwangen. Ein in der Pfalz und in Baden vorgekommenes Adelsgeschlicht, ans welchem Heinrich v. B. 1438 pfalzischer Rath war und Hans v. B. 1480 in hadenschen Diensten stand.

Arnoldi, Miscellaneen aus d. Diplomatik u. Geschichte, 1798. S. 211.

Berwig, Reichsadelsstand. Diplom von 1631 für Michael Berwig, knrmainzischen Rechnnngsschreiher.

Handschr. Notiz.

Berwinkel. Altes Adelsgeschlecht, des Fürstenthnms Halberstadt, aus welchem Walther v. B. 1356 nrkundlich vorkommt und welches 1492 ansgestorhen ist. Dem Wappen nach war dieses



Geschlecht eines Stammes mit dem alten, braunschweig., 1741 erloscheuen Geschlechte v. Bardeusleben, s. S. 205 nnd 206.

Singularia Magdeburgica, VIII. p. 219. - s. Meding, 11. 8. 43.

Berwinski. Polnisches, der Provinz Posen angehörendes Adelsgeschlecht, welches früher den Namen Aichinger geführt haben soll and aus welchem Richard v. B. 1853 in Poseu vorkam.

Frh. v. Ledebur, III. 8, 197.

Besan, Freiherren. Erhläud.-österr. Freiherreustand. vou 1813 für Carl v. Bésau, k. k. Rittmeister in d. A. Megerle v. Mühlfeld, Ergánz.-Bd. S. 45. - W.-B. d. Oesterr. Mon. X. 11,

Beschefer, Beehefer, Preussischer Adelsstand, Diplom vom 18. Jan. 1705 für Jacques Beschefer, k. preuss. Oberstlientenant, und die Gemahlin desselhen. Susanne de la Claude, und zwar wegen der von Ersterem zum Ruhme der preussischen Waffen bewiesenen Tapferkeit. Derselbe stammte aus einem französischen, der Stadt Vitry le François angehörigen Geschlechte und starb 1731 als k. preuss. Generallieutenant und Commandant von Magdehurg und Herr auf Wussekeu, Laase, Kleist etc. in Pommern. Von seinen heiden Töchtern war die eine mit dem Grosscanzler v. Cocceji, die andere mit Samuel Freib. v. Hertefeld, k. preuss. Geb. Staatsrath, vermählt.

N. Pr. A.-L. I. S. 221 u. 222. — Frå. v. Ledebur, I. S. 57. u. 111. S. 197. — W.-B. d. Pr. Mon., II. S.

Beschwitz, Freiherren. Im Kgr. Sachsen auerkannter Freiherrnstand. Anerkennungsdiplom, amtlich 10, Jan. 1859 hekannt gemacht, für Ludwig Wilhelm Fordinand v. Beschwitz, Herrn auf Arusdorf etc., grossh. sachsen-weimar. Kammerherrn, für sich uud seine Descendenz, mit der Berechtigung, neben dem freiherrlichen Titel, anch das alte freiherrl. Wappen führen zu durfen. Der Reichsfreiherrustand ist 13. Ang. 1635 in die Familie gekommeu. Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, welches früher Petzschwitz, Petschwitz, Peschwitz, Betschitz etc. geschrichen wurde und aus welchem Marquard v. B. urknndlich schon 1227 vorkommt. Gauhe uimmt als Stammhaus das Dorf Petzschwitz in der Lommatzscher Pflege an, während Andere das Dorf Pöschwitz hei Altenburg nonneu, welches bis 1409 der Familie gehört habe. Johann v. B. kommt 1355 als Domherr zu Naumburg vor nud D. Wolf v. B., knrsächs. Rath und Domherr zu Meissen und Naumhurg, stand zu seiner Zeit als Gelehrter und Staatsmann in grossem Rufe. Im 15. Jahrh. hatte sich das Geschlecht auch iu der Mark Brandenhurg ausgehreitet und Heinrich v. B. wird 1499 als Hanptmann des Stifts Brandenburg anfgeführt. Im 16. Jahrh. hatte die Familie in Sachsen die Güter Lichtentanne, Petzwitz, Rödern und Zschorne, so wie mehrere Besitznngen in der jetzigen Provinz Sachsen, wurde auch im 18. Jahrh. iu der Oberlausitz, iu Schlesien und Oesterreich begütert. - Im kaiserl. Dieuste zeichnete sich im dreissigjährigen Kriege ein Oberst v. P. aus und nach Allem brachte dieser den Freiherrnstaud in die Familie. Casimir Freih, v. P.

war 1680 k. k. Kämmerer and Anton Ehrenreich Freih. v. P., kaiserl. Hofkammerrath, wurde 1718 Vice-Hof-Kammerpräsident und hald darauf Geh. Rath. Derselbe besass die Herrschaft Land-Preis. Gaube meint, dass die eben Genannten nicht zur sächs. Familie v. Beschwitz gehört hätten, irrt aber, wie ja schon das freiherrl. Wappen, dessen Mittelschild die Beschwitzsche Staude zeigt, dentlich ergieht. - Zu den neueren Besitzungen in Sachsen gehören Arnsdorf mit Otzdorf und Sornitz, so wie Altbörnitz und Gross-Schweidnitz in der Oberlausitz. - Der ohengenannte Ludwig Wilhelm Ferdinand Freih. v. Beschwitz, geb. 1798, Herr auf Arnsdorf, Otzdorf und Sornitz, grossb. sachsen-weimar. Kammerberr und Mitglied der ersten Ständekammer d. Kgr. Sachsen, vermäblte sich 1822 mit Auguste v. Oppel a. d. Hause Wellerswalde nnd aus dieser Ebe stammt, neben zwei Töchtern, Elisabeth Freifran v. Boynebnrgk, geb. 4831, verm. 1852 and Freiin Sophie, geb. 1836, ein Sohn, Moritz Wilhelm Wolf Freih. v. B., geb. 1823, k. sächs. Rittmeister in d. A., welcher sich 1856 mit Alexandra v. Hesse, Tochter des k. russ. Staatsraths v. Hesse in Riga, vermählt bat. - Alexander Moritz v. B., k. sächs. Oberlieutenant trat 1840 aus dem activen Dienste und lebt auf seinem Gute Schweidnitz bei Löbau. A. S. L. S. L. A. S. L. Aggel, S. S. So. — Gaude, I. S. 1559 - 1,1000. — Green, Diplom. Association, J. A. P. P. L. A. T. B. T. — Foreign Children Chilante a. Gluber, G. Berdell, S. 150. — Feb. s. Lefether, I. B. S. 152. — Greeni, Tauchenh. d. freih, Hissert, 1858. S. 27 u. 159. S. 64 s. v. 62. — Left, E. Gluben, 1859. S. 73 a. and. I. Sabrichte von 10. Jan. 1859. S. 45 s. 47 m. Sabrichte, J. S. S. S. 150. — Sidemacker, I. 162; Stammerappen u. IV, 10; Freiherrl, W. - s. Meding, HI. S. 482. — Kaeckler, I. S. 35. — W. H. G. Siden, Stanten, I. d. S. Freih, S. B. s. V. 34; s. B.

Besen. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht des Herzgth. Magdeburg, welches im Salkriebs mit Besen, Dammendorf, Gutenberg, Riedeburg etc. angesessen war. Hans v. B., Herr auf Gutenberg, lehte 1460. Als die Letzten des Stammes kommen Hans Carl v. B. und dessen Vatersbruder, Gottfried v. B., welcher im Juni 1682 staft, v.

N. Pr. A.L. V. S. 37. - Frk. s. Ledebur, L 57. - Siebmacker, L 173.

Beseld. Böbmischer Adelsstand. Diplom von 1704 für Johann Rapphel Besold, Buchhalter bei dem k. Deputirtenamte in Böhmen. Megrie v. Millifeld. Kräins. Bol. 8, 244.

Besell, Bessell v. Carashurge, Freiherren. Reichsfreiherrustand. Diplom vom 4. Apr. 1694 für Johann Franz Besell (Bessell), mit dem Prädicate: v. Carasburge. — Das Geschlecht ist in die tiroler Adelsmatrikel eingetragen worden.

, Provinz. Handb. von Tirol u. Vorariberg, 1847, S. 288.

Besozzi, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1853 für Th. v. Besozzi, k. k. Appellations-Gerichts-Rath in Mälland.

Handschr, Notis.

Bessel, (ondelance r. Bessel (im Schilde ein mit einer Lanze stossender Arm). Prenssischer Adelsstand. Diplom vod 14. Oct. 1786 für Friedrich Wilhelm Bessel, k. preuss. Kriegs- and Domaineurath bei der Kammer zu Glogau and zwar mit dem, von seinen Matter stammenden Namen: Condelance v. Bessel. Derselbe ist als k. preuss. Geb. Rath 25. Febr. 1798 ohne Nachkommen gestorben.

N. Pr. A.-L. 1, S. 222, - Frk. v. Ledebur, 1, S. 57, - W.-B. d. Pr. Mon. 11 81, . Bessel (in Silber ein gegen einen Palmbaum anfgerichteter Hirsch). Ein in der Person des kaiserl. Obersten Jobst Bessel, aus dem Hannoverschen gebürtig, vom K. Maximilian I. 12. Febr. 1494 in den Adelsstand erbobenes Geschlecht, welches später im Fürstentbame Minden, der Grafschaft Hoya, der Mark Brandenbarg und in Pommern begütert warde. Georg Eberhard v. B., k. prenss. Geb. Ratb. verkaufte 1725 die Güter Plantikow und Cramondorf im Kr. Nangard. Der Sobn desselben, Carl Wilhelm v. B., starb 1810 als k. preuss. Kammerpräsident zu Prenzlau. Letzterer war mit einer v. Winckelmann vermäblt, ans welcber Ehe acht Kinder stammten. - Carl Montz v. B. starb als Kammerpräsident zu Cleve und Friedrich Wilhelm v. B., vorm, mit Maria Wilhelmine v. Borwitz, obne Kinder zn binterlassen, 1798 als k. preuss. Geh. Kriegs- and Domainenrath. Ein v. B., gest, 1821, war k. prenss. Oberstlientenant und Brigadier der Landgendarmerie and auch noch später baben mebrere Sprossen des Geschlechts in der k. prenss. Armee gestanden.

Maneche, blograph. Skirzen, S. 17. — Ersch u. Gruber, IX. S. 200. — N. Pr. A.-L. 1. S. 222 u. V. S. 27. — Frk. v. d. Kuesebeck, S. S2. — Frk. v. Ledebur, 1. S. 57 u. 55.

Bessenye, Freiherren, s. Mallordi v. Bessenye, Freib. Besser (Schild der Länge nach getbeilt: rechts in Silber ein rechtssebender, rotber Adler mit goldenen Kleestengeln in den Flügeln [der brandenburg. Adler], über dessen Hanpte ein sechsstrahliger, goldener Stern schwebt and links in Blau ein weisses, aufwärts springendes, linkssehendes Einhorn). Kurbrandenburgischer Adelsstand. Diplom vom 14. (24.) Mai 1690 für Johann Besser. kurbrandenburg. Ober-Ceremonienmeister und Hofpoeten. Derselbe, Sohn eines Predigers, geb. 1654 zn Frauenburg in Curland, wurde 1681 kurbrandenb. Legationsrath und 1690, in den Adelsstand erboben, Ober-Cercmonienmeister am kurbrandenb. Hofe, in welcber Stellung derselbe bis zum Antritte der Regierung des Königs Friedrich I. von Prenssen verblieb. Verabschiedet begab er sich an den k. polnischen, kursächs. liof und fand an demselben als Ober-Ceremonienmeister and Hofpoet eine noch glänzendere Stellung, als er am kurbrandenb. Hofe eingenommen hatte. Er starb zu Dresden 1729, obne, so viel bekannt ist, Nachkommen zu binterlassen. Seine Gedichte sind unter dem Titel; des Herrn v. Bessers Schriften, Leipzig, 1711 und 1732 erschienen: für ihre Zeit waren dieselben, wie man auch jetzt über diese Gedichte urtbeilen mag, angenebm und correct geschrieben.

S. Pr. A.-L. L. 8. 222 a. 274. – Fr. b. Lodelser, I. S. 35. — W.-B. 4. Pr. Meo. II. 82. Beaser (in Roth ein schrägrechter, süberner Balken). Reichsadelsstand. Diplom, in Sachsen notificirt 21. Nov. 1768, für Carl Christoph Besser, kursächs. Ober-Amtsrath zu Lübben. Derselbe, dessen Familie Freib. V. Ledebar aus Franken mit dem Bemerken.

herleitet, dass das Wappen ganz das sei, welches die Familie v. Reitzenstein führe, pflanzte den Stamm durch mehrere Söhne fort, von welchen der eine, Carl Friedrich v. Besser, knrsächs. Oberst, 1783 zn Eisleben lebte. Mit demselhen scheint später das Geschlecht in Sachsen wieder ansgegaugen zu sein. Zwei andere Söhne traten in die k. prenss. Armee und der eine derselhen, Ehrenreich Wilbelm v. B., geh. 1742, gest. 1807, stieg his zum Generalmajor and Chef des seinen Namen führenden Infanterieregiments. Beide Brüder haben den Stamm durch mehrere Sühne, welche in k. preuss. Militair- und Staatsdiensten zn hohen Stellen gelangten, fortgepflanzt, auch erwarb die Familie Güter in Ostund Westpreussen. Eine Tochter des genannten k. preuss. Generalmajors v. B. war mit dem k. preuss. Landrathe v. Schöniug, Herrn auf Morrn, vermählt, und aus dieser Ehe stammten die beiden Brüder Hans Wilhelm und Curt Wolfgang v. Schöning (k. preuss. Generalmajor und Historiograph der Armee, gest. 2. Apr. 1859), welche das für die Genealogie mehrerer herühmter Adelsfamilien wichtige Werk: Geschichtliche Nachrichten von dem Geschlechte v. Schöning, Berlin 1830, herausgegehen haben.

Handsehr, Notiz. — N. Pr. A.-L. I S. 272 u. 223. — Fr.h. s. Ledebur, I. S. 58 u. III. S. 151 u. 172. — Suppl. ru Srobm. W.-B, IX. 9. — W.-B. d. Süchs. Staaten, V. 35. — Asteckle, III. S. 43 u. 46.

Besser (in Schwarz ein silherner Kelch mit Deckel), Reichsadelsstand. Diplom vom 4. Oct. 1788 für Carl Christian v. Besser, llerrn auf Niedergersdorf hei Zittau und Lomnitz bei Görlitz. Die amtliche Bekanntmachung dieser Erhehung erfolgte in Kursachsen 21. Mai 1789. Nach anderen Angahen ist das Diplom vom 4. Oct. 1783 und die Notification vom 21. Mai 1784. - Bei der Erhebung in den Adelsstand wurde das Wappen der alten Ulmer l'atricierfamilie Besserer v. Thalfingen ertheilt, aus welchem der Erhobene abstammen wollte. Derselhe starh später als k. sächs. Hauptmaun a. D. Aus der Ehe mit einer v. Poncet stammten nur zwei Töchter.

Handschr. Notis, — Frh. v. Ledebur, III. S. 198. — Suppl. su Siebm, W.-B. XII. 7. — Kaeschie, III. S. 44 u. 45. — W.-B. d. Nichs. Staaten, V. 36.

Besserer v. Thalfingen, Freiherren (in Schwarz ein alterthümlich geformter, silherner Becher). Bayerischer und württemhergischer Freiherrnstand. Bayerisches Freiherrndiplom vom 5. Mai 1817 für Albrecht Theodorich Besserer v. Thalfingen, k. hayer. Kammerer, Generalmajor und Generaladjutanten Sr. Maj. des Königs und württemhergisches Freiherrndiplom vom 27. Sept. 1837 für Denselben, so wie für seine beiden Brüder, Marcus Christoph B. v. Th., k. württemb. Oherförster in Reichenherg und Franz Daniel B. v. Th. k. württemb. Major a. D. Die Besserer v. Thalfingen stammen aus einem alten, früher zur reichsfreien Ritterschaft zählenden schwäbischen Geschlechte, welches namentlich in Ulm angesessen nnd in den ehemaligeu Rittercantonen Donan nnd Högau begütert war. Zuerst wird Georg B., Herr der Veste Bussnanghausen (Bussmannshansen), welcher schon 1212 urkundlich auftreten soll, genannt. Walther und Werner B. kommen in Urknnden des Klosters Salmannsweiler 1268 nnd 1293 vor. Zu Ulm erscheint znerst Heinrich B. and zwar 1296 in einer Schenkungsurkunde des Klosters St. Michael oder zn den Wengen. Derselbe war nach Allem ein Sohn des Heinrich v. Bussnangshansen, welcher ein Zeitgenosse des obengenannten Georg v. B. war nnd hatte vier Söhne: Heinrich, Conrad, Otto und Georg, durch welche die Familie sich in vier Hauptlinien, einige wieder mit Speciallinien. schied, doch erloschen dieselben sämmtlich im 16. Jahrh. bis auf die Ottonische Hauptlinie zu Schnürpflingen, ans welcher, nachdem die Unterlinien derselben zu Ravenshurg und zu Memmingen wieder ausgegangen waren, Eitel Eberhard (II.) Besserer, s. unten, den Gesammthesitz des Stammes wieder in seiner Haud vereinigte. -Eitel Eberhard (IL) B., wie mehrere seiner Vorfahren Bürgermeister zu Ulm nnd herz. württemh. Geh. Rath, erbaute 1540 das Schloss und Bad Oberthalfingen, welches er zn einem Fideicommissgute hestimmte und von welchem die Familie ihren Beinamen entnahm. Wie mehreren anderen Ulmer Patriciern, ertheilte anch ihm K. Carl V. auf dem Tage zu Diedenhofen, 25. Oct. 1552, cinen Guadenhrief, dem zu Folge ihm nnd seinen Nachkommen ihr altadeliges Herkommen und Wappen hestätigt, ernenert und gebessert wurde: Der Urenkel desselben, und der Nachkomme des Stifters der Ottonischen Linie in siebenter Generation, war Eitel Eherhard (II.), s. oben, gest. 1626, verm. mit Catharina v. Rehlingen, aus dessen Ehe zwei Söhne entsprossten, Marcus Philipp und Marcus Conrad, durch welche derselbe der gemeinsame, nähere Stammvater der jetzt blühenden zwei Hauptlinien geworden ist. Marcus Philipp, gest. 1631, stiftete die erste, oder ältere Hauptliuie, welche sich mit seinen Enkeln: Christoph Heinrich und Ferdinand, in zwei Aeste schied, von welchem der erste im Anfange dieses Jahrh. wieder ausging, der andere aber fortblüht. Marcus Conrad, gest. 1708, Obervoigt zn Leipheim, grundete die zweite oder jungere Hauptlinie, welche sich mit seinen drei Enkeln: Ferdinand, Marcus Christoph and Marcus Philipp, anfangs in drei Aeste schied, von denen aber der erste, oder Ferdinandische mit des Stifters Enkel, Christoph Heinrich, Bürgermeister zu Ulm, 9. Oct. 1737 erloschen ist und nur die heiden jüngeren noch fortbestehen. In den ersten Ast der jüngeren Linie ist, wie ohen angegeben wurde, durch die drei Brüder Alhrecht, Marcus Christoph und Franz Daniel, Söhne des Marcns Philipp B. v. Th., gest. 1807, Oberamtmannes zu Langenau, aus der Ehe mit Regina Veronica v. Neubronner, der Freiherrnstand gekommen. Freiherr Alhrecht, gest. 1839, hatte sich 1819 vermählt mit Caroline Freiin v. Verger, geb. 1788, and ans dieser Ehe stammt, neben einer Tochter, Freiin Therese, geb. 1824, ein Sohn, Freih. Maximiliau, geb. 1820, k. hayer. Kammerjunker and Rittmeister, verm. 1853 mit Elisabeth Freiin v. Reck, ans welcher Ehe, neben einer Tochter, Caroline, geb. 1854, ein Sohn, Ludwig, geb. 1857, lebt. - Freih. Marcus Christoph, s. oben, wurde 1794 geboren und Freih. Franz Daniel, geh. 1797, hat sich 1837 mit Adelheid Freijn Kechler v. Schwandorff, geb. 1810, vermählt. Die ältere, nach ihrem oben erwähnten Stifter die Marx-Philippische Linie, nmfasst die Nachkommenschaft von des Stifters Ur-Urenkels-Sohn, Philipp Jacob, welcher 1802 als pens. Obervoigt der Stadt und Herrschaft Geisslingen starh, and der Sohn desselben, Benedict v. B.-Th., gest. 1831, Revierförster zu Söflingen, hat, zweimal vermählt, fünf Söhne und acht Töchter hinterlassen. Nähere genealogische Notizen üher die ältere Linie, so wie über die znm ersten Aste der jüngeren Linie gehörenden, im Adelsstande verhliebenen Familienglieder und über die des zweiten Astes der jüngeren Linie hat his 1844 Cast mitgetheilt. - Ansser dem ohen angeführten Fidelcommiss, welches Eitel Eberhard (I.) B. v. Th. stiftete, besteht in der Familie noch ein zweites von Hans Georg und Wilhelm 1436 gegründetes, mit den Gütern zu Machhronn, Pfaffenhofen und Strass. - Die bedeutenden Besitzungen der Familie liegen theils im Donaukreise, O.-A. Ulm, des Kgr. Württemberg, theils im Kgr. Bayern.

Bucdini, 11. Approd. p. 13-15. — Frans. Beacht. d. adel. Geschischter in den voruehmaten Belebsstädten, Ulm. 1667. — r. Long. S. 294-296. u. Suppl. S. 31. — Gun.
Achth. d. Kgr. Wartnenh. S. 138-147. — Geneal, Tanschand. d. freih. Misser, 1834.
S. 29 u. 40 u. 1837. S. 33 u. 34. — Stehmacker, 1. 299. — W.-H. d. Kgr. Bayera, IV. 31.
V. B., H. 63 u. 34. 35, Feeh. — W.-B. d. Kgr. Wirtnenh. Freih

Besserer, Boesserer v. Erckhelm. Caspar und Anton B. erhielten 1571 eine adelige Wappenverhesserung und die Erlaubniss, sich B. v. Erckheim (Erkheim) schreihen zu dürfen. Dieselhen gehörten wohl zu den B. v. Thalfingen.

Handsehr, Notis.

Besserer v. Besserseck. Ein B. v. Besserseck kam um 1790 als fürstl, hohenzollern-sigmaring. Kammerjunker vor. Hundschr, Notis.

Bessingen, Besingen, Ein im 13. nnd 14. Jahrh. zu dem im Fürstenthume Wolfenbüttel angesessenen Adel zählendes Geschlecht. Handsehr, Notiz.

Bessler v. Wattingen. Ein ursprünglich markhrandenburgisches Adelsgeschlecht, welches hei Frankfart a. d. Oder begütert war. nm 1400 aher der Kriegsunruhe wegen den Stammsitz verliess and sich in die Schweiz wendete, in welcher Johann Bessler v. Basteller das Schloss Wattingen kanfte und sich nach demselhen nannte. Derselbe starb 1453 and von ihm stammte Johann (II.), welcher nnter die Landstände des Cantons Uri aufgenommen wnrde. Die Nachkommen sind in Uri zn grossem Ansehen und Würden gelangt. Gaube, I. 8, 128 n. 129 nach Bucelini IV. — Leu, Schwein, Lexic. III. 8, 306-309. — N, Pr. A.-L. I, S. 224 u. II, S. 471. — Siebmacher, IV. 31.

Bessner, Freiherren, Erhländ.-österr, Freiherrnstand. Diplom von 1767 für Ferdinand Alexander Bessner, k. franz. Obersten.

Megerle v. Mühlfeld, Ergina.-Bd. S. 45. - W.-B. d. Oesterr. Mon., XII. 13. Best, Freiherren, Hannoverischer Freiherrnstand. Diplom vom 22. Dec. 1815 von Georg Prinz Regenten von Grosshrit. für Georg Kneschke, Deutsch. Adels-Lox. 1.

Augnst Best, k. hannov. Geb. Cabinetsrath in London. Derselbe ist ohne männliche Nachkommenschaft gestorben.

Frh. v. d. Knesebeck, S. 82.

Besten, s. Beesten, s. S. 270.

Bestelberstel. Lüneburgisches Adelsgesehlecht, dessen gleichmeinger Stammitz im Calenbergischen noch 1777 in der Hand der Familie war. Nach l'effinger wurde Tönnies v. Bestenborstel. 1570 mit dem Zehnten zu Orgenboste beleichnt. Adolph August v. B. war 1680 fürstl. sachsen-gothalscher Stallmeister; Rodolph Friedrich v. B., herz. brannehw-lüneburg. Capitain, hessas 1708 ein Gut im Kr. Calbe, Prov. Sachsen, ein v. B., k. din. Oberst und Commandant des Castells zu Kopenhagen, starb 1719 unvermählt, nachdem im Jahre vorher sein Brüder, k. din. Oberst lientenant und Jägerneister in Pommern, gestorben war und der k. polis. und kursisches Oberst v. B. lebte noch 1736. Der Stamm sit, so viel bekannt, gegen Ende des vorigen-Jahrh. ausgegangen. Frößgers. 18. 392. — Gunkt. 1. 8. 132. — Frb. s. & Kentscht. 8. 150 mm Pfelleger.

Besztereze, Ritter, s. Sartori v. Besztercze, Ritter.

Bethe. Ein in Westpreussen vorgekommenes Adelsgesehlecht, aus welchem Caspar Nostig. v. Bethe genannt, von 1456 bis 1466 Hauptmann des deutschen Ordens zu Conitz war. Derselbe heisst in alten Urkunden dieser Stadt off blos: unser Herr, anch bezeichnete man ihn mit dem Namen: der Schützer Pommerellens.

D. Britowski, Geschichte der Stadt Conitz, in deu Pr. Provinzialblättern , 111. S. 221. -- N. Pr. A.-L. 1. S. 224.

Bethien, Betthlem, Grafen. Altes, ursprünglich oherungarisches, in der angarischen und siebenbürgiseben Geschiehte sehr bekanntes und in Siehenbürgen reichbegütertes Geschlecht, welches, der Sage nach, seinen Ursprung von dem in der achten Generation vom Attila stammenden Heerführer Gevsa herleitet. Der Stamm blüht iu den beiden Linien, der Grafen Bethlen v. Iktar (eine in der Temescher Gespanschaft liegende Besitzung, aus welcher Linie zwei Glieder, die Brüder Gabriel, gest. 1629, und Stephan Fürsten von Siebenbürgen waren) und der Grafen Bethlen v. Betblen. -Die früheren genealogischen Verhältnisse der Linie Bethlen v. Iktår hat schon Jobann Deyka, Hofprediger des Fürsten Gabriel Bethlen, möglichst genan erörtert, auch die sichersten Nachrichten über die obengenannten Brüder Gabriel und Stephan gegeben, auf welche hier verwiesen werden muss. Die Linie Bethlen v. Bethlen hat eine lange Reibe von Männern anfznweisen, welche sich grosse Verdienste nm Siebenbürgen erworben haben. Johann B. v. B., gest. 1678, war Canzler der Fürsten Barckschai, Kemeny und Apifi I. und Wolfgang B. v. B., gest. 1679, Geh. Rath des Fürsten Michael Apifi I., Provinzialeanzler und Obergespan des Weissenburger Comitats. Beide zählen zu den vorzüglichsten Geschichtsschreibern Siebenbürgens. Des Ersteren Sohn Niclas, gest. 1716, als Linguist und Literator bekannt, wurde Obercapitain des Ad-

marhelyer Stuhls und der Festung Hust, Obergespan des marmaroscher Comitats etc. - Ueber die Zeit der Erlangung des Grafenstandes finden sieh versehiedene Angaben. Die besten Quellen führen zuerst den eben genannten Nielas B. v. B. als Grafen auf und geben die Erhebung als Leopoldinische: das geneal. Taschenb. d. graft. Hänser gab sonst den Grafenstand von 1622 an (dem Jahre, in welchem nach dem Frieden zu Nieolsburg Bethlen Gabor den Reiehsfürstenstand zugesiehert erhielt), im neusten Jahrg. steht, wohl durch Druckfehler und nieht durch Correctur: 1522. Die älteren genealogischen Verhältnisse der Gesammtfamilie hat Lehotzky am besten zusammengetragen und in den deutsehen Grafenh. d. Gegenw. sind die Lehotzkysehen Stammtafeln benntzt, doeh ermöglichen dieselben den Ansehluss an die Familie im 19. Jahrh. nicht, da Lehotzky die letzten Glieder im Supplemente oder Bd. III. gehen wollte, der nicht erschienen ist. - Die Familie tbeilt sieh in die oben erwähnten beiden Linien, in die ältere oder Bethlen Iktar und die jüugere oder Bethlen v. Bethlen. Von der älteren Linie sind nnr zwei Glieder bekannt: Graf Domiuik, geb. 1810, Herr der Herrsehaften Sülelmed, Pereesen und sieben auderer in Sichenhürgen, so wie von Csuda-Balla und Gesztete in Ungarn (meist die von mütterlieher Seite ererbten Zapolya- und Bathorischen Güter), k. k. Kämmerer und die Schwester desselben: Grüfin Catharine geb. 1814, in erster Ehe vermählt mit Michael Grafen Kornis v. Gönez-Ruska, k. Thesanriats Rathe, gest. 1835 und in zweiter 1840 mit Nieolaus Grafen Banffy v. Losonez, k. k. Kämmerer und Geh. Staatsrathe. Die jungere Hauptlinie zerfällt in das Andreanische und in das Gabrielisebe Haus. Das Audreanische Haus, welches die Herrschaften Nagy-Bun, Bethlen, Arakalya in Siebenbürgen und Bonyha besitzt, blüht in fünf Linien, von welchen die erste Linie, welche von dem Grafen Gregor, verm. mit Barhara Freiin Nalaczky, aus welcher Ehe drei Söhne, die Grafen Ludwig, Ladislans und Franz entsprossten, stammt, durch die genannten Brüder in drei Speciallinien geschieden ist. Das Gabrielische Haus besitzt die Herrschaften Radnod, Halmagy, Kokelburg und Teremi. Beide Hänser sind, namentlieh das Andreauische Hans, sehr gliederreich. Der jetzige Bestand derselben findet sieh im geneal, Tasehenb. d. gräfl. Hänser.

Johann Beplet, Rjsistais respons, ad D. Parcum a, 1718 in II. Atlandi Recies, Patst, II. - Staapiur, II. S. 43. — Leistrigt, S. Sumanterg, II. S. 31 u. 32. — Deutsche Grafen, d. Gegeuw, III. S. 27. — 25. u. S. 490. — Taschemb, d. grid, Häuser, 1859. S. S. — 90 u. histor. Handb, ru demerblem, S. 55. — Tgroff, II. 3. 226. — W. S. 4. Co-stere, M. Sm. II. 15.

Bethmann, Freiherren (Stammwappen: Schild der Länge nach getheilt: rechts in Gold ein halber, sehwarzer Adler, links in Silber zwei schrägreehte, rothe Balken. Auf dem Helme ein gesehlossener, sehwarzer Adlersflug. Adeliges Wappen: wie das Stammwappen, nuter Beifügung eines zweiten, reehten Helmes mit drei silbernen Straussenfedern. Bayerische Freiherren: Schild der Länge nach getheilt: reehts in Blau ein halber, silberner Adler, links in Gold zwei schrägreehte, rothe Balken. Zwei Helme, der rechte 25 \*

mit drei Stranssenfedern, silbern, blan, silbern und der linke mit einem geschlossenen, silhernen Flnge. Badische Freiherren: Schild wie das Stammwappen. Drei Helme: der mittlere trägt einen anfwachsenden, goldenen Löwen, der rechte drei silherne Straussfedern and der linke einen geschlossenen, schwarzen Adlersfing. Oesterreichische Freiherren: Schild wie das Stammwappen. Zwei Helme, der rechte mit drei silhernen Stranssenfedern, der linke mit einem geschlossenen, schwarzen Adlersfinge). Baverischer, hadischer und erbländ.-österr. Freiherrnstand. K. hayer. Freiherrndiplom vom 9. Aug. 1842 für Carl Ludwig Caesar v. Bethmann, k. hayer. Kämmerer; grossh. hadisches Freiherrndiplom vom 31. Jan. 1854 für Heinrich Alexander Moritz v. B., k. preuss. Generalconsul und erhländ.-österr. Freiherrnstandsdiplom vom 12. Oct. 1855 für Alexander v. B. Dieselben gehören zn dem in Frankfurt a. M., Baden, Nassau, Bayern, Böhmen und Ungarn augesessenen und reich hegüterten Geschlechte v. B., welches ursprünglich aus den Niederlanden stammt, dieselben in Folge der Religionsstreitigkeiten verliess und sich nach Nassan wendete, wo der nähere Stammvater der Familie, Simon Moritz Bethmann, gest-1725, fürstl. nassan-weilburg. Amtmann war. Ein Sohn desselben, Johann Philipp B., geh. 1715, gest. 1793 als k. k. Rath, erwarb 1740 das Bürgerrecht zu Frankfurt a. M. und gründete das hekannte Bankhaus: Gebrüder Bethmann, welchem er als Chef vorstand, und aus welchem Johann Jacob B., k. k. Consul zn Bordeanx mit seinem Schwiegersohne, Peter Heinrich B., 1776 den Reichsritterstand mit dem Prädicate: Edler von, erhielt. Sein einziger Sohn, Simon Moritz, gest. 1826, wurde 11. Mai 1808 in den erhländ.österr. Ritterstand erhoben, erwarb sich namentlich in den Kriegszeiten grosse Verdienste nm seine Vaterstadt nnd wurde k. russ. Staatsrath und Generaleonsul. Aus der Ehe mit Luise Friederike Boode hinterliess derselhe vier Söhne, die ohengenannten drei Freiherren Moritz, Carl and Alexander und als jüngsten Sohn Jacoh Heinrich Friedrich v. Bethmann, welcher 1845 novermählt gestorben ist. Freih. Moritz, geh. 1811, k. preuss. Generalconsul vermählte sich 1842 mit Maria Freiin v. Bose, geb. 1819, aus welcher Ehe, nehen drei Tüchtern, zwei Söhne, Ludwig Simon Moritz, geh. 1844 und Moritz Carl Ilugo, geb. 1848, stammen. - Freih. Carl, geh. 1812, Grundherr zu Fechenhach und Reistenhansen, k. hayer-Kämmerer, vermählte sieh 1842 mit Therese Freiin Vrints v. Trenenfeld, geh. 1824, ans welcher Ehe, neben drei Töchtern, ein Sohn, Carl Moritz, geh. 1844, lebt und Freih. Alexander, geh. 1814, vermählte sich 1840 mit Johanna Friederike v. Heyder, ans welcher Ehe zwei Töchter und zwei Söhne, Simon Moritz, geh. 1840, nnd Georg Matthias Alexander entsprossen sind.

Handschr, Notiz. — Megerle v. Mühlfeld, Ergäns. Bd. S. 122. — Gencal, Tascheub. d.
 freib. Hauser, 1857, S. 34 - 37 u. 1858, S. 28. — W. B. d. Kgr. Bayer. M.V. 2. — v. Hefner,
 11. 23 u. S. 27: Freib. v. B. in Bayeru. — Knetckey, H.I. S. 45 u. 46.

Bethmann-Hollweg (Schild das im vorstehenden Artikel beschrie-

hene Bethmannsche Stammwappen. Der Helm trägt, statt des geschlossenen schwarzen Fluges elnen offenen Flug, zwischen welchem ein gegitterter Schild mit Schildeshanpte schweht). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 15. Oct. 1840 für D. Moritz Angust Bethmann-Hollweg, Herrn auf Friedrichsrode, Pfersdorf und Willrode in der Grafschaft Mausfeld, Professor der Rechte an der Universität Bonn etc. Derselbe, geb. 1795, stammt von mütterlicher Seite aus der Familie Bethmann in Frankfurt a. M. nnd von väterlicher Seite von Johann Jacob Hollweg (Holweg), gest. 1808, welcher sich 1780 mit Susanna Elisaheth Bethmann, gest. 1831, einer Tochter des kaiserl. Raths Johann Philipp Bethmann nnd Schwester des k. russ. Staatsrathes und Generalconsuls Simon Moritz v. Bethmann vermählte, Associé des Frankfurter Bankhauses: Gebrüder Bethmann wurde und seinem Namen, nnter Annahme des Bethmannschen Stammwappens, den Namen Bethmann vorsetzte. Nach Studien auf den Universitäten Göttingen und Berlin worde D. Moritz Angust B.-H. 1820-a. o., and 1823 o. Prof. der Rechte an der Universität Berlin und war 1827-1828 Rector der Universität. 1829 ging er als Professor nach Bonn und hlieh in dieser Stellung bis 1842, legte dann die Professur nieder und übernahm als Geh. Oher-Regier.-Rath das Curatorinm der Universität Bonn. 1845 wurde derselbe Mitglied des Staatsrathes des Kgr. Prenssen, 1846 Mitglied der evangelischen Generalsvnode, sass 1849 in der ersten und 1852 in der zweiten preuss. Kammer, ging dann in das ihm liebe Rheinland zurück nnd wurde 6. Nov. 1858 als Minister der geistlichen, Unterrichts- nnd Medicinalangelegenheiten in das k. prenss. Staatsministerinm herufen. Ein Sohn desselben ist jetzt Mitglied des Ahgeordnetenhanses im Königr. Preussen und eine Tochter, Anna, geh. 1827, hat sich 1846 mit Alhert Grafen v. Ponrtalès, Herrn auf Topola im Grossberz. Posen, k, prenss, Kammerh., w. Legationsrath and jetzt k, prenss, Gesandten am k. franz. Hofe, vermählt.

Handschr. Notis. — N. Pr. A. L. VI. S. 7 u. 8 u. S. 143. — Frs. s. Ledebur, 1. S. 58. — W. B. d. Pr. Rheinprov., Nachtrag, Tab. 11.

Bethasl, Grafen. Knrpfhlizischer Vicariats-Reichsgrafenstand. Diplom d. 6. Schwetzingen, 18. Sept. 1773, pro Paulo Marchione de Hue, Domino in Bethusiis. Derselbe stammte aus dem ursprünglich der Provinz Langendeo angebörenden Adelsgeschlechte der Herren v. Hue, welches schon im 14. Jahrh. erwähnt wird. Raymmd v. H. inn die Nachkommen desselhen warben im 16. Jahrh. Reiter, welche dieselben in den Kriegen der Krone Frankreich andriten. Johann (II). v. Hue, Sohn des Johann I, Herrn zu Vestwar mit einer Tochter, aus dem Stamme der Herren d'Aganti, Grafen v. Sault, Peter v. H. aher mit einer Tochter aus dem Hause Montfancon vermählt. Von den beiden Linien, in welche der Stamm sich geschieden hatte, erheitt die altere den Marquistel, die jüngere erlosch. Aus ersterer Linie verliess Paul Marquis v. Hue mit seinen Vater, Philipp Marquis v. Hue, um die Mitte des

18. Jahrh. Frankreich und hegah sieh in die Schweiz, wo derselhe die Güter Bethusy and andere Besitzungen in den Cantonen Bern und Freiburg erwarh. Nach Erhehung in den Reichsgrafenstand nannte sich Graf Paul: Graf v. Huc v. Bethusy, welcher Name auch heihehalten wurde, doch wird gewöhnlich nur der nene, nach der Besitzung in der Schweiz angenommene Name Bethusy geführt. Graf Paul kaufte sich in der Oherlansitz mit den Gütern See and Sproitz an, wurde kursächs. Kammerherr and hinterliess, aus der Ehe mit einer de Villes nehen einer Tochter, welche an den knrsächs. Oherforstmeister v. Schirnding vermählt war, einen Sohn, den Grafen Ernst, gest. 1831, k. prenss. Kammerherrn, welcher sich mit Anna Amalia Eleonore Grf. v. Posadowski vermählte nnd 2. Juli 1792 das Incolat in Schlesien erhielt. Aus seiner Ehe stammten drei Söhne, die Grafen Heinrich, Eduard und Engen. Graf Heinrich, gest. 1833, k. prenss. Rittmeister a. D. und Landesältester des Kr. Krentzburg, war in erster Ehe mit Charlotte v. Bosse, und in zweiter mit Aline v. Gaffron und Oherstradam, geh. 1808, vermählt und aus der zweiten Ehe stammt, nehen einer Tochter, Helene, verm. Grf. Reichcnhach-Goschütz, geh. 1832, ein Sohn: Graf Ednard, geh. 1829, Herr der Herrschaft Bankau and Brzezlnka im Krentzhurger- und Albrechtsdorf und Lowoschan im Rosenherger Kreise (Reg.-Bez. Oppeln, Oherschlesien), verm. mit Emmy v. Ohlen and Adlerskron a. d. Hause Altstadt, aus welcher Ehe zwei Töchter, Ella, geh. 1856, und Hertha, geh. 1857, lehen. - Graf Eduard, geh. 1799, Herr der Herrschaft Krzyzanzowitz im Kr. Rosenherg, k. preuss. Major a. D. war mit Caroline v. Kircheisen, gest. 1851, vermählt, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Wanda, gcb. 1840, zwei Söhne: Graf Eduard, geb. 1835, k. preuss. Lieutenant a. D. und Graf Reinhold, geh. 1843, stammen. - Graf Eugen, geh. 1805, Herr auf Langenhof im Kr. Oels, ist verm. mit Elmire v. Ohlen und Adlerskron, geh. 1811, aus welcher Ehe drei Söhne entsprossen sind, die Grafeu: Heinrich, geb. 1833, k. preuss. Lieutenant, Ernst, gch. 1835, k. preuss. Lieutenant und Eugen, geh. 1842.

N. Pr. A.-L. I. 8, 224 u. 225. — Deutsche Grafenh. d. Gegeuw, I. 79 u. 80. — Fr.k. Ledebur, I. 8, 59 u. III. 8, 129. — Geneal, Taschunh. d. graft, Hänser, 1859, 8, 90 u. 91. u. histor, Handb. zu demosleen, 8, 57. — Schlesisches W. B. II. Nr. 303.

Betsch, Betschen, Betschow, Petsch. Schlesisches, ausgegangenes Adelsgeschlecht. Heinrich v. Betsch war im Gefolge des Herzogs Ludwig zu Brieg 1414 anf dem Concil zu Costnitz nur Hans v. R.

Ludwig zn Brieg 1414 auf dem Concil zu Costnitz und Hans v. B. kommt 1516 als Landeshauptmann der Grafschaft Glatz vor. Die Familie hesass Lenthmannsdorf hei Schweidnitz und war auch im Janerschen ansässig.

Acturi Giaciograph, p. 375, — Sinapius, 1. 8. 259 u. 11. 8. 323. — Siebmacher, 1. 62. — r. Meding, Il. 8. 44.

Betta di Toldo. Tiroler Adelsgeschlecht, welches 1564 landständisch wurde.

Graf v. Brandic, S. 122 n. — Nigrinus, Grafsch. Tirol, S. 453, — v. Mayrkofen, Tirol, Wappen, Nr. 47. — Handschr. Notiz.

Betten. Niedersächsisches Adelsgeschlecht, aus welchem Wilbelm v. B. 1313 urkundlich vorkommt.

Handschr. Samml, alter Urkunden.

Bettendorf, Bettendorff, Freiherren. Dieselben gehören zu einem alten, ursprünglich rheinländischen Adelsgeschlechte, aus welchem Sprossen sehon im 13. Jahrh. unter den frankischen Rittern vorkommen. Zahlreiehe Glieder der Familie sind in den Hoehstiften Mainz, Bamberg, Würzbnrg, Worms und Augsburg zu hohen Würden gelangt. Humbraebt heginnt die Stammreihe des Geschlechts, welches sonst auch Pettendorf gesehrieben worden ist, mit einem v. B., welcher 1300 zn Leekendorf bei Nabbnrg lehte. Altmann v. B. wohute 1413 dem Coneil zn Costuitz bei und Johann Dietrich v. B. wnrde 1552 Fürstbisehof zu Worms. - Mit den beiden Söhnen des pfalzzweihrück. Raths Hans v. B. theilte sieh die Familie in zwei Hauptliuien, die eatbolische uud protestantische. Letztere besass Wedesheim im Westrich, Warsching in Lothringen, Feehingen und Leopoldsthal im Saarhrücksehen, Steinlach im Zweibrükkenschen und Altwinsloch und Beierthal in der Rheinpfalz, ist aber in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrh, ausgestorhen. Die eatholische Hauptlinie schied sich mit des Stifters Ilans Enkeln in zwei Zweige, von welchen der eine, der s. g. Mainzer Zweig mit des Stifters Urenkel, Lothar Franz, wieder ausgegangen ist, der andere Zweig, der Mildeubergische, blüht aber noch. - Nach Humhracht lebte Johann Christoph v. B. nm 1601 und von demselben stammten zwei Söhue: Johann Friedrich und Peter Johann Christoph. Johann Friedrich starb 1652 als graff, hanauscher Stallmeister, Hofrichter und Amtmann zu Wolffsheim und hinterliess zwei Söhne, Jörg Wilhelm, fürstl. badensehen Rath und Franz Reinhard, Herrn zu Walddüren, kurmainz. Oheramtmann in Mildenberg, welcher zwei Söhne hatte: Johanu Philipp, knrpfälz. Geueral, s. unten, uud Johann Friedrich, kurmaiuz. Kammerherrn, Oberst etc. Peter Johann Christoph, der zweite Sohn des Johann Christoph v. B., war kurmainz, Oberstlieutenant und Commandant zu Königstein uud von ihm stammte Adolph Johann Carl v. B., gest. 1706 als kurmaiuz. Geh. Rath, wie auch Oberamtmann zu Königstein, Reichs-Burggraf zu Friedberg und Ritterhauptmann am Uuter-Rhein. Derselbe brachte den Reichsfreiherrnstand in die Familie, wobei mit dem v. Bettendorffschen Wappen das Wappen des alten rheiuländischen, mit dem kurmainz, Geh. Rathe Ileiurich Brömser v. Rudesheim 25. Nov. 1668 im Manusstamme erlosehencu Gesehlechts der Brömser v. Rüdesheim verhunden wurde (gevierter Schild: 1 and 4 in Roth ein silberner Ring: Bettendorff und 2 und 3 in Sehwarz unter einem silbernen Sehildeshaupte sechs [3, 2 und 1] silberne Lilien: Brömser v. Rüdesheim), da Anua Sidonia vermählte v. Cronberg, mittlere Sebwester des letzten Bromser v. Rüdesheim, die Grossmutter des in den Freiherrnstand erhobenen Adolph Johann Carl v. B. gewesen war. Der Sohn des Letzteren, Freih. Lothar Carl, Herr zu Falekenstein, kurmainz. Geh. Rath und Oberamtmann zu Königstein, Director des Canton Mittel-Rhein, war 1716 knrmainz. Gesandter am k. franz. Hofe und von ihm stammte der obengenannte Lothar Franz. - Die jetzigen Sprossen des Geschlechts, welche, da nach Angabe des geneal. Taschenb. der freih. Häuser das Reichsfreiberrndiplom der Empfänger für die ganze Familie erlangt bat, den freiherrlichen Titel, doch nur das Stammwappen den Bettendorfschen Ring führen, gehören dem Mildenbergischen Zweige, der catholischen Linie an und die dieselbe betreffende Abstammung ist folgende: Franz Reinhard, s. oben: Anna Margaretha v. Sternfels; - Johann Philipp: Maria Anna Josepha Freiin v. Frankenstein; - Christoph Friedrich, gest. 1761, k. k. Oberst: Maria Johanna Josephe Freiin Schenk v. Stauffenberg; - Friedrich Wilhelm, gest. 1806, knrmainz. Kämmerer, fürstl. Würzburg. Geh. Ratb und Oberamtmann in Landa: Therese Freiin v. and zu Guttenberg, gest. 1814. Aus letzterer Ebe stammen fünf Töchter und ein Sohn: Franz Ludwig Freih. v. Bettendorff, geb. 1793, Grundherr zu Gauangeloch und Nussloch in Baden und zu Bnrg-Gronau in Rbeinbayern, grossherz. toscan. Kammerherr und grossherz, badenscher Rittmeister à la suite, verm. 1819 mit Antoinette Grf. Monts de Mazin, geb. 1795. Aus diescr Ebe lebt, neben ciner Tochter, Anna verm. v. Saracbaga-Uria, geb. 1826, verm. 1850, ein Sohn, Freib, Ludwig, geb. 1827, k. baver. Lieutenant.

Bucrlini, 11. 2. 8. 81. — Humbracki, Tab. 152 u. 152. — Gauke, I. 8. 1601 u. 1602. — r. Hattarin, 1. 8. 9. u. 111. 8. 152 u. Titckupfer, — Birdermana, Cauton Girewald, Tab. 258 fg. — Saters, 8. 621. u. 679. — Catz, Actioh. d. Grossh, Buden, II. Atth. — Geneel. Tseekneb. d feeth. Hikaret, 1834, 8. 40—42. u. 1838, 8. 22. — Stebancker, I. 113. — r. Meding, III. 8. 45.—47.

Bettin. Altes, märkisches Adelsgeschlecht, welches im 16. nnd 17. Jabrh. mit Dittersdorf und Löwenbruch im jetzigen Kr. Teltow-Storckow der Provinz Brandenburg angesessen war und mit Caspar v. Bettin 1645 erloschen ist.

## Frk. v. Ledebur, 1. 8. 58.

Bettingen. Altes Dynastengeschiecht der Eifel, dessen Namen mehrere in Trümmern liegende Burgen an der Kyll, an der Prüm und im Elasst tragen. Wolfram v. Bettingen wurde seben 1977 Abt zu Prüm. Die Bettingen, deren Schloss an der Prüm lag und welebes Peter v. Bar, Herr von Pierrefort, 1333 an die Falkensteine verkaufte, nannten sieb auch Betange. Die anderen Burgen Bettingen gelangten später an das Haus Manderscheid. Die alten Dynasten v. B. sollen in Silber einen oben von seebs, nutem om füm frohen Sternen begleiteten, blanze. Balken geführt baben, die Bettingen an der Prüm führten in Blau einen goldenen Balken und die im Elassas in Gold derei blaue Querbalken.

N. Pr. A.-L. I. S. 226. — Siebmacker, 11. 128: Elsass. — Schannet, S. 215: v. B. ander Prüm

Bettoni, Grafen. Erbländ.-Österr. Grafenstand. Diplom von
751 für die Geschwister Paul Johann Maria Johann Anton k k

1751 für die Geschwister Paul, Johann Maria, Johann Anton, k. k.
Oberstlieutenant, Franz, Weltpriester, Jacob, Delajo und Carl, so
wie Maria Lucretia nnd Barbara v. Bettoni. Der Adel war 1724

in der Person des Joseph Dominik Bettoni in die Familie gekommen.

Megerle v. Mühtfeld, Ergion. Bd, S. 9 u. 244.

Betschart (Betschart) auf Immorfeld in der Balden, Freiheren und Karpfan, Beicherfeiherren und kurpfaltischer Reichweiseristungsfenstand. Re-Grafuniplom vom 10. Fehr. 1742 für Johann Freils. Betschart, Ffalz-Sathachschost lofecatiler, Kammerjanken, Hofrath and Landrichter zu Sulzhach. Derselbe stammte aus einem Adelsgeschliechte des Canton Selway, die Sprossen der Familie bekleideten friher im genannten Canton die ersten Stellen und Johann Domnite Bettschart, Bamierberr des Canton Selway, erhielt 1716 mit dem Prädicate: v. nad zu Immesfeld den erbländsoter. Adelskand. Der Stamm hat fortgeblith, doch nur nater Beibehaltung des freiberrlichen Titels. Zwei Enkel des Grafen Johann, die Brüder Joseph Gerhard Radolph Aegyl Freit. v. B., geh. 1797 md Carl Rudolph Wilhelm Freih. v. B., geh. 1800, wurden in die Adelsmarthied des Kgr. Bayere eingetragen.

Lian, Supplement, S. 31 u. 32. — Meyerle v. Mühlfeld, Erghuz.-Bd. S. 244. — Twrof.
 50 and Subreakes, I. 1, S. 253 u. 254. — Suppl. zu Siebm, W.-B. III. 5. — W.-B. d. Kgr. Bayern, II. 65.

Retulanus. Reichsadelsstand. Diplom von 1640 für Bartholomäus Betnlanns, kaiserlichen Hofconcipisten. Haddsch. Notis.

Brullus, Birken. Richsadelsstand von 1654 für Sigmond Detulinis (Birken). Dersethe, pp. 1626 zu Wildenstein einem böhmischen Marktiflecken, gest. 1681, zu seiner Zeit als dramatischer Dichter, so wie durch sein historisches Werk. Gesterreichischer Ehrenspiegel, Nürnberg, 1668, hekannt, kam als dreighäriges Kind nach Nürnberg, wohln sich sein Vater, ein Intherischer Pfärer, der Religionsstreitigkeiten wegen, gefüchtet hatte. Nachdem er zu Jena die Rechte studirt, wurde er 1646 zweiter Erzieher der Prinzen Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht zu Braunschweig, Später, zu Nürnberg olne eigentliches Amt Lebend, erhölet er bei der in dieser Stadt zur Vollziehung der Osnahrecksen Processionie den Auftrag, diese frendige Begebenheit darch ein Geicht zu feiern, welches so gut aufgenommen wurde, dass K. Ferdinand III. ihm den Adel, eine Gnadenkete und die Comitive verlieh.

Handschr. Notiz

Betuld, Bendd. Ein zu den neueren Adehfamilien des Ker-Rayern zählnedes Geschlecht, in welches, sow der bekaunt, der Adel in der Person des verstorhenen Regierungs- und Kreis-Medicinalraths D. v. B. zu Anspach gekommen ist. Der Sohn desselben, Albert v. Betzold, geb. 1836, ein Schüler von Johannes Müller und Dubois-Räymönd, ist auf besondere Empfelhung des Letzteren im April 1859 zur neuervirten Stelle eines Professoes der Physiologie an der Universität Jean herzfien worden.

Lespziger Zeitung, 1859, Nr. 85: Nachricht aus Jena vom 7. Apr. 1839. - W.-B. d. Kgr. Bayers, XIV. 15: v. Bezold,

Beuchell, Beuchel, Ritter, s. Beichelt, Ritter, S. 279.

Beschaus. Reichsadelsstand. Diplom vom 20. Jan. 1750 für die Gehräder Carl Johann Heinrich Zacharias und Friedrich Beuerhaus. Letzterer hatte sich aus Prunseen in die hannovrscheu Lande gewendet, war kurbraunselw. Bueburg. Obernppellation-rath und Herr auf Kiddagshausen, und der Adel der Familie wurde, 4. Ang. 1756, in Hannover amtlich bekannt gemacht. Der Stamu ist später wieder ansgegangen.

Hundschr, Notis. — Frb. v. d. Kacsebeck, S. 83. — Frb. v. Ledebur, L. S. 38 u. 59. — Suppl. zu Siebm, W.-B. IX. 9.

Beughem. Ein ursprünglich burgundisches Adelsgeschlecht. welches sich von Ludwig, jüngerem Sohne des Herzogs von Burgund Philipp des Guten, herleitet. Ludwig, so nimmt die Sage an, vermählte sich wider Willen des Vaters mit der Erhtochter des llauses Bodeghem, genannt Beughem, Beatrix Schönhoven d'Arschot, nahm den Namen Beughem an und veränderte den hurgundischen Wappenschild dadurch, dass die rothe Einfassung mit acht Mispelblumen helegt wurde. In der sechsten Generation schied sich durch die Söhne des François v. B., Cornil und Hieronymus, 1570 die Familie in zwei Linien, von welchen die altere protestantisch wurde, die jüngere, catholische Linie aber im Besitze der Stammund Lehngüter blieb. Letztere Linie ist nur durch Adoptiverhen fortgesetzt worden, erstere aber in das Herzogthum Cleve gekommen. - Die Gebrüder Friedrich Leonhard Arnold v. B., jetzt Ober-Staatsanwalt in Paderhorn, Carl Leonhard Christian Helurich v. B., k. preuss Major a. D. und Ludwig v. B. Gerichtsdirector in Nenwied, wurden It. Eingabe d. d. Essen und Bochum, 24. Aug-1829, in die Adelsmatrikel der nreuss, Rheinprovinz, unter Nr. 107 der Edelleute, eingetragen.

N. Pr. A.-L. V. S. 37. — Frk. v. Ledebur, HI, S. 198. — W.-B. a, Pr. Rheinprov. I. S. Nr. 15 u. S. 12 u. 13. — Hinstr. deutsche Adebrolle, I. S. Nr. 2 u. S. 63.

Beubar. Altes, thüringisches Adelsgeschlecht, ans dem gleichnnigen, schon 1280 unter dem Namen Blawar vorkommenden Stammhause im grossberz. sachsen-weimar. Amte Birgel. Heinrich Vollmar v. B. leblet 1518, Hans Rudolph und Hans Heinrich kommen 1630 vor, Valentin Dietrich wurde 1640 von schwedischen Soldaten erschlagen und Christoph August v. B. wohnte noch 1656 den fürstl. Exequien des Prinzen Friedrich zu Weimar hei. Bald nacher ist wohl der Stamm erfoschen.

v. Gielchenstein, Beschreibung des Klosters Bürgel, S. 50 - Gauke, H. S. 60 n. 61.

• Bealvitz, auch Freiherren. Altes, thüringisches Adelsgeschlecht, welches früher unter den Namer: Bulewitz, Bulvitz, Bleidwitz und Beulwiz vorkam und von den alten Sorben stammen soll. Dasselbe lieses sich an der Saale auf deen unch ihm benaunten Stammhause Benlwitz bei Saalfeld nieder und von diesem, nicht von einem Dorfe hei Jean ging die Familie aus: das hei Jennim Justizamte Dornburg liegende Dorf (Butentiez 1355, Beweintz 1486) heisst Beutuitz (nicht Beutwitz). Aus dem genaanten Stammhause

verbreitete sich das Geschlecht nach Sachsen, Schwarzburg und dem Voigtlande und bildete mehrere, nach den Gütern benannte Linien, von welchen mehrere, die zu Zoppoten etc. wieder ausgegangen sind. Auch kam dasselbe nach Däuemark, wo es in der ersten Hälfte des 18. Jahrh, und später zu grossen Ehren kam, nach Hannover, Bayern, Württemherg, Galizien etc. - In nenerer Zeit gieht es zwei Hauptlinien, die schwarzburg-rudolstädtische pnd die voigtländische, von welcher letzteren die freiherrliche in Bavern eine Nebenlinie ist. Die ordentliche Stammreibe der Familie. deren Namen die von der Gegenwart richtig benrtheilten Turnierhücher nennen, beginnt mit Hartmund B., graft. schwarzhurg. Rath und Schlosshauptmann zu Blankenburg, welcher 1265 urkundlich erscheint. Von den vier Söhnen desselhen setzte Dietrich, der gemeinsame Stammvater aller späteren Sprossen des Geschlechts, den Stamm dauernd fort. Von demselhen stammte Heinrich (L), welcher 1333 nrkundlich vorkommt und Vater dreier Söhne wurde, von welchen Georg die schwarzburgische und Heinrich (II.) die voigtländische Linie grundete, welche heide aher in Gemeinschaft der mebrfachen von der Familie erlangten Lehnschaften verblieben. Die Sprossen beider Linicn, von welchen Mehrcre in den hetreffenden Ländern zu grossem Ansehen uud hohen Ehrenstellen gelangten, baben Val. König und Ganhe bis anf ihre Zeit aufgezeichnet. - Im Laufe der Zeit gelangte die Familic, welche später zu den angesehensten Geschlechtern des Rittercanton Gebürg zählte, zu hedeutendem Grundhesitz und zwar in den schwarzburgischen nud reussischen Landen, im sächsischen Volgtlaude, im Sachsen-Weimarischen und im Meiningischen und im baverischen Oher-Mainkreise, wurde anch im Lünehurgischen und in neuerer Zeit in der Priegnitz hegütert. - Im Königreiche Sachsen stehen dem Geschlechte die Güter Erlhach im Voigtlande, Eubabruun und Schwand zu. - Nach Hannover kam dasselhe 1760 dnrch den Oher-Appellationsrath Ludwig Friedrich v. B., früher fürstl. waldeckschen Regierungsrath, nachmals Geh. Rath in Hannover nnd dnrch Besitz des Gutes Wieckenberg (Weckenberg) im Lüneburgischen gehört die Familie zu dem ritterschaftlichen Adel der lüneburgischen Landschaft. - In die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern worde ein Enkel des h. württemh. Kammerherrn Alhrecht Anton v. B., Carl Christian Franz Freib. v. B., geh. 1786, k. bayer. Kämmerer und Mitglied des k. Grenz-, Mauth- und Hallamtes Nördlingen, and zwar nachdem die Freiherrawürde desselhen durch ein Zeugniss von vier adeligen Anverwandten nachgewiesen worden war, eingetragen. - Von Sprossen des Geschlechts ans nenerer Zeit mögen hier nur angeführt sein: Carl Angust v. B., k. prenss. Generalmajor, gest. 1799; F. W. v. B. fürstl. schwarzb.-rndolstädt. Geh. Rath und Consistorialpräsident (1825); August v. B., fürstl. schwarzb.-rudolsf. Geh. Legations- and Regierungsrath etc. (1836); Heinrich Emil Friedrich August v. B., Generaladintant Sr. k. H. des Grossh. von Sachsen-Weimar, Generalmajor a. D., w. Geh. Rath etc. Im Kgr. Sachsen trat August Alexander Wilhelm v. D., Herr auf Erlbach, k. sächs. Rittmeister, 1821 aus dem activen Dienste, Friedrich Moritz v. B. ist k. sächs. Rittmeister, nud Hans August v. B. k. sächs. Oberlieutenant. Nach Galizien ist die Famille 1802 mit Friedrich Wilhelm Freih. v. B., gest. 1821, k. k. Canzlisten bei der Tabaksadministration (bis 1791 fürstl. brandenber onde. Fremierlieutenaht), gekommen. Von demselbeu stahmnt Freih. Wenzel, geb. 1810, k. k. Oberamtscontroleur-beim Lemberger Haupt-Zoll- und Gefällenante, weleber sich 1833 mit Rosina Haga vermählt und seine Linie durch fünf Söhne und sechs Töchter fortezesetzt hat.

MORINI (1993) (Section 1994) I. 8. 122. — 8. 1615-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1616, 110-1

Beuren. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht, welches auf der gleichuamigen Burg im jetzigen württemberg. Oberamte Riedlingen sass und wahrscheinlich schon im 14. Jahrb. ausgestorben ist.

Handschr. Notiz.

Bramsun. Richesdelsstand. Diplom von 1761 for Wilbelm Bourmann. Die Familie erwarb das Rittergat Oppin im Salkreise und mehrere Sprossen derselben traten in k. preuss. Crisil- und Militaridienste. Das Girt Oppin beass (1886) der k. preuss. Kreisdirector v. B., Landrath a. D. und der Sohn desselben wurde k. preuss. Regierangerath, der Breder aber, welcher bis 1906 k. preuss. Hauptmann gewesen, nahm 1814 als Kreisbrigadier bei der Gensdarmerie den Jabschied.

N. Pr. A.-L. I. S. 226 u. 227. - Frh. r. Ledebur, I. S. 59. u. III. S. 198.

Besst, v., Preiberren und Reichsgrafen (s. nuten). Altes Adelssechiecht der Altmark, welches sieb früher Büste schrieb und dessen, schon 1301 der Familie zustehender, gleichnamiger Stammsttz im jetzigen Kreise Stendal liegt. Aus der Altmark kam das Geseblecht ims Magdeburgische und Berseburgische und breitete Linie, so wie in mehreren anderen Lauden weiter aus. Nach der Mitte des 14. Jahrh. Kämpflen mehrere Sprosen desselben in den Heeren des K. Carl IV. und Johann v. Beust starb 1438 als Bischoff und Welche Linie, and Altenzam Val. Konigan. A. mit Melchör v. li., Herrn and Altenzam Von Melchoff un wierten Gleiche stammte Admin v. B., Hauptmann zu Mockern im Magdeburgischen und von den funf Sohnen desselben kam besonders Joachim v. B., gest. 1997, Doctor der Rechte, esiben kam besonders Joachim v. B., gest. 1997, Doctor der Rechte,

knr- und fürstl. sächs. Oberconsistorial- und Kirchenrath, Professor zu Wittenherg, fürstl. anhalt. Hofrath etc., zu grossem Ansehen. Derselhe erwarh den Rittersitz Planitz bei Zwickau und aus seiner Ehe mit Barbara Brand v. Lindau stammte ein einziger Sohn, Heinrich Friedrich v. B., gest. 1627, Herr auf Planitz and Klein-Saara, welcher aus erster Ehe mit Barhara v. Löser, a. d. Hause Leinnitz (ja nicht Barhara Oeseru, wie in der neusten Stammtafel der Familie steht, sondern Barhara Löseru, da die alte Familie v. Löser zu deu sächs. Adelsgeschlechtern zählte, welche in der Regel das "von" wegliessen) und in zweiter Ehe mit Maria v. Bose vermählt war. Aus der ersten Ehe stammte Joachim Heinrich v. B., Herr auf Langen-Hessen (nicht Langenresseu), dessen Linie · wieder ausging, aus der zweiten aber eutsprossten Joachim Ernst, Herr auf Langeu-Orla und Beinstädt, sachs. altenhurg. Ober-Steuereinnehmer und Joachim Friedrich(L), gest. 1680, kursächs. Kammeriuuker und Rittmeister, welche Beide, Ersterer in der Ehe mit Magdalena v. Wolfframsdorf, Letzterer, vermählt mit Eleonore Sabine v. Trautenherg, deu Stamm dauernd fortgepflanzt hahen. Joachim Erust wurde der nähere Stammvater der jetzigen ersten freiherrlichen Linie in Sachsen, Altenhurg und Preussen, Joachim Friedrich (I.), der der zweiten in Baden, so wie der dritten im Königreiche Sachsen und die Grafen v. Benst gehören ebenfalls znr Nachkommenschaft des Letztereu. Zwei, dem geueal. Taschenh. d. freih. Häuser, 1859, S. 50 und 51 heigegebeue Stammtafeln gehen sehr genaue Nachweise über die genealogischen Verhältnisse der zweiteu freiherrlichen Linie in Baden, welche sich an die Angahen der jetzigen Sprossen anschliesseu, in Bezug auf die dritte freiherrliche Liuie in Sachsen ist aher nur angeführt, dass Joachim Friedrich (II.) v. B., geh. 1661, k. dänisch. Staatsminister und General-Salinen-Director, als solcher die Freiherrnwürde erhalten, die dritte Linie gestiftet hahe und der Urgrossvater des Freiherrn Friedrich Constantin (s. nuten) sei. Hier dürfte wohl dadurch, dass der Vorname Joachim Friedrich im jetzigen Stamme der Freiherren v. B. in Sachsen lange Zeit immer vom Vater auf einen der Söhne übergegangen ist, ein Vater mit dem Sohne verwechselt worden sein, was hier einestheils im Interesse der genauen Stammreibe, anderentheils aber deshalb angeführt werden mag, um nur durch einen Beleg zn zeigen, dass die Forschungen der geneal. Tascheuh, der freiherrl, Häuser, welche allerdings nicht unbeachtet hleihen können, aller eigenen Forschung haar hier nicht wieder gegeheu werden. Joachim Friedrich (IL) v. B., geh. 1661, Herr auf Oher-Göltzsch, Oher-Losa und Liebau im Voigtlande, war, wie durch Kirchenhücher feststeht und wie hisher auch immer in der Literatur angenommen wurde, der dritte Sohn des Joachim Friedrich (I.) und ist als herzogl. sachseu-zeitzischer Landrath und Kreiscommissair, wie Freih. v. Krohne sagt: Marschcommissar, 1741 gestorheu. Aus seiner Ehe mit Johanna Charlotte Edle v. d. Planitz stammten zwei Söhne: Joachim Friedrich (III.) uud Carl Leo-

pold. Ersterer, welcher früher herz. sachsen-eiseuach. Oberbergrath und Legationsrath war, kommt später mit dem freiherrlichen Character, als k. dan. Geh. Rath und Gesaudter vor (Jacobi II. S. 148), Letzterer, Carl Leopold, gest. 1778, Herr auf Neustadtund Berg-Sulze, kurpfalzbayer. Kämmerer, brachte, 4. Jan. 1775. den Reichsgrafenstand in seine Linie: somit hat sich die dritte, von Joachim Friedrich (II.) gestiftete Linie des Stammes durch die heiden Söhne des Stifters, Joachim Friedrich III. und Carl Leopold in zwei Zweige, einen älteren und einen jüngeren geschiedeu, von welchen der ältere im Freiherrn-, der jüngere im Grafenstande forthlüht. - Die immer sehr gliederreiche Familie, welche wie früher in der Mark, so später im Mersehurgischen, im Sachsen-Altenburgischen und Weimarischen, im Renssischen, iu Kursachsen, und zwar im voigtländischen Kreise und im Erzgehirge, so wie im haverisehen Oher-Mainkreise hedeutenden Grundhesitz an sieh brachte, breitete sich weit aus, wie dieselbe auch neuerlich nach Oesterreich gekommen ist uud viele Sprossen derselheu kameu in Staats- und Militairdiensten zu hohen Ehrenstelleu. Von den im 18. Jahrh. lehendeu hat Freih. v. Krohne die Meisten angegehen. In Bezug auf die geneal. Verhältnisse der jetzigen Familienglieder mögen hier nachstebende Stammreiben einen Platz finden: Reichsgrafen und Herren zu Beust: Carl Leopold, erster Graf (s. obeu), zweite Gemahlin: Caroline Dorothea Elisabeth v. Rex, gest. 1791. -Gottloh, Herr auf Pouitz, Neu-Stadt und Berg-Sulze, gest. 1796, herz. sachs.-goth. w. Geh. Rath uud Cousistorialpräsideut, zweite Gemahlin: Susanne Christiaue Henriette v. Born. - Carl Leopold. gest. 1849, grossherz. und herz. sächs. Geh. Rath und Buudestagsgesandter: Friederike v. Trützschler, gest. 1813. - Friedrich Hermann, geh. 1813, grossherz. sächs. Kammerh., Oher-Hofmarschall, Oberst und Adjutaut Sr. k. H. des Grossh. von Sachseu-Weimar: Cacilie Freiin v. Gersdorf, geb. 1821, verm. 1842, aus welcher Ehe, neben zwei Töchteru, zwei Söhne, Carl, geh. 1843 uud Thilo, geh. 1846, stammen. Von deu Brüdern des Grafen Carl Leopold leht Graf Ernst, geh. 1783, Herr auf Neusulze und Pangel in Schlesien, k. preuss. w. Geh. Rath, verm. 1823 mit Josepha v. Carlowitz, geb. 1803, und von dem 1852 verstorheneu Bruder der Grafen Carl Leopold und Ernst, dem Grafen Traugott, Herrn auf Serha, herz, sachs,-altenb, Kammerherrn und Oherjägermeister, stammt aus erster Ehe mit Charlotte v. Fuehs, gest. 1815, Graf Louis, geb. 1811, Herr auf Göllnitz und Gross-Tauschwitz, grossherz. sächs. a. o. Gesandter und hevollmächt. Minister am k. preuss. 11ofe, herz. sachs.-altenh. Geh. Rath etc., welcher, vermählt mit Maria Freiin v. Krosigk, geh. 1810, den Stamm durch drei Söhue, Heiurich, gch. 1841, Achim, gch. 1843 und Hans, gch. 1845, fortgesetzt hat - und aus zweiter Ehe mit Luise v. Wangenheim Graf Ernst, geh. 1824, Herr auf Serha im Altenhurgischen, vermählt mit Fanny v. Mangoldt, geh. 1837. - Was die Freiherren v. Beust betrifft, so stammte vom Stifter der ersten Linie, Joachim Ernst (s. ohen)

Carl Friedrich, gest. 1701, herzogl. saehsen-altenb. Kammerherr und Stallmeister und von diesem aus der Ehe mit B. E. v. Pöllnitz Hans Friedrich, herzogl. saehs.-goth Kammerjunker und Oberforstmeister, vermählt mit J. D. v. Ende. Ein Urenkel des Letzteren, Freiherr Maximilian, gest. 1832, Herr auf Moderwitz, k. preuss. Major a. D., war mit Charlotte v. Hacke, geb. 1785 vermählt und von demselben stammen sechs Söhne, Freih. Ottomar, geb. 1810, herz, sachs, altenb. Kammerherr und Hanptmann, vermählt in erster Ehe mit Caroline v. Braun, gest. 1845, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, ein Sohn, Carl, geb. 1841, lebt und in zweiter mit Clara v. Winning, geb. 1828, aus welcher ebenfalls, neben einer Tochter, ein Sohn, Kuno, geb. 1850, stammt; - Freih. Philipp, geb. 1820, Bergdirector, vermählt mit Emma v. Kotsch, geb. 1827, aus welcher Ehe vier Tochter leben. - Freih. Thilo, geb. 1821, herz. sachsen-altenb. Premieurlieutenaut; - Freih. Louis, geb. 1822, Occonom, vermählt mit H. v. Sander, aus welcher Ehe zwei Töchter eutsprossen sind; - Freih. Maximilian, geb. 1827, k. preuss. Lieutenant und Adjutaut, vermählt mit Anna Blauchois, ans welcher Ehe eine Toehter und Freilt. Bernhardt, geb. 1831, Doetor med., vermählt mit Sidonie Peters, aus welcher Ehe ein Sohn, Max, geb. 1854, stammt. Auch leben noch von dem Bruder des Freih, Maximilian, dem Freih, Carl August, gest, 1844, Herrn zu Arnshaugk, herz. sachs.-goth. Hauptmann a. D., aus der Ehe mit Franzisca v. Schillershausen drei Söhne, die Freih, Robert, k. k. Oberlieuteuant, Arno, in grossherz. sächs. Staatsdiensten uud Joachim, k. k. Lieutenant. - Die fortlaufende Stammreihe der zweiten freiherrlieben Linie, der in Baden, ist folgende: Joachim Friedrich (L) v. B. s. oben. - Adam Liebmann, ältester Sohn, gest, 1707, Herr auf llayuicheu, herz. säehs. w. Geh. Rath, Oberaufseher der hennebergischen Lande: Hippolyta Eleonora v. Römer. - Liebmann Casimir, Herr auf Nakendendorflas, kurpfälz. Geh. Rath: Wilhelmine Catharina v. Zedtwitz. - Franz, gest. 1803, markgräfl. baden. Kammerherr, Geh. Rath and Oberstallmeister, zuletzt kurfürstl. baden. Oberforstmeister: N. N., und Carl Ludwig Joseph, gest. 1792, markgräfl. baden. Kammerherr, Major und Flügeladjutant: Anna Maria Grf. v. Zedtwitz. Durch die eben genaunten beiden Brüder schied sieh die zweite Linie in zwei Zweige. Der von Franz gestiftete Zweig läuft, wie folgt, fort: -Carl, gest. 1842, grossherz. baden. Kammerherr und Hofgeriehts-Präsident zu Rastatt: Charlotte Freiiu Göler v. Ravensburg. -Wilhelm, geb. 1805, grossherzogl. baden. Major a. D.: Emilie Meier. - Adam, geb. 1848 und Alfred, geb. 1852 und zwei Tochter. Den zweiten Zweig setzten zwei Söhne des Freih. Carl Ludwig Joseph fort. Der ältere dieser Söhne, Freih. Frauz, geb. 1776, grossh. baden. Kammerherr und eharact. Generalmajor, vermählte sich mit Nannette Gemel, geb. 1785, ans welcher Ehe, neben fünf Töchtern, zwei Söhne, Freih, Ludwig, geb. 1819, grossherz. baden. Hauptmanu and Freih, Adolph, geb. 1829, grossherz, badeu, Oberlieutenaut, stammen; - von dem jüngeren dieser Söhue aber, dem Freih. Friedrich, gest. 1839, grossherz. baden. Obersten und Commandenr der Gensdarmerie, ist aus der Ehe mit Charlotte Fellmcth, gest. 1857, entsprossen: Freih. Carl Friedrich Frauz Angust, geb. 1816, grossherz. baden. Major und Flügeladjntant Sr. k. H. d. Grossherzogs. - Die dritte Linie, die freiherrliche in Sachsen, hlüht in den beiden Urenkelu des Stifters dieser Linie, Josehim Friedrich III., s. oben,: Freih. Constantin, geb. 1806, k. sächs. Ober-Berghauptmanu, vermählt 1841 mit Maria Freiin v. Honwald, aus welcher Ehe, nebeu einer Tochter, Rosa, geb. 1845, zwei Söhne, Ferdinand, geh. 1846 und Carl, geb. 1851, leben - und Freih. Ferdinand, geb. 1809, k. sächs. Ministerpräsident und Staatsmin. des Innern uud Answärtigen, vermählt 1843 mit Mathilde Freiin v. Jordan, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Maria, geb. 1845, drei Söhne stammen, Friedrich, geb. 1844, Adolph, geb. 1848 und Heinrich, geh. 1855. Nächstdem gehören noch in diese dritte freiherrliche Linie die Nachkommen des 1843 verstorbenen Freih. lleinrich Leopold, Herrn auf Neusalz, k. sächs. Kammerjnnker und Amtshauptmann, ans der Ehe mit Charlotte v. Carlowitz, gest. 1848, nämlich, nehen vicr Töchtern, vier Söhne, die Freiherren: Adolph Eduard, k. sächs. Ober-Bergamts-Assessor, vermählt mit Cäcilie Hoffman, ans welcher Ehe zwei Töchter und ein Sohn, Friedrich Leopold, geb. 1850, stammeu. - Heinrich Woldemar, geb. 1818, k. sāchs. Regierungsrath. - Ernst, geb. 1824, k. sāchs. Oberlieutenant a. D., vermählt mit Emma v. Römer uud Leopold, geb. 1825, k. sächs. Forstconductenr.

1. Co. J., A. Schen. Control Outcher and S. A. 193 a. 18. — Tal. Frig. J. B. 193—18. — Tal. Frig. J. B. 193—18. — Gauler, J. B. 195—18. — Follow, F. J. A. Korken, J. B. 193—18. — By greath Bender, J. B. 193—19.  — By greath Bender, J. B. 193—19

Bestel. Markbrandenburgisches Adelsgeschlecht, welches früher Boytel und Botel geschrieben wurde. Dasselbe war sehon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. in den jetzigen Ober- und Nieder-Barninschen Kreisen begütert, erwah später mehrere Beistunagen und war noch im 18. Jahrh. im Kr. Prenzlan angesessen. Ein gleichnamiges Dorf liegt im Kreise Templin. Der Stamm blätte bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrh. und ist dann erloschen. Ein Fähnrich v. B. stand 1761 in dem k. preuss. Dragonerregiment Finkenstein, und ein Fähnrich v. B. noch 1775 im Regiment v. Tumoline.

Frh. v. Ledebur, 1. 8, 59 u. 60,

Beutler v. Heldenstern. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1831 für Johann Carl Beutler, k. k. Oberlieutenant, mit den Prädicate: v. Heldeustern. Der Stamm ist fortgesetzt worden und Ferdinand B. v. H. stand (1856) als Happtmann im 45. k. k. Infanterieregimente. Handschr. Notiz.

Bereit. Alte Burgmanner anf der Burg Lanenan im Fürstenthume Kalenherg.

Handschr, Notiz. Bevenhausen. Erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, wel-

ches schon nm 1395 vorkommt. Das gleichnamige Stammschloss lag im Amte Bublitz, Reg.-Bez. Coslin, nahe bei dem heutigen Vorwerke Schlosskämpen.

Bruggemann, 1, 9, Hptst. - Watstrack, Gesch. von Pommern, S. 607. - N. Pr. A.-L. I.

Bevensen. Altes, erloschenes, lüneburgisches Adelsgeschlecht. dessen Stammhans der gleichnamige, drei Meilen von Lünehnrg im Amte Medingen liegende Flecken war und dessen Wappen noch in archivalischen Siegeln vom Jahre 1476 im Kloster St. Michaelis an Lünebnrg und an einem Epitaphinm in dortiger Klosterkirche vorkommt.

Siebmacker, 1, 168; v. Bebesen, Süchsisch. - v. Meding, 111, 8, 45 u. 49.

Beverforde, auch Freiherren. Altes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches namentlich im Stifte Münster und in der Grafschaft Mark Güter erwarh und von Einigen auch zum Adel Burgunds gerechnet wird. Das Geschlecht schied sich durch Bernd v. B. und Gert v. B. in zwei Hauptlinien, in die Beverförde-Mensing (im Kr. Aahans) und in die Beverförde-Werries (im Kr. Beckum und Hamm). Letztere bestand am längsten, erlosch aber mit dem k. prenss. Staatsminister Freih. v. Beverförde, dessen Adoptivsohn und Erbe, Friedrich Clemens Freih. v. Elverfeld, mit kaiserlichem Consense vom 10. Mai 1789 mit seinem Namen und Wappen den Namen and das Wappen der v. Beverförde verband, und die freiherrliche Familie v. Elverfeld, genannt Beverförde-Werries (Elverfeld-Beverförde) stiftete, s. den hetreffenden Artikel.

Gende, I. S. 124 in der Note zu Bevern. — s. Seriana, III. S. 126 fg. u. des Weppen II. 30. Nr. 2. — N. 17r. A.-L. 18. 225. — Fb. v. Leedewar, I. S. 200 a. II. S. 128. — Folk v. Leedewar, I. S. 200 a. II. S. 128. — Stemacker, I. 180; v. B., Westphilisch a. V. Zesana, 33. Nr. 1., v. Beverrörde, Burgundisch. — v. Meding, I. S. 46. — Suppl. un Sieben. W. 5. VII. 14.

Bevern, Beveren, Freiherren (Stammwappen: in Gold zwei wellenweise gezogene, rothe Flüsse, oder nach einem Siegel von 1372 Schild viermal gezackt, oder spitz gezogen getheilt)." Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 21. Aug. 1679 für Johann Gottfried v. Beveren. Derselbe stammte ans einem alten Adelsgeschlechte Westphalens und der ehemaligen Grafschaft Dassel (Fürstenthum Göttingen), ans welchem Letzner den Ahasverus, Ritter, anführt. Als Stammhaus wird neuerlich Bevern im Kr. Warendorf (Reg.-Bez. Münster) genannt, welches der Familie schon 1134 zustand und zu welchem später andere Güter, meist im Münsterlande, kamen. Gaphe und Andere halten nach Letzner und Tromsdorf das hrannschweigische Schloss Bevern im Kreisgericht Holzminden, nach welchem sich die alte, 1735 znr Regierung gekommene, und die 26

neue, 1609 erloschene Brannschweig-Beverasche Linie nannte, für das Stammban und Letture vollte wissen, das Clamor v. B. sich 903 daselbst niedergelassen habe. Im Dasselschen und Beutheinschen erscheint das Geschlecht im 14. und 15. Jahrh: § im 16. Jahrh: für 16. Jahrh: wir die Familie, ans welcher Ernst Freih. v. B. 1700 als Canooleus, Scholasticus und Archidiaconas im Stifte Osnabrekt, Hermann Freih. v. B. 1712 als Kurtferischer Geh. Rath und Gebegder Garde und Sebastian Freih. v. B., Herr zu Landsberg, 1732 als kurpfalfacher Ober-Höfmarschall verkommt, im Bergeuschen, nnd zwar im Landkreise Düsseldorf begütert und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh, nach 1764, ist der Stamm ausgezanget.

Letterer, Dasselvebe Chronik, S. 181. – Jung, Histor, Comit. Benthem, VI. – Gauke, J. 8. 131 u 144. – N. Fr. A.-b., I. 8. 278 u, 279. – Fr. b. Ledebur, I. 8. 60. — Stevanscher, I. 189. – e. Meding, I. 8. 46 u. 47. – Fetter, Wappen u. Stammtsfeln der Bergischen Ritteresk. 3. – Robera, Rhein. Ackl., I. 8. 111. – W. 16. d. Pr. Rheipport, H. S. Nr. 9. u. 8. 128.

Berera (in Silber drei schwarze, vorwärts gekehrte Büffelskoffe mit goldene Kronen ueben einander). Altes Adelsgeschlecht des Fürstenthums Kalenberg. Wickboldt, Hildebolt und Arnoldt, Gebrüder, kommen als Jurgmänner zu Bodenwerder 1107 vor. Das Geschlecht, dem Wappen nach eines Stammes mit der im 14. Jahrh. erloschenen Familie v. Hasswörde ist mit Bruno Arnold v. B. 1568 erloschen.

Letiner, Dasselsche Chronik, S. 181 u. desselben Corbeyische Chronik, S. 86b. — Siebmacker, H. 124. — z. Meding, L. 8. 47 n. 48.

Berern (in Gold ein brauner Biber). Ein drittes, von Letzner aufgeführtes Adelsgeschlecht dieses Nameus, welches aber, wie vermuthet wird, durch Verwechselung mit der Familie Beverförde oder Bibra entstanden ist.

v. Meding, 1. S. 47.

Beternet, Beternes, Berernik. Markbraudeubergisches und meklenburgskebes Adelsgesehleth, aus welchem Dietrich v. B. 1609 deu Kurfürsten Joachim I. zu Brandenburg auf dem Turniere zu Ruppin begleitete. Das Geschlecht, welches in der Prieguitz und im Meklenburg begütert war, ist 1665 mit Joachim Friedrich v. B., Herrn auf Lüsseritz (im Amte Ribuitz, Meklenb-Schweriu), welcher im Weikkambe felt, erloschen.

Gauhe, I. S. 134. — v. Behr, Res Mekleub, S. 1566. — N. Pr. A.-L. VI, S. S. — Frh. v. Ledebur, I. S. 60. — v. Meding, I. S. 48.

Beier v. Freyfeld, Ritter und Freiherren. Reichsritter- und Freiherrustand. Reichsritterstandstiplom von 1702 für Johann Baptist Bevier, mit dem Prädicate: v. Freyriedt, und erbländ-österr. Freiherrustandsdiplom für Ignac Ogidan Ritter Bevier v. Freyriedt, k. k. Gubernähralt und Kreishauptmann zu Ilradisch in Mähren.

Megerle v. Mublfeld, S. 100 u. Ergäuz.-Bd. 8, 45,

Béville, le Chenrix de Béville. Altes, französisches Adelsgeschlecht der Provinz Chartres, in welcher dasselbe neben anderen Gutern auch das Schloss Béville besass. Benjamin le Chenevix de Béville kam schon vor dem Widerrufe des Edicts von Nantes in die kurbrandenburgischen Staateu und kaufte 1631 vom Generale du Hamel Stadt and Herrschaft Rheinsberg, welche ihm König Friedrich Wilhelm L von Prenssen 1733 für den Kronprinzen Friedrieh wieder ahkanfte, nnd die nach dem Regierungsantritte des Letzteren 1740 an den Prinzen Heinrich und später an den Prinzen August ühergingen. - Jean de Béville, nach seiner Besitzung Béville de Storff genannt, ein jungerer Bruder des erwähnten Benjamin de Béville, war General der Republik Venedig, kehrte aher 1698 nach Frankreich zurück und wurde wieder in seine Güter eingesetzt. Ein Zweig der Familie weudete sieh uach England unter dem Namen v. Chenevix and aus demselhen warde Jacques de Chenevix Bischof von Waterford und zwei seiner Brüder dienten als Obersten in der k. grosshrit. Armee. - Von den brandenhnrgischen Béville vermählte sich Heinrich le Chenevix de Beville, k. prenss. Oherstlieutenant, mit Susanua Freiin v. Moutaulieu Saint Hippolyte and aus dieser Ehe entspress 1737 Gottlieb Ludwig. gest. 1810, k. prenss. Generalmajor und his 1806 Gonverneur von Neufchatel. Derselhe war in erster Ehe mit einer v. Voss und in zweiter Ehe mit einer Freiin v. Holten vermählt. Aus der ersten Ehe stammt Louis v. Beville, k. preuss. Oherstlieutenant a. D., Herr anf Zützer in Westpreussen.

N. Pr. A.L. 1. S. 229. - Feh. v. Ledebuc, 1. S. 60.

Bewer. Rheinländisches Adelsgeschlecht; aus welchem Ludwig Wilbelm Anton v. Bewer, laut Eingabe aus Dusseldorf vom März 1833, in die Adelsmatrikel der Rheiuproviuz in die Klasse der Edelleute unter Nr. 183 eingetragen worden ist.

Frh. v. Ledebur, 111. S. 193. - W.-B. d. Pr. Rhelaprov. L. 133, Nr. 266 u. S. 120.

Br. Sächsisches, erlosehenes Adelsgeschlecht, desseu Adel 5. März 1670 erneuert wirde, weches dam das Gnt Hobeuthur Saalkriss erwarb und auch Nischwitz bei Wurzen au sich brachte. Nach Allem hat das Adelsenseurungsdiplom wohl der Leipze Rathsherr Franz Bex, Hierr auf Nischwitz, erhalten, dessen Töchter, Christine, die erste Genahlin des 1709 versorbenen kurstebs. Geh. Raths D. Jacob Dorn war. Der Stamm mag in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. aussegangen sein.

Frh. c. Ledebur, I. 8. 60. u. Ill. 8. 128. — Bülan, Gebelme Geschichten, VII. 8. 112. Note 2. — Siebmacher, V. 141.

Beyenburg. Altes, schwähisches Rittergesehlecht, welehes auf gleiehnamigen Burg im jetzigen württemhergischen Oberante Ravenshurg sass und wohl sehou im 13. Jahrh. ausgegangen ist. Haoderkt. Notit.

Beyendorf. Adeliges Pflannergeselhecht der Stadt Gross-Salze im Kr. Calhe, Provinz Sachsen, dessen Stammhans das Dorf Beiendorf zwischen Salze und Magdehurg war. Znerst kommt 1514 Valentin v. B. vor und der Stamm erloseh in der ersten Häfte des 17. Jahrh. mit Hans Albrecht v. B. (Beindorff), Bürgermeister zu Salze, welcher 1629 noch lebte, und den Vettern desselhen Georg und Albracht v. B.

N. Pr. A.-L. V. S. 38. - Frk. p. Ledebur, 1. S. 60,

Beyenfeth, Beyenvild. Ein im 16. Jahrh. erloschenes meklenburgisches Adelsgeschlecht, welches sich anch in Holstein ansgehreitet hatte.

v. Meding, I. 8. 49 u. 50.

Beywegh. Reichsadelsstand. Diplom von 1705 oder 1711 (dasselbe wurde bei einer Kaiserkrönung ansgestellt) für Arnold Johann Beywegh, Bürgermeister zm Cöln. Derselbe, gest. 1716, stammte aus einem alten Cöln. Patriciergesehlechte, dessen adelige Linie niebt fortgesetzt wurde.

Fakne, 1, 8, 29,

Beyer, Freiherren (Schild geviert mit goldenem Mittelsehilde, in welchem ein schwarzer Reichsadler aufwächst. 1 in Silher ein reehts gekebrter, goldener Löwe, welcher in der erhohenen reehten Pranke drei purparrothe Rosen mit grünen Stielen und Blättern hält; 2 in Blan eine gekrönte Schlange von natürlicher Farhe in schrägrechter Richtung; 3 in Blau drei [2 und 1] goldene Kronen und 4 in Silber zwei goldene Sparren, ohen reehts nnd links von einer weissen und in der Mitte von einer rothen Rose begleitet). Ein in Oberschlesien reich hegütert gewesenes Freiherrngesehlecht, als dessen näherer Stammvater ein aus der Mark Brandenhurg stammender kaiserl. Oherst v. B. genannt wird, welcher sieh im dreissigjährigen Kriege in Schlesien ankanfte. Der Sohn desselhen, Panl Reinhard Freiherr v. Beyer, Herr auf Moschen, Dentsch- und Polnisch-Müllmen, Legelsdorf etc. war k. Oberster-Laudrichter. Derselbe starh 9. Oct. 1715 und mit ihm ging der Stamm wieder ans. Sinaplus, 11, 8, 300 u. fg. — Gaubs, 1, 8, 159. — N. Pr. A.-L. 1, 8, 230. — Frh. v. Le-debur, 1, 8, 61.

Beyer, Eltter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1716 für Johann Carl Beyer.

Megerle v. Mühlfeld, Ergans,-Bd. 8, 123,

Reyr, Beter (im, durch einen goldenen Querhalten, getheilten Schilde ohn in Dian zwei nehme einander stehende, goldene Sterne schilde ohn in Dian zwei nehme einander stehende, goldene Sterne tern). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 22. Jan. 1747 far Johann Albrecht Beyer. Derselbe, ein Sohn des in der Schlacht im Alplaquet gehlichenen k. preuss. Rittmeisters Ji. im Schilppenbachschen Cuirassierregimente, fiel als Major und Commandeur eines Grenadierhauflungs. 2. Nov. 1760, in der Schlacht bei Torgan. Dass, oder wie derselbe den Stamm fortgesetzt habe, ist nicht aufmfinden.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 42 u. 8, 230. — Frh. v. Ledebur, 1, 8, 60 u. 61. — W.-B. d. Pr. Mon, 11, 82.

Beyer (Schild der Lange nach getheilt; rechts in Silher auf grünen Boden derig goldene Kornäbren und links in Blau ein sehräglinker mit drei goldenen Sternen belegter rother Balken). Prens sischer Adelsstand. Diplom von 2. Oct. 1786 für. mehrere Brüder nad Vettern Beyer. Der Stamm hat in mehreren Gliedern fortgehibtt und zu demselben gehören wöhl der k. preuss. Geh. Kabinetsrath Wilhelm Heinrich v. Beyer, welcher 1803 Schönefeld and Sydow im Kr. Ober-Barnin besass, so wie der k. prenss. Geh. Oherfnanzarsh Georg Eberhard v. B., Herr an Friedebung im Mansfelder Gebirgskreise; auch erwarh die Familie im Teltower Kreise Grossbeeren um Marienfelde.

N. Pr. A.-L. 1. S. 280 u. III. S. 2. — Frh. v. Ledebur, I. S. 61 u. III. S. 198. — W.B. d. Pr. Mon. II. S2. — Beyer v. Buechholz, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

1716 für Franz Anton, Inneren Ratb zu Freibnrg.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz. Bd. 8. 244.

Bryer r. Boppart, auch Freiherren (Stammwappen: in Silber ein gekrönter, schwarzer Löwe). Altes, rheinländisches Adelsgesehlecht, welches zu Boppart das sehon 1249 zersforte Königshans besass. Die Stammerihe hegintt Humbracht mit einem B. v. B. um 1000. Von den Nachkommen wurde Dietrich 1349 Bischof zu Worms und der Bruder desselhen, Heinrich, pflanzte den Stamm fort, welchen Freih. Jürge, f. lothring, General, 1998 schloss.

Mondrout, Tab. 192.—Guata. 1.8. 132.—Stomater, 1.135.—p. Meding, 11.8. of ta-64.

Beyer Y. Karger (Schild geviert: 1 in Blan ein, eine goldene Kagel haltender, goldener Löwet; 2 in Roth drei silberner Rosen; 3 in Roth ein silberner Sparren, begleitet von drei goldenen Steren nad 4 in Schwarz auf silbernen Hügel ein silberner Kranich). Preussischer Adelsstand. Diplom aus nenerer Zeit für Oscar Wilbelm Alphons Mortimer Beyer, Hauptmann im. prenss. 7. Infanterieregimente, mit dem Prädicate v. Karger.

Beyer v. Sterrnberg (in Gold ein achteckiger, schwarzer Stern). Alles, hreinländisches Adelsgeschlecht, welches den Ramen von den nahe an der Burg Lewenstein (gewöhnlich Liebenstein und jetzt den Freiherren v. Preuschen zustehend), unwei des Klosters betreit der Stellen gelegen und den Schonden den Bernbergen und den Schonden den Begriffen der Stellen gelegen und den Begriffen der Stellen gelegen und den Begriffen der Stellen gestellt den Begriffen der Stellen gestellt den Begriffen der Stellen gestellt den Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt der Begriffen der Stellen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestel

Beyerhueber v. Hueb. Erloschenes, schlesisches Adelsgesehlecht, welches namentlich im Breslanischen vorgekommen ist.

Sinapius, II. S. 523. - Siebmacher, IV. 32.

Beyern, s. Trautenburg, v. der, genannt Beyern.

Beyernderff. Erloschenes, in Ostpreussen im Angerbargischen
begütert gewesenes Adelsgeschlecht, welches aus Sachsen stammen
soll, wo im 14. Jahrh. die Familie mit Beiersdorf, Frankentbal etc.
im Kr. Liebenwerda, Prov. Sachsen, angeessen war.

Kr. Liebenwerda, Prov. Sachsen, angesessen war.
N. Pr. Prov.-Biåtter, 2. Folge, VI. 1, 8, 50. — Frh. v. Ledebur, 111. 8, 126 u. 129.



Beygett v. Reinderstädt, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand vom 8. Febr. 1638 mit dem Prädicate: v. Reinderstädt.

Beym. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1738 für Alois Theodor Beym, Beamten der k. k. österr. Hofeanzlei.

Megerie v. Mühlfeld, Ergins, Bd. 8, 244,

Beyne, Beyne (Schild geviert: 1 und 4 in Silber ein schwarzer Adler und 2 und 3 ehenfalls in Silber und unten mit rothem Gitterwerk ein grüner Baum). Ein zu dem Adel in Oberschlessen gehörendes Geschlecht, aus welchem 1817 Anton Jacob v. B. Landschaftsyndiens zu Neise nm Ignaz Ferdinand v. B. k. prenss. Rittmeister a. D., Commissionsrath und Salzfactor zu Tarnowitz war. Später (1836) leite, so viel bekannt ist, unr noch ein Sprosse des Geschlechts, Joseph v. Beyne (Beynn), k. preuss. Geh. Justiztarth, Amtshaptmann und Director des Land- und Statigettas 20 tilmachan, welcher nur eine, an einen Herrn v. Götze vermählte Tochter hatte.

N. Pr. A.-L. I. S. 231 u. V. S. 28 u. 39. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 61.

Ryme (Schild geviert mit Mittelschilde, in welchen auf grinem Boden eine gründelnahrer Haun steht: 1 und 4 in Silber zwei schwarze Flügel mit goldenem Kleestengel nuf 2 und 3 in Goden grüner Londerkranzu.) Prensischer Adelsstand. Diplom vom 17. Jan. 1816 für Garl Friedrich Beyme, k. preuss. Staatsminister und ehemaligen Grosseanzler, Herrn auf Steglitz, Dahlen, Trienke etc. Derselbe, geb. 1765 zu Königsberg i. d. Neumark, war erst Kammergerichtsrath, dann, seit 1798, Geb. Kabinetsrath, uurde 1808, annier dem Titel: Grosscanzler, mit der obersten Leitung der Justie betraut, verwaltete 1814 und 1815 das Civilgomenment in Pommern, arbeitete dann als w. Geb. Staatsminister bei der neuen Organisation der Justizverwaltung und trat 1819 ans dem activen Dienste. Der einzige Sohn desselben starh vor ihm und so ist mit hum un 1840 der Stamm wieder ausgegangen.

N. Fr. A.-L. I. S. 231 u. 232. u. III. S. 7. — Frh. v. Ledebur, I. S. 61. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 52.

Bes v. Pessen, Betes, Freiherren, Reichafreiherrustand. Diplom vom 26. Marz 1603 für die Gebrüder Johann Baptist R. v. P., k. Obersten, Bartholomaeus, k. Reichshofrath und Julian. Dieselben stammten aus einem tirolischen Adelsgeschliechte und waren Sohne des Bartholomaeus v. Beer, k. Reichshofraths, vernählt mit Anna Catharina Fuchs v. Feschsherg, welcher 1693 nnter die nenen indeforbsterr. Ritterstandsgescheichter aufgenommen worden war. Freih. Johann Baptist kommt 1606 als Commandirender der k. k. Feldtruppen in Grosswardein vor nud war mit Anna Snsanna v. Lamberg vermählt, doch ist von einer Nachkommenschaft nichts bekannt. Wingerit, la. S. 320 m. 184.

Wiseprin, 1. 8, 353 to. 354,

Besnicek, Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von

1853 für Joseph Beznicek, k. k. Obersten.

Handschr, Notiz,

Bezisky. Polnisches Adolsgeschlecht, welches, nach Schlesien gekommen, in dieser Provinz im 17. und im Anfange des 18. Jahrb.

Siebmacher, I. 58. — Spener, Theor. Insign. p. 1211. — Sinaplus, 1. 8, 259. — e. Meding, I. 8, 259.

Berne. Französisches Adelsgeschlecht, welches anschnliche Güter in der Gegend von Uzez, Departem des Gärd, Languedoc, besass. Die Hanptlinie sass im Schlosse St. Jean. Hier wurde Philipp de Benze, Barou de Brazys, geboren. Derselhe verliess im 16. Jabre Frankreich, und kam unter König Friedrich Wilhelm I. unch Berlin, wo er in die k. press. Armee eintrat. Nach und nach stieg er zum Obersten des Reginents Varenne, wurde Commandant von Enden, Befehlskhaher der k. Truppen in Ostfriesland und zuletzt Gouverneur von Neufchatch, als welcher er 1742 starh. Vermählt der Geschweckter. In der den Stumm nicht fortfatten der Schweckter. In der den Stumm nicht und keinem Baron v. Verfenil wermahlt und starb 1763 in Berlin im bohen Alter.

N. Pr. A.-L. I. S. 232 u. 233, - Frk. p. Ledebur, 1. S. 61.

Bezrenberger. Württembergischer Adelsstand. Diplom für den k. wurdtemberg. Obertrhumalspräsidenten Bezzenberger. Derselbe wurde neuerlich auch zum lehenslänglichen Mitgliede der Kammer der Standesberren des Kgr. Württemberg ernannt.

Bialachowski. Polnisches, in den Stamm Cholewa eingetragenes Adelsgeschlecht, welches 1789 mit Latkowo im Kr. Inowraciaw, Prov. Posen, begütert war. Frb. r. Leichwar, 1. 8. 61.

Frk. v. Ledebur, 1. 8. 61.

Bialeke. Pommersches Adelsgeschlecht aus dem Stammsitze Bialke im Lauenhurg-Bütower Kreise. Mehrere Sprossen der Familie standen in der k. preuss. Armee.

Frh. v. Ledebur, 1, 8. 61. - Siebmacker, III. 162.

Bilkswaki. Polnisches, zum Stamme Biberstein zählendes Adelsgeschiecht, welches in Litthanen und Samogitien ansässig ist and aus welchem ein v. B. 1846 Schullehrer in Ohornik, Provinz Posen, wr. Ein gleichnamiges, im Kr. Schoda begtuertes Adelsgeschlecht, zu welchem Alphons v. B., Herr auf Pierzehno, gebört, ist von Ersterem verschieden.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 61 u. verglichen mit 11f. 8. 199.

Bilabbeth. Altes, 2nm Stamme Ogonezyk gehörendes Adeljageschiecht, aus welchem Johann v. B. 1608 Landrichter von Gulm war. Dasselbe war im 17. Jahrb. in West- und Ostprenssen begütert und besses im Anfange dieses Jahrb. in der jetzigen Fro-Posen, im Kr. Gnesen, mehrere Güter. Anton Thomas v. B. kommt 1854 als Herr auf Krzesliee im Kr. Schroda vor.

Frh. v. Ledebur, 1. S. 61 u. 111, S. 199.

Bialoskerski. Polnisches Adelsgeschlecht, aus welchem Daniel

v. B. 1618 genannt wird. Die Familie ist (1854) in der Provinz Posen, im Kr. Gnesen mit Strzyzewo angesessen.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 61 u. 199.

Bialozer, Biallesser. Litthanisches, dem Stamme Wieniawa einverleibtes Adelsgeschlecht, welches in Ostpreussen hegutert wurde und 1782 Juckstein im Kr. Ragnit besass.

Frs. v. Ledebur, L. S. 61 u. 111, S. 199,

Bianchi Duchi di Casalanza, Freiherren, Erhländ, österr, Freiherrnstand. Diplom vom 6. Aug. 1816 für Friedrich v. Bianchi, k. k. Feldmarschalllieutenant. Derselhe, geh. 1768, gcst. 1855 als k. k. Geh. Rath und Feldmarschalllientenant a. D., Regimentsinhaher etc., stammte aus einem alten, adeligen, in vielen Linien und Zweigen durch Italien verhreiteten, ursprünglich savoyischen Geschlechte und wurde von dem Könige Ferdinand I. von heiden Sicilien, nachdem er als commandirender General der k. k. Armee durch die Gefechte hei Bologna und Tolentino und dnrch die Militairconvention von Casa-Lanza das Königreich Neapel wieder der rechtmässigen Dynastie nntcrworfen hatte, 10. Mai 1815 mit dem Titel: Duca di Casa-Lanza und der mit demselhen verhundenen Dotation in den ncapolitanischen Fürstenstand erhohen. Ans seiner Ehe mit Friedcrikc Liehetren von Maixdorf, verm. 1801, stammen zwci Söhne, die Freiherren Ferdinand und Friedrich, Ferdinand Freih. v. Bianchi, Duca di Casa-Lanza, gch. 1810, Besitzer des Majorats auf Mogliano hei Treviso, k. k. Oherstlieutenant in d. A., vermählte sich 1842 mit Anna Grf. v. Kinsky zn Wchinitz und Tettan, geh. 1815, ans welcher Ehe, nehen einer Tochter, Friedcrike, geh. 1855, zwei Söhne, Ferdinand, geh. 1843, und Felix, geh. 1851, stammen. - Freih. Friedrich, geb. 1812, k. k. Feldmarschalllientenant, Divisionair bei dem 10. Armeecorps and Regimentsinhaher, ist seit 1838 vermählt mit Leonharda Grf. v. Beckers zn Westerstetten, gch. 1816, nnd ans dieser Ehe sind nehen zwei Töchtern, Natalie, geh. 1850 und Julie, geh. 1853, zwei Söhne, Freih. Friedrich, geh. 1839, k. k. Oberlientenant und Leonhard, geh. 1846, entsprossen.

Megerte v. Mühlfeld, Ergönz.-Bd. 8. 45. — v. Schönfeld, Adelsschematismus, I. 8. 143 u. 144. — Geneal. Taschenb. d. freib. Häuser, 1848, S. 30 u. 31. u. 1859, S. 55 u. 56.

Blance. Rheinländisches Adelsgeschlecht, welches in der Person des Anton Joseph Cyriacns Franz Caspar v. Bianco, Coln, 23. Jun. 1829, in die Adelsmatrikel der preuss. Rheinprovinz in die Klasse der Edelleute nnter Nr. 65 eingetragen worden ist.

Frh. v. Ledebur, 111, S. 199. — W.-B. d. Pr. Rheisprov. 1, 9. Nr. 17 u. S. 13 u. 14. — Knezchke, 1V. S. 36.

Blarwski. Reichsadelsstand. Diplom vom 23. Jun. 1788 für Friedrich Sigmund Blarowski. Capitaine de Brigade hei einem kfranzösischen Volontairregimente. Derselhe stammte aus einem msprünglich schleisschen Geoschlechte, welches später nach Elsass gekommen war nnd ein Sohn, Friedrich Maria Ferdinand v. B., geh. 1766, k. hayer. w. Rath and Geh. Secretair des Ministeriums der auswärtigen Angelegeuheiten, wurde in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayeru eingetragen.

v. Lang. 8. 297. — Frk. v. Ledebur, L. 8. 61. — Suppl. zu Siebm. W.-B. X. 9. — W.-B. 4. Kgr. Bayern, IV. 82.

Biber, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1714 für Reichard Biber, k. k. Proviantverwalter.

Mogrete Müsiyde, 8.182.

Biberach, Raiel v. Biberach. Westphälisches Adelsgeschlecht,
welches mit den Güteru Kuttersbrock, Horn, Grapendorf etc., angesessen war. Der Stammenne der Familie war wohl Rübel und
der Beiname Biberach wurde von einem Sitze derselben, oder von
der chemaligen freien Reichstadt Biberach in Schwahen augeder einem Biberach wurde von einem Sitze derselben, oder von
Kuttersbrock, kais. Oberstwachtmeister, stammte Johann Loopsig
v. Schlaberndorf, Hierrn auf Kienitz und Gissow im Brandenburgischen, Senior des Stifts Brandenburg etc. vermählt war.

Gauke, H. S. 61 n. 62.

Bherach. Altes, schwäbisches Adelsgeschlecht, dessen Name unter den Geuossen des 1311 zu Ravensburg gehaltenen Turniers genannt worden ist.

Gauhe, Il. S. 61.

Biberach. Altes, schwähisches Adelsgeschlecht, dessen Stambhans das Schloss und der Markfliecken liberach, anch Biberhach au der Schmutter, zwei Meilen vou Angsburg, war. Der Verfasser des bekannten, vou Ganhe heuutzen Macrpt. genealogieum unterscheidet dieses Geschlecht von dem im vorigen, artikel erwähnten, und ist, wie Einige annehmen, das Geschlecht 1160 ausgegangen, so sind Beide nicht Eins und Dasselbe.

Gaube, H. 8. 61. - Handschr. Notis.

Biberack. Altes, schwähisches Dynastengeschlecht, aus welchem Conrad vou 1122 bis 1142 Bischof zu Chnr war. Geube, II. S. 61.

Biberau, s. Ermanns v. Biberau.

Biberbach, s. Marschall v. Biberbach.

Biberen, Biberen, Biberen, Altes, erloschenes, fränkisches Achlegsschlicht, welches dem Canton Ottewald einerelielt war. Der Stemmyater des Geschlechts, Kraft v. B., kommt urkundlich 1280 vor. Sebastian v. B., gest. 1569, schloss den Mannsstam und die Erhtochter, Margaretha v. B., verm. mit Georg Heinrich Stlehar v. Buttenbeim, satzh 1613.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orss Ottenwald, Tab. 371. — Sichmacker, II. 78. — Solver, S. 146, 441 u. 489. — v. Meding, III. S. 45 u. 50.

Bibergau. Altes, erloscheues, fränklisches Adelsgeschlecht, welches im Cauton Steigerwald begütert war. Das gleichnamige Stammhans des Geschlechts liegt zwei Standen vom Kitzingen. Urkundlich erscheint zuerst 1280 Heinrich v. und zu B. und den Mannestamm schloss Götz v. B., mit dessen Tochter Margaretha,

verm. mit Ludwig jun. v. Hutten, 1516 der Name des Geschlechts ausging.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Steigerwald, Tab. 191.

Bibersee. Altes, schwähisches Adelsgeschleicht, dessen gleichnamige Stammburg im jetzigen wertenb. Oberamie Risemburg in bei Biltzenrenthe lag. Dasselbe kommt urkundlich sehon 1299 vor, verkaufte aber 1396 seine gesammten Besitzungen and Kloster Weingarten und ist wabracheinlich bald daranf erloschen.

Bibersheim, s. Zambelli v. Bibersheim.

Biberstein-Trembinski, Grafen. Galizischer Grafenstand. Diplom von 1783 für die Gebrüder Adam und Franz v. Biberstein-Trembinsky.

Megerle v. Mühlfeld, S. 12.

Biberstein, Freiherren (Stammwappen: in Gold die fünfendige Stange eines Hirschgeweihes. Vermehrtes Wappen: Schild geviert: 1 in Gold cin springender Hirsch; 2 Stammwappen; 3 in Gold drei übereinander gelegte, schwarze Sensencisen und 4 in Roth ein silberner Bock). Altes, böhmisches, lausitzisches und schlesisches Freiherrngeschlecht, welches nrsprünglich ans der Schweiz nnd zwar aus dem Stammschlosse Biberstein bei Aran stammte nud in der Schweiz den gräflichen Titel führte. Nachdem das Stammschloss an die Grafen v. Habsburg verkauft worden war, wendete sich Bolco oder Bolcslans Graf v. Biberstein nach Deutschland und kanfte in Böhmen die Herrschaft Friedland. Die Nachkommenschaft desselben führte den freiherrlichen Titel, erwarb grossc Besitznigen, namentlich in beiden Lausitzen und breitete sich weit, in den Linien zu Beeskow, Forst (Forsta, Förste) Soran etc. aus. Endlich nahm mehr und mehr der gliederreiche Stamm des Hanses, welches mehr Herrschaften erworben hatte. als manches Fürstenhaus besass, ab, und mit dem Freih. Ferdinand II., Herrn zn Forst, ging, 16. Oct. 1667, der Mannsstamm, mit der Schwester desselben aber, Elisabeth Freiin v. B., Propstin zu Onedlinburg, ersten Gemahlin des Johann Albrecht Grafen v. Ronow, 1683 der Name des Geschlechts ans, welchen mit dem Wappen, It. Diploms vom 6. Sept. 1670, der genannte Johann Albrecht Graf v. Ronow mit seinem Namen und Wappen verband. Die Nachkommenschaft des Letzteren blüht noch als Haus Ronow-Biberstein im Kgr. Sachsen etc., s. den betreffenden Artikel,

Singpins, I. 8, 255—262 u. It. 8, 396 u. 307. — Gaube, 1, 8, 146 u. 141. — Freth u. Gruber, N. 8, 44 u. 41. — Kohlfger, in Alicem. Asr. d. D., 1422, S. 391—357. — R. F. A.-L. I. 8, 233 u. 234. — Frb. s. Ledebur, I. 8, 61 u. 62. — Stebmacker, I. 56 u. II. 32. — Spener, Theori Insign. p. 251. — s. Moding, III. 8, 30–30.

Biberstein (in Gold ein grüner, befruchteter Eichenzweig).
Adelsstand des Königr. Wirttemberg. Diplom vom 1. Jan. 1806
für Peter Biberstein, k. württemb. Stabsenpitain. Derselbe, geb.
1778 zu Memmingen, gest. 1825 als Oberst a. D., war mit Henriette Christiane Gaum, gest. 1826, vermählt, und binterliess neben
weit Toebtern, drei Söhne: Carl, geb. 1898, in k. warttemb.

Militairdiensten, verm. mit Blauka Kleiner, Wilhelm, geb. 1817, Pfarrer zu Nerenstetten, 1844 nnd Otto, geb. 1819.

Cast, Adelah, d. Kgr. Württemb, S. 408, - W.-B. d. Kgr. Württemb, Nr. 242 u. S. 58, -

Bibra, Freiherren (in Gold ein springender, pnrpurfarbiger Biher). Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 3. Ang. 1698 für Johann Ernest v. B., fürstl. Würzburg, Geh. Rath und Feldmarschalllientenant, Christoph Erhard v. B., kurmainz. Obersten, Georg Friedrich v. B., herz. sachsen-gothaischen General-Feldzengmeister nnd Heinrich Carl v. B., Oberstlientenant des fräukischen Kreis-Dragonerregiments, sämmtlich aus der Schwehheimer Linie. - Altes, fränkisches Adelsgeschlecht, welches der reichsuumittelbaren Ritterschaft des Cantons Steigerwald einverleibt war, iu welchem, namentlich iu der Grafschaft Henneherg, das Stammhaus Bibra an der Tanber, unweit Röttingen im Fürstenthame Würzburg, dessen Erhmarschallamt die Familie ans früher Zeit als Seuiorat zu Lehn trng, Schwebheim, Irmelshausen etc., lagen. Abgesehen davon, dass der Namen Bibra unter den Genossen der Turniere im 13. Jahrh. zn Worms, Würzhnrg and Schweinfurt genannt wurde, kommt Hermann 1333 and such noch 1357 als Dechant zn Erfart vor und Berthold v. B. zu Schwebheim, Ritter, erhielt vom K. Carl IV. 1372 als Wappenverhesserung eine Krone auf den Helm. Lorenz v. B., aus der erloschenen Linie zn Gemund, starb 1519 als Fürstbischof zn Würzburg, Conrad v. B. aus der ausgestorbenen Nehenlinie zu Rossrieth 1546 als Fürsthischof des genannten Hochstifts und Heinrich Sigmund Freih. v. B. aus der 1826 ansgegangenen Linie zu Schnahelweide 1788 als Fürsthischof zu Fulda. - Der gemeinsame Stammvater aller noch hlühenden Linien ist Hans v. und zu B., gest. 1588, dessen heiden Söhne aus der Ehe mit Eva Marschall v. Ostheim. Valentin and Bernhard, die Stifter zweier, nach ihuen benannten Stämme des Hanses wurden. Der Valentiuische Stamm oder die Schwehheimer Hauptlinie, schied sich im vierten Gliede mit des 1595 verstorbenen Stifters Urenkels Hans Christoph nachgelassenen vier Söhnen, welche, s. oben, den Freiherreustand in die Familie brachten, in vier Linien: es stiftete nämlich Christoph Erhard die Linie zn Adelsdorf, Georg Friedrich die zu Gleicherwiese, Johann Ernest die zn Schwebheim und Heinrich Carl die Liuie zu Schnahelweid, welche letztere mit des Stifters Enkel, den Freih. Philipp Anton, gest. 1826, wieder erloschen ist, während die drei anderen noch hlühen. Der Bernhardische Stamm, oder die Irmelshäuser Hauptlinie theilte sich durch die beiden Söhne des 1609 gestorhenen Stifters, Hans Caspar, gest. 1641 und Hans Christoph, gest. 1638, zuerst in zwei Linien, die ältere und die juugere nnd jede dieser Linien später wieder in zwei andere Linien, so dass sich vier Speciallinien hildeten, welche sämmtlich noch blühen. Es stifteten nämlich die Enkel des Hans Caspar, Friedrich Gotthilf und Carl Friedrich, Sohne des Ludwig Ernest, die Linien zu Brennhausen und zu Höchheim und die Urenkel des

Hans Christoph, Eagen Georg August und Ludwig Friedrich, Some des Georg Heinrich die Altere und die jüngere Linie zu Irmeishausen. Das im Meiningischen und in Franken, seit 1830 anch in Schlessien begützerte Haus bilht in den genannten beiden Stämmen und in den angeführten Linien derseiben in zahlreicher Nachkommenschaft fort, welche der neueste Jahrgang des geneal. Taschenb. d. freib. Häuser sehr genan angiebt. Von früheren Sprossen der Familie haben Gauhe und Biedermann die Meisten genannt.

Bihran, Bihran und Median, Freiherren (Stammwappen: Schild von Blau and Roth der Länge nach getheilt, mit einem silbernen, schräglinks liegenden, den goldenen Griff in die Höhe kehrendeu Schwerte). Reichsfreiherrustand. Diplom vom 13. Jul. 1624 für Heinrich v. Bibran und Modlau, k. Rath und Landeshauptmann der Fürstenthamer Schweidnitz und Jauer. - Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches, nach Angabe des aus demselben abstammenden Abraham v. Bibran-Kittlitztreben und Woitsdorf, welchen, nm 1625 der Fürstenth. Schweidnitz und Jauer Oberlandgerichtsbeisitzer, Sinapins Flos literatae Nobilitatis nennt, mit dem frankischen Geschlechte v. Bibra eines Stammes sein soll, wenn es auch nicht dasselbe Wappen führt. In einem von demselben hinterlassenen Mannscripte: "Origines Familiae Bibraniorum in Francia orientali, Silesia et Lusatia", wird angenommen, dass mit Adelheid, Tochter des K. Heinrich IV. (1056-1106) und Gemahlin des Uladislaus, ersten Herzogs in Schlesien, Sigmund v. Bibra ans Franken nach Schlesien gekommen sei und den Stamm fortgesetzt habe. Die schlesische Familie schied sich in die Linien zu Modlan im Kreise Bnnzlan, Profen im Kr. Janer und Kittlitz-Treben-Woitsdorf im Kr. Bunzlau and Goldberg-Hainau. Modlau und Profen waren schon 1480 in der Hand der Familie. Von diesen Linien hat die Linie zu Modlau, zn welcher Freih. Sigismund Heinrich, gest, 1693, einer der reichsten und grössten Grundbesitzer in Schlesien, vermählt mit der für ihr Zeitalter sehr kenntnissreichen Catharina Freiin v. Czettritz-Neuhans, gehörte, am läugsten geblaht. Diese Linie erlosch im Mannsstamme, 16. Nov. 1828, mit David Heinrich Freih. v. B.-M., Landschaftsdirector im Fürstenthume Schweidnitz-Janer, Herrn anf Modlan, Altenlohm, Primkenau etc. Derselbe hinterliess nur drei Töchter, welche sich an die Herren v. Kölichen, v. Block und v. Schönberg vermählten. Nach Erlöschen des Mannsstamms verband der Gemahl der ältesten Erbtochter, der k. preuss. Kammerherr v. Kölichen, mit k. preuss.

r . . . . , Can gh

Erlanbais Namen and Wappeu der Freih v. Bibrau and Modiau mit seinem augestammten Namen und Wappen, doch starb derselhe schon 1883 ohne männliche Nachkommen und nur mit Hinterlassung einer an Louis Freiherrn v. Senden vermählten Tochter, worant Egon Heinrich Gustav v. Schöpberg, Herr auf Giessmannsdorf, k. sächs. Kammerh., als Genahl einer der Erbether, mit k. preuss. Genehmigung vom 19. Mai 1856 und k. sächs. von demselhen Jahre zu seinem Namen und Wappen den nud das der Freih. v. B.-M. fügte.

Sinopius, I. S. 169 n. fg. n. 11. 3, 508. — Ganke, I. S. 143 u. 144. — N. ganell. Handb. 1178. S. 250 u. 251 (girlst genaue Nachrichten über die Stummerbe des Leitsen des Geschechts) — Nr. A.-L. I. S. 254 u. 233. — Fr. h. Lefeber, I. S. 57 u. 111. 199. — Stidmarter, I. 65. — Adheau, Histor, d. Graf, n. Horten v. Werthern, S. 62. — v. Meding, I. S. 31—35 u. 111. S. 323 n. 524.

Bibow. Altes, mckicuburgisches Adelsgeschlecht, welches im 17. Jahrh. nach Dänemark kam nnd noch in Dänemark, wo es zu hohen Ehrenstellen gelangte, blüht. Das Geschlecht ist, wie Mehrcre auuchmen und wofür auch zum Theil das Wappen spricht, eines Stammes mit dem meklenburgischen Hause Hahn. Die Entstehung des anscheinend lateinischen Namens leitet, nach v. Pritzhuer, v. Behr daher, dass der Stammvater, ein v. Hahn, weil er gern triuken mochte, den Namen Bibow erhalten und dieser Name seineu Nachkommen so gefalleu habe, dass sie denselben beibehalten und zum Andenken an ihreu Stammvater ein grüucs Kisseu, auf welchem er gewöhnlich gesessen, dem Hahne im Wappen untergelegt hatten, was aher wenigstens schon vor 1390 geschehen sein müsste, denu in diesem Jahre siegelte Eggerd v. Bihave mit dem llahne auf einem Kissen. Wahrscheinlicher ist, dass der Name vom Sitze Bibow im Amte Lübz, Mcklcnh.-Schwerin, welches der Familie schon 1242 zustand, hergekommen sei. So viel bekannt, ist in Meklenhurg der Stamm in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. ausgegangen: Blengow im Amte Neu-Buckow war noch 1774 in der Haud der Familie. Mchrere Sprossen derselben dienten in der k. preuss. Armee und zu diesen gehörte Friedrich v. Bibow. k. preuss. Major a. D., welcher 1848 starb.

Gauke, I. S. 139 u. 140 nach v. Pritzbuer, Index Nobil. Megapol. - v. Sakr, S. 1603. N. Pr. A.-L. V. S. 39. - Linck, Geech. d. Gerall. v. Haha, I. S. 47. - Frk. v. Ledebur, I. S. 69 u. Ill. S. 199. - v. Weefplaien, Monum. inciding, I. V. 19. Nr. 65. - v. Meding, I. S. 30.

Birtisch. Schlesisches Adcispseshlecht, aus welchem Wolffang v. Birtisch (Biberitsch) im 16. Jahrh. leht. 1610 war dasselbe noch in den jetzigen Kreisen Breslau, Neisse und Grottkan begütert. Freih. v. Ledebur vermuthet, dass das Geschlecht dasselhe seit, welches unter dem Namen v. Biberitsch vom 14. bis im 16. Jahrh. im Patriciat vom Freiberg vorkommt und wohl mit dem hentigen Bohritzsch hei Freiberg in nahen Zusammenhange steht. Polenz bei Meissen war sehon 1364 in der Hand dieser Familio. "Mente, 118. § 28. — Fr. b. Estent, 1. S. G. 118. 19. — Simment, 1. S.

Bichewen. Altes, erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches Micrael dem Stettiuischen Adel zuzählte.

Micrael, S. 466. - Stehmacher, III. 161. - v. Meding, III. S. 52 u. 53.

Bichowsky, s. Bychow.

Bicken, Freiherren. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht aus dem Stammhanse Bicken im nassauischen Amte Herhorn, welches später den freiherrlichen Titel führte. Humbracht beginnt die Stammreibe desgelben mit Philipp v. B., welcher um 1080 lcbte. Conrad, welcher gegen Ausgang des 15. Jahrh. starb, nannte sich zuerst Herrn zu Hayn, nach einer Herrschaft, welche durch Vermählung mit einer Gräfin zu Nassan an ihn gekommen war. Johann Adam v. B. war von 1601-1604 Erzhischof und Kurfürst zu Mainz und nach v. Hattstein schrich der Bruder desselben. Jobst Philipp, gest. 1636, nach Humhracht aher der Sohn des Letzteren, Philipp Caspar, gest. 1688, knrmainz. Geh. Rath and Vitztham auf dem Eichsfelde, sich zuerst Freiherr v. B. Derselbe erhielt 7. Mai 1664 ein Reichsfreiherrndiplom, welches nach Allem kein Erneucrungs-, sondern das ursprüngliche Freiherrndiplom war. Von den Söhnen des 'Freih. Philipp Caspar war Friedrich Wilhelm, Domherr zu Mainz und Trier, Propst zu Klingenmünster, k. Reichshofrath, Geh. Rath zu Mainz und seit 1717 Statthalter zu Erfurt. Derselbe starb 1732 und schloss den Manssstamm seines Geschlechts.

Humbracht, S. 6. — Gaube, 1. S. 144 u. 145. — Schannat, S. 42. — v. Hattstein, 1. S. 12 u. Suppl. revis. S. 2. — Biedermann, Greicht-Reg. d. Orts Ottewald, Tab. 355 u. E. Ph. v. Ledebur, 1. S. 6. 3n. 111. 195. — Sicomacher, 1. 124. — v. Meding, 11. S. 49 u. 50.

Bickenbach, Freherren. Altes, rheinilandisches Adelsgeschlecht, welches schon 1330 mit dem freiherrichen Character vorkommt und von Venator, vom deutschen Ritterorden, zum Herrenstande gerechnet wird. Nach Humbracht lehten 1316 die Brüder Ulrich und Gottfried v. B. Wie mehrfach angenommen wird, ging der Stamm sehon 1471, zwei Tage nach Ostern, mit Michael Herrn v. B., Ritter, aus, doch führt Schammat ein Document an, nach welchem Scheik Ernamus Herr zu Erhach, nach dem Tode seines Vetturs, Coarad Herra zu Bickenhach, vom Abte zu Fulda 1484 beliehen wurde das Geschlecht ist also später als 1471 erfossehen.

Dell'ellell Wurtel: das Geschiectet ist also Spater als 14/1 effoschen.

Humbrocki, Tab. 274. — Gande, 1.8. 161: in Anhange as dem Artikel; v. Bicken. —

Schannet, S. 42. — Riedermann, Geschl.-Reg. d. Oris Stelgerwald, Tab. 179-183. — Greiner,

Diplom. Belirige, State, 4, 8, 227. — Weack, Hess, Landesgewh. 1. 8. 428-430. — s. Heil
book, 1. S. 129 n. 140. — s. Meding, 11, 8. 54.

Bickhel. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1621 für Paul Bickhel, erzherz. österr. Kammermusikns.

Handschr, Notiz.

Bickert v. Bienenau. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1820 für Adam Bickert, k. k. Unterlieutenant hei dem Militalr-Grenzeordon, mit dem Prädicate: v. Bienenau.

Megerle v. Mühlfeld, S. 162.

Bidau, Bedau, Bedaw. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, ans welchem Titket v. Bedaw 1294 lebte. Die Familie besass im 16. und 17. Jahyh. in den Kreisen Breslau, Liegnitz, Strehlen etc. wechselnd mehrere Güter und war noch in 19. Jahrh. im Kreise Nennarkt mit Pohldorf etc., angesessen. Der Stamm ist in der Person des k. preuss. Justirantis Emanuel v. B., Herrn anf Pohldorf etc., erlosehen und der Schwiegersohn desselben, Emannel v. Woykowski, k. preuss. Landrath a. D. hat, 6. Fehr. 1837, die königl. Erlanhniss erhalten, sich Woykowski v. Bidan, oder Biedan nennen und seinem angestammten Wappen das v. Bidansche Wappen hipzuffgen zu duffen.

Sinapius, 1, 8, 262 u. 11, 8, 524 u. 525, — N. Pr. A.-L. 1, 8, 192. — Frh. v. Ledrbur, 1, 8, 30 u. 114, 8, 200. — Siebsancher, 1, 62, — v. Mediug, 11, 8, 51 u. 52, — Schles, W.-B. Nr. 512.

Bidenbach v. Treanfels. Reichsadel. Diplom für Georg Willhelm Bidenbach, herz. würtemb. Regimentsrath und Obervoigt, mit dem Prädicate: v. Trenenfels. Derselbe, gest. 1677, war zur Töhingen gehoren, wo sein Vater, der nachherige Reichsherige Bidenbach, Professor war. Die Familie hilbt schon lange nicht mehr im Wattrümberg mid ist wohl hald wieder erloseben.

Handschr. Notlz.

Birbelpheim. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches den Namen von dem Flecken Biebelnheim anf dem Alter-Gow (Pfalz) führte. Die Stammreihe desselben heginnt Humbracht mit Arnold v. B., Ritter, um das Jahr 1268 und der Stamm blütte his in die zweite Hälfte des 16. Jahrh. Henrich Christoff v. B., der Lette des Mannestammes, lehte noch 1566 um dnit der Schwester seines Vaters, Eyda, welebe mit Christoph Capler v. Oed, genant Batz, vermählt war, ging aneh der Name des Geschlechts ans, welches v. Hattstein, wohl Siehmacher folgend, zum Schwähischen Adel zählte.

Humbracht, Tab. 264. — Gauke, L. S. 145. — v. Battstein, Specialregister, S. 16. — Siehmacher, IL 87. — v. Meding, IL S. 52.

Bieber (Schild schrägrechts getheilt: rechts silhern, ohne Bild und links in Blan ein sehräg nach rechts laufender Biher). Adelsstand des Kgr. Bayern. Diplom vom 20. Febr. 1824 für Sigmund Bieber, k. hayer. Generalmajor. W.-B. & K.R., Bayern, N. 16. - 6. Ilfore, 11. 76 w. 5. 70. — Kesceke, I. 5. 30.

Bieberstein, Biberstein, s. Marschail v. Biebersteiu.

Bicherstein (Schild der Lange nach getheilt: rechts in Golden in schwarzes Birdfels- und links in Schwarz ein goldenes Hirdelborn, oder wohl auch umgekehrt). Unter dem Namen Bieberschorn, oder wohl auch umgekehrt). Unter dem Namen Bieberschorn, oder wohl auch umgekehrt). Unter dem Namen Bieberschorn, oder wohl auch umgekehrt). Unter dem Namen Bieberschorn entommenen Beinannen vor, welche unter sich im Zusammenhange athen, und mehrfach zu Besitzungen in den preussischen Staaten gekommen sind. Freib. v. Ledebarn, auf welchen hier verriesen werden muss, hat dieselben möglichst zusammengestellt und gieht folgende Pamilien au: v. Bietenstein-Boisehowsky im K. Pfess; v. B.-Lichowsky in Oberschlessien; v. B.-Pilchowsky in Oberschlessien; v. B.-Pilchowsky in Oberschlessien; v. B.-Pilchowsky in Oberschlessien; v. B.-Starowiessy; Frh. v. Ledebur, I, S. 63. u, III. S. 200, - Schles. W.-B. Nr. 360.

Biechowski. Polnisches, zu dem Stamme Ogonczyk zählendes Adelsgeschlecht, welches im vorigen Jahrh. (1740) in Westpreussen hait Choiten im Kr. Stahm begötert war.

Not. o. Ledebur, 11L S. 200.

Bierruski. Polnisches, zu dem Stamme Lodzia gehörendes Adelsigeschiecht, aus welchem Adabiert v. R. 1658 vom Könige Johann Casimir in Polen als Gesandter zum Tartaren-Chan geschiekt wurde. Thaddaeus v. R. war 1854 Herr auf Grablewo etc. im Kr. Kosten, Grossherzich. Posen

Fri. o. Lodebur, L. S. Gl. verglichen mit IIL, S. 200.

Biedal, Bidal, Freiherren. Schwedischer Freiherrenstand. Diplom on der Königin Christina v. Schweden für Peter B., k. schwed. Höffator. Derselbe warde bei Erhebung in den Freiherrnstand mit der Herrschaft Wildenbrecht im jetzigen Kv. Greiffenhagen der Provinz. Pommern beschenkt, musste diese Herrschaft, 1676 dem Feldmarschaft Freik v. Dorffing überlassen, erhielt sie aber nach dem drei Jahre später geschlossenen Frieden zu St. Germain als Kranz. Resident bei der freien Staft Hamburg wieder zurück.

N. Pr. A.-L. I. S. 236. - Frd. s. Leather, I. S. 63 s. III. S. 199 u. 200,

Biedenfeld, Biedenfeldt, Bidenfeldt, auch Freiherren. Altes, hessisches Adelsgeschlecht, welches zur Ritterschaft am Fulda-Strome gehorte and im vorigen Jahrh. sich anch in Warttemberg ansbreitete. Nach dem N. gement. Handb. war Hans Christoph v. B. herz. württemb. Major, mit Christiana v. Leutrum vermählt. Ans dieser Ehe stammten die Gebruder Gustav Ferdinand, Friedrich Christoph, Johann Carl and Ernst Wilhelm v. B. - Gustav Ferdinand v. B. war 1778 Herr zu Berneburg und Stadt Gossbach, Burgmann zu Sontra etc., herz. wurttemb. Generallientenant und des schwäbischen Kreises Generalmajor. Derselbe war in erster Ehe mit Dorothea Ernestine v. Gaisberg und in zweiter mit Friederike Johanna Margaretha v. Kaltenthal vermählt. Aus der ersten Ehe lebten im genannten Jahre Gustav Friedrich v. B., geb. 1748, h. württemb. Hauptmann, verm. mit Johanna Heinerica v. Beulwitz und Ernst Heinrich v. B., geb. 1751, k. sardin, Premierlientenant. Aus der zweiten Ehe war ein Sohn entsprossen. In neuerer Zeit lebte in Baden Fordinand Freih. v. Biedenfeld, geb. 1788, welcher sich als bellewischett, so wie als historischer Schriftsteller durch sein Work ober etreben ebe, bekannt gemacht hat,

Section N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. Sci., N. S

eine Shild gespalten: rechts in Schwarz
fere Shild gespalten: rechts in Schwarz
fere Shild wei 28.5 Jan. 1804 für den kursichels Geh.
Fill Departements des Geh. FinanzeolleStiedermann. Derechte gehörte zu einem
Shindermann. Derechte gehörte zu einem
Shindermann. Tenseen, wo es in Westauf Rosenburg erwarb und nach Sachsen

kam und von ihm stammt, neben einer Tochter, Caecilie verw. Fran v. Oppen, geb. 1790, ein Sohn; Freih, Gustav, geh. 1789, Herr auf Nieder-Forebheim, k. sächs. Amtshauptmann, Decbant des Domstifts Wurzen, Kreisvorsitzender der Stände des Erzgebirges und Mitglied der I. Kammer der Ständeversammlung des Königr. Sachsen, verm. 1815 mit Caroline Tost, geb. 1788, aus welcher Ehe, nehen einer Tochter, Freijn Clementine, geb. 1820, drei Söhne, die Freiherren Woldemar, Moritz und Detlev stammen. Freih. Woldemar, geh. 1817, k. sächs. Finauzrath und Eisenhahndirector, Vorsitzender der k. Staatseisenbahn zu Chemuitz, vermählte sieh 1848 mit Antonie v. Trützsehler a. d. Hause Falkenstein, geb. 1825 und aus dieser Ehe leben, nehen einer Tochter, Walhurg, geh. 1852, seehs Söline: Arnold, geh. 1849, Berthold, geh. 1851, Childebert, geh. 1853, Danerat, geb. 1855, Erhard. geb. 1856 und Clodoard, geb. 1858. - Freih, Moritz, geb. 1818. k. sächs. Rittmeister, ist seit 1847 vermählt mit Adelaide v. Seelhorst, geh. 1822, aus welcher Ehe ein Sohn, Edgar, geb. 1849, stammt - und Freih. Detlev, geb. 1828, Herr auf Nieder-Wellersdorf, vermählte sieh 1856 mit Clara v. Grävenitz, geb. 1826.

Handschr, Notiz. — Droudser Calcud. z. Gebr. für d. Renid., 1847, 8. 140. u. 1848, S. 140.
- Tyrof, Ill. 67c. — W.-B. d. Sächs. Staateu, 1. 48.

Biedermann, Freiherren (Stammwappen: Schild schrägenchts geheilt! oben in Silber ein laufender Löwe, unten in Sedwarz zwei goldene Lilien). Böhnischer Freihernstand. Diplomoum 1. Decpersender im Silber ein Silber 18. Harm of Weissen-Leipe, zweis der Silber 18. Harm auf Goldan, Gastried v. B., welchen Sinapinz zweis aufburt, Herrn auf Goldan, Kapatsbeltz und Schnolz, Arch Ohre-Amtsrath im Herzogthum Ober- und Niederschlesien und 1676 kais. Commissar bei der Huldigung des Fristenhums Liegen kais. Commissar bei der Huldigung des Fristenhums Liegen gerungsrath des Fristenhum Liegentis, lehte noch 1729, het gerungsrath des Fristenhum Liegentis, lehte noch 1729, het sich zweimal vermäblt, binterliess aber keine männliche Nachkommen.

Sinapins, 11. 8. 311. - Gauke, 11. 8. 62. - Tyrof, 11. 67.

Biedermann, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 3. Jul. 1670 für D. Johann Biedermann, k. höhm. Oheramtsrath. r. Heiback, 1. 8. 140.

Bietreer, Bietreer. Altes, anhaltsches Adelsgeschlecht, welhes, nach Beekmanu, vor Zeiten seinen Sit za einem See gehabt haben und daher hy der See, oder bei der See genannt
worden sein soil, wobei der erste Geseblechtsamme mit der Zeit
vergesen worden set. Friedrich v. Biederzee unterzeichnete 1466
den Revers des Erzhischofs zu Magebeurg an den Furst Bernhard
zu Anbalt, wegen der Magebeurgischen Lebuschaft, und Martin
v. B. starb 1707 als fürstl. anhaltscher Rath und Hofmeister, mit
Hinterlassung sweier Söhne, welche sich in die Rittersitze Ilherstedt und Ballenstedt theilten. Der eine derselben war k. preuss.
Geb. Rath und von 1732—1734 Gesandter am k. dan. Hofe. Zu

Kneschke, Deutsch, Adels-Lex. L.

27

Bielinki, auch Grafen (in Roth ein goldener Halbmond, zwischen dessen unch oben gerichteten Hürnern ein kleiues, goldenes Kreuz schwebt). Altes, polnisches, zum Stamme Szellga zählendes, von der gleichnamigen, in vorigen Artikel besprocheuen Familie ganz verschiedenes Adelsgescheth, dessen Stammgu Bieling) hel Rawa liegt und in Polen auch die grosse Herrschaft Grodziec, so wie im Grosskorz. Poleu viele Güter an sich brachte. Alexander v. B. wurde 1734 Castellan von Leuda und der Eukel desselben, Peter, erheit als Seuatorvoywod des Kgr. Polen 1826 den russischen Grafenstand. Der Senator Johanu Graf v. B., welcher nur eine Tochter hat, ist der Lette seines Stamet.

Frk. v. Ledebur, 1. 8. 64 u. 111. 8. 200.

Bielitzer v. Bielitz, Bilitzer v. Bilitz. Schlesisches Adelsgeschlecht, welches Jacobsdorf und Langenwaldau im Liegnitzischen besass nud mit Joachim Friedrich B. v. B., k. k. Capitainlieutenant, 7. Sept. 1645, erloschen

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 65.

Bicke, Bieleke, Prelherra and Grafen. Schwedischer Prelherraund Grafenstand. Freiherrendiplome vom 10. Jul. 1669 für Hogenschöld B. mit dem Prädicate: v. Leckio und vom 12. Aug. 1608 für
Suntto Bieleke, k. schwed. Reichsrath und Reichscanzler, und
Grafendiplom vom 10. Dec. 1635 für Nicolaus B., Barou v. Saalstadt,
k. schwed. Überhofmarschall und Generalgouverneur von Pommera.
Altes, schwedisches Adelsgeschelcht, dessen Stammreibe von Ketillus, Ritter, um 1300, hergeführt wird. Dasselbe breitet sich
später auch in Norwegen und Danemark weit aus und blühte auch
in der ersten Hälfte des 18. Jahrb., im welcher es vor 1724 noch
in Vommern im Kr. Uckermude begütert war, in Kursachsen.
Zahlreiche Sprossen der Familie sind in Schweden und Daneunzk
zu hohen Ehrenstellen in Stats- und Kriegdeinseten gelaugt. In
Sachsen kommt noch 1728 der k. poln. und kursächs. Oberst Freib.
v. Bieleke von.

Gauhe, 11. S. 1373-1378, nach Messen., Pafendorf, Rittersh., Wagner u. Hübner. --Frk. v. Ledebur, I. S. 67 u. 111. S. 200.

Bielried. Altes, schwäbisches Adelsgeschlecht, welches vom 11. bis 13. Jahrh. vorkommt und das Küchenmeisteramt der Grafen 21. Hondester. Notit.

Blekkl (in Roth ein silberner Schwan mit gehobeuen Flügeln und mit goldenem Schnabel und Füssen). Polnisches Adelsgeschlecht, welebes zum Stamme Labeudz zählt, 1728 in Westpreussen im Kr. Conitz angesessen war und in diesem Jahrbunderte im Grossberz. Posen ansebnliche Bestizungen erwant.

Frh. v. Ledebur, 111, S. 200 n. 201.

Blebkl v. Bely (im Schilde ein Jägerboru und eiu Fisch). Polnisches, von Paprocins uuter dem mährischen Adel anfgezähltes Adelsgeschlecht.

Paprocius, Specul. Moravise, fol. 277. - N. Pr. A.-L. 1. S. 237 u. 228.

Bielall (in Roth eine silberne Zinnenmaner, aus welcher ein goldener Löwe, mit den Vorderprauken einen goldenen Schlüsselring haltend, halb hervorbricht). Polinisches, dem Stamme Frawdzie einverleibtes Adelgesechleich, aus welchem die Chronisten Martin und Joachim v. Bielaki (1995) stammten. Die Familie kam später nach Westpreussen und zu derselben gehörte den 1848 verstochen Ferdinand v. B., k. preuss. Hauptmann im Regiment Kaiser Franz. N. R. M. L. M. 1872 S. P. P. R. L. Ledster, J. R. 46 i. Ili. 8, 200. – 8 obs., R. R. L. M. 1882 S. R. L. Stater, J. R. 46 i. Ili. 8, 200. – 8 obs.,

Blebkl, Grafen. Gälizischer Grafenstand. Diplom von 1778 für Anton v. Bielski. Derselbe gehörte zu der Familie aus dem Stamme Prawdzie und die gräfliche Linie ist fortgepffanzt worden. Der Name findet sich im Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserthums.

Megerie v. Mühlfeld, Ergäng.-Bd. S. 9.

Bielsky v. Bielits, Ritter. Böhmischer Ritterstand. Diplom vom K. Matthias für Adam Bielsky mit dem Prädicate: v. Bielitz. Derselbe lehte in Oberschlesien, gehörte zu der Familie v. Bielski des Stammes Prawdzie und starb 1619.

Sinapus, 11, 8, 525. - N, Pr. A.-L. I. S. 237. - Frk. v. Ledebur, 1, 8, 64. - Schles, W.-B. Nr. 333.

Bleisteln, Blistein, Grafen (Schild quergetheilt: oben ein Beil, nnten geschacht). Altes Grafengeschlecht an der Werra. Die Stammburg desselhen liegt im Höllenthale nahe an der Werra im Kurfürstenthame Hessen auf steilen Höben and das Geschlecht bekleidete das Gangrafenamt üher die Germarmark. Als Ahn dieser mächtigen Grafen wird der zur Zeit Lüdwig des Frommen 860 verstorhene Graf Erb oder Erphe, dessen Freigebigkeit die Kircben zn Fnlda und Würzburg reichlich hedachte, angeseben und als Beweis hierfür der in der Familie oft vorkommende Name, hesonders aher der Güterbesitz auf dem Eichsfelde und in Thüringen angenommen. Mit Gewissheit lässt sich erst 966 Graf Wigger zn ihnen zählen. Derselbe wurde, als K. Otto II. seiner Gemahlin verschiedene Güter in der Germarmark schenkte, als Graf dieses Ganes genannt. Graf Sigo, Wiggers Bruder, erscheint 979 als Graf des Unterganes Winidnn, 994 aher wird derselhe vom K. Otto III. Graf der Germarmark genannt. K. Conrad II. neunt 1035 den Ludiger als Grafen dieser Mark und Graf Rüdiger tritt 1070 unter den Anhängern des K. Heinrich IV. auf und hielt 1073 auf der Malstätte seines Gaues ein Gericht, welchem anch sein Bruder, Eherhard, beiwobnte. Auf derselben Stelle wurde 24. Jul. 1075 Gericht gehalten und wichtige Verträge geschlossen und hierhei kommen zuletzt die heiden Brüder vor, welche 1095 nicht mehr lehten. Graf Rüdiger soll znr Gemahlin eine Grafin v. Padberg gehaht bahen und sein Sohn, Rüdiger II. erscheint nrkundlich znerst 1143. Derselbe stiftete das Kloster Germerode, welches 1195 Papst Cölestin III. in seinen Schutz nahm. Erpo und Wigger Grafen v. B. befanden sich 1148 im Gefolge des Erzhischofs Heinrich von

Mainz anf der Burg Rösteberg; Giso sebenkte 1158 dem Stitte Finld ein Gut zur Interriede beim Bistein; echnerd kommt 1168 als Zeage in einer Urkunde des Klosters Bischnausen im Hennebergischen vor, Antonius 1188 als K. Friedricht. die Kapelle auf der Bösieburg, säffete und Wigere in Urkunden von 1182, 1189 und 1295. Wielekind befand sieh 1218 im Geföge des Erblächen Sifried von Mäinz zu Fitzlar, Albert und Ludwig, Gebrücher, leibten 1249, Burghard 1273, Luddolph bestätigte 1277 die Bestzunen und Gerechtsame des Klosters Germerode, Heinrich kommt 1290. vor und Otto, der Letzte des alten Stammes, verkanfte 1301 ergrossen Theil seiner Activichen an den Landgräfen Heinrich I. von Hessen und starb bald nachher.

Handschr, Notiz. — Gebhardi, Histor. geneal. Abhandi, 11L 8, 98-119. — Landau, Westische Ritterburgen, I. S. 3 ff.

Bielstein, Bilstein (in Gold ein sehwarzer Querbalken, oben von zwei, unten von einer sehwarzen Kugel begleitet). Ein zum Fufdaisehen Lehnhofe gehöriges Gesehlecht, welches sehon 1306 vorkam.

Schannat, p. 49. - v. Meding, 11. 8. 55.

Bienefeld v. Wallensee, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrustand. Diplom von 1814 für Wilhelm v. Bienefeld, k. k. Hauptmann bei Kollowrat-Infanterie, mit dem Prädieate: v. Walleusee. Magnete v. Mädfeld. Ersjan.-Bd. 8. 65.

Bienenau, s. Bickert v. Bienenan, S. 414.

Bienenberg, s. unten Biener v. Bienenberg.

Bienenburg, s. Beinl, Edie v. Bieneuburg, S. 282. Bienenstein, s. Schmidt v. Bienenstein.

Bienenthal, s. Bender v. Bienenthal, S. 300 und Richter

v. Bienenthal.

Bienenwald, s. Linder v. Bienenwald.

Biezer v. Biezenberg, v. und Bitter. Erbländ-österr Adels- und Ritterstand. Adekulpion von 1754 für Philipp Anton Biener, k. k. Richter zn Leutmeritz, mit seiner Schwester, Theresia Emerentia D., und den Kindern seines Bruders, Carl, Franz und Maria Abundania B. mit den Prädietate: v. Bienenderg und Ritterstandsdiplom von 1769 für die Gebrüder Carl und Franz B. v. B., wegeu geleisteter Militärätienste.

Megerle v. Mühlfeld, 8, 100. u. Ergänz,-Ild. 8, 245.

Bieniewski. Polnisches Adelsgeschlecht, welches in Ostprenssen im Kr. Oletzko sich ansässig machte.

Frh. v. Ledsbur, 111. S. 201.

Bienkowski. Polnisches, zum Stamme Korwin zählendes, im Grossh, Posen begdtertes Adelsgeschlecht. Albin v. B. kommt 1854 vor als Ilerr auf Smuszewo, Stanislaus v. B. auf Skiereszewo und Waldemar v. B. auf Mierzewo.

Frh. v. Ledebur, 1, S. 64 u. 111. 8. 201.

Bierbrauer zu Brennstein. Reichsadelsstand. Diplom vom 6. Jul.

1782 für Joseph Friedrich Bierbrauer, Doctor der Medicin, mit dem Prädicate: zu Brennstein. Derselbe, geb. 1716 zu Halle, vermählt mit N. Grafin v. Stolberg, verw. Grf. v. Sayn-Wittgenstein-Berleburg. stand aufangs in gräft. Stolbergschen Diensten, war dann k. grossbritan. Hofmedicus und zuletzt in fürstl. nassan-oranisch. Diensten Director des Bergeollegiums zu Dillenburg, als welcher er auf seinem Gute Friedrichsthal bei Cummersbach im Bergischen starb. nachdem er kurz vorher in Folge chemischer Untersuchungen erblindet war. Von ihm stammte Christian Ludwig B. v. B., gest. 1820, herz, passauischer Geh, Justizrath und Consistorialdirector zu Dillenburg, verm. mit Rebecca Charlotte v. Aussem, gest. 1802, ans welcher Ebe vier Söhne entsprossten: Wilbelm B. v. B., gest, 1844, berz. nassau. Forstmeister zu Hadamar; Jacob B. v. B. früber grossberz, bergischer Hanptmann und seit 1817 herz, nass, Hauptmann a. D.: Friedrich Wilbelm B. v. B., berz, nass, Hofgerichtsrath zu Dillenburg, verm. 1841 mit Luise Freiin v. Grass, geb. 1815, ans welcher Ebe, neben einer Tochter, Auguste, vier Söhne, Oscar, Emil. Adolph und Hugo, leben und Angust B. v. B., gest. 1832, berz. nass. Amtssecretair.

Handwehr, Notis. — Geneal. Reichs-u. Staatshaudb., 1805. 11, 8, 445. — Staats-n. Adresshandh, d Herzogth, Nassan, — Suppl. zu Sieben, W.-B. Xli. 7. — s. Hefner, Liefar. 18: Adel d. Herzogth, Nassan, Tab. 12. u. S. 11. — Ancedder, 17 S. 38.

Bieren (bei Gaube und Siebmacher), s. Byern.

Blermann v. Ettenberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1794 für Joseph Biermann, k. k. Oheramtsrath und Obervoigt in Vorderösterreich, mit dem Prädicate: v. Ettenberg.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänn.-Bd. S. 245.

Biernacki. Polnisches, zum Stamme Poray gehörendes Adelsgeseblecht, ans welchem Wilasibaus v. B. 1690 Castellan von Rozpir, und Wladislaus v. B. 1779 Castellan von Sieradz war. Die Familie ist jetzt im Grossb. Posen im Kr. Mogilno und in Westpreussen im Kr. Conitz begütert. Phs. p. Ledwept. 1, 8 cis. nl. R. 294.

Blerold v. Jehannsdorf. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1654 für Mattbäus Bierold, k. Waldschreiber und Waldmeister zu Glatz, mit dem Prädicate: v. Jobannsdorf. Blandschr. Nedis.

Bischis r. Bischis, Freiherres. Erbländ-österr. Freiherrestand. Diplom von 1768 für Johann Philipp B. v. B., k. L. Landscunter-kümnerer in Böhmen und Diplom von 1791 für Franz Risschin, k. Kämmerer und Hörsth bei der obersten Justizstelle. Disselben stammten aus einem böhmischen Adelsgeschlechte, welches in vorigen Jahrh. so zahlricht wur, dass 1745, wie Gaube angles, siebenundzwanzig Glieder auf mehreren Rittergütern: Strachowitz, siebenundzwanzig Glieder auf mehreren Rittergütern: Strachowitz, woykow, Tronya Krelnke, Politzschan etc., lebten. — Anton Ritter Bieschin v. Bieschin war 1856 als k. k. Major in der Remontrungsbranche angestellt.

Gauhe, H. S. 1379 n. 1380 nach dem Calendarium S. Adalberti. — Megerte v. Mühlfeld, 8, 37, u. Beginn.-Bd. 8, 45, — Suppl. au Siebin. W.-B. VI. 20.

Biesenbrow, Biesenbron, Biesenbroh, Biesenroh. Altes, markisches Adelsgeschlecht, dessen Stammhans Biesenbron in der Uckermark his 1696 in der Hand der Familie war, welche schon 1537 das Gnt Hohen-Landin besessen hatte. Hans Joachim v. B., gest. 1658, ein Sohn des Johann Christoph und Enkel des Heinrich v. nnd zn B. kam nach Sachsen, erwarh Lauterbach und Naunhoff hei Leissnig und wurde zu Anfange des 17. Jahrh. kursächs. Oherjägermeister. Von Hans Joachim stammte ein Sohn, Hans Christoph v. B., Herr zn Naunhoff, welcher, so viel bekannt, den Stamm in Sachsen schloss, oder die nekermärkischen Lehne nicht gehörig verfolgte, denn Valentin Erdmann v. B., der Sohn des Jacoh Dietloff v. B., der Letzte seines Stammes in der Uekermark, starh 1696, worauf das Stammhans als ein eröffnetes Lehn eingezogen und zur Herrschaft Schwedt geschlagen wurde. - Freih. v. Ledehnr giebt a. n. a. O. als Wappen das von Sichmacher, I. 175 unter dem Namen Wiesenhrohe aufgeführte Wappen: in Grün ein goldener Querbalken und üher und unter demselhen sechs [3 und 3] goldene Kugeln and meint, dass Siehmacher einen nnrichtigen Namen angegeben hahe. Dem ist aber nach Allem nicht so nnd der Name: Wicsenhrohe ist wohl richtig, denn die v. Biesenhrow führten in Blau einen rothen Querhalken, welcher ohen von zwei nnd unten von einem goldenen Sterne hegleitet war. Der Helm trug zwei hlaue, mit einem rothen Querhalken belegte Elephantenrüssel, während die v. Wiesenbrohe auf dem Helme sechs Straussenfedern, eine um die andere golden und grün und zwischen denselhen einen Pfauensehweif führten.

Fal. König, III. S. 117-121. — Gaule, 1. S. 147. — Grundmann, Uckermärk. Adelshist. S. 33. — N. Pr. A.-L. V. S. 40. — Frb. v. Ledebur, 1. S. 64. — Suppl. in Siebmachers W.-B. V. 21.

Biesenroth. Altes, sächsisches Adelsgeschlecht, dessen Stammhaus versehieden angegehen wird. Beekmann, welchem Val. König, Ganhe n. A. gefolgt sind, nimmt das im Harze, nahe an den Anhaltschen Grenzen gelegene, alte Schloss Biesenrodt als Stammsitz an und führt dahei an, dass Alhrecht v. B. in dem Vergleiche des Ahts Siegfried zu Nienburg mit dem Herzoge Bernhard zu Sachsen wegen der Advocatie zu Seowitz 1194 als Zenge aufgetreten sei. Dagegen hält v. Hellhach den hei Ohrdrnf im Herzgth. Sachsen-Gotha gelegen gewesenen, längst versehwundenen Ort dieses Namens für das wahrscheiuliche Stammhaus der Familie, auch ist nicht zn übersehen, dass im jetzigen Mansfelder Gehirgskreise der Provinz Sachsen ein Ort Biesenrode liegt. Sichere Nachrichten über die Familie heginnen erst um die Mitte des 15. Jahrh., in welcher Zeit dieselbe in der Weissenfelser Pflege begütert auftritt, ansehnliche Besitzungen erwarb und dieselhen aneh behanptete, so dass Knanth 1692 noch sagen konnte: "Biesenroth, deren noch Einige in der Weissenfelser Pflege zu Pretseh, Skortlehen, Wehlitz etc. angesessen." Die von Val. König gegehene Stammreihe beginnt mit Hans Christoph, Herrn auf Skortlehen, länft durch die Glicder: Heinrich (L), Rittmeister, Jacob, Rath und Amtmann zu Weissenfels . und Heinrich (II.), Herrn zu Skortlehen und Tenditz, fort, kommt im vierten Glicde zn Hermann v. B., gegen Ende des 16. Jahrh. Rath und Hofmarschall des Herzogs Friedrich Wilhelm, der Knr Sachsen Administrator und schliesst mit Hans Hermann v. B., welcher als Director des Jüterbockschen Kreises des Fürstenthams Sachsen-Querfurt, 1698, mit Hinterlassung zweier Söhne, Hans Günther and Hans Hermann, üher welche Letztere aber keine weitere Nachrichten zu erhalten waren, starh. In der ersten Hälfte des 16. Jahrh, war die Familie ührigens auch nach Preussen gekommen und Hans v. B. kommt 1527 als Burggraf in Prenssen vor. Derselhe, anerkannt rechtlich, aber sehr streng, wurde schorzweisc oft statt Bicsenroth, der Bösc-Rath genannt. Von der sächs. Linie ist, über die Nachrichten, welche Val. Köuig gegehen, hlnans, nichts aufznfinden - dafür, dass wohl die preuss. Linie länger fortgeblüht habe, sprechen in Sammlungen Lackabdrücke von Petschaften, welche später gestochen sind, als die Familie noch in Sachsen vorgekommen ist.

Knusté, 8, 484. — Brauchepper, Pr. Chronik, 8, 175. — Soffert, Genni, adel. Elters. u. Kinder, 8, 27. — Fol. Knieg, 1, 8, 37-45. — Gaube, 1, 8, 147 u. 148. — n. Heithede, Archie für Gleichen, 1, Nr. 103. — 8, Pr. A.-b. i. 8, 238. — Fyl. v. Lederker, 1, 8, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1, 101. — 1,

Blessin, Blessing, Freiherren. Böhmisches Freiherrengeschlecht, welches die eine Linie des ursprünglich aus Savoyen stammenden. im 14. Jahrh. nach Dentschland gekommenen Adelsgeschlechts, welches sich später Bissing,' Bissingen geschrieben hat, ausmacht, Beckmann und nach ihm Val. König haben sehr richtig das Gesammtgeschlecht in drei Linien, die sächsisch-anhaltische, die schwähische nud die höhmische getheilt, doch meint Ganhe, dass das Geschlecht der Freih. v. B. von dem anhaltschen Geschlechte sowohl dem Namen, als dem Wappen uach verschieden sei und v. Hellhach ist sehr hereitwillig auf Gauhes Irrthnm eingegangen. Wie verschieden zu verschiedenen Zeiten Familiennamen geschriehen wurden, ist ja allhekannt, nnd was das Wappen anlangt, so würde Gauhe, wenn er das Wappen der Grafen v. Bissingen-Nippenhurg, welches, 1747 zusammengestellt, derselhe nicht kennen konnte, hätte sehen können, in welchem im 1. Felde die mit dem Rücken gegen einander gestellten, silhernen Schsenklingen zu sehen sind, von Verschiedenheit der Wappen nicht mehr gesprochen hahen; v. Hellhach aber hätte wohl dieses Wannen kennen sollen, da zur Heransgahe eines Adelslexikons Bekanntschaft mit der Heraldik, wenn dieselhe auch nunöthiger Weise nicht zur Schau getragen wird, nnerlässlich nothwendig ist, - Ganhe handelt nach Balhin die von ihm Biessin genannte freiherrliche Familie, in welche der Freiherrnstand in der Person des Hans Friedrich v. B., kaiserl. Obersten und des k. Reichshofgerichts zu Rottweil Vicerichter, 1644 kam, ab, und sagt: "derselhe residirte zu Schramherg, vier Meilen von Rottweil und zengte, vermählt mit einer Nippenhurg, vier Töchter und so viel Söhne." Da hat man ja die nächsten Stammeltern

der jetzigen Grafen v. Bissingen-Nippenburg, und so ist also nur auf den diese Grafen betreffenden Artikel zu verweisen.

Gauhe, I. S. 149, - v. Hellbach, I. S. 142.

Birssuig. Ein v. Knauth 1692 unter dem meissnischen Adel antgeführtes Adelegeschlecht, welches mit Löbertitz (Löberitz) im damaligen Amte Zörbig, begütert war. — Das genannte Gut gehörte der Familie v. Bissing, s. nnten, und so hat denn Knauth dieselbe Bisssuig geschrieben.

Knauth, 8, 484.

Blezenau, Blenzenau, s. Pienzenau. Blgato, s. Junker v. Bigato, Freiherren.

Bigeleben, s. Biegeleben, S. 418.

Blgoni v. Wandenheim. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1805 für Emergild Bigoni, k. k. Hauptmaun, mit dem Prädicate: v. Wundeuheim.

Megerle v. Wahlfeld, 8, 162. Bigot v. Salut-Quentin, Grafen. Dieselben stammen aus einer alten, frauzösischen, ursprünglich der Picardie angehörenden Adelsfamilie, welche den Beinamen von der jetzt zum Departement der Aisne gezählten, durch den von den Spaniern 1557 erfochteuen Sieg bekannt gewordenen Stadt und dem Gemeindebezirk Saint Quentin führt. Aus derselben kam zu Ende des 18. Jahrh. Franz Graf Bigot v. St. Quentin in österreichische Militairdienste und ist 1854 als k. k. Feldmarschalllientenant a. D. und zweiter Inhaber des Dragonerregiments K. Franz Joseph, gestorben. Derselbe war seit 1802 mit Elise Freiin v. Ysselbach vermählt und aus dieser Ehe stammt, neben einer Tochter, Margarethe, geb. 1808, welche sich mit Carl Freih. v. Ransonnet, k. k. Ministerialrath und Canzleidirector, vermählte, ein Sohn, Graf Carl, geb. 1805, k. k. Oberst and Regimentseommandant von Prinz von Savoven Dragonerregiment, vermählt 1851 mit Caroline Grf. v. Sternberg, verw. Grf. v. Lamberg.

Deutsche Grafenh, d. Gegenw. III. S. 27 u. 28. — Geneal. Taschenb, d. graff, Hauser, 1856, S. 81 u. histor, Handb. zu demselben, S. 59.

Blha, Ritter. Erbländ-österr. Ritterstand. Diplom von 1764 für Franz Anton Bihn, k. k. w. Rath und Oberhofpostamts-Verwalter in Wien, wegen vierzigjähriger Dieustleistung, mit dem Prädieate: Edler von. Megreter. Aktignal. 8, 190.

Bikelthorp, Blekelthorp. Mit diesem Namen kommen adelige Dienstmannen des Stifts Ilalberstadt im 12. Jahrh. vor. Handeshr. Nells.

Bila, Byla, Birla (in Bilau ein aufrecht stehender, grüner, rechts und links rweimal gesateter Bannstamm, beseinte von zwei aufrecht gestellten, mit der Schärfe auswärts gekehrten, silbernen Bilein, die nuten am dannen Stiele mit einem Habiehtsfange geziert sind). Altes, thüringisches Adelsgeschlecht, welches im Harze, im Schwarzburgischen und namentlich in der Urafsechaft Undenstein begütert wurde und noch jetzt in der prenss. Provinz Sachsen in den Regierungsbezirken Erfurt und Merseburg angesessen ist. Als Stammsitz dürfte wohl Bielen bei Nordhansen anzusehen sein, da, wie dieser Ort, sonst meist die Familie gesehrieben wurde. Müller, Annal. Saxon., erwähnt zuerst Heinrich v. B., welcher den Herzog Albrecht zu Sachsen auf der Reise ins gelobte Land begleitete. Ein anderer Heinrich v. B., llerr auf lleynrode und Staplenburg, war um die Mitte des 16. Jahrh, knrsäebs, Rath und Stiftshauptmann zn Merseburg. In späterer Zeit haben mehrere Sprossen des Geschlechts in k. prenss. Militair- und Civildiensten gestanden. Zu denselben gebörten zwei Gebrüder v. B. aus der Grafschaft Hobenstein, von welchen der ältere, gest. 1820, Brigadier der Magdeburgischen Füselierbrigade, der andere, gest. 1808, Chef der seinen Namen führenden Husarenescadron zu Neustadt a. d. Aisch im Anspachischen war. Später (1839) commandirte ein Oberst v. B. das 39. Infanterieregiment zu Laxemburg und ein anderer v. B. war Landrath des Kr. Nordbansen. - Ob mit dieser Familie, welche neuerlich anch in Schlesien im Kr. Steinau begütert wurde, die alte böhmische Adelsfamilie gleichen Namens, aus welcher sieh Brnnen de Bila unter den 98 böhmiseben Magnaten befand, welche 1415 den Protestationsbrief gegen · Huss's Verbrennung unterzeichneten und ans welcher Friedrich v. B. des deutschen Lehns Hauptmann and Landschaftsdirector in Böhmen war, in einem Znsammenhange gestanden babe, lst noch nicht ermittelt,

Guster, I. S. 150. — Leaser, Leben Dr. Behariche v. Biela, Nordhauven, 1648. — v. Methodor, I. 140. — N. Pr. A. I. V. S. 490. — Pris. v. Leedwar, S. 64 in . 65. in . 111. 8, 200. — Stebanocher, I. 147 v. Billa. — v. Mediag, III. S. 53 u. 54. — Suppl. na Siebm. W.-B. VII. 7; Billa. — V. Mediag, III. S. 53 u. 54. — Suppl. na Siebm. W.-B. VII. 7; Billau, — W.-B. d. Siebn. Statates, VII. 7. — Sechies, W.-B. Nr. 514.

Bilbis. Bayerisches Adelsgeschlecht, welches nrsprünglich dem Bürgerstande in Hemman, einem Städteben in der obern Pfalz, angeborte, we bereits 1417 Nielas Bilbis als Hochstifts-Regensburgischer Lebnmann ersebeint. Dureb Vermäblung Leonhards Bilbis mit Clara Fenr v. Pfettrath kam die Familie um 1547 in Besitz der v. Hinzenbausenschen Leben in Siegenburg, einem Städtehen in Oberbayern, wo sie sich nun ganz niederliess. Die Zeit der Erhebnng in den Adelsstand und das Wappen sind niebt bekannt, die Bilbis bekleideten aber, besonders im 17. Jahrh., ansehnliche Würden, und verheiratbeten sich bis ins 18. Jahrh. mit den besten Familien des Landes. Ihr Hauptgut war Nieder-Ulrain bei Siegenburg, welches nach ihnen an die v. Heidon und dann, erbschaftsweise durch die Hörwarth und Rambaldi, an die Imhoff ham. Maria v. Bilbis, angeblich Freiin v. B., die Gemablin des Ferdinand Franz Freiherrn v. Sandizell, welcher 1752 starb, ist eine der letzten des Geschleebts gewesen, über welches bisber in der Literatur Nachweise sieb noch nicht vorfanden. Handschr. Notia d. Hrn. Frb. v. Leoprechting.

Bilderbeck (in Roth zwei von einander abgesonderte, goldene Adlersflügel, zwischen weleben ein klelnes, goldenes Kreuz schwebt). Reichsadelsstand. Diplom von 1714 für Christoph Bilderbeck, berz. hraunschw. Ober-Appellationsrath and die Nachkommenschaft. Die Fribebang vurde in Hannover amlich 18. Ang. 1755 bekannt gemacht und zu der ersähnten Nachkommenschaft gehörten die Sohne des verstorbenen Ober-Appellationsratis Joachim Heinrich v. B. and des Hofraths Lanrentins Christoph v. B. Das Geschliecht, welches im Janehrgischen hegietet war, ist später ausgegande.

Prh. v. d. Kuszebeck, S. St. - v. Meding, II. S. 53 (das Wappen, wie sich dasselbe im Archive d. Klusters zu St. Michael in Lünchurg von 1726 findet).

Bllånger. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 8. Febr. 1791 för Wendel Bilfinger, k. preuss. Kriegsrath, später Geh. Legationsrath und Landrath des Kr. Schlawe in Pommern. Derselhe, Herr auf Pustamin, ist 1835 mit Hinterlassung männlicher Nachkommen gestorben.

r. Hellback, 1. S. 143. — N. Pr. A.-L. 1. S. 229. — Frh. r. Ledebur, 1, S. 63. u. III. S. 201. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 82. — Kneuchke, 1. S. 60 u. 41.

Bilhaner v. Hohenhan. Reichsadel. Diplom vom 13. Febr. 1659 für Urhan Bilhauer, mit dem Prädicate: v. Hohenhan. Handsche, Notis.

Billisch, Billisch v. Sitmanasderf. Schlesisches Adeisgeschiecht, ans welchem Nicolaus and Hans v. B. 1691 lebten. Die Familie war von diesem Jahre an im Ohlauschen mit Dremling, Jacobine mol Sitzmanasdorf hegitert und schrieb sich wohl auch nach letz-terem Gate. Im Kreise Neamarkt stand ebesfalls gegen Ende des Ic. Jahrb. dem Geschlechte Schimmelwitz zu nud noch 1720 war Strehlen in der Hand desselben. Nach dieser Zeit ist der Stammansgegangen, dem 1718 lehte uur noch Goorg v. B. im hohen Alter, und es ist nicht bekannt, dass der Sohn desselhen Nach-kommen hinterlassen habe.

Stropins, L. S. 263. u. 11. S. 526. — Gauke, R. S. 63. — Stehmacker, L. 67. — v. Meding, RL S. 54 u. 55.

Billtser v. Billts, s. Bielitzer v. Bielitz, S. 420.

Billa v. Billan. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1783 für Carl Billa, k. k. Hauptmann, mit dem Prädicate: v. Billan.

Billard Edle v. Bawen, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1760 für Johann Michael Billard, wegen adeligen Herkommens und guter Dienstleistung, mit dem Prädicate: Edler v. Hawen.

Megerle v. Mühlfeld, S. 100.

Bille-Brahe, Prelherren und Srafen. Danischer Lehnsgrafenstand Diplom vom 9. måt 1790 für Prehen Freik. Nölle-Brahe, Herrn der Majoratsbesitzung Hredholm. — Die Freiherren und Grafen Wille-Brahe, deren Beiname: Brahe durch Erbechaft hinzn gekommen ist, stammen ann sehr alten dänischen Adolsfamillen. Die Fraulijle Bille wird als ein myspränglich scheleisches Geschlecht genommen, welches 1350 nach Dänemark kam, sich in diesem Lande ansässig machte, weit anshreitete und zu den den angesehersten, reich begütterten Geschlechtern gehörte, was anch von der Familie v. Brahe gesagt werden muss, welche mit der schwedischen



Familie dieses Namens nicht zn verwechseln ist. Robert v. Brabe kommt nrkundlich schon 1226 und Nicls Brahe 1375 vor. Am 18. Ang. 1786 erlosch der alte Stamm Brahe und Namen und Wappen, so wie die Majoratsbesitzung Hvedholm, erbte der älteste Zweig des Geschlechts v. Bille, worauf Heinrich v. B., k. dan. Geh. Rath, gest. 1789, vermählt mit Agnes v. Raben, gest. 1810, den Namen: Bille-Brahe annahm. Die Majoratsbesitzung Hvedholm wurde hierauf, als der Sohn des Heinrich v. B.-B., Preben, s. oben, den dänischen Lehnsgrafenstand in die Familie brachte, zu einer k. dan. Lehnsherrschaft erboben. - Graf Preben, gest. 1857, k. dänischer Kammerberr und Geb. Conferenzrath, war dreimal vermablt und zwar in erster Ehe mit Eleonora Sophia Grf. v. Rantzan, gest. 1800, in zweiter mit Johanna Catharina Wilhelmine v. Falbe, gest. 1823 and in dritter mit Brigitte Grf. v. Schaffalitzky, geb. 1801. Aus der ersten Ebe stammen Graf Heinrich und Freih. Friedrich, ans der zweiten, neben zwei Tochtern, ein Sohn, Freih. Christian, und ans der dritten ein Sohn, Freib. Erich Carl. Graf Heinrich, geb. 1798, Herr der Grafschaft Brahesminde auf der Insel Fühnen, k. dan. Kammerberr, Geh. Conferenzrath, a. o. Gesaudter and bevollm. Minister am k. k. österr. Hofe, vermählte sich 1838 in erster Ebe mit Jeromia Catharina Freiin v. Selby, gest. 1848, aus welcher Ehe ein Sohn, Preben Carl, geb. 1842, leht, und in zweiter, 1851, mit Luise Freiin v. Hochschild. - Freih. Friedrich, geb. 1799, Besitzer der Secundogenitur Egeskow auf Fühnen, k. dän. Kammerherr und Rittmeister a. D. ist vermählt mit Maria v. Bülow, aus welcher Ehe ein Sobn, Freih. Franz, geb. 1824, k. dän. Hofjägermeister und Legatioussecretair zn Berlin, stammt. Derselbe ist mit Camilla v. Harmens vermählt, aus welcher Ebe, neben einer Tochter, Camilla, geb. 1853, ein Sohn, Friedrich Heinrich, geb. 1851, lebt. - Freiherr Christian, geb. 1819, Besitzer des Gntes Svanholm auf Seeland, k. dan. Kammerberr und Amtmann zu Skanderborg, vermäblte sich mit Maria Grf. v. Moltke-Bregentved, geb. 1827, ans welcher Ehe zwei Söhne, Preben Wilhelm, geb. 1852, and Adam Wilhelm, geb. 1855, entsprossen sind. Von den leiblichen beiden Schwestern des Freih. Christian ist Freiin Eleonora, geb. 1817, mit Ferdinand Freih. v. Wedell vermählt und Freiin Ida, geb. 1822, seit 1853 Wittwe von Christian Hoyer v. Bille, k. dan. Kammerherrn und a. o. Gesandten am k. grossbrit. Hofe. - Freih. Erich Carl, gcb. 1827, Besitzer des Gutes Björnemosc auf Fübnen, vermählte sich 1851 mit Hedwig Freiin v. Schaffalitzki, aus welcher Ehe drei Kinder leben: Betzy, geb. 1852, Preben, geb. 1854 und ein Sohn N. geb. 1858.

Lexicon over adeliga Familier I Danmark, 1. S. 51 u. 57. — Dentsche Grafenh. d. Ge-Grafenh. d. 111. S. 28 u. 29. — General. Taschenb. d. griff. Häuser, 1885. S. 33 u. 34 u. Histor. Handb. zz demethen, S. 6.

Billek v. August-Auenfels. Erbländ.-österr. Ritter- und Freiherrenstand. Ritterstandsdiplom von 1851 für Carl Billek, k. k. Obersten und Commandanten des Otócaner Grenzregiments und

Freiherrendiplom von 1852 für denselben, und zwar mit dem Prädicate: v. August-Aneufels.

Handschr. Notig.

Billenfeld. Reichsritterstaud. Diplom von 1697 für Jacob Billenfeld, kurmainzischen Hofrath und später Reichskammer-Gerichtsbeizigen. Neils.

Billerbeck (in Silber drei [2 und 1] goldene Würfel, auf der vorgekehrten Seite mit den punktirten Zahlen 6, 3 und 5). Altes, seit 1304 urkundlich vorkommendes, pommersehes Adelsgeschlecht, welches aus Pommern nach den Marken und nach Meklenburg gekommen, in letzterem Lande aber sehon lauge ausgegangen ist und anch in Ostpreussen im Herzogthume Posen, in Schlesien und in der Provinz Sachsen Besitzthum erwarb. Ulricus v. Billerbeck, Ritter, erscheint mit seinen Brüdern, Thyderieus und Lippoldus, urkundlich 1304 and die Brüder Günther, Marcus und Peter v. B. kommen 1447 vor. Der Besitz der Familie in Pommern, über welchen Bagmihl im Pommerschen W.-B. sehr genaue Nachweise giebt, wechselte im Laufe der Zeit mehrfach, war aber im 18. Jahrh, noch sehr bedeutend. Zn diesem gehörte auch das Stammhaus Billerbeck im Kreise Pyritz, welches schon 1337 in der Hand der Familie war. In neuerer Zeit besass Ednard Leopold v. B. einen Antheil des Gutes Barnims-Cunow im Pyritzer Kreise. -Von älteren Gliedern der Familie machte sich besonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Franz v. B., ein Sohn des Hofrichters Peter v. B., durch grosse Reisen in Asien bekaunt. Später sind mehrere Sprossen des Geschlechts, namentlieh in k. preuss. Militairdiensteu, zu hohem Ansehen gelangt. Johann Christoph v. B., Herr auf Hohenwalde, Golz und Janikow, starb 1717 als k. preuss. Generallieutenant a. D.; Constantin v. B., welcher sich im siebenjährigen Kriege mehrfach ausgezeichnet, wurde 1772 Regimentschef und starb 1789 als k. préuss, Generallientenant: Heinrich Wilhelm v. B., gest. 1775, Herr auf Warnitz, war einer der Tapfersteu unter den Tapferen des berühmten Husarenregiments v. Ziethen und später Oberst und Chef eines Husarenregiments etc., auch ist his auf die neueste Zeit der Name des Geschlechts iu den Listen der k. preuss. Armee vorgekommen.

Micrari, S. 466. — Gnuke, I. 8. 151. — Brüggemann, I. 8. 144. — N. Pr. A.-L. I. 85-88. — Fr.b. r. Leicheur, I. 8. 65 u. III. 8. 201. — Siehmacher, III. 162. — r. Meding. II. 8. 23 u. 54. — Tyref. II. 137. — Pomm. W.-B. I. 8. 86—89 u. Tab. 32. — Kneschke, I. 8. 41 u. 42.

Billerbeck (in Gold drei rothe Rosen). Altes, zu dem Addim Münsterlande gehöriges Geschlecht, aus dem demselben schon 1092 zustehenden, gleichnamigen Stammhause, welches zu Anfauge des 17. Jahrh. erloselten ist. Die letzten Belehnungen mit Eggelburg und Nienburg erfolgten 1600.

Frk. s. Ledebur, 1, 8, 65.

Billich. Ein in Ostpreussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, zu welchem Balthasar Heiurich v. Billich, Bürgermeister zu Rastenburg, gehörte, dessen Tochter, Maria Elisabeth, geb. 1680, sieh mit Adam Christoph v. Egiofistein vermählte. Nach einer Ahnentafel wird derselhen das Wappen (in Silber eine sehwarze Katze) beigelegt, welches nach Sichmaeher, II. 56 eine gleichnamige, näher nieht bekannte, bayerische Adelsfamilie führen sollte.

Billick, Billick, Schlesisches, erioschenes Adelsgeschlecht, welches schon im Aufange des 17. Jabrh. in Schlesien vorkam und biş ins 18. Jahrh. blühte. Friedrich v. Billick, fürst-bischöff. Breslauischer Laudeommissar, starb 1714 und der Sohn desselben, k. k. Lieuteant. war bei Kanth im Kr. Neumarkt angesessen.

Strappin, h. 754. — Pr. b. Lebelov, 5.6. — Stranscher, I. II. — R. Meding, H. N. Billing, Billingshee Firsten ist der allgemeine Name der alten Dynasten, welchen von 961 bis 1106 das Herzoglum Sachles en zustand. Der erste Graf Billing starb 967 mod der Letzle, Magnus, 23. Aug. 1106. Nach dem Tode desselben kam das Herzoglum Saches an Lebtar Grafen v. Stepplingenburg, den einnlägen Kaiser Lothar (1125—1138), die Erbläuder aber fielen an die beiden Erbfüchter.

Lucae, Grafennal, L. S. 132-139. - Wedekind in Ersch u. Gruber, X. S. 91. - v. Hell-

Billing v. Gemmen. Erbläud.-österr. Adelsstand. Diplom von 1844 für Ileinrich Billing, k. k. Oberstlientenant im Ingenieureorps mit dem Prädicate: v. Gemmen. Derselbe wurde neuerlieb als k. k. Oberst aufgeführt.

Handrehr, Neda.

Billing v. Treuburg, Freiherren. Hohenzollern-heehingeuscher
Freiherrenstand. Diplom vom 20. Oct. 1834 für Gastav Billing,
Hofeavalier des Herzogs zu Leuchtenberg, mit dem Prädieate:
v. Treuburg.

Frh. v. Ledebur, 111, 8, 201.

Bilow (in Roth [oder Gold] drei quer übereinander gelegte, silberne Beile). Altes, seit 1387 vorkommendes, pommersehes Adelsgeschlecht, welches aber nie zu den sehr ausgebreiteten Familien zählte und ja nieht mit den v. Bulow, Below und Bila (Biela) zu verwechseln ist. Als Stammhaus wird Bilow, jetzt Wüsten-Bilow im Grimmer Kreise, Neu-Vorpommern, angenommen, welches im genanuten Jahre sehon dem Gesehlechte gehörte. Radeke Bilow, Herr auf Bilow, erscheint urknndlich 1387. Gertrud Bilow kommt 1484 und Klaus B. 1493 nnd 1494 vor. Die Besitzungen, welche zeitweise die Bilow inne hatten, liegen meist im Grimmer Kreise und nähere Nachweise über dieselben hat Bagmihl im Pommersehen W.-B. gegeben. Zu dem Besitz in neuerer Zeit gehören die Güter Grischow, Borgstedt, Grellenberg, Grabow und Drosedow. - Georg v. B. kommt 1658 and 1659 als k. schwed. General und Commandant in Thorn vor. Ein k. preuss. Oberst v. B. starb 1811 and ein v. B. war (1828) Rittmeister im k. preuss. seebsten Uhlanenregimente.

Micrael, S. 466, - Gauke, I. S. 151 u. 152. - N. Pr. A.-L. VI. S. S. - Frk, v. Le-

debur, I. S. 65. u. III. S. 201. — Siehmacker, III. 162. — r. Mediag. II. S. 54 u. 55. — Pomn. W. B. I. S. 54. u. 85 u. Tab. 32, so wie Urkundensiegel von 1459. Tab. 35. — Karchike. I. S. 42.

Bilquer, Reichandelsstand. Diplom von 1791 für Johann Ulrich Bilquer, k. prenss. Generalchirurgus. Derselbe, gest. 1796, gehörte zu den in der Geschlicht der Chiurgie fortlebenden, durch den sichenjährigen Krieg gebildeten und erfabrungsreichen pressischem Militairarten und ist der Verfasser der meisterhaften Schrift: "de membrorum amputatione rarissime administranda, auf unsai abroganda," Hal. 1761. Der Stamm ist fortgesetzt worden und bildt in Meklenburg-Schwerin. Zu demselben zählt der grossb. meklenburg-schwer. Maior v. Bilouer.

Hundschr. Notis. - brh. v. Ledebur, 11f. S. 201. - v. Hefner, Mcklenburg. Adel.

Bilstein, s. Bielstein, S. 421.

Bilstein. Reichsadel. Diplom von 1728 für C. M. Bilstein, fürstl. thurn- und taxisschen Rath und für den Sohn seines Bruders. Handeler. Nettr.

Binago, Ritter. Reichsritterstaud. Diplom vom 15. Jan. 1642 für Anton Binago.

r. Hellbach, 1. S. 143, - Suppl. zu Siehm. W.-B. VIII, 9.

Binbach, Bieubach, Bimbach (im Schilde ein Querbalken). Ein mit dem fränkischen und rheiuländischen Geschlechte Fuchs v. Bimbach nicht zu verwechselndes Adelsgeschlecht, welches zum fuldaischen Lehnshofe gehörte und sehon 1278 vorkommt.

Schannat, 8, 42. - p. Hattstein, Specialregister, 8, 16. - p. Neding, 11. S. 55.

Bindauf, Bindoff. Altes, zuerst im Anhaltschen nachzuweisendes Adelsgeschlecht, welches im Anfange des 17, Jahrh. iu der Mark und bald nachher in Sachsen begütert wurde. Nach Beckmann wurden Burchard Thomas nud Glories. Söhne des Georg v. Bindauf, 1503 mit einem freien Sattelhofe und sechs Hufen Landes zu Klein-Wülcknitz im Anhaltscheu belieben. Niemcek im jetzigen Kr. Zauche-Belzig der Proviuz Brandenburg war 1600 und Hermsdorf, soust Hermannsdorf, bei Dresden 1616 in der Familie, doch besass dieselbe letzteres Gut nicht mehr, als Knauth schrieb. In der ersten Hälfte des 18. Jahrh. sass dieselbe noch zu Niemeck und Rietzschern im damaligen süchsichen Kurkreise und 1761 blühte der Stamm noch zu Sitten bei Leisnig. Nach dieser Zeit mag derselbe bald ausgegangen sein. Die sächsische Linie stammte übrigens von dem obengenannten Burchard Thomas v. B. Von den Nachkommen desselben starb Georg (I.) v. B. als kursächs. Stallmeister und von dem Sohne des Letzteren, Simon, Herru auf Klein-Wülcknitz, entspross ein gleichnamiger Sobn, welcher kursächs. Truchsess wurde. Georgs Bruder hatte zwei Söhne, von welchen Georg (II.) als kursāchs. General 1631 bei Lützen fiel, Johann Rudolph aber 1626 kursāchs. Generalmajor war. Ein anderer Georg (III.), ebenfalls ein Nachkomme Burchards, kommt zu Anfange des 17. Jabrh. als kursächs. Ober-Forstmeister vor. Dasselbe Amt verwaltete später Christoph Adolph, dessen Sohn, Haus Rudolph, 1701 als kursächs. Grenadierhauptmann mit Hinterlassung



eines Sohnes, Georg Rudolph, starh. Einer der Letzten, wenn nicht der Letzte, war, wie ein Allianzwappen ergiebt, mit elner v. Streithorst vermählt.

Knauth, S. 484. — Beckmann, VII. S. 200. — Gauke, L. S. 152 u. 153. — v. Meding, L. S. 54.

Bindemann. Böhmisches und schlesisches Adelsgeschlecht, welches von der zweiten Halfte des 15. Jahrh. bis in die erde des 18. hegütert vorkommt. Schon 1464 war Ebersdorf in Röhmen an der laustizischen Grenzen und 1580 Eckersdorf in Röhmen an der Jaustizischen Grenzen und 1580 Eckersdorf in Röhmen an der Samstizischen Grenzen und 1580 Eckersdorf in Röhmen an der Band der Pamilie und in der Mitte des 17. Jahrh. war dieselben in der Oberlaustiz mit Seidenberg, Ullersdorf etc. angesessen. Das Geschiecht stand mit mehreren der angesebensten Familien Schleisens, mit Hohherg, Zeditt, Pamnwitz, so wie Oberlaustiz, mit Penzig, Salza, Boblitz etc. in Verwandeshaft und es sind noch Lackabdrücke von Petschaften der Marie v. Surveynahlten v. Bindemann und der Maria Catharina v. B., vermählten v. Penzig erhalten worden. Mit den noch 1720 erfolgten Belehaungen mit Guhlau im Kr. Trebnitz und Jawor im Kr. Militsch bört der Name der Pamilies aber der Pamilies wie hört der Name der Pamilies und

Sinapius, L. 8, 264 u. 11, 8, 527. — N. Pr. A.-L. V. 8, 41. — Frh. v. Ledebur, L. 8, 66, u. 111, 8, 201. — Siebmacher, L. 56. — v. Meding, 1L. 8, 55 u. 56.

Biader, Edle aud Ritter. Karpfaltzischer Ritterstand. Diplom vom 7. Aug. 1789 für die Gebrüder Franz Joseph und Franz Xaver Binder mit dem Prädicate: Edle von. Dieselben wurden später, wie folgt, in die Adelsanstrikel des Kgr. Bayern eingetragen: Franz Joseph Edler und Ritter v. R. geb. 1742, k. bayer. Rath und quiese. Haupteassier bei der ehemaligen Landschaft im München und Franz Xaver E. und R. v. B., geb. 1742, ehemaliger fürstl. bischöd. Kastner bei dem Stifte der alten Kapelle in Regensburg. 6. Lanz, 8. P.J. v. W. & Kg. Reput. V. S.

Blader v. Bladersfeld. Erhiland-österr. Adelsstand. Diplom von 1840 für Ignaz Binder, k. k. Major, mit dem Prädicate: v. Bindersfeld. Der Stamm ist förtgesetzt worden und nach den nenesten Jahrgg, des Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. war Theodor B. v. B. k. k. Oberst und Victor B. v. B. k. k. Hauptmann im General-Quartiermeister-Stahe und Archivar bei der Militaircommission des deutschen Bundes zu Frankfurt a. M.

Handschr, Notiz.

Biader r. Pegeaschial, Ritter. Erbländ-österr. Ritterstand. Diplom von 1747 für Georg Heinrich Binder, k. k. Oberstwachtmeister bei Kollowrat Infanterie, mit dem Prädicate: v. Degenschild. Der Stamm ist fortgepfanzt worden and Johann Rinder v. Degenschild stand 1856 als Oberlieutenant im k. k. Infanterieregiment 45.

Megerte v. Mühlfeld, Brginz.-Bd. 8, 123.

Binder v. Failbusch, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrenstand. Diplom von 1817 für Wilhelm Binder, k. k. Hanptmann bei Grossherz. Toscana Infanterie, mit dem Prädicate: v. Failhusch.

Kneechte, Deutsch, Adeln-Lex. 1-

Binder t, Ariegelstein, Ritter und Freiherren. Reichsritter- und Freiherrenstand, Ritterstandsdiplom von 1723 für Johann Binder. k. k. Reichshofrath und den Bruder desselhen, Ludwig Binder, kurpfälzischen Rath, mit dem Prädicate; Edle v. Kriegelstein, Reichsfreiherrndiplom von 1759 für Johann Binder Edlen v. Kriegelstein, Reichshofrath und Administrations-Commissair der eroberten preussischen Lande, wegen seiner Gelehrsamkeit und reichshofrathlichen Dienstleistung und erhländ.-österr. Freiherrndiplom von 1763, für Johann Baptista Binder Edlen v. Kriegelstein, k. k. Hanptmann bei Emannel Kollowrat Dragoner, wegen gutadeligen Herkommens und langiahriger Dienste; ehenfalls von 1763 für Christian Binder v. Kriegelstein, k. k. Oberstwachtmeister bei Herzog Aremberg Infanterie und von 1775 für Anton Binder Edlen v. Kriegelstein (Sohn des Ludwig Reichsritters B. v. K.), Hofrath bei dem Departemente der ansländischen Geschäfte und bevollmächtigten Minister hei dem niedersächs. Reichskreise. - Dieselben stammten nach dem geneal. Taschenh. d. freiherrl. Hänser, welches das Prädicat: v. Krieglstein schreibt, aus einer altadeligen Familie in Colmar, ans welcher Wendelin B., Syndicus zu Colmar, 29. März 1509, einen kaiserl. Wappenhrief erhielt. Lndwig B., k. k. Hanptmann, erhielt 6. Fehr. 1550 den Reichsadel und Friedrich v. Krieglstein erhielt, 27. Oct. 1589, ein Bestätigungsdiplom des Reichsadels mit Vermehrung des Wappens. Weitere Bestätigungsdiplome erhielten die heiden Sohne Friedrich, und zwar der altere, Stephan, als kaiserl. nnd knrbayer. Oherst, 12. Jnl. 1634 und der jüngere, Friedrich (II.), 12. Jul. 1649, als Stättemeister zn Colmar und Reichskammergerichts-Beisitzer zn Speicr. Von Letzterem stamm-ten zwei Söhne, Johann Friedrich, k. k. Reichshofrath nnd hevollm. Minister, verm. mit Catharina v. Willnssin, welcher 1709 ohne Nachkommen starh und Friedrich (III.), vermählt mit Elisabeth, einer Enkelin des Martin Binder Krieglstein, Stättemeisters zn Colmar, welcher schon zn Anfange des 16. Jahrh. einen Wappenhrief hesass and 1595 mit dem Prädicate: v. Wandelburg im Adelsstande bestätigt wurde. Von diesem Friedrich (III.) stammte der ohengenannte Johann, welcher, wie angegehen, den Reichsritterand Freiherrnstand in die Familie hrachte. Derselbe scheint his zn seiner Erhehung von dem Adelsstande seiner Vorfahren keinen Gebranch gemacht zn hahen, denn Megerle von Mühlfeld, immer mehrfach eine Antorität, nennt ihn; Reichshofrath Johann Binder und sagt, dass derselbe Reichsritter, mit dem Prädicate: v. Kriegelstein, geworden sei. Freih. Johann stiftete von den beiden Linien, in welchen die Familie später blühte, die ältere. In erster Ehe vermählt mit Elisabeth v. Salzmann nnd in zweiter mit Anna Maria Freiin v. Quarischetti, hatte er aus beiden Ehen sieben Kinder. Von diesen war Christian k. k. Major, Friedrich k. k. Geh. Rath und Staatsrath und Wilhelm Ernst, k. k. Oberstlieutenant und Generaladintant in Italien. Letzterer setzte in der Ehe mit Maria v. Hoffmann den Stamm fort and sein Enkel ist das jetzige Haupt

der älteren Linie. Die jüngere Linie stiftete der Bruder des Freih. Johann, der Reichsritter Ludwig, durch seinen Sohn, den Freih. Anton (s. ohen). Der jetzige Bestand der Familie ist folgender: Aeltere Linie: Freih. Carl Matthias Friedrich, geb. 1789 - Sohn des 1789 verstorbenen k. k. Legationsrathes Freih. Johann Wenzeslaus ans der Ehe mit Maria Anna Walhurga Glasiwitz a Baumière, gest. 1769, und Enkel des Freih. Wilhelm Ernst (s. oben) - k. k. Oher-Finauzrath und Forstdirector von Niederösterreich, verm. in erster Ehe mit Aloysia, verw. Edlen v. Rettig und in zweiter mit Maximiliana Grf. v. Baldasseroni. Aus erster Ehe lehen, nehen einer Schwester, Marie, geb. 1825, zwei Söhne Aloys, geh. 1822, k. k. Bezirksgerichts-Beamter, und Ernst, geb. 1831, k. k. Oberlieutenant, aus der zweiten aber, neben drei Tochtern, Seraphica, geh. 1839, Anna, geh. 1849 und Irene, geh. 1851, drei Söhne, Carl, geh. 1841, Bruno, geb. 1843 und Maximilian, geb. 1845. - Die jüngere Linie ist mit Freih. Carl, geh. 1773 - Sohn des 1791 verstorhenen Freih. Anton ans der Ehe mit Sophia v. Havd - k. k. Hof- und ersten Botschaftsrath, 27. Apr. 1855 gänzlich erloschen.

Megerte v. Hübifeld, S. 38 u. Ergins.-Bd. 8. 131. — Genenl. Taschenb. d. freih. Häuser, 1855, S. 48 u. 49, 1856. S. 67 u. 1857, S. 53. — Suppl. nn Sieben, W.-B. X. 4.

Bindernleben. Altes, thöringisches Adelsgeschlecht, dessen gleichnamiges Stammhans wahrzebeinlich zu der, Zeit an die Stadt Erfurt kam, als dasselbe das Erfurter Bürgerrecht erlaugte. Der Rittersitz ist verschwunden, das Dorf findet sich noch vor. Heinfelben, auch Bürger zu Erfurt, kommt urkundlich 1291 nur din Ludwig v. B. 1301 und Kicolans v. B., Rahsmeister Erfurt, 1322 und 1324 vor. Später ist das Geschlecht, ohne dass das Jahr des Erföschens bekannt ist, ausgeganget.

N. Pr. A.-L. V. S. 41.

Blager, Vogte v. Blagen (in Silber ein sehwarzer Querbalken)e, Altes, rheinläusiches Adelsgeschlecht, welches von dem bekanden, am Rhein liegeuden Orte Bingen im jetzigen Rheinhessen den Namen führt. Der Letzte des Stammes in den Rheinlauden, Theodorich Vogt v. Bingen, wanderte 1285 nach Ostpreussen aus und wurde der Ahnherr einer Nachkommenschaft, welche nach neueren genauen Forschangen mzweifelhaft in den jetzt in den Baltischen Provinzen Russlands vorkommenden Geschlechte v. Bingen fortblihtt. Demselben steht in Curland das Gnt Klein-Dselden im Kirkspiele Ambothen zu. Das Wappen der Vogte von Bingen ist unverändert fortgeführt worden.

Handsenr. N

Binsfeld. Altes, jülichsches Adelsgeschlecht, deasen gleichnaufges Stammhans im jetzigen Kr. Düren lag, in welchem dasselbe anch die Güter Merzenich und Nideggen hesass. Der Stamm ist wohl zu Anfange des 17. Jahrh. erloschen.

Frh. v. Ledebur, L. S. 66, - Sielmacher, L. 131: v. Binsfelt, Rheinländisch.

Bird . Dahlerap, Preiherres. Erbländ-österr. Freiherrnstand. Dieplom von 1851 für Hans Birde v. Dahlerap, k. k. Viesdamiral. Der Diplomsempfänger stammt ans einer sehwedischen Adelsfamilie und wird in den neueren Jahrgängen des Milit. Schemat. d. Oesterr. Kaiserth. als Feidmarschallileutenant and zwar so anfgeführt, dass der Name Birch nicht zum Familiennamen zu gehören, sondern Vorname zu sein scheint. Doch sei nach nuterstehender, sonst sehr zuverlässiger Quelle der Name, wie geschehen, gegehen.

Birekhahn, Freiherren (Schild geviert: 1 nnd 4 in Blan anf grunem Hugel ein schwarzer Birkhahn und 2 und 3 in Gold, ehenfalls auf grünem Hügel, ein grünender Palmhanm). Prenssischer Freiherrnstand. Diplom vom 1. Dec. 1786 (nach anderen Angahen vom 7. Jan. 1787) für Carl Wilhelm v. Birckhahn, Herrn auf Polgsen im Kr. Wohlau, k. prenss. Capitain (Major). Derselhe gehörte zu der alten preussischen, nach Einigen meklenburgischen Adelsfamilie v. Birkhahn (Berckhahn, s. S. 326), deren Besitz in Ostprenssen in den jetzigen Kreisen Osterrode und Neidenhurg schon seit 1520 vorkommt, zn deren Gliedern Georg v. B., der sich in der Schlacht hei Pelezkow auszeichnete, so wie Sigismund, 1609 Starost von Soldau, gehörte, und welche zu ohigen Gütern audere in anderen Kreisen an sich brachte und später auch in Schlesien ansässig wurde. Nach dem Tode des obengenannten Freih. Carl Wilhelm gingen die Güter desselben anf den legitimen Adoptivsohn desselben, Carl Freih. v. B., üher, welcher nach dem N. Pr. A.-L. 1836 noch unvermählt war.

N. Pr. A.-L. I. S. 241, III. S. 2 u. V. S. 42. — Frk. s. Ledebur, 1. S. 66 u. III. S. 201 u. 202. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 24. — Schles. W.-B. Nr. 114. — Essechte, IV. S. 28 u. 39.

Birckholtz. Altes, prsprünglich märkisches Adelsgeschlecht, welches sich aus dem Stammsitze Birkholz im Kr. Stendal der Altmark weit ausgehreitet hat. Dasselhe kam aus der Altmark nach der Mittelmark und Nenmark, in die Niederlausitz, nach Sachsen, Schlesien, Pommern, Schweden etc. und erwarh in allen diesen Ländern hedeutenden Grundbesitz, welcher im Laufe der Zeit mehrfach wechselte. Zu Knauths Zeit war die Familie schon in Sachsen mit Liehstädt bei Pirna, Murschwitz und Leissenan bei Leisnig und zu Stechau und Pröstewitz im Knrkreise angesessen, hatte auch im 18. Jahrh. noch mehrere Güter in Sachsen, in der Lansitz und Nenmark and in Pommern inne. - Heinrich v. B. sass 1411, and Anshelm 1440, nebst Anderen vom Adel, im Rathe zn Stettin; Barthel war 1550 kurbrandenhurg. Rentmeister zu Cotthus und der Sohn desselben, Hieronymus v. B., J. U. D., starb 1590 als kurbraudenburg. Canzler, und Friedrich kommt 1580 als kurbrandenhurg. Hanptmann zu Cottbus vor. Um diese Zeit kam anch eine Linie der Familie nach Meklenhnrg, aus welcher ein Sprosse 1718 herz. meklenb.-schwer. Oher-Jägermeister und Hofmarschall, und ein Anderer k. russ. Generallientenant war. Heinrich v. B., Herr auf Kümritz, Landesältester und Ober-Steuereinnehmer der Niederlausitz,

lebte noch 1640. Von den Söhnen desselben starb Cuno Christoph als k. poln. and kursächs. General und Commandant zu Dresden. Georg Friedrich war 1713 k. poln. und knrsächs. Generallieutenant und Johann Georg Kammerherr. Wolf Gotthard v. B. kommt 1717 als Stiftscanzler zu Wurzen vor und hesass Kümritz und Blankenstein in der Niederlausitz. - Ans der niederlausitzischen Linie wurde ein Oberst v. B. durch Vermählung mit einer v. Kottulinski in Schlesieu ansässig. Derselbe setzte seine Linie durch sieben Söhne fort. Von diesen war Georg Wilhelm, welcher 1703 das schlesische Incolat erhalten hatte, k. poln, und kursächs. General der Cavallerie, und 1733 Gesandter am k. preuss. Hofe, Cuno Friedrich wurde k. dan. General und Ernst Oherst, welche Letzteren Beide den Stamm fortsetzten. - Die nommerschen Güter Aalkist and Rosenow im jetzigen Regenwalder Kr. kamen 1754 dnrch Testament des k. prenss. Majors Johann Carl v. B. an den Bruder desselhen, den damaligen k. prenss. Kammerdirector und nachmaligen Kammerpräsidenten Georg Alhert v. B., doch waren dieselhen 1774 nicht mehr in der Hand der Familie. Im 19. Jahrh. scheint der Stamm nicht mehr gliederreich gewesen zu sein. Ein k. prenss. Major v. B., welcher die Invaliden vom Regimente Prinz von Oranien commandirte, starb 1807 und später (1836) commandirte ein Major v. B. das 1. Bataillon des 15. k. preuss. Infanterieregiments.

Knauth, 8, 484. — Gauke, 1, 8, 153 u. 154 u. II, 8, 1381 u. 1382. — N. Pr. A.-L. L. S. 260 u. 241. — Frh. s. Ledebur, 1, 8, 66 u. 67. — Siebmacker, V. 139. — Schwed, W.-B. Addm. 3.

Bircklet, Birklg, Bircklet. Altes, erloschenes, meissnisches und cohurgisches Adelsgeschlecht, welches sonst den Names: Zentgrafen führte, nachdem es aber das Gut Bircklich (lifrikcith) im Cohurgischen an sieh gehracht hatte, den Namen dieses Gates annahm. Otto nad Nicolass v. Bircklich kommen nrkundlich 1388 und in den Glogenden Jahren vor. Nach Kausth standen der Bircklicht an dem Hofe des Kurfürsten zu Sachsen, Friedrich es Sanfundligen, in grossen Ansehen, auch wurden mehrere Sprossen des Geschlechts, wegen ihrer Tapferkeit gegen die Hussich, zu Rittern geschlagen. Encharius v. B. wen 1614 fürst!, sachscoburg. Rath und Courad v. B. lehte noch 1656 als kurfürstl. sächs. Oberst. Später ging der Stamm aus.

Konth, S. 49 a. 483. — Goule, I. S. 154 a. 155, such Hern, Lebens a. Bildengrich, Priciorka de Stroitzere, Kaunta M. Bon, Coherg, Cherolic, - s. Retaries, Ill. S. 387. — Richterman, Geschi, Bert. d. Orts Ottowald, The 302 des Orts Bible s. Werrs, Ba. 165; d. 6076 Blauer, P. Ang. 154 a. 25 a. Werrs, Ba. 155; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Werrs, Ba. 155; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Werrs, Ba. 155; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Werrs, Ba. 156; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Werrs, Ba. 156; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Werrs, Ba. 156; d. 476 a. Nov. P. Bible s. Nov. P. Bible

Birelli, Ritter. Böhm. Ritterstand. Diplom von 1719 für Johanna Ernestine Birelli, Wittwe des k. k. Appellationsraths Birelli. Mogette, Mültfeld. Redas. Bd. 8. 122.

Birgden. Ein zu den Adelsgeschlechtern der freien Stadt Frankfurt a. M. zählendes Adelsgeschlecht, welches in der ersten Hälfte des 18. Jabrb. in Ostprenssen Sandlancken im Kr. Königsberg (1730) besass.

Frk. v. Ledebur, I. S. 67. - Siehmacher, V. 311.

Birge, Ritter and Freiherren. Erbländ.-österr. Ritter- nnd Freibernstand. Ritterdiplom von 1839 für Carl Birgo, k. k. Major nnd Freiherrndiplom von 1845 für Denselhen.

Handschr, Notiz.

Birkes (in Schwarz ein rother Sparren, unten von einem goldenen Sterne begleitet). Adeliges Patriciergeschlecht der Stadt Thorn, welches noch in der ersten läufte des 18. Jahrb. (1730) vorkam.

Frh. g. Ledebur, III. 8. 202.

Birken, Birken (in Gold zwel ins Andreaskren; gelegte, an jeder Seite zweimal geastete, schwarze Banmstämme). Schlesisches Adelsgeschlecht, aus welchem Bernhard Bircke, Ritter, 1411 vorkomant. Das Wappen ergiebt deutlich, dass die Familie zu dem atten Stamme Berka, s. S. 350 and 351 gebörte. Ueber die von Slebmacher, V. 31. zum rbeinländischen Adel gezählten v. Birken fehlen nahere Auchrichten.

Sinapius, I. S. 264, - p. Meding, III. S. 55.

Birkerfels. Altes, frankisches, dem Canton Altmbl einverleibtes Adelsgeschelett. Das gleichoamigs Stammachlous, seit langer Zeit schon öde, hag zwischen Onolzbach und Flacbslanden und kam 1511 halb und bald ganz an die v. Seckendorf. Franz v. B. war 1362 bei dem Turniere zu Bamberg und die Gebrüder, Ilans, Mel-chior und Stephan, die 1510 noch lebten, scholssen den Stamm.

Biedermann, Geschl.-Reg. d. Orts Altmild. Tah. 178.

Birkenftl. Altes, erloschenes, Triersches Adelsgeschlecht, ans welchem Clais v. Birkenftel 1887 als Triersches Lehn des Cnno v. Trainrebach Güter zu Dambach und Brücken erhielt. Dasselbe sebeint mit dem alten ebenfalls Trierschen Geschlechte: Genrer v. Birkenfeld in keinem genealogischen Zusammenhange gestanden zu haben.

Handschr, Notiz nach Meier und Erhard, Zeitschr, für vaterl, Geschichte u. Alterthums-kunde, II, S. 168,

Birkenhayn. Schlesisches Adelsgeschlecht, welches im 14. Jahrh., und zwar von 1317-1364 im Trebnitzischen vorgekommen ist.

Sinapius, 1. 8. 265.

Birkensteck. Reichsadels- und Reichsritterstand. Adelsdippone von 1745 für Johann Cornas Birkenstock, kals. Reichsässell zu Wetzlar und von 1778 für Peter Nicolans Birkenstock, kals. Reichs öhrfaths-Agenten und Reichsritterdiplow nor 1747 für Johann Conrad v. Birkenstock (s. oben) und Melchior B., kurmainzischen Hofrath.

Handschr, Notiz. - Suppl, zu Siehm. W.-B. IX. 9.

Birkenthai, s. Brzezina v. Birkenthal.

Birkenwaid, s. Brzezina v. Birkenwald.

Birkhofen. Ein in Preussen vorgekommenes Adelsgeschlecht,

aus welchem sich schon in der Mitte des 18. Jahrh. mehrere Glieder in k. preuss. Militairdiensten befanden. Rmaderh. Notic.

Birklg, Birckich s. Birckicht, S. 437.

Birlan, s. Prigi v. Maria-Hulf und Birlan.

Birlen v. Stellheffen. Böbmischer Adelsstand. Diplom von 1719 für Georg Joseph Birlen, Bürger zu Prag, mit dem Prädicate: v. Stollhoffen.

Megerte v. Mühifeld. Erginn.-Bd. 8. 245.

Birnitz, Ritter, s. Czezingar v. Birnitz, Ritter.

Blron. Der näbere Stammvater des Hauses- Biron ist Ernst Jobann Reichsgraf v. Biron, geb. 1690, gest. 1772, welcher 1730 russischer Graf wurde und 1737 das Herzogtbum Curland erhielt, bei welcher Gelegenheit er vom K. Carl VI. den Reichsgrafentitel bekam. Die Familie desselben stammte aus Frankreich, welches Land zur Zeit Ludwig XIV. Armand Gontaud de Biron verlassen and sich nach Curland gewendet batte, wo er Güter erwarb. Ernst Johann verlor 1741 Curland, erhielt es zwar in der Folge wieder, doch sein Sohn, Peter, geh. 1724, gest. 1800, ans der Ehe mit Benigna Gottliehe v. Trotta-Treyden, gcst. 1782, trat es 1795 gegen eine Pension, welche später auf seines Brnders Sohn, den Prinzen Biron, überging, an Russland ab. Schon vorber, 1786, hatte Peter das Herzogthum Sagan in Schlesien und 1792 die Herrschaft Nachod in Böhmen erkauft, welche beide er seiner ältesten Tochter hinterliess, während die Standesberrschaft Wartenberg, da männliche Nachkommen nicht da waren, der Sohn seines Bruders Carl, Gustav Calixt erbte. Es blühte daher später das Hans Biron in zwei Linien, der zu Sagan und zu Wartenberg. Herzog Peter war dreimal vermählt, hatte aber nur aus dritter Ehe mit Anna Charlotte Dorothea Grf. v. Medem, gest. 1821, mehrere Töchter and einen Sohn, Peter, welcher, geh. 1787, schon 1790 starh. Von den Töchtern war die älteste Catharina, geb. 1781, gest. 1844, Herzogin v. Sagan und Herrin von Nachod, in erster Ebe vermählt mit Julins Prinz v. Rohan-Gnemenée, in zweiter mit Wasilei Fürsten Trabetzkoi and in dritter mit Carl Rudolph Grafen v. Schulenbarg. Von den Schwestern derselben vermählte sich die ältere, Johanna Prinzessin v. Curland, Semgallen und Sagan, geh. 1783, 1801 mit Franz Pignatelli de Belmonte Herzog von Acercuza und ist jetzt Wittwe, die Jüngere aber, Dorothea Prinzessin v. Curiand, Semgallen und Sagan, geb. 1793, Herzogin zu Sagan durch k. Investitur vom 6. Jan. 1845, vermählte sich 1809 mit Edmund v. Talleyrand-Périgord Herzog v. Talleyrand und Herzog von Dino in Calabrien. - Das Hans Biron-Wartenberg umfasst die Nachkommenschaft des Bruders des Herzogs Peter, Carl. Der Sohn des Letzteren, Gnstav Calixt, gest. 1821, erbte, wie angegeben, die freie Standesberrschaft Wartenberg, in welcher demselben sein älterer Sohn, Carl (II.), folgte, nach dessen Tode, 1848, der jetzige

Standesherr, Carls Bruder, Calist Prinz Biron-Curiand, succeditre. Derreibe, geh. 1817, vermällst sich 1845 mit Heiene Fürstle Mestschersky, geb. 1820. — Vom Prinzen Carl leht die Wittwe, Agnes Gr. zur Lippe-Biesterfeld, geh. 1810, welche sich in zweiter Ehe 1849 mit Leopold Grafen v. Zieten vermählt hat. Die heiden Schwestern der Prinzen Carls (III) and Calist sind: Pr. Antoinette, geb. 1813, welche ihrer Mniter, Fanny Laise Grf. v. Maltzan, Wittwe des Prinzen Gasta Calist v. Biron-Wartenberg, 1849 im Besitze der Herrschaft Dylurafurt in Schlessien folgte, and sich 1834 mit Lazav v. Lazareff, k. russ. Generalmajor. a. D. vermähltg und Pr. Fanny, geh. 1816, welche sich 1850 mit dem k. preuss. Öberninstenstein Schlessien Schless

Gauke, H. S. 64—73 u. 1387. — Hupet, Materialien zu einer lieffind. Adelsgeich. 1788
S. 643 u. 1789. S. 42. — Jacobi, Geneal. Hundb. 1800. S. 515—517. — Allgem. geneel. Hundb.
1994. S. 222—254. — Geneal. histort-steirt. Almanach, 1812. S. 486—438. — N. Fr. A. 7L.
S. 384—288. — Frb. v. Ledebur, I. S. 67. u. III. S. 202. — Goth, geneal. Taschrah. 1895.
III. S. 118. u. 119.

Birti v. Weinfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1744 für Christoph Michael Birti, Rathsverwandten zu Roveredo, mit dem Prädicate: v. Weinfeld.

Magrete Middel, Ergian Be. 8, 848.

Bircele, Bitter. Kurpfalz. and Reichsritterstand. Diplom vom 24. Sept. 1730 für Johann Utrich Birzele. Derselbe, geb. 1759, wurde später als k. bayer. Landes-Directionsrath und Archivar zu

Amherg in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen.

s. Lang. 8. 298. – W. B. 4. Kgr. Bayern, IV. 83.

Bisa. Ein, in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. (1423) zum

Findaischen Lehnshofe gehörendes Adelsgeschlecht. Schannet. S. 42. - r. Meding. IL S. 56.

Bischan v. Ebenburg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1797 für Anton Joseph Bischan, galizischen Gnhernialrath mit dem Prädicate: v. Ehenhurg.

Meyerle v. Mihlfeld, S. 162.

Bischauen. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1638 får Hans Bernhard Bischauen in den kaiserl. Erhlanden. Handelte, Notik.

Bischoferoda, Bischofsrode, Bischofrod. Altes, erloschenes hessisches Adelsgeschlecht, welches noch im Anfange des 16. Jahrh. blütte und dessen Wappen auch noch später (1605) Siebmacher gegehen hat.

Wolf, Liehfeld, Urkundenbuch, S. 10. - Siebmacker, L 138; v. Bischofsrod, Hessisch.

Bischoff. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1596 für die Gebrüder Bischoff zu Liuz. Handerbt. Notiz.

Bischoff v. Altensiern. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1836 für Rudolph Bischoff, k. k. Feldstabsarzt und Professor, , mit dem Prädicate: v. Altenstern.

Handschr, Notis,

Biechthauses, Biechlausen v. usd m. Altes, ursprünglich früsches Adelsgeschiecht, welches sich später in Jessen anschreitete und Güter erwarh. Dasselhe kommt urknedlich sehen 1160, 1196, 1227 md 1254 vor, bestitt seit 1448 Lehen im Lueburgischen und wurde anch im Coburgischen austssig. Anna v. B. war 1444 Achtissin zu Ursprüngen und Johann Philipp v. Bischofshausen 1870 herz. sachsen-coburg. Geh. Rath und Hofmarschall. Der Sohn des Lettueren staft 1710 als hetz. auchenneiming, Hofmarschall. Urcher die späteren Sprossen des Geschlechts felhen zename Auchrichten.

e. Bischionatein, Geobh. Regist, der r. B. (Nr. 3). — Hinn, Cobarg, Chron. S. 53. — Genke, J. S. 155. — Wence, Hers. Lond. Gench. II. Eds. von 1576 u. 1754. — Romand, Gert. v. Hessen, II. Anmert. S. 223 u. 274. — Frk. v. d. Kneebeck, S. 85. — Siebmocker, I. 140: v. Bischhauen, Hessisch.

Bischefsheim. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, dessen Name seit dem 14. Jahrh, in Münsterhergischen Urknnden vorkommt. Dasselbe soll in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. mit der Prinzossin Jutta von Savoyen, welche sich mit dem Herzoge Boleslav v. Münsterberg vermählte, aus dem Elsass nach Schlesien gekommen sein und Reinhard v. B., der Rath und Frennd des genannten Herzogs, wird als Stammvater der Familie angenommen. Nach den Hanptbesitzungen schied sich das Geschlecht in die Linien Bischofsheim-Leipe-Eisenherg und Bischofshelm-Seifersdorf. Die erstere, deren Besitznagen in den jetzigen Kreisen Strehlen und Münsterberg lagen, ging znerst aus nnd später, im Anfange des 18. Jahrh., erlosch auch die im Kr. Grottkan hegüterte zweite Linie und zwar mit Christoph v. Bischheim, welcher ans der Ehe mit einer v. Pfeil keine Nachkommen hinterliess. - Das hier hesprochene schlesische Adelsgeschlecht Bischofsheim war, wie Sinapius meinte, eines Stammes mit dem elsassischen Adelsgeschlechte dieses Nameus und ein Blick auf die Wappen Beider macht diese Annahme sehr wahrscheinlich. Das schlesische Geschlecht führte einen von Schwarz, Silber und Roth schräglinks getheilten Schild uud das elsassische, Siehmacher, III. 150: Bischoffheim, Elsassisch, einen von Roth, Silher und Schwarz schrägrechts getheilten Schild. Der Helm des ersteren Geschlechts trug drei sich rechts krummeude Hahnenfedern, von welchen die rechte die kleinste und roth, die mittlere silhern und die linke die grösste und schwarz war, der Helm des letzteren aber drei silherne Straussenfedern. Siehmacher gieht ührigens, V. Znsatz 28. nuter den elsassischen noch ein Bischoffsheimsches Wappen, nämlich einen von Silber, Roth und Schwarz quergetheilten Schild und auf dem Helme drei Straussenfedern, silhern, roth, schwarz, - Auch kam noch eine gleichnamige Familie im Würzhurgischen vor, deren Stammhans das Schloss (später Stadt and Amt) Bischofsheim vor der Rhon war. Gottfried v. B. erscheint 1258 in Fuldaischen Urknnden und mit Peter v. B. zn Hilters ging 1399 der Stamm ans.

Bucclini, Il. S. 10 a, 24. — Sinapius, 1. S. 265. — Ganke, 1. S. 155 a, 154. — Biedermann, Gerchl. Reg. d, Orts Röder-Werrs, Tab. 376. — N. Pr. A.-L. 1. S. 241. — FrA. s. Le-debur, 1. S. 61. — Sichenscher, 1. 39, Ill. 150 a. V. Zesakt 28.

Bischofswerder. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, aus weichem Glicder schon im 14. Jahrh. am Hofe der Herzöge aus dem Stamme der Piasten erschienen und ans welchem Seyfried v. Bischoffswerde urkundlich 1411 vorkommt. Dasselhe war znerst im Liegnitzischen mit Petersdorf and im Jaucrschen mit Peterwitz hegütert, kam gegen Ende des 17. Jahrh. auch in die Oherlansitz und wurde weiter in Sachseu und später im Brandenhurgischen hegütert. -Die Angahe, dass Bischofswerder in Sachsen der Stammsitz des Geschlechts sei, heruht wohl auf einem Irrthume. Ein Bischofswerder gieht es in Sachsen nicht, wohl aher eine Stadt Bischofswerda, Kr. Direction Dresden, mit welcher aher die v. Bischofswerder in keinem Znsammenhange stchen dürften. - Sigismund v. B. war 1530 F. Münsterh. Hofmeister und Arnold 1558 der Fürsten und Stände in Schlesien Ohereinnehmer: Heinrich kommt 1630 als Rath des Herzogs zn Liegnitz vor und Hans Adolph v. B., Herr auf Creha, war 1696 kursächs. Rath und Landesältester im hudissiner Kreise. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. verlor sich der Name des Geschlechts in Sachsen immer mehr, wurde aher in Prenssen durch Johann Rudolph v. Bischofswerder desto bekannter. Derseihe, gest. 1804, k. prenss. Generallieutenant und Generaladjutant, war, wie bekannt, der Vertraute des Königs Friedrich Wilhelm II. von Preussen uud alle Geschäfte des Letzteren gingen bis znm Tode desselhen durch seine Hand. Von seinen Töchtern aus erster und zweiter Ehe vermählte sich die eine mit cinem v. Biernacki und die andere mit dem k. preuss. Oberst v. Witzleben, ein Sohn ans zweiter Ehe aher war (1836) k. prenss. Major and Herr auf Marquart im Kr. Ost-Havelland, Prov. Brandenhurg. Zu den neneren Besitzungen gehören im Havellande Eutz, Paaren a. d. Wnhlitz und das ehen genannte Gut Marquart, so wie Insel in der Altmark im Kr. Stendal.

Baccini, 11, 8, 28, — Simpina, 1, 8, 265, n, H. 8, 528, — Gaule, I. 8, 135, usch Luca, u, Gravars, N. Pr. A. L. B. 115, u.142, — Pris n. Crebber, I. 8, 67, n, 111, 8, 202, — Stebmacker, I. 35, — Sprang, 8, 302, — s. Mediag, 111, 8, 56 u. 57, — Tyrof, I. 231 u. Strebnikes, I. I. 8, 255, — Schles, W. B. II. Nr. 298, — Americk, II. 8, 48 u. 49,

Bischeping. Altes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches zu den Münsterischen Erbmännern gehörte. Der Name desselben kommt zuerst 1241 mit Henricus de Bischoping in eluer Schenkungsurkunde des Bischofs zu Verden, Lunderns, vor. Der Schenkungsurkunde des Bischofs zu Verden, Lunderns, vor. Der Stehnternstand schon 1419 der Familie zu, welche anch im Reg. Bez. Münster und Arnsberg mehrere andere Güter erwarb und fortgeblüth hat. Die neneste Belehung ist die von 1817 mit Gross-Getter im Kr. Münster.

Handschr. Sammi. alter Urkunden. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 67.

Bischwang, Bieswang. Altes, schwäbisches Adelsgeschlecht, welches im 15. Jahrh. aus Schwaben nach Mcklenburg kam und, 31. Jan. 1783, mit Christian Heinrich v. Bischwang, k. preuss. Hauptmann, erloschen ist.

p. Meding, L. S. 54. - Mcklenb. W.-B. 6. Nr. 19 u. S. 17.

Bismarck, auch Grafen. Württembergischer Grafeustand. Diplom

Option of Anny

vom 17. Apr. 1816 für Friedrich Wilhelm v. Bismarck, k. württemb. Obersten und Chef im Generalstabe des Prinzen Adam und Ansdehnungsdiplom des Grafenstandes vom 13. Sept. 1831 auf die Kinder des älteren Bruders desselben, Johann Heinrich Ludwig v. B. - Die Familie v. Bismarck ist ein altes, hrandenhurgisches Adelsgeschlecht, welches nach Einigen von den Wenden stammen, nach Anderen in sehr früher Zeit ans Böhmen in die Altmark gekommen sein soli, in welcher es die Stadt Bismark und das Dorf Burgstall erbaute. Bismark kam schon im 14. Jahrh., oder nach anderen Angaben 1494, an die v. Alvenslehen. Burgstail aber wurde 1562 von dem Knrfürsten Joachim II. zu Brandenhurg gegen Schönhansen, Fischbeck, Crevese, Briest etc. von Friedrich v. Bismarck, Landeshauptmann in der Altmark, eingetanscht, welcher dieses Tausches wegen in der Familie den Namen: "Permntator" erhielt. - Im 12. nnd 13. Jahrh. erwarb sich das Geschlecht nm Stendal vielc Verdienste: Herebord war im 12., Heinrich, Frank, Williko, Rnleko und Wittekinns im 13. Jabrh. Bürgermeister der Stadt Stendal, in welcher auch von dem Geschlechte das Gertrndenstift gegründet wurde. 1280 nnd 1311 werden Gernbard, Helnrich und die vier Söhne des Letzteren als Lebnsmannen und Schlossgesessene zu Prenzlau genannt und die Familie verblieb bis 1340 anch im Besitze dieser Lehne. Der obengenannte Friedrich v. B. mit dem Beinamen Permutator grundete zwei Linien, die zn Schönbansen im Magdeburgischen und die zu Crevese (Krevcse) in der Altmark und aus beiden Linien sind mehrere Sprossen bis anf die neneste Zeit zu hoben Ehrenstellen in Staats- und Kriegsdiensten gelangt. Die westphälische Linie, aus welcher die Grafen v. Bismarck stammen, ist ein Zweig der Linie zu Schönbansen. Der Besitz der Familie in der Altmark, im Magdeburgischen und in der Provinz Brandenburg und Pommern wechselte im Laufe der Zeit mehrfach, anch wurde dieselhe in der ersten Hälfte des vorigen Jahrh. in Litthauen, so wie in dem jefzigen in Württemberg und Nassan begütert. Von den zu hohen Stellungen gelangten Gliedern des Geschlechts mögen bier nur folgende genannt sein: Christoph Friedrich v. B., gest. 1704, Herr auf Schönhausen, k. preuss. General und Commandant von Cüstrin; August v. B., k. rnss. Generallieutenant und Chef sämmtlicher Truppen in Litthanen, der Ukräne und Liefland, mit dem Herzoge Biron verwandt; Alexander v. B., k. preuss. Oherst und Commandenr des Reg. Bayrentb Dragoner, geblieben im ersten schlesischen Kriege bei Czaslan; Levin Friedrich v. B., gest. 1774, von 1746 bis 1764 k. prenss. Geh. Staats- und Jnstizminister und erster Präsident des Kammergerichts: Angust Wilhelm v. B., gest. 1783, Sobn des Ministers Levin Friedrich, Geh. Staats-, Kriegs- und dirigirender Minister im Generaldirectorinm, anch Chef des Accise-, Zoll-, Handels- und Fabrikwescus im gesammten prenssischen Staate: Friedrich v. B., gest. 1813, k. prenss. Generallieutenant und Chef des Leihcarabinier-Regiments und Friedrich v. B., gest, 1830, k. prenss, Generallientenant. Noch 1836 dienten

vierzehn Glieder des Geschlechts in der k. prenss. Armee und fünf in Staatsdiensten. Zn Letzteren gebört Otto v. B.-Schönbansen. k. preuss. Geh. Legationsrath, von 1851-1858 bevollm. Minister und Gesandter bei der deutschen Bundesversamminng und ietzt Gesandter am k. rnss. Hofe. - Was die genealogischen Verbältnisse und den ietzigen Bestand des gräflichen Hanses v. Bismarck anlangt, so ist das Hannt desselben Graf Friedrich Wilhelm (s. oben) geb. 1783, gcwesener k. württemb. Generallientenant und bis 1845 a. o. Gesandter und bevollm. Minister an den königl. Höfen zu Berlin, Dresden, Hannover and bis 1847 an dem grossb, Hofe zu Carlsruhe, Mitglied der k. schwed. Academie der Kriegswissenschaften etc., verm. in zweiter Ebe 1848 mit Amalie Julie Tbibant, aus welcher Ehe ein Sobn, August, gcb. 1849 nnd eine Tochter, Clara, geb. 1851, stammen. Der Adoptivsohn desselben ist der Sohn seines älteren, 1816 verstorbenen Bruders, des Freih. Ludwig v. B., herz. nass. Oberhofmarschalls und Obersten, aus der Ehe mit Anna Freiin v. Breidbach-Bürresheim, gen. v. Riedt: Graf Friedrich, geb. 1809, Besitzer des ehemaligen stift-bleydenstadtschen Hofguts zn Schierstein im Hrzgth. Nassan, herz. nass. Kammerh, und Legationsrath, anch Director der Badeanstalten zu Ems. verm. 1847 mit Henrietta Williams-Wynn, ans welcher Ehe. neben zwei Töchtern, Mary, geb. 1848 und Helene, geb. 1850, zwei Söhne leben, Herebord, geb. 1852 and Otto, geb. 1854. Der Bruder des Grafen Friedrich, Graf Carl, geb. 1814, ist berz. nass. Kammerb. und Major a. D., nnd von den beiden Schwestern ist die ältere. Grf. Auguste, verw. Freifrau v. Tbüngen, geb. 1810, Oberhofmeisterin der Herzogin Adelbeid von Nassau und die jüngere, Grf. Franzisca, gcb. 1813, ist seit 1830 mit dem Standesberrn und Reichsrathe der Krone Bayern Carl Grafen v. Giech vermählt.

[Seider, Gravel, Seil. El., N. Kader, S. 29, No. 131. — Genthe, I. S. 150. a, 150. a, 150. a, 150. and Sealed, Mankel, Chem., Application, 
Bismarch (Bismark) Behlen, Grafen (Schild geviert: 1 und 4 in Blau ein goldenes Kiechlatt, in jeder seiner drei Ecken mit einem silbernen, langen und spitzigen Blatte besetzt: Bismarcksches Stammanpen; 2 und 3 in Silber sieben robe, in Sparrenform über einander gelegte, längliche durcharte, auf derpu oberstem ein rechts gewandter, rother Greifen funkehrst: Bohlen. Der Schild der wurtenbergischen Grafen v. Bismark, s. den vorstebenden Artikel, sit eberiahli geriert: 1 und 4 das Slammanpen, welches abstitute bei geriert. Silber von der der der silbernen schen silbernen Nesselbatt in Blan angegeben wird; 2 ebersfalls in Blan ein einwärts springendes, silbernes Ross. Preussischer Grafenstand Diplom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Tbeodor Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Dender Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Dender Altexader Friedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Dender Altexader Priedrich Philophom vom 11. Ang. 1818 für Den

lipp v. Bismark, k. preuss. Major, mit dem Namen: Graf v. Bismark-Bohlen und der Erlanbniss, mit dem angestammten Wappen das der Grafen v. Bohlen führen zu dürfen. Der Empfänger des Diploms, welcher dasselhe auf den Wunsch seines Schwiegervaters, des Friedrich Ludwig Graf v. Bohlen, gest. 1828, Herrn des Schlosses Carlshurg und der dazu gehörigen Güter hei Anclam, kurhess. Hofmarschalls und Kammerherrn, erhielt, stammte aus dem im vorstehenden Artikel näher ahgehandelten Adelsgeschlechte v. Bismarck. Ueher das alte rügensche Adelsgeschlecht v. Bohlen, in welches im kursächsischen Reichsvicariate, 11. Sept. 1745, der Reichsgrafenstaud in der Person des Carl Heinrich Bernd v. Bohlen, Presenzker Linie, k. schwed. Kammerherrn, Regierungsrath und Schlosshauptmann, kam, s. uuten den hetreffenden Artikel. - Der jetzige Personalhestand des gräffichen Hauses Bismark-Bohlen ist folgender: Graf Theodor, geh. 1790, Herr auf Carlshurg, Jasedow und Steinfurt im Kr. Greifswald, so wie auf Uenglingen, Bindfeld, Schöneheck und Charlotteuhof in der Altmark, Landtagsmarschall des Hrzgthms. Pommern und des Fürstenth. Rügen, k. prenss. Generalmajor a. D., verm. 1817 mit Caroline Grf. v. Bohlen, gest. 1858. Aus dieser Ehe stammen, nehen einer Tochter, Grf, Caroline, geh. 1819, welche sich 1837 mit Hermann Frh. v. Malortie, k. hauu. Kammerherrn, vermählt hat, zwei Söhne, Graf Friedrich, geb. 1818, k. preuss. Oherstlieutenant, Flügeladjutant Sr. Maj. des Königs und Commandant der Leibgensdarmerie, verm. 1850 mit Pauline v. Below, geb. 1825, aus welcher Ehe zwei Töchter, Caroline, geh. 1851 und Marie, geh. 1855, und zwei Söhne, Friedrich Carl, geb. 1852 und Theodor, geh. 1854, lehen nud Graf Carl, geh. 1832, k. prenss. Lieutenant im 2. Garde-Landwehr-Cavallerieregiment. N. Pr. A.-L. I. 8, 246 n. 111. 8, 7. — Frit. n. Letchyr. 1, 8, 87. — Derunche Guillen, 6, Gepren, I. R. 8, 84 n. 85. — General, Tarchend, d. graft Histore, 1803, 8, 96 n. habort, Histor, no denn., 8, 61. — Fr. W.-R. I. 19. — Pennus, W.-R. I. Tab. 18, — r. Britern n. L. Heryman, W.-B. d., clitterl, Ordens St. Johann etc., Belley Histordenburg, L. Lief. Tab. 6,

Blssing, auch Freiherren und Grafen (Stammwappen: in Blan, nach Audereu in Roth, zwei aufwärts mit dem Rücken gegen einander gestellte, goldene oder silherne Sensenklingen. Freiherrliches Wappen: Schild geviert: 1 und 4 das Stammwappen nnd 2 nnd 3 in Silher ein schwarzer Adler). Die Familie v. Bissing ist ein altes, sächsisches und anhaltsches Adelsgeschlecht, welches ans Savoyen stammen soll und gewöhnlich, nnter Berücksichtigung der Angaben von Henninges und Speuer, für einen Zweig der herühmten Sanseverinischen Familie in Neapel gehalten wird. Man nimmt an, dass das Geschlecht mit Hans v. B., welcher als Herr auf Sägeustedt (Seegenstedt) im Amte Meissen (wohl Selingstädt bei Grimma) aufgeführt wird, im 14. Jahrh. nach Deutschland gekommen sei und aus dem Meissnischen sich weiter ansgehreitet hahe. Mit dem geuannten Hans v. B. heginnen Beckmann, Ganhe n. A. die Stammreihe der Familie. Der älteste Sohn desselhen, Cornel, und der dritte Sohn, Heinrich (I.), setzten den Stamm fort. Die Nachkommenschaft des Ersteren blühte im Melssnischen und im An-

haltschen fort, die des Letzteren aber kam, nach Balbin, mit zwei Brüdern, Zbinco and Heinrich (II.), an den Rhein and nach Böhmen. So hatten sich also drei Linien des Stammes gebildet, die sächsisch-anhaltsche, die rheinische oder schwähische nnd die böhmische. Ueber die erste Linie findet sich naten Näheres; in die zweite, welche sich Bissingen schrieb, kam durch den Sohn des Zhinco, Johann Friedrich, k. Ohersten und des Reichs-Hofgerichts zu Rottweil Vicerichter, welcher sich mit Cnnigunde Catharina v. Nippenhurg vermählte, 1644 der Reichsfreiherrnstand und dnrch den Urenkel desselben, den Freih, Joseph Ferdinand, k. k. Geh. Rath and Kämmerer, 5. Aug. 1746, der Reichsgrafenstand, s. Weiteres unten in dem Artikel: v. Bissingen-Nippenburg, Grafen and die dritte Linie, die höhmische, welche sich meist Biessin, oder Biessen und Bissin, später aber auch Bissingen schrieb, blühte in der Nachkommenschaft des Heinrich (II.) v. B., Vicerichters in Böhmen, fort, ans welcher Hans Ulrich v. B. 1633, Hans Friedrich v. B. aher, 14. Jun. 1647, den böhmischen Freiherrnstand, nnd die Brüder, die Freiherren Carl Gottfried v. B. nnd Johann Heinrich v. B., k. k. Appellationsrath, 1747, den höhmischen Grafenstand erhielten. Mit diesen Angahen ist zu vergleichen, was S. 425 in dem Artikel: Biessin angeführt worden ist. Die höhmischen Grafen erloschen schon wieder 1778 mit dem Empfänger des Grafendiploms, dem Grafen Johann Heinrich, Herrn auf Petrowitz etc. nnd die Güter gingen durch Erhschaft auf Joachim Heinrich Grafen v. Woracziczky, einem Neffen der Gemahlin des Grafen Johann Beinrich, Franzisca Freiin v. Astfeldt, über, und der Erbe fügte zu seinem angestammten Namen den Namen Bissingen, s. den Artikel: Woracziczky-Bissingen. Was nnn die sächsisch-anhaltsche Linie, welche Knauth anch Biessnig nennt, anlangt, in Bezng auf welche und auf die zuerst vorgekommenen Glieder des Geschlechts nicht zn ühersehen ist, dass nach Schannat zwei Gebrüder, Beide Bertold v. Bissing genannt, schon 1393 fuldaische Lehnlente waren, so stammte von dem genannten Cornel v. B., Herrn anf Kötteritzsch bei Colditz, Lndwig v. B., gest. 1627, welcher, vermählt mit Dorothea v. Schilling a. d. Hanse Löberitz, zu den sächsischen Gütern Loeheritz, Grötz, Radigau und Rödgen (sämmtlich in der jetzigen Provinz Sachsen) die er 1601 durch seine Vermählung erhalten, anch Wadendorf im Anhaltschen, so wie Zschortan bei Delitzsch und Wolffen bei Bitterfeld erworben hatte. Von seinen Söhnen setzte der zweite, Gottfried (I.), Herr auf Löheritz, Wadendorf etc., welcher sich 1638 mit Dorothea v. Löben vermählte, den Stamm durch zwei Söhne, Hans Lndwig und Gottfried (II.), fort. Von Ersterem stammte Hans Ludwig, Herr auf Löheritz, Seelingstädt und Storkewitz, vermählt in erster Ehe mit Magdalena Catharina v. Schneidewind, aus welcher Ehe Georg Heinrich, fürstl. sachsen-weissenfels. Lieutenant, verm. mit Sabina Elisabeth v. und zu Posern, Hans Gottfried, f. schwarzh.-sondersh. Kammerjunker und Lieutenant, verm. 1704 mit Hippolyta Sophie v. Weidenbach,

und Ludwig Wilbelm v. B. entsprossten, welcher Letztere, verm. mit Christiane Sophie v. Lehsten, verw. Generalin v. Dewitz, als k. prenss. Generalmajor der Cavallerie a. D. und Chef eines Dragonerregiments 1762, mit Hinterlassung einer Tochter, welche sich mit Otto Alexander Grafen v. Sebwerin-Wolfshagen vermäblte, starb. Dagegen pflanzte Georg Heinrich den Mannsstamm durch einen Sohn, Hans Heinrich, geb. 1712, und Hans Gottfried durch drei Söhne, Hans Wilbelm, geb. 1706, Carl Bethmann, geh. 1709, und Friedrich Leopold, geb. 1723, fort. Auch lebten noch, als Val. König schrieb, von Gottfried (II.), gcst. 1708, dem zweiten Sohne Gottfrieds (L), s. oben, Herrn auf Löberitz, Wadendorf etc. f. săcbs. Hofmeister zu Zörbig, aus zweiter Ehe mit Sophia Hedwig v. Schieck, verm. 1696, drei Söhne, Friedrich, f. sachsen-weissenf. Kammerinnker, Carl Ludwig und Christian Wilhelm. - Die jetzigen Sprossen des Geschlechts sind Nachkommen des obengenannten Friedrich Loopold v. B., gest. 1790 (eines Sohnes des Hans Gottfried v. B., s. oben, gest. 1740). Derselbe, Herr anf Altenhavn, Löheritz, Rödikau, Grütz, Rödichen und Gr.- nnd Klein-Kaink, k. preuss. Major im Leiheuirassierregimente, war mit einer Freiin v. Hohenthal a. d. Hause Altenhavn vermählt, ans welcher Ebe die Söhne Hans August, August Wilhelm und Wilhelm Ferdinand entsprossten. Hans August, geb. 1771, Herr auf Altenhavn bei Wurzen, Tümpling a. d. Sasle, Brannsdorf und Langenau im Erzgebirge, so wie Herr der Herrschaft Thomaswalde mit Lichtenan nnd Haidan, der Güter Oher- und Nieder-Berberg bei Marklissa nnd der Herrschaft Bielan mit Mohran nnd Steinhübel in Schlesien, k. prenss. Oherst and von 1813 his 1816 Commandeur eines Cavallerieregiments, vermählte sich mit Auguste v. Gröna, ans welcher Ehe zwei Söhne lehen, Adolph, gch. 1800, Herr anf Oherund Nieder-Berherg und Hartmannsdorf etc., Dr. jnr. und k. preuss. Kammerherr, verm. mit Maria Gotty, und Moritz, Herr anf Oherand Nieder-Bellmannsdorf, k. prenss. Kammerh., verm. mit Henriette v. Kloch a. d. H. Massel, aus welcher Ehe, ncben vier Tochtern, vier Söhne stammen; - August Wilhelm, geh. 1773, Herr auf Rödichen, Löberitz und Grötz, kursächs, Premierlientenant im Chevauxlegenrregiment Pr. Clemens, fiel 1806 hei Jena. Derselbe war vermählt mit Marianne v. Franckenberg-Ludwigsdorf und ans dieser Ehe stammt ein Sohn, Willy, Herr auf Ellgutb bei Nimptsch, k. prenss. Kammerherr, verm. 1833 mit Emma Grf. v. Pfeil und Klein-Ellgnth anf Neudeck, geh. 1833, aus welcher Ehe, neben drei Töchtern, ein Sohn, Angust Hieronymus, geb. 1843, entsprossen ist - nnd Wilhelm Ferdinand, geb. 1787 ist in k. hannov. Militairdiensten Oherstlientenant geworden. - Nach dem geneal. Tascbenb. der freih. Hänser ist die ganze früher sächs.-anhalt., jetzt preuss. Linie in dem ihr in Folge der Diplome von 1634 und 1647 znstebenden Freiherrenstande von Sr. Maj. dem Könige Friedrich Wilbelm IV. von Prenssen anerkannt worden, während Freih. v. Ledebur nnr angieht, dass Wilihald v. B. anf Ellguth, k. preuss. Kammerherr, 19. Marz 1855 in den Freiherrenstand erhoben worden sei.

No. 2 (1994). Thesir, Frank Fr. S. 1220. — Spect. L. 6, 79 8, 244. — Sabba, III. Instability stricters Thatlerines wire namely Robert. — Kanata, 8, 441. ; 18 (1994). — Readings of the stricting Robert. — Kanata, 8, 142. — Readings of the strict among VII. c. 2, p. 291—294. ; Tab. A. No. 2. — 6 made, 1, 8, 156—158. — Schanner, 8, 42. — F. Celebrit, C. 1994. Th. 6, 45. — No. 4. — Readings, 18, 42. — F. F. de Alexander, 8, 42. — Th. 6, 124. — A. 19. — F. de Alexander, 8, 42. — P. Celebrit, 1, 10. — F. de Alexander, 1, 10. — Submitty, 10. — F. de Alexander, 1, 10. — Submitty, 10. — P. de Alexander, 10. — Readings, 110. — Readings,

Bissiag, Ritter und Edie v. (im blanen Schilde in vom Schildesen inses his zum Schildeshaupte aufsteigendem, oben zwei ganze und an den Seiten je eine halbe Spitze hildendem Silber, zwei nehen einander stehende, hlaue Rauten). Reichsritterstand. Diplom von 1765 für Anton Joseph Bissing, Taxamts-ofgenshindler in der k. k. Reichs-Hofcanzlei und Johann Christoph B., k. k. Reichsagenten, mit dem Prädicate: Edler v.

Megerle v. Muhlfeld, Ergina.-Bd. 8. 123. - Handzeichnung.

Bissingen-Aippenburg, Grafen (Schild der Länge nach und zweimal quer getheilt: sechsfeldrig: 1 die Sensenklingen des v. Bissingschen Stammwappens und zwar silbern in Roth; 2 in Blau zwei silherne, von einander abgesonderte Adlersflügel: Nippenburg, 3 und 6 in Schwarz auf grünem Dreihügel ein einwärts gekehrter goldener Greif mit einem Schwerte; 4 in Roth ein aus Wolken einwärts hervorgehender, geharnischter Arm, in der Faust einen goldenen Granatapfel haltend und 5 ehenfalls in Roth eine goldene Krone, durch welche aufrecht zwei weisse Straussenfedern gesteckt sind). Reichsgrafenstand. Diplom vom 5. Aug. 1746 für Joseph Ferdinand Freih. v. Bissingen-Nippenburg, k. k. Geh. Rath und Kämmerer, so wie für den Sohn seines verstorhenen Brnders, des Freiherrn Leopold Anton, Joseph Cajetan Freih, v. B.-N. knrhayerischen Kämmerer. - Die Grafen v. Bissingen-Nippenburg stammen ans dem alten sächs.-anhalt. Adelsgeschlechte v. Bissing, s, den hetreffenden Artikel, und machen die zweite Linie desselben, die rheinische, später schwähische Linie ans. Als nächster Stammvater derselben wird Zhinco v. B. genannt, welchen Balbin als einen Nachkommen des Heinrich v. B., des dritten Sohnes des znerst in Sachsen vorgekommenen Hans v. B., um 1553 aufführt: eine Annahme, welche wohl richtiger ist, als die Casts, welcher die schwäbische Linie von dem zweiten Sohne des Hans, Simon, ableitet, da frühere Schriftsteller von Letzterem nur den Namen anzugehen wissen. Von den Nachkommen des Zhinco nahm Johann Friedrich v. B., k. k. Kriegsrath, Oberst und Commandant zu Rottweil, oder nach Anderen k. k. Oberst und des Reichs-Hofgerichts zn Rottweil Vice-Richter, in Folge seiner 1646 erfolgten Vermählnng mit Cunigunde Catharina v. Nippenhurg, Erbtochter des Ludwig v. Nippenburg, Erbschenken des Herzogth. Württemberg, welcher als der Letzte seines alten, schwäbischen Geschlechts, 1640 den Mannsstamm desselben geschlossen hatte, den Beinamen: Nippenburg an und wnrde, 14. Jun. 1647, in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Der Urenkel desselben, Joseph Ferdinand, Sohn des Freih.



Ferdinand Carl ans der Ehe mit Therese Grf. v. Gravenegg, brachte mit seinem Neffen, Joseph Cajetan, kurhayer. Kämmerer, dem Sohne des Freih, Leopold Anton aus der Ehe mit Victoria Grf. Rnepp v. Falkenstein, 5. Aug. 1746 (s. oben), den Reichsgrafenstand in die Familie. Von Letzterem stammte Graf Ferdinand Ernst Maria. gest. 1831, k. k. Kämmerer, Geh. Rath and Gonverneur von Tirol und Vorarlherg, welcher 1819 eine nngarische Dotation, die Herrschaft Jám und Merasina, erhielt und ans erster Ehe mit Maria Amalie Freiin v. Stotzingen, gest. 1792, den Grafen Ernst Maria und ans zweiter Ehe mit Maria Theresia Grf. v. Thnrn-Valsassina nnd Taxis den Grafen Cajetan Alexander hinterliess, von welchen Ersterer die ungarische, Letzterer die schwähische Linie stiftete. Die ungarische Linie besitzt die Güter der erwähnten Dotation in Ungarn und die schwähische Linie durch Erb-Kauf-Vertrag mit der nngarischen Linie die württembergischen Besitzungen, die Herrschaften Schramberg, Neckarhnrg und Ramstein. - Das Haupt der nngarischen Linie ist jetzt Graf Ernst, geh. 1809, - Sohn des Grafen Ernst Maria, s. ohen, gest. 1835, k. k. Kämmerers, k. württemb. Kammerh. und k. k. Majors a. D., ans erster Ehe mit Elisaheth Freiin v. Denring, gest. 1814, - Herr and Landmann in Tirol, Indigena des Kgr. Ungarn, k. k. Kämmerer und Dienstkämmerer des K. Ferdinand. Die leiblichen Schwestern desselhen sind: Grf. Therese, geb. 1807 and Grf. Sophie, geb. 1813, verm. 1836 mit Augustin v. Makay. Aus der zweiten Ehe des Vaters mit Adelheid Freiin v. Salis-Soglio, geh. 1788, verm. 1818, leben vier Söhne, die Grafen Ferdinand, geh. 1820, k. k. Kämmerer, verm. 1853 mit Maria Grf. Meraviglia-Crivelli, geh. 1835, ans welcher Ehe drei Söbne stammen: Ernst, geb. 1854, Ferdinaud, geb. 1856 und Günther, geb. 1857; - Anton, geb. 1822, k. k. Kämmerer und Hanptmann in d. A., verm. 1856 mit Eleonore Grf. v. Pergen. geh. 1835, aus welcher Ehe ein Sohn, Rndolph Gabriel, geh. 1857, entsprossen ist; - Cajetan, geb. 1823, k. k. Kämmerer and Major, nnd Maximilian, geh. 1825, k. k. Kämmerer and Hauptmann in d. A., verm. 1856 mit Therese Grf. Meraviglia-Crivelli, geb. 1836, aus welcher Ehe eine Tochter, Adelheid, geh. 1857, lebt. - Das Hanpt der schwähischen Linie ist: Graf Cajetan Alexander, geb. 1806, s. oben, Herr der Herrschaften Schramberg, Neckarhurg, Ramstein and Hohenstein, Doctor der Rechte, k. k. Kämmerer and Geh. Rath, Statthalter in Venedig, verm. 1834 mit Ludovica Freiin v. Warsherg, geb. 1814, aus welcher Ehe, nehen drei Töchtern, zwei Söhne: Ferdinand, geh. 1837 nnd Alexander, geb. 1840, stammen. Ans des Vaters erster Ebe lebt Grf. Amalie, verw. Grf. v. Spanr, aus der zweiten aher, neben den Schwestern Josepha nnd Theresia, Grf. Friederike, vermäblte Grf. v. Künigl, geb. 1798.

Dis im Artikel v. Bissing ang-fisheres Bitrers Quelles. — Meyeric s. Nighlijde, Ergin-1, 16.

8. Long and M. M. S. Long ang-fisher s. Bitrers Quelles. — Meyeric s. Nighlijde, Ergin-1, 16.

8. Long and M. S. Long and M. Long and M. S. Long and M. Long and

Kneschke, Deutsch. Adele-Lex. 1.

Bisinkl, gennst Jackell. Polnisches Adeligseschlerht, welches nach Eiuigen zum Stamme Prns III., nach Anderen zum Stamme Nowina gehörte. Bartholomaeus v. E. zeichnete sich 1392 im Herre des K. Rudolph II. gegen die Türken in Croatien aus, Adalbert und Adam v. B. erhielten 1938 Illowitz im Teschenschen und im 17. Jahrh. ging mit Johanu Ladislaus v. B., Herrn auf Illowitz, der Stamm aus.

Sinopius, 1, 8, 586 u. 11, 8, 528, - F.A. r. Ledebur, 1, 8, 68 u. III. S. 202.

Biskupski, Biskupski, Biskubski. Polnisches, znm Stamme Lis gehör udes Adelsgeschlecht, ans welchem Xaver v. B. 1804 als Herr zu Adlicz und Trzelino im Grossh. Posen vorkommt und Casimir v. B. 1854 in Posen lebte.

Frh. v. Ledebur, 111. 8, 202.

Bissy, Grafen. Französisches Marquis- und Grafengeschlecht, aus welchem ein Sprosse 1815 Herr der schlesischen Herrschaft Leuthen im Kr. Nennarkt war.

Frh. r. Ledebur, 111, 8, 202.

Bistramb, Bistram, Bystram, Freiherren. Schwedischer Freiherrnstand. Diplom vom 13. Jun. 1604 für Gotthard v. B., Majoratsherrn auf Waddax, Oberkammerherrn und Obermundschenk des llerzogs Friedrich I. von Curland. Der Freiherrnstand der Familie ist, wie das genealogische Taschenbuch der freiherrl. Häuser augiebt, in Sachsen 1789, in Russland 1801 und 1802 und in Bayern 1806 anerkannt worden. Altes, prsprünglich ungarisches Geschlecht, welches im 11. Jahrh. nach Polen und Pommern gekommen scin soll und welches in Polen dem Stamme Tarnawa einverleibt wurde. Boleslas v. B. war um 1340 Woiwode von Kulm, Hugo und Peter kommen im 15. Jahrh, als Comthure des deutschen Ordens der Ballev Doblen vor und Christoph v. B., gest. 1600, wendete sich nach Curland. Derselbe, Stallmeister des Herzogs Gotthard von Kurland, erhielt durch Vermählung mit Anna Schenck v. Neydeck, einer reichen Erbtochter, mehrere Besitzungen und erwarb anch das kurländische Indigenat. Der Sohn desselben, Gotthard, gest. 1628, brachte (s. oben), den Freiherrnstand in die Familie, und ist der Stammvater der sämmtlichen Glieder der die Familie jetzt bildenden drei Häuser zu Waddax, Pahzen nnd zu Chelmno und Sluzk. Die genealogischen Verhältnisse dieser gliederreichen Häuser in der Gegenwart ergiebt das Taschenb. d. freih. Häuser a. u. a. O.: hier mögen nur nachstehende Angaben einen Platz finden. Haus zu Waddax: Freih. Frommhold, geb. 1795, Herr auf Daudgke in Samogiticn, verm. in erster Ehe 1820 mit Maria Freiin v. Hahn, a. d. Hause Memelhof, gest. 1826 und in zweiter, 1829, mit Charlotte Freiin v. Hahn a. d. Hanse Meschnehken, gest. 1843. Der älteste Sohn aus erster Ehe ist: Freih. Adolph, geb. 1822. Majoratsherr der Waddaxschen Güter in Curland, vermählt 1853 mit Clotilde Grf. Belzig v. Kreutz, geb. 1825. -Haus Pahzen: Freih. Carl - Sohn des Freih. Georg, gest. 1845, Kurcanzlers, aus der Ehe mit Elisabeth Freiin v. Engelhardt -

geb. 1806, Erbherr auf Pahzen in Cnrland, verm. 1833 mit Augustine v. Schiemaun, geb. 1814, aus welcher Ehc als ältester Sohn Freih. Eduard, geh. 1835, k. rnss. Marineofficier, stammt. Von den Brüdern des Freih. Carl hat sich Freih. Roderich, geb. 1808, k. russ. Generalmajor à la suite Sr. Mai. des Kaisers und Commandenr des Semeonoffschen Leihgarde-Infanterieregiments, 1841 mit Julie Freiin v. Thurnau - und Freih. Courad, geb. 1812, Oberhauptmanu zu Tockum, 1845 mit Johanua Freiiu v. Pfeilitzer, genannt Franck, a. d. H. Strutteln, geb. 1822, vermählt. Beide Brüder haben ebeufalls deu Stamm mehrfach fortgepflanzt. - Haus zn Chelmno und Sluzk: Freih. Nicolaus - Sohn des Freih. Wilhelm, gest. 1822, k. preuss. Majors a. D., aus der Ehe mit Felicie Freiiu v. Rothkirch-Panthen - geb. 1807, Majoratsherr auf Chelmno im Kgr. Polen, Herrn auf Slnzk in Esthland and auf Slaosk in Polen, k. russ. Kammerh., verm. 1840 mit Caroline Grf. Belzig v. Krentz, geh. 1822. Der älteste Sohn ans dieser Ehe ist Freih. Nicolaus jun., geb. 1843, Erb-Majoratsherr auf Chlemno. Der Bruder des Freiherrn Nicolaus, Freih. Ardaliou, geh. 1808, k. rnss. Kammerherr, ist Mithesitzer des Guts Sluzk. Der Oheim dieser heiden Brüder, Freih. Carl, gest. 1838, Majoratsherr anf Chelmno, k. russ. General der lufanterie, Generaladjutant Sr. Maj. des Kaisers und Commandeur des ganzen Gardecorps, hat aus der Ehe mit Charlotte Freiin v. Tisenhansen, gest. 1823, Nachkommen nicht hinterlassen.

N. Pr. A.-L. I. S. 243. — Frk. c. Ledebur, I. S. 68 c. III. S. 202. — Geneal, Taschenb. d. freih. Häuser, 1839. S. 65—68.

Bitermann v. Manusthal. Erbländ.österr. Adelsstand. Diplom von 1858 für Johann Bitermann, k. k. Generalmajor, mit dem Prädicate: v. Mannsthal.

Hustorke, Notes. Bitowski v. Bitowa (im Schilde ein Herz, aus welchem zweifaches Feuer beranssprüht). Ein in Schlesien vorgekommenes, ausgegangenes Adelsgeschlecht, welches zur Ritterschaft des Fürsteuthums Troppan gehörte und dessen alter Sitz das Gut Herasteuthums Troppan des wordt sehn 1440 in Ollmütsschen Urkunden vor. — Carl B. v. B., Herr suf Licultowies und Petterhkow, lebte noch 1593 als. Landgerichts-Assessor des Fürstent Troppan und hatte zwei Söhne, Adam und Wenzel, vou welchen aber Weiteres uicht aufzulüden ist.

Sinapius, 1. 8. 267. — Gauks, 1. 8. 37. — Frk. s. Ledebur, 1. 8. 68. — s. Meding, 111. 8. 56.

Bitowski r. Slawikow. Mährisches Adelsgeschiecht, welches, von der Familie Bitowski v. Slawikow verschieden, nach Paprocius von Siuapius, doch ohue das Wappeu auzugehen, aufgeführt wird.

Paprocius, Speculum Meravine, S. 344. — Sinapius, I. S. 307. — Gauste, I. S. 3007.

Bitowt. Litthauensches Adelsgeschlecht, welches mit Wodogden begütert war und aus welchem noch ein Glied 1780 Capitain Im k, prenss. Regimente v. d. Goltz war.

Frh. v. Ledebur, L. S. 68 u. 69.

Bittburg, s. Grun v. Bittbnrg.

Bitterl v. Tessenberg. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1791 für Johann Joseph Bitterl, Advocat in Innerösterreich, mit dem Prädicate: v. Tessenberg und Diplom von 1814 für Franz Bitterl, Hofrichter zu Göss, mit demselben Prädicate. - Alois Bitterl v. Tessenberg ist Lientenant in der k. k. Armee.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänx.-Bd. S. 245.

Bitterthal, s. Bittner v. Bitterthal.

Bittkau. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1623 für Michael Bittkau, kaiserl, Obertapezier, Handschr. Notiz.

Bitti v. Lilieukron, Edle, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1789 für Johann Anton Bittl, Pachter der Herrschaften Hornegg und St. Joseph in Steiermark, mit dem Prädicate: Edler

v. Lilieukron. Megerie v. Mühlfeld, Erganz. Bd. 8, 245 u. 246.

Bittner v. Bitterthai, Freiherren. Erbiand.-österr. Adels- und Freiherrnstand. Adelsdiplom vom 18. Dec. 1773 für Carl Bittner, k. k. Hauptmann bei Gyulay Infanterie, mit dem Prädicate: v. Bitterthal, and Freiherrndiplom vom 19. Nov. 1804 für Carl Bittner v. Bitterthal, k. k. Rittmeister bei Erzherzog Albert Cuirassier. Letzterer, ein Sohn des Ersteren, starb als k. k. Oberstlieutenant und ans seiner Ehe mit Catharina Grf. Bagliacca entspross Freih. Carl, geb. 1772, k. k. Oberst in d. A., welcher 6. Dec. 1808 das Indigenat des Kgr. Ungarn erhielt und sich 1799 mit Barbara v. Jeszerniczky de eadem et Bahony, gest. 1823, vermählt hat, ans welcher Ebe Freiin Maria, geb. 1803, und Freih. Johann, geb-1805, k. k. Oberst, stammen.

Megerte s. Mühlfeld, S. 38. s., Rrgána, Bd. S. 246, — Genral, Taschenb. d. freih. Häuser, 1853, S. 34 s. 35 s. 1856, S. 63 s. 64. — Kneschke, H. S. 51 s. 52.

Bitzenbofen. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht, welches auf der gleichnamigen Burg im jetzigen württemb. Oberamte Tettnang sass und schon im 13. Jahrh. ausgegangen ist. Handschr, Notiz.

Biuk v. Gerstenfeid, Ritter. Erbland.-österr. Ritterstand. Diplom von 1786 für Joseph Biuk v. Gerstenfeld, k. k. Landrath und Oherstlandschreiber in Mähren. Der Adel war in der Person des Moritz Biuk, 21. Aug. 1665, mit dem Prädicate: v. Gerstenfeld in die Familie gekommen.

Megerle v. Mühlfeld, Ergins.-Bd. 8, 123. - v. Hellbach, 1, 8, 146.

Bisarre, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1739 für die Gebrüder Matthias und Johann Bizarro. Megerte v. Mültfeld, Ergänn.-Bd. S. 246.

Binarer v. Wartensee, auch Freiherren. Altes, aus dem früher zu Schwaben gerechneten Theile der heutigen Schweiz stammendes Adelsgeschlecht, welches auch im Elsass nnd Breisgau begütert wurde und das Erbtruchsesschamt der gefürsteten Propstei Ell-

wangen erlangte. Bucelini beginnt die Stammreihe desselhen mit Diethelm B., welcher um 1286 lebte, mit Elisaheth v. Wartensee, der Letzten ihres Geschlechts ans dem gleichnamigen Stammhause hei Constanz, vermählt war und den Namen derselben als Beiname an sein Geschlecht hrachte. Albert B. v. W. war 1408 Bischof zu Basel, Luderus 1525 Prälat des Klosters Einsiedeln, Diethelm 1530 Abt zu St. Gallen und Heinrich um dieselhe Zeit Aht zu Weingarten, auch hefand sich 1530 Christoph, kaiserl. Kämmerer, im kaiserl. Comitate anf dem Reichstage zu Regenshurg. Ein Sprosse des Geschlechts starb 1608 als Bischof zu Basel and nach der Mitte des 17. Jahrh. lehten: Gregor, Aht zu Georgenthal hei Münster; Michael Ferdinand, welcher zuerst den freiherrl. Titel führte; Wilhelm, Propst zu Basel; Catharina, gefürstete Achtissin zu Massmünster; Christoph Jacob, Propst zu Ellwangen, Caspar, k. k. Oherst und Johann Caspar, welcher Letztere den Stamm ins 18. Jahrh. durch mehrere Söhne fortsetzte, v. Hattstein führt den Freih. Franz Jacob Anton B. v. B. auf. Der Stamm hat in der Schweiz und in Baden his auf die neueste Zeit fortgehlüht. Franz Siegmund B. v. W. wurde 1800 als Domcantor des Hochstifts Basel aufgeführt, Philipp Freih. B. v. W. lebte 1845 als grossh. hadenscher Hauptmann a. D., und in Zürich, wo die Familie 1363 das Bürgerrecht erhielt, gehört dieselbe noch jetzt zu deu 19 daselbst blühenden Adelsgeschlechtern.

Grauks, 1. 8. 159 a. 160 nach Bucelini. — s. Hartarin, 11. 8. 27-25. — Jacobi, 1, 8. 280. — Cars, Adeleb. d. Grossb. Badra, Abth. 3. — A dressbach der Stadt Zürich von 1815. — Siehmacker, 1. 178. — Saleer, S. 633. — s. Mediag, 111. 3. 53-60.

Blacha. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches früher Plach geschriehen wurde. Als Stammhaus desselhen nimmt man Lubie im Kr. Tost-Gleiwitz an, nach welchem Gute sich auch Mehrere nannten. Nächstdem erwarb die Familie Ryhna im Kr. Beuthen, Gohle and Buczow im Kr. Rosenberg und andere Guter. Friedrich v. Blacha und Lubie, Herr auf Ryhna, war 1720 Landrechts-Beisitzer und Landschreiher der freien Standesherrschaft Beuthen: um diese Zeit lehte Samnel Friedrich v. B., Herr anf Gohle, k. k. Hauptmann, von welchem vier Söhne stammten: Johann Rndolph, Carl Friedrich, Franz Ferdinand und Leopold Joseph; Nicolans v. B. war 1728 Mundschenk von Fraustadt etc. Im Laufe der Zeit hatte sich die Familie in zwei Linien, die catholische und die evangelische, geschieden. Aus ersterer waren Mehrere Prälaten, Domherrn und Canonici des Domstifts St. Johannes, des Collegiatsstifts ad St. Jacohum und Nicolaum zn Neisse etc., and zu denselhen gehörten Carl Wilhelm v. B. und Ernst Carl v. B. In diesem Jahrh. hat die Zahl der Sprossen des Geschlechts sich sehr vermindert. Die evangelische Linie war (1836) auf Heinrich v. B. zn Breslan heschränkt; aus der catholischen Linie besass Ernst v. Blacha die Güter Thule und Marienfeld im Kr. Rosenberg und Carl v. B. Borkewitz in demselben Kreise. -Anton v. Blacha ist jetzt k. k. Lientenant.

Sinaplus, I. S. 267, u. 21. S. 529. - Gaule, I. S. 3034, u. 11. S. 75. - N. Pr. A.-L. 1.

245 u. 246. — Fr.k. v. Ledebur, 1. 8. 69. u. 111. 8. 202. — Siebwacher, 1. 59. — v. Meding,
 1. 8. 55. — Schless W. R. Nr. 28.

Blagay, Ursial v. Blagay, Grafen. Altes, im Herzgth. Krain blühendes nud mit der Herrschaft Weissenstein begütertes Grafengeschlecht, welches, wie das Ilaus Rosenherg, von dem alten Hause Orsini oder Ursini in Italien seinen Ursprung herleitet: die Orsini v. Rosenberg nennen als ihren ältesten Stammvater den Vitellns Ursini, welcher nm 1150 lehte und die Ursini v. Blagav halten für ihren Ahnherrn einen Verwandten des Vitellns, den Nicolo Ursini. Letzterer, römischer Senator, begah sich 1150 zn dem mit ihm verwandten Hermann, Markgrafen von Görz, und vermählte sich mit der Tochter desselben. Aus dieser Ehe stammte Graf Stephan Ursini, welcher dem Könige in Ungarn, Bela III., gegen die Einfälle eines Nachbars, Albert v. Michowa, Hülfe leistete und für dieselbe die Grafschaft Wodicha erhielt, worauf das Geschlecht in Ungarn blühte. Graf Babo Ursini v. Wodicha, ein Enkel Stephans, gest. 1290, erhaute 1249 das Schloss Blagay in Croatien zwischen Slun and Carlsstadt, unweit vom Ursprunge des Flasses Kruppe, nannte sich nach diesem Schlosse und noch jetzt führen die Nachkommen des Sohnes Baho's, Rodoslans, Banns von Sclavonien, gest. 1318, den Beinamen Blagay, welcher gewöhnlicher als der Stammname geworden ist. Das Schloss Blagav wurde nm 1512 von den Türken zerstört, welche hei weiteren Einfällen auch die anderen Familiengüter verheerten und so tapferen Widerstand auch das Geschlecht leistete, so musste doch 1545 der grosse Besitz der Familie den Türken Preis gegeben werden, worauf dieselhe 1547 mit dem Grafen Franz II., welcher mit Magdalene v. Lamberg vermählt war, sich nach Krain wendete, wo das Geschlecht zu hedeutendem Güterhesitz und hohen Ehrenstellen, wie Valvasor angieht, gelangte. - Die in dem Werke: Dentsche Grafenh. d. Gegeuw. a. u. a. O. nach Familienpapieren gegebene Stammreihe ermöglicht den Anschluss der jetzigen Familienglieder an die früheren und dieselhe ist folgende: Eberhard Leopold Graf U. v. B .: Anna Maria Grf. v. Paradeiser; - Franz Adam: Sibylla Catharina Grf. v. Auersperg, geb. 1652; - Antou: Maria Căcilia Freiin v. Teuffenbach; - Johann Nepomuk; Maria Căcilia Freiin v. Neuhauss; Joseph Franz Georg, gest. 1831: I. Maria Anna Grf. v. Anersperg, gest. 1787; H. Carolina Freiin v. Schluga, gest. 1803 nnd III. Wilhelmine Grf. v. Auersperg, gest. 1807; - Richard, Sohn erster und Ignaz und Franz Joseph Carl, Söhne zweiter Ehe. -Haupt der Familie ist jetzt Graf Ludwig, geb. 1830 - Sohn des Grafen Ignaz, gest. 1857, Herrn der Herrschaft Weissenstein nnd . k. k. Kämmerer, aus der Ehe mit Maria Freiin v. Lazarini-Zohelsherg, geh. 1801, - k. k. Oherlieutenant in d. A., verm. 1855 mit Mathilde Freiin Lazarini a. d. Hanse Flödnigg, geh. 1830. Von den Schwestern ist Grf. Hyacintha 1825 gehoren und Grf. Mathilde, geb. 1833, hat sich 1855 vermählt mit Hugo Freih, v. Laner, k. k. Lientenant. - Vom Grafen Richard, gest. 1858, k. k. Kam-



merer und Landstande in Krain, leht die Wittwe, Antonie Freiin v. Billiebigrätz und Graf Franz Joseph Carl, geh. 1797, k. k. Kämmerer, jubil. Hofrath und gewesener zweiter Vorsteber der Bergund Salinendirection zu Hall in Tirol, hat sich 1840 vermählt mit Luise Grf. v. Gaschin, Freiin v. und zu Rosenberz, zeb. 1818.

Gauke, L. S. 2719 u. 2720 mach Hübner, Il. Tab. 840 sq., Sudd. Lexic. Hist., u. Valvasor. — Deutsche Grafenh. d. Gegrow. III. S. 30 u. 31. — Geneal, Taschenh. d. gráfi. Häuver, 1819. S. 28 u. 39 u. histor. Handb. m. demechen, S. 63.

Blagathschegg, Kalserfeld. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Franz B., Inbaher des Guts Rosenhof und Pachter der Herrschaft Ehensfeld in Steiermark, mit dem Prädicate: Edler v. Kalsersfeld. Der Stamm ist fortgesetzt worden und Franz B. Edler v. K. ist k. k. Artilleriehanptmach

Megerle v. Mühlfeld, S. 162.

Blaha. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1721 für Michael Wegerte B., Rathyerwandten zu Prag. Wegerte Midfeld, Erghan Bd. S. 246.

Blalchbten, s. Peer v. Blaichhten.

Blane (Schild der Långe nach getheilt: reebts in Roth ein hatsets silbernes Hufeisen, welches sieh oben an eine links in Blau stehende, mit der Schiede einwarts und mit der Spitze nach untern gekehrte, silberne Sensenklinge anschlieset und auf heiden ein silbernes Oppelkreuz, welchem der untere, linke Arm felhl). Polnischer und prenssischer Adelsstand. Polnisches Adelstijdom von 1791 für Peter Blanc und Aufnahme desselben in den Stamm Pruss III. und preussischer Adelsstand vom 13. Apr. 1819 für die, dem Grossh. Posen angehörenden dehrüder: Lonis Blanc, Kaufmann, August B., Oherantmann in Birnhamn und Ferdinaul B., kreuss. Premeirlietuetanat, mit dem Wappen des polnischen Stammes Pruss III. Der Familie steht in Schlesien das Gut Wüste-Waltersdorf im Kr. Waldenburg zu.

r, Hellbach, 1. S. 147. — N. Pr. A.-L. 1, S. 246 u. 111. S. 7. — Frh. e. Ledebur, 1. S. 69. u. 111. S. 202. — W.-B. d. Pr. Mou. H. 32. — Schlen. W.-B. III. Nr. 561.

Blane, le Blane (Schild durch eine aufsteigende Spitze getheilt: rets, wie links, ein Zweig and in der Mitte ein geharnischter Mann). Böhmischer Adelsstand. Diplom vom 19. Nov. 1691 für Johann Jacob le Blane, Bürgermeister zu Sagan. Derselbe hesses Knobelsdorf im Kr. Goldberg-Hänian aud stammte aus einer Familie, welche ans Piemont nach Schlesien kam und im 17. Jahrh. im Saganschen and Lieenitzschen berüttert wurde.

Sinapius, II. 8, 529. — e. Heitbach, I. S. 147. — N. Pr. A.-L. I. S. 147 uach v. Heitbuch. — Frh. v. Ledebur, I. 8, 69.

Blanc, le Blanc-Saville (in Blan ein goldener Sparren, hegteitet on drei, die Hörner nach ohen kehrenden Monden, oben rechts, wie links, und unten einen nad üher den letzteren eine goldene Lillie). Französisches Adelsessehlecht, zu welchem der Oberstlientenant v. le Blanc-Souville im k. preuss. 2. Garderegiment zu Fuss geshört.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 69.

Blanck, auch Fricherren (Schild von Roth in vier Reiben, jode un der Pitzuen, geschacht). Ein der preuss, Rheinproviuz angebrendes Adels- und Freiherrugeschlecht, aus welchem Joseph v. B. 1782 die Götter Glimbach im Kr. Erkelenz und Bischmüblen. im Kr. Jolich, so wie Meulenbeck hei Veert im Gelderschen besasch. A. Nov. 1829, zur Anfaahme in die Adelsmatrikel der preuss. Rheinprovins an und wurden darauf in die Klasse der Edelleute unter Nr. 151 eingetragen. Carl Franz Joseph führte den frei-bert. Character. Von dieser und den anderen angeführten gleich-namigen Familien ist wohl die Familie v. Blanck im Ostprenssen in der Gegen dvon preuss. Mark, so wie die v. Blancke im Fisch-hausenschen, welche aus dem Meisnischen stammen soll, verschieden, doch fehlen naftere Nachrichten dher dieselben.

Frh. r. Ledebur, I. S. 69. - W.-B. d. Pr. Rheinprov., I. Tab. 9. Nr. 18. u. 8. 14.

Blanck, Blanck, Blanck, Blank, Bitter (Schild geviert: 1 und 4 in Blau ein einwists gekehrter, goldener Löve, welcher in den Prachen eine silberne, ohen ragespirtze Planke [Latte] hält und 2 und 3 in Roth drei neben einander auf dem Peldesfinsse aufgestöllte, derreigleichen Planken). Erhländ-österr. Ritterstand. Diplom vom 23. Febr. 1765 für Franz Anton Blanck, k. k. Rath bei dem Consessus in Causis summir Princips im Böhmen.

Handschr. Notiz, - Megerie v. Müht/etd, Ergänz.-Bd. 8. 123 u. 124.

Blanck, Blanc, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1779 für Joseph Blauck, vorderösterreichischen Regierungsund Kammersecretair nud Canzler des fürstl. Johanniterordens-Grosspriorats zu Heitersheim.

Megerle v. Mülifeld, S. 100.

Blanckart, auch Freiherren. Niederrheinisches Adelsgeschlecht, welches im 13. Jahrh, ans Spanien uach Frankreich, dann nach Lothringen und iu das Coluische, Triersche nnd Jülichsche kam und sich in die Linien zu Odeuhausen und Alsdorf (Alstorf) und zn Ahrweiler schied. Der Name des Geschlechts soll von Hermann herkommen, welcher 1170 Gefährte des h. Gerlach gewesen und wegen seiner weissen Farhe den Nameu Blanckhard erhalten hahe. Urkundlich kommen zuerst 1360 Hermann, Decan zum heiligen Adalhert in Aachen und der Oheim desselhen, eheufalls Hermann, Decan zu U. L. Frauen in Aachen, vor. Die Cölnische Landesvereinigung untersiegelten zuerst Peter, Gerard und des Letzteren Sohn, Bartholomaens und später, 1508, Johanu B. zu Ahrweiler etc., in die Bergische Ritterschaft aher schwor die Familie von 1717 an mehrfach auf. Die fortlaufende Stammreihe der Familie heginnt Fahne mit Peter B., welcher mit Catharina v. Meckenheim vermählt war. In der Linie zu Odenhausen und Alsdorf, welche, während die zu Ahrweiler hald erlosch, forthlühte, erscheinen im achten Gliede die Brüder Carl Alexander, verm. 1795 mit Maria Francisca v. Negri und Edmand Ludwig, kurpfälz. Oherstwachtmeister, verm. mit Eleonora v. Dorth and aus der Ehe des Ersteren entsprossten Johann



Anton Hubert, geh. 1796, k. helgischer Oherstlientenant und Theodor Johann Hubert, Postb. geh. 1812. — In die Adelsmatrikel der prenss. Rheinprovinz ist die Familie lant Eingabe, Alsdorf, 17. Aug. 1829, in der Person des Joseph Freib. v. Blanckart in die Klasse der Freiherren unter Nr. 43 eingetragen worden.

a Streesslovf, Dioceanus Colonirasis descriptio, 1670, 1. 4. — Robent, Riem, Werk, 1. Thb, 8. u. 8. 184, n. Denselbon Niedershein, Addt, 1. 8. 197. — Fehre, 1. 8. 50. u. 18. 1. 2. — Fr.h. r. Ledelaur, 1. 8. 69. — Tyrof, 11. 22. — Nenforge, Armerial de roysume des Payabas, Nr. 23. — W.B. d. Pr. Relieigove, 1. Tob. 9. Nr. 19. u. 8. 14.

Blancke. Bremisches Adelsgeschlecht, welches noch, als Musbard schrieb, 1708, hiùbte, später aber ausgegangen ist. Musbert, 5: 106. - r. Mediss. II. S. 55.

Blanckenfeld, s. Schreibeyss v. Blanckenfeld.

Blanckerfels, Blankerfels. Altes Adelsgeseblecht, dessen Stammeschloss Blankenfels dem franksichen Rittersanton Geburg napehörte, eines Stammes und Wappens (in Silber ein blauer Wolf) mit denen v. Wiebenstelst war und sich anch in der obern Pfalz durch Bésitz, Warden und Vermahlungen weit verbreitet batte. Die v. Blankenfels erscheinen daseibts schon 1288 mit Albrecht Planchenster und dann fortlanfend in zahlreicher Geseblechtsdige, welebe Biedermann ganz unbekannt gebieben zu sein secheit, bis zu Anfange des 17. Jahrb. Friedrich v. B. 1450 zum Fürstbischofe von Regensburg erwählt wurde.

Handschr, Notiz. d. Hrn. Frb. v. Leuprechting. - Siehmacher, I. 96; v. Blankeulela, Baveriech.

Blanckenhagen, Blankenhagen. Böbmischer Adelsstand. Diplom von 1719 für Johann Jacob B., Mercantilrath (nicht Medicinalrath) zu Breslan.

Sinopius, II. S. 529. - Megarie v. Mühifeld, Ergins. Bd. S. 246. - Frb. v. Ledebur, 1. S. 70.

Blanckenschwerdt, s. Marcant v. Blanckenschwerdt, Ritter und Freiberren.

Blanckenstein, Blanckstein (in Blan ein goldenes Radstück mit drei Speichen, welches die Felge oberwarts und die zerspaltene Nahe schrägrechts kebrt). Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, eines Stammes mit den v. Kemnicz und v. Stentzsch, aus welchem Theodoricus und Conrad um 1390 lebten, in welchem Jabre Buckowinke im Kr. Oels in der Hand der Familie war. Später wurde dieselbe mit Jackschenan und Pangan in demselben Kreise begütert, und erwarb anch noch Liehsen und Zeippau im Kr. Sagan. Das Gut Liebsen besass noch Georg Heinrich v. B., des Landes Oels Commissarius, welcher 1711 starh. Der Vater desselhen, Caspar v. B., war 1666 Landesältester des Fürstenthum Oels und von seinen Söbnen kommt Johann Caspar als k. prenss. Oherstwachtmelster vor. Von den Belehnnngen mit Pangan und Giersdorf im Kr. Namslau, so wie in der Oherlausitz mit Dohers im Kr. Rothenburg, wird znletzt die von 1720 angeführt, doch ist Pangan bis Ins 19. Jahrh. in der Hand der Familie gehlieben und noch 1806 lehte Wilbelm Sigismund v. B., Herr auf Pangan bei Bernstadt.

Committee Garry

Kreisdepntirter im Oels-Bernsteinschen Kreise. Mit demselhen ist später, so viel hekannt, der Stamm erloschen und Pangan ist 1817 an die v. Paczowski gelangt.

Sinapius, 1. S. 268 u. 11. S. 329. — Gauke, 1. S. 161. — N. Pr. A.-L. 1. S. 250. — Frk. r. Ledebur, 1. S. 10 u. 111. S. 203. — Siebmacker, 1. 60. — r. Meding, 11. S. 57.

Blanckewski, Blankewski, Freiherre v. Bensheckitz. Böhnischer Adels- und Freiherrstaan. Adekdiplom vom 2. Nov. 1644 und Freiherrndiplom vom 7. Jun. 1661 mit dem Prädicate: Freih. V. Dembschlütz. Die Familie erwarh in Oberschlessien im Fürstenthume Oppeln mehrere Göter und noch 1720 waren in der Hand derselben Güttentag und Warfow im Kr. Luhlinitz, Turawa im Kr. Oppeln, Oschietzko, Pruskan und Zembowitz im Kr. Rosenherg. u. s. w. Später ist das Geschlecht ausgezengen.

Sinapius, II. S. 212. - N. Pr. A.-L. 1. S. 251. - Frk. s. Ledebur, 1. S. 69.

Blanckschein, Binnkschein. Ein in Ostprenssen vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches die Güter Gendrinnen im Kr. Gerdanen und Gross-Maraumen im Kr. Königsberg erwarb und im Anfange dieses Jahrh. anch nach Pommern kam und mit Speck im Kr. Nangard begütert wurde.

Frh. v. Lodebur, 111, 8, 202.

Blandwakl. Polisisches, zum Stamme. Wienlawa gehörendes Aediegeschliecht, welches nach Oberschleisein kam nud in nenerer Zeit die Güter Bielschowitz, Chndow und Klein-Papiow im Kr. Beuthen erwarb. — Der k. presses. Oherstlichenant und Commandeur des 2. schlesischen Landwehr-Infanterieregiments v. B., verm mit einer v. Woyrsch, Irat 1817 aus dem activen Dienste und ein Premierlieutenant v. B. stand 1851 im k. prenss. 22. Infanterieregimente.

N. Pr. A.-L. V. S. 42. - Frk. v. Ledebur, 1, S. 69 u. III. S. 203. - Schics, W.-B. Nr. 230.

Blank, Blanck (Schild geviert: 1 und 4 von Silber und Roth quer getheilt mit einem rechtsstreifenden Löwen von gewechselten Farke, in der rechten Franke ein Schwert schwingend und 20 a chenfalls von Silber und Roth quer getheilt und von einem schrägelinken Flasse durchzogen). Erhände-öster: Adelsstand. Dijner brasan, wegen heorogter Negotiationen. Dersche hat den Stamm fortgesetzt und zwel Söhne: Joseph v. R., k. bayer. Rechungstombisser zu Klasse hei der General-Fostfarction im Minden und Franz Xaver, geh. 1760, fürstl. tatischer Jensionist zu Regenstage, und der der den der Schwing wurden in die Adelsmatfielt des Kgr. Bayen eingetragen.

e. Lang, 8, 298, — Megerle e. Mühlfeld, 8, 163. — W.-B d. Kgr. Bayera, IV. 84.

Blakenburg und Rheinsteln, Grafen (Reinsteinsches Stammwappen: in Silber die Stange eines rothen Hirschgewiehes. Vermelbrtes Wappen: Schild silbern und geviert: 1 und 4 die Stange eines sehwarzen nof 2 und 3 die eines rothen Hirschgeweihes. Eines von den s. g. Harzgrafengeschlechtern, welches das Schloss und die Stadt diesens Names mit den Aemtern Heimburg, Stiege, Has-

selfelde etc., sämmtlich im jetzigen Herzogth. Braunschweig, besass. Renssner, Opus genealogicum catholicum, 1539 und 1592, hringt diese Grafeu mit den an der deutschen Grenze gegen Lothriugen hiu gesesseuen Freiherren v. Blankenburg und Andere mit den Grafen zu Schwarzhurg, welche als Herren v. Blanckenhnrg im Schwarzhnrgischen sich bisweilen Grafen von Blankenburg uanuten. in Verhindung, doch fand diese wohl nicht Statt. Die hier in Rede stehenden Grafen hildeten zwei (nach Anderen drei) Hauptlinien: die Blankenburger und die Reinsteiner (Rheinsteiner, Regensteiner) Linie. Die alte Blankenburger Linie heginnt mit Bodo Grafen v. Blankenburg, welcher nm 1081 lehte und schliesst mit Poppo, letztem Grafen v. Blankenburg, welcher noch 1367 vorkommt und nach dessen Tode die Grafschaft Blankenhurg durch Graf Ulrich v. Reinstein an die Liuie der Grafen v. Reinstein erhlich verfällt wurde, welche in den oben erwähuten Stämmen mit Johann Georg (nach Anderen Johann Ernst) 4. Jul. 1599 den alten Stamm der Grafen v. Blankenhurg und Reinstein schloss: Blaukenhnrg fiel an das Haus Braunschweig-Lünehurg, Reinstein aber wurde vom Stifte Halberstadt als heimgefallenes Lehu eingezogen. Die Grafschaft Reinstein kam später an die Grafeu v. Tättenbach, s. den betreffenden Artikel, wurde aber 1671 nach dem Tode des Johann Erasmus Grafen v. Tättenhach, k. Statthalters in Steiermark, von Kur-Brandenburg, als Fürsten zn Halherstadt, wieder zu Halberstadt geschlagen.

Lette, Gretherusk, R. 153.—124. — Rebrers, Bloor, Mittech, S. St. — Levelvich, Antol. Blacked, S. 24. S. 3. — Jeans, Gerchichte der Greine s. Rebreitelt, S. 118.—18. S. 12. S. 3. — Series, Gerchichte der Greine s. Rebreitelt, S. 118.—18. S. 12. S. 3. S. 351.—353. — Gerkand, Gerchichte der resten Greine St. 3. S. 12. S. 3. 
Blankenburg, Blankenborg (im Schilde ein cekig oder spitz gezogener Balken, der oben drei ganze und zwei halbe und unten vier ganze Spitzen hat [Siegel von 1320] oder: im Schilde eiu gehender Hirsch mit ausgeschlagener Zunge und einer um seinen Hals laufendeu und in zwei längeren Streifen his an die Klauen herabhängenden Turniersdecke [Siegel von 1346]). Altes, lünehurgisches Adelsgeschlecht, welches mit denen v. Campen, v. Herlingsherge, Löweuherge und Gersdorf, Elvelingerode und Schenckeu v. Niendorp einen Ursprung haben, oder vielmehr das Geschlecht sein soll, aus welchem die anderen, eben genannten stammen. Anno nnd Ludolph de Blanckenburg kommen schon 1164 vor, doch verschwindet, nach Steffens, der Name allmälig nach der Mitte des 13. Jahrhunderts. Jordan de Blankenhorg und Augo Blankenhurg erscheinen urknndlich 1320 (Anno ist in der Urkunde Anno de Campe genaunt und ist wahrscheinlich der, welcher in einem Documente im Klosterarchive zu St. Michael in Lünehurg Anno Droste de Blankenberch heisst) und Aschwin de Blankenborch siegelte 1346.

v. Meding, 1. 8. 16, nach Steffens, Geschlechtegeschichte der Herra v. Campe.

Blankenburg, Blanckenburg, auch Freiherren (in Blau der Kopf und Hals eines silbernen Bocks mit langem Bart und rückwärts umgehogenen Hörnern). Preussischer Freiherrnstand. Diplom vom 22. Apr. 1799 für dle westpreussische Linie. Altes, märkisches und pommersches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Stammhause im Kr. Prenzlow, welches sonst sich Blankenhorgh und Blankenborch, Blanckenburg, Blanckenborg schrieb. Anselm v. Blankenborch kommt 1253, Jordanus de Blanckenborch 1257, Tiedemannus 1273 und Johannes und Baldriauus de Blanckenhorch 1277 urkundlich vor. In Pommern erscheint die Familie zuerst 1323 in einer Urkunde im Besitz des Schlösses Ramelow, doch muss dasselhe schon lange vorher in der Hand des Geschlechts gewesen sein, da die Urkunde von Rückgabe desselben spricht. Später wechselte, wie die Nachweise zu dem pommerschen W.-B. ergeben, der Besitz der Familie mehrfach und als pommersche Besitzungen in neuerer Zeit werden genannt Zimmerhausen und Cardemin im Kr. Regenwalde, Strachmin uud Strippou im Fürstenth. Caminschen Kreise und Blumenwerder im Kr. Neustettin. Aus Pommern verbreitete sich das Geschlicht. nachdem es in den Marken reich begütert gewesen, nach Westpreussen in den Deutsch-Croner Kreis, nach Polen, ins Mansfeldische, nach Meklenburg etc. - Die von Diethmar angegebene Stammreihe des 1731 zu Sonncburg zum Johanniter-Ordens-Ritter geschlagenen Dionysius (IV.) v. B., k. preuss. Oberstwachtmeisters, durchläuft absteigend folgende Glieder: Henrich - v. B., Herr auf (Märkisch-) Friedland, Henkendorf, Fuhlbeck, Nierosen, Wartekow und Ramelow. - Dionysius (I.) v. B., k. polnisch. Landrichter zu Arndkrone, Herr auf Henkendorf etc. - Dionysius (IL) v. B., Herr auf Friedland etc. - Dionysius (III.) v. B., Herr auf Friedland etc. - Dionysius (IV.) v. B. - Mehrere Sprossen des Geschlechts machteu sich durch Schriften bekannt. Albin v. B. schrieh schon 1561 wider den Wucher, später zeichnete sich Friedrich v. B. als militärischer Schriftsteller aus und Christian Friedrich v. B., gest. 1796 zu Leipzig, von Seiten seiner Mutter ein Neffe des Dichters Ewald v. Kleist, war zu seiner Zeit als Schriftsteller und Gelehrter rühmlichst bekannt. Zahlreiche Sprossen des Geschlechts haben bis auf die jetzige Zeit in der k. preuss. Armee mit Auszeichnung gestanden. Der Commandeur eines Bataillons im 2. pommersch. Landwehr-Infantcrieregimente v. B. trat 1815 aus dem activen Dienste; der k. preuss. Oherst v. B. commandirte (1836) das 4. Dragonerregiment: ein Major v. B., gehörte (1854) zum zweiten Aufgebote des k. preuss. 32. Landwehrregiments etc.

Mironet, S. 466. — Gaude, I. S. 150 n. 181. — N. Pr. A.-L. I. S. 247 n. 248. — Fr. A. Lefebort, I. S. 59 n. 70 n. 111. S. 203. — Sriebmacher, I. 172 n. 111 U. 105, an iestermen Orte nach Micrael u. Klaw. — Billiante, S. S. Nr. 20. — v. Medling, I. S. 55. — Foman. W.-B. I. S. 78—80 n. Tab. 31, so wer Tab. 35 Nr. 1 n. 2; Urbandessiegel.

Blankenfeld, Blankenfelde. Berliner adeliges Stadtgeseblecht, dessen Stammhaus Blankenfelde im Kr. Nieder-Barnim war. Wilke und Hans v. B. erhielten 1474 einen kaiserlichen Wappenbrief. Die Familie hatte sebon 1875 mebrere Göter in den jetzigen Kreisen Teltow and Nieder-Barnin inne and besass auch zu Ende des 17. and im Anfange des 18. Jahrh. in der Oherlansitz das Gut Ochna hei Bautzen. Nach Küster soll der Stamm ansgegangen sein, doch sagt das N. Pr. A.-L., dass mehrere Officiere diesen-Namens, die fühler in den Listen der k. prenses. Armee Blankeifelde geschrieben waren, noch (1886) anter dem Namen Blankeifeld in der Armee sich befänden, so der Oherstlietenant v. Blackenfeld, Brigadier der 3. Landgensdarmerie-Brigade zu Potsdam.— Freib. v. Ledehn nimmt das Gesehlecht als erfoschen sm.

v. Heliback, 1. S. 148 unch Künter, Comment. ad Seldelij icones, p. 23 u. 201. — N. Pr. A.-L. 1. S. 248. — Frk. r. Ledebur, 1. S. 70.

Biankenhaya, Biankenhain, Biankenhaigen. Altes, thüringisches Herrengeschlecht aus dem Stammsthoss und Stammstitze Biankenhayn (Etat Stadt im Grossberzogth. Sachsen-Weimar); früher Blanckinhayn 1470. Sagittar gibt nach Jorie eine Stammtafel des in alten Urkunden auch uuter dem Namen Blancknhagen vorkommenden Geschlechts, welche mit Beringern. B. 1230 beginnt und im finifen Gliede mit Ludwig v. B. 1416 schliesst, welcher der Letzt des Mausstammes war. Die Herrschaft Blankenhayn kam durch die Erthochter in Folge von Vermählung and Gerafen v. Gicichen, nach diesen von 1631–1794 an die Grafen v. Hatzfeld, dann an Kurmainz, 1802 an die Krone Prenssen und 1815 an Weimar.

P. Jorie, Gielchische Chronik, S. 180 n. 184. — Sagittar, Histor, der Grefen v. Gleichen. — e. Heitback, I. S. 149. u. Deseiben Archiv für die Geographie etc. der Grafsch. Gielchen, I. S. 77 ff.

Blankenhelm, Grafen. Altes Dynastengeschlecht an der Eifel ans dem gleichnamigen Stammschlosse, welches nach Einigen Alhinus am Ende des 9. Jahrh. erhaute und Stammvater der späteren Grafen v. B. wurde, doch kommen nach Anderen die ersten Ritter des Geschlechts erst zu Anfange des 12. Jahrh. vor und namentlich wird in vielen Urkunden Gerhard v. B. als Stifter des 1380 mit Gerhard VII. in den Grafenstand erhohenen Hauses Blanckenheim genannt. Gerhard VII. starh ohne männliche Nachkommen und der Bruder desselhen, Friedrich, Bischof zu Utrecht, der Letzte seines Stammes, verzichtete 1415 auf die Grafschaft Blankenheim, welche an den Gemahl seiner Nichte Elisabeth, den Grafen Wilhelm v. Bonn, fiel. Mit dem Sohne des Letzteren, Wilhelm II., welcher 1468 in einer Fehde blieb, erlosch der Stamm der Bonn-Blaukenheim und die Grafschaft fiel 1472 an die Nachkommen der erwähnten Elisaheth Grf. v. Bonn, Blankenheim an die v. Manderscheid. Fahne gieht nur an, dass das Wappen dieses bekannten Dynastengeschlechts sich im Cölnischen Vasallenhnche finde und dass Barsch in der "Eiflia illustrata" die Genealogie gegeben hahe.

Schannet, S. 123 u. f. - N. Pr. A.-L. L. S. 248. - Fahne, 11. S. 12.

Blankensee, Grafen (in Blan drei [2 und 1] sechsstrahlige, silherne Sterne). Preussischer Grafenstand. Diplom vom 5. Jnn. 1798 für Alexander Sigismand Friedrich Richard Georg v. B.,



k. preuss. Kammerherrn, Dechanten des Hochstifts Cammin, General-Laudschafts-Präsidenten in Westpreussen, Herrn der Herrschaft Filehne. - Die Familie v. Blankensee ist ein altes, hrandenburgisches Adelsgeschlecht, welches sich später anch in Pommern weit ausbreitete und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. auch in Ostpreussen und Westphalen und mit der Herrschaft Filehne im Grossh. Posen begütert wurde. Das erste hekannte Besitzthum des Geschlechts war Schlagentin in der Neumark, welches Gyso v. Blankensee schon 1333 besass. 1449 kanfte ein anderer Gyso v. B., knrf, hrandenh, Geh, Rath, das halbe Dorf Schönewerder nud sein Sohu, Hans, stiftete 1460 die beiden llauptlinieu der Familie zu Schlagentin und zn Schönwerder, indem von seinen Söhnen Hans der Jüngere Schlagentin und Nen-Klücken. Tyde aber und Hans der Aeltere Schönewerder und einen Antheil von Schlagentin erhielten. Beide Linien wurden fortgesetzt und aus beiden, namentlich aber ans der Schlagentiner Linie, gelangten mehrere Sprosseu in k. prenss. Militairdiensten zu hohen Ehrenstellen. Zn diesen gehören: Peter v. Blankensee, fast immer Gesellschafter des Königs Friedrich Wilhelm I. von Prensseu, gest. 1734 als k. prenss. Generallieutenant der Cavallerie und Gouvernenr zn Colberg; Wolf Alexander Ernst v. B., einer der hohen Officiere, welchen König Friedrich Wilhelm I. die Leitung des Banes der Friedrichsstadt zn Berlin anvertrant hatte, gehliehen als k. preuss. Geueralmajor 1745 in der Schlacht bei Soor, und zwar durch dieselhe Kngel, welche anch seineu Sohu uud Adjutanten, Friedrich Wilhelm v. B., tödtete: Beruhard Sigismund v. B., gest. 1752 als k. prenss. Generalmajor und Chef eines Iufanterieregimeuts; Christian Friedrich v. B., k. prenss. Generalmajor, einer der hekannten Führer des Gesslerscheu Cuirassierregimeuts in der Schlacht bei Hohenfriedberg, gehliehen 1757 an der Spitze seines Regiments bei Prag; Busso Christian v. B., Herr anf Steinberg und Nantickow, Chef eines k. prenss. Garnisonregiments, gest. 1765 etc. - Anch in diesem Jahrh, standen mehrere Sprossen der Familie in k. preuss. Staats- nnd Militairdiensten, so (1836) der k. prenss. Ober-Landesgerichts-Rath und erster Director des Stadtgerichts zu Breslan, v. B. etc. - Den Grafenstand hrachte, wie oben angegeben, Alexander Sigismand v. B. iu die Familie. Derselhe, gest. 1817, ein Sohn des k. prenss, Generalmajors Christian Friedrich v. B. (s. oben) ans zweiter Ehe mit einer v. Flemming, kaufte von der Prinzessin. Sapieha die Herrschaft Filehne im Kr. Czarnikau, Grossh. Posen Ans der Ehe mit Anguste Dorothea Freiju v. Hagen, gest. 1819, entsprossteu zwei Söhne, Graf Wilhelm, gest. 1850, Herr der Herrschaft Filehne, k. preuss. Oherst a. D., verm. mit Wilhelmine v. Schöninig a. d. Hause Ueckerhof und Graf Georg, geh. 1792, Erhherr anf Wngarten und Zemlin, Doctor heider Rechte und k. preuss. Kammerherr, verm. iu erster Ehe mit Ludovica Francisca Freiin v. Wesseuherg-Ampringen, gest. 1834 and in zweiter 1837 mit Amalia Prinzessin v. Carolath-Schöuaich, geh. 1798. Aus der

ersten Ehe lebt Grf. Marie, geb. 1834, verm. 1857 mit Cloira Freiberru v. Fricks, Herr zu Beitsch, wicher 1857 den preuss. Grafestand unter dem Namen: w Blankensee-Fircks erhalten hat. Die Sehwester der Grafen Wilhelm und Georg, Grf. Auguste, ist Wittwe von dem k. preuss. Generalmajor Freih. v. Warhurg auf Hobenlandin bei Schwedt.

Micrael, S. 466. — Gauke, I. S. 162. — Zedier, Sappl. III. S. 1568. — Brüggemann,
 Hysix.—Ereck vs. Grader, X. S. 318. — B. Pr. A.-L. I. S. 248—250. — Frb. v. Ledebar, I. S. 70 vs. III. S. 703, 251 vs. 252. — Deveached Urglands. d. Gegram, I. S. Sts. 89. — Gostol.
 Taschenb. d. grid. Häuere, 1953. S. 9, 271 vs. 272, n. histor, Huodh. se demselben, S. 63. — Steinmacker, I. I. Z. — v. Meiling, 10. S. 51. — WeB. d. fr. Maon, I. 19.

Blankenstein (iu silbern eingefasstem Schilde zwei rothe Querbalken und vor diesen ein aufrecht gestellter Pfeil). Eiu in Westpreussen vorgekommenes Adelsgeschlecht, in dessen Hand 1730 das Gut Rittersberg im Kr. Schlochan war.

Frk. c. Ledebur, Ill. 8, 203.

Blankensteln, Grafen (iu Roth acht silherne, iu drel Reihen [2, 4 und 2] an einander gereihte Wecken). Erhländ.-österr. Grafeustand. Diplom von 1796 für Ernst Paul Christian Freih. v. B., k. k. Geueral der Cavallerie, luhaher eines Husarenregiments und Kämmerer, so wie für die beiden Neffen desselhen, Ludwig Heinrich und Christian Friedrich Ferdinand Freih. v. B. --Ein von Siebmacher zum schlesischen Adel gerechnetes Geschlecht, dessen Wappen, nach Siehmacher, auch Speuer und Siuapius gegeheu hahen. Da früher gleichnamige Familien uicht nnter Rückblick auf die Wappen geuauer von einander nnterschieden worden siud, so ist auch in die Geschichte dieser Familie Mehreres gekommen, was neueren Forschungen nach nicht in dieselhe gehört. Um die Mitte des 18. Jahrh. kommt das Geschlecht in der jetzigen Provinz Sachsen vor und wurde mit Brannsdorf im Kr. Wittenherg 1750 und mit Reinsdorf im Kr. Wiehe 1765 helehnt. Um diese Zeit trat die Familie im Freiherrnstande lu Oesterreich auf nnd jetzt hlüht dieselhe in Mähreu, mit Battelan, Bohdalic, Herotic, Hohitschau etc. hegütert, im Grafenstande in zwei Linien, ln der älteren zu Battelan uud der jüngeren zu Hobitschan. Die ältere Linie stiftete Graf Ludwig Heiurich, s. obeu, k. k. Kämmerer uud Oherst, Herr der Herrschaft Battelan, verm. mit Caroline Freiin v. Wenckheim. Aus dieser Ehe stammt Graf Carl, geb. 1814, Herr der Herrschaft Battelan, verm. 1855 mit Coustanze Priuzessin v. Hoheulohe-Langenburg, geb. 1824, ans welcher Ehe eine Tochter, Maria Franzisca, geb. 1856 lebt. - Die Linie zn Hohitschau gründete Graf Christian Friedrich Ferdinand, gest. 1839, k. k. Oherstlienteuant. Von demselbeu stammeu Graf Joseph, geb. 1830, Herr auf Hobitschau, k. k. Rittmeister und zwei Töchter, Grf. Theresia, geb. 1824, verm. 1841 mit Michael Reichsritter v. Manner, Besitzer der Güter Bohdalic, Kojatek und Herotic, mährischen Landstand und Grf. Ernestiue, geb. 1827, verm. 1845 mit Vinceuz v. Farkas de Nagy-Joka, k. k. Kämmerer und Major.

Sinapius, I. S. 268. — Gaute, 1. S. 161. — N. Pr. A.-L. 1. S.\*250 u. 251. — Frb. v. Le-debur, 1. S. 70. — Deutsche Grafech. d. Cograw, 1. S. 89 u. 90. — Geneal. Taschenb. d.

grid, Häuser, 1839, 8, 99 u, 100, u. Histor, Handb, su demaelben, 8, 68. — Siebmacker, I. 53. — r. Meding, II. S. 57 u. 58.

Biankenstein, Ritter, s. Horak v. Blankenstein.

Blaschke v. Reigersheim. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1854 für J. Blaschke, k. k. Statthaltereirath, mit dem Prädicate: v. R. Handschr. Notis.

Biaschalg, Blasheirh. Meissnisches Adelsgeschlecht, welches früher unter dem Namen Blashelch vorkam und sehon 1500 das Gut Lössnig hei Leipzig besass. Dasselhe war noch 1705 in der Familie, in welchem Jahre Johann Heinrich v. Blaschalg als Herr auf Lössnig stath. Mit ihm ging, so wiel bekannt, der Stamm au.

Knouth, S. 328 u. 485, — Fr. Schütz, Leichenpredigt auf J. H. v. B., Leippig, 1705. — Frk. s. Ledebur, 1. S. 70 u. 111. S. 203. — Szebmocker, 1. 157: Die Blashelch, Mciannisch.

Blasio, 6rafen. Erhländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1734 für die Gehrüder Johaun, Thomas und Anton v. Blasio aus Neapel. Megetiv v. Mishfeis, Ergian. Bd. 8. 2.

Blaglel, Frilberres. Reichfreiherrnstand, von Kurbrandenhurg anerkaunt. Reichsfreiherrdipilon vom 19. Dec. 1678 für Werner Wilhelm v. Blaspiel, kurbrandenhurg. Geh. Rath und kurbrandenh. Anerkennungsdiplom vom 18. Sept. 1694 für den Sohn desselben, Johann Moritz Freih. v. B., ebenfalls kurbrandenh. Geh. Rath. Dieselhen stammten aus einer cleveschen Adelsfamilie, welche 1686 mit Hängsleibonen zu Mannelhernech belieben worden war. Freih. Johann Moritz wurde 1711 als k. preuss. w. Geh. Rath Gesandter au verschiedenen Höfen, später Ober-General-Kriegs-Commissar und Ober-Regierungspräsident zu Cleve und starh 29. Juli 1728. Mit ihm eine der freihert. Stamm wieder aus

Gauke, 1. S. 2037 u. 3038. — N. Pr. A.-L. I. S. 36 u. 251. — Frá. s. Ledebur, 1. S. 70 u. 71. — W.-B. d. Pr. Mou. II. 24. — Kneschte, IV. S. 39 u. 40.

Blassitsch. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1795 für Anton Blassitsch, k. k. Appellationsrath zu Klagenfurt. Meerte r. Mikhleds. Ergan. Bd. 8, 246.

egerie s. Mangeis, Ergana, Ba. S. 240.

Blanenfels, s. Schuhert v. Blauenfels.

Blauenstein, s. Weigel v. Blauenstein.

Blawen. Schlesisches Adelsgeschlecht, welches 1560 in der Person des Andreas Blawen der böhmischen Adelstand erbielt, 1573 im Kr. Glatz mit Pischkowitz hegstert war und 1602 in der Niederlaustz im Kr. Guben die Güter Bahro, Drenzig, Markersdorf, Ossendorf und Seitwan besass. Um diese Zeit ist das Geschlecht erloschen.

Frh. s. Ledebur, 1. 8. 71 u. 111. S. 203.

Bjarow-Blasowski, Freiherren. Galizischer Freiberrnstand. Diplom von 1780 für Dominik v. Blazow-Blazowski, galizischen Appellationsratb.

Megerle s. Mühlfeld, Ergans.-Bd. 8. 46.

Biccken v. Schmeling. Pommersches Adelsgeschiecht, durch Adoption entstanden. Carl Ludwig Wilbelm v. Schmeling, gest. 1850, Herr auf Jddenhagen, s. den diese Familie betreffenden Artikel, adoptirte mit k. preuss- Genehmigung die drei Kinder aus der ersten Ehe seiner Gemahlin, Catharian Hedwig Hues, vers. Blecken, gest. 1841, Peter Friedrich B., k. preuss. Major, Gottlieb Wilbelm B., k. preuss. Premierliest. und Johanna Amalic B., vern. Freifran v. Breidenbach, mit der Befugniss, sich fortan Blecken v. Schmeling schreiben und das v. Schmelingsche Wappen fichten na dürfen. — Die Familie ist in den Kreisen Fürstenthnun Camin und Stolb bewügtert.

Frh. v. Ledebur, 1. S. 71., II. S. 382 a. III. S. 203.

Bleichenbach. Hessisches Adelsgeschlecht, welches znm fuldaischen Lehnshofe gehörte. Zuletzt wird bei diesem Lehnshofe Rudolph v. B. 1419 genannt.

Schannat, S. 42. - Siehmacher, III. 171. - e. Meding, III. S. 60.

Blessingh. Schwedischer Adelsstand. Diplom vom 18. Nov. 1743 für Johann Adam Blessingh. Die Familie gehört der Insel Rügen an und hessas sebon 1750 Teschvitz. In neuester Zeit (1850) war dieselbe mit Postelitz, Rappin, Teschvitz und Titzitz begütert. Ein v. B. war 1843 Bürgermeister zu Bergen auf der Name des Geschlechts fand sich noch 1851 in der Liste der k. prens. Armee.

Frb. s. Ledebur, 1, 8, 71 a, III, 8, 203, — Pomm. W.-B, IV, 2, — Schwed, W.-B, Ritterem, Nr. 208 u, 1864.

Blessynskl, Bleezinsky. Polnisches, zum Stamme Topor gehörendes Adelsgeschlecht, dessen eine Linie den gräflichen Character führt. Nach dem nnten angeführten Kalender war neuerlich eine zu diesem Adelsgeschlechte zählende Dame im k. sächs. Hofstaate bedienstet.

Dresdorr Kalender a. Gehr. d. Resid., 1847. S. 150. - W.-B d. Sächs. Staaten, Vl. 1: Grafen v. Bicczinsky.

Bletz v. Bacteasten, Pletz v. B. Altes, von Burgermeister zur reichsfreien Ritterschaft in Sekwahen, von v. Humbracht aber zum rheinischen Adel gerechnetes Geschlecht. Letzterer hat eine Stammtafel von 1080 bis 1671, in welchem Jahre der Stamm erlosch, gegeben und Ersterer führt an, dass die Familie 1392 in der schwähischen Vereinigung wegen Führung der St. Georgenfahne gestanden habe.

e. Humbracht, Tab. 66. - Gauke, 1. S. 162. - Siebmacker, 1. 121.

Bleal, Breal, Preherres (Schild quez- und in der oberen Halte der Läng nach gebeilt, somit derückrig: 1) oben rechts, in God eine blaue Lilie; 2) oben links, in Blau ein schwarzes Mühleisen; 3) untere Halfte, in Both auf einem sechuad ausgespitzen, silbernen Schildesfusse ein rechtsgekehrter, doppeltgeschweifter, gekrünter, goldener Löwe und über dem ganzen Schilde ein mit vier rothen Querhalken helegter, silberner Sparren). Reichsritter- Bued, k. k. flofsecretair und Freiherrndipton von 127 für Heinrich Euch, k. k. flofsecretair und Freiherrndipton von 25. Nov. 1800 für deueselben als k. k. Kriegescansledirector nu Director der Plenipotenziareauzlei in Rastadt. Derselbe geb. 1765 zu Coblenz, war 1790—1793 Murtfalerscher In Gegreichtsussessor und dann Hof-

gerichtsrath, kam hierauf in k. k. nud später in kursalzburgische Dienste, wurde in letzteren Geh. Rath und Hofcanzler, thernahm die Leitung der Justiz und Finanzen und starh, nachdem Salzburg an Oesterreich gekommen, 1807 als k. k. Präsident der Landrechte iu Salzhurg. Aus der Ehe mit Friederike D'Ester, gest. 1751, stammen, uehen drei Töchteru, zwei Söhne: Freih. Clemens Wenceslans Johann Friedrich, geh. 1800 und Freih. Ferdinand Joseph Friedrich, geb. 1806, k. preuss. Kreisdeputirter, verm. 1839 mit Johanna Zweiffel, geh. 1816, aus welcher Ehe zwei Söhne, Heinrich, geh. 1843 und Clemens, geh. 1847 und zwei Töchter, Camilla, geh. 1841 und Katinka, geh. 1856, entsprossen sind.

v. Lang, S. 103. — N. Pr. A.-L. 1, S. 251, — Frk. v. Ledebur, 111, S. 203. — Geneal. Tascheub. d. frelb. Häuser, 1839, S. 68-70. — Tyroff, 111, 114, — W.-B. d. Kgr. Bayers, 11, 61. — v. Hejner, 11, 23 u. S. 21. — Kaschle, 1, S. 45 u. 45.

Bleul v. Westerland. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1830 für Georg Bleul, k. k. Hauptmann hei dem Infant. Reg-Herzog Wilhelm v. Württemberg, mit dem Prädicate: v. Westerland. Haudschr, Notiz,

Bley v. Schneefeld. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1787 für Ludwig B. v. S., Rittmeister und ersten Vice-Second-Wachtmeister der adeligen Leihgarde, wegen 41jähriger Dieustleistung.

Megerle v. Mühlfeld, 8, 38,

Bleymann. Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1653 für Hnhert Bleymann, kaiserlichen Reichspfennigmeister. Handschr. Notiz.

Blick v. Lichtenberg (in Schwarz ein schmaler, silherner Balken, üher demselhen zwei rechtsgekehrte, gekrönte und doppeltgeschweifte, goldene Löwen und unter demselhen ein dergleichen Löwe). Altes, von v. Humbracht zum rheinländischen, von v. Hattsteiu znm elsassischen Adel gerechnetes Geschlecht, ans welchem v. Humbracht zuerst Wilhelm B. v. L. 1219 anführt, die ordentliche Stammreihe der Familie aber erst um die Mitte des 14. Jahrh. heginnt and dieselhe his auf Wolfgang B. v. L., welcher 1575 pfalzgrafi. zweihrückscher Amtmann zu Lichtenherg war, fortführt-Mit Letzterem ging der Stamm ans, welchem mehrere Ritter des Johanuiter- nnd des deutschen Ordens, so wie geistliche Würdenträger entsprossen waren. v. Humbracht, 8, 99. — Gauke, 1, 8, 3038 u. 3039. — Siebmacher, V. 128. B. v. L. Rheinland. — v. Meding, II, 8, 55.

Blick v. Retenburg (in Silher eln schwarzes Mühlrad). Altes. von der vorstehenden Familie wohl zu unterscheidendes, elsasser Adelsgeschlecht.

Siebmacker, 1. 195: Die Blicken v. Rotenburgk, Elsassisch.

Blier, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 8. Fehr. 1657 für den k. k. Ohersten Blier.

e. Hellbach, 1. 8. 150, Bliesky, Grafen. Unrichtiger, von mehreren Schriftstellern für Bninsky angegebener Name.



Blindow. Altes, erloschenes, nekermärkisches Adelsgeschlecht auss dem Stammhause Blindow bei Prenzlow, welches fruher auch Blingow geschrieben wurde, und nachdem es durch mehrere ländte gegaugen war, durch Kaaf an die Stadt Prenzlow kam. Daniel de Blingow erscheidt 1299 als Zeuge in dem Silfungspirfel des Klosters Boytzenburg; Paul v. Blingow hatte 1311 seine Lehnstücke in und hei Prenzlow und Coping de Blingow war 132 Burgermeister der Stadt Prenzlow. Das Geschlecht scheint hald nachher erloschen zu sein und konnte daher von v. Gundling in der Zossammenstellung des Adels der Mark Brandenburg in der ersten Häffe des 18. Jahrh. nicht angezeben werden.

Grundemann, S. 34 u. 35. - N. Pr. A.-L. 1, S. 251 u. 252.

Bilttersdorff, Bilttersdorf, Biltterstorff, Pilttersdorf, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 3. März 1664 für Johann Werner v. Blittersdorff, k. k. Kämmerer, Reichshofrath, a. o. Gesandten in Rom etc. und für die ganze Familie. Das Geschlecht der Blittersdorffe ist seit der Mitte des 13. Jahrh. am Niederrhein bekannt, soll aber ursprünglich aus der Grafschaft Stade und dem Stifte Bremen stammen, den Namen von dem im Stifte Bremen, unweit Horneburg gelegenen Dorfe Bliderstorp führen und his zum Auftreten am Niederrhein im Stifte Bremen gehlüht haben. Der älteste, näher hekannte Ahnherr kommt 1258 als Lehnsvasall und Armiger des St. Severinstifts in Cöln vor und der Hof, welchen das Geschlecht von diesem Stifte zu Lehn trug und his 1442 unnnterhrochen besass, hiess Bliderinendorp. - In früherer Zeit hatte sich die Familie, ans der mehrere Sprossen zu Fulda und Corvey, Obermünster, Eppinghoven, Ruremond etc. aufgeschworen hatten und zn welcher Conrad v. Blittersdorff, von 1722-1737 Abt zu Corvey, gehörte, in mehrere Linien getheilt. Fahne, welcher einen Rittersitz Blittersdorff hei Bonn angieht und der Familie das Oberjägermeisteramt im Stifte Kempen beilegt, nimmt, wie Cast, zwei Linien an, von welchen die eine in der Ortenau, die andere im Jülichschen ansässig war. Erstere erlosch zu Ende des vorigen Jahrb., Letztere, nach dem Sitze Müllendorf (Mühlendorf) im Kirchspiele Lips des Kr. Bergheim genannt, bat fortgeblübt, und die von Fabne gegehene Stammreihe, welche mit Wilhelm v. B., 1483 u. 1485 von Jülich belehnt, beginnt, durchläuft neun Glieder. Das gencal. Taschenb. d. freih. Häuser nimmt dagegen drei Hauptlinien des Geschlechts an: die Bayerische, Goestorfer und Mühlendorfer Linie. Die Erstere blübte zwischen dem 15. u. 17 Jahrh. in der Gegend bei Regensburg, und die Goestorfer Linie, welche mit den Gütern zu Goestorf, Wieselsbruch, Bergeln etc. im Jülichseben angesessen war, verliess mit Carl Ferdinand Freih. v. B., nachmals badischen Geh. Rath, Hofrathspräsidenten etc. und Herrn zu Waldsteeg in der Ortenau, die Heimath und kam mit dem neuen Besitzthume in badische nnd pfälzische Dienste. Mit dem Enkel des Freih. Carl Ferdinand, dem Freih. Carl Adolph, erlosch 1770 der Mannsstamm der Goestorfer Linie: die einzige Tochter, Antonia Alexandra,



war mit dem Freih. v. Ritz in Offenburg vermählt. - Die Mühlendorfer, von Hans v. B., welcher 1527 mit Mühlendorf helehnt wurde, abstammende Linie hat dauernd fortgehlüht und der sechste Urenkel des Stifters war Freih. Carl Caspar, geh. 1710, gest. 1784, Herr zu Mühlendorf, kurpfälz. Hauptmann und Commandant zu Beusherg, welcher sich 1746 mit Wilhelmine v. Brouckhorst, gest. 1752, vermählte. Aus dieser Ehe entspross Freih. Wilhelm Joseph Friedrich, geb. 1748, gest. 1798, Herr zu Mühlendorf, markgrafi. had. Kämmerer, Hofrath und Landvogt in Mahlherg, aus desseu Ehe mit Franzisca Freiin v Vispach, gest. 1835, drei Söhne, die Freiherren Carl, Philipp und Friedrich entsprossten. Haupt der Familie ist jetzt: Friedrich Carl Landolin Reichsfreih, v. Blittersdorff, geh. 4. Fehr. 1792, grossh. bad. Kammerherr, Staatsminister und geweseuer Bundestagsgesandter, verm. 30. Dec. 1824 mit Maximiliane v. Brentano, geb. 1804, aus welcher Ehe ein Sohn, Freiherr Ludwig, geb. 1829, Legat. Secret. hei der k. k. Gesandtschaft zu Hannover und drei Töchter stammen: Freiin Antonie, geb. 1825, Freiin Ludovica, geh. 1827, verm. 1856 mit Adalbert v. Rauch, Gutsbesitzer in Böhmen und k. k. Oberlieut. in d. A., nnd Freiin Hildegarde, geb. 1846. - Vom Freih. Carl, s. oben, geh. 1785, gest. 1829, grossh. bad. Kammerherrn und Forstmeister, stammt ans der Ehe mit Caroline Freiin v. Gemmingen-Guttenberg, geh. 1799 und verm. 1817, ein Sohn, Freih. Carl, geh. 1829, und vom Freih. Philipp, geb. 1790, gest. 1846, grossh. bad. Forstmeister, sind ans der Ehe mit Caroline Freiin Göler v. Ravenshurg, gest. 1855, drei Söhne eutsprossen, die Freih. Carl, geh. 1821, Landolin, geh. 1838, grossh. had. Hofjunker, und Friedrich, geh. 1839 nnd zwei Töchter, die Freiiunen Franzisca, geh. 1823 und Philippine, geh. 1827.

Maister, Remo, mobil. antipp. 61. 36. — Bargermeister, Schwäbischer Reichadel, S. 39. Gaule, L. S. 1831 u. 32. — Schauser, S. 198. — r. fastiere, I. R. 228. — Frb. z. Kerbar, Gaule, L. S. 1831 u. 32. — Schauser, S. 199. — r. fastiere, I. R. 228. — Frb. z. Kerbar, Greech Baller, J. Ashtell, — Falser, I. S. 37 z. I. 19. — Frb. Leiderty, I. S. 208. — II. S. 208. — Greech Baller, J. Ashtell, — Falser, I. S. 37 z. I. 19. — Frb. Leiderty, I. S. 208. — II. S. 208. — Greech Baller, J. S. 208. — 198. — Schauser, J. S. 208. — 198. — Schauser, J. S. 208. — 199. — Schauser, J. S. 208. — 199. — Schauser, J. S. 208. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. — 199. —

Blitterswich (im Wappen ein Herzschild und drei um dasselhe im Wiukel gesetzten Kugeln). Clevisches Adelsgeschlecht, aus welchem Sihert v. B. urkundlich 1415 vorkommt.

Fahne, 11. 8. 212.

Biliterswich (in Silher ein rother Löwe). Colnisches Patriciergeschiecht, welches ursprünglich aus Osnahrdes stammte, seit eine des 14. Jahrh. in Cöln vorkam und sich anfangs v. Osnabrügse, genannt Biliterswich, schrieb. Eine von Fahne gegehen Abstirenmang beginnt mit Peter v. B., verm. mit Cnnigmde v. Dahlende v. On einem Urenkel desselhen, Eberhard v. B., Senator und Schoffe am Niederich, stammte Goddert (Gotfrid) v. B., Senator, welcher 22. April 1987 den Stamm senhos.

Fahne, L. 8, 37.

Biliterswich (Schild durch Pyramidalschnitt quer getheilt; oben roth, unten silbern). Geldernsches Adelsgeschlecht, wahrscheinlich aus dem gleichnamigen Stammhanse an der Mass nnterball Venloo. Dem ans dieser Familie stammenden, zu Brissel geborenen Johnson v. B. wurde 1610 vom Erzherzog Albert v. Oesterreich der Adel ormeuert, and eben so erhielten die Brüder Adam v. B. und Josept v. B., Canonicus zu Benoy, 1619 die Adelsernenerzung. — Ein Rittersitz Blitterswich war whigens zu Ende des 16. Jahr-Lin an die v. Linden gekommen, die sich seitdem gewöhnlich v. Blitterswich skrieben.

Pakne, I. 8, 37, u. 11, 19. - Ahnenproben der Jülichsehen Hochzeit. Tab. 10.

Blitzberg, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1855 für J. Blitzherg, k. k. Bezirksworsteher zn Brixen in Tirol. Bandeth. Notis.

Biltre (in Blan eine von zwölf Strahlen umgebenet, goldene Sonne, aus welcher drei Blitze hervorgehen). Altes, pommersche Adelsgeshlecht, eines Stammes mit der hinterpommerschen Familie v. Schneling. Henricas Blixino tritt arkandich schon 1239 auf mod eine Urkunde von 1305 fährt Blixen diet! Smelineb an Bereits zu Anfange des 14. Jahrt. war das Geschlecht in Pommers mit mehreren Gütern angesessen und die alten Lehngüter Argemon, Negentin, Klein-Zastrow, Zestlin etc. blichen in der Hand der Familie. Von den genannten Gütern sichen die beiden ersteren prizz der zudeigen, die bedeine hetzteren der feih. Linie des Geschlechts (s. den nachstehenden Artikel) zu. In der ersten Hälfte des 1723 in das Ritterhaus zu Stockholm eingeführt, so wie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. nach Däuemark und später nach Meklenburg-Schwerin.

Micrael, VI. S. 467. — Gaule, 1. S. 162. u. 163. — Briggemans, 2. Hptst. — N. Pr. A.-L. I. S. 232. — Frb. r. Lefelur, 1. S. 71. u. 111. S. 204. — Lubis, Kutte von Pommern. — Stebaucker, III. 162. — Svon Känker Wapstok, Ritterna, 157. — Levicon urer achigip Familier 1 Dammerk, 1. IX. 199. — r. Meding, I. R. 58. u. 59. — Pomm. W.-B., II. XXXVII u. XLII u. 8, 57 u. 95. — Assentia, II. S. 54 u. 53.

Blixen-Finecke, Fineke, Freiherren (im Schilde das Blixensche Stammwappen, die Sonne mit den drei ans ihr hervorgehenden Blitzen und anf dem Schilde zwei Helme. Rechts der v. Blixensche Helm: ein von einem silhernen Pfeile schräglinks durchbohrter Mohrenkopf mit silberner Stirnhinde und links vor zwei silhernen Fahnen der Finecksche gestürzte, schwarze Adler, welcher mit einem rothsilbernen geschachten Unerhalken helegt ist). Schwedischer Freiherrnstand vom Jahre 1772. Diplom für eine Linie der Familie v. Blixen, (s. den vorbergehenden Artikel) unter Hinzufügung des Namens und Wappens der erloschenen Familie v. Finecke. Die freih, Linie, deren Name wahrscheinlich dnrch Vermählnng entstanden ist, ist jetzt, wie oben erwähnt, in Pommern mit Klein-Zastrow, Zestlin etc. begütert. Die Familie v. Finecke war prsprünglich ein altes pommersches Geschlecht, ans welchem Michael Vinecke schon 1293 vorkam. Die Familie kam später nach Meklenhnrg, wo sie noch 1748 mit Dohbin angesessen war, nnd zu Anfange des 18. Jahrb. nach Dänemark. Nach der Mitte

des 18. Jahrh. ist dieselhe nach Allem im Mannsstamme ausgegangen. Weiteres s. im Artikel v. Finecke.

Ausser den im Artikel: v. Blixen angegebenen Quellen: Svoa Rikea Wapubok, Preih, 13. -- Pomm, W.-B. II. XXXVII u. S. 100. -- Knerchie, II.S. 56 u. 57.

Bloch r. Blottnitz, Blott r. Blottnitz, Bohmischer Adelstand. Diplom vom 18. Jani 1684 für Johann Bloch mit dem Prädicate: v. Blottnitz. Der Stamm hat fortgeblüht. Im Anfange dieses Jahrb. standen zwei Officiere dieses Namens in der k. preuss. Armee und noch ist ein Sprosse des Geschlechts Lieut. im 6. k. preuss. Artilleireiregimente.

s. Hellbach, 1, 8, 150, - Frk. v. Ledebur, 111, 8, 204.

Blechman, Preussiecher Adeisstand. Diplom vom 6. Nor. (nach einer andern Angabe vom 25. Oct) 1741 für Johann Chrisotomus Blochmann, k. preuss. Geh. Kriegarath und Director des Oberonaisstoriu und Rathacollegiu an Brealan. Derselbe hatte als k. preuss. Hofrath zu Custrin vom Könige Friedrich Wilhelm I. von Preussen den Auftrag erhalten, währende der Gefangenchaft des damaligen Kronprinzen Friedrich für die Oeconomie desselhen zu sorgen und war diesem Auftrage eben sor rechtlich, wie zurt nachgekommen. In Amerkennung seiner Verdienste ernannte ihn König Friedrich II. ma August 1741 zum Kriegsrathe und Magistrasdirector zu Breslau und erhob ihn am obengenannten Tage, unter Ernennung zum Geb. Kriegsrathe, in den Adelsstand.

v. Heliback, 1, 8, 150, — N. Pr. A.-L., 1, 8, 40 u. 8, 252, — Frk. v. Ledebur, 1, 8, 71, — W.-B. d, Pr. Mon., 11, 83,

Biecksreskl. Politisches, zum Stamme Östoja zählendes, im Grossherr, Posen in den Kr. Kröben and übornic begütertes Adelsgeschlecht aus dem Stammsitze Blockszewo im Kr. Schrimm.— Phaldeus v. B. war 1780 poln, Generalmajor, Matthias v. B. 1804 Herr auf Ciolkowo und Royowo und Stanislaus v. B. 1854 Herr auf Smogorzewa.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 71 u. 111, 8, 204.

Bick, Block v. Bule, Blocki (in Blan ein goldener Hahmond und wher demselben ein goldener Stern). Alless, pommersches Adelsgeschlecht, welches im 14. Jahrh. in der Uckermark, im 15. in der Neumark und im 17. und 18. in obs. und Westprenark und 18. in der Neumark und im 18. und 18. in obs. und Westprenark und 18. in obs. und Westprenark und 18. in obs. und Westprenark und 18. in obs. und Westprenark und 18. in obs. und 18. in obs. und Westprenark und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in obs. und 18. in o

Dreger, Cod. dipl. Pom. I. p. 280. - Frk. s. Ledebur, 1. S. 71 u. III. S. 204.

Block (im Schilde in Blau ein schräggestellter, von zwei silhernen Sternen beseiteter, goldner Ast). Schwedischer Adelsstand. Schwedisches Adelsdiplom vom 29. Mai 1719 für Magnus Gahriel Block.

Sven Rikes Matrik. II. 1215. - Frh. v. d. Knesebeck, S. 86. - Frh. v. Ledebur, I. S. 71.

Block (in Silber auf grünem Boden ein Baumstamm, aus wel-

block (in Silber auf grüner Boden ein Baumstamm, aus weichem ohen links ein grüner Zweig treibt). Preussisches Adelsgeschlecht. Königl. Erneuerungsdiplom des, wie angegehen, alten Adels vom 25. Juni 1787 für Johann Carl Friedrich Block, Major im k. prenss. Feldartilleriecorps. Der Stamm ist fortgesetzt worden nud zu demselben gebörte Carl Heinrich v. Block, welcher 1839 als k. preuss. Generallieutenant und commandirender General 1839 als k. preuss. Premierer von des zweiten Armeeorps stark. Auch zählt zu dieser Familie Benedict v. Block, Herr auf Modlan etc. k. preuss. Premierieutenant a. D., welcher als Schwiegerssohn des 1829 verstohrenen Landschaftsdirectors David Heinrich Frelh. v. Bibrau und Modlan, des Letzwom 19. Mai 1836, chen so wie sein Schwager, Egon Heinrich Gastaw v. Schönherg, k. alchs. Kammerherr, a. S. 413, mit seinem Namen und Wappen den und das seines Schwiegerwaters verhand und sich v. Block, gen. Frelh. v. Bibrau und Modlau schrieh. Die Familie ist mit mehreren Gattern in Schleisen angesessen.

r. Helibach, I. S. 150. — N. Pr. A.-L., I. S. 252 u. 253 u. 111. S. 3. — Frh. v. d. Xacrock, S. 85. — Frh. v. Ledebur, I. S. 71 u. 72 u. 111. S. 204. — Suppl. us Siebm. W.-H. IX. 9. — W.-H. d. Pr. Mon. H. St. — Schler, W.-H. Nr. 50 u. 259; v. Block, gen. Frh. v. Biera. u. Modisu.

Bleck. Reichsadelsstand, in Hannover anerkannt. Anerkennngediglow om 12. Aug. 1723 für Georg Eherhard v. Block karbrannschw. lüneh. Hof- und Canzleirath und, amf Grund eine kaiserl. Diploms vom 11. Oct. 1748, vom 7. Marz 1753 für die Gehrdder Johann Heinrich v. B., kurhrannschw. lüneb. Generalmajor und Otto v. B., kurhrannschw. lüneb. Generalmajor und Otto v. B., kurhrannschw. lüneb. Generalmajor mid Otto v. B., kurhrannschw. lüneb. Generalmajor mid Otto. B. kurhrannschw. lüneb. Generalmajor nud die Stamme waren, mid der schweischen Familie zusammenhingen und das Wappen der letzteren, wie Freih. v. Ledehnr anzunehmen scheint, führten, muss dahingestellt bleiben.

Frh. v. d. Knesebeck, S. 85 u. 86. - Frh. v. Ledebur, L. S. 71.

Bleck. Reichsadelsstand. Diplom vom Jahre 1749 für Matthäns Alhert Block, knrcölnischen Hofrath.

Frh. v. Ledebur, 111. 8, 204.

Blockl. Polnisches, zum Stamme Leliwa gehöriges Adeisgeschlecht, welches in der ersten Halfte des 18. Jahrh. im Vestprenssen im Kr. Graudenz hegstert wurde. Dem Wappen nach ist dasselhe-eines Stammes mit der Familie Block, Block v. Bolte, s. den hetreffenden Artikel.

Bledig v. Sternfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1777 für Johann Blodig, k. k. Rittmeister hei Grossherzog Toscana Dragoner, mit dem Prädicate: v. Sternfeld.

Megerte v. Mühlfeld, Ergins.-Ba. 8, 246,

Bloemen, v. der Bloemen. Jülichsches Adelsgeschlecht, ans welchem 1385 die Gehrüder Wilhelm, Johann und Detmar v. d. B. vom Herzoge zn Jülich gegen Godart v. Hamme angeworhen wurden.

Fahne, 11. 8. 212.

Bleen v. Plawenstein. Die Gehrüder v. Bloen erhielten 1605 eine Bestätignng ihres adeligen Wappens und die Erlanbniss, sich Bloen v. Plawenstein schreihen zu dürfen.

Handschr, Notig,

Bloffen. Erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches 1671 noch auf der Insel Wollin blühte.

Frh. v. Ledetur, 111. S. 204,

Blois v. Tzelong, Ritter. Reichsritterstand. Diplom von 1694 für Caspar Blois mit dem Prädicate: v. Tzelong.

Handschr. Notiz.

Blomberg, Freiherren (Schild geviert mit Mittelschilde, Im Mittelschilde in Silber zwei über einander stehende Reihen blauer Berge, oder Wolken, in jeder Reihe drei: Wappen der schwäbischen Blomberge, 1 und 4 in Silber ein schwarzer Querbalken, mit einem goldenen, schmalen Streifen in Gestalt eines länglichen Vierecks belegt, welcher von drei schwarzen Mühleisen oder Spornschnallen begleitet ist: Wappen des Blomberg-Kurländischen Stammes und 2 und 3 in Gold ein halher schwarzer kaiserlicher Adler: Gnadenzeichen, bei Erhebung in den Freiherrnstand hinzngefügt). Reichsfreiherrnstand. Diplom (nach Eiuigen Bestätigungsdiplom) vom 15. Mai 1670 für Johann Albert v. Blomberg, Herrn auf Sexaton, Sergewiten and Zilden, k. k. Hofkriegsrath und später, 1682. Gesandten an die Czare Iwan und Peter und für die Brüder desselben, Sehastian und Heinrich v. Blomberg. - Nach dem Reichsfreiherrndiplome soll die Familie von dem alten, längst erloschenen schwäbischen Geschlechte, welches im 12., 13. und 14. Jahrh. blühte, nach dem Städtchen Blomberg, zwei Stunden von Donaneschingen, Blomberg, Blumberg und Blumenberg sich nannte, und, nehen Blomberg, Donaueschingen und Stühlingen besass, abstammen, weshalb auch das Wappen dieser schwäbischen Familie in das freih. Wappen als Mittelschild gesetzt worden ist, doch dürfte wohl sicherer der Ursprung der Familie in den lippeschen Fürstenthümern, in welchen dieselbe später wieder Besitz erwarb, und zwar in dem gleichnamigen Orte zwischen Detmold und Pyrmont zu suchen sein. - Pawel v. Blomberg kam 1306 mit andern Rittern nach Knrland und erwarb Sexaten und Puhmen. Heinrich v. B., geh, 1513, brachte Sergewiten bei Hasenpott und Mitan an sich und dieses Gut ist noch jetzt als Majorat in der Hand seiner Nachkommen. Heinrichs drei Söhne, Johann Albert, Sebastian und Heinrich, erlaugten, wie oben angegeben, den Freiherrnstand. - Die Familie blüht jetzt in zwei Linien. Die erste ist in Kurland und Preussen begütert. Das oben erwähnte Majorat Sergewiten in Kurland ging, als der Urenkel des Freih, Johann Albert, Freih. Carl Friedrich, kinderlos starb, auf Gotthard Freib. v. B., Herrn auf Liebthal in der Neumark und dann auf den Sohn desselben, den Freih. Carl, gest. 1836, über. Von Letzterem stammt der jetzige Majoratsherr, Freih. Hugo, geb. 26. Sept. 1820, verm. 1852 mit Adelheid v. Eberhardt, aus welcher Ebe ein Sohn, Hans Hugo, geb. 1857, and eine Tochter, Eva, geb. 1856, stammt. Der Bruder des Freih. Hugo, Freih. Richard, geb. 1826, Herr auf Liebthal in der Neumark, vermählte sich 1853 mit Mathilde v. Beerfelde, gest. 1855, und ans dieser Ehe lebt ein Sobn, Gustav, geb.

1854. - Die zweite Linie ist im Fürstenthame Lippe-Detmold und in Oesterreich nater der Enns hegütert. Nach Erlösehen der alten lippeschen Linie der Freih. v. B. liess sieh ein Kurländer, Georg Dictrich Freih. v. B. a. d. Hause Perbohneu, in Lippe-Detmold nieder, wo er 1759 starh. Drei seiner Söhne, Ludwig Wolfart Alexander, Wilhelm Carl Christoph und Alexander Georg Gottlieh Emil, setzten den Stamm fort. Freih. Ludwig Wolfart Alexander, k. preuss. Oherst, fürstl. lippescher Hofriehter und Landrath etc., war dreimal vermählt nud hinterliess aus erster und dritter Ehe Nachkommen. Aus erster Ehe mit Jeannette v. d. Brinck stammte Freih. Georg, Herr auf Vortlage in der Provinz Westphalen, k. preuss. Regierungsrath, gest. 1818. Von demselhen sind drei Söhne entsprossen: Freih. Julius, geb. 1800, k. preuss. Appellations-Gerichtsrath zn Münster, verm. mit Caroline v. Poppinghausen, aus welcher Ehe drei Sohne lehen, die Freih. Moritz, geb. 1831, k. prenss. Regier. Referendar zn Münster, Otto, geh. 1834, k. preuss. Lieutenant und Ludwig, geh. 1838, k. preuss. Portepéfähnrich; - Freih. Georg, geb. 1808, k. prenss. Premierlientenant a. D. und Polizeicommissair zu Cöln, verm. mit Ottilie v. Rappard, aus welcher Ehe drei Kinder leben - nnd Freih. Wilhelm, geh. 1814, k. prenss. Hauptmann, verm. mit Valerie lleidemann, aus welcher Ehe zwei Kinder stammen. Aus der dritten Ehe des Freih. Ludwig Wolfart Alexander, s. oben, mit Catharina Schott v. Schottenstein entsprossten fünf Söhne: Freih. Ludwig, geb. 1784, gest. 1855, Herr des Amtes Iggenhansen und auf Schackenburg im Fürstenthume Lippe-Detmold, k. preuss. Kammerherr, Hauptmann and Geh. Oher-Regier,-Rath a. D.; - Freih. Wilhelm, k. preuss. Major, als Schriftsteller hekannt; - Freih. Alexander, k. prenss, Lieutenant, später im Schillschen Freicorps, fiel 1813 bei der Einnahme von Berlin als Adiutant des damaligen k. preuss. Ohersten v. Tettenhorn; Freih. August, gest, 1857, Herr zu legenhausen und Schackenburg, Sylhach und Niederntalle im Lippeschen, so wie zu Achleiten in Niederösterreich, k. württ. Kammerherr, wirkl. Staatsrath und Gesandter am k. k. Hofe, verm. mit Friederike v. Wintzingeroda, geb. 1804 - und Freih. Friedrich, geb. 1797, k. k. Feldmarschalllieutenant und Divisiouair zu Pesth, verm. 1844 mit Jeanuette v. Scharlach. - Vom Freih. Wilhelm Carl Christoph, gest. 1821, k. preuss. Ohersten a. D., stammten zwei Söhne, Freih. Georg, gest. 1855, k. preuss. Domainenrath, and Freih, Ednard, gest, 1855, k. preuss, Oherlieutenant a. D. Ersterer hat, neben drei Töchtern, drei Söhne, die Freih. Hermann, k. preuss. Premierlientenant, Ludwig and Eduard, k. preuss. Premierlieutenant, Letzterer aus der Ehe mit Dorothea v. Reihnitz vier Töchter hinterlassen. - Vom Freih. Alexander Georg Gottlieb Emil, fürstl, lippe-detmoldschen Hofmarschalle, stammt ans der Ehe mit Luise Hermine v. Trott ein Sohn, Freih. Friedrich.

Frh. s. Krahns, L. S. 77-91. — N. genesi. Haodh. 1777 n. 1773. Nachtrag 1. — Siebrakers, I. S. 11 u. 12. — Allgem. Autrig. d. Deutschen. 1819. Nr. 350 n. 1879. Nr. 122. — (\*art. Addith. d. Kgr. Wirtting.) — 110. — N. Pr. A.-L. 1. S. 253-253. — Fis. s. Lefebur.  S. 72 u. Hl. S. 204. — Geneal. Taschenb. d. freib. Häuser, 1837, S. 56—58 u. 1839. S. 71—73. — Siebmacher, V. 23. — Tyrof, 1. 52.

Blome, Blum, Blume, Grafen und Freiherren (in Blau ein nach der rechten Seite aufspringendes, silbernes Windspiel mit goldenem Halshande). Dänischer Lehnsgrafenstand. Diplom vom 11. Sept. 1819 für Otto v. Blome, Herrn zu Heiligenstetten, Bahrenfleth, Campen, Beckhof und Beckmunde, k. dan. Generallientenant und Gesandten am k. russischen Hofe und für den ältesten Sohn seines verstorhenen Bruders, des k. dan. Kammerherrn Friedrich v. Blome, Herrn zu Saltzan und Blomes-Wildniss, Otto v. Blome, Herrn zu Saltzau etc., k. dan. Kammerherrn und Rittmeister. - Altes, holsteinisches Adelsgeschlecht, welches nach Angelus aus dem Braunschw.-Lüneburgischen stammt, in Braunschweig aher um die Mitte des 16. Jahrh. ausgegangen ist. Dietrich v. Blome führte 1400 eine Schwadron Reiter aus Brannschweig nach Holstein, wurde in Holstein ansässig, vermählte sich mit einer Schack v. Rantzow nnd setzte den Stamm fort. Von den Nachkommen desselben fielen um 1500 die Brüder Hans v. B., Herr auf Sechedorff und Heinrich v. B., Hanptmann zn Gottorp, im dithmarschen Kriege; Hans v. B., Herr zn Sechedorff, Rath und Hauptmann zn Haderslehen nnd Dietrich v. B., Herr zn Hornstorff, waren 1580 als Rathe bei dem Erhvergleiche, welchen König Friedrich II. von Dänemark mit dem Herzoge Adolph in Holstein schloss; Otto v. B. kommt 1640 als herzogl. holsteinisch-gottorpischer Landrath vor, Hans v. B. war um diese Zeit Oberjägermeister und Wolff und Dietrich v. B. werden 1698 als k. dan. Geh. Rathe nnter den Rittern des Danebrogordens aufgeführt. Das Ausehen der Familie stieg immer mehr, dieselbe zählte zu den vornehmsten holsteinischen Adelsgeschlechtern, erwarh grossen Grundbesitz und mehrere Sprossen des Geschlechts hekleideten immer hohe Staatsamter. Im 17. Jahrh. kam die Familie anch nach Oesterreich und hat hier his vor 30 Jahren gehlüht. Zn dieser österr. Linic wird der von Weingarten, Fürstenspiegel, S. 375, angeführte Georg Heinrich v. Blum (wie, s. ohen, die Familie sich früher anch schrieb), k. höhmischer Appellationsrath und früher k. k. Resident am kursächsischen Hofe, gerechnet, welchen K. Leopold in den Freiherrnstand erhohen hatte. - Die der lehnsgräflichen Linie nicht angehörenden Glieder des Hanses führen, s. unten, den freiherrlichen Character. Haupt der Familie ist jetzt: Otto Graf v. Blome, geh. 1. Oct. 1795, k. dan. Lehnsgraf, Kammerherr und Geh. Conferenzrath, auch k. hannov. Geh. Rath, Majoratsherr zu Saltzan nnd dem hahrenflether Fideicommiss nebst den Gütern Sophienhof, Selkan, Charlottenthal und Ottenhof, Herr zu Lammershagen, Friedehurg und Blomenberg, wie anch der Herrschaft Hagymadfalva in Ungarn, verm. in erster Ehe 1823 mit Agnes Prinzessin v. Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, gesch. 1825, in zweiter 1828 mit Clementine v. Bragation, gest. 1829 and in dritter 1837 mit Julie Grf. v. Platen-Hallermund. Ans der zweiten Ehe stammt ein Sohn,

Graf Gustav, geb. 1829, Herr der Herrschaft Hagymadfalva, Gesandtschaftssecretair hei der k. k. Gesandtschaft zu Paris und ans der dritten eine Tochter, Grf. Adeline, geh. 1838. - Der Brnder des Grafen Otto, Adolph Freih. v. Blome, geh. 1798, Majoratsherr zur Blomeschen Wildniss, Heiligenstedten, Bahrenfleth, Campen, Beckhof and Beckmande, k. dan. Geh. Conferenzrath and Hofjägermeister, vermählte sich 1823 mit Fanny Grf. v. Reventlow, gest. 1856, ans welcher Ehe, nehen drei Söhnen, den Grafen Otto, gch. 1831, Hans, gch. 1834 and Rudolph, geh. 1836, füuf Töchter entsprossen sind, die Freinnen Friederike, geb. 1827, verm. 1845 mit Alexander Grafen v. Einsiedel, k. sächs. Kammerherrn, Julie, geh. 1829, Bertha, geh. 1830, Marie, geh. 1832 und Charlotte, geh. 1838. Von den Schwestern des Grafen Otto und des Freih. Adolph ist Freiin Adelheid, geh. 1801, Stlftsdame des adeligen Klosters zu Preetz und Freiin Natalie, geh. 1813, hat sich 1836 mit Carl Grafen v. Einsiedel, freien Standesherrn der Herrschaft Reihersdorf-Seidenherg etc., vermählt.

Aspii, Holstein, Chroulk, S. I. S. Øi, S. I. Gande, I. S. I. M. S. I. Exicon ner adelige Familier I Danaste, I. S. I. Øi, S. I. Gande, I. S. I. M. S. I. G. Exicon ner adelige Familier I Danaste, I. S. Øi, S. G. F. F. J. e. d. Keenebeck, S. Øi, — Deutsche Grafen, A. Gregor, III. S. 23—24. — Geneal, Tackbenh, d. griff, Hillery, 1807. S. 100 a. Histor, Handb zu demethen, S. Øi, — Siednacker, III. 134, — Diezenzasa, von Johnsterector, N. S. J. S. S. G. P. Kelley, III. S. O. G. W. I. Teyref, II. 295. — W.B. d. W.B. d. O. W. B. Teyref, II. 295. — W.B. d.

Blomenstein. Clevisches Adelsgeschlecht, dem Wappen nach (drei, [2, und 1.] Maneranker and im Schildeshaupte ein Turnierkragen) eines Stammes mit dem Geschlechte Budel. Johann v. Blomenstein, Ritter, kommt 1360 als clevischer Vasall vor. Fahne, 11, 8, 212.

Blon, le Blon, Ritter. Reichsadels- und Ritterstand. Diplom heider Erhehnngen von 1744 für Johann Carl le Blon.

Handschr. Notis. - Suppl. sn Siebm. W.-B. 1X. 9.

Blenay. Ein ursprünglich savoyensches Adelsgeschlecht, aus welchem Gaucher de Blonay schon 1103 nnd Amé de Blonay 1108 vorkommen. Später dienten Sprossen desselben in der k. franz. Armee and Joseph de Blonay war unter Ladwig XV. Oberst. Der Sohn desselben, Joseph Emannel v. Blonay, ehenfalls französischer Officier, wendete sich nach Deutschland und vermählte sich mit einer reichen Erhtochter, Appollonia Magdalena v. Angelheck. Der aus dieser Ehe stammende Sohn, Joseph v. Blonay, diente in der hannov. Armee.

Guichenon Histoire généalogique de Savoys, IV. Vol. - Ersch. u. Gruber, Sect. 1. Th. Xl. S. 41. - Frh. r. d. Ancedeck, S. 87.

Bloniewski, Polnisches, zum Stamme Nalencz zählendes Adelsgeschlecht, dessen Name nach Anfaug dieses Jahrh. (1806) in den Listen der k. preuss. Armee vorkommt. Frh. v. Ledebur, 111. 8. 206,

Blonski, s. Bieberstein-Blonski, S. 415.

Blottnitz, s. Bloch v. Blottnitz. Johann Michael v. Blottnitz (1804), Herr auf Siejewo im Kr. Krotoszyn, Grossh. Posen, gehörte nach Aller zu der Familie Bloch v. Blottnitz.

Blewsky. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1765 für Franz Carl Blowsky.

Megerle v. Mühlfeld, Ergins,-Bd. 8, 246.

Bludewski, auch Freiherren (in Roth ein silberner Geisbock mit schwarzer, golden eingefasster und mit drei Türkisen etc. gezierter Leihbinde). Altes, polnisches, zum Stamme Koziel zählendes Adelsgeschlecht, welches aus Polen nach Mähren und dann nach Schlesien kam, wo es sich den Stammsitz Bludowitz im Fürstenthume Teschen erhante. In teschenschen Urkunden kommt die Familie schon von 1441-1458 vor, doch beginnt die ordentliche Stammreihe erst mit Johann v. B., welcher 1528 Herr auf Nieder-Bludowitz und dessen Sohn, Caspar, Landrechts-Beisitzer und Oher-Schlossbanptmann zu Teschen war. Durch drei Enkel des Letzteren, Adam, Joachim und Friedrich, blühte der Stamm fort. Von Adam v. B., des teschenschen Fürstenthums Landrechts-Beisitzer, stammten zwei Söhne, Nicolans, welcher als teschenscher Landcommissar und Rittmeister 1692 mit Hinterlassung einiger Söbne starh, und Johann, Herr auf Ernstorf und Regiernugsrath zu Bielitz, welcher den Stamm nicht fortsetzte. Joachim v. B., Herr auf Orlau, war k. poln. Capitain und der gleichnamige Enkel setzte seine Linie fort. Von Friedrich v. B., Herrn auf Nieder-Bludowitz, teschenschem Landgerichts-Beisitzer, stammte im zweiten Gliede Georg Friedrich v. B., welcher durch kaiserl. Diplom vom 10. Fehr. 1685 in den Freiherrnstand versetzt warde. Letzterer, reich hegütert, hat männliche Nachkemmen nicht hinterlassen. Das adelige Geschlecht blühte his in das 19. Jahrh. fort and Mittel-Lazisk im Kr. Pless war noch 1817 in der Hand desselhen. Später soll, wie angegeben wird, der Stamm ansgegangen sein. - Paprocins, Specul. Morav. p. 148. führt eine Familie Bludowsky v. Kornic mit dem Wnppen Kornitz (in Roth ein goldenes Antoninskrenz auf einem dergleichen Fussgestelle von drei Stnfen) auf nnd Lucae legt dem Andrens v. Błudowski und Bindowitz, welcher 1599 lehte, als Wappen ein Schiff (Stamm Lodzia: in Roth ein goldener Kahn) Habeu Paprocius und Lncae nicht geirrt, so gab es mehrere Geschlechter Bludowski.

Sinapines, 1. S. 269 u. 111. S. 312-316. — Gauke, 1. S. 163. — N. Pr. A.-L. 1. S. 255 u. 256. — Frh. v. Ledebur, 1. S. 73. — Siebmacker, 1. 29. — v. Meding, 111. S. 61 u. 62.

Bitcher (in Roth zwei neben einander aufrecht gestellte, silberne Schlüssel, die Ringe nach unten, die Barte nach oben und auswärts gekehrt). Eins der allesten Adeisgeschlechter in Pommern, Mektenburg and Holstein. Dasselbe war schon in der zweiten Hälfte des 31. Jahrb. in Meklenburg mit Buttelkow, Lessen und Tüschow begütert und Ulrich v. B. kommt schon 1256 als Bischof zu Ratzbarug vor, welche Wurde Hermann 1291 und Wipert 1356 bekleideten. Micrael führt nach alten Briefen von 1293 Hermann v. B. au und von 15. Jahrb. an ist in Pommera, wo das Geschlecht zu den s. g. Schlossgesessenen gezäblt wurde, der Grundheistz desselben, welcher im Lande der Zeit immer grösser warde, aåher bekannt, bis der pommersche Stamm um 1760 mit Vinnera v. B. md dem Vetter desselhen, Ladwig v. B., ausging, woranf die hedentetende Bestitzungen in Folge von Vermählungen an die v. Piaten und v. Mellin, so wie später an die v. Piötu kamen. Im Lafae der Zeit wurde das Geschlecht auch in Liefland onli nied Provinz Brandenburg, so wie neuerlich in Schlesien hegdtett. — Die Jetzigen Sprossen des Geschlechts gebören dem stellenburgischen Stamme an und in dienselben bin nicht nur durch mehrere Diplome der Grafen-, sondern auch der Pfristenstand gekommen, wie die nachfolgenden Artikel ergeben. Zu den Gütern der Famille in Meklenburg sehören Suckow, Rosenow, Finken etc. Suckow stand 1837 dem Landrath v., B., Kosenow dem Rittmeister v. B. zu und um dieselbe Zeit kommt der Klosterhaupstman des Kloster-Malchow v. B., vor.

Microst, S. 467. — s. Fritzburr, Nr. 6. — Gambe, I. S. 163 a. 164. — s. Rebr., Rev. Mebl., S. 1604. — Lexicon over adelige Familier I Damark, I. S. 62 a. Tab. X. Nr. 208. — N. Pr. A.-L. I. S. 294—35. — Frb. s. Ledebur, I. S. 27 a. 73 a. 111, S. 294. — 38-shemacter, III. 161 a. V. 134. — s. Kertphatra, Monan. Inselft. III. Tab. 6 a. 19. Tab., Ib. — s. Meding, Il. S. 29 a. 60. — Mekhemb. W. B. Tab. V. Nr. 21 a. 51.

Blücher-Altona, Grafen (Schild geviert mit gekröntem Mittelschilde. Im Mittelschilde das erwähnte Blüchersche Stammwappen. 1 and 4 in Blau ein sechsstrahliger, goldener Stern und 2 und 3 in Gold eine schwebende rothe Veste mit drei Thurmeu). Danischer Grafenstand. Diplom vom 27. Oct. 1818 für Conrad Daniel v. Blücher, k. dänischen Geh. Conferenzrath und Oberpräsidenten der Stadt Altona, mit dem Prädicate: v. Altona. Derselhe, geh. 1764, gest. 1845, aus der meklenhnrgischen Linie des v. Blücherschen Geschlechts stammend und, abgesehen von einer ahweichenden, wohl unrichtigen Angahe, der Enkel eines Oheims des Fürsten v. Blücher-Wahlstatt, hatte sich 1794 mit Manon d'Abhestee, Tochter des vormaligen Generalgouvernenrs der dänischen Besitzungen in Ostindien d'A. vermählt, und ans dieser Ehe stammt Gastav Graf Blücher v. Altona, geb. 15. Dec. 1798, k. dan. Kammerherr, Oherstlieutenant und Hofchef der verw. Königin Caroline Amalie, verm. 1826 mit Emilie, des k. dan, Kammerheren Roger Ferral Tochter, geh. 1802, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Grf. Fanny, geh. 1829, Stiftsdame zu Walloë, verm. 1857 mit dem k. dan. Kammerjanker Werner v. Levetzow, zwei Söhne entsprossen sind, die Grafen: Conrad, geh. 1832 nnd Gustav, geh. 1842.

N. Pr. A.-L. I. S. 257. — Frh. e. Ledebur, L. S. 72. — Deutsche Grafenh. d. Gegenw. I. S. 97. — Geneal. Taschenb. der grift. Häuser, 1839 S. 103 n. Illator. Taschenb. zu demzelben, S. G.

Binker-Finken (Schild golden eingefasst nad geviert mit ebenalls golden eingefasstem Mitteschilde. Im biasen Mittelschild der goldene Buchstabe F. 1 und 4 das Blötchersche Stammwappen und 2 nnd 3 in Silber ein rothes Fallgatter). Preussischer Grafenstand. Diplom vom 13. Oct. 1815 für Ludwig Gerhard v. Blötcher, Herrn auf Finken im Meltenburg, mit dem Prädicate: v. Finken. Derselbe, geh. 17<sup>pr</sup>— gest. 1836, cherfalls ans der meklenburgischen Linie der Fär— fünken ratumend und gewöhnlich als Neffe des Fürsten v. Blücher-Wahlstatt anfgeführt, hatte sich 1796 mit Friederike Maria Bernbardine v. Lücken aus dem Hause Massow vermählt, und binterliess aus dieser Ehe zwei Söbne, die Grafen Ludwig Alexander und Adolph Ludwig. - Ludwig Alexander Graf Blücher v. Finken, geb. 1. Mai 1814, Herr auf Blücher, Göbren etc. verm, sich 1838 mit Maria v. Bülow a. d. Hause Prüzen und aus dieser Ehe stammen, neben zwei Tochtern, Maria Ernestine Wilhelmine, geb. 1842 und Asta, geb. 1853, sechs Söbne: Gebhard Lndwig, geb. 1839; Adolph Ludwig Leopold August, geb. 1840; Iwan Elias, geb. 1848; Werner Obric, geb. 1849; Ulrich Henning Menno, geb. 1850 und Lebrecht Ernst August Adolph, geb. 1851. - Graf Adolph Ludwig, geb. 27. Ang. 1821, Herr auf Finken, Gotthun etc., vermählte sich 1848 mit Elisabeth Eleonora v. Schöning aus dem Hause Schönrade und aus dieser Ebe sind zwei Söhne entsprossen: Wolfgang Friedrich Franz Leonbard Maria, geb. 1854 und Constantin Carl Georg Gebhard Adolph, geb. 1856.

N. Pr. A.-L. I. S. 257 n. III. S. 6 (gipbt den Grafenstand wahl unrichtig vom Jahre 1814 au). - Prêt v. Ledebry, 1. S. 72. - Deutsche Grafenstand, d. Gegrow, 1. S. 32. - Geraul, Taschenb. d. gráf. Hlauer., 1859. S. 103 u. linter, Handb. ru demveiben, S. 67. - W.-B. d. Pr. Moo. I. 20. - Mekitch, W.-B. Tab. VI. N. 72 u. S. 17.

Blücher-Wahlstatt, Fürst und Grafen (Schild geviert, mit Mittelschilde. Im Mittelschilde das Blüchersche Stammwappen: in Roth zwei silberne Schlüssel. 1 und 4 in Silber der prenssische, schwarze Adler; 2 in Gold ein grüner Lorbeerkranz, durch welchen ein blankes Schwert und ein schwarzer, mit Silber beschlagener Marschallstab schräg ins Kreuz gelegt sind nnd 3 in Gold das mit Silber eingefasste, eiserne Krenz). Prenssischer Fürstenstand. Diplom vom 3. Juli 1814 für den k. preuss. Feldmarschall Gebbard Leberecht v. Blücher mit dem Prädicate: v. Wahlstatt nnd prenss. Grafenstand laut Diploms von demselben Tage für die Nachkommen des Fürsten, mit dem gleichen Prädicate. - Fürst Gebhard Leberecht stammte ans dem noch übriggebliebenen meklenbnrgischen Zweige der Familie v. Blücher and war ein Sohn des früher in Diensten des Landgrafen von Hessen-Cassel gestandenen Rittmeisters v. B., Herrn auf Gross-Renzow, ans der Ehe mit einer v. Zülow. Derselbe war in erster Ehe mit Einer v. Mebling, Tochter des Generalpächters in Polen v. M., vermählt, nach dem Tode derselben aber, 1798 in zweiter Ehe, mit Amalie v. Colomb, geb. 1770, gest. 1850. Bei seiner Erhebung in den Fürstenstand erbielt er eine Dotation von einer halben Million in schlesischen, früher dem reichen fürstlichen Stifte Trebnitz zugebörigeh Gütern. Aus der ersten Ehe stammten die Grafen Franz und Friedrich Gebhard, so wie die Grafin Bernbardine Friederike. Graf Franz, geb. 1777, gest. 1829, k. preuss. Generalmajor, war mit Bernhardine v. Sass, gest. 1806, vermählt und bat zwei Söbne binterlassen, die Grafen Gebhard nnd Gustav. Graf Gebhard, geb-14. Juli 1799. Herr der Fideicommissberrschaften Wahlstatt und Krieblowitz in Schlesien, vermäblte sich 1832 mit Maria Grf. v. Larisch-Männich, geb. 1801, Herrin der Herrschaften Radun, Brosdorf, Stauding, Stiehnig, Polauka uud Dohroslawitz iu Oesterreichisch-Schlesien und ans dieser Ehe stammen zwei Söhne: Graf Gehhard, geh. 1836, k. prenss. Lient. à la suite, commandirt zur k. preuss. Gesandtschaft am k. k. Hofe und Graf Gustav, geb. 1837. Der zweite Sohn des Grafeu Frauz, Graf Gustav, geh. 1800, hat sich 1828 zu Florenz mit der zweiten Tochter des Lord-Oberrichters, Sir Robert Dallas, vermählt. - Graf Friedrich Gehhard, zweiter Sohn des Fürsten v. Blücher-Wahlstatt, geh. 1780, gest. 1834, k. preuss. Oherstlienteuant a. D. war seit 1809 mit Elisabeth v. Couring, gest. 1842, vermählt, hat aber mäunliche Nachkommen nicht hinterlassen. - Die einzige Tochter aus dieser Ehe Justine, gest. 1854, hatte sich mit Max Grafen v. Schmettau, k. preuss. Lieutenant, vermählt. - Die Tochter des Fürsten v. Blücher-Wahlstatt, Grf. Bernhardine Friederike, geh. 1786, Herrin der Tarnaster Güter im Kr. Trehnitz, vermählte sich iu erster Ehe 1806 mit Adolph Ernst Ludwig Grafeu v. d. Scholenburg, Herrn auf Hornhauseu, gest. 1813, und iu zweiter 1814 mit Maximilian Grafeu v. d. Assehurg, k. preuss. Kammerherrn, gest. 1851.

N. Pr. A.-L. I. S. 256-25S. — Frè. v. Ledebur, I. S. 72. — Deutsche Grafsuh. d. Gegraw. I. S. 30 u. 91. — Geneal, Taschenh. d. griff. Hauser, 1859, S. 107 u. Histor. Handb. zu dem selben, S. 67. — W.-B. d. Pr. Mon. I. S. Fárst v. B.-W. u. 20 Grafer v. B.-W.

Blümberg, s. Aichinger v. Blümberg, S. 33.

Blumblein, s. Flosculus.

Blumegen, Grafen. Reichsfreiherrn-, erbland.-österr. und Reichsgrafenstand. Freiherrndiplom vom 9. April 1720 für Hermann Jodocns v. Blümegen, k. Reichshofrath; erbländ.-österr. Grafendiplom von 1758 und Reichsgrafendiplom von 1761 für die drei Söhue desselhen, die Freih. Heinrich Cajetan, k. Geh. Rath, Repräsentationsnud Kammerpräsideuten und Landeshanptmann in Mähren, Hermann Hauuihal, Bischof zu Köuigsgrätz, und Johann Christoph Heinrich, mährischen Landeskämmerer. - Freih. Hermann Jodocus, geb. 1672, gest. 1733, Herr auf Erla, wurde 1722 als Laudmann unter die neuen Geschlechter des niederösterr. Herrenstandes aufgenommen. Derselhe, ans einem westphälischen Adelsgeschlechte stammend, und ein Sohn des Theodor v. Blümegen ans der Ebe mit Anna Margaretha v. Tottig, war mit Genofeva Freiin v. Deuring vermählt, aus welcher die obeugenannten drei Brüder stammten, welche den Grafenstand erhielten. Von Letzteren starh Graf Hermann Hannibal, k. k. Geh. Rath, 1774 als Bischof zu Königsgratz etc., Heiurich Cajetau and Johann Christoph aber setzten den Stamm fort. Graf Helnrich Cajetan, geh. 1715, gest. 1788, Herr der Herrschaften Lettowiz nud Klein-Slatinka in Mähren nud Ketteuhof in Niederösterreich, k. Geh. Rath, höhmischer pud österr. oberster Hofcanzler, war in erster Ehe vermählt mit Maria Anna Autonia Freiin v. Chorinsky, welche, als Mutter von neuu Kindern, 1781 starh und in zweiter mit Carolina Grf. v. Breuuer, welche ihu mit vier Töchtern und einem Sohne erster Ebe überlehte. Letzterer, Graf Franz Heinrich, geb. 1756, k. k. Kammerer und niederösterr. Regierungsrath, besass gegen Ende des IS. Jahrh. Kettenbof in Niederösterreich und die Herrschaft Lettowiz in Mähren und war mit Aloysia Grf. v. Heister vermählt. Graf Johann Christoph, s. ohen, geb. 1722, Herr auf Wisowitz, k. k. Kämm., Geh. Rath und Landeshauptmann im Mähren, vermählte sich in erster Ehe mit Maria Aloysia Grf. v. Herberstein, gest. 1767 und in zweiter mit der Tochter seines Bruders Heinrich Cigician, Maria Antonia Grf. v. Blöhmegen, verw. Grf. v. Kollow-rath. Ans der ersten Ehe stammten, nehen drei Tochtern, drei Söhne, Franz Joseph, geh. 1750, Peter v. Alcantara, geb. 1754 und Johann Nepomak, geh. 1756. Die genealigischen Verhältnisse der Familie, welche sich auch 'in der tiroler Adelsmatrikel findet, im 19. Jahrh. sind nicht bekannt.

Goule, II. 8, 76, — Wingritt, I. 8, 334—356, — Meyerle v. Müllfeld, S. 13, u. Regian. B. 8, 9, — Tyrof, I. 71; Preils, v. 8, — Sciecatece, I. 8, 263—267, — Suppl. to Sistan. W. B. 11, 19, Preils, u. V. 1, 2, Grafen.

Blümeexger, Erblünd.-österr, Adelsstand. Dinlom von 1629

Blümenegger. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1629 für Johann Leonhard Blümenegger, kaiserl. Hauptmann. Handschr. Notts.

Blumer, Ritter und Edle. Reichsritterstand. Diplom von 1715 für Heinrich Angelis Blumer, k. k. Rath, Leih- und Reichshofraths-Protomedicus mit dem Prädicate: Edler von. Magerie v. Mikhfeld, Ergina. Bd. 8. 124.

Blumgen. Reichsadelsstand. Diplom von 1708 für Nicolaus

Blümgen, Canzler des Ahts in Kempten.

Handstehr, Notia.

Bümmer v. Fenbburg, Freiherren. Sächsischer Freiherrenstand.
Diplom vom 31. Aug. 1811 für Ernst Blümner, k. sächs. Legationsrath, Herrn auf Frohhurg etc., znr Bezeigung Allerhöchster

tionsrath, Herm auf Frohburg etc., zur Bezeigung Allerhöchster Gnade und der aus den Diennsten, welche derselbe hei verschiedenen, ihm anfgetragenen Verrichtungen geleistet hatte, geschöpftec Zafriedenbeit, mit dem Namen: Bünner v. Frohburg vom Mannstamm wurde durch einen Sohn fortgesetzt, doch starb der sehle später nuermählt. Der sehr bedeutende Götterheitz hedendsich jetzt in den Händen der verwandten Familien v. Falkenstein und v. Gruner.

Handschr, Notia. - W.-B. d. Sächs, Stanton, IV. 6. - Kneschke, IV. S. 14.

Blüthenthal, s. Goetz v. Blüthenthal.

Blum (neun [3, 3, 2 und 1] weisse Rosen in Blan oder nach Andern, aber wohn incht richtig, acht [3, 3, 2] rothe Rosen in Silher).

— Reichsadelsstand, in Hannover anerkannt. Adelsdiplom vom 15. April 1662 für Friedrich Ulrich Blum nud dessen Brüder, mit der Nachkommenschaft derselben. — Der Sohn des Friedrich Ulrich v. Blum, der hrannschw. Klosterrath Heinrich Wilhelm v. B., reichte, mach handschriftlichen Notizen, 10. Mai 1726 das erwähnte Diplom von 1662 ein, woranf die amtliche Anerkenung erfolgte. Nach anderen, unten angegebenen Quellen wurde in Hannover 18. März 1727 die Erbehung des fürstbischoft. hilderheinschen Consistorlaitabs Friedrich Ulrich v. Blum und seiner Gebrüder, mit ihrer Descendenz, darunter der h. braunschw. wollenbitteische Legationsrah Heinrich Wilheim. Rimn, auf Grund des obenerwähnten Adelsdiploms amtlich bekannt gemacht. Die Familie, welche von der im vorigen Jahrh. in Preussen vorgekommenen Familie v. Binne zu unterscheiden ist, zählte schon im 14. Jahrh. zu den Patriciergeschlechtera der Stadt Hannover und erlangte mehrer eaßenbergische und mindensche Lehen. Der Name des Geschlechts kain und kommt anch in den Listen der k. preuss. Armee vor.

Handschr, Notis. - r. Heithach, l. S. 132. - Frb. r. d. Koreebeck, S. St. - Frb. r. Iedebur, l. S. 73. - W.-B. des Kgr. Hannover, D. 8 u. S. 4. - Amerika, l. S. 44 u. 45. Blumberg, Ritter, s. Stadler v. Blumberg, Ritter.

Blansberg, Blauesberg (in Süber zwei schwarze Querbalken, wrischen denselben ein schwarzer Ring, über dem oberen Balken, zwei and nnter dem nnteren eine schwarze Schaalle). Westphäsiches Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. in Westprenssen in den Kr. Chim und Grandenz and später auch in Ostprenssen im Kr. Mohrangen Güter erzerh. — Anna Doro-thea verw. v. B. auf Klinowo starb 1805, Hans v. B. war 1810 Herr auf Ciechozyin and der älleste Sohl desselben, Carl Anget v. B., starb 1811 als k. preuss. Lientenant. Wenn, wie angegeben wird, einem anderen Wappen: Schild geviert, in nd 4 ein blauer Querbalken mit einem einen Sübel schwingenden Arme und 2 und 3 wwischen zwei Flägeh auf einem Berge eine Blame, der Name Blamberg zukommt, so ist dieses Wappen das eines anderen Stammes.

N. Pr. A.-L. V. S. 46. - Frh. v. Ledebur, I. S. 73 u. 111. S. 204.

Blune (von Roth and Gold quergetheilt mit einer Rose von gewechstlen Farben). Ein in Preussen vorgekommens Adelsgeschlecht, zu welchem der 13. Aug. 1767 verstorbene k. preuss. Major v. Blune im Regimente v. Sass gebörte, welcher eine Wittwe, Juliane v. Truchsess und, neben drei Töchtern, einen Sohn hinterliess. Ph. 8. techte, 18. 78.

Blumeck. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht, welches im 15. Jahrh. (1419-1425) blühte.

Handschr, Notis.

Blunce (in Silber ein Herz, ans welchem fünf Rosen hervorwachsen). Ein in Preussen vorkommendes Adeligeschiecht, wohl zu nuterscheiden von der Familie v. Blume. Zu demselben gebörte (1842) der k. preuss. Generalmäjor v. Blumen. Ein Sprosse des Geschlechts war 1854 Oberförster zu Bodland im Kr. Rosenberg, Oberschlessien.

Frk. v. Ledebur, III. 8, 204.

Blumenan, Ritter, s. Hoyer v. Blumenan, Ritter und Strauss v. Blumenau.

Blumenberg, s. Daschkoffsky v. Blumenberg und Hertel v. Blumenberg und B3-menberg, v. und Ritter, s. Vevier

v. Blnmenberg, ar

Blumenburg, Ritter, s. Settele v. Blumenburg, Ritter.

Blumencron, Blumenkron, Ritter, Böhmischer Ritterstand, Diplom vom 21. Juni 1690 für Maximilian Adam Ludwig Blumenkron. Der Stamm ist fortgesetzt worden und die Familie erwarh Güter im Fürstenthume Jägerndorf. Heinrich Wilhelm Ludwig Ritter v. B. war kaiserl, Kammerrath in Schlesien und Friedrich Sigmund Herr auf Dohersdorf hei Leohschütz. Ein Sohn des Letzteren, welcher in k. k. Diensten stand, kam im haverischen Erhfolgekriege in preuss. Gefangenschaft. Joseph Ritter v. B., k. k. Haupt-mann und Herr auf Pilgersdorf starh 1807 in hohem Alter und das ebengenannte Gut war noch nenerlich (1854) in der Hand der Familie.

Sinapius, H. S. 230. — N. Pr. A.-L. 1. S. 259 u. V. S. 46 u. 47. — Frh. s. Ledebur, 1. S. 73 u. 111. S. 204. u. 205. — Schles. W.-B. Nr. 328.

Blumendorf, s. Zigeiner v. Blumendorf.

Blumeneck, Blumenegg, auch Freiherren, Altes, ursprünglich grauhundtner Adelsgeschlecht, aus dem gleichnamigen Stammhause am Inn in der Grafschaft Sonnenberg, welches nach dem Elsass und später anch nach Oesterreich kam. Dietrich v. B. war 1499 kaiserlicher Oberst und Christoph v. B. lehte nm 1630. Letzterer hinterliess mehrere Söhue, von welchen der eine, Franz, den Stamm fortsetzte. Gauhe legt dem Geschlechte das freiherrliche Prädicat hei, doch fehlen nähere und weitere Nachrichten. Bucelini, 111. - Spangenberg, S. 11. - Gauke, 1. S. 166 u. 167. - Siebmacker, 1. 193.

Blumenfeld, s. Fasolo v. Blumenfeld und Gärtler v. Blumenfeld; Blumenfeld, s. Negelin v. B., Sackich v. B. und Schipka v. B. und Blumenfeld, Ritter, s. Negelin v. B. Ritter.

Blumenfeld (Schild schräglinks getheilt, rechts eine Rose am Stiele, links zwei Querhalken). Schwedischer Adelsstand. Diplom von der Königin Christine von Schweden für Peter Larson, k. schwed. Major, mit dem Namen: v. Blumenfeld. Die Söhne desselhen, Daniel Friedrich und Carl Wilhelm v. B., standen als Gardecapitains in kurhrandenhurgischen und später in k. preuss. Diensten. Mit Daniel Friedrichs Enkel, welcher 1793 starh, ist nach Allem der Stamm ausgegangen.

N. Pr. A.-L. V. S. 46. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 73.

Blumenheim, s. Böhm v. Blumenheim.

Blumenstein (Schild durch zwei Wolkenschnitte von Blau, Silher and Gold quergetheilt). Altes, schweizerisch-elsassisches Adelsgeschlecht.

Siebmacker, H. 150.

Blumensteln. Ansgestorhenes hessisches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Stammschlosse. Rommel, Hessische Gesch. I. S. 282. a. 20. - v. Hellbach, I. S. 153.

Blumenstein. Hessisches Adelsgeschlecht, welches vom Landgrafen Constantin zu Hessen-Rothenburg, geh. 1716, gest. 1778, ahstammt. Zu dieser Familie gehörte Wilhelm Johann v. Blumenstein, Herr ant Conradwaldau im Kr. Trebnitz, Prov. Schlesien, welcher 1835 als k. preuss. Generalmajor starb. Derselhe, in Frankreich geboren, suchte und fand 1782 in 'der k. preuss. Armec Anstellung, zeichnete sich 1794 bei Kaiserslautern aus, war 1807 als Oherstlieutenant Vicecommandant der Stadt und Festung Glatz, commanditte im Befreimgskriege vor Glogan, kam spätter zum Artulleriecorps, wor ibs 1821 eine Britgade heehligte, wurde dann Commandant zu Erfurt und trat uach zwei Jahren ans dem activen Dienste. Die Familie beistit (1854) Stroppen im Kr. Trehnitz.

N. Pr. A.-L. I. S. 259. — Frh. c. Ledebur, I. S. 73 u. 111. S. 205.

Blumenstern, s. Bohn v. Binmenstern.

Blumenthal, Grafen (Stammwappen: in Gold anf grünem Boden ein Weinstock mit drei hlauen Trauhen. Gräfliches Wappen von 1786: Schild geviert mit goldener Einfassnug und mit Mittelschilde. Im silhernen Mittelschilde eine aus goldener Krone zwischen schwarz und rothem Adlersfinge aufwachsende Jungfrau in roth-schwarzem Kleide und mit grünem Kranze nm das Haupt, die in der Rechten hochhehend einen Ring und in der Linken eben so einen grünen Zweig hält. 1 und 4 in Silher der preussische, schwarze Adler, ohne Scepter und Reichsapfel, und 2 und 3 in Gold das Stammwappen, der Weinstock auf grünem Boden, mit den drei blauen Trauben). Preussischer Grafenstand. Diplom vom 2. Oct. 1786 für Joachim Christian v. B., k. preuss. w. Geh. Staats- nnd Kriegsrath, Vicepräsidenteu und dirigirenden Minister hei dem Geh. Oher-Finanz-Kriegs- und Domainen-Directorium, Chef des Departements von Pommern und der Nenmark, auch Oberschatzmeister und den Bruder, oder nach Einigen den Neffen desselhen, August v. B., k. preuss. Oherstlientenant und Diplom vom 15. Oct. 1840 uach dem Rechte der Erstgehurt für Werner Constantin v. B., Herrn auf Varzlin, k. preuss. Hauptmann a. D., dessen Linie sich Blumenthal-Suckow schreiht. - Die Familie v. Blnmenthal ist ein altes hrandenburgisches Adelsgeschlecht, welches nach Angeli Märk. Chronik 926, nach Vertreihung der Wenden, in die Mark gekommen sein soll und welches nach Bucelini aus Granhündten stammt, wo unweit Ilanz das Stammschloss lag. Die eine Linie des Geschlechts erhielt vom K. Heinrich I. nach der Schlacht hei Mersehurg, wie gesagt wird, die Güter Horst und Blumentbal in der Priegnitz nud kam in derselhen zu grossem Grundhesitz. Später breitete sich die Familie in Pommern aus, anch leitet man die in Oesterreich vorgekommene freiherrliche Familie dieses Namens, welche 1785 ausstarh, s. den nachstehenden Artikel, von dem hier in Rede stebenden Geschlechte ah, doch spricht das Wappen nicht für einen gleichen Stamm. - Von älteren Sprossen des Geschlechts wurde namentlich Georg v. B. a. d. Hause Horst als Gelehrter hekannt. Das Capitel zu Havelherg ernannte denselben 1520 zum Bischofe, doch widersetzte sich dieser Waltl der Kurfürst zu Brandeuhurg, er erhielt jedoch 1524 die Bisthumer Ratzebnrg und Lebns, gingen vier Staatsminister und wirkl.

Mitglieder des Geh. Raths dem brandenburgisch-prenssischen Staate aus dieser Familie hervor. Von diesen wurde Joachim Friedrich v. B., geb. 1602, gest. 1657, vom Knrfürsten Friedrich Wilhelm zu Brandenburg nm 1650 in den Freiherrnstand erhoben. Derselhe war schon unter der Regierung des Knrfürsten Georg Wilhelm zu Brandenburg Gesandter am k. k. Hofe gewesen, nnd Knrfürst Friedrich Wilhelm verwendete ihn namentlich zur Wiederherstellung der unter dem Vorgänger verfallenen Finanzen. 1652 wurde er Director des Geh. Raths und Statthalter des Fürstenthums Halberstadt, später aber der Regierung des Herzogthums Cleve vorgesetzt and zuletzt zum k. Reichshofrathe and kurbrandenhurgischen Gesandten hei der Kaiserwahl Leopolds I. ernannt. - Vor dem ohen erwähnten prenss. Grafenstande war ührigens schon durch Diplom vom 20. Jan. 1701 für Ludwig Freih. v. Blumenthal, k. preuss. Kammerherrn und Obersten, der Reichsgrafenstand, welchen König Friedrich I. von Prenssen 17, Juni 1701 bestätigte, in die Familie gekommen, doch erlosch diese gräfliche Linie schon 1730, oder nach Gauhe 1732, mit dem Sohne des Grafen Ludwig, welcher k. prenss. Capitain war. - Graf Joachim Christian, s. ohen. gest. 1800, hinterliess männliche Nachkommen nicht, Graf Johann Angust aber, später k. prenss, Oberst, pflanzte den Stamm fort, Von dem Sohne desselben, dem Grafen Heinrich Leopold Angust, gest. 1830, entsprossten ans der Ehe mit Friederike v. Plessen, gest. 1848, vicr Söhne, die Grafen Albert, Friedrich, Heinrich und Bernhard und vier Töchter, die Grf. Ida, Angelica, Katinka und Maria. Graf Albert, geb. 13. April 1796, Domherr des Hochstifts Halberstadt, k. preuss. Generalmajor à la suite, Flügeladjutant Sr. Maj. des Königs, Commandenr der 31. Infant.-Brigade und Führer der Brigade der Besatzung der Bundesfestung Mainz, vermählte sich 1825 mit Mathilde v. Schlegel und aus dieser Ehe stammt Grf. Mathilde, geb. 1837, verm. 1856 mit Ludwig Grafen v. Wartensleben, k. prenss. Lientenant und Adjutanten im 1. Garderegimente zu Fuss. - Graf Friedrich, gest. 1855, k. prenss. Oherstlieutenant und Commandenr des Lehr-Infant.-Bataillons, hat aus der Ehe mit Malwina Rehfeld drei Töchter, die Grf. Friederike, Elise und Angelica und Graf Heinrich, gest. 1839, k. preuss. Lieutenant, aus der Ehe mit Marie Wolfart zwei Töchter, Grf. Helene, verm. 1856 mit dem k. prenss. Kammerjanker Georg v. Schack, und Grf. Henriette hinterlassen. Graf Bernhard, geb. 1804, k. preuss. Oberstlieutenant und Commandenr des 1. Husarenregiments, vermählte sich 1831 mit Leonida v. Arnim a. d. Hanse Fredenwalde, aus welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen Oscar, geb. 1833, k. preuss. Lientenant und Alfons, geh. 1846, und zwei Tochter, die Grf. Asta, verm. 1850 mit Christoph Freih. v. Barnekow auf Teschwitz, und Olga, geh. 1850, stammen. Von den obengenannten vier Töchtern des Grafen Heinrich Leonold Asich Grf. Maria 1837 mit dem 1845 verstorher merherrn Georg v. Arnim, Majoratsherrn anf

her aufgeführten Familienglieder zählen zu der ersten Linie des Geschlechts. Das jetzige Hanpt der zweiten Linie: Blumenthal-Snckow ist Graf Werner, geh. 6. März 1815 - Sohn des 1844 gestorhenen Grafen Werner Constantin, s. ohen, aus der Ehe mit Ottilie Anna Charlotte Grf. v. Podewils, Erhfrau anf Varzin, Egsow, Kummerzin, Suckow etc. - Herr auf Suckow, Besitzer von Jannewitz, Lantow, Gross- and Klein-Quesdow, Enlenburg and Clarenwerder in Pommern und Pawonkau in Oberschlesien, k. prenss. Landrath zu Schlawe, verm. in erster Ehe 1840 mit Mathilde Freiin v. Buddenhrock a. d. Hause Pläswitz, gest. 1848 und in zweiter 1852 mit Elisa v. Zastrow, geh. 1828. Ans der ersten Ehe stammen Maria, geh. 1841 und Werner, geh. 1847, nnd ans der zweiten Waldemar, geh. 1853, und Elise, geh. 1855. -Der Bruder des Grafen Werner, Werner Ludwig v. Blumenthal, Herr auf Varzin in Pommern, hat sich mit Anna v. Schmeling vermählt, und von den Schwestern vermählte sich Frl. Anna 1836 mit Carl Freih. v. Senden, jetzt k. prenss. Regierungspräsidenten a. D. and Frl. Ottilie mit Henning Adolph Carl v. Kamecke, Herrn anf Egsow and Kummerzin, k. prenss. Rittmeister a. D.

Angeli, Mirk. Chron. 8, 216 v. 317. — Gander, I. 8, 137 v. 118. N. v. 77. — Kielter, Access, in Biblioth, Sensiored II, S. L. — Fragorensee, I. 2, Bjotts. — r. Fellisce, I. 8, 13. Chron. 1, R. S. v. 77. — Kielter, I. 8, 13. Debuted, Grender, I. 8, 14. v. 78. v. 14. v.

Blumenthal, Freiherren (Schild geviert mit Mittelschilde. Im silhernen Mittelschilde eine rothe Zinnenmaner, auf welcher ein gekrönter, schwarzer Doppeladler steht. 1 und 4 in Silher drei an einander gestellte schwarze Wecken, an der Spitze je mit einem goldenen Sterne hesetzt und 2 und 3 der Länge nach getheilt: rechts in Blau ein gekrönter, silherner Löwe und links von Roth, Silber, Roth und Silher pfahlweise getheilt). Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1728 für Wolf Wilhelm Andreas Blnmenthal, Edlen Herrn auf Grünherg, k. k. Hofrath der österr. Hofcanzlei, und für die Brüder desselhen, Johann Andreas und Georg Michael Christoph, knrhayerische Trnchsesse und Regierungsräthe. Dieselhen stammten ans einem pfälzischen Adelsgeschlechte. Wissgrill erwähnt das Freiherrndiplom nicht, sondern gieht nur den Reichs- nnd des rheinischen Kreises Ritterstand an. Nach ihm wurde Wolf Wilhelm Andreas Edler v. Blumenthal, Herr auf Grunherg, Gänloss und Hagenherg, ein Sohn des Johann Conrad Schreyer, (der alte Geschlechtsname) v. Blnmenthal, Reichs- und des rheinischen Kreises Ritter, 1719 in die Landschaft in Oesterreich oh der Ens and 1728 in die in Oesterreich unter der Ens anfgenommen. Derselhe, gest. 1732, war in erster Ehe mit Maria Regina Aloysia Edle v. Wöhern, gest. 1718 und in zweiter mit Elisahetha v. Thalmann vermählt. Ans erster Ehe stammten sechs, ans zweiter drei Kinder, doch alle starhen jung und nnr der Sohn zweiter Ehe, Joseph, üherlebte den Vater. Genannter Joseph, geh. 1729, k. k. Truchsess, por Jahre niederösterr. Landrechts-Beisitzer, blieb unvermählt und schloss 9. Juni 1785 deu Stamm, — welchen, so viel bekanut, die Brüder des Wolf Wilhelm Audreas nicht fortzesetzt baben.

Frh. e. Hoheneck, 1. S. 679. — Wissgrill, L. S. 357 a. 35c. — Meyerle e. Mühlfeld, Ergáns.-Bd. S. 46. — Sappl. zu Siebm. W.-B. 1, 2: die Herreu v. Blumenthal (im 2, Felde steht der Löwe rechts, im 3. links).

Blumenthal, Ritter, s. Schreyer Edle Herren v. Blumenthal und Grünberg, Ritter; Hartting v. Blumenthal und Zieglauer v. Blumenthal.

Blamenthal (in Gold eine rothe Nelke au grünem Stiele, welche aus einem Thale zwischen zwei grünen Bergen aufwächst). Reichsadelsdiplom von 1946 für Johann Blumenthal. Derseibe baute zu Brackelen das Haus Blumenthal und war jülüchscher (eb. Rath, Amtmann zu Wassenberg nud Lulsdorf etc. Fahne giebt eine Stammeribe vom Stammwater Johann bis zu den Urenkeln Johann und Arnold v. Blumenthal.

Blumfeld, s. Florentin v. Blumfeld.

Blamröder. Fürstlich schwarzburg-sondersbausenscher Adelsstand. Diplout vom 6. Aug. 1816. Die Familie besass (1817) im Münsterscheu das Gut Rönbagen im Kr. Lüdiughausen und in der k. preuss. Armee stand 1851 ein Lieutenant v. Blumröder.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 74 u. 111. S. 205.

Biumstein (in Gold ein Maiblunchen mit zwei grünen Blättern). Ostpreussischen, nach Pritorins, Preussische Schanbühne, ans dem Johannisburgischen stammendes Geschlecht, welches früher auch Quadkoffsky genantu wurde. Dasselbe, welches mit dem S. 482 errakhaten Geschlechte v. Blumenfeld nicht zu erwerebesch ist, war schon 1529 mit Glauch im jetzigen neldenburger Kreise begütert, in welchem es im 18. und 19. Jahrb. (1775 und 1805) das Güt Wöcken beasss. Anch hatte dasselbe Borcken im ortelsburger Kreise an sich gebracht.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 74 u. 111, 8, 205,

Blamath. Adelsdiplom von 1620 für Leopold, Anton and Cbristoph Blumutb.

Bandschr. Notis.

Balaski, Bais-Baisaki, Grafen. Preussischer Grafenstand. Diplom vom S. Juni 1798 für Lucas v. Bninski, Landrichter in Posen und Herra der Herrschaft Zirke, mit dem Namen Buin-Bninski, so wie vom 17. Jan. 1816 für Florentin v. Bninski, Herrn auf Biedrowo und vom 12. Juni 1816 für Joseph v. Bninski, Herrn aus Samostrzel. Die genaanten Diplomsempfänger stammten aus einem alten, zum Stamme Lodzia zählenden, polinskehen Adelsgescblechte, welches, wie angegeben wird, mit den erloschenca alten Grafenbausern Görka und Opalinski eines Ursprunges ist. Den Namen führt dasselbe von dem Städtchen Buin bei Posen, welches sebon im Mittelalter als Hauptort einer gleichannigen Grafschaft vorkommt, welche aber Konig Casimir III. in Polen der Familie entzog, worand dieselbe Peter v. Lusignaan, natürlicher Sohn des Königs

Johann von Cypern, erhielt. Jacob v. Bnin, Woiwode von Posen, wurde 1163 vom Herzoge Boleslans IV. in Polen, grosser Verdienste wegen, mit den Schlössern Schneidemühl nnd Usez im jetzigen Grossh. Posen und mit nmfangrelehen Ländereien nnweit der Grenzburg Nakel in der s. g. polnischen Mark (Kraïna), wo noch jetzt das Gesehlecht reich hegütert lst, heliehen. Peter v. Bnin war 1202 Canzler des Herzogs Heinrich des Bärtigen in Schlesien, der Sohn desselben, Nicolaus, fiel 1241 in der Sehlacht hei Liegnitz an der Seite des Herzogs in Sehlesien Heinrich II., Andreas v. Bnin aber, Castellan von Kalisch fand seinen Tod hel Vertheidigung des Königs Przemyslaus in Polen, als Letzterer 1296 in Rogasen von den Markgrafen Otto uud Johann zu Brandenburg überfallen wurde. Ein anderer Andreas v. B. befand sieh nnter den polnischen Grosseu, welche dem Könige Wenzel in Böhmen 1300 die Krone Polen versehaften und derselbe, welcher Nachkommen nicht hinterliess, war der letzte llerr der Herrschaft Bnin. Die Agnaten behielten nur die Güter hei Nakel und als llerr derselhen kommt urkundlich 1570 Stanislaus v. Buiu vor. - Stanislaus v. B. war 1671 Regent der polnisehen Kroneanzlei and Adalhert starh 1755 als Castellan von Kowal and Starost v. Nakel; der Sohn des Letzteren kommt 1772 als Castellan von Cnlm, Marsehall des Krontribunals von Grosspolen und als Starost von Murzyekno vor und Stanislaus starb 1770 als Castellan von Schrimm. - Dass Lucas Graf v. Bnin-Buinski, s. oben, seine Linie fortgesetzt habe, ist nicht aufzufinden: die nenerlich vorgekommenen Glieder der Familie stammen von den erwähnten Grafen Florentin und Joseph, welche die Stifter der zwei Linien waren, in welchen das gräfliehe Ilaus blüht und zwar gründete Graf Joseph die erste und Graf Florentin die zweite Linie. Als Hanpt der ersten Linie kommt neuerlich der älteste Sohn des Grafen Joseph, Graf Constantin, Herr auf Glesno und Sztezele, vor. Derselhe war in erster Ehe mit einer v. Kenszycka, aus welcher Ehe die Grf. Franzisea und Maria stammen und in zweiter mit einer v. Kalkstein vermählt. Von dem einen Bruder des Grafen Constantin, dem Grafen Ignaz, llerrn nuf Samostrzel, sind aus der Ehe mit Franziska Boleslawa Regina v. Loneka Boleslaw Adalbert, geb. 1849, Emilie, geb. 1846 and Maria, geb. 1851, entsprossen. Der 1847 verstorhene Bruder, Graf Johann, hinterliess aus der Ehe mit Maria Grf. v. Mielzynka, Herrin der Güter Karne und Reklin, zwei Kinder, von denen der älteste Sohn Joseph heisst. Von den Sehwestern der genannten Grafen vermählte sieh Grf. Anjela mit Hilarins v. Baranowski und Grf. Anna mit Herrn v. Cieleeki. -Haupt der zweiten Linie ist der älteste Sohn des Grafen Florentin, Graf Alexander, Herr der Güter Popowko, Popowo, Urhanic, Zagay und Wyehowaniee, vermählt mit N. v. Mlieka, welche ihm drei Kinder hinterlassen hat. Die drei Brüder des Grafen Alexander sind: Graf Adolph, Herr anf Pierwoszewo, Biezdrowo, Gross- und Klein-Cmaehowo, Zakrzew Tokrz, Popowo, Gogolice und Kobus, verm.

Boballich v. Sekel. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Ignaz Bohallich, k. k. Major des peterwardeiner Gränzerregiments mit dem Prädicate: v. Sokol.

Megeric v. Mühlfeld, S. 163.

Bebart. Bremensches Stadtgeschlecht, aus welchem Arnold v. B. F. ostfriesischer Geh. Ratb und Canzler war. Ein Sohn desselben, Heinrich v. B. wurde Kaufmann und liess sich in Stettnieder, wo er 1666 mit Hinterlassang mehrerer Kinder starh. Der Stamm wurde fortgesetzt und zu denselhen gebörte Balthasar Elert Georg v. Bobart, welcher 20. Fehr. 1790 als k. grosshritann. und karbaunov. Oberstlientenant starb.

Ph. s. Ledelar, L. S. 74.

Babeleine, Ritter. Erhländ-österr. Ritterstand. Diplom von
1808 für Johann Sehastian Boheheim, Inhaber hetrachtlicher Bleiund Eisen-Berg-Schmelz- und Hammerwerke in Kärnten, wegen
seiner montantistischen Verdienste.

Megerie v. Mühlfeld, S. 100. Bohenhausen, Bobenhausen, genannt Mernolf, Babenhausen. Altes, von v. Hambracht und v. Hattstein dem rheinländischen, von Siehmacher dem schwäbischen und von Neneren dem frankischen Adel zugezähltes Geschlecht, welches in den niedern Maingegenden, im Hanauschen, Nassanschen, Isenhurgischen, Darmstädtschen und Würzhurgischen hegütert wurde und später auch nach Prenssen, Bayern etc. kam. Dasselhe war schon 1246 bekannt, in welchem Jahre Friedericus v. Bahenhausen starh, mit welchem v. Humhracht die Stammreihe heginnt. Den Beinamen Mernolf, Mernolfs, scheint zuerst Goetz, vielleicht wegen des Wohnsitzes, angenommen zn hahen. Derselhe lehte 1396 und v. Humhracht nennt ihn: Götz, genannt Mernoltz, doch hat später die Familie die Schreihart Mernolf als die richtigere anerkannt. Ber Beiname ist ührigens bald gebrancht, hald weggelassen worden, anch kommt er hei einzelnen Familiengliedern verändert vor, z. B. Marhorne, Katzenheiss und Merwolf. - Als Stammbaus des Geschlechts wird gewöhnlich das Schloss und die Stadt Bahenhausen im jetzigen Grossherzogthum Hessen angegeben, in welchem sich anch zwei Dörfer Bohenhansen hefinden, das eine im Amte Lissberg, das andere im Amte Ulrichstein. Siebenkees a. n. a. O. nennt als Stanımhaus das zu seiner Zeit im fürstl. würzhurg. Amte Ehenhansen unweit Münnerstadt gelegene Dorf Bobenhausen. - 1595 starh zu Kron-Weissenhurg Heinrich v. Bohenhausen, Grossmeister des deutschen Ordens, doch nennt

Gryhins, die Ritterorden, S. 85. denselhen v. Bodenhansen. Zu Ende des 17. Jahrh, lebte Heinrich Ludwig v. B., fürstl. darmstädt. Kammerrath und Oberforst- und Jägermeister und nach seinem Tode erhielt der Sohn das Oberforstmeister-Amt, welcher mehrere Nachkommen hinterliess. Wilhelm Ernst v. B. war Hofmeister zn Weilbnrg, nnd von ihm stammten Philipp Ernst, Hofmeister am fürstl. darmstädtschen Hofe und Georg Christian Ludwig v. B. anf Oppach etc., welche Beide den Stamm fortsetzten. Letzterer starb später als k. k. w. Rath, fürstl. hessen-darmstädt. Geh. Rath and des Rittercantons Rhein-Werra Ritterrath. - In Prenssen war Dietrich v. B. Statthalter von Lötzen, ein anderer Dietrich v. B. Fischmeister zn Angerhurg and Johann Friedrich v. B. starh 1811 als k. prenss. Oberforstmeister. Die heiden Söhne des Letzteren ans der Ehe mit Friederike Freiin Schenck v. Schweinsberg, Alexander und Friedrich waren Officiere in der k. prenss. Armee. Ersterer worde 1827 als Major pensionirt und war später Postmeister zn Oranienhurg, Letzterer schied 1822 als Capitain ans dem activen Dienste. - In die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern wurde nach 1815 immatriculirt Friedrich Philipp Georg Christian Wilhelm v. B., geb. 1766, grossh. hessisch. Kämmerer and Herr anf Riedbach, Hart and Oppach.

Humbrackt. S. 7. — Gaude, I. S. 169. — s. Hattetis, I. S. 17. Ester, S. 112 a.
 110 a. Tab. X. — Biedermann, Geschl. Rep. des Orts Bhles Werrs. Tab. 9—16. — Salver, S. 431.
 Pielerkers, I. S. 267 a. 29. — s. Lang. Sappl. S. 9. — N. P. A.-L. V. S. 47. — Feb. p. Lebder. I. S. 40 a. 51. — Salvanceler, I. 114. — p. Meding, II. S. 60 a. 51. — Suppl. an Stebas. U.S. B. III. S. — Tyerf, I. 19. — W. M. A. Kgr. Sayren, IV. 64.

Bobers. Reichstadelsstand. Diplom vom 9. Nov. 1763 für Angust Wilhelm Bobers, kurbrannschw-lineh. Geb. Canzlei- und Lehnssecretair und amtliche Bekanntmachung dieses Adelsstandes in Hannorev vom 8. Mai 1746. Der Diplomsempfänger, später kurbrannschw-lüneb. Lehns- und Hofrath, war mit Agnes Margarethe Eyffler ans Humbrug vermählt, und aus dieser Ebe stammten drei Söhne und zwei Töchter. Von Ersteren starh der Eine 1816 als. k. preuss, pens. Major und ein Söhn des Lettzeren trat 1812 ans preussischen in westphälische Dienste, starb aber als Premier-lientenant im Generalistabe and dem Rückzuge ams Moskan. — Die Famille hesitzt seit 1466 Grubenhagensche Lehen, erlangte später auch iltenburgische Lehen zu Bennemühlen, Jungebostet, Klavesbof, Mellendorf und Sommerlinghostel und war 1800 anch im Ravensbergischen Degüter.

Frh. c. Krohne, l. S. 92. u. S. — S. Pr. A.-L. V. S. 47. — Frh. s. d. Knesbeck, S. 87 u. S. — Frh. s. Lefebur, I. S. 75 u. 111. S. 205. — Suppl. ru Sjebm. W.-B. XL. 7. — W.-S. d. Kgr. Hamover, F. 6. u. S. 4. — Kneschie, L. S. 45.

Beblick. Ein ursprünglich polnisches Adeisgeschlecht, welches as Polen nach Ungarn mod von da im 17. Jahrh. in die Laasitz und nach Sachsen kam. Mehrere Sprossen ans demselben standen in der kur- und k. sächs. Armee. Johann Heinrich v. B., gest. 1747, wurde 1725 k. poln. und kurstells. General; Heinrich Adolph v. B. starh 1809 als k. sächs. General und Regimentsinabher und Heinrich Adolph (IL) v. B. trat 1849 als k. sächs.

Oberstlieutenant d. Cav. ans dem activen Dienste, anch dienten Sprossen des Geschlechts im 18. Jahrh. in der k. prenss. Armee. Die Familie erwarb in Sacbsen die Güter Mockritz, Jessnitz und Döschütz p. r.

Handschr, Notiz, — Dresdner Kalender s. Gebr. f. d. Resid., 1847. 8. 150 u. 151 u. 1348.
 S. 151. — Frb. s. Ledebur, 1. S. 75 u. 1H. S. 205. — W. B. d. Sächs. Sinsten, 11. 41. — Keentker, 1. S. 45 u. 46.

Babliz (das in der Heraldik wohl nur wenig bekannte Wappen eigt im Schilde einen gestärzen lalbmönd and unter demesthere einen sechsstrahligen Stern. Der Helm trägt einen die Hörner nach ohen kehrenden Mond, wher weichem ein Stern schwerbe. Altes, oberlansitzisches Adelsgeschlecht aus dem Stammhause Roblitz bei Bantezen. Die Pamilie war im 16. Jahrb. (1959) und später mit Wanscha bei Östritz und im 17. mit Dornhennersdorf bei Zittau, Lommitz bei Görtlitz und noch 1890 im weiblich sich zu dem der Stamme mit Tranitz (?) begütert. Den Mannsstamm schloss 20. Nov. v. 1689 Hans Hierinfe (nutreschrieb sich meist Johannes Heinrich (nutreschrieb sich meist Johannes Heinrich v. Roblitz, welcher mit Juliane Sophie v. Boran, genannt Kessel vermahlt war.

Handschr, Notiz, — Phönsel, Beiträge von dem erloschenen Geschlechte der v. Boblitz in der Oberlaus, Nachlese, 1768, 8–257 u. Nochtz. 1770. S. 199, 219 u. 223. — Frk. v. Ledebur, 1, 8, 75.

Bobogredaez v. Ehrenhügel. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1762 für Lovro Bobogredacz, k. k. Oberlieutenant des slavonischen peterwardeiner Grenzregiments, mit dem Prädicate: v. Ehrenhügel.

Megerte e. Mükifeld, S. 163 und Handschr. Notiz, welche das Diplom von 1763 angiebt, und den Diplomsempfänger Lorenz B. nennt.

Bobowsky, Freiherren. Galizischer Freiberrenstand. Diplom von 1788 für Joseph v. Bobowsky.

Megorie v. Milifold, Ergina Bd. S. 46.

Bobronicz, Freiherren, s. Jawora Bobronicz Jaworsky,
Freiherren.

Bobrowsky, Grafen. Galizischer Grafenstand. Diplom von 1800 für Ignaz Edlen v. Bobrowsky.

Measter, Mikitet, Espan. Bd. 8. 9.

Boch, Borben, Borben, Borbenski, v. Borben, genami Lausdorf, Bogarkar. Cassubisches Adelsgeschiecht, welches nach den Gütern sich auch v. Bozepolski und v. Paraschin schrieb. Dasselbe war in 17. Jahrh, im Lanenburg-Blütowschen, in welchem anch der Stammistz Bochow liegt, welcher 1632 in der lland des Johann v. Lausdorf-Bochen war, mit Bozepol, Chmelens, Gross-Lohlow, Wusecken, Damerkow, Numik nud Schliechau begütert, and besas nach 1780 noch Paraschin. Mit dem k. preuss. Hanptman-Johann Cbristian Sigmund v. Bochen erlosch 8. Juni 1783 der Stamm.

Wicrael, 8, 467. — Frè. v. Ledebur, 1, 8, 75 u. III, 8, 205. — Siebmacher, III. 161. — v. Mediag, II. S. 61 u. 62. — Pfanm, W.-B. V. 66 (gibbt statt des richtig beschriebnen Wappens: in Silber ein grüner Papaci in der Abbildung in Gold ein halber norther Rad).

Bochatz. Brandenburgisches Adelsgeschlecht, von welchem nur bekannt ist, dass Georg v. Bochatz, welcher auch Bnchwitz genannt wird, 1603 kurbrandenburg. Hansvogt von Berlin war, sich 1605 in zweiter Ehe mit Catharina v. Köckritz vermählte und aus seiner ersten Ehe einen Sohn, Georg v. B., hatte. Frh. v. Ledelur, 1, 8, 75.

Bochdanowicz, Galizischer Adelsstand, Diplom von 1791 für Theodor Bochdanowicz.

Meyerte v Mühlfeld, Erginz -Bd. 8, 246,

Bochenski. Galizischer Adelsstand. Bestätigungsdiplom von 1854 für die Gehrüder Victor, Julian, Felix und Casimir v. Bochenski. Handschr. Notiz.

Bochingen, Altes, schwähisches Rittergeschlecht auf der gleichnamigen Burg im jetzigen k. württemh. Oberamte Oherndorf. Benz v. Bochingen lehte noch 1360.

Hundschr, Notiz,

Bocholtz, Bocholz, Bochholtz, Buchholtz, Bucholz (Stammwappen: in Grun drei (2 und 1) silherne Leopardenköpfe. Freiherrliches Wappen: Schild geviert, 1 und 4 das Stammwappen und 2 und 3 von Roth und Gold schräglinks getheilt. Gräfliches Wappen: Schild geviert, 1 und 4 das Stammwappen and 2 and 3 in Gold ein rother Sparren (Meschede). Preussischer Grafenstand. Diplom vom 10. Jul. 1803, nach Anderen vom Jahre 1804, für Theodor Werner Freih, v. Bocholtz, Dompropst zu Paderhorn, k. preuss. Regierungspräsidenten, Oberhofmarschall etc. - Die Familie v. Bocholtz ist ein altes geldernsches Adelsgeschlecht, welches den Namen von dem Schlosse Bocholtz im Fürstenthume Geldern führt und sich in vielen Aesten am Niederrhein und in Westphalen ausbreitete und bedeutende Besitzungen erwarb. Nach Fahne waren mehrere Sprossen des Geschlechts Schöffen in Cöln und derselhe gieht eine Stammreihe, welche, mit Gerard v. B., Ritter, 1361, verm. mit Aleed v. Bocholtz, heginnend, acht Glieder his in die erste Hälfte des 17. Jahrh. durchläuft. Wilhelm v. B. starb 1494 als Aht des Klosters Pantaleon zu Cöln; Aegidins war 1506 und Peter 1539 Aht zn Gladehach, Reinhold aber 1555 zn Corvey; Arnhold, Dompropst zu Lüttich und Hildesbeim und kurcoln. Geh. Rath, hegleitete 1619 den Kurfürsten von Cöln, Ferdinand, Herzog von Bayern, zur Kaiserwahl nach Frankfurt; Gottfried war 1636 kurcoln. Rath, Ferdinand 1667 Vicedom zn Münster und Johann Arnold Freih. v. n. zu Bocholtz lebte 1700 als Domherr zn Lütticb. Letzterer kommt, so viel hekannt, znerst mit dem freiherrlichen Character, welcher 1680 in die Familie gekommen ist, vor. -Graf Theodor Werner, s. ohen, war mit Caroline Freiin v. Weichs, gest. 1845, vermählt, ans welcher Ehe, nehen einer Tochter, Grf. Clotilde, geb. 1801, zwei Söhne, die Grafen Dietrich Werner und Hermann stammen, welche jetzt als ältere Linie des gräflichen Hauses aufgeführt werden. Graf Dietrich Werner, geh. 20. Fehr. 1797, Majoratsherr der Herrschaft Alme (seit 15. Juli 1853 Fideicommiss) und Herr der Rittergüter Niesen, Menzel und Störmede etc., war in erster Ehe vermählt mit Charlotte Freiin v. Schade

and vermählte sich 1838 in zweiter Fhe mit Franzisca Freinv. Schade. — Graf Hermann, geb. 1803, grossb. oldenburg Freinfrein v. Rutschen, geb. 1804, ass welcher Ehe, nehen drei Detere, den Grff. Caroline, geb. 1832, Marie, geb. 1837, vermählt
1856 mit Helmuth Freih. v. Maltzahn, and Hidegard, geb. 1834, zwei Söhne stammen: Graf Wilhelm, geb. 1833, grossb. oldenb.
Kammerjanker und Graf Clodwig, geb. 1835, k. k. Cadet.

Bocholtz-Asseburg, Grafen (gevierter Schild mit Mittelschilde. Im grunen Mittelschilde die Bocholtzschen drei (2 und 1) silhernen Leopardenköpfe. 1 und 4 in Gold ein den Leih zusammenziehender, schwarzer Wolf, oder Vielfrass (v. d. Assehnrg) und 2 und 3 in Gold ein rother Sparren (Meschede). Preussischer Grafenstand. Diplom vom 16. Juli 1803 für Hermann Werner Freih. v. Bocholtz, k. k. Kämmerer und zwar mit dem Namen v. Bocholtz-Assehurg, da derselhe dnrch Erhschaft von seiner Grossmutter, einer Freiin v. d. Assehurg, die Assehurgischen Güter in Westphalen and der jetzigen preuss. Provinz Sachsen erhalten hatte. Derselhe, aus dem im vorigen Artikel abgehandelten adeligen und freiherrlichen Geschlechte stammend, und ein Brnder des dort erwähnten Grafen Theodor Werner, geh. 1770, gest. 1849, war in erster Ehe vermählt mit Felicie Grf. v. Wolf-Metternich und in zweiter seit 1810 mit Franzisca Freiin v. Haxthansen, geh. 1793. Ans der zweiten Ebe stammen vier Sohne, die Grafen Dietrich, Adolph, Hermann und Johann nnd vier Töchter, die Grf. Anna, Therese, Hermenegilde and Helene, welche jetzt als zur jüngeren Linie des gräflichen Hauses Bocholtz gehörig aufgeführt werden. -Graf Dietrich, geh. 25. Mai 1812, Besitzer der Ritter- und seit 1760 Fideicommissgüter llinnenburg mit Heinhausen im Kr. Höxter und Wallhausen im Kr. Sangerhansen, vermählte sich 1837 mit Wilhelmine Grf. v. Westerholt-Gysenberg, aus welcher Ehe, nehen fünf Töchtern, Clementine, Therese, Anna, Maria und Ilermenegilde, ein Sohn, Graf Hermanu, geh. 1841, stammt; - Graf Adolph, geh. 1817, Herr des Ritterguts Pannwitz im Kr. Trehnitz, ist seit 1843 vermählt mit Elconore Grf. zu Münster, geh. 1818, ans welcher Ehe, neben einer Tochter, Thusnelde, drei Söhne, Hermann, geb. 1845, Ernst, geb. 1847 und Dietrich, geb. 1856, entsprossen sind. - Graf Hermann, geb. 1825, ist k. k. Oberlieutenant d. Cav. und Graf Johann wurde 1833 gehoren. Die genannten vier Tochter slud; Grf. Anna, geb. 1813, verm. 1835 mit Ferdinand Grafen v (inlen, k. preuss. Kammerherrn, Geh. Rath n. a. o. Gesandten am k. spanischen Hofe; Grf. Therese, geh. 1815, verm. 1835 mit Folia Grafon Droste v. Nesselrode-Reichenstein; Grf. Hermenegilde, geb. 1819, verm. 1840 mit Maximilian Grafen v. Wolff-Metternieb zur Gracht und Gräfin Helene, geb. 1822.

N. Pr. A.-L. III. S. 5, IV. S. 441 u. 442 u. V. S. 47 u. 48. — Frh. v. Ledebur, I. S. 75 u. S. 205. — Deutsche Grafenb. d. Gegenw. L. S. 98 u. 97. — Geweal. Tascheub. d. gridt, Hauer, 1839. S. 107 u. 108 u. Histor. Hands. ss demostlens, S. 72. — W.-B. der Fr. Mon. I. 23.

Borben. Ostpreussisches Adelsgeseblecht, welches in den jetzigen Kreisen Rasteubrug, Gerdauen und Preussisch-Iolland begelter Maria Hans v. Boebsen erwarb 1475 vom deutschen Orden Seelgenfeld, Sammel v. B. war Hauptmann zu Bartenstein und Adriau v. B. Hauptmann zu Rastenburg. Hildebrand v. D., Erbberr auf Colmen und Seelgenfeld, starb 1651 obne Nachkommen und mit demselben ist wohl der Stamm erfoseber.

Frh. c. Ledebur, 1. S. 75 u. 111. S. 205.

Bock (in Roth ein silberner Bock). Altes, elsasser Adelsgeseblecht, von welebem wohl mehrere Familien dieses Namens, welebe ein gleiches Wappen, wenn aneb mit abweiebenden Farben nnd Tincturen, fübren, entsprungen sein mögen, obne dass man meist die Verbindungen dieser Familien unter einander näher kennt. Was Marquard im Lobe der Deutseben vom Ursprung des bier in Rede stehenden Gesebleehts ans Franken n. s. w. anführt nud was nach ihm Gaube angegeben, gehört in das Reich der Fabeln. Das Geschlecht tritt zuerst in Strassburg auf, als diese Stadt erbaut und die Regierung derselben mit adeligen Familien besetzt wurde, in welcher Zeit dasselbe die Aufsiebt über den Proviant geführt haben soll. Bucelini beginnt die Stammreihe mit Rupertus Boek, welcher iu der nach ihm genannten Rupertsau bei Strassburg wohnte nnd dessen Güter in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh. im Kriege mit dem Herzoge Philipp von Sebwaben, weleben die Strassburger niebt anerkennen wollten, zerstört wurden. Derselbe binterliess nach Hertzog zwanzig Kinder. - Cuuz wurde vom K. Albrecht von Oesterreieb bei seiner Wahl 1298 zum Ritter gesehlagen, und 1386 nahm Claus zuerst den Beiuamen von seiner Besitzung Blossheim au. Johann vertrat Strassburg 1414 auf dem Coneil zu Costnitz und ein anderer Johann war 1442 Seböffe des k. Landgerichts zu Hegenan. Jaeob und Stephan kommen 1486 als kurpfälzische Rätbe vor; in demselben Jahre erhielten, als der nachmalige K. Maximilian I. zu Frankfurt znm römischen Könige erwählt und gekrönt worden war, Ulrich und Jacob v. B. den Ritterschlag und Georg Jacob wurde 1587 Stadtmeister zu Strassburg. Clauss Eberhard Bock gehörte 1686 znm Aussehusse der Ritterschaft im Unterelsass und Anton Eberbard, Herr auf Blossheim, war 1723 Praetor zu Strassburg. Um diese Zeit besass die Familie bei Strassburg die Rittergüter Blossbeim, Görstheim und Obernheim. Weitere and neuere Nachrichten über das Gesebleebt sind nicht aufznfinden.

Hertzog, Eisass. Chronik, L. VI. - Buceline, 11. 2. 8, 61 u. 62. - Gauke, 1. 8. 169 u. 170. - Siebmacker, 1. 192.

Bock (in Gold ein sehwarzer Bock, markbrandenburgisches Adeisgeschlecht, ans welchem zuerst Nicolans Bock angeführt wird. Derselbe war kurbraudenb. Rath und 1314 bevollmächtigter Gesandter auf dem haster! Wahltage zu Frankfurt, kam aber nesandter auf dem haster! Wahltage zu Frankfurt, kam zher der der 1ütekkehr von demselben in Gefangenschaft und starb in selbiger. Wie angenommen wird, war er angewisen worden, send Stimme dem Herzoge Ludwig von Bayern zu geben, gab aber dieseniem Andenken fahrten die mehrsten späteren Sprossen des Geschlechts den Vorramen Nicolans. Von Lettzeren wird, anset Nicolans, welcher 1392, und Sigmund, welcher 1446 Bischor zu Nicolans, welcher 1392, und Sigmund, welcher 1446 Bischor zu Camin war, besonders Nicolans Bock, 1630 markgräßt. brandeuburgischer und erzhäböld. magdebargischer Oberst, gennant. Der märksische Stamm mag hald nachber erloschen sein.

tinute, 1, 8, 173. - N. Pr. A. L. 1, 8, 263. -

Bock (iu Silher ein rother Hirsch). Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches das Erb-llof-Richter-Amt zu Reicheubach erlangte und vorher sebon in Böhmen geblüht haben soll. Als Stammhaus wird Habendorff im Schweidnitzsehen genannt. Die Familie kam zu hedentenden Besitzungen im Breslauschen, Liegnitzschen etc. und zu ihrem Stamme gehören die weiter unten in den Artikeln Bock-Hermsdorf, Freih. nnd Bock v. Polach, Pollach, aufgeführten Familien. - Berchtold v. B. war nach Heuel 1288 bei Gründung des Hospitals St. Nicolai zu Lieguitz und Nicodemus lebte 1483 am Hofe des Herzogs Conrad VIII. zu Oels und Wohlau. Von Lucae wird zuerst Albrecht v. B., Herr auf Wandritsch anfgeführt, weleber 1521 fürstl. Rath und Landcshanptmann zu Liegnitz war und um diese Zeit lebte auch Johannes Bock, Oberhofmarschall der Köuigin Maria Regina in Ungarn, welcher mit Anna v. Hobberg vermählt war. Wolffgang v. B. auf Pautbenau, Doetor der Rechte nnd Licgnitzscher Canzler, hielt nach Hencl 1546 die Schlesier, welche sich von Böhmen absondern wollten, durch seine Beredsamkeit von diesem Vorhaben ab; Sigmund v. B. und Gutmannsdorff anf Hahendorff und Rossenhach war 1620 k. Landrechtsbeisitzer zu Jauer und Sehweidnitz, wurde später schlesischer Kammerrath und zuletzt Landeshauptmann des Fürstenthams Münsterberg; Georg auf Simsdorf kommt 1630 als Regierungsrath zu Ocls vor, Balthasar auf Gross-Anssker 1660 als Landesältester des Fürstenthums Wohlau and Friedrich anf Habendorff und Schönbrunn um 1680 als Landesältester der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. -Die Familie, dereu Besitz im Laufe der Zeit in Schlesien sich mehrfach änderte, wurde auch in Sachsen, s. den Artikel Bock v. Polach, in Brandenburg, in Liefland, in Westpreussen und Nassau, s. den Artikel: Freih. v. Bock-llermsdorf, in Pommern etc. begütert. Die liefländische Linie, welche 1581 in den liefländischen Adel aufgenommen worden ist, crwarb das Haus Lachmes und theilte sich in die Häuser Lachmes, Kersel und Willust. Hupel giebt die Ahnentafel des Oberstlientenants Bernhard v. B., welcber 1679 als Herr auf Lachmes und Willnst starb. Zu dieser Linie gehörte nach liupcl der Landrath und liefländische Oberconsistorialprisident Berend Johann v. B., gest. um 1770, Herr auf Kersel, Willist, Schwarzhof und Woiseck. Derselbe war zweimal vermahlt, zuerst mit einer v. Oettingen und dann mit Helene v. Schütz und hatte vier Sölne nand drei Töchter. Von dem Sölnen starb der eine als Oberstlieitenaut, der zweite, Assessor Berend v. B., war Herr auf Kersel, der dritte, Wilhelm v. B., Capitain a. D., besass Willist und der vierte, Carl Heinrieh v. B., Graelbernant, war Herr auf Woiseck. Mit diesen Angaben schliessen Ilupels Nachrichten.

Sinapeus, I. S. 269-276 u. II. S. 316 u. S. 531-534. — Hupet, Nord. Muscell., Stück 15-17. S. 431-435. — N. Pr. A.-L. I. S. 262 u. 263. — Frh. v. Lefebur, I. 76 u. 77 u. III. S. 205 u. 206. — Sirbancière, I. 62.

Bock (in Roth ein aufgerichteter silberner Bock, nach Einigen mit einem schräglinken Ralsken belegt). Altes, westphälisches Adeisgeschlecht, welches weit verbreitet war, in allen Linien aber in Anfange des 17. Jahrh. ganz erlosch. Dasselbe war im Unanberückschen, Ravensbergischen und Münsterschen sehon im 14. Jahrh. begütert, und gebörte im Münsterschen noch zu Anfange des 17. Jahrhunderts zu den Erbmännern der Stadt. Zu diesem Geschlechte seheinen auch die v. Bock gehört zu haben, welche zu der Lünecker Cirklegesellschaft gehörten.

Frt. v. Ledebur, 1. S. 75. — Siehmucher, V. 146. u. 111. 193: v. B. Lubecksche Cirkel-gesellschaft.

Beck, Back, grannt v. Bantieden. Ein zu den Erhsälzern zu Werl im jetzigen Kr. Arensherg, Provinz Westphalen, gehörendes, sehon 1485 vorkommendes Adelsgeschlecht, welches, hegütert in der Grafschaft Mark und im Herzogthume Westphalen, im 17. Jahrbausgegangen ist.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 76.

Bock (in Roth ein springender, silherner Bock). Rheinländisches Adelsgeschlecht, aus welchem mit dem angegebenen Wappen in dem Stammhaume der Familie v. Nesselrode Elisabeth v. Bock vorkommt. — Nach diesem Wappen geborte dieselbe in das Geschlecht, welches, s. ohen, dem elsassischen Adel zuzählte.

Bork (auf einem Querbalken drei fortschreitende Vögel). Altes ausgegangenes jüllichsches Adelsgeschieht. Nach Fahne gabe es im Cölnischen nud Jülichschen sechs dem Stamme nach verschieden Adelsfamilien v. Bock. Von Vieren dersehlen mit Einschluss der hier in Rede stehenden sind zu ihrer Unterscheidung die Wappen bekannt und in den betreffenden Artikeln aufgeführt.

Fahne, 1. 8. 40.

Bork (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Roht zwei unter einander gestellte grüue Trauben mit grünen Stielen nud Blättern und links in Blan eine dergleichen Traube). Altes, herrenmeisterliches lief- und esthländisches Adelsgeschlecht aus dem Hause Suddehnach, welches ursprünglich aus Braunschweig und dem Hildesheimischen stammen soll, im vorigen Jahrh. in Lief- und Tsthand mit mehreren fütter angesessen war, und in den drei Zweigen,

zn Sarenhof, Noistfer und von der Arende Arrohof blühte. Dirik Bock kommt schon 1328 vor und Didrich Bock war 1525 revalscher Comthur. Die liefländischen Besitzungen waren 1781 iu der Hand der Söhne des ehemaligen Ordnungsrichters Otto Georg v. B., Herrn anf Sarenhof, eines Nachkommen des Johann v. B., Herrn anf Suddenbach, welcher, vermählt mit Gertrude Margarethe v. Tauhe, noch 1699 lehte; dcs k. russ. Etatsraths und Obersten Johann Magnus v. B. auf Sarenhof, welcher, vermählt mit Euphrosina v. Stackelherg, nur eine Tochter hatte und des kursächs. Geh. Raths Otto v. B. anf Kibbijerwe, welcher nnvermahlt war. Der zweite Zweig, gestiftet von dem Lientenant und liefländischen Landmarschalle Berend Dietrich v. B., welcher, verm. mit Gertrude v. Helmerson, siehen Söhne und drei Töchter hatte, war, als Hupel schrieh, dem Erlöschen nahe, da nur noch der Oberst v. B., vermählt mit einer v. Felden, lebte, und über den esthländischen Zweig zu Noistfer konute' Hupel genaue Nachrichten nicht erhalten. Wahrscheinlich ist einige Zeit nachber der Stamm, wenn nicht ganz erloschen, doch dem Erlöschen hald immer näher gekommen. Ueher die genealogischen Verhältnisse des ohen erwähnteu zweiten Zweiges konnte Hnpel später noch, s. die Materialien zu einer esthländischen Adelsgeschichte, sehr genane Nachrichten geben. - Von dem hier hesprochenen lief- und esthländischen Geschlechte v. Bock ist das zur polnischen Regierungszeit in Liefland recipirte Adelsgeschlecht dieses Namens aus dem Hause Lachmcs wohl zu unterscheiden. Dasselhe, in Silher einen auf grüner Wiese gehenden rothen Hirsch führend, gehört zu der alten schlesischen Familie v. Bock und ist daher ohen in dem diese Familie hetreffenden Artikel schon erwähnt worden. Hupet, Nord, Miscell, Stück 15-17, 8, 96-104 u. Stück 18 u. 19 (Mater, zu einer esth-

Hupet, Nord, Miscell., Stück 15-17, 8, 96-104 u. Stück 18 u. 19 (Mater. zu einer esti iand, Adelsgesch.) 8, 54-59.

Bock (im Schilde zwei Hunde und auf dem Helme ein Bock). Naber nicht bekanntes Adelsgescliecht, zu welchem Carl Friedrich v. Bock aus Kyrn im Regierungsberick Cohlenz gehörte, welcher siehen Jahre im k. preuss. Frejbataillon Angenelli diente und dann in k. russische Dienste trat.

Bock, Riter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1773 für den k. k. Commerzienrath v. Bock.

Magnice e. Maiques, 8. 100.

Bock t. Bockrivasinitik, Pskraywnicki (in Biau ein mit den Stollen nach unten gekehrtes silberues Hufeisen, dessen Rücken mit einem keinen, goldenen Krenze geziert ist, anf welchem ein Rabe, mit einem goldenen Ringe im Schnabel, stebt). Polnisches, zum Stamme Stepowron gehörendes Adelsgeschleicht, welches in ostprenssen im Kr. Neidenburg begütert wurde, und ans welchem mehrrer Sprosen in der k. preuss. Armee standen, welches ich auf Befehl des Königs Priedrich II. von Preussen v. Bock nennen mussten. In der land der Familie war 1800 Frankenau und 1820 Dietrichsdorf.

Frk. v. Ledebur, 1. 8. 76, u. III. 8, 205.

Bock v. Eissmost (in Silber ein rother Hirsch im vollen Sprunge). Oesterreichisches Adelsgeschlecht, aus welchem Wolfgang Bock v. Eissmost zn Streitwiesen durch Ritterstandsschluss 10. Juli 1597 als Laudmann unter den alten Geschlechtern des niederösterr. Ritterstands anerkannt wurde. Nach den Matrikeln ging zn Anfange des 18. Jahrh. der Stamm ans.

Wisegritt, I. S. 358.

Bock v. Erphenstein (im Schilde ein springender Bock und über demselhen ein Schildeshaupt). Altes, erloschenes, triersches Adelsgeschlecht, ans welchem Rüdiger B. v. E. sich dem Erzhischofe Balduin von Trier verpflichtete, zum Dienste für den König Carl (vou 1346 K. Carl IV.) sein Haus Erphenstein zu öffnen. Für die dafür erhaltene Summe trng derselbe 1347 einige Ländereien zu Atzenheim zu Lehen auf.

Meier und Erhard, Zeitschr. für vaterl. Geschichte, 11. 8. 181.

Bock v. Gerstheim u. Blussheim. Ein von v. Hellbach, I. S. 155 nach Bucelini, doch mit unrichtigem Citate, genanntes Adelsgeschlecht.

Bock-Hermsdorf, Freiherren (in Silher ein rechts springender, richtiger wohl gehender, rother llirsch). Eine zu dem alten, schlesischen Adelsgeschlechte Bock, s. den hetreffenden Artikel S. 494. gehörende Familie, aus welcher Albrecht v. B. 1480 das Gut Hermsdorf hei Goldberg hesass, welches 1608 noch in der Hand des Urenkels, Christoph v. B., war, während des dreissigjährigen Krieges aher verkanft wurde. Drei Enkel des Letzteren erkauften Polach, s. den Artikel Bock v. Polach, S. 499, aud Simbsdorf. Aus dem Hanse Simhsdorf lehte nm 1688 Friedrich v. B., welcher Herr auf Ober-Dammer, Gntmannsdorf, Schönbron und Simbsdorf war und sechs Söhne hatte. Der jüngste derselben, Hans Wolf, welchem aus dem Erhe Simbsdorf und Oher-Dammer zufielen, vermählte sich mit Maria Freiin v. Rothkirch, aus welcher Ehe, neben drei Töchtern, zwei Söhne stammten. Von Letzteren erhte der Aeltere, Ernst Friedrich, die väterlichen Güter, der jüngere aber, Wolfgang Friedrich, trat erst in k. k., dann in kurpfälzische Kriegsdienste und starb 1758 als Oberst und Commandeur der Grenadiergarde. Von ihm stammte ans der Ehe mit Anna Magdalena v. Blumen Alexander Bernhard Freih. v. Bock-Hermsdorf, gest. 1772, Oherstwachtmeister der kurpfälz. Grenadiergarde, verm. mit Maria Friederike Caroline Freiin v. Geispitzheim, gest, 1768. Von acht Kindern desselhen setzten die Söhne Johann Georg Justin Moritz und Friedrich Carl deu Mannsstamm fort und gründeten die ältere uud jüngere Linie, in welchen beiden die Familie jetzt blüht. Der Stifter der älteren Linie, Johann Georg Justin Moritz, geh. 1759, starb 1822 als k. preuss. Major mit Hinterlassnng zweier Söhne, Friedrich und Heinrich, welche den Stamm fortgesetzt haben. Freih. Friedrich, geb. 1787, k. prenss. Oberstlientenant und früher Commandant des Invalidenhauses zu Rybnik, vermählte sich in erster Ehe mit Ferdinande v. Schönholz und in zweiter mit Antoinette Güntzel. Aus der ersten Ehe stammen

zwei Söhne, Freib. Julius, geb. 1816, Herr der Rittergüter Lenkau und Czyssowa in Schlesien, h. nassau. Kammerherr und k. preuss. Lieutenant a. D., verm. 1852 mit Maria v. Zawadzky, geb. 1830, aus welcher Ehe ein Sohu, Friedrich, geb. 1853, entsprossen ist - und Freih. Ferdinand, geh. 1819, k. preuss. Hauptmann, in erster Ehe vermählt mit Lyda v. Teichmann and in zweiter mit Maria v. Wallhofen, geh. 1830, aus weleber Ehe vier Töchter lehen. Aus der zweiten Ehe des Freih. Friedrich entsprossten drei Söhne, Alexander, gest. 1853, k. preuss. Lieutenant, August, geh. 1826 und Wilhelm, geb. 1828, heide k. prenss. Lieutenants. - Freih, Heinrich, s. ohen, gest. 1849 als k. prenss. Oherst und Commandant der Festung Weichselmunde, war zuerst mit Caroline Güntzel und später mit Emilie Böhm vermählt. Aus erster Ehe stammen, neben einer Tochter, Agnes, vermählt mit dem k. preuss. Marinehauptmann Jordan, zwei Söhne, Osear, geb. 1825, k. preuss. Hanptmann im grossen Generalstahe und Hugo, geh. 1828, k. prenss. Lientenant, ans der zweiten Ehe aber leben, neben zwei Töchtern, Johanna, geh. 1839 und Clara, geh. 1840, zwei Söhne, Hans, geh. 1835, k. prenss. Lieutenant und Georg, geb. 1847. - Der Stifter der jüngern Linie, Freih. Friedrich Carl, geh. 1762, gest. 1834, h. nassau. Kammerherr nnd Geh. Legationsrath, vermählte sieh 1797 mit Henriette Carolina Freiin v. Holzhausen und gelangte durch diese Vermählung in die altadelige Ganerbsehaft des Hauses Alten-Limpurg in Frankfurt a. M. Der Sohn desselhen, Freih. Friedrich, geh. 1798, h. nassau. Oherst, Kammerherr und Geh. Rath, ist seit 1827 mit Juliane Freiin v. Nordeck zur Rabenau, geb. 1806, vermählt und aus dieser Ebe leben vier Töchter, Mathilde, geb. 1831, verm. 1854 mit Philipp Carl Friedrieb Freih v. Malapert, gen. Neufville, h. nassau. Hauptmann und Kammerjunker, Pauline, geb. 1838, Charlotte geb. 1842 und Caroline, geb. 1845.

Die in den Artikeln v. Bock in Schlesien und Bock v. Polach angeführten Quellen. -Geneal. Taschenb. d. freib. Bianer, 1836. S. 63, 1838. S, 51 u. 1839. S, 74-76.

Beck v. Lichtenberg (im Schilde ein rechtsstreitender Löwe). Dileisehebs Adelsgeschiecht, welches den Beinamen nach einer Burg an der Mosel bei Heinsberg führte. Dasselbe beauss den Forsthof in der Wehrmeisterei Düren und durch ihn die Enförstierei mit Jelichsehen. Reichard Bock v. Lichtenberg wurde 1556 in der Ansdehnung, wie diese Försterei der gleichnamige Vater besessen, mit derselben belehnt und nach seinem Tode gestatteten 1564 der Herzog der Wittve, Anna v. Hochkirchen, die Administration zu Gunsten der minderjährigen Kinder. Von Letzteren zeichnete sieb später Frambach B. v. L. aus. Derselbe trat in den deutschen Orden und wurde Condituor der Comburer i Alten-Bissen.

Mering, Burgen, VIII. S. 72. - Fahne, 1. S. 40 u. II. S. 14. - Siebmacher, II. 121.

Bock v. Nordholz (in Gold zwei über einander laufende schwarze Böeke und auf dem gewulsteten Helme eine mit einem Pfanceschweife hesteekte, goldene Säule, vor welcher ein Bock läuft). Ein nach Siehmacher und Gaube unter dem brannschweigischen Adel vorgekommene Geschlecht, welches noch Allem eine Liede des Stammes v. Bock war, ans welchem die Bock v. Walffingen bervorgingen. Diese Linie sass sehon 1286 und noch 1518 von Nordbolz und nannte sich nach diesem Gute. Später ist dieselbe ausgegangen.

Biebmacker, 1. 8. 185. - Gauke, 1. 8. 173.

Bock v. Pattern (in Gold ein sebwarzes Lilienstahkreur von sech Stäben, jeder aus drei ühre einander gesetzten Lilien bestehend, und in der Mitte an einem Ringe vereinigt). Jülichsches, erloschenes Adelsgeschlecht Wilbelm v. Bock zu Pattern- juliebschen Leben, vermählte sich mit Ida v. Hochkirchen. Im wierten Gliede von demselben stammet, anch der von Fahng gegehenen Stammreihe, Johann Adam v. Bock, welcher-sich 1701 wegen des Guites Pattern in der Jülichschen Ritterschaft außebworn. 1997/81, 18.2. – Von. 8.4. Pr. Röniege, 1.1. Ros. S. 20. 21. 8. 1250ss. Went, 1.8. 5.

Bock v. Pelach, Pellach (in Silber ein rother Hirsch). Ein aus dem Stamme der v. Bock in Schlesien, s. S. 494 bervorgegangenes Adelsgeschlecht, welches sich nach dem Gute Polach, Pollach, im jetzigen Kr. Lübben, Prov. Brandenhurg, Reg. Bez. Frankfurt, und nicht, wie Gaube anführt, nach einem Gute dieses Namens im Meissnischen, welches es nicht giebt, nannte. Ahraham v. Bock, der Sobn eines Bruders des S. 494 erwähnten liegnitzischen Canzlers Wolfgang v. B., liess sich nach Peccenstein zuerst in Meissen nieder und schrieb sich nach dem Gute Polach, welches schon sein Vater, Georg v. B. besessen batte. Knrfürst Angust von Sacbsen liess denselben studiren und reisen und ernannte ibn, nachdem er zu vielen Gesandtschaften und Verrichtungen gehraucht worden war, znm Geb. Rath und Oberhofrichter zu Leipzig. Bei seinem 1603 erfolgten Tode hinterlicss er vier Söhne, von welcben Johann Adolph 1612 kursächs. Geb. Rath, die anderen drei aber, Abraham, Christian und Friedrich Wilhelm kursächs. Rätbe waren. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrb. ging, wie gewöbnlich angenommen wird, in Sachsen das Geschlecht, in dessen Hand 1656 noch Kalbitz bei Oschatz war, aus und Knauth schrieb 1692: "Bock, weilaud auf Saalhausen, Klipphausen, Zwockau, Polckenberg etc. Schlesischer Ahkunft etc." Nach einer andern Nachricht soll noch eine Belehnung der Familie mit Polkenberg bei Leisnig 1747, vorgekommen sein, anch wurde noch im 18. Jahrh. der Beiname Polach geführt, da, s. den Artikel: Bock-Hermsdorf, S. 497, nach Abgang der sächs. Linie das Gnt Polach dnrch Kauf hei dem schlesischen Hanptstamme verblieb.

Peccentiein, Theatr. Saxon. p. 123. — Enguth, S. 485. — Albinus, Historie d., Grafen v. Werthern, S. 62. — Gauke, L. S. 172. — Estor, Ahnenprobe, S. 399. — v. Meding, L. S. 58.

Bock v. Wälfnigen, Wälfnigen (in Gold zwei über einauder gehende, sebwarze, sängende Wölfniene und auf dem gekröntem Helme der Kopf und Hals eines sehwarzen Ziegenbocks, dessen rottes Halshand ringsum mit zwölf goldenen Pfennigen besetzt ist). Altes, urkundlich schon 1248, 1267 und 1272 vorkommendes, bildesheimischet, welches Bodendal bei Amelunzhorn und Oldendorf bei Hölzminden schon 1286, so wie Höltenem 1297 beassu und welches mit dem Erhäkmmerer- und Erhärdstenante von Hildesheim belehnt ist. Die Familie hatte mindensche Lehen und Wilhelm B. zu Pattersen wurde 1631 Domherr zu Minden. Jetzt gebort das Geselhecht zu dem ritterschäftlichen Adel des Königreichs Hannover und heutit die Göter Bockerode Adel des Königreichs Hannover und heutit die Göter Bockerode und der Giber zu Germanner im Hildesheims. — Zu diesen Geselheite gebörten die Bock v. Nordhoft, a den hetreffenden Artikel, S. 498. — Wülfingen scheint incht zu den Biteren, sondern erst zu den späteren Bestirtungen der Familie gebört zu haben.

Gauke, I. S. 173. — Röbbeten, Gesch. d. Stadt Gronzu, Lünch, 1832. S. 14 fg. — Baring, Brachrelb. d. Saule, II. S. 232 u. 257. — N. Pr. A.-L. I. S. 262 u. 251 in Artikel Bock. — Frh. s. d. Karesheck. S. 89. u. 50. — Frb. s. Leddeur, I. S. 15. — Stelmacher, I. 184. De Güldenbick, Braunschweigisch. — r. Meding, L. S. 58. — W.-B. d. Kgr. Hannover, C. 24 n. S. 4.

Bockelberg. Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 1. Dec. 1736 für Johann Heinrich Bockelherg. Von den Söhnen desselben starh der eine als k. prenss. Generalmajor und ein Sohn des Letzteren war Friedrich Heinrich v. B., k. preuss. Oberst und Hofmarschall am Hofe des Herzogs Eugen von Württemberg zu Carlsruhe in Schlesien, dessen jungster Sohn, Heinrich Friedrich Philipp v. B., seit 1829 k. prenss. Kammerherr, und seit 1835 Legationsrath bei der Gesandtschaft am k. k. Hofe, später aber Gesandter am k. bayer. Hofe wurde. - Die Familie erwarh in Pommern die Güter Muddelmow und Woldenburg im Regenwalder Kreise, welche 1846 eine verw. Frau v. B., geb. v. Jagow, besass und später ist in die Hand des Geschlechts in der Provinz Brandenhurg das Gnt Starpel und in Schlesien Strebitzko gekommen. - Alfred Ferdinand Emil v. Bockelherg erhielt im März 1850 die königliche Erlauhniss. den Namen v. Vollard-Bockelberg anzunehmen und seines Stiefvaters, des Rittmeisters a. D. v. Vollard, Herrn auf Starpel bei Schwiebus, welcher, aus einer alten, ursprünglich höhmischen Adelsfamilie entsprossen, in Preussen 1. März 1829 ein Anerkennungsdiplom des alten ihm zustehenden Adels erhalten, Wappen: in Blau drei silherne schrägrechte Balken, mit dem seinigen: Schild von Silber und Schwarz schräg geviert mit einer Rüstung und unter derselben zwei gekrenzte Pistolen, verhinden zu dürfen. Der Name des Geschlechts kommt noch jetzt in den Listen der k. prenss. Armee vor.

e. Heithack, L. S. 135. — N. Pr. A.-L. S. 39 u. S. 263. — Frk. s. Ledebur, L. S. 77 u. III. S. 796. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 83. — Pomm. W.-B. III. 54. u. S. 168. — Schles, W.-B. Nr. 496. — Karckle, L. S. 66 u. 47.

Berkelmann. Reichsadelestand. Diplom vom 8. März 1797 für August Julius (nach Anderen Christian Friedrich Carl) Bockelmann, k. preuss. Commerzienrath. Derselhe, aus dem Bremenschen stammend und Herr auf Adlershof im Kr. Teltow, hat 'den Stamm fortgestett. Carl Gottfried v. Bockelmann wurde 1839 k. preuss. Ge-

neralmajor und ist jetzt Generallientenant a. D., und ein Bruder desselhen, mit einer v. Netz vermählt, umden als k. prenss. Oberstlientenant pensionirt. — In h. brannschw. Dieusten steht der Oherntelieutenant v. B., auch dienen Mehrere v. B. in d. k. preuss. Armteleutenant v. B., 200 dienen Mehrer v. B. in d. k. preuss. Armteleutenant v. B., 200 dienen Mehrer v. B. 200 d. und 200 dienen dienen Mehrer v. B. 200 d. und 200 dienen Mehrer v. B. 200 d. und 200 dienen Mehrer v. B. 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d. und 200 d.

Bockelmand. Cölnisches Rittergeschlecht, welches im Dorfe dieses Namens ansässig war. Georg v. B., genaant Schrym, wurde 1404 Vasall der Stadt Cöln mit der Verpflichtung, bei Vertheldigung der Stadt zu jeder Zeit mit zwei Knechten zn helfen.

Bockelnhagen. Altes Adelsgeschlecht der ehemaligen Grafschaft Dassel im jetzigen Kgr. Hannover, Fürstenthum Göttingen. Der Stamm hiess vor Alters Riemen und änderte mehrmals den Namen. Pencesslans Rieme erhaute sich 1143 einen Rittersitz zu Bockelnhagen und erhielt daher mit Eiuigen seiner Nachkommen den Namen Bockelnhagen, während ein Sohn desselhen, Goserich, sich zn Espelingeroda anhante und nach scinem Sitze nannte, Johann Rieme aher, nach Letzner, die auf dem Eichsfelde gelegenen Dörfer Minningerode und Breitenherg von der Aebtissin zn Quedlinburg zn Lehen erhielt und den Namen Minningerode, welcher schon 1289 gehränchlich war, annahm. Das Geschlecht v. Minningerode hat hekanntlich fortgehlüht, und so sind denn nur die früheren Namen, und unter diesen der Name Bockelhagen, nicht aber der Stamm ansgegangen. Das Stammhans der v. Bockelnhagen scheint. wie v. Hellbach angieht, das zu dem vormals schwarzhurgischen, später preuss. Amte Bodnngen gehörige Dorf Bockelhagen zu sein: ein Ort dieses Namens im Kgr. Hannover ist nicht aufzufinden.

Lettner, Dasselsche Chronik, S. 172. — Leuchfeld, Antiquit. Poeldons. S. 136. — v. Hell-back, I. S. 155. — v. Meding, I. S. 58 u. 59.

Beckenfarde, Beckenserde, beigraumi Schungel, Schungel v. Beckenfard. Aller, niedersachsineles Adelsgeschiecht, aus welchem Heinrich v. B. 1415 Abt zu Bergen hei Magdeburg und ein anderer dieses Vorannens 1440 Hermeinter der Ordenssitter in Liefland war. Wenn oder woher die Familie, welche in Westphale den Sitz Bockenforde im Kr. Lippstadt schon 1244 besaus und mit Echthausen, Erigson und Wocklum noch zu Anfange des 175. Jahrh. hegtert war, den Beinamen Schungel augenommen habe, ist nicht hekannt. Hermann Theodor v. B. war 1667 Cannoises zu Colu, 1700 lebten noch als Cannoise zu Colu, 1700 lebten noch als Cannoise zu Role, 1760 kein noch als Cannoise zu Role, 1760 kein noch als Cannoise zu Role, 1760 kein noch als Cannoise zu Role der Schungel augenommen Hermann Stephan, Ernst Leopold, Stephan Theodor und Maximilian Angust v. B., welcher Letztern ouch 1738 zu Perdinaffer Franz daselhst Domherr war. Nach dieser Zeit ist der Stammerloschen.

Gauke, I. S. 174 nach Gryphius, vom deutschen Orden u. v. 1mhof Notit. Procer. Imp. R. C. XI. — Frh. v. Ledebur, 1. 77.

Beckenheimer v. Beckenheim. Reichsadel. Bestätigungsdiplom von 1615 für Ludwig Bockenheimer, mit dem Rechte, sich v. Bockenheim zu schreiben aud von 1615 für Remarkns Bockenheim, Sobn des Vorigen, lothringischen Amtmann zu Siesberg. Handschr. Notis.

Bockheisser. Reiebsadelsstand. Diplom von 1712 für Johann Georg Bockheisser, k. k. Reichsbofcauzlist.

Megerle v. Müklfeld, Ergins.-Ba. 8, 247,

Beckherst. Altes, in geldernschen und münsterseben Urkunden sebon im 13. bis 15. Jahrb. vorkommendes Adelsgeschlecht. Gerhardns de Buckhorst, Nobilis, erhielt 1225 von dem Grafen von Geldern die Grafeshaft über das Ställ Essen ab. — Johann Arnold v. B., kareoln. Geb. Ratb und Canzler, wurde mit seinem Bruder, Philipp Wilhelm v. B., 1677 und Gottfried v. B. 1690 im Cleveschen mit Bienen, Heuchelbofen und Loe belebnt. Nachber ist der Stamm erloschen

Frh. v. Ledebur, 1, S. Tl.

Berkun, grannt Bolfs, Bolffs (in Blan eine rothe Rose, oben on zwei, muten von einer weissen Lilie beschiet). Alfes, web phälisches Adelsgeschieth, von v. Altenbackum, s. S. 56 (in Schwarz reie in breiter, silberner Ring) wohl zu nuterscheiden. Der Stammelsen Bockum liegt bei Arraberg, die übrigen Güter in und bei Soebst. Bockum liegt bei Arraberg, die übrigen Güter in und bei Soebst. Bolfs soldfare des 15. Jahrh, gewöhnliche Beiname: Dolgets, Bolfs sold durch Adoption entstanden sein. Stocklarn war sehon 1398 und Sassendorf 1468 in der Händ, der Familie, welche jetzt noch die Güter Ahsse, Sassendorf und Vollinghausen besitzt. Im 15. Jahrh, kam das Geschlecht auch nach Liefland.

Frk. v. Krohne, 1, 8, 251. — Frk. v. Ledebur, 1, 8, 77 u. III. 8, 206. — v. Steinen, Westph. Gesch. Tab. XI. VI. Nr. 3 u. 11, 8, 1628-1633,

Bockusch. Unter diesem Namen fübrt Sinapius einen 1506 in Liegnitzischen Begüterten auf, weleber, wie er, und wohl riebtig, glaubt, zu der Familie v. Backisch, Packisch, gehörte. Sinapius, I. 8, 276.

Beckvitz (Schild quer getheilt: ohen in Silber ein rother aufwachsender Greif, unten in Silber siehen abwärts gekehrte Feuerflammen). Altes, sehleissiches, dem Breslauischer augebrendes
Afelsgeschlecht, welches von dem chen daselbst vorgekommene.
Adelsgeschlecht - Ruschwitz wohl zu unterschiedn ist. Was auch
Bacelini und Spangeaberg über dieses Gesehlecht angegeben baben,
so war es wohl ein Patrieiergeschlecht der Stadt Breslan Hen,
v. B., Ritter, wohnte 1027 dem Einzuge des Königs Ferdinand in
Breslan bei, und Johann v. B. starb 1584 als Rathspräsident zu
Breslan, nachdem er diese Wärde 40 Jahre bekleidet batte. Später
ist der Stamm erfoschen.

Bucelini , IV. — Spangenberg , S. 276. — v. Schickfuns , Chronicon , Lib. I. S. 206. — Spangins , I. S. 276. — Gombe, H. S. 77. — Frb. v. Archne , I. S. 30. — Siebmacher, H. St. — Spener, Histon. Luigu. S. 274. — v. Meding, H. S. 67 u. 63.

Bormast. Altes, erlosebenes luneburgisches Adelsgeschlecht, welches nur durch v. Meding bekannt ist, der nach einem im

Archive des Klosters St. Michaelis zn Lüneburg befindlichen Siegel von 1327 das Wappen desselhen gegeben hat.

v. Meding, II, S. 63,

Bodden (im Schilde drei [2 nnd 1] anfrecht gestellte Bitter). Colnisches Patriciergeschlecht, ans welchem Peter Ladwig Budden Consul zu Aachen war. Theodor v. Bodden kommt als Ilerr zu Godenrath und Beularzstein bei Aachen und Johann Heinrich Michael v. Bodden als Canonicus zu Aachen vor.

Fabne, I. S. 40 u. Tab. 1. Nr. 49.

**Bodden** (in Roth ein von sechs Sternen beseitetes Band). Flandrisches Adelsgeschlecht, in welches durch Diplom vom 30. Apr. 1598 für Ludwig und Peter Bodden, gehürtig aus Burg de Thielt, der Reichsadel kam.

Fahne, 11, 8, 14,

Dodden. Reichasdel. Diplom vom 8. Juli 1787 für August ochtard Boddein, Herra auf Dannendorf. Von den Nachkommen desselhen wurde der k. hannov. Generalmajor Johann Caspar v. Boddien, Hierr auf Weisin (Weisdin) in Meklenhurg-Streiltz 1821 in die meklenhurgische Ritterschaft aufgenommen. Von den Sprossen des Geschlechts haben neuerlich mehrere in der k. hannov. Armee, ow dei n. k. presus. Civil· und Militaridensten gestanden. Leopold v. Boddien, k. hannov. Capitain, war 1852 k. Flügehaljutant und der k. preus. Oberst v. B. commandirte um diese Zeit das 4. Ulanenregiment etc., auch erwarh die Familie in Ostpreussen das Gut Leissienen im Kr. Weian.

Handschr, Notiz. — N. Pr. A.-L. V. S. 49. — Frh. v. d. Knracheck, S. 89. — Frh. s. Ledebur, I. S. 77 u. 73 u. III. S. 205. — Masch, Mekkenburger Adel, S. 9. — Mcklenb. W.-B. Tab. VII. Nr. 22 u. S. I. J. — Kneckhet, II. S. 57. – s. Hefare, 4h. Lifetranu; Mekkenb. Mek.

Bode, Reichsadelsstand. Diplom vom 11. Fehr. 1747 für Carl Heinrich Fnhrmann, Besitzer des schriftsässigen Gnts Emmerstedt im Wolfenhüttelschen, mit dem Namen; v. Bode. Derselhe, später hraunschw. Oberhanptmann, war von dem Bruder seiner Mutter, dem kurbrannschw. lüneb. Hof- und Landschaftsrathe v. Bode, an Kindesstatt angenommen worden, und hatte sich mit Margarethe Philippine v. d. Tranttenhurg, gen. Beyern, vermählt. Das Geschlecht ging im Mannsstamme schon 1762 mit dem Diplomsempfänger und in weiblicher Linie mit der einzigen Tochter desselhen ans, welche mit dem Schatzrathe v. Bötticher, Herrn anf Ampleben, vermählt war. - Nach einer andern Angahe eines sonst sehr genanen Manuscripts starb 25. Febr. 1807 zn Ampleben im 69. Jahre der Hofkammerrath Friedrich Franz Gerhard v. Bode, verm, mit Leopoldine Agnese Luise v. Schenk. Sollte hier nicht eine immerbin doch mögliche Verwechselung der Namen v. Bode und v. Bötticher eingetreten sein, so müsste der Name Bode auf den Enkel des Carl Heinrich v. Bode ühergegangen sein. Handschr. Notis.

Bode, Bodinus, Freiherren (Schild geviert, 1 nnd 4 in Silher ein halher, schwarzer Adler und 2 nnd 3 in Blan ein silherner Querhalken, ohen von zwei, nnten von einer weissen Rose begleitet). Reichsadels- und Reichsfreiherrenstand. Adelsdiplom vom 4. Juli 1707 für Heinrich Bode oder Bodinus, Professor der Rechte und Consistorialrath zu Halle, und vom 14. Oct. 1713 für den Bruder desselben, Justus Volrath Bode, h. württemb, Rath und Canzler zu Oels nnd später k. Reichshofrath, so wie Freiherrndiplom von 1740 für den Sohn des Letzteren, Johann Volrath v. B., Präsidenten der Oberamtsregierung von Oberschlesien. Der Freiherrnstand wurde in Preussen 10. März 1745 anerkannt. Freih. Johann Volrath sctzte, verm. mit Elisabeth Freiin v. Sterneck, den Stamm durch mehrero Söhne fort, von welchen Freih, Justus Vollrath Friedrich Präsident der Regierung zu Oppeln wurde, Freih. Peter Adolph lange in Russland lehte, and Freih. Lothar Franz August k. preuss. Major war. - Justns Volrath v. B., gest. 1727, hatte Güter zu Assmannshansen, Cauh nnd Lorch im Nas-sauischen zu Lehn nnd später, gegen Ende des vorigen Jahrh., wurde die Familie in Schlesien mit Kochelsdorf nnd Kl. Woitsdorf hegütert. Mehrere Sprossen des Geschlechts haben noch nencrlich in der k. prenss. Armee gestanden. Ein Major Freih. v. B. commandirte 1832 das 1. Bataillon des 1. Gardelandwehrregiments und ein Freih. v. B. war 1839 Rittmeister im k. prenss. 2. Dragonerregimente.

Heilbach, I. S. 156. — N. Pr. A.-L. I. S. 41 u. V. S. 48 u. 49. — Frh. v. Ledebur, I.
 S. 78 u. 111. S. 206. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 25. — Enerchie, I. S. 47.

Bodeck, Bodecker, v. Bodeck su Elgau, Freiherren (Schild geviert: 1 nnd 4 in Blan ein das ganze Feld durchziehendes, goldenes Krenz and 2 and 3 in Gold ein nach der rechten Seite streitender Löwe mit hochaufgeworfenem Schweife). Weit verzweigtes Adelsgeschlecht, welches in Prenssen, Bayern etc., in den Niederlanden und in der Schweiz in höheren städtischen Amtswurden in Antwerpen, Augsburg, Danzig, Elbing, Frankfurt a. M., Hamburg, Strassburg, Thorn, Utrecht und Worms vorkam. Nach Ganhe wendete sich Bonaventura (I.) v. B., geh. 1512 zn Thorn ein Sohn des Johann v. Bodeck nnd Enkel des Jacob v. B. ans der Ehe mit Catharina v. Roggendorf und Bruder des unten angeführten Valentin v. B. - später in die Niederlande und von da nach Frankfurt a. M., wo er auch 1591 starb, nachdem er vom K. Rndolph II, für sich nnd seine Nachkommen mehrere Privilegien erhalten hatte. Von dem älteren Sohne desselhen, Johann, stammte die Linie zn Frauenhagen hei Frankfurt nnd die zu Gilsau im Lauenhurgischen ah, welche letztere im 17. Jahrh. Bonaventura 111., des Herzogs Christian II. zn Meklenhurg Kammerherr und Geh. Rath, anfing. Von dem jüngeren Sohne des Bonaventura I., welcher ehenfails Bonaventura (II.) hiess, eutsprang die Elckauische, Elgauische, Ellgauische Linie in der Schweiz, welche mit dem Sohne desselhen Bonaventura (IV.) anfing und im 17. Jahrh. von den Söhnen des Johann Evangelista v. B., Oberamtmann zu Oherkirchen hei Strasshurg fortgesetzt wurde. Diesen Angaben fügt Ganhe im 2. Bande mehreres noch hinzu und zwar, dass die Familie, welche 1622 auch der Landtafel der Krone Polen einverleiht worden; ans Preussen stamme, wohin mit dem dentschen Orden Conrad, gest. 1272, und Dietrich, gebliehen 1281, gekommen wären, führt dann mehrere spätere Familienglieder auf und giebt dann an, dass der Bruder des Bonaventnra I., Valentin v. B., Burggraf zu Danzig, den Stamm in Preussen in einer zweiten Hanptlinie fortgesetzt und die Zahndorfsche Linie, welche später die Güter Falkhorst und Wiese an sich hrachte, und die 1560 Johann v. B., Rathsherr zu Elhing inne hatte, gestiftet hahe. Die Haupthesitzungen des Geschlechts lagen in Preussen, doch wurde dasselhe auch im Rheingebiet, in Bayern, Pommern etc. begütert. Nicht uninteressant ist, dass bekanntlich König Friedrich II. von Preussen bei einer Revue, als ihm ein Lieutenant v. Bodeck vorgestellt wurde, zu demselhen sagte: "nicht Bodeck, sondern Bodecker heisst er." - In Preussen ist der Mannsstamm der zweiten Hauptlinie 27, Aug. 1829 mit Albrecht Christoph Hans v. B. erloschen. Derselbe, geb. 1750 zu Hansdorf bei Elbing, war in erster Ehe vermählt mit Jeannette v. Pogwisch, gest. 1803 und in zweiter mit einer v. Wildemann aus Kurland. Die Güter desselben, Wiese, Hirschfeld, Gross- und Klein-Marwitz, llansdorf, gelangten in den Besitz des k. prenss. Generalmajor a. D. v. Hülsen, welcher sich mit der dritten Tochter des Letzten v. Bodeck, Ulrike v. B., vermählt hatte. Eine andere Tochter, Jeannette, war mit Heinrich Freiherrn v. Keyserlingk vermählt. - Die erste Hauptlinie hat in einem Aste fortgeblüht. Von den Söhnen des Bonaventura (I), s. oben, vermählt mit Agathe v. Beck, stiftete, wie erwähnt, der Eine, Hans der Aeltere, einen Ast, der zu Anfange des 18. Jahrh, erloschen zu sein scheint, nachdem er in mehrcren Zweigen zu Frankfurt a. M., Franenliagen, Pfranmheim, so wie zu Marwitz, Hirschfeld und Gilsan gehlüht hatte. Der jüngere Sohn des Bonaventura I., Bonaventura II., geb. 1556, unter dem K. Rudolph II. und Matthias Rath und Gesandter, kaufte die Herrschaft Ellgau im Canton Zürich und starh 1629. Zwei seiner jüngeren Söhne aus erster Ehe mit Catharina v. Rehlingen verpflanzten das Geschlecht vorübergehend anch nach der Pfalz und den Niederlanden, indess der älteste, Bonaventnra (IV), gest. 1658, verm. mit Maria Salome Link v. Thurnherg, die Stammlinie fortsetzte. Der Sohn des Letzteren, Johann Conrad, gest. im 7. Jahrzehnt des 17. Jahrh., wag vermählt mit Helena v. Molina und aus dieser Ehe entspross ein Sohn, Johann Evangelist, geh. 1706, s. oben, welcher mit Anna Maria v. Scharpffenstein, gen. Pfeil, vermählt war. Ans dieser Ehe entspross Johann Philipp Ernst, nach Anderen Philipp Anton, geb. 1687, welcher sich mit Maria Anna Anguste Freiin v. Blittersdorf vermählte. Der Sohn ans dieser Ehe, Franz Johann, setzte den Stamm fort. Derselhe, k. franz. Oberstlieutenant, reichsrittersch. ortenauischer Directorialrath und Ausschnss, Director der Ritterschaft im Unterelsass, vermählte sich mit Maria Freiin Böcklin v. Böcklinsau und ans

dieser Ebe stammte Frau Ladwig, geb. 1773, k. k. Kämmerr, Besitzer von Heidinfeld und eines Thelis von Röttingen, vermit Leopoldine Freiin v. Würtzburg, welcher, nachdem der Freiherbertstand der Framilie bis 1706 zurdek nachgewiesen war, in die Freiherraklasse der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetrasen unde. Von demselben entspross: Freih. Carl, geb. 1806, k. bayer. Kämmerer und Laudwehrmajor zu Kloster-Heidenfeld im Unterhalbertschaft und der Schaft Bucchini, B. S. S. a. Appendix, S. 18. – Seifert, Stammaßeln, I. Nr. 2. – Ganke, I. S. 174. u. 175. u. II. S. 73. – Sripperman, I. 2. Hanpst. – Frb. r. Krohne, S. 194. e. N. Fr. A. L. J. S. 194. – Frb. r. Lefebur, I. S. 18. u. III. S. 20. – Gienel, Tanchenb. der freib, Häusert, 1957, S. 39—61. u. 1959, S. 75. – Fyref, B. I. S. – W.-B. d. Kgr. Bayern, II. Gr. – F. Wickers, II. Alchell, J. R. Blyer, Boyer, Freiherren.

Bedecker (in Blau der Kopf und Rampf eines Türken, dessen Turban von einem Pfeile durchschossen ist, P. eleibasdelestand. Diplom d. d. Regensburg, 11. Juni 1594 für Georg und Hanst die Bodecker Gebrüder, unter Besserung ihres alten Wappens. Der Stamm wurde fortgesetzt und zu demselben gehörte Friedrich August v. Bodecker, Bürgerneister zu Rheine im Münsterschen, welcher 1800 mittelst letztwilliger Verfügung ein Familien-Fidelommiss, eventuell zu Gunsten des hannoverischen Capitains Rudolph v. Bodecker und dessen Brüder stiftete. Die Familie, welchen im Magdeburgischen und, wis Siehmacher annimmt, doch ohn von Knaath erwähnt zu werden, auch im Meissenscheu vorkam, wird von Elingen für erloschen augegebeu, was aber nach einer zuverlässigen Nachricht der Fall nicht ist; dieselbe hühlt noch in Hannover.

Handschr. Notis. — Frh. v. Ledebur, L. S. 78 u. 111. S. 206. — Siehmacker, III. 128. — Meissnisch. — W.-B. d. Sächs. Stasten, 111. 75.

Bedickwingh, Bedriebung, Bedickwing, Belickwing, Priblerre (in Gold ein rother Querhalken und Bher demselhes eine blaue Schnalle). Altes, rheinkndisches und westphälisches Adelsgeschlecht, welches frisher auch Bolswingen, Boselwic und Bodenschwengel geschrieben wurde und welches napentlich v. Humbracht dem reichsteine, rheinkeine Adel zuzählte. Das gleichnamige, noch beute der Familie zustehende Stammschloss, welches schon 1318 in der Haud derrelben war, liegt in der Nähe von Uran heit Mengede in der Grafschaft Mark. Die Besitzer dieses Hauses wuren Erhörgte des kaiserlichen freien Hofs Frohnde, Richter erster Instanz der in der Grafschaft Dortmund wohnenden Frohnder Hoffette, Schultbeisen des von der Abtei Werden lehnsrähigen Hofes und legerichts zu Marten, anch Holtrichter zu Hockerde im Walde Meinelo. Zum Schlosse gebört ein Freistuhl. In alter Zeit hiese sas Ge-

schlecht v. Specke. - Gieselhert, gen. Specke, Ritter, Richter zu Buche, kommt 1306 vor, und die Gehrüder Ernst und Gerlach Specke theilten die Güter, zu denen auch Mengede gehörte, und nannte sich Bodelschwing und Westhusen. Gisbert, Herr zu Bodelschwingen, wurde · 1537 als der Aelteste des Stammes mit dem ganzen Gericht Mengede helehnt. Die Familie erhielt das Erhthürhüteramt im Erzstifte Trier, führt den freiherrlichen Character und hlüht jetzt in den Linien B.-Velmede und B.-Plettenherg, welcher letzteren Linie das erwähnte Stammhaus zusteht. Näheres über die freih. Linie Plettenberg-Bodelschwing, in Bezug anf welche der Name Bodelschwingh nnr als Beiname zu betrachten ist, s. in dem hetreffenden Artikel. Hier sei nur bemerkt, dass Carl Freih. v. Plettenberg, geh. 1765, gest. 1850 - Sohn des Johann Adolph Freih. v. Plettenberg-Schwarzenberg und Heeren, k. prenss. Kammerherr und Gross-Comthur des deutschen Ordens von der Ballei Utrecht bei seiner ersten Vermählnng, 19. Ang. 1788, mit der Erhtochter Luise Freiin v. Bodelschwingh, mit k. prenss. Genehmigung den Namen und das Wappen derer v. Bodelschwingh zn dem seinigen fugte and demnach folgendes Wappen annahm: Schild geviert: 1 und 4 das ohen angegehene Bodelschwinghsche Stammwappen nnd 2 und 3 von Blau und Gold senkrecht getheilt, ohne Bild (Plettenherg). - Was das Hans Velmede anlangt, so vermählte sich Rainer v. Bodelschwingh nm 1633 mit Anna Felicitas v. Oeuhansen (Oevnhansen), welches als Erhin ihrer Mntter das Gut Velmede an ihre Linie hrachte. Ein Enkel des Rainer v. B., Herru zu Velmede, war Christoph Gieshert Dietrich v. B., Herr zn Velmede, verm. mit Anna Elisaheth Henriette v. Bodelschwingh zu Bodelschwingh und ein Enkel des Letzteren ist Carl Freih, v. B., geh 1800, Herr auf Heyde, k. preuss. Geh. Staats- und Finanzminister a. D. - Vielfache Nachrichten und ein Geschlechtsregister der Familie hat namentlich v. Steinen am unten angeführten Orte gegehen. Vom 18. Jahrh. an breitete sich mit der Schreihart Bollschwing das Geschlecht anch in Ostprenssen und in Kurland aus, and hesitzt in Ersterem noch jetzt mehrere Güter. In Westphalen und im Rheinlande ist dasselbe gegenwärtig mit Bamenol, Binckhoff, Geretzhoven, Heyde, Rodenberg, Sandfort, Schörlingen und Velmede begütert.

Ganhe, I. S. 175. — r. Srinez, Westph. Geschichte, III. S. 481 u. ff. u. Tab. 61. Nr. 3. - R. Ordora, Klement, Werk, H. Tab. 5. — N. Pr. A.-L. I. S. 266 u. 265, u. V. S. 49. — Frl. - Leichter, I. S. 78 u. III. 2, 205. — Scienneder, I. 132, — W. B. d. Pr. Reliemprov, III. Tab. 7. Nr. 13 u. S. 125. — r. Briesen u. L. Bergmann, W.-R. des Johnnitzrerdens, Liefer. I. Tab. 2.

## Boden, Freiherren, s. Spens v. Boden, Freiherren.

Bedendick. Altes, lüneburgisches Adelsgeschlecht, welches mit Owald v. B., lüneburgischen Landrath, 24. Dec. 1666 im Mannsstamme erloschen ist. Das Stammhaus war Bodendick, das jetziglon Ant Bodentich im Kgr. Hannover, welches Gat die Familie zu 1276 besass. Nach Allem war das Geschlecht, welches in Silber eines springenden, brannen Hirsch mit zehendigem Geweibe und mit einer rothen Decke überlegt, führte, auf welcher oben eine halbe und drei ganze, unten aber drei ganze und eine halbe Spitze; waren, ein Seitenzweig des lüneburgischen Geschlechts v. Campen, welcher erst den spitzgezogenen Balken dieses Geschlechts, später aher den Hirsch des Helmschmuckes führte; des Hirsches wegen die Familie für eine Linie des Geschlechts v. Meding zu nehmen, wurde irrig sein. Die Familie war vom 14, bis in das 17. Jahrh. namentlich im Lüneburgischen und vom 15. Jahrh. auch im Magdehnrgischen begütert.

Steffen, Campensche Geschlechtsgeschichte, S. 86. - Grupen, Nachricht von der Stadt Han aover, S. 16. - v. Meding, 1. S. 63-66 unter der Benutzung der Historia Bodent, von Pieffinger, welche im Manuscripte ihm zur Hand war. - Siebmacher, 1. 180.

Bodendorff, Badendorp. Altcs, lünehurgisches Adelsgeschlecht, dessen Stammsitz wohl Bodendorf im Kr. Neu-Haldenslehen der jetzigen Provinz Sachsen war. Dasselhe ist 24. Apr. 1733 erloschen. Büttner, Geneal, d. adeligen lüneburg. Patriciergrachlechter. - Frk. v. Ledebur, I. 8. 79. Siebmacher, I. 179. - v. Meding, I. 8. 60 a. 61.

Bodenhausen, auch Freiherren (Stammwappen: in Silher drei [2 and 1] rechts gekehrte, rothe Monde. Freiherrliches Wappen: Schild geviert mit Mittelschilde, welches das Stammwappen, die drei rothen Monde zeigt. 1 in Gold ein schwarzer Doppeladler mit über demselhen schwehender Krone; 2 in Blau drei neben einander gesetzte, silherne Säulen, die mittelste gekrönt, die änssere mit einem silhernen Pfennig belegt; 3 ebenfalls in Blau ein ausgerissener, dürrer, vielzweigiger, silherner Baum und über demselben ein silherner, spitzig gezogener, dünner Querfaden und 4 in Gold ein aufrecht gestellter, gekrönter, schwarzer Bär mit beringtem, silbernem Halshande). Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1669 für Franz Wilke v. Bodenhausen. - Altes, urknndlich schon 1135, 1184, 1239, 1297 nud 1299 vorkommendes Adelsgeschlecht, welches sich in Hessen, Hannover, Anhalt, Sachsen, Preussen etc. weit ansgebreitet hat, zu ansehnlichem Güterbesitz gelangte und durch mehrere seiner Sprossen zu grossem Ansehen kam. Nach älteren Schriftstellern wird Bodenhausen, ein Städtchen in Niederhessen an der hrannschweigischen Grenze als das Stammhans angenommen, doch ist in Hessen ein Städtchen dieses Namens nicht aufzufinden, wohl aher ein Hof Bodenhausen hei Ehlen im knrhessischen Amte Wolfshagen, auch liegt im Göttingischen ein Bodenhausen wüste bei Fredeland. In Niederbessen breitete sich das Geschlecht namentlich aus dem Hause Arnstein im jetzigen kurhess. Amte Witzenhausen aus, welches schon 1560 in der Hand der Familie war und in Thüringen aus dem Hanse Heiligenstadt, welches das Geschlecht schon 1373 inne hatte. Mühltruff im Voigtlande stand demselhen schon 1614 zu und weitere Besitzungen in Kursachsen kamen im 18. Jahrh. hinzn. Im Anhaltschen war die Familie im 17 und 18. Jahrh. begütert und wurde noch neuerlich, 1854, mit Trebbichau helehnt. Auch war die Familie vorühergehend in der Altmark, Westphalen, Schlesien etc., angesessen. Der jetzige Hauptbesitz liegt in Kurhessen, nächstdem hesitzt die

Familie im Göttingischen das Gut Niedergandern, in Pommern (1855) Herzberg im Kr. Nenstettin, im Kgr. and der Prov. Sachsen Robschütz bei Meissen, Pöhl and Helmsgrün, Bargchemnitz, Lehusa, Schköna etc. Eine neue Belegung mit Radis im Knrkreise ist noch 1837 erfolgt. - Was ältere Sprossen des Stammes anlangt, so führt Lenckfeld, Antiquit. Poeldens., S. 90, zuerst den Heinrich v. B., Ritter, als Zengen in einem Diplome auf, welches Herzog Albrecht zu Brannschweig 1297 dem Kloster Pölde gab, Spangenherg nennt 1360 Johann v. B. als Decretorum Doctor und Domberrn zu Erfort und Heinrich v. B. war, nach Gryphins, von 1572 bis 1595 Hochmeister des deutschen Ordens. Seifert beginnt die ordentliche Stammreihe des Geschlechts mit Melchior v. B., Herrn auf Arnstein und Niedergandern, welcher, ein Enkel Heinrichs v. B. und der Catharina v. Kerstlingerode, 1521 als fürstl. hess. Rath auf dem Reichstage zn Worms war. Die Söhne desselben, Otto Heinrich und Wilcke setzten den Stamm fort. Von Otto Heinrich, Herrn auf Arnstein, Wülffingerode etc. stammten Melchior und Krafft. Melchiors Sohn, Cuno Odomar, welcher in der Frnchtbringenden Gesellschaft den Namen des Begnemen führte, setzte seinen Ast durch die Söhne Dietrich und Bodo Dietrich fort. Von Krafft v. B., Herru auf Radis und Wülffingerode, kurmainz. und kursächs. Rath, Obersten zu Ross und Hanptmann der Aemter Torgan und Liebenwerda, wie auch Beisitzer des Landgerichts auf dem Eichsfelde, stammte Otto Wilcke, Herr auf Radis, kursächs. Ober-Steuer-Einnehmer, dessen Sohn, Krafft Burckhard, Herr auf Rahnis, Brandis, Sollstädt, k. poln. und prenss. Kammerherr und Ober-Stener-Director der Grafschaft Hohnstein, nach Gaube den freih. Character führte nnd. 1704 verm. mit Luise v. Pfuhl, durch seinen Sohn, Otto Wilhelm, den Stamm mit männlichen Erben fortsetzte. Von Wilcke v. B., dem Bruder Otto Heinrichs, s. oben, fand Gauhe Genaues nicht aufgezeichnet, doch stammten wohl von ibm die nachstehenden Sprossen des Geschicchts ab: Cnno v. B., Herr auf Gleichen, Arnstein und Bodenhausen, welcher 1560 fürstl. hessencasselscher Oberst war; Hans v. B., um die Mitte des 17. Jahrh. kursāchs. Oherhofmarschall; Otto v. B., nm dieselhe Zeit fürstl. brandenh.-cnlmbacb. Geh. Rath; Regnerns Freih. v. B., nm 1669 fürstl. hessen-casselscher Geh. Rath und Melcbior Otto Freih. v. B., Herr auf Mühltroff im Voigtlande, welcher sich mit einer v. Reisewitz ans Schlesien vermählte, dadnrcb das Rittergut Grabowska im Ratisborschen bekam und den Stamm durch zwei Söhne fortsetzte. Die freih. Linle zn Mühltroff erlosch später im Mannsstamme und durch Vermählung der Erhtochter kam Mühltroff an die Familie v. Kospoth, weshalb Otto Carl Erdmann v. Kospotb 2. Oct. 1790 bei Erhebung in den Grafenstand im kursächs. Reichsvicariate das freib. Bodenhausische Wappen nur mit der Veränderung annabm, dass der Mittelsebild nicht die Bodenhausenschen drei Monde, sondern in Blan die drei Kospothschen silbernen Sterne zeigte. - Mit dem freih. Character kam

1735 auch Bode Friedrich v. B., kmbrannschw. Inneb. Oberappellationarath z. Zelle vor. Was neeret Sprosen des Geschlense betrifft, so war der Domherr zu Merseburg v. B. noch 1836 Praci. Aedlis im gezamnen Hoebstiffe, Hans Otto v. B., k. skebs. Mord der Cavallerie trat 1849 aus dem activen Dienste, Hans C. v. B. Herr anf Burgehennitz, Lebass, Schkön etc., k. prenss. Kamberherr, lebt in Leipzig und Radolph Woldemar v. B. ateht als Oberlieutenant in der k. siche. Cavallerie.

Bedralasben. Früher frinkische Grafen ans dem später öden Stammhause B. wäschen Kissingen und Schweinfurt. Gr. Heinrich verkaufte B. 1143 an Henneberg, die Nachkommen legten den Grafentitel ah nod mit Heinrich, der im 7. Gliede vom erstgenansten Heinrich stammte, und 1323 noch belte, erlosch der Maunsstamm. Bestermas, Gewächschungen. 4. Gr. 2018-2019-2019.

Bodensee. Altes, auf dem Eichsfelde begütertes, später er-

loschenes Adelsgeschlecht.
Wolf, Eichsfeidisches Urkundenbuch, 8. 10.

Bodenstede. Altes, erloschenes, lüneburgisches Adelsgeschlecht, aus welchem Heinrich Bodenstede von 1412 bis 1433 Propst zn Lüneburg war und von welchem Siegel von 1346 und 1433 bekannt sind.

e. Meding, 1. 8, 62 u. 6J.

Bodenstein. Ein namentlich dnrch v. Meding a. n. a. O. bekannt gewordenes Adelsgeschlecht, welches von Siebmacher dem hraunschweigischen Adel zugezählt wurde. Als Stammhaus wird Bodeustein im jetzigen Kr. Worbis, Provinz Sachsen, angenommen. Das Geschlecht sass auf Ettischleben, Elschlehen, seinem Sitze, welcher nicht, wie v. Meding glaubte, in Sachsen-Gotha, sondern 11/4 Stunde von Arnstädt, Schwarzburg-Sondershausen, liegt. Auf diesem Sitze erlosch 6. Jnn. 1591 der Mannsstamm mit dem im 81. Jahre stehenden Hans v. Bodcustein, welcher mit Anna v. Eschwey (Eschwege), gest. 1602, vermählt war. Zwei Söhne aus dieser Ehe waren frühzeitig gestorben, die Tochter aber hatte sich mit Curt v. Mandelsloh, Herrn der Herrschaften Blankenhain und Crackendorf, vermählt, welcher 1605 seinem Schwiegervater in der Kirche zu Ettischleben ein Epitaphium setzen licss. Dadnrch, dass dasselbe erst viele Jahre nach dem Tode des Letzten des Stammes gesetzt wurde und dass man dies übersah, ist der Irrthum in die Literatur gekommen, dass das Geschlecht 1605 ausgegangen sei. s. Meding, 111. S. 62-84. - Wolf, Eichsfeld. Urkundenhach, S. 11. - s. Hellback, 1. S. 157. - Frk. s. Ledebur, L. S. 77. - Siebmacher, 1. 182: Braunchweigisch.

Bedenteich, s. Bodendick.

Bedewitz. Thüringisches Adelsgeschlecht, welches zu den Patriciern der Stadt Erfnrt zählte.

v. Gleichenstein, Nr. 9. - v. Heilbuch, 1. 8. 157 nach dem ihm zugängigen Manuscripte über sächn, Aucisfamilien von Carl Wurschmidt in Erfurt. - Siebmacher, 1. 147.

12.

Se .

138

500

3, 1

150

فأناه و

1250 ·

1200

. 53

24.2

خناج

Bedlenberg, s. Bottlenberg, genannt Kessel, anch Bottlenberg, genannt Schirp.

Bodmann, Freiherren (Bodmann-Bodmann: Schild geviert: 1 und 4 in Gold ein schwarzer Steinhock; 2 nnd 3 in Silber drei [2 nnd 1] mit den knrzen Stieleu aufwärts gestellte, grune Lindenblätter. Bodmann-Möggingen: Schild geviert mit Mittelschilde: im rothen Mittelschilde ein silbernes, zehnendiges Hirschgeweih mit seiner Krone and die vier Felder des Schildes, wie Bodmann-Bodmann). Reichsfreiherrenstand. Diplom vom 4. Mai 1686 für Johann Franz v. and zu Bodmann, Herrn auf Steusslingen und Wiex, Ritterhauptmann des schwäbischen Cantons Hegau, Allgev und am Bodensee; vom 30. Jan. 1690 für die Gehrüder Johann Marquard nnd Johann Ludwig v. nnd zu Bodmann-Möggingen und vom 28. Oct. 1716 für die Gebrüder Johann Adam v. nnd zu Bodmann auf Eschhessingen, Johann Joseph, Capitular zu Constanz und Johann Wolf v. nnd zn Bodmann. - Die Genannten gehörten zu einem alten, schwähischen Rittergeschlechte, welches Bucelini, Burgermeister n. A. von den alten Grafen v. Lindan am Bodensee herleiten wollten. Der Ahnherr desselben soll von dem Herzoge Varin in Alemannien um 720 zum Bnrggrafen auf dem Schlosse Bodmann am Bodensee eingesetzt worden sein, nach welchem Schlosse sich die Nachkommen genannt hätten. - Cast a. u. a. O. vermnthet, dass das Geschlecht im Stamme der Grafen v. Bregenz wnrzele, deren einer schon um 879, zur Zeit des K. Carl des Dicken, anf dem Schlosse Bodmann gesessen hahe. Caspar v. B. soll sich schon unter K. Heinrich 1. gegen die Ungarn ausgezeichnet und 939 hei einem Tnrniere zu Magdehurg anf Helm und Schild den Steinbock, das Zeichen rbätischer Herkunft seiner Vorfabren, und die drei Lindenblätter von Lindan, welches zum Gaue der hregenzer Grafen gebörte, geführt haben. - Mit Hans v. B., dem Sohne Ulrichs, welcher gegen Ende des 10. Jahrh. lehte, fing das Geschlecht an, zum Theil sich v. Bodmann und Hohen-Bodmann zn schreiben. Hohen-Bodmann ist jetzt ein Dorf auf dem jenseitigen Ufer des Ueherlinger Sees mit einer Schlossrnine und bohem Thurme, steht aher dem Geschlechte nicht mehr zu, welches, in zahlreichen Sprossen blühend and sehr angesehen, durch das ganze Mittelalter fortläuft, und dessen nnnnterhrochene Stammreihe mit Johann v. nnd zu Bodmann heginnt, welcher, verm. mit Elisaheth Grf. v. Rheineck, in der Mitte des 13. Jahrh. lebte. Von seinen Nachkommen tritt 1384 Hans v. nnd zn B., welcher seiner vielen Reisen wegen den Beinamen: "Landstürzer" erhalten hatte, in einer Urkunde auf, in welcher er sich Jobann v. B., sessbaft zu Möckingen und seinen Brnder Johann den Jüngern, sessbaft zu Bodmann, nennt. Letzterer war noch auf dem Concil zu Costnitz. In der zweiten



Hälfte des 15. Jabrh. trennte sich der Stamm in zwei Linien, indem die Nachkommen der Brüder Wildhans und Frischbans v. B., Enkel des ohengenannten Johann des Jüngern, jene die Burg Bodmann, diese Möckingen (Möggingen) zum heständigen Sitze wählten, wodurch die Linien zu Bodmann und zu Möckingen entstanden. Durch diese heiden Hauptlinien hildeten sich später einige Nehenlinien: die Bodmann zu Kargegg, Güttingen, Wiech, Hohenkrähen und Homburg, die aher wieder erloschen sind. Unter den Sprossen des Geschlechts im 18. Jabrh, war namentlich Rüpert v. B., gest. 1728, als Fürst-Aht zu Kempten und der Catharina Fürstin-Achtissin zu Lindau hekannt. Im fürstlichen Stifte Kempteu besass übrigens die Familie his zu der Auflösung des deutschen Reichs das Erbschenkenamt. - Beide Linien sind reich hegütert. Die ältere Linie hesitzt im Grossherzogthum Baden die Orte Bodmann, Espasingen, Wahlwies, Liggeringen, Langenrhein und Freudenthal, nehst 12 Höfen nnd 4 Schlössern, welche ein unzertrennliches Ganze hilden. Der jüngeren Linie stehen die Grundherrschaften Güttingen und Möggingen nehst zwei Schlössern und einigen Höfen zu. - Nach dem ohen Angegebenen nmfasst die ältere Linie zu Bodmann die Nachkommenschaft des Wild-Hans v. B., welcher von 1430-1445 lebte und mit Anna Freiin v. Schwarzenherg vermäblt war, die jüngere Linie zu Möckingen aber die des Frisch-Hans, welcher mit Barbara Grf. v. Thenger vermählt war und noch nm 1457 lehte. Letzterer war um die Zeit Jobannis des Evangelisten gehoren and wurde wegen der kalten Jahreszeit, in welche dieser Tag fällt, Frisch-Hans genannt. Die Stammreihe heider Linien vom 7. Gliede der Stifter hat das Geneal. Taschenh. d. freih. Häuser sehr genan gegehen, auf welches daher ehen so, wie in Bezug auf die zahlreicheu Sprossen beider Linien in der Gegenwart hier verwiesen sein mag, und so sei denn nur Folgendes erwähnt: Haupt der älteren Linie ist: Freih. Johann Sigmand, geh. 16. Apr. 1801, Herr zu Bodmann, etc. grossh. had. Kammerherr, verm. 1833 mit Mathilde Grf. v. Hennin, geb. 1808, aus welcher Ehe, neben vier Töchtern, fünf Söhne, Johann, Hermann, Sigmund, Richard und Albert, entsprosseu sind. Die fünf Brüder des Freih. Johann Sigmund, neben fünf Schwestern, sind die Freih. Max, Franz, Wilhelm, Heinrich und Ludwig; vom Freih. Wilhelm aher stammen vier, und vom Freih. Heinrich drei Söhne. - Haupt der jüngeren Linie ist Freih. Carl, Herr zu Möggingen und Güttingen, verm. 1834 mit Clementine Freiin v. Bodmann zn Bodmann, geb. 1816, aus welcher Ehe, nehen acht Töchtern, vier Söhne stammen.

 $<sup>\</sup>begin{aligned} &Bocclet, \text{II. 5. } 16 \times 11 \times \text{III. 5. } 96, \dots \text{ Soljert, Simmation, II. Nr. 2.} &- Gauks, \text{I. 5. } 171-179, \dots \text{ Between, III. 5. } 70, \dots \text{ 2. in. III. } 10 \times 100, \text{ 2. in. III.} \dots \text{ S. greed, Basics, 176. S. 136} \\ &Bottom, \text{ III. 5. } 10, \text{ 2. in. III. } 10 \times 100, \text{ 2. in.$ 

Bodneck. Altes, schwähisches Rittergeschlecht, welches auf der gleichnamigen Burg im jetzigeu k. württemb. Oberamte Ravenshurg urkundlich im 14. Jahrh. vorkommt. Haadech. Notis.

Bodt, de Bodt. Frauzösisches Adelsgeschlecht, ans welchem Jean de Bodt unter König Friedrich I. von Preussen Baumeister desselben und Ingenleurhanptmann war. Derselbe trat später in kursächs. Dienste und wurde Geuergl-Feld-Zeugmeister. Frb. L. Edwigt. 1. 8. 72.

Bodtfeld, Bothfeld, Bottfeld. Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, welches aus dem Braunschweigischen stammte und den Namen von dem läugst in Ruineu liegeudeu Lust- und Jagdschlosse der alten Kaiser Bodtfeld zu Quedlinhurg geführt haben soll. Nach Leuckfeld, Antiquit. Gandersh., kommt Gerhard v. Bodtfeld 1247 als Zeuge in einem dem Kloster Gaudersheim vom Herzoge Otto zu Brauuschweig gegehenen Diplome vor. Nach Meissen ist nach Allem die Familie iu früher Zeit gekommen und hat danu den spätereu Stammsitz Bottfeld, Bothfeld, hei Lützen gehaut. Johann v. B. war Rath des Bischofs zu Mersehurg Heinrich v. Hoym, welcher 1382, hald nachdem er Erzhischof zn Magdebnrg geworden. starh. Val. König beginnt die fortlanfeude Stammreihe des Geschlechts mit Melchior v. B., Herru auf Burgwerhen, welcher 1560 kursächs. Rath war. Ahraham v. B. auf Göttwitz und Julius v. B. auf Burgwerhen kommen 1614 als fürstl. sächs. Räthe vor, Melchior v. B. auf Plessen starb 1696 als Stifts-Merseburgischer-Landschaftsdirector und Hans Sigmund v. B. anf Geusa bei Merseburg war 1699 herzogl. sachseu-weissenfelss. Oherschenk. Mit diesem Hans Sigmuud v. B., welcher später Condirector der mcrsehurgischen Stiftsstände wurde, ist 25. Jul. 1729 der Mannsstamm erloschen. Somit ist die Angahe, dass dieser Stamm schon 15. Oct. 1695 ansgestorheu, nicht richtig. Der Name des Geschlechts ist mit Hypolita v. B., vermählte v. Römer, wohl der Tochter des Hans Sigmund v. B., ansgegangeu.

Knouth, 8. 309. — Val. König, III. 8. 122-129. — Gauhe, I. 8. 179. — Frh. v. Ledebur, I. 8. 93. — Siebmacher, I. 136. u. Suppl. V. 21. — v. Meding, I. 8. 66.

Bedaugen. Thuringisches Adelsgeschlecht aus dem Stammhanse forses und Klein-Bodungen in den jetzigen Kreisen Worbis und Nordhausen der Provinz Sachseu. Werner v. B., Herr auf Martinfeld im Kr. Heiligenstaldt, wohnte 1834 einer herzogl, sachsen-eisenachschen Commission hel. Später kam die Familie anch nach Frannschedig, beass im Anfange des 18. Jahrh. im Stifte Gaudersheim die Güter Öllerrode, Tidenhausen, Gibelhausen etc. und wurde anch im Elechsfelde begüter. Die letzten bekannten Belebungen und den der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale

Müller, Annal. Saxon. S. 350. — Gauhe, 11. S. 76 u. 79. — Brückner, Sammlung zu einer Kneschke, Deutsch. Adels-Lox. 1. 33

Beschreibung des Kirchen- und Schulenstaats in S. Gotha, I. 3, S. 240. - N. Pr. A.-L. V. S. 50. - Frk. v. Ledebur, I. S. 79. - Siebmacher, I. 170.

Berchent. Reichsadel. Bestätigungsdiplom des von den Voreltern erlangten Adels von 1654 für Johann Philipp v. Boechorst, anfangs in kurbrandenburgischen Diensten, später kurcöln. Canzler und hildscheinschen Kaumerpräsidenten und für die weiteren Alkömmlinge des ersten Erwerhers, nämlich für Theodor und Johann v. Boechorst.

Handschr, Notiz.

Bock . Boerken (in Silher zwei ins Andreaskreuz gelegte Buchenbanme). Altes, pommersches und meklenhurgisches Adelsgeschlecht, welches schon im 14. Jahrh. in Pommern die Güter Dawendick, Metzeko, Gross-Rischow, Schmachtenhagen und Stenbeke hesass, in Meklenhurg wieder erlosch, später aber sich aus den Stammhäusern Barnims-Cunow und Lemgau im Kr. Pyritz noch ausbreitete, und im 18. Jahrh. auch im Mansfeldischen mit Zabitz und Gehofen hegütert war. Adam Heinrich v. B., Herr anf Zabitz, war kursächs. Oherst and der zweite Sohn desselhen, Philipp Levin, starh 1768 als k. k. Feldzeugmeister, nachdem er 1766 den Freiherrnstand erhalten hatte. Doch schreibt Megerle v. Mühlfeld, s. S. 253, nicht Boeck, sondern Beck, und so fragt es sich, ob das N. Pr. A.-L., welchem diese Angabe entnommen ist, nicht irre. -Ludwig Günther war 1768 Herr auf Gehofen und Friedrich v. B. starh als fürstl. anhalt-bernburg. Oherhofmeister mit Hinterlassung dreier Söhne, welche in der k. prenss. Armee standen. Ein v. B. war 1806 Hauptmann im Regimente v. Malschitzky und ein Oherstlientenant v. B. schied 1827 ans dem activen Dienste. - Noch im 18. Jahrh. war die Familie in Pommern mit Barnims-Cunow und Schönwitz begütert.

Micrart, VI. S. 468. — N. Pr. A.-L. V. S. 50. — Frb. v. Ledebur, I. S. 77. — Siebmacher, II. 161 (has Micraels Wappenbeschribung missverstanden und statt Buchen Becke abgebildet). — v. Medieg. I. S. 59 n. 69. — Penna. W.-B. I. Tab, 50.

Beck, Becken (im Schilde ein Fischkopf). Pommersches, ansgegangenes Adelsgeschlecht, welches, wie das Wappen ergiebt, von der im vorstehenden Artikel besprochenen Familie dieses Namens wohl zu unterscheiden ist.

Micrael, 8, 468. - v. Meding, 1, 8, 60.

Meck (Schild geviert mit schwarzem Mittelschilde und in demselben wie sindsponderte, goldene Adlershagel. 1 und 4 in Gold auf grünem Derüberge ein schwarzer einwärts springender Bock; 2 in Roth auf grünem Dreiberge ein schwarzer einwärts springender Bock; 2 in Roth auf grünem Dreiberge ein anbegringende Gemes. In Bayern bestätigter Reichsende istand. Bestätigungsdiplom vom 2. Febr. 1815 für die fünfehräder Franz Friedrich v. B., geb. 1759, fürst. Puggersche hatt und früher Oberamtmann zu Marck, Carl Leonhard v. B., geb. 1764, vorneutual des chemaligen Reichsstifts Nerseheim, Jacob Ardto v. B., geb. 1764, vornaligen stanffenhergischen ersten Rath und Canheidirector, dann ersten Geschläfsführer der gräßt. Fuggerschen

Häuser, Gesammtarebirar und Administrator der Herrschaft Kircherg, Feter Aloys v. B., geb. 1767, ersten Landgerichtsassessor zu Obergünzburg und Franz Sales v. B., geb. 1783, Caplan zu Aresine, Den Adle blate zuerst der Gressvater, Johann Christoph v. Berchter, fürst. J. augsburg, Regierungsviesdirector in Dillingen und Gubernator der dortigen Universität, gest. 1733, geführt. v. Hellbach hat das ehen angeführte Todesjahr irrigerweise als das Jahr der Erhebung in den Adelsstand eenommen.

e. Lang, S. 298 u. 299. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 85. - v. Hefner, II. 77 u. S. 170. - Kasschke, IV, S. 40 u. 41.

Beckel. Ein nur durch v. Meding bekanntes Adelsgeschlecht, welcher das Wappen desselhen nach Lossins, Ehrengedächtniss Christophs v. Wrisherg, giebt. Das Geschlecht gebörte hiernach wahrscheinlich Hannover und Brannschweig an.

e. Meding, 111, S. 62.

t

Böckelien. Schwedischer Adelsstand. Diplom vom 18. Aug. 1686 für Martin Boeckellen, k. schwedischen Bahr zu Hamburg. Derselhe wurde im genannten Jahre in das Ritterhaus zu Stockholm eingeführt und kommt 1674 als berzogl. brausnehweigischer Canzler vor. Von ihm stammte Johann Gotthard v. B., Professor zu Helmstedt, mit dessen Sohne der Stamm erlosch. — Noch gieht es in Helmstedt eine v. Böckellensche Stiffung, deren Ertrag zur Erhaltung des auf dem Kirchhofe der St. Stephanikirche hefindlichen Erhegräthisses der Familie und zur Kleidung armer Lente verwendet wird.

Handschr. Notis. - Frå. v. d. Enescheck, S. 90. - Schwed. W.-B. von Cedercrona, Rittersm. Nr. 790.

Boerker. Böhmischer Adelsstand. Diplom vom 18. Juni 1700 für Christoph Boecker, Doctor der Medicin und Arzt zn Glogau. Ein Sohn desselben, Johann Carl v. Boecker, verm. mit Caroline Charlotte v. Wedelstedt, starh 1797 als k. preuss. pens. Oberstlientenant.

e. Hellbach, 1. S. 158, - N. Pr. A.-L. V. S. 50. - Frh. e. Ledebur, 1. S. 77.

Boecklin v. und zu Boecklinsau, Freiherren (in Roth ein springender silherner Bock). Altes, elsassisches Adelsgeschlecht, welches in Unterelsass die Hälfte von Buschweiler, so wie Niedermotorn, Bischen, Obernheim, und mehrere andere Güter an sich hrachte und später zur schwäbischen unmittelharen Reichsritterschaft gehörte. Früher nannte sich eine Linie des Geschlechts Böckle aus dem Utingerthale, später aher schrieh sich die Familie nur Böckle und von 1450 an znm Theil Böcklin v. Böcklinsan. Der Name der Familie war urknndlich schon 1150 hekannt und sass nach Hertzog, Elsass. Chronik, bereits 1266 im Rathe der Stadt Strasshurg. Von späteren Gliedern der Familie hat Ganhe a. n. a. O. Mehrere genannt. Wilhelm und Ludwig v. B. wurden 1493 bei der Krönung des K. Maximilian I. zu Rittern geschlagen und Philipp Ulmann v. B. war 1689 im Ausschusse der Ritterschaft im Unterclsass. Um diese Zeit lebte anch der Oherst Clans Friedrich v. B., welcher den Stamm fortpflanzte. - Derselhe hlühte im 18. Jahrh. fort, wie das N. gencal. Handb. a. n. a. O. ergieht, ther das Bestehen im 19. Jahrh. aher

fehlen weitere Nachrichten. Ein B. v. B., welcher den freih. Titel führte, war bis 1797 herzogl. brannschweig. Hauptmann. Im genannten Jahre ging derselbe auf seine Güter im fränk. Rittercanton Ortenau znrück.

Handschr. Notis. — Gauke, 1, 8, 1%). — s. Hattstein, 1, 8, 19. — N. geneal. Handb. 1778, 8, 40 u. 41. — Siebwacker, 1, 194 u. Suppl. IV. 8. — s. Meding, 11, 8, 62. — Tgrof, 11, 5.

Bocklin. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1736 für David August Böcklin, k. k. Lieutenant.

Megerle v. Müllfeld, Erginz.-Bd. 8, 247.

Bickmann. Reichsadelsstand. Meklenburgisches und pommersches Adelsgeschlecht, welches aus Holstein stammt. Der k. danische Capitain v. B. nahm den Abschied, verkaufte seine holsteinischen Güter, liess sich in Meklenburg-Schwerin nieder und erhielt, nach Erlaugung des Heichsadels, das Indigenat. Der Stamm ist fortgesetzt worden, und erwarb in Pommern in den Kreisen Dramburg und Franzburg mehrere Güter. Ein Sohn des erwähnten dah. Capitains Hans Wilhelm Christian v. B. kommt als Herr auf Burkholz und ein anderes Familienglied als Herr auf Durelsdam vor.

Fish, r. Ledebur, I. S. 77, n. 111. S. 206 — Suppl. m. Siebun, IV. B. XII. S. — Mcklenb W. B. Tab. 7, Nr. 22 u. S. 17. — Fomm. W. B. 1, 24 u. S. 52 — Anzedèr, I. S. 48. Bocheim v. Löweneron, Reichsadelsstand. Diplom vom 11. Febr.

1680 für Johann Wolf Boeheim, mit dem Prädicate: v. Löwencron.

Boehl, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Johann Friedrich Boehl, Gutsbesitzer.

Moorte, Möllich, Reiss.-Rd. 8, 24.

Bohlau, s. Below, Bohlau, S. 294 u. 295.

Böhlendorff-kölpin, Preussischer Adelsstand. Diplom vom 25. Apr. 1856 für August Carl Heinrich Alexander Böhlendorff-Kölpin, k. preuss, Regierungsassessor.

Frh. v. Ledebur, 111. 8, 207,

Bechler. Prenssisches Adelsgeschlecht, aus welchem Christian v. Boehler 1829 als k. preuss. Generalmajor peusionirt wurde. Derselbe war ein Sohn des k. preuss. Oberstlientenants v. B.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 81.

Bechm. Reichsadelsstand. Diplom von 1791 für Joseph Vincenz Boehm, fürstl. breslaniseben Landesrechtrath. Die Yamilie, aus welcher derselbe stammte, war schon vor seiner Erhebung in den Adelsstand in Schleisen im Kr. Annsalan begelter und wurde später auch im Kr. Glatz ansässig. Der Stamm hat fortgebliht und mehrere Sprossen desselben traten in die k. prenss. Armee. Phs. v. Leiben, 1. 8 st. n. ill. 8.

Böhm, Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1790 taton Moritz Böhm, Grundherrn zu Koscheitz und Inhaber verschiedener Fabriken, wegen seiner Verdienste als Director und Repräsentant des gedungenen schweren Kriegsfuhrwesens, aus höchst eigener Bewegung.

Megerle v. Mühlfeld, S. 100 u. 101.

Bochm, Ritter. Erbiand.-österr. Ritterstand. Diplom von 1796

für Johann Evangelist Boebm, Canonicus zu Brünn und Censor in Mähren.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 124.

Böhn, Altier (in Blan ein von Rotb and Silber in vier Reiben geschachter Qoerhalken, über welchem ein sechstrabliger, geloren Stern, unten aber eine gekrönte, in den Schwanz sieb beisende, goldene Seblange schwebt). Erbländ-österr, Rittestand. Diplom 29. Oct. 1810 für Johann Wenzel v. Bobm, böhmischen Gnbernialrath, ans beötst eigenem Antriebe.

Handschr. Notis. - Megerte v. Mühlfeld, S. 101.

Bochm, Edle. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1780 für Jobann Boebm, k. k. Hofsecretair und Beisitzer der Bücber-Revisions-Commission, mit dem Prädicate: Edler von. Magnete v. Mikiteld, Refain. Bd. 8, 247.

Bechm. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1791 für Josepb Vincenz Bochm, fürstbischöfl. breslauer Landrechsrätb zn Johannisberg.

Megerte v. Mühtfeld, Ergans.-Bd. 8. 247.

Bochn v. Bawerk (in Rotb ein goldener Sparren, von drei goddenen, sechstrabligen Sternen, zwei oben, einer unten, begleitet). Erbländ-osterr. Ritterstand. Diplom von 1855 für den k. k. Hofratbeid er mährischeen Canzlei Boehm, mit dem Prädicate: v. Brawerk. Mit demselben Prädicate batte 1765 Johann Sebastian Boehm, Andeir and Archivar bei den ollmätzer bischoß. Consistorium den erbländ-osterr. Adelsstand erbalten nad war 1776 als ollmätzer bischoß. Rath und Consistorialssessor in den Ritterstand versetzt worden.

Handschr. Notis. — Meyerle r. Müllfeld, 8, 163 u. Erginz.-Bd. 8, 124. Böhm-Bezlug, Schlesisches Adelsgeschlecht, welches in neuerer Zeit in Schlesien in den Kreisen Oppeln, Woblau und Oels begütert wurde.

Frh. v. Ledebur, 111, S. 207, - Schles, W.-B. Nr. 25,

Bechm v. Blauenbelm. Erbland-osterr. Adelsstand. Diplom von 1816 für Franz Boehm, k. K. Grenadierbanptmann von Erbach Infanterie, mit dem Prädicate: v. Blumenbeim. Der Stamm bat fortgeblübt. Anton Boebm v. Blumenbeim kommt (1856) als k. K. Major in 36. Infant-Reg. und Joseph B. v. B. als k. K. Lieutenant vor.

Megerle v. Mühlfeld, S. 163.

Bochm r. Böhm. Das nnter diesem Namen in den Suppl. zn Siebm.

M. XII. 8., sieb findende Wappen: geviert: 1 nnd 4 in Rotb ein

Löwe mit Schwerte nnd 2 nnd 3 in Sebwarz zwei goldene Querbalken,
ist das Böbmstettensche (S. 519) Wappen.

Bochm v. Bochmenan. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1724 für Johann Georg Boehm, Postmeister zn Anssig, mit dem Prädicate: v. Boehmenau.

Megerle v. Mühtfeld, Ergion.-Bd. 8. 247.

Beehm v. Freydenfeld. Erbländ.-Österr. Adelstand. Diplom von 1775 für Balthaar Boebm, k. k. Oberlieutenant bei Kaiser Cbevauxlegers, mit dem Prädicate: v. Freydenfeld.

Megerte v. Mühlfeld, Erghan.-Bd. S. 247. - Suppl. so Siebm. W.-B. XII. S.



Bochm, Böhme v. d. Geiss. Ein nach Henel, Silesiographia renovata, im Breslanischen vorgekommenes, von Sinapins nur dem Namen nach genanntes Adelsgeschlecht.

Sinapius, 11. 8, 534.

Boehm, Bohme v. d. Heyde. Ein ehenfalls im Bresslauischen nach Henel, Silesiographia renovata, vorgekommenes Adelsgeschlecht, zn welchem der von Cnnradi, Silesia togata, angeführte Hieronymus Böhme, fürstl. münsterherg. Rath, gest. 9. Dec. 1590, gerechnet wird. Sinapius, 11. 8. 534.

Bochmb v. Bochmstetten. Erbland.-österr. Adelsstand. diplom von 1653 für die Gehrüder Boehmh (Boehm) und zwar Wenzel Boehm, kaiserl. Hofkammerregistrator und Johann Sigmund B. mit dem Prädicate: v. Böhmstetten. Nach Allem gehörte zn dieser Familie. der S. 519 anfgeführte Dominik v. Böhmstetten.

Handschr. Notiz. - Megerte v. Mühlfeld, Erginz.-Bd. 8, 124.

Böhme. Reichsadelsstand. Diplom vom 20. Mai 1789 für Carl Friedrich Böhme, knrsächs. Hofberenter. Die Angabe des Dresdner Kalender zum Gehr. f. d. Residenz, 1847, S. 151, dass das Diplom vom Jahre 1791 sei, ist wohl nnrichtig. Vielleicht erfolgte im letztgenannten Jahre die Notification in Kursachsen. Der Stamm ist neuerlich erloschen.

Handschr, Nofiz. - Suppl. au Siehm, W.-B. XI. Z. - W.-B. d. Sächs, Staaten 1, 74.

Boehmen. Prenssisches Adelsgeschlecht, zu welchem der k. russ. Generallieutenant Friedrich Wilhelm v. B. gehörte. Der Sohn desselhen, Carl Friedrich Georg v. B., stand znerst in der k. prenss. Armee and war später Amtshauptmann zu Stargard. Frh. v. Ledebur, 1. S. 81 u. 111. S. 207,

Bochmenau, s. oben Böhm v. Bochmenau.

Böhmer. Sächsischer Adelsstand. Diplom von 1809 für Ernst Gottfried Böhmer, Protonotar zn Budissin. (Eine in den gewöhnlichen Angaben über den sächsischen Adel nicht vorkommende Erhebung.) Handschr. Notiz.

Bochmer (Schild geviert: 1 and 4 in Gold ein rechtsgekehrter, zum Fluge geschickter, schwarzer Adler und 2 und 3 ebenfalls in Gold ein mit drei silbernen Sternen helegter, schrägrechter, blaner Balken). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 8. März 1770 für D. Johann Samnel Friedrich Böhmer, k. preuss. Geh. Rath, Director der Universität Frankfurt a. d. Oder, Professor der Rechte an derselhen etc. Das Diplom wurde dem Diplomsempfänger auf sein rücksichtlich seiner in verschiedenen k. prenss. Diensten stehenden Söhno angebrachtes Gesuch ausgestellt. Einer derselhen, Georg Friedrich v. B., war 1770 k. prenss. Hof- and Legationsrath, anch Ministerresident am k. k. Hofe. Der Stamm blühte fort und erwarh in der Oberlausitz das Gut Förstgen im jetzigen Kreise Rothenhurg. Beitr, sur jurist. Liter. in den Preuss, Stanten, V. Samul, S. 41—43. widitck, child: Verseichn, aller balleschen jurist. Dissert. n. Progr. 8. 30. – v. Heitbock, I. S. 155. – N. Pr. A.-L. I. S. 46. S. 267 n. Vl. S. 10. – Frd. v. Ledebur, I. S. 81 n. Ill. S. 207. – W.-B. d. Pr. Mon, II. 8.

Bohmer. Bochmer v. Bochmfeld (Schild der Länge nach getheilt:



rechts in Silber ein schwarzer Adlersflügel mit silbernem Kleestengel und links in Gold ein grüner Palmbaum). Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 12. Oct. 1743, nach Andern 1742 für Carl August Böhmer, Präsidenten und Geh. Rath der schlesischen Oberamtregierung zu Glogan, mit dem Namen; Böhmer v. Böhmfeld. Letzteres Pradicat führte schon früher eine schlesische Adclsfamilie, s. den nachstehenden Artikel, welche wohl bald wieder ausgegangen ist und dem Wappen nach mit der hier besprocbenen nicht im Znsammenbange stand. - Dass übrigens in dem, dem ersten Bande des N. Pr. A.-L. vorgesetzten, mebrfacb sehr zn beachtenden Verzeichnisse der prenssischen Erhebungen unter dem Jahre 1741 S. 40 angegeben worden ist: "Böbmer v. Böhmfeld, 6. November, Freiherren" kommt daher, dass am genannten Tage die Gebrüder Andreas Wilhelm und Hans Carl Waltmann, Ritter v. Grunfeld und Guttenstätten mit ibrer Mutter, der Schwester des oben genannten Präsidenten Carl Angust Böhmer v. Böbmfeld, in den Freiherrnstand erhoben wnrden.

v. Helback, 1. S. 159. — N. Pr. A.-L. 1. S. 40 u. 41. u. S. 267. — Frh. v. Ledebur, I. S. 81. — W.-B. d. Pr. Mon., 11. 84.

Böhner, Böhn . Böhnfeld (Schild geviert mit Mittelschilde, in welchen ravig dekreuzte Fähnerhen schweben. In Roth ein weisser Thurm; 2 in Silber ein balber, goldner Ldwe; 3 in Silber ein grüner Zweig mit zwei rothen Rosen und 4 in Roth ein goldener Stern). Schlesisches Adelegsschlecht, welches der Statt Schmiedeberg angebörte und mm dieselbe sieb mehrfache Verdienste erwarb. Michael Böhn v. Böhnfeld aus Schmiedeberg besass Herzogwaldan im Jauernschen, welches Gnt, als derselbe zu Danzig starb, wahrscheinlich durch eine Erbtochter, an die Prateufri v. Richthof kam. Nach Allem erlosch mit Michael B. v. B. der Mannsstamm des Geschlechts, über welches Welteres nicht anfanfaden ist.

Sinapius, II. 8. 534 u. 535, — Siebmacker, V. 71.

Böhmstetten. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 11. Jun. 1772 für Dominik v. Böhmstetten, mädrischen Gabernialtaxator. Handechr. Notis. — Magyerte n. McMidel. Erziest. 84. S. 124.

Bochs, Bechen, Beha, Berars, auch Preiberrea (in Roth drei über einander laufende Windspiele). Eins der ältesten pommerschen Odelsgeschlechter, welches namentlich im Stettinschen begtert wurde, sebon seit 1279 bekannt ist und friher auch Bone, Bonen, Bohnen, Bone non Bonys geschrieben wurde. — Johannes de Bone kommt 1279, Arnoldus de Bonen 1299 und als Arnoldus, Monachus, dictus de Bone 1300, Otto Böne, Bonen, Bobnen, auch Bonys von 1302—1322 und Arnol van Gene Bone 1426 arthoudlich vor. Jürge B. begleitete 1496 den Herrog Bogislaus X. auf der Reise ins gelobte Land; Jürgen B. zu Külsow, Jacob zu Besow mad Lorenz zu Zignitz werden 1523 genannt und Hans v. B. war 1546 Hömarschall zu Wollgast. Herrog Jobans Friedrich in Pommern belehnte 1575 den Bartbolomaens, Marcus, Christoph, Jürgen und Michael v. 150h zu Grumblöw (Culsow, Besow und Lubbelow (Lablow) und deren un-

mündige Vettern, Michael und Hans, mit den genannten Gütern und ihrem Besitze in Sagerke, Zignitz, Plassow, Czechelin (Dzechlin) nnd Varzmin und Herzog Ulrich 1621 den Hofmarschall, Cämmerirer, Canzler und Domcapitular zu Colberg Georg v. Böhne zn Plassow und den Andreas Bulgrin v. B. mit den v. Münchowschen Lehen in Cartzenburg und Gervin. Von 1672 an und im 18. Jahrh. traten mehrfache Veränderungen im Grundhesitze der Familie ein. In neuerer Zeit (1843) standen derselhen, neben anderen Gütern, nachstehende zu: Gross-Pohloth im Fürstenthum Camminschen Kreise, Besow und Zignitz im Kr. Schlawe und Culsow, Sagerke, Wendisch-Plassow, Klein-Silkow und Zirchow im Kr. Stolp. - Im Lanfe der Zeit verhreitete sich das Geschlecht aus Pommern anch nach Schlesien. Westphalen. Schweden, Württemberg, Bayern etc. - In die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern wurde die Familie in die Classe der Freiherren eingetragen und zwar in der Person des k. hayer. Kämmerers und Geh. Raths Carl Axel Ludwig Freih. v. Böhnen, geb. 1765, Herrn zu Burtenhach, Bechingen und Sophienrenth im Donaukreise des Kgr. Württemberg. Von neueren Sprossen des Geschlechts nannte das N. Pr. A.-L. (1836) den Landschaftsdeputirten v. Böhn auf Scharsow im Kr. Rummelsburg, den k. prenss. Oherlandesgerichtsrath v. B. in Cöslin und den k. preuss. Oberförster v. B. zu Falkenhagen. In den Listen der k. prenss. Armee kam und kommt der Name der Familie mehrfach vor.

Micrael, VI. 8, 468. — Sinaplus, 11, 8, 335. — Gauler, 1, 8, 181. — Brüggemann, 1, 8, 185. — r. Lang, 8, 195. — S. Pr. A.-L. 1, 8, 286. — Frk. n. Ledebur, 1, 8, 81 u. 111. 8, 395. — Schauder, 111, 191. Frams. u. V. 73: Schies. — g. Affeing, 111, 8, 64. — Schieck W.-B. Kalderma, 61, — V.-B. & Kgr. Bayrn, 11, 69: Freih. u. B. — s. Wöckers, 2. Aubeid. S. 193. — Foung, W.-B. 1, 73. 69 u. 8, 199. – 191. — Acatolek, 1, 8, 44. —

Böhee, Bost. Altes, erloschenes Adelsgeschlecht der Mark Frandehung, selches von der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. an im Bestze mehrerer Güter in den jetzigen Kreisen Ost- und Westhavelland und Other- und Niederharism war und ans welchem noch 1613 Matthias v. B. und 1627 Agnes v. B., Tochter des verstorhenen Joachim v. B. lebten. Die Familis scheint mit dem im vorhergehend Artikel abgehandelten Geschlechte eines Stammes nicht gewesen zu sein, doch war es noch nicht möglich, durch Auffinden und Augabe des Wappens diese Annahme ausser Zweifel zu setzen.

Bochniich v. Nordenfeld. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1812 für Ferdinand Bochnlich, k. k. Rittmeister hei Rosenberg Chevaux-legers, mit dem Prädicate: v. Nordenfels.

Megerte v., Mühlfeld, S. 163.

Beck, r. d. Becke. Adeliges Patriciergeschlecht der Stadt Errt, welches daselbst einen Adelsitz beass und zu den Höfunkern und Lehnsleuten der Grafen v. Gleichen gehörte. Demselhen stauden auch zu Gisperselben adelige Herrschaftsrechte zu. In einem Lehnsluriede for Grafen v. Gleichen von 1498 werden Jutta, Junken und Johann Bock genannt und Johann B., Rottmeister zu Erfurt, kommt mit anderen Edlen und Patriciern von Erfurt 1488 nräumlich vor.

Böller. Erbländ-österr. Adelsstand. Diplom von 1692 für Heinrich Boller, Niederlagsverwalter und Handelsmann in Wien. Handschr. Notiz.

Böltzig, Boelzig, Belzig. Altes, seit dem 15. Jahrh. näher bekanntes, sächsisches und anhaltisches Adelsgeschlecht, welches früher anch zn dem hrannschweigischen Adel gezählt wurde. Die Familie schrieh sich vor Zeiten auch Belzig und man hat daher die Stadt Belzig im ietzigen Zauche-Belzigscheu Kreise des Reg. Bezirks Potsdam als Stammhaus angenommeu, doch ist diese Annahme nicht hiureichend hegrundet. Iu einer Urkunde von Bernhard Grafen v. Askanien vou 1194 kommt Hermann v. Bielzig als Zeuge vor, und man hat denselhen als zu dieser Familie gehörig angenommen. - Val. Köuig beginnt die ordentliche Stammreihe des Geschlechts mit Hans v. Böltzig, Herrn auf Schortewitz, dessen Urenkel, Albrecht v. B., Herr auf Wörpzig, welcher 1530 mit Joachim v. B. den Kurfürsteu zu Sachsen Johann deu Beständigen auf den Reichstag nach Augshurg begleitete, der Aeltervater Albrechts (II.) und Joachims (II.) v. B., kursächs. Rittmeisters und um 1593 Amtshauptmanns zu Arnshaug, Ziegenrück und Weida, wurde. Letztere Beide halfen 1587 die Leiche des Fürsten Joachim Ernst zu Anhalt zur Gruft tragen. -Andreas Dietrich v. B. anf Prenssendorf, Sporen, Gross-Saltza etc. hinterliess zwei Söhne, Audreas Dietrich und Balthasar Dietrich. Ersterer, k. poln. uud kursächs. Oberaufseher der Aemter Gommern und Elhenau, Panner- und Erhherr zu Gross-Saltza, von welchem füuf Söhne stammten, erhielt aus dem väterlichen Erhe Oberröhlingen, Stenheuherg etc., Letzterer aher, welcher vier Söhne hinterliess, die in k. preuss. Militairdienste traten, hckam Preussendorf, Spörcu, Mösslitz, Ranneritz etc. Von diesen vier Söhnen stammen alle dieienigen Familienglieder ab, welche in der k. preuss. Armee standen, zn welchen namentlich der 1834 verstorbene Generalmajor und k. Generaladjutant Wilhelm Ferdinaud v. B. gehörte, dessen Sohn aus der Ehe mit Karoline Anguste v. Beeren a. d. Hanse Stoltzenhagen sich mit einer Gräfin Corsi ans Prag vermählte. - Ueher die genealogischen Verhältnisse der Familie im 18. Jahrh, hat v. Uechtritz, a. u. a. O., namentlich über die Häuser Spören, Prenssendorf, Zschorta etc. mehrere sehr genaue Nachrichten gegeben. Aus dem Hause Zschorta stammte anch als jüngster Sohn des Rudolph v. B., kursächs. Oherforstmeisters und Herrn auf Passendorf und Zschorta, aus der Ehe mit Ernestine Friederike Kregel v. Sternbach: Carl Wilhelm v. Böltzig, geh. 1756, welcher laut k. Bestätigungsurknnde d. d. Dresden, 5. Sept. 1761 von dem k. poln. und knrsåchs. Kammerherrn Carl Gottloh Freih. v. Goldstein adoptirt wurde. Durch denselheu entstand der Stamm der Freih. v. Goldstein, genannt Böltzig, ans welchem später, s. S. 339 und 340, der freih. Stamm v. Goldstein-Berge hervorgegangen ist. - Den Besitz der Familie in den Provinzen Brandenburg und Sachsen, im Anhaltischen und im Kgr. Sachsen hat Freih. v. Ledehur a. u. a. O. sehr genau angegehen.

Beckmann, V. S. 195. - Fal. König, H. S. 151-163. - Gauhe, L. S. 181 n. 182. -

v. Ucchiritz, Geschlechtserzähl., l. Tab. 6 u. desselbeu diplomat. Nachr. VI. 8. 1-8. - N. Pr. A.-L. l. 8. 2-8 u. 252. - Frh. v. Ledebur, l. 8. 25 u. 83 u. 111. 8. 255. - Sichmacher, l. 181. Brausschw. u. Suppl. II. 25. - v. Meding, III. 8. 55. - W.-B. der Sichs. Statiu, l. 15.

Bömeken. Prenssisches Adelsgeschlecht, ans welchem Melchior Leberecht v. B., k. preuss. Oberst und Commandenr des Colborgschen Infant. Reg. stammte. Derselbe, geb. 1810, mit Henriette v. Rudolphi vermählt, hat den Stamm fortgesetzt und Nachkommen desselhen stehen noch jetzt in der k. preuss. Armee.

N. Pr. A.-L. V. S. 51: v. Bömicke. - Fra. v. Ledebur, 1, S. 83. u. 111, S. 208.

Boemel, Bomeln. Ostprenssisches Adelsgeschlecht, welches die Güter Bommels and Tauerlanken im Kr. Memel erwarb. - Georg v. B. war Bürgermeister und Präsident der Stadt Danzig und starb im 7. Jabrzehnt des 17. Jahrb. Vater, Gross- and Urgrossvater kommen mit dem Vornamen Hermann als Erbgesessene zn Tanerlanken vor und sollen aus Geldern gestammt haben.

Frh. v. Ledebur, L. S. 83 u. III. S. 208.

Bomelburg, Freiherren (von Blan und Gold geviert, obne Bild). Reicbsfreiherrnstaud. Ernenerungsdiplom vom 25. Febr. 1679 für Philipp Wilhelm Freih. v. Boineburg zn Lengsfeld, nebst Anerkennung des althergebrachten und zu verschiedenen Zeiten ernenerten Freiherrnstandes des Gesammtgeschlechts Boineburg, Boyneburgk and Bömelburg and preuss. Anerkennangs- und Bestätigungsdiplom von 1845. - Die Freih, v. Bömelburg gebören zn dem Stamme der Freih. v. Boineburg, s. den betreffenden Artikel. Der nächste Stammvater derselben ist der in der sechsten Generation der Boineburgischen Stammreibe vorkommende Sohn des Hermann v. Boineburg: Christopb, genannt Hoenstein, welcher 1489 von seinem Bruder, dem Fürstabt Hermann zu Corvey, zum Landdrosten des Stifts ernannt und mit dem Rittergute Maygadessen bei Höxter und mehreren Freihöfen und Gütern belebnt wurde. Die Nachkommen desselben erwarhen im Hochstifte Paderborn Grundbesitz zn Lügde and in der Grafschaft Pyrmont, und der ganze Gütercomplex stebt noch jetzt der Familie zu. - Der Name Boineburg wurde früher auch Bömelburg und Bemelherg geschrieben und gesprochen, und da der obenerwähnte Cbristoph vorzugsweise der Bömelburger hiess, so fübrten die Nachkommen den Namen Bomelburg. Der Beiname: genannt v. Hoenstein, blieb weg, wohl weil Christopb aus dem gemeinschaftlichen Besitz des Schlosses und der Herrschaft Boineburg in Niederbessen gegen Entschädigung trat, auch sind die Tincturen des Wappens geändert worden. - Die nachgeborenen Söhne der Familie gingen, wenn sie nicht in den geistlichen Stand getreten, in auswärtige Kriegsdienste, namentlich in kaiserliche. So stellte in der funfzebnten Generation Friedrich Wilhelm (L) Freih. v. Bömelburg, fürstl. corveyscher Landeshauptmann und Vater von sieben Söbnen, sechs derselben in Wien dem K. Joseph II. als Eleven für die kaiserliche Armee vor. Fünf derselben ernannte der Kaiser zn Officieren in der Armee und der eine, wohl der zweitgeborene Sobn, erhielt Anwartschaft auf eine Präbende im Hochstifte Corvey. Letzterer, Friedrich Wilbelm (II.), geb. 1761, resignirte bald darauf, als der älteste der

Brüder auf der Universität plötzlich starb, vermählte sich 1798 mit Clara Anna v. Zeppenfeld, gest. 1840 und starh 1844. Von ihm stammt die jetzige Linie zn Maygadessen. Ein jungerer Bruder desselhen, Freih. Philipp, geh. 1766, gest. 1831, k. k. Rittmeister in d. A., verm. mit Anna Rnpp, gest. 1852, setzte ehenfalls den Stamm fort und gründete eine zweite Linie des Stammes, die in Ungarn; so hlühen denn jetzt die genannten zwei Linien. Das Haupt der Linie zu Maygadessen ist Freih. Carl, Sohn des Freih. Friedrich Wilhelm (II.), geb. 1801, verm. 1840 mit Ferdinande Freiin v Kanne, nnd aus dieser Ehe leben, nehen vier Töchtern: Wilhelmine, geh. 1841, Antonie, geh. 1843, Maria, geb. 1851 and Franzisca, geb. 1853, drei Söhne: Wilhelm, geh. 1842, Clemens, geh. 1848 und Hermann, geh. 1853. -- Das Haupt der Linie in Ungarn ist Freih. Rudolph - Sohn des Freih. Philipp, - geh. 1809, verm. 1842 mit N. v. Burian-Dedina, aus welcher ein Sohn, Joseph, geh. 1848, entsprossen ist. Der Brnder des Freih. Rudolph, Freih. Felix, geb. 1803, ist Rittmeister in der k. k. ersten Arcieren-Leihgarde.

Die im Artikel; Bolosburg, Freiherren, aufgefährten Quillen. » P. P. A. L. I. S. 27 u. 214. — Geneal, Taschenh. ½ freih. Hisser, 1858. 8, 52.—64. u. 1859. 8, 72. — Stemader, I. 186; v. Boyuberg, gene, v. Holsvisten, Ressirat (fehild Bias an Silber greiter). — Sprace, Histor, Iosiga. 8, 374. — Schannaf, S. 42.; Horastin, auch Hanstein. — r. Meding, I. 8, 66 u. 1859.

Bonen, s. Bohn, Bohnen, S.

Boenigk, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 19. Juli 1736 (nach einer andern Angahe vom Jahre 1729) für Georg Gottfried Boenigk, mehrerer Reichsfürsten Geh. Rath und Gesandten am k. k. Hofe. - Derselhe, geh. 1700, - ein Sohn des Gottfried B., der Rechte Doctor und Regierungsadvocats zu Halle - zog 1758, nachdem er schon lange sich ans dem Staatsdienste znrückgezogen hatte, in das Sächsische und starh 1768 auf seinem Rittergute Zürchau hei Altenburg. Seine drei Söhne, Ferdinand, geh. 1755, Sylvins, geh. 1758 and Friedrich, geh. 1760, setzten den Stamm in drei Linien fort, doch ist die Linie des Letzteren hereits wieder ansgegangen, so dass jetzt nnr noch eine ältere und eine jüngere Linie hlühen, von welchen jene die Nachkommenschaft des Freih. Ferdinand, diese die des Freih. Sylvins nmfasst. - Haupt der ältern Linie ist Freih. Otto, geh. 1821 - Sohn des 1851 verstorbenen k. prenss-Obersten a. D., Ferdinand Freih, v. B., aus der Ehe mit Henriette v. Kamptz-Deven, geb. 1792 - k. prenss. Hauptmann im 5. Jägerbataillon, verm. 1844 mit Luise v. Kamptz-Dratow, gest. 1854, ans welcher Ehe zwei Töchter leben, Anna, geb. 1847 und Wanda, geh. 1852. Die Geschwister desselhen sind Freiin Emma, geh. 1825. Stiftsdame zn Hall und Freih. Wilhelm, geh. 1833, k. prenss. Lientenant. Von den Geschwistern des Freih. Ferdinand leben, nehen einer Schwester, Freiin Lnise, geb. 1808, Stiftsdame zn Heiligengrahe, die Freih. Gottfried und Angust, die Freih. Adolph und Carl aher sind gestorhen. Freih. Gottfried, geh. 1797, k. preuss. Generalmajor znr Disposition, vermählte sich 1836 mit Sophie v. Kamptz-Deven, geb. 1804, aus welcher Ehe eine Tochter, Johanna, geb. 1841, leht, und Freih. August, geb. 1801, k. preuss. Oherst zur Disposition, vermählte sich mit Maria v. Sanden, aus welcher Eherein Sohn, Freih. Gustav, k. preuss. Lieutenant, stammt. Freih. Adolph, gest. 1842, k. preuss. Premierlieutenant a. D., war mit Eveline Penak vermählt und hinterliess einen Sohn, Alfred, geb. 1837 und eine Tochter, Elisabeth, geb. 1840 und vom Freih. Carl, gest. 1856, k. prenss. Appellations-Gerichtsrathe, sind aus der Ehe mit Bertha v. Eckartsberg und Weisstrupp, verm. 1835, entsprossen; Freih. Maximilian, geh. 1836, k. preuss. Lieutenant und Freiin Hedwig. geb. 1838. - Happt der jüngeren Linie ist Freih. Wilhelm, geb. 1806. - Sohn des Freih, Sylvius aus der Ehe mit Charlotte v. Dobschütz - k. preuss. Premierlieutenant a. D. u. Obcrinspector der Garnisonverwaltung zu Glogau, verm. in erster Ehc 1835 mit Luise v. Wienskowski, gest. 1837 und iu zweiter, 1840, mit Luise v. Pritzclwitz, geb. 1818. Aus der ersten Ehe leht Freiin Olga, geh. 1841, aus der zweiten stammen, neben Freiin Clara, geh. 1843, drei Söhne: Kurt, geb. 1844, Oscar, geb. 1846 und Kuno, geb. 1848. Der Bruder des Freih. Wilhelm, Freih. Friedrich. geb. 1811, k, preuss. Oberstlieutenant, vermählte sich in erster Ehe mit Philippine v. Gerskow, gest. 1850 und in zweiter mit Alwine Fritsch. Aus erster Ehe stammen drei Söhne, die Freih. Victor, geb. 1834, k. preuss. Fähnrich, Eugen, geb. 1837, k. preuss. Lieutenant und Gustav, geb. 1838, Oeconom.

N. Pr. A.-L. I. S. 269 u. V. S. 54. — Frh. v. Ledebur, I. S. 54 u. III. S. 208. — Geucal, Taschoub. d. freib. Häuser, 1854. S. 55-57 u. 1859. S. 77-79. Schles. W.-B. Nr. 315.

Boeninghausen, Bonninghausen, auch Freiherren (in Blan ein gekrönter Fisch). Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 24. Nov. (20. Mai) 1634 für Luther (Franz Adolph) v. B., k. k. Feldmarschalllieutenant. Altes, westphälisches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Stammhause im Kirchspiele Heeren, Kr. Hamm, welches, wie das Wappen ergiebt, von dem im nachstehenden Artikel aufgeführten Geschlechte dieses Namens unterschieden werden muss. Der Familie stand schon 1500 das Gut Apricke im jetzigen Kreise Iserlohn zu, die Sprossen derselben, zu welchen auch Ferdinand Lothar, fürstl. münsterscher General gehörte, kamen später namentlich als Erbgesessene zu Neheim und Herren zu Bram, ersteres im Kr. Arnsberg, letzteres im Kr. Hamm, vor, und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. wurde das Geschlecht auch in den Niederlanden mit Heringhaven begütert. Sprossen desselben standen in der k. preuss. Armee und der Stamm hat auch im 19. Jahrh. fortgehlüht. Die letzte hekannte Belehnung erfolgte 1817 mit Darup im Kr. Coesfeld.

v. Steinen, III. S. 843 a. Tab. VII. Nt. 4. — N. Pr. A.-L. I. S. 269. — FrA. v. Ledebur, 1. S. 85.

Bönnlughnasen, auch Grafen (im Schilde ein Sparren). Westphalisches, erloschenes Adelsgeschlecht, zu welchem Balthnara v. B. gehörte, welcher von 1630—1655 als kaiserl. Rath vorkommt. Der Sohn desselhen, Moritz Balthnara v. B., welcher den Grafenstand erlangt hatte, lebte noch 1637.

Frk. v. Ledebur, L. S. 85.

Boeringen. Altes, schwäbisches Rittergeschlecht auf der gleichnamigen Burg im jetzigen württembergischen Oberamte Geislingen, welches im 14. Jahrh. erloschen ist.

Haudschr. Notis.

Boerstel, auch Freiherren (Stammwappen: Schild durch einen schrägrechten, rothen Balken getheilt; oben, links, blau, unten, rechts, silbern. Der schrägrechte Balken ist mit drei unter einander stehenden, silbernen Bürsten mit aufwärts gekehrten, oder runden, goldenen Stielen belegt. Freiberrliches Wappen: Schild geviert mit das Stammwappen zeigendem Mittelschilde. 1 und 4 in Rotb ein links springender Tiger and 2 and 3 in Gold drei schrägrechte, schwarze Balken). Schwedischer Freiherrnstand. Diplom vom 28. Dec. 1676 für Friedrich v. Bocrstel, k. schwed. Generalmajor. - Die Familie v. Boerstel war ein altes, magdeburgisches Adelsgeschlecht, welches schon 1455 Blekendorf und Westerregeln im jetzigen Kr. Wanzleben hesass, bald nachher auch andere Güter im Magdeburgischen an sich brachte, nach Anfang des 17. Jahrh. sich im Anhaltschen mit mehreren Gütern ankaufte, in der zweiten Halfte des 17. und im 18. Jahrh. mehrere Güter in der Provinz Brandenburg und in Pommern erwarh, und nicht, wie geschehen ist, mit dem Adelsgeschlecbte der Altmark v. Borstell (in Silber drei schwarze Flügel und in der Mitte ein grünes Kleehlatt) verwechselt werden darf. Beckmann fängt die Stammreihe mit Hans v. B. au, welcher 1455 als Herr der erwähnten Güter Blekendorf und Westerregeln vorkommt. Derselhe war ein Aeltervater des Curt v. B., welcher 1606 Oherhauptmann im Brandenburgischen und Director der beruburgischen Landschaft wurde. Von vier Söhnen desselhen setzten zwei, Heinrich und Ludwig, den Stamm fort. Von Heinrich v. B., fürstl. anbaltschem Geh. Rathe und Präsidenten zu Bernburg, entsprossten zwei Söhne, Friedrich, welcher, s. oben, den Freiherrnstand in die Familie' brachte, aber unvermählt blieb und 1681 starb und Christian Friedrich v. B., fürstl. anhaltscher Rath und Hofmeister zu Bernburg, dessen Sohn, Hans Heinrich v. B., k. preuss. Generallieutcnant und Commandant zu Magdeburg war. Von Heinrichs Bruder, Ludwig v. B., s. oben, Amtshauptmann zu Lebns und Fürstenwalde, stammten die beiden Söbne Georg Friedrich v. B., kurbrandenb. Kammergerichtsund ravenshergischer Appellationsrath und Ernst Gottlieb v. B., kurbrandenb. Kriegsrath und Generalmajor, von dessen Söhnen Carl Ludwig (1710) k. preuss. Hof- und Legationsrath, und Wilhelm Friedrich v. B. Hofmeister zweier Prinzen zu Anhalt-Bernburg war. So weit gehen die von Beckmann und Gauhe gegebenen genealogischen Nachweise, Im 18. Jahrh, hesass die Famile Bitkan in der Altmark, Hohen-Finow and Tornow im Ober-Barnimer Kreise und Doebritz und Ferbitz im Havellande und erlosch im Manusstamme, 8. Jan. 1771, mit Friedrich Carl v. B., Herrn auf Doebritz und Ferbitz, k. preuss. Geh. Rathe und Domdechanten zu Brandenburg. Derselbe, geb. 1729, war ein Sohn des 1750 verstorbenen k. preuss. Geh. Oberfinanzrathes Friedrich Carl v. B., aus der Ehe mit Juliane Dorothea Wilhelmine Marschall v. Ehnet. Nach Freih. v. Ledebny, Markische Forschungen, s. unten, aberleben den Letterd aef Mannstammes drei Wittwen seines Namens: Sophie Luise v. B., geb. v. d. Osten, Wittwe des 1764 kinderlow servotnenen Carl Freierich Wilhelm v. B. zu Bitkan, gest. 29. Mai 1780, die eigene Gemahlin, Sahina v. R. zu Bitkan, gest. 29. Mai 1780, die eigene Gemahlin, Sahina v. R. geb. v. Bredow, gest. 11. April 1786 m die Sistefmatter, die Geb. Oberfinanzräthin Anna Henriette Christine v. B., geb. v. Görne, gest. 15. Mai 1795, mit welcher anch der Name des Geseblechts ansseigs.

Britmann, VII. S. 200—206 u. Tab. A. Nr. 4 u. S. — Granke, I. S. 182—184. — N. Pr. A.-L. I. S. 259 u. 290. — Fr.4, u. Ledrier in den Markitchen Forschungten, Bd. II. S. 350 in dem Andraust die von 1190—1190 erforschen stadelijen Oreschen herber der Mar Renodenberg und Desselben A.-L. d. Pr. Mon. I. S. 30 u. III. S. 212. — Steinmaler, I. 116. — Seca. Rick W Supolock, Freih, 4 — v. Medrag, II. S. 71—72. — Kareckel, V. S. 32—33.

Boeselager, auch Freiherren. Altes, ursprünglich westphälisches Adelsgeschlecht, welches urkundlich schon 1134 nnd 1363 vorkommt und anschnliche Güter in Westphalen, so wie später in Hannover, der preuss. Rheinprovinz and in Hessen erwarh. Caspar Freih. v. B. ans dem Hanse Honehurg im Osnahrück'schen wurde 1737 zum gefürsteten Ahte zn Corvey erwählt, nnd um dieselhe Zeit kommen als Domherren vor: Friedrich Anton Wilhelm Nicolaus Freih. v. B. auf Eggermühlen zn Münster, Friedrich Caspar Benedict Freib. v. B. a. d. Hanse Nchlen zu Paderhorn und Lndwig Wilhelm Bernhard Freih. v. B. a. d. Hanse Eggermühlen zu Hildesheim und Osnahrück. Ferdinand Goswin v. B. zu Egger- und Grnmsmühlen war 1800 Domcantor zn Osnahrück und Domherr zn Münster, Maximilian Friedrich v. B. Domherr zu Osnahrück, Caspar Friedrich v. B. anf Haus Eggermühlen, Landdrost zu Fürstenan und verm. mit Maria Anna Freiin v. Kettler, starb 1801, Friedrich Joseph Freih. v. B. war knrcoln. Geh. Rath etc. - Die Familie besitzt noch jetzt in Westphalen die Güter Curl, Dahl, Heessen, Höllinghofen, Narteln, Nehlen and Wolfsherg, gehört durch die Güter Wegemühlen, Eggermühlen und einen Theil von Huntemühlen im Osnahrückschen, so wie durch Grumsmühlen im Lingenschen zn dem ritterschaftlichen Adel des Kgr. Hannover und zählt auch dnrch die Peppenhovenschen Güter zn dem Adel der prenss, Rheinprovinz. In die Adelsmatrikel der Letzteren wnrden Carl and Friedrich Joseph Alexander etc. Freih. v. B. laut Eingabe d. d. Bonn and Poppenhoven, 15. Dec. 1829, in die Classe der Freiherren unter Nr. 70 nnd 72 eingetragen.

Gaule, I. S. 3009.
 N. P. A. L. V. S. 51.
 F. J. F. F. R. d. Kneenbeck, S. 90.
 F. L. Leicher, I. S. 92 u. III. S. 212.
 Köller, Wappenkleinder von 1751:
 Wappen des Ablin Gerryer, — Mointerecher Schlichteiter
 Kolley, — Mointerecher Schlichteiter
 Kolley, — M. B. 1.
 J. W. B. 6.
 P. Rheinperv, I. Tab, II. Nr. 22 u. S. 15.
 W. B. d. Kgr. Hannver C. 23 a. S. 4.
 Karthein, M. G. B. S. 1.

Bäsiger. Brandenburgisches, ausgegangenes Adelsgeschlech, in welches Michael B., Bürgermeister zu Landsberg an der Wartha, den Adel brachte. Derselbe, ein Sohn des Michael B., Herrn auf Falkenwalde (wohl im Königsberger Kreise, Reg. Bez. Frankfurt) wurde vom K. Manimilian II., somit nach 1664, seiner Tapferkeit und geleisteter Kriegsdienste wegen in den Adelsstand erhohen. Bei seinem Tode hinterliess er nur eine Tochter.

N. Pr. A.-L. V. S. 51. - Frh. v. Ledebur, I. S. 92.



Bessler v. Eichenfeld. Rieich» und erbländ-dotter: Adelstand Reichadedslighom von 1710 für Johann Philipp Bössler, k. k. Rath und Legationsseretair am k. russ. Hofe, mit dem Prädicate; v. Eichenfeld and Reichs- und erhländ- öster: Adelstandsdiplom von 1746 für Martin Bössler, k. k. Hof- und Staats-, auch österr. Geh. Hof- canzleitaxator, wegen achtunddersiesiglähriger (benstleistung, so wie für den Vetter desselben, Franz Naver Bössler, Cameralprovisor zu Fossega in Slävnolen, mit dem erwähnten Prädicate; v. Eichenfeld. Geh. Cahinetscanzlei-Hegistratmandjunct den erhländ-österr. Adelsstand.

Megerte v. Mühlfeld , S. 163 u. 164 u. Erganz.-Bd. S. 247.

Beessner, Freiherren. Galizischer Freiherrenstand. Diplom von 1785 für Jacob Bössner, k. k. Commerzienrath und Banquier zu Brody.

Megerte v. Mühtfeld, S. 38 n. 39.

Boethen, Bodhem. Erloschenes, thüringisches Adelsgeschlecht, aus welchem Hermann Bodhem urkundlich 1130 als Zeuge vorkommt. Demselhen gehörte das Vorwerk Bödhem oder Boethen hei Georgenthal im Herzogthnme Sachsen-Gotha.

Brückner, Nachr. zu einer Beschr. d. Kirchen- u. Schulenstaats im H. Gotha, 1, 3, Stück, 8, 231. — τ. Heilback, 1, 8, 160.

Böttleher (in Blan ein silherner Pelikan mit zwei Jungen, anf grünem Boden stehend). Ein schon im 17. Jahrh. in Polen und Kurland ansässiges deutsches Adelsgeschlecht, zu welchem Friedrich v. B., Buchhändler zu Rija, gehört.

lliustr. Deutscha Adalerolle, S. Tab. 9. Nr. 10 u. S. 75 nach handschr. Nachr. aus der

Bestieher (Schild durch eine aufstigende Spitze in drei Theile geheihtit 1, rechtis, in Silber eine rothe, golden hesaunte Rose; 2, links, in Gold ein schrägrechter, schwarzer Balken nond 3, in der Spitze, in Blau auf gränem Rassen ein Eichstumpf, welcher, rechts und links geastet, ams jedem der heiden Aeste ein gränes Blatt treibt. Reichsadeistand. Diplom vom 3. Marz 1717 für Siegfried Jurch Reichsadeistand. Diplom vom 3. Marz 1717 für Siegfried Jurch Jackhim Jatz B., Geh. Kammerrath. Ersterer, gest. 1720, war ein Sohn des 1712 verstorhenen Geb. Rathe Jantus B. Der Stamm wurde von Belden fortgestett. Der Stamm des Siegfried Just v. B. erwarh die Richt auf der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schräften der Schrä

Handschr, Notis. — Frh. r. Krohne, I. S. 98 (schreibt den Namen: Böticher). — Frh. r. d. Kneedeck, I. S. 90. — Frh. a. Ledebur, I. S. 93 n. 111. S. 212. — W.-B. d. Kgr. Hancover, E. 7 n. S. 5. — Kneedke, I. S. 10.

Bötticher (im Schilde ein Kranich). Reichsadel. Diplom vom 16. Dec. 1714 für Jonas Heinrich Bötticher, herzogl. hrannschw. Hauptmann. Die Familie, welche nicht zu dem Geschlechte v. Boetticher gehört, welches die braunschwelgischen Güter Linden und Ampleben erwarb, ist ausgegangen.

Handschr. Notiz.

Bettleher. Reichsadelsstand. Diplom von 1753 für Dorothèn Wilhelmin Boetticher, Tochter des fürult, sachen-weissenfelsischen Hof- und Justizraths Ernst Zacharias Bötticher. Dieselbe, geb. 1725, war mit Christian August Grafen zu Solms-Wildenfels zu Laubach verlobt, vermählte sich nach Erbebung in den Adelsstand 28. Oct. 1758 mit demselben, warde hierauf zur Reichsgräfin v. Löwensece erhoben, starb aber schon 27. August 1754 im Kindbette.

N. Pr. A.-L. V. S. 52. - Frb. v. Ledebur, 1. S. 93.

Böttleher (in Blan ein silberner Querbalken, in welchem ein schwarzer Windhund mit rothem Halsbander rechts läuft und unter dem Balken zwei silberne gekreute Pfeile). Prenssischer Adelsstand. Diplom vom 21. Mai 1819 für Heinriche Philipp Böttleher, kpreuss. Major des Gardedragonerregiments. Derselbe starb als kpreuss. Oberst. ab. 21. Sept. 1838.

v. Hellbach, L. S. 100. - N. Pr. A.-L. 1, S. 269 u. 111. S. 7. - Frh. v. Ledebur, I. S. 93.

Botzelar, Boezelaer, Bozelaer, Boetzeler, auch Freiherren u. Reichsgrafen. Altes, niederrheinisches Adelsgeschlecht, welches sich nach dem Hanse Boetzelar im Cleveschen schrieb. Aus dem Cleveschen kam die Familie nach Holland. Peter v. B. sass 1660 im Rathe der Generalstaaten zu Haag; Heinrich v. B., holländischer Oberst, Herr auf Schoot, wird 1726 als Staatsrath von Seiten der Ritterschaft in Holland genannt und Jacob Gottfried Freih. v. B. wurde 1727 Grosssiegelbewahrer der vereinigten Niederlande, wie auch Statthalter 'der Lehen in Holland und Westfriesland und Präsident des Colleginms der committirten Rathe im Haag. Letzterer starb 1736, nm welche Zeit auch Jacob Philipp Freih. v. B., Rath im Admiralitätscollegiam zn Amsterdam war. Vorher, 1733, war ein Freih v. B. als Oberforstmeister der Provinz Holland gestorben and ein Freih. v. B. wurde von den Generalstaaten 1744 bei dem Kriege in Flandern an den König v. Grossbritannien gesendet. Genaue genealogische Angaben . hat Butkens, Troph. de Brabant, mitgetheilt. Der Reichsgrafenstand ist nach der Mitte des vorigen Jahrh. in die Familie gelangt.

Gaute, H. S. 91 u. 92, — Fahre, L. 8, 40 u. Hl. S. 14. — Suppl. zu Siebn. W.-B. H. 2: Gr. v. Borzeler: Bog, Boga. Ein von Henel, Silesiogr., C. 8. S. 635 aufgeführtes,

schlesisches Adelsgeschlecht, welches nicht nnwahrscheinlich dasjenige ist, welches Buch, Boch heisst.

Sinapius, 11. S. 535.

Begatkl, Begatkl. Polnisches, zum Stamme Prawdzie gebören des Adelsgeschetht, welches 1789 in Sehlesien mit Golkow im Kr. Militsch und 1804 mit Gerzyce und Ostrowek im Kr. Inowraclaw, Provinz Posca, belehnt warde. Stanislans v. B. war sechen 1458 Castellan von Giechanow nnd Nicolaus v. B. 1478 Palatin von Masowien.

Frh. v. Ledebur, 1. S. 80 u. 111. S. 206.

Begatke. Polnisches, zum Stamme Pomian zählendes, in Cuja-



wien hegütertes Adelsgeschlecht, aus dem Stammjute Bogatki bei Stenczyn in Polen. Peter v. B., Starost von Bielsk und Lida, war 1672 Herr auf Balhuchow und Casimir v. B., Herr auf Pistrkowic-Swierczyn, 1782 Castellan von Kruschwitz. 1782 waren in der Hand der Familie die Güter Brzesc und Tarnowa, im fetzigen Kr. Inowraclaw, Proving Posen.

Frk. v. Ledebur, I. S. 80 u. 111, S. 206.

Bogatzki, genannt Reichmann. Ein nrsprünglich polnisches Adelsgeschlecht, welches Bogatek hiess, in Schlesien aher den Nameu: Bogatzki, genannt Reichmann annahm, da das polnische Wort bogaty so viel wie: reich hedentet. Jacob Bogatzki, genannt Reichmann, war 1654 zu Brieg der Prinzessin Sybille Margaretha zu Lieguitz und Brieg Küchenmeister, wurde 1659 standesherrlicher Rath in Militsch und erwarh das Gut Iantkowe. Der Sohn desselben, Hans Erdmann v. B., starb 1719 als k. k. Oberstlieutenant und binterliess, verm, mit einer v. Kalckreuth, einen Sohn und Töchter. Rothendorf im Kr. Trebnitz war 1740 nnd Rogosawe im Kr. Militsch 1770 in der Hand der Familie.

Sinapius, 11. 8. 534. - Gauke, 11. 8. 79. - Frh. v. Ledebur, 1. 8. 80 v. 111. 8. 206. Bogdan v. Sturmbruck, Freiherren. Erbland.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1802 für Joseph v. Bogdan, k. k. Oberstwachtmeister hei Merveld Uhlanen, mit dem Prädicate: v. Sturmhruck. Menerle v. Mühlfeld, S. 39.

Bogdanovich, Bogdanovic, Ritter, Erhländ,-österr, Ritterstand, Diplom von 1819 für Nicolaus Bogdanovich, k. k. Hauptmann. Der Stamm ist fortgepflanzt worden. Nicolaus Ritter v. Bogdonović stand in der letzten Zeit als Lientenant im k. k. 1. Grenzinfanterieregimente.

Megerte v. Mühtfeld, Ergánz.-Bd. 8, 124.

Bogdanevich, Edic. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1820 für Niclas Bogdanovich, k. k. Hauptmann vom Warasdiner-Crentzer Grenzinfanterieregimente, mit dem Prädicate: Edler von. Megeric v. Mühlfeld, 8, 164.

Bogdanowicz, Ritter. Galizischer Ritterstand. Diplom von 1784 für die Gehrüder Michael, Valerlan und Bernard Bogdanowicz.

Megerte v. Mühlfeld, Erganz.-Bd. S. 124.

Begdanski, Begdahn (in Roth rechts ein halbes, silbernes Hufeisen, welches sich oben an eine links stehende, mit der Schneide einwärts und mit der Spitze nach nnten gekehrte, silherne Sensenklinge anschliesst, und auf diesem Wappenbilde ein silhernes Doppelkrenz, welchem der untere linke Arm fehlt). Polnisches, dem Stamme Prus III. einverleibtes, in Ostpreussen hegütertes Adelsgeschlecht. Spieglowken im Kr. Ortelshurg stand hereits 1696 dem Geschlechte zu und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh, erwarb dasselbe mehrere andere Güter.

Frh. v. Ledsbur, 1. S. 80 u. 111, S. 206,

Bogdanski (in Gold ein gehender, schwarzer Bär). Ein, wie das Wappen ergiebt, von der im vorigen Artikel besprochenen Familie Kneschke, Deutsch, Adels-Lex. 1.

verschiedencs Adelsgeschlecht. Zu demselhen gehörte Stephan v. B., welcher 1648 Castellan vou Konary war, so wie neuerlich, 1855, Edmund v. B., Herr auf Slupowo.

Frh. v. Ledebur, 111. S. 207,

Bagen, frafen. Altes, hayerisches, 1242 erloschenes Grafengeschlecht, von welchem Schollinger die hentigen Grafen v. Arco, s. S. 99, ableitet. Eine Stammtafel derselhen hat Grauser gegeben. Schillinger, Stemmuszapskis Comismo die Ducen hode ab Arco. — B. Granner, Gesch. Keinel, Bell. J., Manchol, 175, Pagen, is den Stembel shiere Abhaddungen der Academie for Kinner, Bell. J., Manchol, 175, Pagen, is den Stembel shiere Abhaddungen der Academie

Bogenbefen. Ein Geschlecht dieses Namens in Alt-Bayern, welches vorzugsweise im 14. Jahrh. blüthe, erlosch anch 1403. Nach
dem Ahgange desselhen gah Herzog Ludwig von Landshut seinem
antrilichen Sohne Leonhard 1450 mit dem Gute Bogenhofen im Inuviertel auch dessen Namen und dazu den Wittelshachschen Schild als
wappen, stattet fin überdies noch so aus, dass er nur der reiche
Bogenhofer genannt wurde und auch Schloss und Herrschaft Baumgarten im Landgreither Pfarrichen erwarb. Mit seinen beiden
Töchtern, welche an die grossen Familien der Pienzenau und Treunhach vermählt wurden, erlosch jedoch auch dieser Adol wiede.
Hieranch ist Wigul Bundt, III. S. 537, zu herichtigen, welcher den
Leonhard eine gaur falsche Alstammung zugetheilt hat.

Handschr. Notiz. des Herrn Frh. v. Leoprechting.

Begeer , Nichburg, Bitter (Schild geziert; 1 and 4 in Blau eine wisse Burg mid drei spitzen Thummen und 2 aud 3 in Gold ein gespannter, silberner Bogen, auf welchen ein Pfeil mit rothem Gefieder 
aufrecht stehlt, Erhland-o-stern (Ritterstand Diplom vom 25. ct. 
1806 für Joseph Bogner, k. k. Hofsgenten, mit dem Prädicate: 
v. Steinburg, Der Stamm ist fortgesetzt worden und Guido Dipurio, 
Ritter v. Steinburg wurde in den neueren Jahrgg, des Militärischematismus des östern: Kaiserstaats als k. k. Blauptrann aufgeführt.

Handelte, Nuta. — Marrie e, Malfred, Englas, Dil. 8, 218 (giota de Fraitzen nichte)

Bogner (Schild quer und in der unterne Halfre der Länge nach
getheilt, dreifeldrig. 1. ohen, in Blau ein Regenhogen, oben von
zwei, unten von einem goldeten Sterne hegleitet; 2 unten rechts, in
Gold ein schrägrechter, hauer, mit drei goldeen Sternen und 3. auten
links, in Koth ein sehräglinker, silberner, mit drei blauen Kugeln begeter Halken). Erbländ-disetter: Adelsstand. Dijbom von 1785 für
Johann Leonhard Bogner, llandelsmann zu Kempten und vergesellsschafteter Grosshändler in Triest. Der Stamm wurde fortgesetzt und
ein Nohn des Diplomsempfängers, Johann Christoph v. Bogner, geb1780, wurde in die Adelsmatried des Kgr. Bayern eingetrageu.

e. Lang, 8. 299. — Megerie v. Mühifeld, Ergänz.-Bd. 8. 247. — W.-B. d. Kgr. Bayers, IV, 85.

Bogner, Edle. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1819 für Franz Bogner, Börse- und Wechselsensal, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerte v. Mühlfeld, S. 164.

Bogovic, Bogovich v. Grombothal. Erbland.-österr. Adels- und

Ritterstand. Adelsdiplom von 1838 für Johann Bogović, k. k. Generalmajor, mit den Prädicate: v. Gromaholhal. Derseihe weisspäter in den Ritterstand versetzt und hat den Stamm fortgesetzt. In der k. k. Armee stehen Johann Ritter B. v. G., (R1865) Hampttmann 1. Classe, Gustav Ritter B. v. G., Rittmeister 1. Classe und Adolph Ritter B. v. G., Lieutenant.

Handschr. Notiz.

Bogucki. Polnisches, zum Stamme Abdank gehörendes Adcisgeschlecht, aus welchem Joseph v. B. 1821 als Herr auf Bombolin im Kr. Inowraciaw, Provinz Posen, vorkommt.

Frk. c. Ledebur, 1. 8. 80.

Bogun v. Wangenhelm. Preussischer Adelsstand. Diplôm von 1923 für Ladwig Willelm Leopold Bogun, k. preuss. Premierieutenant in der dritten Ingenieurinspection, mit der Erlauhniss, Namen und Wappen seines Oheims und Adoptivaters, des k. prenss. Hamptmanns a. D. und Postmeisters zu Gumbinnen v. Wangenhelm, annehmen und sich Bogun v. Wangenhelm ennenne zu durfen.

Frh. v. Ledebur , 1. S. 80 u. 111. S. 207.

Bogurski. Polnisches Adelsgeschlecht, welches in Ostprenssen die Güter Bahken im Kr. Oletzko und Thyman im Kr. Osterode erwarh.

Frh. v. Ledebur , 111, 8, 207.

Begulawski (in Roth ein silhernes Doppelkreuz, welchem der niehe nutere Arm fehlt). Polinisches, zum Stamme Pruss I. gebürendes Adelsgeschlicht, aus welchem der 1817 verstörhene k. preus-Generalmajor Carl Auton Andreas v. B. stammte und welches in Schlesslen mit Muschlitz im Kr. Wartenberg, mit Kapsdorf und Gross-Ranke im Kr. Trehnitz aher 1830 belehnt wurde.

Frh. c. Ledebur , 1, 8, 80 u. 111, S. 207,

Beguslawski (in Roth ein schwarzer Schweinskopf und ein hlau bekleideter Mannsarn, welcher mit der Faust dem Schweinskopf in das Maul greift und den Untertheil desselben hätt). Polinisches, zum Stamme Swinka zählendes Adelsgeschlecht, welches in der petzigen Provinz Posen 1779 mit Vorwerk bei Innorvacian und 1836 und 1854 mit Czackory im Kr. Adelnau helehnt wurde. — Ausser den beiden hier angeführten Geselhechtern dieses Namens gieht es wohl, nach Siegeln in zuverlässigen Sammlungen, uoch ein drittes Geschlecht. Pogusläwski, welches das vom Freib. J.Ledehur, I.I.S. 80 zuerst der im vorstehenden Artikel außgeführten Familie heigelegte Wappen: In Roth einen außgerichteten Pfeli, führt.

Handschr. Notis. - Frh. v. Ledebur , 1. S. 80 u. 111. S. 207.

Behdanewicz v. Groscheny, Edle. Galizischer Adelsstand. Diplom 1782 für Deodatus nud Ivan Bohdanowicz, armenisch-catholische Handelsleute, mit dem Prädicate: Edle v. Oroscheny.

Megerte v. Mühlfeld, Erginz.-Bd. S. 247 u. 248.

Behl v. Montbach, Bitter. Böhmischer Ritterstand. Diplom von 1721 für Joseph Bohl, mit dem Prädicate: v. Monthach. Derselhe kaufte die vorher den Grafen v. Hoditz zustebende Herrschaft Bechau im Neisseschen und pflanzte den Stamm durch drei Söhne fort. Simpins, 11. 344. — Megerte v. Mishfedt. Erginn. Sn. s., 124.

Bohlen, Freiherren und Grafen. Knrsächsischer Reichsvicariats-Freiherrn- und Grafenstand. Freiherrudiplom vom 11. Mai 1711 für Ernst Heinrich v. Bohlen, Bohlendorfer Linie, Obersten in herzogl. meklenburgisehen Diensten und Grafendiplom vom 11. Sept. 1745 für Carl Heinrich Bernd v. Bohlen, Presenzker Linie, k. schwed. Kammerherrn, Regierungsrath und Schlosshanptmann. - Die Familie v. Bohlen gehört zu den ältesten und angesebensten edlen Gesehlechtern auf Rügen. Sichere Nachrichten über dieselbe bis ins 14. Jahrh. fehlen, vom 15. Jahrh. an aber kommt der Name des Gesehleehts oft vor. In diesem Jahrh, hatte sieh das Geschlecht sehon in die vier Linien zu Presenzke, Bohlendorf, Kassnevitz und Wostevitz getheilt. Diese vier Linien, von welchen die beiden letzteren später wieder ausgingen, erhielten 1540 vom Herzoge Philipp I. in Pommern, als von einem Stamme entsprossen, den ersten gesammten Hand- und Lehnbrief über ihre Güter, welcher 1602, 1626, 1673 und 1704 von Neuem verliehen wurde. - Werneke, Willeke, Henneke, Claus und Pawel Bolenson kommen 1316 im Bunde des rügenschen Adels mit Stralsund vor; Henning Bohle, Comthur zu Zachau und Martin Bohle kundigten nach Frideborn, Stettinsche Chronik, im Namen des Herzogs Erich in Pommern 1460 der Stadt Stettin den Krieg an; Arnold v. Bohle war 1616 Hofgerichtsverwalter zu Wolgast, Friedrich 1653 k, sehwed. Abgesandter auf dem Reichstage wegen Pommern und Arnd v. Bohlen auf Glasitz 1630 Landvoigt in Rügen. Arnd Christoph v. B. auf Gnatzkow, Presenzke etc., Landratb in Pommern, wurde im Anfange des 18. Jahrh. k. schwed. Regierungsrath und pflanzte eben so, wie Adolph Christoph v. B. auf Bohlendorf, Landvoigt auf Rügen und der Bruder desselben, Herr auf Lafe und Reetz, herzogl. meklenb. Oberst, in dieser Zeit den Stamm fort, welcher in den beiden Hanptlinien zu Presenzke und Bohleudorf weiter blühte. - Den im Laufe der Zeit vielfach wechselnden, bedeutenden, auf Rügen, in Alt- und Neu-Vorpommern und Seblesien liegenden Grundbesitz beider Linien, deren gemeinschaftlieher Stammvater Henning v. B. war, welcher in Lehnsbriefen von 1628 vorkommt, hat Freih. v. Ledebur a. d. n. a. O. sehr genau angegeben. - Was die genealogisehen Verhältnisse des Stammes der Grafen v. Bohlen, Presenzker Linie, anlangt, so war der oben genannte Graf Carl Heinrich Berud, geb. 1712, gest. 1752, mit Anna Eleonora v. Normann vermählt, aus welcher Ehe drei Söhne, die Grafen Carl Julius Bernhard, Curt Lndwig Thuro und Ludwig Carl Friedrich Wilhelm stammten. Graf Carl Julius Bernhard, geb. 1738, gest. 1811, k. sehwed. Reichsherr und Generallieutenant der Cavallerie, war in erster Ehe vermählt mit Hedwig Brigitte Freiin v. Krassow, geb. 1739, gest. 1778. Ans dieand I he atamente Graf Friedrich Ludwig, geb. 1760, gest. 1828, Herr and Carlaburg, Jasedow, Steinfurt und Zarenkow, hurhessischer Hofmalachall and Kammerherr, verm, mit Caroline v. Walsleben, geb.

1781, auf dessen Wunsch, vom Könige Friedrich Wilhelm III. von Prenssen, 11. Aug. 1818, sein Schwiegersohn, Theodor Alexander Friedrich Philipp v. Bismarck, unter dem Namen: Graf v. Bismarck-Boblen in den preuss. Grafenstand erhoben wurde (s. in Bezug auf alles Näbere und Weitere den Artikel: Bismarck-Bohlen, Grafen, S. 444 und 445). Die Tochter des Grafen Friedrich Ludwig, Grf. Julie, geb. 1800, hat sich 1816 mit Carl Lazar Grafen Henkel v. Donnersmark vermählt. - Graf Curt Ludwig Thuro, geb. 1740, gest. 1816, k. preuss. Major und k. schwed. Kammerherr, welcher auch unter dem Namen Carl Ludwig Thuro vorkommt und, wie die angeführten Geburtstage des Grafen Carl Julius Bernhard und seiner Gemahlin ergeben, nicht, wie Einige anfübren, der Sobn des Grafen Carl Julius Bernhard, sondern der zweite Sohn des Grafen Carl Heinrich Berud war, vermählte sich mit Hedwig Anna Grf. v. Bohlen, Tochter selnes Bruders, des Grafen Carl Julius Bernhard, geb. 1758, gest. 1833. Ans dieser Ehe entspross Graf Ludwig, geb. 1791, gest. 1856, Herr auf Breetz und Schmedshagen in Pommern, k. preuss. Rittmeister a. D. Derselbe war mit Caroline v. Keffenbrinck-Gribeuow, geb. 1819, vermählt, und bat eiue Tochter, Hedwig, geb. 1849, binterlassen. Seine Schwester, Grf. Luise, ist 1793 geboren. - Vom Grafen Ludwig Carl Friedrich Wilhelm stammte Graf Carl Wilbelm, gest. 1823, k. russ. Major, verm. mit Henriette Auguste Freiin v. Ingersleben, gest. 1838. Ans dieser Ehe ist entsprossen Graf Carl Hermann August, geb. 23. Sept. 1815, jetziges Haupt des gräflichen Stammes, Herr anf Kroppen und Heinersdorff in der preuss. Niederlausitz, k. preuss. Hauptmann a. D., verm. in erster Ehe 1849 mit Pauline Grf. v. Hertzberg, gesch. 1854 und in zweiter 1856 mit Anna Freiin v. Speck-Sternburg, geb. 1824. Die drel Schwestern desselben sind: Grf. Caroline, geb. 1816, verm. 1837 mit Theodor v. Clödt, Herrn auf Remblinghausen etc.; Grf. Luise, geb. 1820, verm. 1843 mit Albrecht Grafen v. Hoogstracten und Grf. Alwine, geb. 1821, verm. 1843 mit Georg Gosewisch, k. hannov, Bermten. -Was die Bohlendorfer freiherrliche Linfe anlangt, so ist der entferntere Stammvater derselben der, wie oben angegeben wurde, 1316 vorgekommene Wernecke B. Von den Nachkommen desselben besass Henning v. B. in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. Slagekevitze, Bohlendorf, Krimvitze, Dumpzevitze, Jerkvitze, Warksow and Buse und seine vier Söhne, Michael, Henning, Arndt und Victor stifteten vier neue Linien. Die Krimvitzer von Michael und die Dumpzevitzer von Henning gegründete Linie blühen noch auf Rügen, die Slegekevitzer Linie aber, welche Victor stiftete, ging im 17. Jahrb. ans: Arndts Nachkommenschaft, die Bohlendorfer Linie, bildet den zum Theil noch mit den ältesten Stammgütern auf Rügen angesessenen, freiherrlichen Zweig des Stammes Bohlen. Arndts Ureukel, Henning, besass in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., ausser Bohlendorf, noch Laase, Reetz, Pretzenicz und Hagen auf Rügen. Der Sobn desselben war der obeu genannte erste Freih. Ernst Heinrich, und von ihm stammte Freih. Johann Adolph, geb. 1707, gest. 1795, Herr auf Bohlendorf,

Reetz etc., verm. mit Christine Amalia v. Gagern. Aus dieser Ehe entspross Freih, Casimir Ernst Christoph, geb. 1748, gest. 1829. verm. mit Sophia v. Harder, welcher zwei Söhne, die Freih. Wilhelm and Hermann, hinterliess. Freih. Wilhelm, geb. 1793, Herr auf Bohlendorf and Stren, vermählte sich 1819 mit Charlotte v. Ferber a. d. Hause Turow and aus dieser Ehe entsprossten drei Söhne, die Freih. Julius, Wilhelm and Edmund. Freih. Julius, geb. 1820. Herr anf Bohlendorf, k. prenss. Lieutenant a. D., vermählte sich 1846 mit Anna v. Jacob, gest. 1854, ans welcher Ehe drei Söhne nnd eine Tochter leben. Freih. Wilhelm, gest. 1847, war seit 1845 mit Caroline Holtz vermählt und hat einen Sohn, Leopold, geb. 1846, hinterlasson, Freih. Edmund aber, geb. 1825, ist k. prenss. Lientenant im 2. Landwehrregimente. - Freih. Hermann, s. oben, geb. 1792, Herr auf Poppelwitz, vermählte sich 1819 mit Wilhelmine v. Ferber. a. d. Hanse Turow, Schwester seiner Schwägerin, und ans dieser Ehe stammen, neben Freiin Caroline, geb. 1820, Freih. Gnstav, geb. 1824, Herr auf Poppelwitz, and Freih. Malte, geb. 1826, k. preuss. Lientenant.

Micrast, VI. 8, 467, — Gaubr, I. S. 184, — Brüggemann, I. 2, Hptst, — N. Pr. A.-L., V. S. 3 u. 36. — Deutsche Grefenh, d. Gegenw, I. 8, 19 u. 39. — Frh. r. Ledebur, I. 8, 59 u. 39. — Frh. Concept. Technol. d. Greh. History, I. 8, 50 u. 39. — Frh. V. Ledebur, I. 8, 50 u. 118, 8, 207. — General, Tsechenh. d. Greh. History, I. 8, 108 u. 109 u. Histor, Missch, vu deragebon, 8, 73 u. 74. — Silvandeter, III. 102. — Fyref, II. 39. — Pomm. W. 64, I. Tab, 13 u. 14.

Behm. Preussischer Adels-, Freiherrn- und Grafenstand. Adelsdiplom von 1794, Freiherrndiplom vom 15. Dec. 1810 nnd Grafendiplom vom 7. Oct. 1819 sämmtlich für Christian Wilhelm Andreas Bohm, k. preuss. Legationsrath, Kammerherrn und Canonicus des Collegiatstiftes St. Sebastian zu Magdebnrg. Das Diplom von 1794 wird gewöhnlich als Adelsdiplom angegeben, doch sagt Freih. v. Ledebur, III. S. 207 "Schwedischer Adelsstand Juli 1751 für Anders Bohm". Demgemäss scheint es, dass Christian Wilhelm Andreas Bohm zn dem Stamme des Anders Bohm, der übrigens nicht 1751, sondern 1651 nobilitirt wurde, gehört habe, und dass das Diplom von 1794 den schwedischen Adel für Preussen auerkaunt habe. Doch sind die Wappen ganz verschieden. Im schwedischen Adelsdiplome von 1651 ist der Schild quer getheilt: oben in Gold auf grünem Hügel ein grüner Baum nnd unten in Silber drei gefluthete, blaue, schrägrechte Balken (Cedercrona, Schwed. W.-B., Riddersm. 59), im preussischen von 1794 aber schwebt im goldenen Schilde ein silbern geharnischter Arm, welcher ln der Faust einen grünen Palmzweig hält. - Der Diplomsempfänger starb im Aufange des 4. Jahrzehnts dieses Jahrh. als k. prenss. Geh. Legationsrath a. D. zu Paris, nachdem knrz vorher der einzige Sohn ln Berlin gestorben war. Der Stamm ist somit erloschen.

v. Hellbuck, 1, 8, 101. — N. Pr. A.-L. 1, 8, 270 u, 111, 8, 2, 6, u, 7, — Fr.k. v. Ledebur, 1, 8, 81 u, 111, 8, 207. — W.-B. d. Pr. Mos. 1, 23; Gr. v. B. u, 11, 25.; v. B. c. Freik, v. B.

Bohn, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnständ. Diplom von 1780 für die Gebrüder Franz v. Bohn, k. k. Unterlieutenant im Faprisschen- und Wilhelm v. Bohn, k. k. Unterlieutenant im Steinschen Regimente, wogen der Verdienste ihres Vaters Panl Wilhelm v. Bohn, k. k. General-Feld-Zengmeisters und Prodirectors des Geniewesens.

Megerte v. Mühlfeld. S. 39.

Bohn. Reichsadelsstand. Diplom von 1654 für Philipp Bohn, kaiserl. Reichshofrath. (Wahrscheinlich der Stammvater der Famille, ans welcher der k. k. General-Feld-Zengmeister v. Bohn mit seinen Söhnen stammte.) Handstehr, Neuer

Beha (Schild durch ein breites, goldenes Krenz geviert: 1 and 4 in Blau ein goldener Stern; 2 in Silber ein goldener Löwe nnd 3 ebenfalls in Silber ein aufrecht gestellter Anker). Bayerischer Adelsstand. Diplom vom 21. März 1835 für Joseph Bohn, gräfi. Arcoschen Güteradmülstrator.

W.-B. d. Kgr. Bayern, X1. 50. - v. He/ner, 11. 77 u. 8, 70.

Bohn v. Biumeustern. Erhländ.-österrr. Adelsstand. In den letzten Jahrgg. d. Milli. Schematism. d. österr. Kaiserthums wurden aufgeführt Johann Bohn v. Blumenstern, k. k. Hauptmann 1. Classe nnd die Lieutenants Joseph und Carl B. v. B.

Babawaki. Ein nur durch Andreas v. B., welcher 1591 als Herr zu Triebusch im Herrnstädtisch-Wohlanschen vorkommt, bekanntes Adelsgeschiecht. Sinapius vermuthet, dass dasselhe die Familie v. Bojanowsky sel, da Triebusch nur eine Meile von Bojanowa, dem Stammhause der Letteren, liege.

Sinapius, 11. S. 535.

Behr, Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1653 für Georg Bohr, kaiserl. Garderohemeister. Handacht, Notis.

Bohuniowitz, Grafen, s. Sack, Grafen und Freiherren v. Bohnniowitz.

Bohuslav, Ritter, s. Scheth v. Bohuslav, Ritter.

Boja, Boy, Boga. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches Sinapius aufführt, ohe sagen zu können, ob dasselhe das von Henel und ihm Bog oder Boga genannte Geschlecht sei. Dasselhe bessas lam im Rosenberg-Oppelnschen. Sigmand v. Bogia war vermählt mit Barhara v. Kösick, and aus dieser Ehe stammte Dorothea v. B., welche sich mit Slämbor Pazensky v. Tenezia vermählte. Niclas v. Roller zu Wahnitz im Oelsnischen, war 1641 unter den zwölf Adeligen im frastlichen Leichenconducte, welche den Herrog Heinrich Wenzel zu Münsterberg-Oels und Bernstadt zu Grabe trugen.

Bojakowsky v. Knurow, Freiherren. Böhmischer Freiherrnstand. Diplom von 1728 für Franz Carl Bojakowsky v. Knurow.

Megente n. Malyan, Englas. 2014. 2016. Polarisches, zum Stamme Jinosza gehörendes Adelsgeschlecht, welches in Westpreussen (1782) das Guf Pandrowo im Kr. Karthaus, nach welchem es sich auch nannte, so wie später in Cassaben Lowitz im Kr. Lauenburg-Bütow erwarb. Sprossen des Geschlechts standen in der k. preuss. Armee,

Employ Garo

Ein v. B. war 1828 Landwehrcapitain und ein Anderer 1839 k. preuss. Major.

N. Pr. A.-L. V. S. 56, - Frk. v. Ledebur, I. S. Si u. 111, S. 207.

Bojanewski, auch Freiherren. Erbland.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1760 für Sylvius Alexander v. Bojanowski, k. k. Obersten des Serbellonischen Cürassierregiments, wegen altadeligen Herkommens und sechsnudzwanzigjähriger Dienstleitung. Die Familie v. Bojanowski ist ein altes, polnisches Adelsgeschlecht, welches zu dem Stamme Junosza zählt. Peter v. B. war 1530 Gesandter des Königs Sigmund auf dem Reichstage zu Angsburg und der Enkel desselben, Stephan v. B., k. poln. Trnchsess und der poln. Woywodschaft Surrogator, Herr auf Bärsdorf, erbaute 1638 das jetzt zur Provinz Posen gehörige Städtchen Bojanowe, seit welcher Zeit das Geschlecht sich Bojanowa, Bojanowski schrieb. Von den Söhnen des Letzteren starb Bogislaus, Herr auf Bojanowa, Baersdorf etc., der Woywodschaft Posen Fähnrich, 1691 kinderlos, Johann Albert aber, Herr auf Grossund Klein-Wiesewitz setzte den Stamm in Polen fort. Durch einen andern Enkel des Peter v. B., Jaroslaus, k. poln. Geh. Secretair und des Frauenstädtschen Territorium Tribun, kam das Geschlecht nach Schlesien. Derselbe erwarb auf Veranlassung des Herzogs Sylvius zu Oels, mit dem er früher gereist war, das Rittergut Ellgut im Oelsnischen und wurde des Fürstenthums Landesältester, so wie herzogl. Rath. Von seinen Söhnen wurde Jaroslaus Adam v. B., Herr auf Bitschin und Neudorf, der Herrschaft Wartenberg Landesältester und Johann Achatius 1708 des Fürstenthums Oels Landesdeputirter. Von den Söhnen des Letzteren kommt Ernst Sigismund v. B. noch 1730 als Herr zu Baersdorf vor. - Den im Laufe der Zeit mehrfach wechselnden ansehnlichen Güterbesitz der Familie in den jetzigen Provinzen Schlesien, Preussen und Posen, so wie in andern Theilen von Polen hat Freih. v. Ledebur a. d. a. O. sehr genau angegeben. Der Stamm hat fortgeblüht und 1836 besass der k. preuss. Landesalteste und Polizeicommissair im Kr. Grünberg, v. B., das Gnt Deutschkessel im Kr. Grünberg, und in der k. preuss. Armee dienten vier Brüder v. B., von welchen der Aelteste, (1835) königl. Flügeladjutant und Commandeur des 2. Dragonerregiments, mit einer v. Knobelsdorf vermählt war.

Belkamen, s. Mikich v. Boikamen.

Bollstedt. Alfes, thüringisches Rittergeschlecht, welches sein Stamhaus in dem bei Gotha Hegenden Dorfe dieses Namens hatte, und daselbst von 1236—1401 vorkam. Dasselbe ist mit dem weiter unten aufgeführten Geschlechte Bollstedt nicht zu verwechseln.

Brückner, Nachr. zu einer Beschreib. d. Kirchen- u. Schulcustants Im H. Gotha, Bd. 111. St. 6. R. 18. - v. Helbuck, 1. S. 161.

Bolmencburg, Bolmburg, Baumburg. Altes Grafengeschlecht am Rheine, welches mit dem Titel: Raugrafen, Comites birsuti de Boimeneburg, vorkam. Die Sprossen des Stammes waren Erbtruchsesse der Pfalz und Stammverwandte der Wild- und Rheingrafen. Das Geschlecht hatte sich im zwei Ilauptlünen, in die Rangrafen zu Altund Neu-Roimburg geschieden, und später eutstanden noch die Linien der Rangrafen von Embrinen und Sermichamps. Nachdem 1457 die Rangrafschaft blimburg an die Pfalz verkauft worden war, begaben sich die Nachkommen in die Niederlande, in welchen sie als Grafen v. Rangrafen noch his gegen Emde des 18. Jahrh. bliblten.

Seakenberg, Meditationes de Comit. hiraut. de Boimeneburg, S. 33, §, 17. — Grönner, diplomat. Beiträge, S. 110. — Zedler, Bd. 11. S. 1102 u. 1103. — g. Heliback, I. S. 161 u. 182.

Bolneburg, Boyneburgh, Freiherren u. Grafen (Stammwappen: Schild von Silher und Schwarz [älterer, weisser Hanptstamm] oder von Schwarz und Silher [jüngerer, schwarzer Hauptstamm] geviert, ohne Bild und auf dem gekrönten Helme zwei von Silber und Schwarz, oder von Schwarz und Silher mit gewechselten Farhen quer getheilte Büffelshöruer. Ludwigsche Linie des schwarzen Hauses; der Stammschild liegt, hedockt mit einer Krone auf der Brust eines gekrönten Doppcladlers, welcher von Silher und Schwarz mit gewechselten Farhen geviert ist. Wilhelmische Linie: der Stammschild trägt nicht den einen angegehenen Helm, sondern drei dergleichen). Reichsfreiherrn- und Reichsgrafenstand. Reichsfreiherrudiplom, oder eigentlich Erneuerungs- und Bestätigungsdiplom des alten Freiherrnstandes, vom 30. Oct. 1554 für Conrad Freih, v. Boinehnrg, kaiserl, Feldohersten und Kriegsrath und für dessen gleichnamigen Sohn, kurhayer. Rath, Kämmerer uud Pfleger zu Wembdiugen, so wie vom 16. Oct. 1653 für Johann Christian v. Boineburg zu Lengsfeld, k. k. Kämmerer, kurmainz. Geh. Rath und Ohermarschall, unter Vermehrung des Wappens mit dem Doppeladler und Verleihung des grossen Palatinats and Reichsgrafendiplom vom 25, Febr. 1697 für Philipp Wilhelm Freih. v. B., k. Kämmerer und Reichshofrath, mit dem Rechte, heim Erlöschen seiner Linie den Grafenstand durch Adoption auf eine andere Linie zu verpflanzen. - Das Hans Boinehurg zählt zu den ältesten und verhreitetsten dentschen Adelsgeschlechtern, und gehört ursprünglich Kurhessen an, wo unweit Eschwege die alte Stammhurg Boinchurg, Boimenehurg, Bömelhurg liegt. Entsprossen, wie mehrfach augenommen wird, von den alten sächs. Grafen zu Nordheim, stand dem Stamme eine reichsunmittelhare Grafschaft in dem zum grossen Germar-Park gehörigen Netra- und Rinkgau zn, welche sich auf heiden Sciten der Werra in Hossen und Thüringen hinzog und seine grossen Besitzungen umfasste. Nachdem die Gauenverfassung in Verfall gekommen und 1142 mit Siegfried der Urstamm der Grafen zu Nordheim und Boimenehurg ausgestorheu war, hliehen die Brüder Hermann, Poppo und Almar, Söhne des Grafen Thiadmar zu Boimenehurg, eines Bruders oder Vatershruders des Siegfried, von 1120 his 1141 im alleinigen Besitze der Stammburg Boimcuchurg oder Boineburg und die Nachkommen derselhen hatten die Burg als unmittelhares Reichslehn inne, his 1292 Adolph v. Nassau als Kaiser diesche dem ersten hesonderen Landgrafen zu Hessen, Heinrich a. d. Hause Brahant, zu Lehn auftrug. Bereits 1221 hatten die Brüder Heimbrod

und Heinrich v. B. den Stamm in die beiden noch hlühenden Hauptstämme, den älteren, woissen und jängeren, schwarzen getheilt. Der Erstere verhlieb im Besitze der Stammherrschaft und der zu dieser gehörenden Güter im Netra- und Rinkgau und verhreitete sieh in mehreren Nehenlinien in die angrenzenden Länder. Zn diesen Linien gehörten die im Anfange des 17. Jahrh. ansgestorbene Linie im Geldernschen, die im Fuldaischen, in Schwaben, Bavern und Westphalen reichhegüterte, 1826 ausgegangene Linie zu Gehmen und Raesfeld und die 1792 erloschene hessische Linie mit dem Beinamen: v. Hoenstein, so dass der ältere, weisse Stamm ietzt nur noch in der Hauptlinie, den Freiherren v. Bömelhurg, s. den hetreffenden Artikel, S. 522, and zwar in der Linie zu Maydessen und in der Linie in Ungarn, blüht. - Der jüngere, sehwarze Stamm hehielt die thüringischen (inter, gelangte, nehen der Reichshurgmannschaft zu Gelnhauseu, zu grossem Besitzthum, namentlieh im Fuldaischen, in welchem auch Stadt und Amt Lengsfeld an der Felda liegt, welches schon 1498 durch Kauf und Vermählung in die lland dieser Hauptlinie kam und noch jetzt, znm Grossherzogthum Sachsen-Weimar gehörig, derselben zusteht. - Die Sprossen des Geschlechts gehörten durch ihre Besitzungen an der Rhön und Werra zn dem reiehsritterschaftlichen fränkischen Cantone Rhön-Werra, schworen mehrfach bei Erz- und Hochstiften, sowie im deutschen und Johanniterorden auf, und wurden mit vielen alten, stiftsmässigen Geschlechtern verwandt. Von besonderer Bedentung für die Geschichte der Familie ist Ludwig Freih. v. B. auf Lengsfeld-Felsherg, Schildegg, Herda und Altenhurg, geb. 1466, gest. 1536, Landeshofmeister des Fürstenthums Hessen und während der Minderiährigkeit des Landgrafen Philipp vormundschaftlicher Regent, verm. mit Mechtild v. Herda, Erbtochter ihres llauses. Durch die beiden Söhne desselben, Ludwig II., gest. 1538, verm. mit Anna Sehenk v. Schweinsberg und Wilhelm, gest. 1525, verm, mit Maria Anna v. Elekershausen, entstanden nämlich zwei Speciallinien, die Ludwigsche, welche in den Nachkommen im 8. Gliede in den Aesten zu Weilar und Gehans, und die Wilhelmische, welche in den Nachkommen im 9. Gliede zu Lengsfeld in vollster Blüthe ist. Nächstdem sind hier, da der Stamm an herühmten Sprossen zu reich ist, als dass nur die bekanntesten anfgeführt werden könnten, nur noch Johann Christian Freih. v. B. und der Sohn desselhen, der oben genannte Philipp Wilhelm Graf v. B. zn nennen. Freih, Johann Christian, geh. 1622, gest. 1672, 'war k. k. knrmainz., kurtrier. und knrpfälz. Geh. Rath und Kämmerer, und als Gelehrter und Staatsmann zu seiner Zeit sehr berühmt. Ans seiner Ehe mit Anna Christine Schutz v. Ilolzhausen entspross Graf Philipp Wilhelm, geb. 1656, gest. 1717, k. Geh. Rath and Kämmerer, Domherr zu Mainz etc. and zuletzt Statthalter zu Erfurt. Von Leibnitz erzogen und auf seinen Reisen begleitet, hatte er sich zum Gelehrten ausgehildet und erlangte später als Staatsmann grossen Ruf. Seine und seines Vaters herrliehe Bihliothek vermachte er der Universität Erfurt. Nach seinem ohne Nachkommen erfolgten Tode ist der Grafenstand, welcher,

s. oben, anf eine andere Linie verpflanzt werden konnte, von der Familie nicht weiter beansprucht worden. - Was die wichtigsten genealogischen Verhältnisse des Hauses Boineburg betrifft - auf alles Nähere und Weitere muss bei der grossen Masse des vorräthigen Materials auf die unten erwähnten Quellen verwiesen werden - so erhielt der Stifter des weissen Stammes Heimbrod, s. oben, oder Heimerad III. v. B., ältester Sohn Conrads, 1262 das Reichsschloss Boimeneburg und die Hälfte der väterlichen Besitzungen an der Werra in Niederhessen. In der 14. Generation schied sich der weisse Stamm mit den beiden Söhnen des Johann Sigmund, gest. 1721, Erbberghauptmanns, verm. mit Sabina Catharina v. Volkstedt, in zwei Aeste. Der ältere Sohn, Johann Adolph, gest. 1763, erhielt 1753 aus dem Erbe Schloss und Gericht Stedtfeld mit Hörsckel. Rangen und Schnepfenhof, im jetzigen Kr. Eisenach des Grossherzogthums Sachsen-Weimar und wurde Stifter des älteren Astes, welcher sich später in die ältere Linie, in der Burg zu Stedtfeld und in die iungere Linie, im Oberhaus zu Stedtfeld trennte; der jungere Sohn des Johann Sigismund, Ludwig Bernhard, erhielt bei der Erbtheilung ein Drittheil des Schlosses Boineburg mit Zubehör in Niederhessen, so wie das Rittergnt Denbach bei Eisenach und stiftete den jüngeren Ast, welcher sich später in die ältere Linie, zu Deubachshof und Harmuthshausen und in die jüngere Linie, zu Wichmannshausen in Hessen schied. - Den schwarzen Stamm stiftete Conrads zweiter, gleichnamiger Sohn, welcher 1262 das von seinem Vater erbaute Schloss Brandenfels, unweit des Schlosses Boimeneburg, mit der anderen Hälfte der väterlichen Güter an der Werra bekam. Von ihm stammte im 7. Gliede Ludwig v. B., s. oben, gest. 1536, Landhofmeister in Hessen. Derselbo war der älteste Sohn des Otto v. B. zu Brandenfels und Gerstungen und der gemeinsame Stammvater des Hanses Lengsfeld, da, wie bereits erwähnt, seine beiden Söhne, Wilhelm und Ludwig, die Stifter der beiden noch blühenden Speciallinien wurden. Die Wilhelmische Speciallinie breitete sich später in vier Nebenlinien ans, von welchen drei im Anfange dieses Jahrh. wieder ansgiugen and anr die vom Freih. Christoph Ernst, verm. mit Sophie Freiin v. Hattstein, den Grossältern der jetzigen Stammbalter, gestiftete noch blüht. Dieselbe besitzt die Hälfte der Herrschaft Lengsfeld und das Gut Schändeln bei Rürmonde im Krg. der Niederlande. Die Ludwigsche Speciallinie schied sich im Laufe der Zeit ebenfalls in vier Nebenlinien, von denen auch drei in diesem Jahrh. erloschen sind, so dass nnr noch die in der 10. Generation von Eitel v. B. und Maria v. Lichtenhain a. d. Hause Vitzburg seit 1579 entsprossene noch fortblüht und dieser Linie stehen zu: die Hälfte der Herrschaft Lengsfeld, das Rittergut Herda, das Gericht Frankenheim mit Birks auf der Rhön im Kr. Eisenach, Schloss Altenburg an der Edder in Knrhessen, das Rittergut Huflar vor der Rhön im Kgr. Bayern und mehrere adelige Lehen im Fürstenthum Waldeck. — Was die jetzigen Sprossen des Gesammthanses Boineburg anlangt, so ist dasselbe so gliederreich, dass wir hier hinsichtlich derselben und ihrer Abstam-

mnng durchaus auf das, die genanesten Angaben enthaltende Geneal. Tasehenh. d. freih. Häuser verweisen müssen, doch können wir es uns nicht versagen, wenigsteus die Hänpter der einzelnen Linien anzugehen: weisser Stamm, älterer Ast, ältere Linie, in der Burg zu Stedtfeld: Freih. Otto, geh. 1823, verm. 1852 mit Ellsabeth Freiin v. Besehwitz a. d. Hause Arnsdorf, geh. 1831, aus welcher Ehe zwei Söhne, Alexander, geh. 1853, und Maximilian, geb. 1854, leben. -Jüngere Linie im Oberhaus zn Stedtfeld: Freih. Sigismund, geh. 1819, k. k. Rittmeister in d. A. - Jüngerer Ast des schwarzen Stammes: altere Linie, zu Deubachshof und Harmuthshansen: Freih. Wilhelm, geb. 1821, herzogl. sachs,-cob.-goth. Kammerherr und Hauptmann à la suite, verm, 1845 mit Agnes Freislich, geb. 1824, aus welcher Ehe, nehen zwei Töchtern, ein Sohn, Erich, geb. 1852, stammt. - Jüngere Linie, zu Wichmannshausen in Hessen: Freil. Friedrich, geb. 1792, k. prenss. Hauptmann a. D. - Schwarzer Stamm: Wilhelmische Speciallinie: Freih. Johann, geb. 1790, k. hayer. Lieutenant d. Cav. a. D., in erster Ehe verm. 1830 mit Franzisca Therese Freiin v. Würtzhurg und in zweiter 1839 mit Franzisca Lemoult, aus welchen heiden Ehen uur je eine Tochter lebt. - Ludwigsche Speciallinie: Freih. Albrecht, geh. 1785, kurhess. und herzogl, nassauisch, Kammerherr und Major à la suite, hochverdient durch die sorgsamsten und genauesten Studien und Mittheilungen, s. unten, über die Geschichte seines alten Stammes.

Bols, Freiherren (in Gold drei schwarze Zapfen (Holznägel) und im blauen Schildeshaupte drei gestümmelte, ausgehreitete Adler)-Ein ursprünglich wohl der Picardie angehörendes Gesehlecht, welches in die spanischen Niederlande und aus diesen nach Böhmen und Schlesien kam. Philibert du Bois scnior, welcher sieh Flandro-Bohemus nannte, lehte 1618 in Böhmen, verhess aber dieses Laud später in Folge der Kricosunruhen. Nach Redel, weleher die Familie unter die Vornehmsten des böhmischen Herren- und Ritterstandes zählt, stand derselhen das Rittergut Lust zu. - Ein Freih, du Bois, welcher aus den spanischen Niederlanden gekommen, war 1701 Canouicus hei der Collegiatkirche zum heiligen Kreuze in Breslau und um die Zeit, in welcher Sinapius schrieh (1728), hesass im Oppeluschen Abraham v. Bois eine Pareelle von Draliu uud Anna Barhara verm. v. Bois das Gut Gross-Dzian. Was soust noch Sinapius nach v. Humhracht angegehen, gehört hierher nicht, v. Humbracht schrieb den Namen der hekannten Familie Boos v. Waldeck Bois v. W., welche von der

hier in Rede stehenden ganz verschieden ist. Was hrigens das oben nach Speuer angegeheu Wappen anlaugt, so fragt sich immer noch, oh die in Böhmen und Schlesien vorgekommene Familie du lois dieses Wappen und nicht das führte, welebes Schmacher, IV. 30 mit dem Namen: Edde du Boys giebt: in Silher ein aufspringender, schwarzer Lobe

Redel, Schouswürdiges Prag, S. 99 u. 100. - Sinapius, 11. 8, 318.

Bols, du Bois-Chatellerauf, Chatelerauf, Chatelerauf, Cschild gewiert: In Gold der Kopf und Hals eines gekröuten, schwarzen Adlers; 2 in Blau eine Eule; 3 ebenfalls in Blau ein goldener Greif und 4 in Gold drei | 2 mod 1 | grüne entwurzelte Bünnee). Preussischer Adelestaut. Diplom von 8. Mai 1768 nür om 21. Mai 1768 für den herzogl. parmaschen Finanzrath du Bois-Chateleraut. Gewöhnich werden heide Diplome angegeben. Die Familie wurde später in Ostpreussen im Kr. Braunsherg und in Westpreussen in den Kr. Behrendt und Marienwerder begeltert.

v. Hellbach, L. S. 162. — N. Pr. A.-L. I. S. 44 u. 45 u. 8, 274 u. 275. — Frh. v. Ledebur, I. S. 82 u. III, S. 208. — W.-B. d. Pr. Mon, II. 85.

Bals de Duallar (in Blan drei goldene Querhalken: Stammwappen er Du Bois and in der rechten Oherecke in Gold drei goldene Pfalhet Wappen der Du Terraux). Preussischer Adelsstand. Diplom von 24. Sept. 1855 für Henri Louis François du Bois-Bovet, Gutsbesitzer im Val de Travers des Fürstenbuns Nenenharg, und zwar unter dem Namen: du Bois der Dunilac und mit Vereinigung der Wappen der Familien Du Bois und Du Terraux.

Bois, Bois de la Tour, Bois d'Ellatour, Boy de la Tour (in Blau ein zu heiden Seiten mit Gehüsch umgebener Thurm mit Mauer und üher demselben ein goldener Stern). Diplom vom 6. Apr. 1750 für die Familie Bois de la Tour in Neuenburz.

N. Pr. A.-L. I, S. 42. — Frb. r. Ledebur, I, S. 82 u. III. S. 208. — W.-B. d. Pr. Mon. IV. 77.

Bols, du Bois, s. Waldner du Bois.

Boischott, Grafen. Brabantsches Grafengeschlecht, welches die Grafschaft Erps besass und von dieser den Titel führte. Bncelini heginnt die Stammreihe der Familie mit Gerlach v. Rovere. Ritter und Herrn in Starckenburg, welcher nm die Mitte des 13. Jahrh. lebte. Der Enkel desselben, Wilhelm v. Starckenburg, vermählte sich 1306 mit Margaretha v. Boischott und die Nackkommen schriehen sich erst: heigenannt Boischott, nahmen aher später diesen Namen anstatt des väterlichen an. Johann war zu Ansgange des 16. Jahrh. k. span. Geh. Rath und Gesaudter am k. englischen liofe. Der Sohn desselhen, Ferdinand, erster Graf v. Erps, Freih. v. Saventhem, k. span. Geh. Staatsrath, Canzler von Brahant und des Lehnhofs Oberstatthalter, worde zu Gesandtschaften nach Frankreich und England gebraucht, vertrat auch hei den Müusterschen Friedenstractaten die Stelle eines Plenipotentiarius und starh, nachdem er der Krone Spanien 56 Jahr gedient hatte, mit Hinterlassung eines Sohnes Franz, welcher nm 1680 des brabantschen Lebnhofes Oherstatthalter war

und zwolf Sohne batte, von denen secha ihn überleibten, zu welchen Carl Ferdinand v. B., Graf v. Frzp, des Lehnbofes zu Brahan Statthalter und k. span. Stattsrath, gehörte. — Nach Anfange des
Heisen des Stattsbatten und die Selvester des Letzen
des Stattmes, Helena Hyaciutha (nach Anderen: Therese, gest. 1759),
Herrin zu Erps, Savelthem etc., vermählgt isch 1720 mit Carl Ferdinand Grafeu v. Konigsegg, Rothenfelser Linie, k. k. und der Niederhande Geh. Ratt. Derselbe nahm den Namen Blosbetot an und sehrich
sich Boischott Graf v. Königsegg und Erps, hinterliess aber nur eine
Tochter, Maria Josephe, ech. 1742 e.

Gaute, nach Barelini und Butkens, I. S. 190 u. 191.

Beitreburg, Beitreuberg. Altes, Innehurgisches Rittergeschlecht, aus welchem die Ifrüder Olto und Thiefreins 1234, Otto 1247—1263. Ekkehardus 1289 und Ilinfeins 1334 in Innehurgischen Urkunden vorkommen. Medigniger Amuseript meklent, absgeaugener Familien angieht, dass es nach 1248, wo es uoch in Pommern geween, ertoschen wäre, dasjenige sei, dessen Wappen vom Jahre 1342 er im Archive des Klosters St. Michael zu Lünchurg mit dem Namen: Boyceneborg gefunden hahe.

Handschr, Samml, alter Urkunden. - e. Meding, 1. 8. 75.

Bokede. Adelige Dienstmaunen der Stifter Quedlinburg und Halberstadt im 13. Jahrhunderte.

Handschr. Notis.

Bokeuem. Ein zum Adel des Bisthum Hildesheim im 14. Jahrhzählendes Geschlecht. Haudscht, Neib.

Bokule. Erbläud.-österr. Ritterstand. Diplom von 1855 für Michael Boknie, k. k. pens. Hauptmann.

Handschr. Notis. Boland, Bolanden, Bolandt, Pollandt (in Gold ein rothes Wagenrad mit sechs Speichen). Altes, niederrheinlandisches Rittergeschlecht, dessen Stammschloss Donnersberg, Kirchheim-Bolanden im Luxenhurgischen an der jülichschen Grenze lag. v. Humhracht heginnt die Stammreihe 1140 mit Werner L. Herru zu Bolandeu und Truchsessen des kaiserlichen Hofes. Von demselben stammte Werner II. und von Letzterem Werner III., dessen jüngerer Sohn, jüngerer Enkel und jüngerer Urenkel sämmtlich den Vornamen Werner IV-VI führten und das Truchsessenamt verwalteten, welches somit wohl ein Erbamt war. Von Werner VI. stammten Friedrich, Domherr und von 1272-1320 Bisehof zu Speier, Werner, Domherr zu Mainz und Propst zu St. Vietor und Philipp, Truchsess des kaiserlichen Saales, welcher Letztere 1344 mit Hinterlassung von vier Söhnen, Otto, Georg, Conrad und Philipp, Herrn zu Neuenburg, starb. Conrad lehte noch 1360. Das Geschlecht hlühte noch his Mitte des 16. Jahrh. fort, um welche Zeit dasselbe mit Peter v. B. erlosch, worauf die von der Familie hesessene Herrlichkeit Kaldenhorn, welche ein colnisches Lehn war, an die v. Hillesheim kam.

e. Humbracht, Tab. 244. — Gauhe, I. S. 3039 u. 40. — Fahne, I. S. 41 u. II. S. 14 unter Berufung auf Geneal. dominor. Falkensteinensium, Gruner, academ. Belträge, Gebhardi, Gonoal. I. u. Creil, Acta academ. e. & Meding, II. S. 64.

Boland, Monemit v. Boland, Boland-Moneimt oder Monumenten, auch Freiherren (in Blau drei [2 nnd 1] antike, goldene Schlüssel). Reichsfreiherrnstand. Diplom von 8. Juni 1628 für Johann v. Boland, Bürgermeister zn Cöln. Derselbe, gest. 1645, gehörte zu einem cölnischen Patriciergeschlechte, welches ursprünglich aus dem Cleveschen stammte, in der Mitte des 16. Jahrh. aber aus Münster nach Cöln gekommen war. Fahne heginnt die Stammreihe mit N. Monemit v. B. Ein Enkel desselhen war der genannte Bürgermeister Johann v. B., welchem seiner Verdienste wegeu, namentlich hinsichtlich der Aufrechthaltung der catholischen Religion, sein alter Adel vom K. Ferdinand II. bestätigt worden war. Des Letzteren Enkel, Johann Freih. Mouemit v. B., geh. 1650, Herr zu Külscheggen, Sültz, Weilerwist etc., k. k. General-Feldmarschalllieutenant und commandirender General in Siebenhürgen, setzte in der Ehe mit Agnes, Freiin v. Hillen, den Stamm durch vier Söhne, die Freih. Johann Arnold Joseph, Wolfgang Wilhelm, Franz Otto und Franz Friedrich fort, über deren etwaige Nachkommenschaft nähere Nachrichten fehlen. Fahue gieht nur an, dass der Stamm noch in einem Aste-zu Stolzenberg im Luxemburgischen, wo er schon 1394 ansässig gewesen sei, forthlühe, dass aber dieser Ast in Roth-drei silherne Schlüssel führe. Der Beiname Monemit oder Monumenten kommt ührigens nach Fahne wahrscheinlich von Mormter (monnmentum) her.

Fisher, I. S. 41 u. II. S. 14. **Bolant, Bulan** (in Blau ein grosses, goldenes Krenz zwischen kleineren Kreuzen). Limhurgisches Adelsgeschlecht, welches ein Seitenast des Dynastengeschlechtes Hufalize war.

Fahne, 11. 8. 15.

Belberits (Schild der Länge nach getheilt: rechts silberu ohne Bild und links von Roth und Silber geschach). Altes Adeisgeschlecht der Oberhausitz, welches um Bautzon und Rothenburg begütert war. Die Gater Diehmen und Meiselschitz waren hereits 1589 in der Hand der Familie, und spiatre beass dieselbe noch Schönbach und Gross-Seitschen. — Hans v. B. war 1422 Amtshauptmanu zu Gorlitz, Heinrich v. B. am dieselhe Zeit Herr auf Fürstenwalde, Jachim v. B. auf Seitschen 1650 Hofricher der Oberlausitz zu Bautzen und Hans Heinrich v. B. kommt als Kämmerer und Accisensore zu Soest und später, 1720, als Rathskämmerer und Krichenvorsteber zu Bernau vor. Nachdem der Stumm in einzelnen Sprossen noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. fortgehüht hatte, erlosch derselbe 1794 mit Card Guttub v. B., kursabes. Major.

Grosser, Oberlaus, Merkwürdigkeiten J. 8, 26 n. 28 n. 111. 8, 43. — Gaube, J. 8, 191. — Feb. v. Ledebur, L. 8, 82 u. 111. 8, 208. — Sichmacker, I. 158: mit dem Namen v. Bolmeritt, Meisnicker

Belberlin v. Blelbach. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1827 für Christoph Bolheritz, mit dem Prädicate: v. Bleihach. Handschr. Natia.

Bolcke, Bolke, s. Bolko.

Baldensen (im Schilde ein Löwe). Altes, lüneburgisches, von dem Stamme Bottsren verschiedense Adelsgeschieht, dessen min in Juneburgischen Urkunden von 1371.—1582 mehrfach vorkommt. Urkundlich ersteinen 1368 Wolter und Werner jun, Brüder, 1372 Conrad, 1389 und 1390 Werner und Cornad, und 1556 und 1552 Christoph v. B., Rath der Herzoge Otto, Heinrich und Wilhelm zu Braunschweig und London.

Baldoghezy, Freherren, s. Jugenicz v. Boldoghezy, Frei-

herren.

Boleslawsky v. Ritterstein, Ritter. Erbläud.-österr. Ritterstand.

Diplom vom 24. März 1714 für Anton Leopold Boleslawsky, k. k. Rath,

mit dem Prädicate: v. Ritterstein.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz. Bd. S. 124. — Suppl zu Siehm. W. B. VII. 17.

Beless. Ein zum Adel des Grossh. Posen gehörendes Adelsgeschlecht, welches 1804 Lenszec im Kr. Meseritz besass.

Ph. v. Lednav, III. S. 2008.

Bolewaki, Polnisches, zum Stamme Lodzia zälliendes Adelsgeschlecht, aus welchem Franz v. B., poln. Capitain und später k. preussLandrath des Brzesece Kreises, 1804 Bydwow und Zydwok unne batte.

1860 war in der Hand der Familie in Westpreussen Klotka im Kr.
Graudenz.

Frb. v. Ledebur, 1, S. 82 u. 111, 8, 208,

Bollminski. Poinisches, dem Stamme Leszczyc einverleibtes Adelsgeschlecht, welches 1740 in Westpreussen mit Trzeiano im jetzigen Kr. Culm begütert war. Frb. v. Letterur, 1. 8. 82.

Bolke, Bolke, Bolke, Preussischer Adelsstand. Diplom vom 15. Oct. (uach Anderen vom 12. Nov.) 1786 für Moritz Bolko, Herr der Güter Altmannsdorf im Kr. Münsterberg und Durr! untzendorf im Kr. Nünssterberg und Durr! untzendorf im Kr. Neisse. Der Stamm wurde fortgesetzt. Joseph v. E. war 1806 Stadtdirector zu Commichaev.

v. Hellbuch, L. S. 275 u. N. Pr. A.-L. I. S. 275 u. 111. S. 2; v. Bolcke. — Frh. s. Le debur, J. S. 52 u. 111. S. 288. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 85. — Schles, W.-B. Nr. 155.

Boll, Edle und Ritter. Erbländ.-österr. Ritterstand. Diplom vom 9. Aug. 1794 für Franz Boll, Expeditionsdirector des galizischen Guberniums, mit dem Prädicate: Edler von.

Megerle v. Muhifeld, Erginz.-Bd. 8, 125.

Bell. Böhmischer Adelsstand. Diplom von 1735 für Johann Jacob Boll, Doctor der Medicin. Magster. Knistfeld, Ergänt. Bd. 8. 245.

Bollen, Grafen. Erbland.-österr. Grafenstand. Diplom von 1719 für Procop Gervasius Freih. v. Bollen, nieder-österr. Regimeutsrath. Meerite, Nähldel. Ergian-18d. s. 9.

Beller, Beller v. Zell. Adelsstand des Kgr. Bayern. Diplom vom 5. Febr. 1816 für Friedrich Wilhelm Boller, Herrn auf Zell, vormal: Eichstädtischen Hofkammerrath und später Major und Chef des ersten Landwehrbataillons Hipoltstein. Derselbe war ein Sohn des kurmainz-



Geh. Raths Friedrich Boller, Besitzers des Gutes Bell im Oherdonaukreise.

v. Lang, S. 300, -- W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 86. -- v. Hefner, II. 77 u. S. 70. -- Kneschle, IV. S. 45 u. 46.

Bolleshanss, Ritter, s. Cyrani v. Bolleshauss, Ritter.

Bellis v. Beinebach. Erbländ. österr. Adelsstand. Diplom von 1808 für Peter Franz Bollis, k. k. pens. Hauptmann, mit dem Prädicate: v. Beinebach.

Megerie v. Mühlfeld, S. 164.

Belle, Bulle, Grafen. Reichsgrafenstand von 1410 für Janetinns v. Bollo, kaiserl, Gesandten hei der Republik Genua. Derselhe, aus einer nrsprünglich böhmischen Familie stammend, vermählte sich mit Caecilia de Campo-Fregoso und erhielt durch diese Vermählung die gennesischen Herrschaften Dolera und Peliciaria. - Die Familie schied sich in viele Aeste, von welchen einer sich auch in England ausbreitete. Der Letzte der Linie in England war der durch mehrere Schriften hekannt gewordene Georg Bollo, Bischof zu St. David. Eine andere Linie hlühte in Spanien. Caspar war unter König Philipp II. von Spanien Generallieutenant, und der Bruder desselben, Carl, Admiral. Unter Innocenz X. war Dominicus v. Bollo römischer Prälat und Gouverneur zu Rom, Anton aher starb als K. Leopolds I. Geh. Staatsrath. Als letzte Zweige der Familie hat Freih, v. Krohne nachstehende drei Sprossen des Geschlechts aufgeführt: Graf Nicolaus, Herr der obengenannten Herrschaften Dolera und Peliciaria und des Gutes Skurow in Polen, welcher 1740 vom k. k. Hofe an K. August III. in Polen gesendet wurde; Graf Andreas, welcher, nachdem er dem K. Stanislaus August in Polcn wichtige Dienste geleistet, 1768 auf dem polnischen Landtage das polnische Indigenat erhielt und zum hevollm. Minister bei der Republik Genua ernannt wurde, und Graf Dominicus, k. poln. Kammerherr.

Frk. v. Krohne, 1, 8, 98 u. 99 uach Familiennachrichten.

Bellstedt. Thüringisches Adelsgeschlecht, welches sich nach dem et elekter Volkenrode, jetzt zu Mühlnausen gehörigen Dorfe dieses Namens schrieh und im 14. Jahrh. vorkam. Dasselhe ist nicht mit dem Geschlechte v. Bollstedt, s. S. 536, zu verwechseln.

v. Hellback, 1. S. 163 nach Brückner, Nachr. zu einer Beschreibung des Kirchen- und Schulenstaats im H. Gothn, 1, 6 Stuck, S. 50 u. 51 u. 111. 4 Stuck, S. 18.

Belocz, s. Antonicwicz v. Bolocz, S. 90.

Bolpanerken. Ausgegangenes pommersches Adelsgeschlecht, welches 1671 noch im Butowschen begütert war. Dasselhe findet sich anch in dem von Brüggemann gegebenen Verzeichnisse des pommerschen Adels.

N. Pt. A.-L. L S. 22. - Frh. v. Ledebur, 111. S. 208.

Belschwitz. Altes, ausgegangenes, schlesisches Adelsgeschlecht, welches im teschenschen Fürstenthume begutert war. Sinapius hat nur den Namen und nach Siebmacher das Wappen desselben: Schild von Gold und Grün quer getheilt, ohne Bild, angeführt.

Sinapius, l. S. 279. — N. Pr. A.-L. I. S. 275. — Stebmacker, I. 76. — v. Heding, 111. S. 65.

Kneschke, Deutsch, Adels-Lex. 1.

Bolte. Ein am Schlusse des vorigen und im Anfange des jetzigen Jahren. in Pommern vorgekommenes Adelsgeschlecht, ans welchem Carl Gottfried v. Bolte, hessen-casselscher Rittmeister a. D., im Kr. Demmin mehrere Güter besass.

Belteastera. Schwedischer Adelsstand. Diplom vom 26. Juni 1675 für Jonchim Bolte, Bürgermeister zu Wolgast, nit dem Namen: v. Boltenstern. Derselbe war ein Enkel des Michael Bolte, Bürgermeisters Loitz hei Stralaund und sein Sohn, Franz Michael v. Boltenstern, k. schwed. Hofgerichtsverwalter, wurde vom K. Carl XII. 1698 mit den Datenburg-Altenbagenschen Lehnsgutern: Altenbagen, Neu-Seehagen, Herrnbagen, Horst und Manschenbagen belehnt. Lettzerer, gest. 1730, phanzte in der Phe mit Cathrain w. Ehrendels das Geschlicht fort und die genannten Güter sichen noch jetzt der Familie his auf die neuest Zeil in der k. preuss. Armer. 1909 wurde auch das Gel Celtzschau bei Leipzig erworben, ist aber später wieder in andere Hände gelangt.

Hellbuch, I. S. 163. — N. Pr. A.-L. V. S. 56. — Frh. s. Ledebur, L. S. 82 u. Hl.
 S. 208. — Schwed. W.-B., Riddersm., Tab. 76. — Pomm. W.-B. II. Tab. 64 u. S. 174 u. 175.
 W.-B. d. Skichs, Staten, I. 27. — Rescribe, I. S. 53.

Beltersen. Lüneburgisches Adelsgeschlecht, ans welchem Christianus de Boltersen, Vicarius Altaris Corporis Christi et Sacerdos Ecclesiae G. Michal. Lunach. 1314 und 1320, urkundlich vor-

Handschr, Samml, alter Urkunden.

Boltog v. Brüsken, Freiherren. Altes Adelsgeschlecht britischen Ursprunges, dessen näherer Stammvater in den Unruhen des 15. Jahrh. England verliess, in k. k. Kriegsdienste trat und als Oberstlientenant mit dem Prädicate: v. Brüsken den Freiherrnstand erhielt. Die Nachkommen, welche sich nicht immer beider Namen hedienten, sondern sich hald nur mit dem Familiennamen: Boltog, Bolton, Poltog, hald mit dem Beinamen: Brüsken, Brusquen, Pruschken und Brosske schrieben, dienten in früherer Zeit theils Oesterreich, theils Kursachsen. Müller, Annal. Saxon., erwähnt eines Joachim v. Pruschken, welcher 1571 für Knrfürst Augnst von Sachsen dem Kreistage zn Jüterhogk beiwohnte. Von den späteren Sprossen des Geschlechts war Hans, verm. mit Helene v. Bünau, 1700 k. poln. nnd kursächs. Capitain nnd der Sohn desselhen, Johann Gottloh, verm. mit Anna Clara Freiin v. Feigenhlath, kommt 1736 als k. k. General-Quartiermeister vor. Von demselben stammten drei Söhne, Friedrich, verm. mit Dorothes Freiin v. Müffling, gen. Weiss, geb. 1710, gcst. 1760, einzigen Schwester des hekannten k. k. Feldmarschall-Lientenants v. M., gen. W., k. poln. und kursächs. Hanptmann, im zweiten schlesischen Kriege 1745 gebliehen; - Gottlob, k. poln. and kursächs. Premierlieutenant, verm. mit Maria Catharina v. Muffling, gen. Weiss, - und Johann, 1745 k. k. Oberstlieutenant, verm. mit Margaretha Anna v. Battenburg. Nur der Erstere, Friedrich, setzte den Stamm danernd fort und zwar, neben zwei Töchtern, durch drei Söhne, von welchen der jüngste,

August Christian Freih. Boltog v. Brüsken, geb. 1744, gest. 1808, fürstl. v. Löwenstein-Wertheimscher Hofmarschall, verm. 1788 mit Wilhelmine Luise Sophie v. Stalburg, geb. 1762, gest. 1824, die jetzt allein noch blühende Linie des alten Stammes stiftete, welche seit 1795 zur altadeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu Frankfurt a. M. gehört und im Besitze des v. Günderode(Stalbnrg')schen zweiten Fideicommisses zu Frankfurt a. M. ist. - Das Hanpt der Familie ist jetzt Freih. August, geb. 1818 - Sohn des 1849 verstorbenen landgräff, hessensch. w. Regierungsrathes Carl Freih. B. v. B. nnd Enkel des Freih. Angust Christian - beider Rechte Doctor und erster Senatssecretair und Canzleirath zu Frankfurt a. M., Mitglied der altadeligen Ganerbschaft des Hanses Alten-Limpurg, verm. 1852 mit Josepha Freiin Stregen v. Glaubnrg, geb. 1831, aus welcher Ehe ein Sohn, Heinrich, geb. 1856, and eine Tochter, Elisabeth, geb. 1857, stammen. Die Geschwister des Freih. Angust sind die vier Brüder: Franz, geb. 1819, Friedrich, geb. 1823, Carl, geb. 1826, k. k. Oberlientenant, und Ludwig, geb. 1832, k. k. Lientenant, und die zwei Schwestern: Caroline, geb. 1821, Stiftsdame zn Frankfurt a. M., and Friedcrike, geb. 1825.

Handachr, Notizen, — Knezchke, Ill. S. 47 u. 45. — Geneal, Taschenb, der freih, Häuser, 1856, S. 79, 1857, S. 70 u. 1859, S. 8 u. 85. — v. Hefner, Frankfurter Adel, — Illustr, deutsche Adelvorlle, I. Tab. 3 u. 8, 26.

Belts, Belts, Pelts. Altes, crloschenes, schlesisches Adelgeschlecht as dem Stammachlesse Boltzen oder Boltschasten im Jauserschen. Eriens v. Boltz, Miles oder Ritter, lebte 1369, und Nickol war um diesebe Zeit Burggafz an Hornsberg. Söster brachte das Geschlecht und das Schloss Michalkowitz im Oppelanschen an sich. Das erwähnte stammachloss Boltzen wurde im Solihrigen Kriege zersfort und die dara geborigen Güter wurden später von den Jesuiten in Hirschberg gekauft. Dem Schilde nach: in Roth drei süberne, schräglinks über einander gestellte Bolzen, scheint das Geschlecht eines Stammes mit der Familie v. Ohn, genant Jausschowsky, gewesen zu sein.

Lucae, Schles, Chronik, S. 1789. — Sinapius, I. S. 279 u. 280. — Gauhe, I. S. 191 u. 192. — v. Meding, II. S. 65.

Bolza, Grafen (nach dem Diplome von 1761: Schild geviert mit zwischen 3 und 4 eingepfropfter Spitze und mit silbernem Mittelschilde, in welchem ein schwarzer Doppeladler schwebt. 1 nnd 4 in Gold ein gekrönter, rother Löwe, einen blauen Stern in den Pranken haltend: 2 nnd 3 in Silber drei blaue Operbalken und in der rothen Spitze ein goldener Bentel. Nach dem Diplome von 1808: Schild zweimal quer getheilt, dreifeldrig: 1, oben, in Silber ein gekrönter, schwarzer Doppeladler; 2, in der Mitte, in Gold ein schwarzer Bentel nnd 3, nnten, in Silber drei (auch vier) blane schrägrechte Balken). Reichs- und erbländ.-österr. Grafenstand. Reichsgrafendiplom vom Angust 1761 für Joseph Grafen v. Bolza, k. poln. nnd kursächs. w. Geh. Rath and Herrn auf Arnan und Nenschloss, und erbländ .österr. Grafenstandsdiplom vom 2. Sept. 1808 für Anton Peter Freih. v. Bolza, k. k. Generalfeldwachtmeister. — Die Grafen v. Bolza stammen nach dem reichsgräflichen Diplome ans einem alten Adelsge-35\*

schlechte, welches seit einigen Jahrhanderten im Herzogtburn Mailand ansässig war und dessen Adel mehrfacb hestätigt worden ist. Ausser dem eben erwähnten Diplome sind noch mebrere in die Familie gekommen. Von k. k. Seite erhielten Joseph v. B. 1663, Anton v. B. 1707 und Carl Anton v. B. 1714 Anerkennungsdiplome des ihnen znstehenden Adels; Johann Baptist v. B. erlangte 1739 den sicilianischen Grafenstand und Anton Peter v. B., s. ohen, wurde 1790 als k. k. Oherstlieutenant, Peter v. B. aher, k. k. Hofrath hei dem Directorium, 1793 in den erbländ.-österr. Freiherrnstand erhoben. - Der Stamm hlübt jetzt in zwei Linien, der älteren und der jüngeren. Die ältere Linie umfasst die Nachkommenschaft des Grafen Johann Baptist und die seines Sohnes, des ohen genannten Reichsgrafen Joseph (J.). Letztercr, geh. 1719, gcst. 1782, war mit Johanna Nepomuccna Philippine Grafin v. Martinitz, geh. 1732, gest. 1804, Herrin der Herrschaft Kosmanos, vermählt, welche als Wittwe 1786 die Gemahlin des Friedrich Gotthard Grafen v. Mirhach wurde. Vom Grafen Joseph (I.) stammte, nehen drei Töchtern, ein Sohn, Graf Joseph (II.), geb. 1764, Herr auf Arnau und Neuschloss, welcher sich 1787 mit Maria Antonie Grf. v. Hohenfeld, geh. 1770, vermählte, aus welcher Ehe eine Tochter, Maria Antonie, verm. Grf. v. Batthyány, geh. 1789, gest. 1836, entspross. Bis hierher stehen die geneal. Verhältnisse der älteren Linie des gräflichen Stammes fest, die der jetzigen Glieder derselhen machen aber eine Conjectur nöthig. Das jetzige Haupt der in Rede stchenden Linie, Graf Anton, gch. 1810, k. k. Hauptmann, verm. 1842 mit Catharina Freiin Tacco v. Fölsenstein, geb. 1820, wird im geneal. Taschenhuch der gräflichen Häuser als Sohn des 1834 verstorbenen Grafen Joseph aufgeführt und als Schwester desselben wird Philippine Grf. v. Stolherg-Stolherg, geb. 1765, gest. um 1849, genannt, welche bekanntlich eine Tochter des ersten Reichsgrafen v. B. war. Ist diese Angahe richtig, so hat Graf Joseph (II.) später eine zweite Ehe geschlossen und in dieser den Stamm fortgesetzt. - Der Bruder des Grafen, Julius, geh. 1828, ist k. k. Oherlieutenant in d. A. nnd die vier Schwestern Beider sind die Gräfinnen: Mathilde, geh. 1812, verm. mit Vincenz Baradnik, k. k. Hanptmann in d. A.; Maria, geb. 1816, verm. mit Ferdinand Hasslinger, k. k. Hauptmann, Wittwe seit 1849; Friederike, gch. 1820, verm. mit Franz Myrhach Edlem v. Rheinfeld, k. k. Statthaltereirathe, und Wilhelmine, geh. 1826, verm. mit Friedrich v. Jager, Gutshesitzer. - Die jüngere Linie umfasst die Nachkommen des Grafen Anton Peter, s. ohen. Von demselhen stammt Graf Joseph, geb. 1780, k. k. Kämmerer, verm. 1805 mit Anna Grf. Batthyány, gest. 1854. Aus dieser Ebe sind, neben zwei Töchtern, Grf. Anna, geb. 1806, verm. 1833 mit Carl Eduard Grafen v. Schönborn-Bnchheim, Wittwe seit 1854, und Grf. Maria, geh. 1814, vier Söhne entsprossen: Graf Joseph, geb. 1807; Graf Anton, geb. 1808, k. k. Rittmeister in d. A.; Graf Stephan, geh. 1817, verm. 1847 mit Aloysia Grf. Way, gest. 1849, ans welcher Ehe eine Tochter, Anna, geb. 1847, lebt, and Graf Peter, geh. 1824, k. k. Lientenant in d. A., verm. 1851 mit Maria Grf. Tige, gcb. 1826, ans welcher Ehe drei

Söhne, Joseph, geb. 1853, Adalbert, geb. 1854, and Alfred, gcb. 1855,

Jacobi, H. S. 149. — General, Reichte. n. Starthandbuch, Jahre, 1804. — Magarie s. Müll-feld, S. If u. 20 u. Ergüns. 486. 8, 6 u. 127. — Deutsche Gresche d. Geracht. 1. 8, 100 u. 11. — Georal, Tarchenb. d. grid. Hauser, 1859. S. 109.—111 u. Hiere, Handb. na demechen, 8, 75. — Suppl. an Slebm. W.-B. VI. 2 u. X. 1. — Tyroft, 11, 262. nr. 1. u. 2.

Bolzano v. Kronstatt, Edic. Erhland.-österr. Adelsstand. Diplom von 1777 für Johann Baptist Bolzano, Bürger und Handelsmann zu Prag, mit dem Prädicate: v. Kronstätt.

Megerle v. Mühtfeld, Erganz.-Bd. 8. 248.

Belzen, Beltzen. Altes, zn dem Adel des Fürstenthums Calenberg gehörendes Geschlecht. Der Rittersitz desselhen war zu Holtensen im Amte Blumenan, welchen es, nehst dem Steinhofe zu Grossen-Munzel, vom Stifte Minden zu Lehn trng. Johst v. B. verkaufte 1630 mit lehnsherrlicher Zustimmung seine Güter zu Holtensen an den Drosten v. Münchhansen zn Öldendorf und Lauenan. Bald darauf starben seine Söhne und mit ihm erlosch 1642 der Stamm.

Bittner, Stamm- n. Geschl. Reg. der Lüneb. adel. Patric. Geschl. Nr. 5. — Frh. s. Erohne, 1. Bd. 2. S. 403.

Bombardinl, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1818 für Joseph Cajetan Bombardini ans Bassano.

Megerle v. Mühlfeld, Ergina.-Bd. 8. 248.

Bombeck. Ein zum polnischen Stamme Ramnlt zählendes Adelsgeschlecht, welches von der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. bis in die des 18. Jahrh, in Ost- und Westprenssen begütert war, und auch in Mähren und Liefland sich ausgehreitet haben soll. Bastian v. B. auf Gross-Gröhen war mit Anna v. Demke vermählt. Später ist der Stamm ausgegangen.

N. Pr.A.-L. V. S. 56. - Frh. v. Ledebur, T. S. 83 n. III. S. 204.

Bombelles, Grafen. Altes, französisches Adelsgeschlecht, in welches der Grafenstand kam und aus welchem mehrere Sprossen, zu dence namentlich Henri François Graf v. Bomhelles, geb. 1681, gest. 1760, k. franz. Generallieutenant und zn seiner Zeit als Schriftsteller über Kriegswissenschaft sehr geschätzt, gehörte, sich in k. französischen Kriegsdiensten ansgezeichnet haben. - Marc Marie Marquis de Bomhelles, geb. 1744, Maréchal de Camp, wurde 1780 k. franz. Gesandter zu Regensburg und später zu Lissahon und Veuedig, emigrirte 1789, diente im Condéschen Corps, trat nach Anflösung desselhen in den geistlichen Stand und wurde nach der Rückkehr der Bourhons Anmonier der Herzogin von Berry und 1819 Bischof zu Amiens. Drei Söhne desselhen, die Grafen Ludwig und Philipp, Carl Renatus und Heinrich Franz, gelangten in Oesterreich zu hohen Würden. Graf Lndwig Philipp, geh. 1783, gest. 1843, war k. k. Kämmerer, Geh. Rath n. a. o. Gesandter und hevollm. Minister in der Schweiz, vermählte sich mit Ida Brnn, Tochter des k. dän. Conferenzraths Constantin Brun, geh. 1795, gest. 1857, hat aher Nachkommen nicht hinterlassen. - Graf Carl Renatus, geb. 1785, gest. 1856, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Ohersthofmeister des K. Ferdinand, war mit Carolina Grf. Ponlhariez-Cavanac, gest. 1819, vermählt. Ans dieser Ehe stammt Graf Ludwig, geb. 1817, k. k. Kammerer and Oberst in d. A., vern. 1850 mit Franzisca Gri Hninady v. Kéthely, geh. 1832, aus welcher Ehe zwei Söhne entsprossen sind: Carl, geb. 1851 and Alorys, eb. 1854. Die Sebwester des Grafen Ludwigs it Grif. Maria, geh. 1819, Ehrenstiftsdame zu St. Anna in Manchen nad Nonne im Kloster der Salesianerinen in Wien. — Vom Grafen Heibrich Franz, geh. 1789, gest. 1850, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, stammen ans der Ehe 1850 in Kreits auf Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits der Schreits

Deutsche Grafenh. d. Gegenw. III. S. 36 u. 37. — Geneal. Taschenh. d. gráf. Háuser, 1859, S. 111 u. 112 u. Histor. Handb. zu demselben, S. 75.

Bembeurg. Reichsadelsstand. Diplom von 1756 für Carl Ludwig Bomhonrg.

Megegle v. Mühlfeld, Ergfing.- Bd, S. 248.

Bomeneburg v. Nordheim, Grafen. Altes, 1144 erloschenes Grafengeschlecht in Niedersachsen, Thdringen und Hessen, von welchem Mehrere die Grafen v. Beichlingen, Dassel und die Edlen-Herren v. Homburg nad Boimeneburg, Jetzt Boineburg, bergeleitet haben.

Schrid, Orig, Guelf. IV. S. 525-532. — Brannechw. Gelehrte Anzeigen, 1756 Nr. 66. — Falke. Cod. trad. Corb. 1. S. 144. — Wigand, Gesch., 1. S. 145. — Rommet, Hess. Gesch., 1. S. 125. a. 165. — v. Helibock, 1. S. 164.

Bomerscheim, Bommersheim. Ein nuter ersterem Namen von Schannat als zum Fuldaischen Lehnshofe gehöriges, nuter letzterem aber von v. Hattstein dem rheinländischen Adel zugezähltes Geschlecht.

Schannat, S. 42. - v. Hattstein , im Specialregister. - v. Meding, 11. S. 65.

Bonis. Prenssischer Adelsstand. Diplom von 24. Ang. 1703 für Jacob Friedrich Bonin, k. prenss. Stabscapltain, nach Anderen Capitainikatienant. Als Oberstlientenant kaufte derselbe das Knukelen Nestzow mit Antheil Grannov im Kr. Ancelam. Diese Göter fielen nach seinem Tode an seinen Sohn Friedrich Wilhelm v. B., k. preuss. Hauptmann, welcher anch das Gut Jagezow erworben hatte und mit dem, das er Sohne nicht hatte, der Mannsstamm erlosch. Die Güter kannen hei der Versteigerung ierselben theils an die Tochter, an die Fran Oberst v. Inzek und die Fran Hauptmann v. Parsenow, theils an die Familie v. Wittke. — Es kommt übrigens noch ein Allianzwappen von, nach welchem eine v. Bonin mit Einem v. Ablefeldt vermählt war und nach dem Stiche desselben war es wohl auch eine Tochter des Friedrich Wilhelm v. B.

Brüggemann, I. S. 145. — v. Heilbach, I. S. 164. — N. Pr. A.-L. I. S. 37 v. S. 276. — Frb. v. Ledebur, I. S. 83. — W.-B. d. Pr. Mon. H. 85. — Pemm, W.-B. 111. 15 v. S. 46 v. 47. — Kaseckle, II. S. 61.

Bonsdorff, auch Freiherren. Preussischer Freiherrnstand. Diplom vom 13. Sept. 1748 für die in Schlesien ansässige Linie und zwar mit dem Incolate. - Altes, seit dem 14. Jahrh. näher hekanntes, nrsprünglich wohl niederlansitzisches Adelsgeschlecht, welches früher Bombsdorff, Bommsdorf and Pomsdorf geschriehen wurde. Nach Sinapius liegt das Stammhans im Anhaltschen, Ganhe aber gieht, und nach Allem richtiger, das Rittergnt Bomsdorf in der Standesherrschaft Pförten als Stammsitz an, - Benedictus de Bomsdorff kommt 1330 als Klostervoigt zu St. Georg vor Naumhnrg vor und Nicolaus v. B. wurde 1431 Aht des Klosters Nenzell bei Guhen. Balthasar v. B. auf Grano bei Gnben lebte 1570 und der Sohn desselhen, Peter, wurde markgräfl, enlmhachscher Rath. Joh v. B. auf Lohsa war 1640 Amtshanptmann zu Schenckendorf und der Bruder desselhen. Loth v. B. auf Pressinchen, hatte zwei Söhne, Loth den Jüngeren auf Medingen im Meissenschen und Joh v. B. auf Alt-Doehern, durch welche der Stamm in vielen Sprossen fortblühte. Loth der Jüngere, kursächs. Oberhofjägermeister, hatte allein aus der Ehe mit einer v. Ponickau 29 Kinder. - Ans der Niederlansitz verhreitete sich die Familie unter Erwerbung von Gütern nach Brandenburg, Thüringen, Schlesien and in das Meissensche, so wie nach Böhmen, wo sie, da Weingarten, Fürstenspiegel, S. 397 einen Wenzel Graf v. Bomsdorff als Vicelandrichter anführt, welcher dem K. Ferdinand II, hei den höhmischen Unruhen tren hlieh, den Grafenstand erhielt. Der Stamm hat fortgehlüht, und noch in neuester Zeit stand ein Oberstlieutenant v. B. in der k. preuss. Armee.

Knauth, 8, 485, — Seifert, Gencal. adel. Eltera u. Kinder, 8, 32, — Sinapsius, I. 8, 289 u. II. 8, 356 u. 537, — Ful. König. III. 8, 136—138, — Genale. I. 8, 152 u. 152, — Letastitiches Magazia, IFM, 8, 247–232, — Melter, Dena kirdigat, I. 8, 169 u. N. I. N. Pr. A.-L. 1, 8, 248 u. 247, — Ful. 9, 247, — Letabur, I. 8, 83 u. III. 8, 268 s. — Stemacter, I. 146, — Schles, W. B. Nr. 242, — W. B. d. Sicks. Statato, I. 18 u. II. 41, — Specietr, I. 146, — Schles, W. B. Nr. 242, — W. B. d. Sicks. Statato, I. 18 u. II. 41, — Specietr, I. 146, — Schles, W. B. 17, 242, — W. B. d. Sicks. Statato, I. 18 u. II. 42, — Specietr, I. 146, — Schles, W. B. 18, 242, — W. B. d. Sicks. Statato, I. 18 u. II. 42, — Specietr, I. 146, — Schles, W. B. 184,  — Schles, W. B. 18

Bonacina, Ritter, Freiherren und Grafen. Reichsritter- und erbländ.-österr. Freiherrn- nnd Grafenstand. Reichsritterstandsdiplom vom 6. Jan. 1626 für Hieronymns de Bonacina, k. k. Hofkammerrath and die Brüder desselben, Hieronymns, Anton und Martin Bonacina und Freiherrendiplom von 1636 für den erstgenannten Hieronymns Ritter v. Bonacina, welcher Letztere anch, einige Jahre darauf, in den Grafenstand erhohen wurde. Dieselhen stammten ans einer italienischen Familie, ans welcher der Vater mit den Brüdern, Martin und Anton Bonacina, ans venetianischem Gehiete als reiche Kanflente nach Wien gekommen waren. Martin war Bischof in partihns zn Uttica, Hieronymus Ritter v. B. aher wurde als Herr zu Ehergässing 1629 unter die nenen Geschlechter des niederösterr. Ritterstandes anfgenommen und erhielt dann, wie angegehen, den Freiherrn- und später anch den Grafenstand. Derselhe hinterliess zwei Söhne, Anton nnd Carl, von welchen nichts Nähercs hekannt ist, als dass des Hieronymus Grafen von Bonacina hinterlassene Erben Ehergässing schon 1653 an Hartmann Fürsten v. Liechtenstein-Nicolsburg verkanft hatten.

Wissgrill, 1. S. 358 n. 339.

Benar, Benar v. Ressy (in Silber ein schwarzes Andreaskrenz und in der untersten dadnrch entstehenden Ahtheilung des Feldes ein



rother Mond). Ein nrsprünglich aus der Provinz Fife in Schottland stammendes Adelsgeschlecht, welches von seinem Stammschlosse Rossy den Beinamen fübrte. Im 17. Jahrb. kam dasselbe ins Bremensche, indem Wilbelm Bonar v. Rossy, welcher im dreissigjährigen Kriege k. schwed. Oberst war, das Schloss Gnadenfeld an sich brachte. Derselbe erbielt zn Cromwells Zeiten von der Stadt Edinburg und später vom Könige Carl II. von England ein Zengniss seines adeligen Herkommens. Bei seinem Tode, 1674, binterliess er von seiner Gemahlin, Elisabeth v. Bronsart, mit welcher er das Gnt Brannstede bei Stade erhalten hatte, drei Söhne, von welchen der Eine 1717 als k. dän. Generalmajor und Commandant des Castels Friedrichshaven starb. Der Mannsstamm ist später mit dem noch minderjährigen Hermann Otto v. Bonar, welcher in Verden begraben liegt, in Deutschland ansgegangen. Das Geschlecht ist mit der schlesischen Familie v. Boner, welche bisweilen auch Bonar geschrieben wurde, s. die Wappen, nicht zu verwechseln.

Musshard' 8. 111. —  $Gauh^6$ , 1. 8. 193 u. 194. — e. Meding, 11. 8. 65 u. 65. — Supplau Siehm, W.-B. V. 15.

Benatetzky v. Olmenfeld. Erbländ. österr. Adelsstand. Diplom von 1812 für Benediet Bonatotzky, k. k. Oberlieutenant, mit dem Prädicate: v. Olmenfeld.

Megerle v. Mühlfeld, S. 164.

Bonaw, Bonau, Bonow. Altcs, pommersches Adelsgeschlecht, welches mit Bogislaus Moritz v. B. 1699 erloschen ist. Dasselbe blühte in zwei Linicn, von welchen die eine im Wolgastischen, die andere anf Rügen begütert war. Die Wappen beider Linien waren nach Micrael verschieden. Die im Wolgastischen führte, wenn Siehmacher die von Micrael gegebene, anch anders zn dentende Beschreibung richtig aufgefasst bat (s. v. Meding a. n. a. O.), in Roth einen über zwei silberne Onerbalken anfwachsenden Hund, die anf Rügen aber in Silber über zwei Balken einen Bären. - Cnrt v. B., S. S. Theologiae Licent, and oberster Pfarrer zum Sande, bat durch die von ihm um 1418 beranfbeschworne Fehde, über welche Micrael nachznlesen ist, für die Geschichte Pommerns ein tranriges Blatt geschrieben, doch deutet diese Febde deutlich anf die Macht hin, welche damals seine Anverwandten batten. Hans v. B. war 1550 berzogl. pommerscher Marschall. - Der ansebnliche Güterbesitz der Familie in Nen-Vorpommern und Rügen, im 16. und 17. Jabrh., wechselte mehrfach. Die beim Erlöschen des Stammes noch in der Hand desselben befindlicben Güter Prissewitz und Steder auf Rügen kamen an die v. Barnekow.

Micrael, VI. S. 468. — Gauhe, I. S. 194 u. 195. — Frh. v. Ledebur, I. S. 85 u. HI. S. 95: v. Bonew. — Siebmacker, HI. S. 161. — v. Meding, HI. S. 65—61. — Fomm. W.-B. IV. Tab. 3 u. 6.

Bondell, Freiherren. Prenssischer Freiberrnstand. Diplom vom 17. April 1703 für Simeon v. Bondell, k. prens. Kammerjunker, Hofund Legationsrath, Gesandten am englischen Hofe nnd bei den vereinigten Niederlanden nad bevollm. Minister bei der schweizerischen Eidgenossenschaft und für die drei Breider desselben: Gabriel, Mütglied des grossen Raths zu Bern und Landvoigt zu Biberstein. Emannel, Herrn zn Chatellard, k. Kammerjunker und Landvoigt zu Anbonne und Johann Erhard, k. prenss, Hauptmann und späteren (1711) Commandauten der Festnng Pillau. - Dieselben stammten aus einem altadeligen Patriciergeschlechte der Stadt und Republik Bern, welches seinen Ursprung ans Italien herleitete, im 15. Jahrh. sich nach der Schweiz wendete und im Anfange des 18. Jahrh. in Ostpreussen im jetzigen Kr. Fischhausen ansässig wurde. - Die vier Brüder, welche, wie angegeben, den Freiherrnstand erhielten, waren die Söhne des Samuel v. Bondeli, gest. 1693, ans der Ehe mit Anna Catharina Wild. Der älteste dieser Brüder, Simeon, vermählte sich 1708 mit Johanna Barhara v. Wattenwyl nnd aus dieser Ehe stammte Friedrich Wilhelm, verm, mit Luise Maria Freiin v. Hartaing de la Marquette, welcher 1785 ohne Nachkommen starh. Der zweite, Gahriel, hinterliess ans der Ehe mit Maria Magdalena Mutach zwei Söhne: Gabriel and Samnel, die sich nicht vermählten, so dass, da die Linie des vierten Bruders, Johann Erhard, welcher mit Veronica Tugendreich v. Flanss vermählt war, durch die Söhne des ans dieser Ehe stammenden Friedrich Julius, Herrn auf Tillswitschen, Oheramtmanns zu Memel, verm. mit Charlotte Albertina v. d. Gröben, nicht fortgepflanzt wurde, nur noch die Nachkommenschaft des dritten Bruders, Emannel, blüht. Letzterer vermählte sich 1685 mit Barbara v. Hory und von ihm lief der Stamm in folgenden Gliedern fort: Jonas Emannel, gest. 1765, Landvogt zn Aarhnrg: Snsette Bernhardine Couvren de Deckersberg; — Johann Emannel, gest. 1785, Landvogt zu Aarwangen: Emilie des Vismes; - Ludwig Stephan Emanuel, gest. 1828, Herr zu Chatellard, Oheramtmann zu Trachselwald: Magdalena Charlotte v. Steiger; - Carl Angust Albrecht, gest. 1844, Hauptmann in k. niederländ. Diensten: Johanna Henrica Elisaheth Stettler. Aus der Ehe des Letzteren stammen die Freih. Alhrecht Emanuel, geh. 1827 und Eduard Friedrich Gottlieb, geb 1830, so wie Freiin Albertine, geb. 1829, verm. 1849 mit Ludwig Carl Adolph v. Fischer-Weyler.

r. Hellbach, I. S. 165. — N. Pr. A.-L. I. S. 37 u. 277. — Frh. r. Ledebur, I. S. 83 u. 84 u. 11, S. 203. — Gencal. Tarcheab. d. freib. Häuser, 1859, S. 85—87. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 26. — Karchke, IV. S. 46 u. 47.

\*Boner, Bonnr, Baner, auch Freiherren (Schild von Silber and Schwarz der Lange nach geheilt mit einer Lille von gewechselten Farhen). Böhmischer Freiherrenstand. Diplom vom 19. April 1670. — Schlessiches Adelsgeschliecht, welches nach Hend aus Flanderts stammte, nach anderer Angahe aher ans Polen nach Schlessien kam. Jacobus Andreas Bonerns Geute Gandavus (aus Gent) starb nach einem Epitaphinu zu St. Elisabeth in Breslan 1517. Der Sohn desselhen Jacob Boner, Eques Auratus, vermählt mit Lucretia Huber, war Herr auf Wohnwitz. Ueber die Freih. Ne Boner ist Nahers nicht aufzünden. Der mit der Familie v. Bonar, Bonar v. Rossy, s. S. 551, nicht zu verwechselnde Stamm ist später ausgegangen.

Henel, Silengr. c. 12. S. 1200. — Sinapius, I. S. 240 u. II. S. 537. — Frh. c. Ledebur, I. 84 u. III. S. 208.

Bonetti di Nago, Ritter. Reicbsritterstand. Diplom von 1762 für Jacob Bonetti di Nago ans Trient. Megrete x-Mädyled. Ergian. Bal. 8, 125.

Bonfadini, Edle, s. Czillali Edle v. Bonfadini.

Bonfaut, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1778 für Carl v. Bonfanti, niederösterr. Regierungsratb und Oberpostamtsverwalter zu Pressburg.

Megerle v. Mühlfeld, S. 39.

Bosfell, Ritter. Erbladd-österr. Ritterstand. Diplom vom 9. Juli 1454 für Franz Bonfoli, kaiserl. Kriegosbersten und für die Anverwandten desselben, Rosimin und Jobann Bonfoli Dieselben gehörten en ienem angeselbenen tiroler Geschlechte, welches sich auch Bonfiloli schrieb. Rosimin Ritter v. B., ein Sohn des Anton B., setzte den Stamm fort. Von ihm stammte Ersamus (L), und von Lettzeren Franz (L), dessen Söhne, McIchior und Constantin, zwei Linien stiften. Vom Nieldichor, dem Sitter der ersten Linie, entspross Franz (L), geb. 1247, and von diesem Ernsmus (L), geb. 1700. Lettzerer hatte für Söhne, Johann Bapitis, Suentie, Ersams (K), Franz (L), Franz (L), Franz (L), Johann (L), ind dieben der Johann (L), k. k. Notar zm Sacco. Weiterer Nachrichten über dass Geschlecht sind nicht bekannt.

Leupsid, I. 8. 184-195.

Bongard, Erbländ-österr. Adelsstand, Diplom vom 17. Dec. 1846
für Franz und Ferdiuand B., k. k. Titnlarobersten, mit dem Prädicate:
v. Ebersthal. Der Stamm ist fortgepfanzt worden. Friedrich B. v. E.
war 1856 k. K. Hanptmann I. Cl.

Handschr, Notiz,

Bongart, v. dem Bongart, Bongard, Bonngard, Freiherren (in Rotb ein silberner Sparren). Reichsfreiherrnstand. Diplom von 1629 für Werner v. dem Bongart, Herrn zu Winandsrath und Paffendorf, jülicbschen Erbkämmerer und Amtmann zu Caster. - Die Freiherren v. d. Bongart gebören zn einem der ältesten rheinländischen Adelsgeschlechter, welches zu der münsterschen, cleveschen, jülichschen, cöln- nnd niederrheinländischen Reichsritterschaft zählte, schon in Urknnden des 13. Jahrb. vorkommt, iu früber Zeit a Pomeriis, oder de Pomerio gesebrieben wurde und das Gut Paffendorf im Kr. Bergbeim, welches noch jetzt in der Hand der Familie ist, schon 1290 besass. Herman v. d. B. (Hermann de Pomerio), verm. mit Nella v. d. Recke, wurde 1334 mit Bergerbansen belehnt und der Sobn desselben, Gerard de Pomerio, 1331 von Wilhelm Grafen zn Jülich zum Erbkämmerer ernannt und in dieser Würde 1336 vom K. Ludwig dem Bayer bestätigt. Die fortlaufende Stammreihe von Hermann de Pomerio, dessen Enkel Reinbard mit dem Namen v. d. Bongart nrknndlich 1361 vorkommt, bat Fahne sebr genan bis in die 11. Generation, welche in die erste Hälfte des 18. Jahrb. bineinreicht, gegeben und mit dieser Stammreihe stehen die Augaben im Einklange, welche das

geneal, Taschenh, der freib, Hänser mitgetheilt hat. In der 7. Generation kommen unter den Söhnen des Johann v. n. zn dem Bongart ans der Ehe mit Elisabeth v. Erckenthiel die Söhne Wilhelm und Bernhard vor. Letzterer vermählte sich mit der Tochter Wilhelms v. Torck, Erhin zu Nenrath and seine Nachkommenschaft, von welcher Fahne drei Glieder angieht, schrieb sich zu Schwarz-Bongart und nahm das Nenrather Wappen an: in Silher ein schwarzer, mit einem goldenen Sterne helegter Querhalken. So wäre denn das von Siebmacher, II. 119 anfgeführte, mit dem richtigen Namen Bongart bezeichnete Wappen, welches sich v. Meding nicht erklären konnte, erklärt. Bernhards Bruder, Wilhelm (I.), hatte zwei Söhne, Wilhelm (II.) and Werner (I.), darch welche die Linien zn Heiden und zn Paffendorf mit Winandsrath entstanden, doch kam später der Güterhesitz beider Linien wieder in eine Hand, als Werners (I.) Urenkel, Freih. Philipp Wilhelm, sich mit Anna Maria v. Bongart zu Heiden vermählte. Der Grossvater des Letzteren war der obengenannte Werner (II.), welcher, s. ohen, den Freiherrnstand in die Familie hrachte. Freih. Philipp Wilhelm hatte 11 Kinder, nicht Geschwister, wie anch angegehen worden ist, und nater diesen zwei Söhne. Clemens Hugo und Johann Hugo, geh. 1699, gest. 1781. Als Ersterer ohne Nachkommen starh, erhielt Letzterer als Domberr Dispens und vermählte sich mit Maria Josina Grf. v. Hochsteden, gest. 1794. . Der Sobn aus dieser Ehe, Freih. Reinhard Sigismund, gest. 1783, kurpfälzischer Kämmerer, Erhkämmerer etc., vermählte sich mit Maria Augusta Grf. v. Leerodt, gest. 1813. Ans dieser Ehe stammte Freih. Ferdinand, geb. 1773, gest. 1850, k. bayer. Kämmerer and seit dem 15. Oct. 1840 mit der Erhkämmererwürde des Herzogthums Jülich heliehen, welcher ein Fideicommiss von Paffendorf, Bohlendorf und Heiden stiftete. Ans der Ehe desselhen mit Caroline Charlotte Freiin v. Waldbott-Bassenheim lebt, nehen zwei Töchtern, ein Sohn: Freih. Ludwig, geb. 1819, Besitzer des Fideicommisses Paffendorf, Erhkämmerer des Herzogth, Jülich etc., verm, 1852 mit Melanie Grf. v. Walderdorff, geh. 1829. Die heiden Schwestern desselben sind: Freiin Anguste, geh, 1807, Herrin zu Bergerhansen und des Hofes zu Ving, verm. mit Clemens Freib. v. Waldbott-Bassenheim, und Freiin Odilia Caroline, geh. 1809, Herrin anf Pesch und Honnef, Stiftsdame des rheinischen Fränlein-Stifts. - In die Adelsmatrikel der preuss, Rheinprovinz wurde die Familie in der Person des Freih. Ferdinand. lt. Eingahe d. d. Paffendorf. 28. Juni 1829, in die Classe der Freiherren unter Nr. 25 eingetragen.

R. Hatterie, I. S. 253, 180, 262, 467 u. 631. — Incelerments, Casten Citerwoods S. 250, 190, 273 u. 291 u. Contens Rhow-West, T. Roi, 153. — Editis Hustr. H. 2. Ashbeid. 8. 61. — N. Pr. A.-L. I. 8, 271 u. VI. 8, 10. — Fokes, I. 8, 41.—43 u. Il 8, 13 u. 212. — Fr. 8, r. Le-deur, I. 8, 81 u. 111. S. 250. — Silvenocley, I. 120 u. V. 250. — Geller, is admixin angular. Il 18, 250. — Silvenocley, I. 120 u. V. 250. — Geller, is admixin angular. Il 190 u. Silvenocley, I. 100 u. V. 250. — Geller, is admixin angular. Il 190 u. Silvenocley, I. 100 u. Silvenocley, I.

Bongart-Heiden, Bongard-H. (in Silber ein schwarzer Querbalken und drei rothe Kesselhaken, zwei über und einer unter dem Balken). Altes jülichsches Adelsgeschlecht, welches von der Familie v. dem



Bongart zu Faffendorf und Bergerbansen verschieden war. Arnold v. Bongart, Besitzer des Hauses zur Heiden, machte dasselbe 1303 dem Gerhard Grafen zu Jülich zu einem öffenen flänse und Jacob v. Bongart, Ritter, besiegelte 1337 den Birfef, in wiedehem Paul v. Hüchelnoven dem Markgrafen Wilhelm v. Jülich das flans Aldenhoven zum Öffenbaus antrug. — Im 15. Jahrh. starb der Stamm ans und Heiden, bei Aachen, kam, nach mebreren Vererbangen, durch Maria v. Maschelrein in Folge von Vermählung an Wilhelm (I.) v. d. Bongart, sed no vorstehenden Artikel, dessen Sohn, Wilhelm (I.), als Stifter einer nenen Linie, mit seinen Nachkommen das Bongart-Heidensche Wappen, s. oben, führte.

Fahne, 1, 8, 42 u. 43,

Bonge, Bondt. Ein in Schlerien seit Anfange dieses Alarhanderst hegeren von der Schlegeschiecht aus welchem mehrere Sprossen in dere hegerteites Adeligeschiecht aus welchem mehrere Sprossen in dere hegerteiten der Schlegeschiecht aus welchem mehrere Sprossen in der 1804 und Nieder-Grüssersdorf in demselben Krein 1812 in der Hand der Pamilie. Julius v. Bonge, k. preuss. Lieutenant und Adjutant, vermählte sich 1797 mit Wilhelmine Sophie Caroline Grf. v. Anhalt, Tochter des k. preuss. Generals Leopold Ludwig Grafen v. Anhalt, and starh 1820 als Herz zu Nimmersatti m.K. Bolkenhain. — Später erwarh die Pamilie Ober- und Nieder-Hansdorf im Kr. Glutz (1830) und Kletschkau im Kr. Schweidutz (1845).

N. Pr. A.-L. V. S. 57. — Frh. r. Ledebur, L. S. 84. u. III. S. 205. — Schles. W.-B. Nr. 405.

Bonherst. Danziger Patriciergeschlecht, ans welchem Constantin Dionysius v. B. 1807 als k. prenss. Oherst u. Commandant von Weichselmünde starb.

N. Pr. A.-L. V. S. 57, - Frh. v. Ledebur, L. S. 84 u. 1II. S. 208.

Benherst (Schild durch eine denselben durchziehende, silberne Zinnenmaner quer getheilt: ohen in Blau ein auf den Zinnen der Maner Sinnenmaner quer getheilt: ohen in Blau ein auf den Zinnen der Maner kenteltender, goldener Griff und unten ehenfalls in Blan zwei nehen einander aufwachsende, weisse Zinnenthürme). Eine im Herzogthume Nassan bedienstet Adelsfamilie, welche eines Stammes mit den alten Danziger Patriciergeschlechte dieses Namens, s. den vorstehenden Artikel, sein soll, was jedoch, da das Wappen des Lettzteren nicht aufznfinden ist, dahin gestellt heihen muss. — Manecke führt in dem Verner vom Freiherrn v. d. Knesebeck beuutten Manuscripte eine Familie v. Bonhorst, II. 21 b. auf. — Joseph v. B. wird neuerlich als herzogl. nassan Rechnungsrath zu Cauh aufgeführt.

Handschr, Notiz. — Frh. v. d. Kneschrek, S. 403. — v. Hefner, Adel des Herzogthums Nassau, Tab. 12 u. S. 11. — Kneschke, IV. S. 47.

Beals, Bobin (in Roth ein ans einem Zaungütter hervorspringeder, weisser Bock). Eins der filtesten und angesehensten Adelsgeschlechter Pommerns und der Neumark, welches besonders im Furstenthume Cammin hedeutende Güter erwarb. Man nimmt an, dass dasselbe aus Polen, wo es Bonina Shoninski biess, 1274 mit Suuntan, welcher 1321 als Camminischer Stiftsvoigt starb, nach Pommern gekommen seit. Vonden Söhnen desselben, Tesmar, gest. 1313, Sanntus II,

gest: ebenfalls 1313, Tezlaf, Kempe, gest. 1333 and Peter, gest. 1347, wurden Tesmar und Tezlaf die Stammväter zweier Hauptlinien, von welchen die erstere nnter Tesmars Urenkeln, Tonnies und Georg, sich in die Duhberleehsehe und Wojenthinsche Speciallinie schied. - Eine Uebersieht der genealogischen Verhältnisse der Familie hat in 12 Paragraphen, die letztere Hälfte derselben von hedeutendem Umfange, Freih. v. Krohne nach authentischen Familienpapieren gegehen, auf welche hier ebenso, wie hinsiehtlich des grossen Güterhesitzes der Familie auf den Text zu dem Pommernsehen Wappenhuche und auf Freih. v. Ledehur, verwiesen werden muss. - Die Reihe sehr verdienter Männer, deren Namen in k. prenss. Militair- und Staatsdiensten mit grosser Auszeichnung genannt worden sind, ist lang. Zu denselhen gehören namentlich: Georg Otto v. B., gest. 1670, kurbrandenb. w. Geh. Staats- n. Kriegsrath and Domdeehant zu Colberg; Casimir Wedig v. B., gest. 1752, k. prenss. Generallientenant n. Chef eines Dragonerregiments; Anselm Christoph v. B., gest. 1755, k. preuss. Generallieutenant, Commandant von Magdehurg, Amtshanptmann zu Memel and Drost zu Blankenstein in der Grafschaft Mark; Bogislav Ernst v. B., seit 1786 k. pr. Generalmajor und Chef eines Füselierregiments, und Ernst Friedrich v. B., gest. 1822, k. prenss. Generalmajor and Commandeur der vierten Landwehrhrigade. Ein v. B. war (1840) Oherpräsident der Provinz Posen und der k. prenss. Generallieutenaut und königl. Generaladjutant v. B. wurde 1858 Kriegsminister. - Noch ist zu erwähnen, dass der k. preuss. Hauptmann v. B., gehlichen 1813 bei Luhnitz, dessen Mutter eine Schwester des 1816 verstorhenen k. preuss. Generalfeldmarschalls v. Möllendorff war, als Adoptivsohn und Erbe des Letzteren den Namen v. Bonin-Möllendorff angenommen hatte. Nach seinem Tode adoptirte der Generalfeldmarsehall v. Möllendorff die Söhne der Tochter desselben, Ernestine vou Bonin, vermählte Freifrau v. Wilamowitz, die Freiherren Hugo, Otto und Aruold v. Wilamowitz, welehe, 4. Mai 1815, mit ihrem Namen und Wappen Namen und Wappen des v. Mölleudorffsehen Geschleehts (in Silher ein dreiarmiger, goldener Leuchter) verbunden haben.

Micrael, S. &és., — Schöftgen, Alles u, Neues Poumerland, III, S. 397. — Gauke, I. S. 395.
 — Frix, S. Krebner, II. S. 334-403.
 — Brita, G. Regerman, I. S. Hampster, — N. Fr. A. L. I. S. 197.
 — IV. S. 57-60.
 — Frix, c. Ledebur, I. S. 84 u. III. S. 299.
 — Srebmacker, III. 161.
 — Meding, III. S. 67.
 — Deman, W. B. I. Tab. S. — W. B. d. P. Non, II. S. 18 u. Studier, Melthendorf.

Boultz v. Mohrenthal. Böhmiseher Adelsstand. Diplom von 1705 für die Gehrüder Bernhard und Johann Martin Bonitz, Handelsleute zu Hirsehherg in Sehlesien, mit dem Prädicate; v. Mohrenthal. Magnete. Möhlfed. Ergian. 186. 8. 248.

Benkewski, Asstitz-Benkewski, Bentkewski (in Blan ein anfgerichteten Silberner, goldgekröuter-Luchs mit rückwärts gewendetem Korfel. Polnisches, zum Stamme Rys gehörendes Adelsgeschlecht, ans welchem Christoph v. B., gest. 1625, Unterkämmerer von Pomerellen, Johan granz v. B. 1677 Woywode von Marienburg und der Sohn desselhen, Stanislans Ignaz v. B. 1697 Unterkämmerer von Culm war. — Die Famillie wurde in Westpreussen in der zweiten Halfte des 18. Jahrh.



begütert und war auch in diesem Jahrhunderte (1820) noch mit Grodziezno im Kr. Löban angesessen.

Frk. v. Ledebur, III. 8, 209.

Bonkowski, auch Grafen (in Roth ein silberner, golden bewehrter Greif). Galizischer Grafenstand. Diplom von 1782 für Matthaeus v.B. Ein v.B. war 1847 Hauptmann im k. preuss. 19. Infanterieregiment.

Frh. v. Ledebur, 111. 8. 209.

Beilard. Altes, oberpfalzisches Adelsgeschiecht, welches, in der Oberpfalz angesessen, mit denen v. Albersdorff, Eyb, Ramming, Schachner und Standing versipit war und als Wappen auf dem Schlide (in Gold ein aus der linken Schildesseite hervorkommender, geharischter Arn, welcher in der Paust ein aufrecht gestelltes Schwert, den Griff nach oben, hielt) einen gekrönten Helm mit drei neben ein-ander aufgerichten, flundblattigen, grinnen Zweigen, ganz wie die v. Bernelo, s. S. 362, fohrte. 1560 war Georg v. Bonland Rath und Pfleger in Eichstädt. Das Geschlecht war vielleicht mit denen v. Bonland, die in Frauken vorkamen, eines Stammes.

Bens. Richtsadelsstand. Diplom vom Ende des 17. Jahrh. für Johann Philipp Bonn, oldenburgischen Canalten. Derseibe pflanzte den Stamm fort und seine beiden Söhne traten in brausschw. Inneburgische Diensten. Christoph Georg v. Bonn war Kämmerre bei Herzog Georg Wilhelm zu Zelle und N. N. v. Bonn Hof- und Canzleirath zu Ostrood.

Frk. v. d. Knembeck, S. 91.

Bonn u. Bunnen v. Wachenhelm (in Schwarz ein goldenes Andreaskrenz mit fünf schwarzen Adlern so belegt, dass einer gerade in der Mitte, die anderen vier auf den vier Enden des Krenzes, mit den Köpfen aufwärts und rechts sehend, liegen). Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches von dem ehenfalls rheinländischen Adelsgeschlechte v. Wachenheim (Schild von Gold, Roth und Silber quer getheilt und ohen in Gold drei schwarze Vögel neben einander, welche dicht über dem Roth, ohne dasselbe zu berühren, stehen) wohl zu nnterscheiden ist. v. Hnmbracht beginnt die Stammreihe mit Wilhelm, geuannt Bunnen, welcher 1271 zu Worms lebte. Von den beiden Söhnen desselben wurde der ältere, Conrad Bunne, Stiftsherr zu St. Paul in Worms, der jüngere aber pflanzte den Stamm fort. Ein Urenkel desselben, Bendel Bonne, lehte zu Worms 1392 und der Enkel des Letzteren, Johann, nahm, nachdem er 1454 Burgmann zu Wachenheim im Kurpfälzischen geworden, den Namen v. Wachenheim an, welchen der gleichnamige Sohn, ebenfalls Bnrgmann zu Wachenheim, mit seinen Nachkommen heihehielt. Mit dem Ureukel des Letzteren, Georg Ortlob, erlosch der Mannsstamm 1638 und der Name ging mit der Erbtochter, Anna Amalia, vermählte v. Elter, 1649 ans.

e. Humbracht, Tab. 264. — r. Hattstein, I. S. 26. — Gauke, I. S. 3040 u. 41. — e. Meding, I. S. 69. — Suppl. an Siebm. W.-B. V. 30.

Bennenberg. Cölnisches Patriciergeschlecht, dessen Wappen (Johann B. 1497) Fahne gegeben hat.

Fabre, 1. S. 44 u. Tab. I. Nr. 31.

Bonnenouvelle, Freiherren, s. Chenot-Bonnenouvelle de
Briel. Freiherren.

Bonnet v. Bayard, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1807 für Anton Joseph Bonnet v. Bayard, Mitinteressenten der Grosshandlung des Freiherrn v. Brentano.

Megerle v. Mühlfeld, Ergäns.-Bd. 8. 46.

Bonet de St. Germaln (in Silbere ein blanes Andreaskreuz, welches oben von dem Kopfe eines schwarzen Adlers, in der Mitte rechtud links von einem Flügel aud unten von einem Beine desselhen hegleitet ist). Preussischer Adelsstand Diplom vom K. Friedrich Willelm I. von Preussen für Ludwig Friedrich Bonnet- mit dem Namen: Bonnet de St. Germain. Derselhe, ein Sohn des kurhrandenh. Rathes und Leiharztes Nicolaus Bonnet, hatte sich 1698 um seine Landsleute durch die Einrichtung der Niederlassung der französischen Schweizer, welche er unter Oberleitung des Ministers Grafen zu Johan besorgte, welche er unter Oberleitung des Ministers Grafen zu Johan hesorgte, welche er unter Oberleitung des Ministers Grafen zu Johan hesorgte, betweit und Karten und verte Geschaftstrager und spater Ministersiehent am k. grossbritaun. Hofe, welchen Posten er his 1720 bekleidete. Eine Schwester seines Vaters war die Gemablin des hekannten k. preuss. Geb. Rathes Freih, v. Spannbeim. — Der Stamm ist wohl mit dem Diplomsempfinger ausgegangen.

N. Pr. A.-L. 1. 8. 279 u. 280. Frb. v. Ledebur, 1. 8. 85. - W.-B. d. Pr. Mon. 11. 86.

Bonet in Meastry, Freikerrea (in Silber ein rother mit drei nehen einander stehenden, silbernen Kugeln helegter Querbalken, oben von einer geknöpften Mütze hegleitel). Ein ans der Normandie stammet zu Meastry, Herr auf Kreikh, geb. 1772, der Freiherrnelasse der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern einverleibt wurde.

\*\*\*Lang, S. 105. — W.-B. des Kgr. Bayern, II. 69. — s. Wötckern, 2. Abtheil. S. 140.

\*\*Bonomi.\*\* Altes, ursprünglich aus Triest stammendes Adels-

schemen. Artes, ursprungion aus Frest stammenues Aussgeschiecht, welches von die nach ist rien und spater in die österr. Erhande, so wie in andere italienische Staaten kam uud in denschen sich aussieg machte. Peter Boomi, welcher um 1200 lehte, machte sich, wie der Sohn, Daniel und der Enkel Johann Auton, 1208, um Familie durch Vermahlungen mit den gräftlichen Häusern Cohenzt, Biggay, Ursin v. Rosenberg, Lamberg etc. verwandt. Peter B., gest-1066, war mehrerer Käster Secretari und Rath, trat dann inde geistlichen Stand und verwaltete 46 Jahr das Bisthum Triest. Ein anderer Peter B., gest. 1620, wurde vom k. Hiofe zu mehreren Gesandtschaften verwendet und war anch Generalcommissarius und Präsident von der Miliz an der ungarischen Greuze. — Aus der italienischen Linie zu Cremona machte sich Johann Franz v. B. 1595 als Nuttius Appstolites in Deutschland bekann.

Gambe, 11. S. 80-82 nach Historia di Trieste del Padre della Croce, S. 603.

Bonomo, Freiherren, Erhländ, österr, Freiherrnstand, Diplom



vom 28. Mai 1845 für Joseph v. Bonomo, k. k. Feldmarschalllieutenant.

Handschr. Notiz.

Benew, s. Bonaw, Bonan, Bonow, S. 552.

Benew, s. Endsmann v. Bonow.

Jons. Ein ursprünglich aus Savojens stammendes Adelsige sechliecht, welches Religionsstreitigkeiten wegen 1574 auch Frankreich und später nach Prenssen kam. Anselm v. B., welcher sich nach Frankreich gewendet hatte, kanfte auschnliche 60ter, und der Enkeld desselben, Amadeus v. B., begab sich unter dem Kurfursten Friedrich Wilhelm zu Bradenburg nebst seinen Brüdern mach Berlin und vermählte sich mit Dorothen v. Horsada. Aus dieser Ehe stammte Landwig Augst v. B., Herr auf Pellen in Ostprenssen, welcher als k. prenss. Capitain 1741 bei Molwitz hilch. So viel bekannt, war derselbe der Leitze des Mannstammes.

N. Pr. A.-L. V. S. 60. - Frh. v. Ledebur, L. S. 85.

Bensack, Rehnensack. Altes, erloschenes, meklenburgisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen v. Meding nach einem Siegel vom Jahre 1332 mit dem Bemerken heschriehen hat, dass seit 1532 alle weiteren Nachrichten üher die Familie fehlen.

v. Meding, 1, 8, 65,

Benschetenfel. Cönisches Rittergeschlecht, aus welchem schon iden altesten cönischen Urkunden Bruno, dietus slindbus, 1164, vorkommt. Später nannte sich das Geschlecht; die homschen Teufel. Hermann Buntdardet kommt mit seiner Tochter, Beatrix, 1357 und Ritter Engelbert Bunes gedwel schon vorher, 1282, mit seiner Tochter, Canegunde, vermählt an Ritter Christian v. Strumbel, urkundlich vor.

Falser, 1.8. 44.

Bonderf, Bonderf, Pansderfer, Panderfer, Altes, schwäbisches littergeschiecht, ans weichem (tot v. B. mit dem deutschen Orden nach Preussen kam. Derscibe war 1830 Grosscomhur und Verwäher des Hochmeisteramts, als der Hochmeister Werner v. Orrein ermordet worden war und verhileh in dieser Warde, his Lnderen vor Braunschweig 1831 gewählt wurde. Man nannte fin, seiner Tägeferkeit und Pestigkeit wegen, die Eiche des deutschen Ordens, für welchen er 27. Sept. 1331 in der Schlacht hei Roncze fiel.

N. Pr. A.-L. I. S. 289, nach Wigand, Marburg, Chronik, und Lucas, Beiträge zur Kunde Preussens, Vl. S. 474 u. 478. — Stebmacher, II. 84.

Benschkewski, Benezkewski. Polnisches, zum Stamme Leszczyc gehörendes Adelsgeschlecht, aus welchem ein Sprosse 1806 Hauptmann in der k. prenss. Armee war.

Frk. v. Ledebur, 111, 8, 209,

Bonserl, Freiherren. Freiherrnstand des Herzogth. Sachsen-Coburg-Cotha. Diplom für Julius Emil Alexander Bonseri, k. prenss. Major a. D. und k. preuss. Anerkennungsdiploms vom 5. März 1858 für denselben.

Handschr. Notiz.

Bonsewitz, Bonsewskl. Ein in Hinterpommern vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches 1568 im Kr. Lauenburg das Gut Bonswitz hesass. Dasselbe war noch 1670 im Lauenburgischen begütert, ist aber später erloschen.

Frh. v. Ledebur, III. S. 209.

Bontens, Bontens-Lefort, Bitter. Erbländ-österr. Ritterstand Diplom vom 15. Apr. 1780 für Franz Lndwig abntens, mit dem Pradicate: Edler von. Derselbe, ans einer angesehenen genfer Familie stammend, setzte den Stamm fort und ein Enkel, August Henlinich Robert Ritter v. B., geh. 1781, wurde als k. bayer. Lientenant 6. Oct. 1818 in die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern aufgenommen.

e. Lang., Suppl. 8, 89 u. 90. - W.-B. d. Kgr. Bayern, IV. 87 u. e. Wölckern, 4. Abth 8, 173. - v. Hefner, 11, 77 u. 8, 70; v. B.-Leiort. - Kneschke, IV. 8, 47 u. 48.

Benviez, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1811 für Franz Bonviez, k. k. Oherstlieutenant bei Lousignan Infanterie.

Megerte v. Mühlfeld, Ergäun.-Bd. 8. 40.

Boos zu Waldeck, Bosze u. Bois zu Waldeck, Grafen (in Roth drei schrägrechts über einander gelegte, mit den Spitzen sich herührende, silherne Schnallen alter Art, in Form ausgebrochener Wecken oder länglichter Rauten. Die schwarzen Boos, s. unten, führten die Schnallen in Schwarz). Reichsgrafenstand. Diplom vom 24. Sept. 1790 (im knrpfälz, Reichsvicariate) für Ludwig Joseph Wilhelm Freiherrn v. Boos-Waldeck, k. k. und kurtrierschen w. Geh. Rath und Oberhofmarschall. - Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches bei der Reichsritterschaft am Niederrhein von den ältesten Zeiten her wegen der Herrschaft Waldeck auf dem Hundsrück, des Ortes Wassenbach etc. immatriculirt war. Als erster nachweislicher Stammvater wird meist Bosso I. genannt, welcher 1248 noch lebte und 1242 vom Erzbischof zu Cöln mit der Burg Waldeck belehnt worden war, doch wollen Andere das Geschlecht bis in das 11. Jahrh. znrückführen, wie denn auch v. Humbracht einen Dietrich, welcher um 1042 geleht hahen soll, als Stammvater nennt. Nach Einigen soll das Dorf Boos bei Bockelheim im Rheingaue das Stammhaus sein und dem Geschlechte den Namen, welcher nach Mehreren sich von dem ohengenannten Stammvater Bosso herschreiht, gegehen haben, Andere aber leiten die Familie aus Frankreich ah und schreiben sie daher v. Bois-Waldeck. - Johann, Schnltheiss zu Coblenz, kommt nm 1346 mit dem Beinamen: der Reiche, vor und später waren Sprossen des Geschlechts im deutschen Orden, im Malteser Orden und in Hoch- und Domstiften mit hohen geistlichen, so wie Andere mit weltlichen Würden an Höfen etc. bekleidet. Die Nachkommen des 1537 gestorbenen Philipp v. B. nannten sich die schwarzen Boos nud änderten, s. ohen, die Farbe des Schildes, gingen aber im 17. Jahrh. ans. Seit 1680 führte das Geschlecht den Freiherrntitel. Lothar Freih, v. B.-W., k. k. and kartrierscher Geh. Rath starh 1763; Carl war bis 1776 Statthalter zu Trier; Friedrich, gest. 1781, war Landcomthur der deutschen Ordens-Balley Lothringen, so wie knrpfälz.

General der Cavallerie und Hugo 1792 Oberchorbischof zu Trier. -Der oben erwähnte erste Graf Ludwig Joseph Wilbelm, geb 1734, gest. 1813, Herr der Herrschaften Waldeck, Sayn nud Montfort, so wie der Herrsebaften Wassenbach (Wasseletz) in Böhmen etc., war mit Sophie Freiin v. nnd zu Reifenstein, der Letzten ibres alten Geschlechts, gest. 1787, vermählt. Der Sobn aus dieser Ebe, Graf Clemens Wenzeslaus (I.), gest. 1842, war mit Johanna Freiin v. Bibra vermählt und aus dieser Ehe entspross: Clemens Wenzeslaus (II.) Graf Boos v. Waldeck und Montfort, geb. 1797, k. preuss. Kammerherr und Major a. D., Schlossbauptmann zu Coblenz und dienstthnender Kammerherr I. K. H. der Frau Prinz-Regentin v. Prenssen, verm. mit Henriette Freiin v. Wessenherg-Ampringen, gest. 1856. Die beiden Söhne desselben sind Graf Heinrich, geb. 1828, k. preuss. Lieutenaut im 9. Landwehrhusarenregiment, verm. 1857 mit Maria Grf. v. Lerchenfeld-Köfering, geb. 1836 and Graf Philipp, geb. 1831, k. k. Rittmeister im Adjutantencorps und Adjutant des Erzh. Wilhelm, K. H. Von den drei Brüdern des Grafen Clemens Wenzeslaus (II.), vermählte sich Graf Ludwig, geb. 1798, berzogl. nassan. Kammerherr und Oberstallmeister a. D., 1847 mit Henriette Freiin v. Breidhach-Bürresheim, gen. v. Riedt, geb. 1824, ans weleber Ehe, neben drei Töchtern, Maria, geb. 1847, Ludovica, geh. 1849 uud Gregoria, geb. 1857, ein Sohn, Clemens Wenzeslans Franz, geb. 1851, stammt. -Graf Franz, geb. 1802, Haupt einer böhmischen Linie, Herr der Herrschaften Wasseletz, Alt-Smoliwetz und Laschan-Desfours, Landstand im Herrenstande des Kgr. Böhmen, iu Mähren und Schlesien, k. k. Kämmerer und k. preuss. Kammerherr, hat sieh 1836 mit Tberese Grf. Györy v. Radvany, geb. 1810, vermählt, ans welcher Ehe, neben zwei Töchtern, Helene, geb. 1837 nud Maria, geb. 1848, ein Sohn, Victor, geb. 1840, entsprossen ist - und Graf Eduard, geb. 1813, ist herzogl. nassan. Oherstlieutenant a. D.

M. B. Borderendt, T. D., 137 (as. 17). — Matherica, 1. 8, 27 a. f. — Genke, 1. 8, 139 a.
 M. B. Bertzerendt, T. D., 137 (as. 17). — Matherica, 1. 6, 27 a. f. — Genke, 1. 8, 130 a.
 J. W. B. Bertzerendt, C. B. Bertzerendt, S. D. G. Cam, Billoweren, S. D. L. C. Stranderge in Levels, S. D. L. S. Stranderge in Levels, and General Association of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Computer Science of the Comput

Bepfingen. Ein zum adeligen Patriciat der ehemaligen freien Reichsstadt Nördlingen an der Eger gehöriges Gesehlecht.

Bossley, Bettings our Nicollages Genelisekshibertie, 8, 25. – r., Bettingst, L. s. 16.

Bors, Borr, Fora (in 160d ich in rother I. 60w). Altes, sakshischels
Adelsgeschlecht, welches mehrfach mit der seblesischen, doch and bis
aschesn torgekommenen Familie v. Borna, genann Kessel, in Verbindung gebracht wurde, doch, wie die Waipen ergelen, s. S. 663 den hit
klei: Borna, genann Kessel, von der letzteren ganz verschieden hit
klei: Borna, genann Kessel, von der letzteren ganz verschieden hit

— Nach Hora, Henric, Illustr, March, Mism, wird Haus v. Bore in einem dem Kloster zu Dohrlingk 1240 gegebenen Diplome als Zeuge aufgeführt; Hans v. Bora begleitete 1461 den Herzog Wilhelm III. zu Sachsen bei seiner Reise ins gelobte Land und ein anderer Hass. V. Bora, Herr auf Klein-Lausgi, jebte noch um 1642. Die Schwester



des Letzteren, Catharina v. Bora, gest. 1552, war in ihrer Jugend dem Nonnenkloster Nimbselien bei Grimma übergeben worden, verliess, 24 Jahre alt, 1523 mit acht anderen Nonnen das Kloster, wendete sich nach Wittenberg und wurde 13. Juni 1525 die Gemahlin des Dr. Martin Luther. Den obengenanuten Hans v. Bora auf Klein-Lausig nennt Luther selbst seinen Schwager und der von M. Jacob Vogel, Prosapia Lutherana, 1720 angefochtene Adel der Catharina v. Bora erhelft deutlich noch aus einem Lehnsbriefe vom 30. Jan. 1573, welcher sieh in den Uuschuldigen Nachr. von theolog. Sachen, Jahrg. 1732, S. 875 findet. In diesem Lehnsbriefe wird vom Kurfürsten August zu Sachsen Clemens v. Pora mit einem Hause nnd Weinberge im Städtehen Dohna belehnt, und als Mitbelehnte werden genannt: Hans v. Pora zu Carthausen und "der hochgelehrte unsere Leibarzt Paul Luther" (Martin's Sohn). Nach Allem ist gegen Ende des 16. Jahrh. das Geschlecht, welches die Güter Löben unweit Jessen, Stein-Lausig etc. besass, ausgegangen.

Knowth, S. 486. — J. F. Neger, Physer, von der Catharina v. Bora, mit Anmerkungen, Erfort. 1724. — Unchnid. Nachr. von theolog. Sachen, V. S. 19. — Ganke, 1. S. 196. — r. Heibloch, 1. S. 196. — Seisbander, 1. 132 v. Bora, Meisanisch.

Borack. Näher nicht bekanntes Adelsgeschlecht, ans welchem Alexius Ferdinand Wilhelm Ludwig v. B., k. preuss. Lieutenant im Regiment Prinz Heinrich, sich 1776 mit C. F. L. C. v. Pöllnitz vermählte.

Frb. v. Ledebur, 1 8, 86,

Borau, genannt Acssel (in Silber ein rother Querbalken und über demselben drei neben einauder stehende, rothe Roseu mit gelben Butzen). Altes, schlesisches Adelsgesehlecht, dessen Stammsitz nach neueren Angahen das Gut Bohrau im Kr. Görlitz zn sein scheint. Wyroslaus de Borah wird schon 1243 in der 1300 geschriebeuen Legende der heiligen Hedwig, so wie Berthold 1288 nnd Geraldus de Borau 1292 erwähnt, doch fragt sieh, ob die Genannten wirklich hierher gehören. Caspar v. Borau, herzogl. Canzler zu Oels, wird von Schiekfuss 1505 erwähnt; Beruhard v. Borau, Kessel genannt. war 1535 Landeshauptmann zu Oels und Romulus v. B. 1590 Burggraf zu Liegnitz. 1626 waren die Güter Kesselsdorf im Kr. Löwenherg, so wie Kl. Krausche und Schwiebendorf im Kr. Bunzlan in der Hand der Familie. - Sigmund Heinrich v. B., K. genannt, Herr auf Berthelsdorf in Böhmen, flüchtete der Religionsstreitigkeiten wegen 1650 mit seehs Kiuderu in die Oberlausitz und starb 1651. Von seinen Söhnen wurde Georg Ernst, gest. 1703, Herr auf Bobersen bei Hain, k. poln, and kursächs, General, Haus- and Landzeugmeister, anch Oberinspector der Fortification und Militairgehande. Ein kursächs. Capitain v. B., K. gen., wurde 1723 von seinem Diener auf einer Reise von Bautzen nach Dresden erschossen und um diese Zeit lebte noch Heinrich Sigmand v. B., K. genannt, auf seinem Gnte Bohersen. Später ist der Stamm ausgegangen.

Schickfuss, Schles, Chronik, Lib. 111. S. 377. — Oötse, Diptycha explum, S. 190. — Rucclins, 11. S. 25. — Sinapius, 1. S. 250 u. 51 u. 11. S. 357. — Gunke, 1. S. 197. — Seemacker, 1. 57 v. Boraw, Schleinicka U. 1. 100: Keedl v. Boraw, Maksanick. — v. Medisg.

Berch, Bergh (in Roth vier goldene Pfähle). Altes, bremensches Adelsgeschlecht, welchem das Erh-Püttke-Amt des Herzogthums Bremen znstand. Der Letzte des Stammes lebte um 1500.

Muskard, S. 120. — Köhler, von den Erbland-Hofinstern, S. 39. — r. Meding, I. S. 79. Borch (in Roth eine silberne Burg mit drei hohen Tharmen). Ein im Lünchnegischen vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches nur dem Wappen nach bekannt ist. Das Wappen findet sich an einem

Epitaphinm des 17. Jahrh. in der St. Michaeliskirche zu Lünehurg.

Berch, v. d. Borch (Schild zinnenweise getheilt). Altes, nach v. Steinen im Herzogthnme Westphalen vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches sieh v. d. Borch, zuweilen aher auch de Urbe schrich.

v. Steinen, Westph. Gesch. III S. 615, - v. Meding, 1. 8. 71.

Borch, Borg, Burg, Burch, Burk, (in Roth drei silberne, wohl anch in Silber drei rothe Querbalken). Altes N, Angedentrgisches Adeligesehlecht, welches in den jetzigen beiden Jerichowschen Kreisen begütert wurde. Das Stammbaus Burg stand der Familie schon 1198 und Wachow in der Zanele bereits 1207 zu. Briesenthal, Ziesar möderachen erwarf abs Geschlecht gegen Ende des 15. und im 10. 131 Andrh. und Niemeck, Papiltz und Jobbese im 17. Jahrh. Die letzte bekannte Belchnung mit Grechen mud Ziesar erfolgte 1800 und mit Jobbese 1802. — Siebmacher und Sinapius haben die Familie zu dem schlesischen Adel gerechet.

Sinapius, 1. 8, 311. — N. Pr. A.L. 1. 8, 335. — Frh. v. Ledebur, 1, 8, 86. — Siebmacher, 1, 62; v. Burck, Schlesjech.

Borch, v. der, auch Grafen (Stammwappen: in Silher drei [2 u. 1] sehwarze, stehende Dohlen mit rothen Füssen. Der Mittelschild des gräfliehen Wappens zeigt die drei Dohlen, jedoch, so viel hekannt, in Gold). Reichsgrafenstand. Diplom vom 17. März 1783 für Michael Johann Grafen v. Borch und für die gesammte Linie der Familie in Kurland, nater Bestätigung aller vom deutschen Kaiserhanse sehon früher empfangenen Titel nnd Würden. - Die Familie v. d. Borch ist ein altes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches sehon 1300 die Güter Geseke und Lipperode im jetzigen Kr. Lippstadt hesass, zn diesen hald andere Güter erwarb und noch jetzt in Westphalen Holzhansen, Langendreer, Pomhsen und Schöneheck besitzt. Die Brüder Johann, Hermann und Ludolph v. d. Boreh zu Geseke liesseu sieh 1300, weil sie in der Grafsehaft Lippe zn Blomherg, Beringdorf, Detmold and Hedernhagen Renten und Zehnten hatten, bei Detmold nieder. Simon v. d. B., Domherr zu Hildesheim, erhielt 1409 das Bisthnm Reval in Esthland, nahm die Söhne seines Brnders Friedrich, Wilhelm und Lndolph, mit sieh nnd helehnte sie mit mehreren in seinem Bisthume gelegenen Gütern. Dieselhen setzten den Stamm fort, und von ihren Nachkommen war Bernhard 1447 Heermeister des Schwertordens. Zn dieser zuerst esthländischen Linie gehören die jetzt in Kurland blühenden gräflichen Linien zu Warkland und Prelli, s. unten. Später kam das Geschlecht aus der Graf-

Jan State Control

schaft Mark ins Bremensche, wo ihm bereits 1650 Schönebeck znstand, welches in der Hand der Familie gehlieben ist und durch dessen Besitz die Familie im Kgr. Hannover zu dem ritterschaftlichen Adel der Bremenschen Landschaft gehört. Dieselhe hatte übrigens 1737 das Bremensche Erb-Frohnen-Amt erhalten, durch welches die Landstände angesagt werden, wenn sie zur Proposition kommen sollen. Im 18. Jahrh. kam das Geschlecht auch in den Niederlanden und in Pommern zn Besitz and Friedrich Wilhelm Freih. v. d. B., geh. 1771, k. baver. Kämmerer und Forstmeister zu Gunzenhausen, wurde in die Freiherrnclasse der Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen. - Was die nach Esthland und später nach Knrland gekommene Linie anlangt, so war Friedrich v. d. B., gest. 1492, mit der Tochter des Fürsten v. Achaya, Helene, ans dem berühmten Stamme der Paläologen, vermählt und Imbert (Hubert) v. d. B., k. poln. Gesandter bei K. Friedrich III., wurde vom K. Maximilian I. 23, Nov. 1495 in den Reichsgrafenstand erhoben und zwar mit, der Bestimmung, dass Luheschitz, die Besitzung der Familie, als Grafschaft betrachtet werden and die Grafen v. d. Borch-Lubeschitz sich zugleich Barone v. Borchland nennen und schreihen sollten. Die Gemahlin des Grafen Imhert war Mathilde, Tochter des Herzogs Pantolfo Malatesta v. Rimini. - Stanislans Graf v. d. B., geh. 1526, war mit Georgette, jüngsten Tochter des Herzogs Georg I. in Pommern und der Margaretha von Brandenhurg, vermählt und sein Schwager, Herzog Philipp I., verlieh ihm deshalh in sein Wappen das des Herzogthums Pommern: Feld 1 des gevierten Schildes der Grafen v. d. B. - Fabian, Brnder des Grafen Stanislaus, erhielt vom Könige Sigismund II. Angust in Polen nicht nnr die Bestätigung der Reichsgrafenwürde, sondern anch, unter Vermehrnng des Wappens (: Feld 2 in Blan ein in einer Zinkenkrone stehender, rother Fürstenhut) die hesondere Erhehung derselben in den polnischen Grafenstand mit dem Prädicate: v. Borchshoff. - Graf Gideon Simeon focht als General unter Sobiesky und fièl am Kahlenherge hei Wien. Der Bruder desselhen, Graf Gideon Johann, geh. 1665, k. poln. Oherst, erhielt darch Vermählung mit Helene v. Plater die Herrschaft Warkland hei Dünabnrg, welche noch jetzt ein Stammsitz der Familie ist. Der Sohn desselben, Graf Johann, Staatsminister unter August III. König in Polen und Canzler des Königreichs nnter Stanislans Angnst, hinterliess zwei Söhne, den Grafen Joseph, geh. 1751, gest. 1835, Erhen des Majorats Prelli und den Grafen Michael Johann, geh. 1753, Erhen des Majorats Warkland and Woywoden von Belitz, welcher, wie ohen angegehen, den Reichsgrafenstand von Neuem in die kurländische Linie brachte nnd als poln. Generallientenant 1810 starh. - Der jetzige Majoratsherr von Prelli ist Graf Michael, geb. 1806 - Sohn des Grafen Joseph - verm. mit Maria v. Korsak, geb. 1807, ans welcher Ehe zwei Töchter, Maria, geh. 1836 nnd Angusta, geb. 1845, nnd ein Sohn, Graf Ensehins, geh. 1833, lehen. Von den Schwestern desselhen ist Grf. Lnise, geb. 1796, Wittwe des vormaligen Hanptmanns in der franz. Kaisergarde v. Sokolowski und Grf. Alexandrine ist in zweiter

Ehe verm. mit Herrn v. Hryncewicz in Litthauen. - Majoratsherr von Warkland ist Carl Graf v. Borch-Lubeschitz und Borchhoff, Baron v. Borchland, geh. 1798 — Sohn des Grafen Michael Johann — gewesener Adelsmarschall von Witchsk, verm. 1825 mit Luise Grf. v. Syherg zn Wischling, geh. 1808, aus welcher Ehe drei Töchter: Anatole, geh. 1834, Maria, geh. 1835 uud Isabella, geh. 1837. stammen. Die heiden Brüder desselben sind die Grafen Alexander nnd Joseph. Graf Alexander, geb. 1804, k. rnss. Kammerherr, Geh. Rath, Oher-Ceremonienmeister und Mitglied des Conscils der answärtigen Angelegenheiten, vermählte sich 1833 mit Sophia Grf. v. Laval. aus welcher Ehe, nehen drei Töchtern, Maria, geb. 1838, verm. mit dem Fürsten Paul Galitzin, Alexandrine, geh. 1840 und Olga, geb. 1847, zwei Söhne stammen, die Grafen Georg, geh. 1836, verm. mit Barhara v. Tschetseherin und Victor, geb. 1841. - Graf Joseph, geb. 1807, Herr auf Mariensee, Borehhoff, Attaszyn und Styrnian, k, russ, Kammeriunker, vermählte sich 1830 mit Emma v. Holynska nnd ans dieser Ehe sind zwei Töchter entsprossen: Maria, geh. 1834, verm. 1855 mit Stanislaus-Kostka Grafen v. dem Broele-Plater, gen. Syherg zu Wischling und Felicia, geh. 1840. Die vier Schwestern der genannten Gebrüder sind Grf. Sophie, geh. 1795, verm. 1813 mit Theodor Grafen v. Keller, k. rnss. Ohersten a. D.; Grf. Luise, geb. 1796, früher mit Alexander Grafen v. Lamsdorff und später mit Ednard v. Funck, Herrn anf Kaiwen, vermählt; Grf. Isabella, geb. 1799, verm. 1822 mit Heinrich Wilhelm Freih, v. Grote auf Häringshoff, k. rnss. Staatsrath and Grf. Annette, geb. 1801, verm. mit Moritz Friedrich Freih. v. Grote, k. rnss. Gardeohersten a. D. und liefländ. Landrath.

die genealogischen Verhältnisse der Gegenwart ergehen sich wohl aus Isid. Bar. Stein d'Altenstein Annuaire de la Noblesse de Belgique. - Zwci Allianzsiegel aus nenerer Zeit zeigen rechts das Wanpen der Grafen v. Borchgrave (in Silber zwei neheneinander aufgerichtete, mit den Köpfen seitlich gekehrte Salme), links das eine das Wappen der Grafen v. Rencsse, das andere das der Familie v. Blanchart. - Die Familie v. Borggrafe, deren Wappen (in Blan ein im Wasser schwimmender Schwan) sich in den Supplementen zu Siehmachers W.-B. XII, 9 findet, ist, wie so viele Familien, deren Wappen ähnliche Werke gehen, unbekannt: Wappenbücher sollten nicht nur Abbildungen, sondern auch Text enthalten. Im W .- B. der Prenss. Rheiuprovinz, H. Tab. 9, Nr. 17 u. S. 126, ist dieses Wappen irrthümlich als das der Grafen v. Borggrave angegehen, dieselhen führen aber zweifelsohne die ohen beschriehenen zwei Salme. Frh. v. Krohne, L. S. 99.

Borcholdt, Borcholten, Borgholz. Altes, erloschenes hrannschweigisches und lünchurgisches Patriciergeschlecht, dessen Wappen (in Roth eine weisse, doppelte Lilie mit rothen Flecken als Flammen hesprengt) sich mehrmals an Monnmenten in den Kirchen zu Brannschweig findet.

Röttner, Stamm- u. Geschlechtstaf, d. läusburg, adel, Patricler. — Handschr. Notis, — mucher, V. 295.

Berchterpe. Ein im Fürstenthame Corvei vorgekommenes, von Falcke mit Angahe des Wappens (im Schilde ein schrägrechter Balken) genanntes Adelsgeschlecht.

Futche, Cod. Tradit, Corbeiens, Tab. 13. - v. Meding, Il. 8. 67 u. 68,

Borck (in Roth ein aufrecht gestellter, silberner Pfeil, welcher unten, statt des Gefieders mit schwarzen Stranssensedern geziert ist). Altes, schlesisches, ausgegangenes Adelsgeschlecht, von welchem Sinapius, unter Berufung auf Bucelini und Spener, die dasselbe dem schlesischen Adel zuzählen, nur das Wappen angiebt. Die Familie war anch in der Neumark an der polnischen und nommerschen Grenze mit Schloss und Städtchen Falckenhurg hegütert.

Sinapive, 1, S. 282 u. II. S. 537. - Siebmacker, 1. 70. - v. Meding, III. S. 69.

Berck, Berk, Berke (in Silber die mit sechs Enden nach der linken Seite sich kehrende Stange eines Hirschgeweihes und rechts, anstatt des anderen Theils des Geweihes, fünf in einem halhen Kranze über einander gestellte, rothe Rosen). Pommersches, dem Wappen nach von dem im folgenden Artikel besprochenen Stamme verschiedenes Adelsgeschlecht, welches Bralleutin schon 1388, Reichenhach 1530 und Krüssow, sämmtlich im jetzigen Kreise Pyritz, 1561 hesass. Brallentin und Krüssow hlieben in der Hand der Familie, deren Mannsstamm kurz vor 1845 erlosch. Ein Allianzwappen aus nenster Zeit zeigt rechts das v. Raminsche, links das Borcksche Wappen und so ist denn, wenn nicht die Letzte, doch eine der letzten Sprossen des Stammes an einen v. Ramin vermählt.

Frh. c. Ledebur, 1. S. 87 u. 11L S. 210. - Pomm. W.-B. IV. Tab. 45 u. 46.

Borcke, Borck, anch Freiherren und Grafen (Stammwappen: in Gold zwei quer üher einander rechtslaufende, rotho Wölfe mit goldenen Kronen und goldenen, heringten Halsbändern. Beide jetzt hlühende gräfliche Linien, s. unten, hahen das Stammwappen unverändert heihehalten und nur die hinzugekommenen Schildhalter sind verschieden. Die Linie zu Hueth führt als rechten Schildhalter einen prenss. Adler, als linken einen rothen Greif, die Stargordter aber rechts, wie links einen prenss, Adler). Prenssischer Grafenstand. Diplom vom 28. Juli 1740 für Adrian Bernhard v. Borcke, k. preuss. Generalfeldmarschall; vom 17. Jan. 1790 für Adrian Heinrich Freih. v. Borcke, k. preuss, Legationsrath und vom 10, Sept. 1840, nach dem Rechte der Erstgeburt, für Ernst Theodor Albert Eugen v. Borcke, Herrn auf Tolcksdorf, k. preuss. Rittmeister a. D., so wie Diplom zur Fortführung des Freiherrntitels vom 30. Dec. 1850 für den Premierlieutcnant des k. preuss. Gardehusarenregiments v. Borcke. - Die Familie Borcke (Borck, Bork, Burke) ist das älteste und angesehenste pommersche Adelsgeschlecht wendischer Nation - der Name Borcke ist dem wendischen Worte für Wolf entnommen,- welches seinen Ursprung um 800 aus dem pommerschen Fürstenhause selbst herleitet and welches sich demselhen durch Macht, Anschn und Reichthum hald gleichstellte. Die zu den Schloss- und Burggesessenen gehörigen Borcke gründeten, wie die Landesherren, auf ihrem Besitz Städte, hatten zehn andere Adelsfamilien ihrer Lehnspflicht unterworfen und besassen noch später vier Städte und vierundfunfzig Kirchdörfer als ganz freieigene Güter, denn als die Herzöge Bogislav I. und Casimir I. in Pommern vom K. Friedrich I. 1181 zn Herzögen des Reichs ernannt und von ihren Landsassen gehuldigt wurden, hehielten die Borcke ihre alten Gerechtsame und bliehen von dem Lehnseide frei, his sie endlich im 16. Jahrh. unter Herzog Johann Friedrich, wie andere Edelleute, den Lehnseid ahlegen musten. Das Wort: von. setzten die Borcke, wie mehrere alte adelige Familien ihrem Namen früher nicht vor: der von Bagmilil im Texte zu dem pommerschen Wappenbuche und vom Freih, v. Ledehur sehr genau angegebene Grundhesitz, welcber nach dem Angegebenen so gross war, dass ein ganzer Kreis nach dem Stamme der Borckenkreis, jetzt der Kreis Regenwalde, genannt wurde und die vielen aus ihm hervorgegangenen Sprossen, welche zu grossem Ansehen und hohen Würden kamen, sicherten der Familie his auf die neueste Zeit eine der ersten Stellen im dentschen Adel. - Im Lanfe der Zeit schied sich das Geschlecht in mehrere Haupt- und Nebenlinien. Als Hauptlinien kommen die Regenwaldische, Stramelsche, Lahessche und Wangerinische vor, welche in die Nebenlinien nach den Hänsern Woitzel, Schönenwalde, Falckenherg, Pansin, Grahow, Roscnfelde, Stargordt etc. zerfielen, theilweise aher wieder ansgegangen sind, anch hat die Familie sich aus Pommern in anderen Provinzen der prenss. Monarchie, namentlich in Schlesien, der Rheinprovinz, Westphalen etc., ausgebreitet. - Eine lange Reihe der herühmtesten Familienglieder hat das N.-Pr. A.-L. angegeben. Zu denselhen gehören unter Anderen: Ernst Heinrich

v. B., Oberhofmarschall, Geh. Rathsdirector and Kammerpräsident zn Bayreuth, gest. 1667; Ernst Moritz v. B., k. poln. und kursächs. Generallieutenant und Commandant zu Dresden, gest. 1728; Adrian Bernhard Gr. v. B., s. oben, k. preuss. Generalfeldmarschall, w. Geh. Staats-Kriegs- und Cabinetsminister des answärtigen Departements und Gonverneur der Festung Stettin, gest. 1741; Friedrich Wilhelm v. B., Bruder des Letztgenannten, k. preuss. Generalmajor and Commandant von Colherg, gest. 1743; Caspar Wilhelm v. B., auf Falckenhnrg etc., k. preuss. Geh. Staats-, Kriegs- und Cahinetsminister der auswärtigen Angelegenheiten, gest. 1747; Georg Heinrich v. B., k. prenss. Generallieutenant und Commandant vou Breslan, gest. 1747; Friedrich Ludwig Felix v. B., k. preuss. Generalmajor und k. erster Generaladiutant, gest. 1751; Franz Andreas v. B., k. prenss, Generallieutenant, Commandant von Magdeburg, gest. 1766; Friedrich Wilhelm v. B., auf Rockow, k. preuss. Geh. Staats-, Kriegs- und Finanzminister, gest. 1769; Adrian Heinrich Gr. v. B., Sohn des Grafen Adrian Bernhard, k. prenss. General der Cavallerie, gest. 1785; N. N. v. B., k. preuss. Generallieutenant and Chef eines Infanterieregiments, gcst. 1806; N. N. v. B., k. prenss. Generalmajor und früher Chef dcs neumärk. Dragonerregiments, gest. 1821; N. N. v. B., k. preuss. Generallieutenant und Divisionscommandeur zu Stargard, gest. 1830 etc. etc., auch hahen später noch mehrere Sprossen des Geschlechts als Stahs- und Subaltern-Officiere in der k. preuss. Armee gestanden. - Was nnn die gräflichen Linien anlangt, so gehörte der Empfänger des Diploms von 1740 in das zur Stramelschen Hauptlinie gehörende ältere Haus Stargordt und die Nachkommen desselhen starhen im Mannsstamme mit dem Grafen Friedrich Heinrich Christian 1790 und in weihlicher Linie 1818 aus. - Das Diplom vou 1790 kam in die Liuie im Cleveschen zu Hueth am Niederrhein, welche 15. März 1837 das Erhkämmereramt im Herzogthnme Cleve erhalten hatte. Vom Grafen Adrian Heinrich, s. ohen, stammte Graf Heinrich (l.), gest. 1825 und von diesem ans der Ehe mit Amalia Freiin v. Gaza das jetzige Hanpt dieser Linie: Graf Heinrich (II.), geh. 1808, Herr zu Hueth, Offenherg, Rorau etc., Erhkämmerer des Herzogthums Cleve. Die sechs Schwestern desselben sind die Grff. Mariane, geh. 1802; Bernhardine, geh. 1804, vcrm. Freifrau v. Wittenhorst-Sonsfeld; Ferdinandine, geh. 1810; Charlotte, geh. 1815, verw. Majorin Sommer; Henriette, geh. 1817, verw. Kreisgerichtsräthin Bünte and Emilie, geh. 1822, verm. Grf. v. Salm-Hoogstraeten. - Das Diplom von 1840 gelangte in das neue Haus Stargordt. Graf Ernst Theodor Albert Eugen, s. ohen, 1848, war mit Bernhardine v. Arnim a. d. Hause Heinrichsdorf, geh. 1797, vermählt und ans dieser Ehe stammt Gustav Graf v. Borcke-Stargordt, geh. 1829, Bnrgund Schlossgesessener, so wie Herr der Lehnsherrschaft Stargordt, k. preuss. Lieutenant a. D., verm. 1858 mit Magdalene Grf. v. Lehndorff, geh. 1836. Die drei Schwestern desselhen sind Luise, geh. 1825, verm. Frau v. Arnim, Engenie, geh. 1826, verm. Grf. v. Schwerin and Clara, geh. 1837.

 $\begin{aligned} & \textit{Mitters}(S,40), & -8eifgert, Stammid, IV, Nr. 5, --Goule, 1, 8, 195-300, a. II. 5, 1936, \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{S.6} (a, 3), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mitters}(S,10,2), \\ & \textit{Mitters}(S,10,2), & \textit{Mi$ 

Borcken-luerose. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 17. Febr. 1847 für F. A. F. W. Borcke, Herrn auf Auerose bei Anclam und Lieutenant im k. preuss. 2. Landwehrregimente, mit dem Namen: v. Borcken-Auerose.

Frh. g. Ledebur, 111. S. 210 s. 211.

Borcker, Borker. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 15. Jnai 173 für Johann Gottfried Dietricb Borcker, k. preuss. Premierlieutenant im Dragonerregiment v. Meier.

r. Heitherh, I. &. 168. — N. Fr. A.-L. I. S. 46 n. 285. — Frh. r. Ledebur, I. S. 87. — W.B. d. Fr. Myn. II. 86. Berckmann. Danziger, angesehenes Bürgergeschlecht, aus wel-

chem Valentin Gabriel B., k. preuss. Capitain im Regimente v. Wolfersdorf und die Nachkommen desselben sich des adeligen Prädicats bedient haben.

Frh. v. Ledebur, 1. 8. 87,

Berckewski (Schild von Roth und Blau der Lange nach getheilt mit einem die Hörner nach ohen kehrenden Halbmonde, welchen ein Doppelkreuz, beide von gewechselten Farben, hesetzt). Polnisches Adelsgeschliccht, welches im 17. und 18. Jabrh. in Ost- und Westpreussen begütert wurde.

Frh. v. Ledebur, 1. 8, 87.

Berckerskl (in Roth ein silberner Schwan mit gelobener Flügeln und goldenen Schunbel und Fissen). Politisches, zum Stamme Labendz gehörendes Adelsgeschlecht, welches 1746 in Westprenssen mit dem Gute Trzeianek im Kr. Culm begütert war. Ans dieser Familie stammte Titus v. Dmini-Borkowski, welcher 1918 in den galizischen Grafenstand erhoben wurde, s. den Artikel: v. Dunin-Borkowski, Grafen, S. 673 n. 674.

Frk. v. Ledebur, III. 8, 211.

Bordes, des Bordes, Freifran und Freiin. Grossh. bessen.-darmst. Freiherrnstand. Diplom vom 31. März 1838 für Luise verw. des Bordes, geb. Brentano v. La Roche in Rödelheim und die Toebter derselben: Melanie des Bordes.

Handschr, Notiz,

Berdesle. Altes, lüneburgisches Adelsgeschlecht, welebes anch im Hoyaischen und Galenbergischen begütert war und dessen Wappen von 1411 nach einem im Archive des Klosters St. Michael in Lüneburg befindlichen Siegel v. Meding gegeben hat. Der Stammerlosch 1632 und die Güter kamen, wenn nicht alle, doch grössteutheils an die v. Hothmar.

v. Meding, 11. 8, 68 u. 111. 8, 837.

Bordogna de Taxls, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1714 für die Brüder und Vettern Lorenz, Lorenz Anton, oberösterreichischen Regimentsrath und Ferdinand Maximilian Bordogna de Taxis.

Megerie v. Mühlfeld, Erganz, Bd. 8, 46,

Birdole v. Borea. Erhländ-osterr. Adels. und Ritterstand. Adeishom vom 14. Mai 1841 für Johann Bordolo, k. t. Oberstlientand. Adeishom vom 14. Mai 1845 für Johann Bordolo, k. t. Oberstlientand. Historia in den Ritterstand versetzi, lat den Stamm fortgestzt. In den letzten Jahren stand im k. k. 20. Infanterieregiment Hermann Ritter B. v. B. als Hauptmann und Johann Ritter B. v. B. als Lientenant im k. k. 5. Dragonerregimente. — Auch kommt in Desterreich eine Adelsfamilie Bordolo v. Abondi vor, aus welcher Moritz B. v. B. Lientenant im 9. k. k. Infanterieregimente ist.

Boreck, Boreg, auch Freiherren. Böhmischer Freiherrnstand. Diplom vom 19, Febr. 1640 für Caspar und Hans v. Boreck. Altes. höhmisehes und sehlesisches Adelsgeschlecht, welches sieh auch in Polen unter dem Namen Boregki ausbreitete. Johann Boreek de Borku wurde nach Balbin 1558 unter die höhmischen Landstände aufgenommen; Caspar v. B. besass 1572 Rostropitz im Kr. Teschen und im 17. Jahrh. kam Tworkau im Kr. Ratibor an die Familie, welche sich nach diesem Gute Boreck v. Tworkan nannte. Ein den Namen der Familie führendes Gut liegt ührigens im Kr. Rosenherg. - Wilhelm Boreck, Freih. v. Tworkau, Herr auf Rostropitz, k. k. Oberster, Rath und Landeshanptmann des breslauischen Fürstenthums, starh 1641 mit Hinterlassung einer Toehter, Anna Jndith, welche sich mit Joachim Andreas Freih. v. Maltzan vermählte; anch lehte nm diese Zeit ein Freih, v. B., welcher die F. F. Misericordiae zu Teschen gestiftet und reiehlich dotirt hatte. Die Schwester desselben war mit Caspar Freih. v. Wilczeck vermählt. Johann Freih. v. B. kommt 1673 als kurpfälz. Regierungsrath und Abgesandter vor. Nach dieser Zeit ist der Stamm ausgegangen.

Okoleki, I. S. 218. — Sinapins, I. S. 282 n. H. S. 320 nnch Luene, Chronic, — Gaube, I. S. 200 n. 201. → N. Pr. A.-L. V. S. 60 n. 61. — Frb. v. Ledebur, I. S. 88.

Bereil du Vernay. Französisches, in den schweizer Canton Bern egkommenes, Adelsgeschiedert, aus welchem mehrere Glieder in der eines Batallouse eines Batallous der 1. Warschauer Fasilier-Rigade, starb 1807 und apparent eines Batallous der 1. Warschauer Fasilier-Rigade, starb 1807 und apparent eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines Batallouser eines

N. Pr. A.-L. V. S. 61. - Frh. v. Ledebur, 1, S. 88, u. Ill. S. 211.

Borenskl. Polnisches, zum Stamme Nahram gehörendes Adelsgeschlecht, aus welchem mehrere Sprossen in der k. preuss. Armee standen. Ein Hauptmann a. D. v. B. starh 1825 nnd ein Hauptmann v. B. diente 1839 im 38. Infanterieregimente.

Obolski, Hl. S. 287. — Paprocius, S. 359. — Sinapius, I. S. 282 u. II, S. 537. — N. Pr. A.-L. V. S. 61. — Frb. v. Ledebuc, I. S. 88. — v. Meding, III. S. 69.

Borenskj. Polnisches, zum Stamme Wieze zählendes Adelsgeschlecht. Leopold v. B. hesass zu Anfange des 18. Jahrh. das Gut Gross-Granden bei Cosel und Ferdinand v. B. einen Antheil des Gutes Borin in der Standesberrschaft Pless. Fine nene Belehnung erfolgte 1740 und später ist wohl der Stamm ansgegangen.

Sinapius, I. S. 282 nuch Paprocius, S. 359. — N. Pt. A.-L. V. S. 61. — Frh. v. Ledebur, I. S. 33. — Okolski, III. S. 287. — v. Meding, III. S. 69.

Borelit, Borelit-Guera (in Blau ein ohen mit cinem kleinen, goldenen Kreue gezigrtes, sihernes Hufcisen, auf welchem ein schwarzer Rabe steitt, der im Schanbel einen goldenen Ring halt). Polinisches, zum Stamme Slepownor zählendes, mit der Familie v. Borwitz nicht zu verwechselndes Adelsgeschlicht, welches in Litthauen mit Currea, ow welchem Güte er auch den Namen annahm, beiter wurde. Die Familie erwarb in Ostprenssen mehrere Güter und besass noch 1820 Polenen mit Linkaa und Spinnhaus, so wie Gedam. Mehrere Sprossen des Geschlechts standen in der k. preuss. Armece Finer derselhen, vermählt mit einer v. Dargitz, hinterlies ver Söhne, anch bluht die Familie in Russland noch in mehreren Zweigen fort.

N. Pr. A.-L. V. S. 61. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 88 n. 111. S. 211.

Borghorst, genamt Kerstapel, Borchorst. Altes, crloschenes, westphälisches Adelsgeschlecht, welches Ebinchove und Ethardink, im jetzigen Kr. Ahaus, schon 1277 hessas, später in den Kirchspielen Detten und Schöppingen begütert wurde und Kirchstapel im Kr. Steinfurt noch 1670 imm hatte.

Frh. v. Ledebur, 1, 8, 88,

Borgnanenburg, Ritter, s. Tiussi v. Borgnanenburg. Borgnanenburg, v., s. Martincig v. Borgnanenburg.

Bergsteie, Preussischer Adelsstand, Diplom für August Heinrich Borgsteie, k. preuss, vortragenden Geh. Finnarrath im General-directorium. Das Jahr der vom Könige Friedrich Wilhelm III. von Preussen erfolgten Erhebang ist nicht bekannt. Der Diplomsempfänger kaufte 1799 in Pommern die Güter Prillwitz nebst Luisenhouf und Gross-Lindenbusch im Kr. Pyritz, verkaufte aher diesenhou and en Prinzen August von Preussen und erwarh dafür Lubzin mit Pertinenzien im Kr. Naugard, welches später in den Bestiz seiner Enkel gelangte. — Der Sohn des Geh. Rathes v. B., August v. B., Herr auf Rörchen, starb 1837.

N. Pr. A.-L. I. S. 285 u. V. S. 62. — Frb. v. Ledebur, I. S. 88. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 87. — Pomm. W.-B. II. Tab. 45 u. S. 126 u. 127. — Kneschte, III. S. 48 u. 49.

Beri', Bori'- Bearlers und Schönbach, Freiherren. Reicebsfreinrenstand. Diplom vom 20. Oet. 1722 für Johan Egidius v. Berickarpfälz. Assessor hei dem Reichskammergerichte zu Wetzlar, auter Bestätigung seines altadeligen Wappens and mit dem Prädicate: v. Beaurieux und Schönhach; Bestätigungsbiplom des Freiherrsstandes der Familie vom 1. Jan. 1759, für Egidius Felik Freih. v.B., lierrn zu Salzhurg, Neuhaus und Dürrenhof, später k. k. Geh. Reichs-Idd-und Stastarstal, erzherzogi, östern Directorial. und hurgund. Gesandten suf dem Reichstage zu Regenshurg etc., nud kurpfälz. Auerkennugsdiplom des Freiherrsstandes vom 2. Jan. 1764. — Johan Egidius Freih. v. Hori'e stammte aus einem alten hurgundischen und barbantsichen deltegedischet, welches ursprünglich Beaurieux hiess.



nnd wurde 1740 der Reichsritterschaft des Cautous Rhon-Werra einverleiht. In die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern war Maria Severiu Freih. v. Borié, geh. 1758, vormaliger fürstl. fuldaischer Geh. Rath und Oheramtmanu, Herr auf Neuhaus und Schönhach, eingetrageu.

r. Lang, Nachtt. S. 35. - r. Hettlack, I. S. 167 u. 168. - Tyrof, I. 165 u. Schenker,
 I. S. 271 u. 272. - Suppl. van Siebn. W.-B. 1. 28. - W.B. 4. Kgr. Bayera, II. 70 u.
 r. Wötchern, 2. Abthell. S. 142 u. 143. - W.-B. d. Oesterr. Mon. IX. 72. - r. Hefner, II.
 24 u. S. 28. - Knetchke, III. S. 49-51.

Borin, Boren v. Lotha. Altes, höhmisches Adelsgeschlecht, welches Balhin vou Georg B. herleitet, der zu Ausgange des 13. Jahrh. lebte und mit Cathariua v. Rantzan aus Dithmarsen vermählt war. Derselbe war ein Aeltervater des Wenceslaus B., k. böhmischen Raths. Ein Urenkel des Letzteren, Johanu, Herr auf Microwitz, starh 1540 als kaiserl. Procurator und königl. böhm. Rath und ein Eukel desselben, Ferdinand, Herr auf Malonitz, setzte den Stamm fort, üher welchen weitere Nachrichten nicht aufzufiuden sind. Gauke, I. S. 207.

Berk (Schild geviert: 1 und 4 in Silher auf grünem Boden ein nach der rechten Seite laufender Bär und 2 uud 3 in Blau drei [2 u. 1] goldeue Sterne). Ein zu dem Adel iu Mcklenhurg und in Nen-Vorpommern gehörendes Adelsgeschlecht, welches iu Mekleuhurg (1837) mit Möllenbeck begütert ist.

Frk. v. Ledebur, I. S. 88. - Mcklenb, W.-B. Tab. 8, Nr. 26 u. S. 19.

Bork (in Blau zwei ühercinander laufende, rothe Wölfe). Preussischer Adelsstand. Diplom vom 20. Sept. 1794 für den k. preuss. Amtsrath Bork. N. Pr. A.-L. III. S. 4. - Frh. v. Ledebur, I. S. 86 u. III. S. 211. - W.-B. d. Pr. Mon. II. 86.

Borkiewicz, Galizischer Adelsstand, Diplom von 1802 für die

Gebrüder Michael, Joseph und Frauz Borkiewicz. Megerte v. Mühlfeld, Ergánz. Bd. S. 348.

Berkewski (in Roth ein silberner Widder mit goldeneu Hörnern). Poluisches, zum Stamme Juuosza gehöreudes Adelsgeschlecht, welches iu Westpreusseu 1820 mit Lyniec uud in der Provinz Posen 1850 mit Turkow hegütert war. Frh. v. Ledebur , 1, 8, 88.

Borkowski, Bunin-Borkowski, Grafen (in Roth ein silberner Schwan mit aufgeschwungenen Flügeln und goldenen Füsseu und Schnabel). Erhländ-österr. Grafeustand. K. österr. Bestätigungsdiplom von 1818 für die Grafeu Leonard Vincenz und Franz v. Dunin-Borkowski, so wie für Titus Grafen v. D.-B. - Das erwähnte Bestätigungsdiplom des Grafenstandes kam iu ein altes, schlesisch-poluisches, zum Stamme Lahendz zähleudes Adelsgeschlecht, als dessen Stammvater Peter Duuin, Landcshauptmann von Schlesien, Starost von Breslau, Kolisz und Krnszwica geuannt wird, welchen König Boleslav III. 1124 iu den Grafenstand als Herrn der Herrschaft Skrzyuuo erhoh. Derselhe, welcher aus Dänemark nach Schlesien gekommen nud so rcich gewesen sein soll, dass er 77 Kirchen und mehrere Klöster in Polen und Schlesien erhaute, hinterliess aus der Ehe mit Maria, Erbtochter des russischen Fürsten Wladimir, eines Verwandten des Königs Bolcslav III, and des Herzogs Bolko in Schlesien, zahlreiche

Nachkommen, welche zu hohem Ansehen kamen, Castellane, Woywoden, Marschälle und Bischöfe wurden, reichen Grundbesitz erwarhen und mehrere Linien stifteten. - Die hier in Rede stehende Linie Dunin-Borkowski stiftete Peter, Herr auf Skrzyuno und Opole, welcher um 1460 Hofmarschall des Königs Casimir IV. war. - Die jetzigen Glieder des gräflichen Stammes entsprossten vom Grafen Georg, Castellau von Gostyn, verm. mit Josepha Grf. Olizar, gest. 1811, ans welcher Ehc drei Söhne stammten, die Grafen Georg Jacob, Leonard Vincenz and Franz. Vom Grafen Georg Jacob, gest. 1813, verm. mit Julia Grf. Lanckoronska, gest. 1847, stammten zwei Söhne, die Grafen Titus und Heiurich. Vom Grafen Titus, gest. 1849, lebt kinderlos die Wittwe, Maria Grf. v. Trembinska, geh. 1799, Herrin auf Czortkow, Biala, Sroki und Slobudka, vom Grafen Heinrich aber, gest. 1845, die Wittwe, Julie v. Kurytowska, Herrin auf Suszezyn und Ostalce, wieder verm. 1857 mit Auton Ritter v. Zawadski. Aus der ersten Ehe derselhen stammen zwei Söhne, Graf Miecislaus, gcb. 1833, Herr auf Mielnica etc. and Graf Alfred, geh. 1834, Herr auf Skowiatyn, Korolowska etc., verm. 1857 mit Olga Swiatopelk v. Zawadzka, so wie zwei Töchter, Grf. Eveline, geh. 1835, verm. 1852 mit Boleslaus v. Komarnicki und Grf. Wanda, geh. 1837, verm. 1855 mit Joseph Ritter Pross v. Jahlonowski, - Vom Grafen Leonard Vincenz, gest. 1830, leben aus der Ehc mit Isabella Grf. Krasinska, gest. 1841, zwei Söhne: Graf Stanislaus, geb. 1821, Herr der Herrschaft Skicrhieszow in Polen, verm. mit Adele Freiin v. Lariss auf Osiek, geh. 1824, aus welcher Ehe Hedwige, geh. 1843 und Georg leben - und Graf Severin, geb. 1824, Herr der Herrschaft Szuparka in Galizien, verm. 1844 mit Olga v. Kownacka, geb 1826, aus welcher Ehe Alexandrine, geb. 1849 und Emanuel, geh. 1856, stammen-- Graf Franz, geb. 1775, Herr auf Gluchowice, vermählte sich 1808 mit Franzisca Grf. Dzieduszycka, gest. 1852, und aus dieser Ehe leben, nehen zwei Töchtern, Grf. Luisc, geb. 1814, Erhfrau der galizischen Herrschaften Butyny und Przystanie, Wittwe des Johann v. Niczabitowski und Grf. Isabella, geb. 1823, verm, 1841 mit Wladimir Graf v. Russocki, vier Söhne: Graf Alexander, geb. 1811, verm. 1837 mit Severina Zaremha v. Cielecka, aus welcher Ehe Grf. Hedwige, geb. 1838, verm. 1857 mit Alphons Grafen Muiszech Vandelin von Gross-Konczyce und Graf Witold, geh. 1842, Herr der Herrschaften Winniczki, Dmytrowice und Ganczary, entsprossten. - Graf Eduard, geh. 1813, Herr der Herrschaften Grodek, Szcytowce etc., verm. 1853 mit Laura Grf. Krasicka, geb. 1833, ans welcher Ebe drei Söhne: Zdzislaus, geh. 1855, Georg, geh. 1856 und Carl, geh. 1857, stammen; — Graf Miecislans, geh. 1817 — und Graf Boleslaus, geh. 1819, Herr der Herrschaft Kormanice, verm. 1851 mit Maria Grf. Badeni, geh. 1832, aus welcher Ehe eine Tochter, Cölestine, geh. 1853, und ein Sohn, Casimir, geh. 1854, lehen.

N. Pr. A.-L. 1, 8, 449 u. 459 im Artikel: Dunin. — Dentache Grafenh. d. Gegeuw. Ill-8, 38 u. 39. — Prh. v. Ledebur., Ill. 8, 211. — Geneal, Tascheub. d. graft, Biaver., 1859, 8, 116 u. 117 u. Histor. Handb. us demaslehen, 8, 81.



Bermans. Preussisches Adelsgeschlecht, nur dem Wappen nach: in Goldein schrägrechter hlauer Balken mit drei goldenen Sternen, bekannt. Frb. v. Ledebur, L. S. Ss. – W.-B. d. Pr. Mon. II. St.

Born, auch Freiherren (altes Geschlechtswappen: im Schilde ein Springhrunnen, welcher ein Becken mit einem hohen, unten runden Fusse hat. Wappen nach dem Diplome von 1768: Schild der Länge nach getheilt: rechts in Silber ein blauer Sparren, über demselben eine rothe Lilie and unter demselhen ein Strauss mit drei Rosen and links in Gold ein auf grünem Rasen stehender rother Springhrunnen. Bei Erhebung in den Freiherrnstand soll das Stammwappen, doch wohl nicht wescntlich, vermehrt worden, der Springbrunnen aber nnverändert geblieben sein). Reichsfreiherren- und nenbestätigter Reichsadelsstand. Reichsfreiherrndiplom von 1689 für Friedrich v. Born und Adelshestätigungsdiplom vom 24. März 1768 für Jacob Heinrich Born, Canzler' der Stift Meissenschen Landesregierung zu Wurzen. - Ein prsprünglich ans den Niederlanden stammendes Geschlecht, welches im 13. Jahrh. in denselben und im 14. nnd 15. in Vorpommern blühte, von wo sich Vitus, k. schwedischer Oberst, nach Sachsen begah, wegen Mangel an Glücksgütern aber selbst, so wie geraume Zeit auch seine Nachkommenschaft, sich des Adels nicht hediente. Die Nachkommen standen theils in österr. Kriegsdiensten, theils bekleideten dieselben ansehnliche kursächs, und markgräff, hrandenb.-culmbachsche Civilstellen. Beide Linien des Geschlechts, die sich gehildet hatten, sind erloschen. Die freiherrliche ging im Mannsstamme in der Mitte des 18. Jahrh. mit dem Freih. Czislaus Friedrich und die adelige mit dem Sohne des obengenannten Jacob Heinrich v. Born, Jacob Heinrich (II.) v. B., kursächs. Hof- und Justitienrath zu Dresden, 20. März 1782 aus. Die Tochter des Ersteren und Schwester des Letzteren, Susanna Christjane Henriette v. B., war die zweite Gemahliu des Gottlob Gr. v. Beust, und besass nach dem Tode desselben das Gut Ponitz. Von ihr stammen im ersten und zweiten Glicde die jetzigen Grafen v. Benst ab.

e. Meding, 11. 8. 64-70. — Suppl. zu Siebm. W.-B. IX. 9. — W.-B. d. Sächs. Stanten, V. 30.

Bern, felle voa, Bliter und Freiheren (Schild geviert: 1 und 4 in Blau drei nehen einander stehende golden Kounetsterne mit von ihnen ausgehenden hiunbstehenden Strahlen und 2 und 3 in Roth ein einstresgekehrter, weisser Schwan. Das freiherriche Wappen hat nur noch einen dritten Ilelm). Beicharitter- und erbländ-österr, Freiherriand. Freiherradiplom vom 28. Nov. 1767 für Joseph Edlen v. Horn, k. k. Hauptmanu, später Oberstwachtneister und Divisionscommachanten in der Militariacadenie zu Wienerisch-Nesstatit, umd Reicharten itterstandsdiplom von 1774 für die Brüder desselben, Ignaz, k. k., Hofrath und Franz Xaver, niederösterr. Landerchstheistierz. Dieselben stammten aus einer sächsischen Adelsfamilie, welche sich in Kursachsen und den branderburgischen Landen ausgebreitet hatte, und aus welcher Ludwig v. Born in die k. k. Staaten gekommen war. Letterer, k. k. Stuckhamptmann zu Carlsburg in Siebenburgen, war

mit Maria v. Dentis vermählt und hinterliess drei Söhne, Ignaz, Joseph und Franz Xaver. Ignaz Edler v. Born. Reichsritter, Herr auf Zelitsch und Buckawez in Böhmen, k. k. Hofrath bei der Hofkammer in Münz- und Bergwesen, verm. mit Maria Magdalena Edlen v. Montag, starb 1791 nur mit Hinterlassung einer Tochter; - Joseph Freih. v. Born, s. oben, Herr auf Tirna und Tissa in Böhmen, hatte aus der Ehe mit Antonia Edlen v. Rieger, neben fünf Töchtern, drei Söhne, Martin Armand, Johann Nepomuk und Ignaz Joseph - und Franz Xaver Edler v. Born, Reichsritter, k. k. niederösterr. Landrath, welcher 1774 in den niederösterr. Ritterstand unter die neuen Geschlechter als Landmann aufgenommen worden war, war vermählt mit Josepha Edlen v. Bolza und hatte, neben drei Töchtern, einen Sohn, Joachim Joseph-- Nach den neusten Jahrgg, d. Milit.-Schemat, d. österr. Kaiserth. stand noch Johann Nepomuk Freih. v. Born, s. oben, k. k. Hauptmann 1. Cl. ad latus des Commandanten im Invalidenhanse zu Pettau in Steiermark.

Wissgritt, I. S. 359 u. 369. — Megerte v. Mühlfeld, S. 39 u. Ergkuz.-Bd. S. 125. — Suppl. aus, wiche an der Spitze je mit übere absärtsgebenden Strahlen sehen wie Pfeile aus, wiche an der Spitze je mit einem Sterne besetzt sind).

Bera (Schild der Länge nach von Schwarz und Gold gethelig, mit chem rothen, auch lakuen, gefünderen (nerhalken). Colinisches Patriciergeschlecht, von welchem zuerst Christian (I.), Kaufmann im kleinem Wollsack, von 1507—1530 vorkommt. Der Enkel desselben, Christian (II.), war Doctor der Rechte und Senator zu Cöln. Von ihm stammte Christian (III.), Born, 1603 Assessor des Kammergerichts zu Speier, verm. mit Margaretha v. Bisterfeld. Aus dieser Elee entspross, neben soche Tochtern, ein Sohn, Henrich v. B., Doctor der Rechte, Senator zu Cöln and 1640 Schöffe, so wie Herr auf Eicheltstein, welcher sich (161 mit Sphilla Maas vermählte. Aus dieser Elie stammie pur eine Tochter, Agues v. B., verm. mit Hermann v. Stein aus Echwallenbeit.

Berna, Turksesev t. Berna. Altes, meissnisches Adelsgeschlecht, dessen Sprossen erbliche Trucksesse der Margrafen von Meissen waren. Albrecht, Truckses von Borna, war 1200 Zeuge auf dem Landage ar Colmnitz und von him zieht der Stamm, dessen Glieder mehrfach die Namen Albrecht und Heinrich (I—V) führten, sich durch das 13. bis indie zweite Hälfte des 14. Jahrh. fort. Hans, Heinrich und Heiden, debrüder, Truchsesse v. Borna, kommen urtaudlich 1367 vor und noch 1317 wird der Name genannt. Um diese Zeit ging der Stamm aus. — Was den Namen anlangt, so mag wohl bei 1200 die Stadt Borna ein meissnisches Lehn des Geschlechts gewesen sein, als aber die Markgraften von Meissen Borna an sich nahsten der Stamm aus. Strehb und Beigern, und es wurde ihnen das Dorf Borna bei Oschatz und später auch das dabei liegende Bornis erbant, welches letzter nach Urkunden später der eigentliche Sitz des Stammes war.

Kreysig, Beitr. aur Sächs: Geschichte. 111. S. 55-69.

Bernack. Bernagius v. Bernack. Preussischer Adelsstand. Diplom

vom 15. Oct. 1786 für Paul Friedrich Bornagins, Herr des Gutes Klein-Tschunkawe im Kr. Militsch, mit dem Prädicate: v. Bornack. v. Heißock, 1. S. 168. — N. Pr. A.-L. 1. S. 286 u. 111. S. 2. — Fr.b. v. Ledebur, I. S. S. — W. B. d. Pr. Mos., II.

Borne, v. dem Borne, Born (in Blau ein schrägrechter, wohl anch schräglinker, silherner Balken, welcher mit drei rothen Rosen helegt ist, oder nach Micrael in Silber ein Rosenstranch mit drei gefüllten. rothen Rosen). Altes, pommersches Adelsgeschlecht, welches von den Familien v. Born, s. die hetreffenden Artikel, und namentlich von dem gleichfalls pommerschen Geschlechte der Freien v. dem Borne. s. den nachstehenden Artikel, wohl zu unterscheiden ist. - Hinrichs de Borne, Advocatns Episcopi Camiensis, kommt urkundlich schon 1287 vor, and andere Glieder des Geschlechts erscheinen im 14. Jahrh. als Zeugen, immer aher ohne Angabe des Grundbesitzes, bis die Familie im Anfange des 15. Jahrh. gleich mit vielen und ansehnlichen Gütern auftritt, welche, mehrfach wechselnd, his in das 18. Jahrh. der Familie in Pommern zustanden. Vom 17. Jahrh. an wurde die Familie mit mehreren Gütern in der Mark Brandenburg angesessen und eine nene Belehnung mit Gross-Silher im Kr. Saatzig kam 1803, mit Liehenan im Kr. Züllichau-Schwiehus 1808 und 1836 noch mit dem altväterlichen Gute Berneuchen im Kr. Landsberg vor. welches Gnt hereits 1653 in der Hand der Familie war. Die im Archive zu Berneuchen anfbewahrten früheren Lehnsbriefe der Familie reichen his 1484, and ans denselhen sind sehr interessante Nachrichten im N. Pr. A.-L. Bd. IV., s. nnten, mitgetheilt worden. Was die neneren Verhältnisse der hrandenhnrgischen Linie zu Berneuchen (his znm dreissigjährigen Kriege das frühere Städtchen Bernowichen) anlangt, so hohen die vier Söhue des Gotthelf Krentzwendedich v. d. B., Herrn anf Beruenchen, Dolgen, Pritten und Born: Gotthelf Joachim Ferdinand, Carl Friedrich Krentzwendedich, Wilhelm August Wodeslaw and Philipp Alexander das Lehen auf, da Lehnsvettern sich nicht mehr vorfanden. Ersterer blieh im Besitze von Bernenchen und vererbte dieses Gnt seinen Söhnen, Carl Gnstav, Carl Gotthelf Kreutzwendedich und Adolph Woleslaw, von denen es der Erstere annahm und 1837 noch hesass: die Güter Dolgen, Born und Pritten wurden verkauft. Im ehen genannten Jahre lehten noch: Carl Friedrich Kreutzwendedich, die drei Söhne des Gotthelf Joachim Ferdinand: Carl Gustav auf Berneuchen und dessen Söhne, Max Gustav uud Hans, Carl Gotthelf Kreutzwendedich auf Schlossgut Nenwedel and Grünhof, und dessen Söhne, Ernst und Wilhelm und ein Sohn des Philipp Alexander: Heinrich, Justizcommissarius zu Friedeberg, mit seinen Söhnen.

Microel, S. 469. — Gauke, I. S. 207 u. 208. — N. Pr. A.-L., I. S. 285 u. IV. S. 385-387, — Frk. v. Ledebur, I. S. 68 u. 69 u. III. S. 211. — Stebaucker, III. 163. Nr. 1, — v. Meding, II. S. 70. — Yoman, W.-B. I. Tab, 34 u. 36. Nr. 3 u. 4 kitere Siegel u. S. 34-96. — Kaesekke, II. S. 62.

Borne, v. dem Borne, Born, anch Freiherren (in Blau ein silherner Mond, dessen anfwärts gekehrte Hörner je mit einem goldenen Sterne besetzt sind). Ein in Westprenssen schon 1432 mit Darsen und 1630 Anockke, Deutsch. Adei-Jaz. I. 37



mit Breitenfelde, beide im Kr. Schlockan, begütertes Adeisgeschleckt, welches im 18. Jahrh. wie im Westprensen, ao anch in Hinterponmerre mehrere Güter erwarb. Mierael unterscheidet diese Familie durch den Zasatz: die Freyen, von der im vorigen Artikel besprochenen Familie dieses Namens und rechnet zu ihr den Clais vom Borne, welcher um 1460 des Herzos Erich I. in Pommerr Hamptung zu Rigenwalde war, doch sind heide Familien in Bezng auf Besitz und Rysossen früher so unterchander geworfen worden, dass wohl noch nicht genau bestimmt werden kann, welcher von Beiden die von Mirarelius, Ganhe u. A. genanuten v. d. Borne angebört haben. — In die hier in Rede stebende Familie kamen in Westpreussen neue Behonngen mit Huszyny im Kr. Schwetz 1820 om mit Fagelka im Kr. Schlockau 1850, so wie im Grossherzogthum Posen mit Slenno im Kr. Bromberg 1850.

Micrael, S. 469. — Gauhe, I. S. 207 u 208. — N. Pr. A.-L. I. S. 205. — Feb. r. Lede-bur, I. S. 89. u. III. S. 211. — Siebnacker, III. 165. Nr. 2. — Pomm. Stiadekarte. — r. Meding, II. S. 7.

Borafeld. Mcklenburgisches Adeisgeschieht aus dem Hause Prietzen (wohl Prützen im Ante Bützow). Boeckel Paul v. Bornefeld und Prietzen kam um 1695 an den fürstlich oelsnischen Hof, wurde erst Kamerjunker, dann Hofnarschall, Oberhofmeister, Kammerdirector, Regderungs- und Consistorialrath, und starb 23. Jan. 1708. Derselbe war von 1704-1707 der Begleiter und Pühre der Prinzen Carl Priedrich und Christian Ulrich zu Oels auf der Universation und Schallen und Schallen und Schallen und Schallen und Schallen und Schallen und histerliese dem kurz vor seinem Tode zur Reichrung gelangten Herzoge Carl Priedrich seine sehn wertwiebel Bibliothek.

Bornentin, Borntin, Borentin (in Schwarz drei silherne Gartenlilien). Altes, pommersches Adelsgeschlecht, dessen Sprossen nach Micrael ..der v. d. Osten Afterlehnsleute zu Heidebreke und Pipenborg Erbgesessene", waren. Justin war schon 1394, Pipenborch 1470 und Heidebreck 1497 in der Hand der Familie, welche vor 1724 auch Bornin besass. In Ostpreussen war dieselhe in der zweiten Hälfte des 17. nud der ersten des 18. Jahrh. begütert. Ein v. B. war 1715 k. prenss. Oberst und Commandant zu Memel und Michael, Vaters Bruder desselben, Herr auf Pipenhorch, kommt als Bürgermeister zu Treptow vor. Ein Sohn des Letzteren, Ernst Joachim, starh 1660 als kurbrandenb. Kammeriunker und pommerscher Regierungsrath und ein v. B. a. d. Hause Pinenborch lebte 1729 als fürstl, liechtensteinscher Jägermeister zu Rotenhaus in Böhmen. - Ob mit diesem Geschlechte Joseph Borntin, welcher 1728 den böbmischen Freiherrnstand, s. naten den betreffenden Artikel, erhielt, im Zusammenhange stand, ist nicht bekannt.

Micrael, S. 468. — Gambe, I. S. 208 u. 209. — Frb. v. Ledebur, I. S. 89 u. III. S. 211. — Pommersche Ständekarte, — v. Mediny, III. S. 70.

Bornheim. Cölnisches Adelsgescblecht, welches die Burg, Herrlichkeit und Vogtei Bornheim unweit Cöln mit Bluthann daselbst, so wie anch Brenich, besass, sich in der Regel; Voegt v. Bornheim (Barnbeim, Burne) schrieb, ursprünglich aber Schlifting (solidus) hies. Dasselbe war dem Erzstifte elhensyflichtig und gebörte zu den ältesten Familien des Landes. Fahne giebt zuerst mehrere einzelne abstrossen des Geschlechts von 1150 — 1340 und dann eine foreltalefende Stammerihe an, welche mit Wilhelm Solidus (Scillinc) beginnt der mit seinem Solue in vielen Urkunden von 1173—1247 vorsehmm and welche im 4. Gliede mit Landolph, Voigt v. Bornheim, Rittersehlesst. Letzterer versetzte 1342 seinen Antheil an Bornheim seinem Onkel Arnold, wurde später dessen Universalerbe, vermählte sein wir dann und starb nach 1359 ohen männliche Nachkommeu.

Fahne, 1, 8, 45 u, 46.

Bornstadt, Bornstedt (in Silber eine rothe, gezinnte Maner und über derselben ein schrägrechts gestellter Mauerbrecher. Die neumärkische Liuie a. d. Hause Kaltzig führt, statt des Manerbrechers, einen Ast mit drei Eicheln). Altes, märkisches Adelsgeschlecht, dessen angenommene Abkunft von dem edlen Geschlechte in der Grafschaft Mansfeld, welches sich im 12. Jahrlı, nach dem in derselben gelegenen Sitze Bornstädt uannte, sehr wahrscheinlich ist, Aus letzterem Stamme kommen in quedlinburgischen und halberstädtischen Urkunden des 12. Jahrh. mehrere Spros-en als Zeugen vor: Esicus de Burmenstede, auch Burnenstede tritt 1152 in einem Diplome des bischöflichen Stuhls zu Magdeburg auf und Hoyer v. Bornstädt verkaufte das Stammschloss 1265 an die Grafen v. Mansfeld. Mechtild v. B. war 1360 und Helena v. B. noch 1506 Priorin des Klosters Marienborn im Magdebnreischen. - Im 16. Jahrh, erwarb das Geschlecht bedeutenden Grundhesitz im Brandenburgischen, namentlich in der Neumark, in welcher sich die Linie zu Kaltzig, s. ohen, welches Gut bereits 1540 der Familie zustand, ahzweigte und wo Lanchstädt, Dieckow, Dolgen etc. zum Hamptbesitze des Geschlechts gehörten. Im 18. und 19. Jahrh. wurden auch viele Güter in Pommern erworben, anch kam zu diesen der Besitz von Gütern in Schlesien. - Eine fortlaufende Stammreihe der Familie hat Val. König gegeben. Dieselbe beginnt mit Erasmus (I.) v. B., aus dessen Ehe mit Gertraud v. Wrech a. d. Hause Adamsdorff Heidenreich v. B., Herr auf Lauchstädt, stammte. Von einem Urenkel des Letzteren, Hans Wilhelm v. B., entspross Thomas Friedrich v. B., geb. 1655, gest. 1698 als k. polu. und kursächs. Generalmajor, dosseu Sohn 1740 Oberstlieutenaut und Generaladjutant in k. poln. und kursächs. Dieusten war. - Ausser den von Val. König genannten Gliedern der Familie führt Ganhe noch folgende an: Jordan v. B., welcher 1614 im Namen der Ritterschaft einen Vergleich zwischen Prälaten und Ständen des Stifts Halberstadt wegen der Reichs- und Türkensteuer unterschrieb; Christian, k. schwed. Rittmeister, geblieben 1644; Wolf Asmus v. B., 1673 Comthur zu Werben, kurbrandenb. Geb. und neumärkischer Regierungsrath, wie anch Canzler des Johanniterordens zu Sonnenburg und Heinrich v. B., Brnder des Vorstehenden, Herr auf Dietershagen, früher kurhraudenb. Oberst, später kursächs. Generallieutenant. - Im 18. und 19. Jahrh. haben zahlreiche Sprossen des Geschlechts mit grosser Anszeichnung in der k. Preuss. Armee gestanden. Zu diesen gebören: Bernhard Heinrich v. B., gest. 1752, Herr auf Mandelkow und der Herrschaft Guttenherg in Schlesien, k. prenss. Generallieutenant und Chef eines Carassierregiments; Hans Ehreureich v. B. a. d. Hause Custrinchen, k. prenss. Generallieutenant und Chef des Regiments: Alt-Bornstädt; Dietrich Engen Philipp v. B. auf Wollenschier hei Stendal, k. preuss. Generalmion und Chef des Infanterteregiments: Jang-Bornstädt; Generalmion und Chef des Infanterteregiments: Jang-Bornstädt; Angest Gottle. L. Der preuss. Generalmiopr, in Erv 790 mef des Leggen v. B., Sohn des Dietrich Eague Philipp v. B., k. preuss. Major and Commandeur eines Grenadierhataillons, gefallen bei Gross-Gorschen etc. B.

Val. König, 11. 8, 164—174. — Gauks, 1. 8, 269 u, 210 u, 8, 2041 (Im Schleese des Artikhou, 11. 5, 85—37. — Driggermans, 1. 2, u, 11. Hysts. — Lexs, historiete Arbandiusq and  $H_{\rm c}$  (13. 313—278. — Garder (14. 5, 13. 313—278. — Garder (14. 5, 13. 5) .— Garder (15. 13. 5) .— Garder (16. 15, 80 u, 11. 8, 211. — Supple), as Sieben, W.-is. V, 21. — Vounn, W.-is. V, 31. — Vounn, W.-is. V, 32. — Vounn, W.-is. V, 33. — Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn, Vounn,

- Bernstädt, Ritter. Böhmischer Ritterstand. Diplom vom 20. Febr. 1669 für Conrad Emanuel B., k. böhmischen Hofsecretair.
- v. Hellbach, 1. S. 169.
- Bornstedt, Bornstädt (in Blau ein rother Hnt [Tartarenmütze] mit gelhem Stulpe and mit drei silbernen Federa hesteckt). Altes, so viel bekannt ist, im Magdeburgischen zuerst vorgekommenes Adelsgeschlecht, welches schon 1311 Klein-Rottmerslehen und Tunderslehen und 1363 Bornstedt im jetzigen Kr. Nen-Haldenslehen besass. Im Magdebnrgischen kam noch 1800 eine nene Belehnung mit Vollenschier im Kr. Gardelegen nud in der Altmark mit Königsmark im Kr. Osterburg vor. - Siehmacher führt das Geschlecht zuerst unter dem schlesischen Adel and dann anter dem märkischen anf, Sinapins gieht es mit Mehreren ebenfalls als schlesische Familie, anch wird es, s. nnten, als dänisches und meklenhnrgigehes Geschlecht genannt. Nach Allem sind die Familien dieses Namens früher mehrfach unter einander gemischt worden, indem man auf die verschiedenen Wappen nicht Rücksicht nahm. So führt Gauhe nach Sinapins und Lünig. Reichscanzlei, III. S. 803, den im vorstehenden Artikel genannten Conrad Emannel v. Bornstädt hei der hier in Rede stehenden Familie auf nnd setzt hinzn, dass er den Adelsstand vielleicht erst erhalten und den Stamm in Schlesien fortgesetzt habe. Ersteres war der Fall und Letzteres könnte wohl der Fall gewesen sein, doch ist das Wapnen desselben nicht bekannt und dürfte wohl ein anderes gewesen sein, als Siehmacher schon 1605 der nach ihm schlesischen und märkischen Familie beigelegt hat. Es fragt sich ührigens noch schr, ob die in Schlesien vorgekommenen v. Bornstädt wirklich theilweise das oben angegebene Wappen mit dem Hute, oder ob nicht alle die Zinnenmauer mit dem Manerhrecher geführt, also zu dem im vorigen Artikel hesprochenen Geschlechte gehört hahen. Sinapins, welcher an Siehmacher sich mehrfach sehr hielt, kann leicht hier geirrt haben.



da Siebmacher das Wappen mit dem Hute auch uuter den schlesischen Familien gegehen hat.

Meklenb. W.-B. Tab. S. Nr. 27 n. S. 18.
Borntlu, Freiherren. Böhmischer Freiherrnstand. Diplom von 1728 für Joseph Borntiu, k. k. Rittmeister.

Megerte v. Möhlydet, Ergiau. Bd. 8. 41. Bergjevich v. Sabelfeld. Erhfänd.-österr. Adelsstaud. Diplom von 1801 für den k. k. pens. Hauptmann Borojevich, mit dem Prädicate: v. Sahelfeld.

Megerte v. Mühlfeld, Brgänz.-Bd. S. 248.

Borss Jenő, Grafen.

Borsine v. Bheesstern, Ritter. Reichsritterstand. Diplom von 1773 für Gabriel Borosine, k. k. Hoßkriegsrath uud den Bruder des selbeu, Franz Borosine, mit dem Frädicate: V. Hohenstern. Der Stamm ist fortgesetzt worden, und die nenesten Jahrge, des Milli. Schematism. d. österr. Käserhuns nennen den k. k. Generalyo Joseph Ritter B. v. H., den Oberlieutenaut Gustav Ritter B. v. H., and die Lieuteunath Antou, Norbert und Victor Ritter B. v. H., and die Lieuteunath Antou, Norbert und Victor Ritter B. v. H.,

Megerte e. Mühlfeld, Erginz.-Bd. 8, 125.

Borewickl. Polnisches, zum Stamme Dembno gehörendes Adelsgeschlecht, welches im Grossh. Posen im Kr. Schuhin begütert ist. Casimir v. B. war 1853 Herr auf Dobieszewko und 1855 auf Krzekotowo und Krzekotowko. Frb. p. Letter, Ul. 8, 211.

Berowski, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1808 für Joseph Borowski. Gutsbesitzer.

Megerle v. Mühlfeld, Erzänz,-Bd. 8. 47.

Browski (in Blau ein goldeues Hufeisen, zwischen dessen nach ohen gekehrten Stelleu ein kleines, goldene skreuz schweh), Polnisches, zum Stamme Jastrzembiec zählteudes Adelgeschlecht, welcher in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. in Ost- und Westpreussen mehrere Güter erwarh, und später auch im Grossh. Posen und neuerlich in Pommern begettert wurde.

Frk. v. Ledebur, I, S. 89 u. 90 u. 111, S. 211.

Berwakl (Schild gewiert mit Mittelschilde und in diesem in Blau ein goldener Stern. 1 und 4 in Roth ein goldenes Geweih und 2 und 3 in Blau eiu goldeuer Löwe). Preussischer Adelsstand. Adelserneuerungsdiplom von 1831. Mehrere Sprossen des Geschlechts haben in der K. preuss. Armee gestanden und ein v. J. war 1806 Canonicus zu Frünstadt. — Eduard v. B., k. preuss. Hauptmann a. D., vermählte sich 1856 mit Maria v. d. Osten.

N. Pr. A.-L. I. S. 288. — Frb. v. Ledebur, I. S. 90 u. III. S. 211. — W.-B. d. Pr. Mon. II. 37. — Schles, W.-B. Nr. 24.

Berewski. Preussischer Adelsstand. Diplom von 1831 für Ludwig ernst Borowski, Erzbischof von Preussen, in Folge seiner Ernennen zum Ritter des ersten Ordeus der Krone Preussen, des schwarzeu Adlerordens. Derselhe, geb. 1740 und gest. 1831 nach 70 jähriger Amtsthätigkeit, war der Sohn des Küsters an der Schlosskirche zu Königsberg B. und seit 1829 Erzhischof von Preussen. Ein jüngerer Bruder, Georg Heinrich B. ist schon um 1800 als Professor der Naturgeschichte zu Frankfurt a. d. O. gestorben.

N. Pr. A.-L. 1. S. 287 u. 288. - Frh. v. Ledebur, L. S. 90.

Berries. Prenssisches and hannoversches Adelsgeschlecht, welches prsprünglich aus einer alten, angesehenen Patricierfamilie zu Minden stammt. Hermann Borries, der gemeinschaftliche Stammvater aller späteren Glieder des Stammes, gest. 1523, Bürgermeister zn Minden, hesass schon die dem Geschlechte noch jetzt zustehenden Lehue zu Hummelheck und Sudhemmeru hei Miuden. Die Nachkommen verhreiteten sich in mehreren Linien und Zweigen, deren Sprossen früher in Minden als Patricier lebten und mehrfach das Bürgermeisteramt dieser Stadt verwalteten. Später liess die jüngere Linie sich in Hannover nieder und Johann Friedrich v. B., kurhraunschw.lünehurg. Jnstizrath und Cauzleidirector zu Stade, erhicht 20. Ang. 1733, nach Anderen 1732, ein kaiserliches Bestätigungsdiplom des seiner Familie zusteheuden Adels, welches in Hannover, 4. Febr. 1734, amtlich hekannt gemacht wurde. In neuerer Zeit, 17. Juni 1816, ist der Adel des Geschlechts im Kgr. Preussen hestätigt worden, so wie deun anch vom Freih. v. Ledehnr noch ein in die Familie gekommenes Adelsbestätignngsdiplom vom 1. Sept. 1777, doch ohne Angahe, von welcher Seite dasselhe erfolgt sei, erwähnt wird. Die Nachkommenschaft des Johann Friedrich v. B. ist theils im Herzogthum Bremen gehliehen und gehört dnrch die Güter Schönebeck und Avensen im Kgr. Hannover zum ritterschaftlichen Adel der Bremeuscheu Landschaft, theils ist dieselhe in das Preussische zurückgekehrt und mit mehreren Gütern im Fürstenthume Minden und in der Grafschaft Ravensherg angesessen. Auch wurde die Familie im Fürstenthume Lippe begütert. Philipp v. B., Herr auf Eckendorf im Lippeschen, war 1836 k. prenss. Landrath des hielefelder- und Franz v. B., auf Steinlake im Ravenshergischen Landrath des herfordter Kreises. Wilhelm Friedrich Otto v. B. ist jetzt k. hannov. Staatsminister und Minister des Innern und in der k. preuss. Armee stauden und stehen mehrere Glieder des Stammes.

Fraife, Alten and Kraes and dem Herzoghban Bremen, VII, 8, 287 u, 88, -c, Kobbe, Greech, des Brengdhum Bremen and Verden, 1, 8, 293, - W, Pr. A.-L. 1, 8, 298, - Pr. A. d. Kaczebeck, 8, 92, - Fr. d. r. Leckbar, 1, 8, 100, - 111, 8, 211, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Kyr, Hannuser, D. 10 u, 8, 4, - Kaczebeck, 1, 8, 30, a, 41, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Kyr, Hannuser, D. 10 u, 8, 4, - Kaczebber, I, 8, 30, a, 41, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Kyr, Hannuser, D. 10 u, 8, 4, - Kaczebber, I, 8, 30, a, 41, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Kyr, Hannuser, D. 10 u, 8, 4, - Kaczebber, I, 8, 30, a, 41, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Kyr, Hannuser, D. 10 u, 8, 4, - Kaczebber, I, 8, 30, a, 41, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. Pr. Mon, II, 88, - W, B. d. R. d.

Borst-Borod, Freiberren. Erbländ.-österr. Freiberrustand. Diplom vom 19. Mai 1832 für Gottlieb Friedrich Ritter v. Borsch. Herrn auf Gross-Pöchlarn etc., herzogl. sächs. Geh. Rath und Ministerresidenten am k. k. Hofe. Derseibe, welcher als k. k. Reichsbofnagent laut Diploms vom 7. Apr. 1802 in deu Reichsadelsstand ernobeu und später, 1818, als herzogl. säches, gothnischer Legationsrath in den erbländ.-österr. Ritterstand versetzt worden war, stammte aus einem alten, ungarischen Adelsgeschleichte des hähaer Comitats, welches von Johann Zapolya (gest. 1540) mehrere Güter, welche in Ürgard nef Familie noch jetzt zustehen, gescheut und vom Fürsten Georg

Rakoczy, 7. Fehr. 1643, das frühere Wappen erneuert und hestätigt crhalten hatte. - Freih. Gottlieh Friedrich, gest. 1836, hatte schon vor Erlangung des Reichsadels die Güter Gross-Pöchlarn, Krummnnsshanm, Schadendorf und Zelking, so wie die Güter Poppendorf, Duchenstein uud Pletterjach in Innerösterreich erworhen und war, 16. Oct. 1800, unter die innerösterreichischen Stände anfgenommen worden. Ans der Ehe desselben mit Josepha Clara v. Loheustein entsprossten zwei Söhne, die Freih. Friedrich und Julius, und eine Tochter, Freiin Sophia. - Friedrich v. Borsch (Bors) v. Cslk Szent-Kiralvi Freih. v. Borsod, gcb. 1809, Herr auf Tamasda, Puszta, Nagy-Kemenyi, Pöchlarn, Krummnusshaum etc., herzogl. sächs. Geh. Rath, Kammerherr and Ministerresident am k. k. Hofe, vermählte sich 1837 mit Eleonora Grf. v. Harrach, gest. 1856, ans welcher Ehe, nehen fünf Töchtern, den Freiinnen: Eleonore, geh. 1838, Sophie, geh. 1840, Maria, geb. 1843, Rudolphine, geb. 1845 und Ludmilla, geb. 1846, zwei Söhne stammen, die Freih. Friedrich, geh. 1839 und August, geh. 1841. Freih. Julius, geb. 1815, Herr auf Poppendorf, war vermählt mit Bernhardine Freiin v. Braudt, gest, 1855 und Freiin Sophie, gch. 1808, vermählte sich 1827 mit Alexander Grafen v. Christalnigg, k. k. Kämmerer.

Magerie v. Mahifeld., Brgkon. Bd. S. 125 u. 248... — Geneal. Tanchenb. d. freib. Häuser. 49. S. 59 -61 u. 1859., S. 89 u. 20... — W.-B. d. Sichs. Staaten, 1V. S. — Kasschie, 1V. 49 u. 50.

Berschitta, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 5. Aug. 1687 für Franz Rudolph v. Borschitta, Herrn auf Limherg und Wisent in Niederösterreich. Derselhe, ein Sohn des Johanu Sigmund v. Borschitta aus der Ehe mit Elisaheth Regina v. Hirschherg und Enkel des Johann Rudolph v. B. und der Herzenlaut Maria Freiin v. Kirchherg, stammte aus einem alten mährischen Adelsgeschlechte, welches in Mähren schon mehrere Jahrhunderte nnter deu Namen Worscheda, Worschita und Borschitta bekannt und angesessen war und wurde als Erhe seiner obeugenannten Grossmutter, welcher die erwähnten Güter Limberg und Wisent zugestanden. 1685 als Landmann in die niederösterreichische Ritterschaft aufgenommen und, nach Erhehung in deu Freiherrustand, 1698 in die neuen Geschlechter des niederösterreichischen Herrenstandes eingeführt. 1728 wurde er Verordneter des Herrenstandes, starb aber schon 1729 ohne aus der Ehe mit Maria Catharina Freiin v. Walldorf männliche Nachkommen zu hiuterlassen. Die eiuzige Tochter, Freiin Josepha, vermählte sich mit einem Grafen v. Breda und hesass die väterlichen Güter, welche später, 1755, ihre Erhen an das Stift Altenburg verkauften. Wisserill, 1, 8, 364.

Borschnitz, Borsnitz. Altes, schlesisches Adelsgeschlecht, aus

welchem Martin Borisich (Borsnicz) schon 1203 lehte. Vom 14. Jahrh. hreitete sich der Stamm weit aus und erwarh mehrere Güter. Courad erkaufte hereits 1338 cincu Antheil des Guts Stampen, Czdencko, Hans, Ferdinand und Hermann, so wie Heintze und dessen Sohn Hans waren von 1420 und später Herren auf Pannwitz, und Prauss stand schon 1423 der Familie zu. Später tbeilte das Geseblecht nach Lucae sich nid er ier Häuser Friedeherg und Peterwitz im Schweidnttzischen, Pranss im Lieguitzischen und Stampen im Gelsischen. — Am Hängsten blütte nach Allem die Linie zu Franss: Wenzel v. B. auf Franss war 1987 Hörfrichter im briegschen Furstendumen und Georg aus derselben Linie kommt noch 1668 als Landesältester des genannten Firstendumns vor. Ganbe nimmt nach Sinapins an, dass der Stamm noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. fortgehlütt hahe, nach Freih. v. Ledebur aher ist derzelhe 1696 erloschen.

Lucae, Schles. Chron. S. 1789. — Sinapius, 1. S. 284—288 u. 11. S. 539—541. — Gauhe, 1. S. 210 u. 211. — Frb. v. Ledebur, 1. S. 30 u. 111. S. 211. — Siebmacher, 1. S. 3. — Spener, Theor. Insign. S. 188. — v. Meding, 111. S. 70 u. 17.

Berseri v. Kanlifeld. Reichsadelsstand. Bestätigungsdiplom desselhen von 1767 für die Gebrüder Petter, Franz mal Johann Baptist Borseri aus Trient, mit dem Prädieate: v. Kanlifeld. — Johann Baptist Borseri (Borsieri, Burserins) v. Kanlifeld, geb. 1724, gest. 1758, studirte Medicin, wurde später Professor zu Ferrara und Pavia, und gehörte mit Maximilian Stoll unter die hesten Pyretologen des 18. Jahrh. Von seinem Meisterwerke: Institutionum Medicinae praeticae Volum. Quatnor, Mailand, 1781 — 34, hat den vierten Band sein Sohn, Ubald Vigil B. v. K., berausgegeben.

Megerle v. Mühifeld, Ergang.-Rd. S. 248. - Suppl, su Siebm. W.-B. IX. 10.

Bersken, Berskl, Ross-Berskl (In Blan, oder in Grün, zwei silberne, gerade oder schrag über einander springende Windbunde). Eine Micrael als Geschlicht der Freien anfgeführte pommersebe Adeisfamilie, welche, wie die nachstenden vier Familien v. Borskl, wird. V. Ledebur als cassubisches erloschenes Geschlecht angegehen wird.

Micrael, S. 469. — Frb. v. Ledebur, 111. S. 211. — Siebmacher, 111. 165. Nr. 5. — v. Meding, 111. S. 71. — Pomm. W. B. V. S. 140 (die Abbildung Tab. 65 welcht von der Beschreibung gras ab).

Borski (Schild schräglinks getheilt: oben, links, in Rotb ein aufwachsender, goldener Löwe und unten, reebts, grün, ohne Bild). Erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches in der zweiten Halfte des 16. und in der ersten des 17. Jahrh. Paraschin und die wäste Feldmark Porentz im jetzigen Kr. Lanenburg-Bütow bessass.

Frh. v. Ledebur, 111. S. 211.

Berski, Bersky (in Blan über einem die Hörner nach ohen kehrenden Monde eine silherne, heraldische Lilie). Erloschenes, pommersches Adelsgeschlecht, welches von Micrael chenfalls als ein Geschlecht der Freien erwähnt wird.

Micrael, 8, 469, — Siehmacher, 111, 165 Nr. 4, (glebt eine Gartenlille). — e. Meding, 111, 8, 71 u. 72. — Pomm, W.-B. V. 8, 140 (Beschreibung meh Siehmacher, doch mit abweichender Abbildung).

Berski (in Blau ein goldener Löwenkopf). Erloschenes, pommersches Adclsgeschlecht, welches mit Zechlin 1575 und 1658 und mit Barkenzin, heide im jetzigen Kr. Stolp. 1601 belehnt war.

Frh. v. Ledebur, 111. 8, 212.

Berskl (in Roth ein ahgeschnittener, nackter Menschenfuss, welcher schrägrechts nach unten hin von einem goldenen Pfeile durchschossen ist). Ein zum polnischen Stamme Noga gehörendes Adelsgeschlecht, als dessen Stammhaus Borszicz oder Bortsch in Kr. Karthans, Westprenssen, angenommen wird.

Frk. v. Ledebur, 111. 8. 212.

Borstel, v. dem Borstel (in Silher drei [2 and 1] rothe, fünfblättrige, gefüllte Rosen). Altes, schon seit dem 13. Jahrh. hekanutes, hremensches Adelsgeschlecht, welches seinen Namen unstreitig von dem Orte Borstel im Gohgerichte Achim, Landdrostei Stade, erhalten hat und nach Mushard wahrscheinlich von den Herreu v. d. Hude ahstammt. Johann v. d. Hnde, anders Borstele genannt, kommt nämlich nm 1369 and Lüder v. d. Hude, anders genannt v. Borstel, am 1382 vor, doch hat Mushard's Angahe vom Standpunkte der Heraldik ans wenig für sich, da die Wappen nicht ühereinstimmen, denn die v. d. Hnde führten einen von Silher. Schwarz und Gold quergetheilten Schild und anf dem gewolsteten Helme zwei, wie der Schild getheilte Büffelshörner ohne Mündnug. - Urkundlich erscheint zuerst 1297 Johannes de Borstelde und Hevno v. Borstel wird in der Bulla hannitoria des K. Carl IV. von 1371 genannt. - Um die Mitte des 15. Jahrh. wurde die Familie im Lande Kedingen, und zwar wohl durch Vermählungen, zu Ritsche im Kirchspiele Assel, zu Flethe und Götzdorf im Kirchspiele Bützfleth etc. ansässig. Jodocns vom Borstel wnrde vom Erzbischofe Christoph 1529 zum Ähte zu Stade ordinirt und Moritz v. d. B., Gräfe des Landes Kedingen, erhielt 1566 mit seinem Brader, Hein v. d. B. und seinem Vetter, Carsten v. d. B., geleisteter guter Dienste wegen, eine Bestätigung des der Familie znstehenden, alten Adels. - Zn der jüngsten, von Mnshard aufgeführten Generation gehörte August v. d. B. Derselhe war Oherstlientenant im Montignyschen, später Alt-Bremenschen Cavallerieregimente und hatte sich mit Hedwig Caecilia v. Stemshorn vermählt. Ans dieser Ehe stammten zwei Söhne: Moritz Johann Otto v. d. B., verm. mit Anna Elisaheth v. Gruhen und Augustin v. d. B., Capitain-Lientenant im v. Behrschen Cavallerieregimente, verm. mit Dorothea Hedwig v. d. Beck, aus welcher Ehe 1774 Augustin Friedrich Adolph, geh. 1769, Otto Carl, geh. 1772 and Luise Amalia Maria, geh. 1773, lebten. - Die Familie v. d. Borstel gehört jetzt im Kgr. Hannover zn dem ritterschaftlichen Adel der bremenschen Landschaft und es stehen derselhen die Güter Broocklosin-Borstel und Götzdorf im Bremenschen zu.

Mashard, S. 134, — Frb. v. Rrohne, H. S. 403 u. 404, — N. Pr. A.-L. I. S. 289 (cr.
withst surgelegentisch das Wappen). — Frb. v. d. Rusebeck, S. 22, — Siebmacker, IV. 29.
— v. Meding, H. S. 70 u. II. — W. B. d. Kgr. Ilmonever, C. 30 u. S. d.

Borstell, Borstel (in Silber drei schwarze Adlersflügel, zwei ohen,

je einer seitlich, and einer naten und in der Mitte derselhen ein grünes Kleeblatt). Altes Adelsgeschlecht der Altmark, welches mehr rahm ist der hannoverschen Familie v. dem Borstel, so wie mit der anhaltschen Familie v. Boerstel verwechselt worden ist. — Die Besitzungen des Geschlechts lagen und liegen meist im Kreise Stendal. Das Stammhans Borstel stand der Familie sehon 1375 zn und hereits in 14. und 15. Jahrb. waren wiele Güter in der Hand der Familie,

besonders aber mehrte sich im 18. Jahrh. der Güterbesitz. 19. Jahrh. kamcu neue Belchuungen mit Brunkau, Gross- und Klein-Schwarzlosen, Vielbaum und Windberge vor. In letzter Zeit stand der Familie Gross- und Klein-Sehwarzlosen zu. - Johann Daniel v. B. starb 1705 als Director und Landrath der Altmark. Die Tochter desselben, Dorothea, war die Gemahliu des zu seiner Zeit herühmteu k. preuss. General-Feldmarschalls v. Jeetze, gest. 1752, von welchem sie auch im Kriege sich nicht trennte und ihn daher auch im italienischen Feldzuge begleitete, wo sie zu St. Crosetfe bei Parma im Feldlager einen Sohu gebar. - Mehrere Sprosseu des Stammes habeu bis auf die neueste Zeit iu der k. preuss. Armee gestaudeu. Der k. preuss. Generallicutenant und Chef eines Cürassierregiments v. B. starb 1805. Von den Söhnen desselhen war (1836) der ältere, Ludwig v. B., verm. mit einer v. Voss, welche 1842 starb, General der Cavallerie nud commandirender General in den Rheinprovinzen und später Präsident der Ordeuseommission iu Berliu, und der jüngere, Heinrich v. B., Generallieutenaut und Commaudant von Stralsund. Um diesclbe Zeit lebte in Berlin ein Generalmajor a. D. v. B., welcher früher Oberst im Infanterieregimeute v. Wedell uud 1815 Commandcur des 7. kurmärk, Landwehrregimeuts gewesen war. Der Sohn desselben, Ludwig v. B., war 1836 k. preuss. Oherstlieuteuant.

N. Pr. A.-L., 1. S. 289, V. S. 63 u. 63 u. Vl. S. 11. - Frh. v. Ledebur, I, S. 90.

Bortfeld (iu Silber zwei kreuzweise über einander gelegte, rothe Lilien mit ihren Stengeln). Altes, braunsehweigisches Adelsgeschlecht. welches wohl von dem alten meissenschen, ursprüuglich aber auch braunschweigischen Adelsgeschlechte Bodtfeld, Bothfeld, Bottfeld, s. den hetreffeuden Artikel S. 513 (Schild der Länge-nach getheilt: reelits in Roth ein silberner Querbalken und links schwarz ohne Bild) zu unterscheiden ist. - Der Stammsitz Bortfeld im Kreisgerichte Betmar, District Wolfenbüttel, war schou 1169 in der Hand der Familie. Gevehardus de Bortlyelde kommt in lüneburgisehen Urkunden 1269, Bernhardus senior, miles, und dessen Sohn, Gevehardus, 1273, Henrick 1443 und Aschwin de Bortvelde 1482 vor. Nächstdem werden genaunt: Gchhard, 1327 Heermeister zu Sonnenhurg, Heinrich, 1340 Abt zu Nienburg und Octravus 1342 Abt zu St. Michaelis in Lüuehurg. Aswin ergab sieh mit seinen Schlössern und mit Hans v. Bortfeld 1521 in den Fehden gegen Hildesheim den Herzogen zu Braunschweig. Henning war 1560 Hauptmann zu Delitzseh und um diese Zeit war Werner v. B. als Kriegsheld bekanut. - Die Besitzungen des Geschlechts, welches vorübergehend auch im Magdeburgischen und im Thüringischen augesessen war, lagen im Hannoverschen und Braunsehweigischen, namentlich im Hildesheimschen und Gandersheimsehen. Als llaupthesitzungen werden Lafferde, Soeder, Grossund Klein-Rühden, Mahlum, Volkersheim etc. genannt. - Der Mannsstamm des Geschlechts ging nach Anfange des 18. Jahrh. (die Angabe im. N. Pr. A.-L. V. S. 63, dass ein v. Bortfeld als Landrath in Halberstadt um 1756 gestorben sei, heruht doch wohl auf einem Irrthume) aus, worauf auf Ausuehen des kurbrannschw.-lüueburg. Oherhaupt-

Complete Good

manns Adam v. Cornberg, seiner Gemahlin Ilsa Anna v. Bertfeld und den Sebwesten derselben Metta Catharina v. B. verw v. Kraged und Hedwig Dorothea v. B. laut kaiserl. Erlaubniss vom 22. März 17108 dem Oberhauptamn Adam v. Cornberg gestatte wurde, für seit von seine Nachkommen, unter dem Nameu v. Cornberg, genamt Bortfeld, mit dem Gorubergseben Wappen das Bortfeldsebe zu verbinden.

Letter, Davidshe Chron, S. 193. — Gaule, I. S. 211, u. 212. — Eder, R. M. Greelart, dile Familie in den hevisieher Avalira). — Feb. s. Letdouer, I. R. 90 u. 9. — Sobjunct, I. 171. — s. Westphates, Monaum med., IV. Tab. 19, Nr. 30. — s. Meding, II. S. 72 u. 73 u. S. 190 u. II.

Borthelary, Bortelari, Grafen. Erbländ.-österr. Grafenstand. Diplom von 1702 für die Gebrüder Bartholomäus und Ludwig Bartholary. Die Familie, welche in Trient begütert war, ist im Manusstamme erlosehen.

Handschr, Notiz. - Megerle e. Mihlfeld, Ergánz,-Ild, 8. 9.

Boracki, Boratki. Polnisches, zum Stamme Rola gehörendes Adeisgesehlecht, welches in der zweiten Halfte des 18. Jahrh. im Lauenburgsiehen und in Westpreussen mit Prenzlau im Kr. Marienwerder begütert wurde und in letzter Zeit mehrere Güter im Grossh. Posen beass. Bonaventura v. B. war 1803 westpreuss. Ritterschaftsratb und im damaligen Südpreussen begütert. Fish. Letzter, 1. S. 9. m. 18. 3. J. 18. 3. d. 18. Z.

Borwitz (in Roth ein rechtsgekehrter, nach der Linken zurücksebender, silberner Widder mit unterwärts krummgebogenen Hörnern). Altes, sehlesisches, mit der Familie v. Borewitz, s. S. 572 nicht zu verwechselndes Adelsgeschlecht, welebes ursprünglich aus Polen stammt und zu dem Hause Juuosza gehört. Dasselbe kommt vom 15. Jahrh, an in Schlesien mit mehreren Gütern angesessen vor. Wiltschkau im Kr. Nenmarkt stand schon 1413 und Leisersdorf im Kr. Goldberg-Hainan 1466 der Familie zu. Im Aufange des 16. Jahrh. sass dieselbe bereits zn Koitz and Nendorf im Kr. Liegnitz. Später wechselte der Besitz mehrfach. Im 19. Jahrh. erfolgten mehrere Belebnungen und zwar mit Kloden 1817, Grabig und Rassewitz 1830, Weiehnitz 1850 und Pinkoschine 1854, anch wurde die Familie neuerlich in Ostoreussen mit Pottenen bei Fischhausen und mit Gedau bei Heiligenbeil, so wie in Pommern 1847 mit Borntin und Nemrin im Kr. Nen-Stettin belehnt. - Was bekanntere Sprossen des Geschlechts anlangt, so begleiteten die Gebrüder Christoph und Nieol v. Borwitz anf Wiltsebkau 1414 die schlesischen Herzöge auf das Coneil zu Costnitz, Adam v. B. und Hartenstein, Herr auf Herzogswaldau, war 1650 fürstl. briegseher Rath und des Fürstenthums Brieg Landesbauptmann; der Sobn des Letzteren, Adam Christian v. B., kommt 1669 als Regierungsratb zu Liegnitz vor, und von demselben stammte David Christiau v. B. auf Herzogswaldan, welcher 1720 Hofriehter des Lübenschen Weielsbildes war. Von neueren Gliedern der Familie ist besonders Emauuel v. B., gest. 1842, früher Commandeur des 7. k. preuss. Infanterieregiments, später Generalmajor a. D., zu nennen. Derselbe hinterliess aus der Ehe mit Henriette v. Schorsée mehrere Kiuder. Eine der Töchter, Julie v. B., geb. 1812, ist seit 1833 mit Alexander Gr. v. Wartensleben, Herrn anf Schwirsen und Rottenow, vermählt.

Lucar, Schles, Chron. S. 238 a. 1790. — Sinapius, 1, 8, 288—291 a. H. S. 541 u. 42. — Gaube, 1, 8, 212. — N. Pr. A.-b., 1, 8, 290 a. Vl. S. H. u. 12. — Frh. s. Leddeur, 1, 8, 21 u. 11. s. 712. — Schmother, 1, 70. — Mediag, H. S. 73. — W. B. d. Pr. Mon. Vll. ys. Rovitti-Hartenstein. — Schles, W. B. Nr. 211 u. 212. — Pomm, W.-B. Hll. Tab. 46 u. S. 154. — Kareskey, H. B. S. 11, 11, 8, 31 u. 52.

Berzati v. Löwenstern. Reichsadelsstand. Diplom von 1735 für Johann Baptist Borzati, Wechsler zu Veuedig und den Bruder desselben, Auton Borzati, mit dem Prädicate: v. Löwenstern.

Megerte v. Mühlfeld, Ergäuz.-Bd. S. 249.

Borreck-Pobalsky v. Poballs, Freherren und Grafen. Erhlandseter. alter Freiherrentsden. Freiherrendjone von 1757 für Johann Christoph Borzeck-Pobalsky v. Dobalis, k. k. Reprisentations- und Kammerrath, so wie Burggrafen des Königsgräter Kreises, wegen altritterlichen Geschlechts und 22jähriger Dienste, und Grafendiplom von 1764 für deuselben wegen seines uralten ritterlichen und freiherrlichen Herkommens, so wie wegen der im Militalr und Civil geleisteten Dieuste. Derselhe gehörte zu dem alten höhmischen Rittergeschiehett Dohalsky v. Dohalitz, s. den hetreffenden Artikel.

Megerte v. Mühtfeld, S. 16, 39 u. 40. - Tyroff, 11, 240.

Borzencki, Polnisehes, zum Stamme Pulkozic gehörendes Adelsgeschlicht, welches im Posenscheu 1798 mit Charbielin begütert war. Frb. v. Ledebur, L. 8. 91.

Borzestowski. Poluisches, zum Stamme Luhiez zählendes Adelsgeschlecht, welches in Westprenssen 1782 mit Borzestowo im Kr. Karthaus angesessen war. Prb. v. Letthur, 1. 8. 91.

Borryskowski, Wysk-Borryskowski, Polnisches, dem Stamme Lodzia einverleibtes Adelgeschiecht, welches auch Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski, Borzykowski und Borzykowski und Borzykowski wellen beass in Pommern im Kr. Borykowski 1784 und später das Gut Przehiatkow nud warde 1836 im genannten 1784 und später das Gut Przehiatkow nud warde 1836 im genannten er Gütter in den Kr. Karthaus und Schlochan in der Hand der Familie.

da Bes da Thil, Trelherres. Altes, französisches Adelsgeschlecht, welches seinen Sitz namentlich zu Eu in der Normande hatte. Nach dem Widerrufe des Ediets vom Nautes wanderteu 1856 die sechs Söhne des David du Bos L'scuyer Sienr du Thil, eines sehr eifrigen Protestanten, aus und begaben sich in hollandische, euglische und deutsche Kriegsdienste, starhen aber bis auf deu Jüngsten, Isaac du Bos du Thil, nuvermahlt. Lettzerer, geb. 1679, gest. 1769, war später herzogl. hraunschw. Oherst und mit Eleonore Henriette Freiti v. und zu Grass vermählt. Von den Söhnen aus dieser Ehe liess sich der Eine in Triest uieder, wo noch jetzt Nachkommen leben sollen, der Andere, Auton Ferdianad uls. d. Th., ech, 1728, war ebenfalls Oberst in herzogl. brannschw. Diensten und hinterliess ans der Ehe mit Albertine Friederike Freißen v. Roeder zu. Diersporg mehrere

Kinder, von welcheu Freiiu Augnste Wilhelmine Helene, geb. 1781,

gest. 1854, mit Carl Ludwig Freih. v. Lersner, grossherzogl. hess. Kammerherrn und Obersten, vermählt war, ein Sohn aher, Carl Wilhelm dn Bos du Thil, grossherzogl. hess. Kammerherr nnd Geh. Rath, viele Jahre als grossherzogl. hess. Staatsminister fungirt hat. Derselhe war dreimad, ohne Nachkommen zu haben, vermählt.

Bandschr. Notiz. — K. geneal, Handb., 1777, S. 195 u. 1778, S. 254. — v. Hellbach, I. S. 170 u. 171. — Kneschke, IV. S. 50 u. 51.

Boscamp-Lasopolák. Polnischer Adelsstand. Diplom von 1778 für Garl B. Derselbe stammte aus einer aus Frankreich nach Holland gekommenen Familic, hatte das Indigenat im Kgr. Polen erlangt und wäuschte 1781 als k. poln. Kammerhers isch in Preussen nieder-zulassen und das Gut Bialutten im Kr. Neidenharg zu kaufen, was ihm aber durch königl. Cabinetsordre vom 30. Juli 1756 erweigert wurde. Sein Solm Carl Friedrich v. B.-L. war später k. preuss. Oherbergrath und Director des Bergamts zu Tarnowitz. Die Familie erwarh (1850) im Grossherzophum Posen Rybitwy im Kr. Schroda.

N. Pr. A.-L. V. S. 63. - Frh. v. Ledebur, 1. S. 91 u. 111. S. 212.

Bosch. Reichsadelsstand. Diplom von 1723 für Franz Joseph Bosch, Taxbeamten der k. k. Hofcanzlei und für die Brüder desselhen, Johann Ignaz B., Concipisten bei der k. k. österr. Hofcanzlei uud Ferdinand Conrad B., Feldkriegscommissair zn Kaschau.

Megerte v. Mühlfeld, Begina.-Ba. 8, 249, - Tyrof, 11, 55.

Boschetty, Ritter. Erhländ.-österr. Ritterstand. Diplom von 1769 für die Gehrüder Peter und Johann Boschetty, so wie für die Schwester derselhen, Antonia, verw. Antonelli.

Megerte v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8, 125,

Boschl, Grafen. Grafenstand des Herzogthums Parma. Diplom vom 25. Nov. 1710 für die Familie Boschi. Angust Valerius Johann Maria Caspar Graf Boschi, geb. 1760, k. hayer. Kämmerer nnd Oherstlieutenant, wurde 17. Mai 1816 in die Grafenclasse der Adelsmatrikel des Kur. Bayern eingetragen.

v. Lang , Suppl. S. 17. - W.-B. d. Kgr. Bayern, 1, 20 u. v. Wölckern, 11. S. 55.

Bose, auch Grafen (Stammwappen: in Roth ein von Silher und Schwarz der Länge nach getheilter Schild). Reichsgrafenstand. Diplom vom 30. Mai 1715 für Carl Gottfried Bose, knrsächs. w. Geh. Rath und bevollm. Gesandten auf dem Reichstage zn Regensburg hei Gelegenheit der vom K. Carl VI. für Knrsachsen erhaltenen Belehnung. So viel bekannt ist, hat sich derselhe des gräflichen Titels nicht bedient, sondern denselhen hat erst, nach neuer Bestätigung, sein Sohn, Johann Friedrich Carl v. B., knrsächs. Kammerherr und Hofund Justitienrath zn führen angefangen. Dass schon der Vater des Carl Gottfried, Carl v. B., knrgachs. Oberst und Herr von 28 Rittergütern, wie angegehen wird, 1650 den Reichsgrafenstand erhalten habe, bedarf noch näherer Nachweise über das Diplom. - Die Familie Bose ist eine der ältesten und angesehensten dentschen Adelsfamilien, welche sich namentlich im Meissenschen, im Voigtlande und in Franken ausbreitete, und welche ursprünglich ans Bayern stammen soll. Ein aus Bayern gebürtiger Bose war, so erzählt die Sage, Caplan



des K. Otto I. und als Letzterer heschlossen hatte, die Bisthümer Merschneg, Meissen und Zeitz zn stiften, soll Ersterem die Wahl üherlassen worden sein, wo er Bischof werden wolle. Bose hahe Mcrsehurg gewählt, sei 969 als erster Bischof eingeführt worden. doch schon im zweiten Jahre gestorben. Schon früher, als er noch am kaiserlichen Hofe gewesen, habe er für trene Dienste ein Lehn hei Zeitz erhalten, auf demselben ein Dorf seines Namens erhaut und dieses sei nach seinem Tode an einen seiner Brüder gekommen, welcher den Stamm fortgepflanzt hahe. - Im Laufe der Zeit theilte sich das Geschlecht in drei Hanptlinien: in die Stift-Mersehnrgische, die Voigtländische und Fränkische. Die Erstere schied sich im 16. Jahrh. in drei hesondere Häuser: zn Franklehen, Rnustedt und Benkeudorf, während die Voigtländische sich in die Häuser zn Trüntzig und Netzschkau theilte, und die Frankische sich im Hennehergischen anshreitete. Ueher die geuealogischen Verhältnisse dieser Linien und Häuser haben Val. König und Gauhe his in die erste Hälfte des Jahrb., so wie v. Uechtritz von 1628—1793, Mchreres, was für die Geschichte der Familie von vielem Interesse ist, mitgetheilt. Ucher den gräflichen Stamm folgen unten nähere Angaben. Was den adeligen Stamm anlangt, so sei hier nnr aus alter Zeit ein zweiter Johann Bose erwähnt, welcher von 1431-1463 als Bischof zu Mersebnrg vorkommt. Derselhe war ein Sohn des Heinrich Bose, welcher die Stift-Mersehurgische Linie anfing. Aus dieser Linie ging hesonders durch die Nachkommen des zweiten Sohnes des Stifters, Balthasar Bose, eine lange Reihe von Sprossen hervor, welche in knrsächsischen Hof-, Staats- und Militairdiensten zn den höchsten Würden und Ehreustellen gelangten, auch reihten an diese sich viele Familienglieder aus den anderen Linien an, welche zn hohem Ansehen kamen und bis auf die neueste Zeit hahen mehrere Sprossen des alten Stammes in k. sächs. Staats- und Militairdiensten gestauden. Zu Letzteren gehören Carl Gustav Adolph v. B., k. sächs. Kammerherr und seit 1852 Ministerresident am k. hayer, and k. württemb. Hofe; Rochas v. B., seit 1849 k. sächs. Major etc., auch hahen mehrere Glieder der Familie ihre Dienste der Krone Preussen gewidmet. Ein v. B. war his 1806 k. prcuss. Geh. Finanzrath im Generaldirectorinm zn Berlin und leitete die Angelegeuheiten des neuostprenss. Departements: ein v. B., früher k. sächs. Oherst und Generaladiutant, starh nach 1830 als pens. k. preuss. Generallieutenant und Commandant der Festung Schweidnitz; ein Hauptmann v. B. anf Ober-Rndelsdorf war k. preuss. Landrath des Lanhanschen-, und ein Rittmeister v. B. Landrath des Torgauer Kreises etc. - Die Besitzungen der Familie, in Bezug auf welche im Laufe der Zeit vielfache Veränderungen eintraten, lagen meist im jetzigen Kgr. Sachsen, in der Provinz Sachsen und in den herzogl. sächs. Landen. Vorübergehend war das Geschlecht im 17. Jahrh. auch in Schlesien und zwar im Schweidnitzschen und Jauerschen, so wie später in Pommern im Kr. Nangard, in Prenssen im Kr. Rastenhurg etc. begütert. Jetzt hesitzt die Familie im Erzgehirge Langenhessen-Bosenhof; in der Oherlausitz, wo

Nicolaus Bose schon 1283 Dittersbach inne hatte, Radibor and Ober-Rudelsdorf im Kr. Lauban; in der Provinz Saehsen kam eine neue Belehuung mit dem dem Geschleebte zustehenden Ober- und l'uter-Frankleben im Kr. Mersebnrg 1847 vor etc. - Was nun den Stamm der Grafen v. Bose anlangt, so siud dieselben aus der Voigtläudischen Linie, deren Stifter Hans Christoph, der jungste Sohn des obengenaunten Heinrich und der Bruder des Bischofs Johann und des Gründers der Stift-Merseburgischen Linie, Balthasar, war, hervorgegangen und zwar ans dem später entstandenen Hause Netzsehkau. Von Hans Christoph stammte im 6. Gliede Johann Friedrich Carl, s. oben, ein Enkel des 1657 gestorbenen knrsächs, Obersten und Amtshauptmanns zu Zwickau Carl v. B., nud ein Sobn des 1731 verstorbenen kursächs. w. Geh. Raths und bevollm. Ministers bei der Reichsversammlung zu Regensburg, Carl Gottfried v. B., welchem Letzteren, wie oben erwähnt, 1715 der Reichsgrafenstand erneuert und bestätigt wurde. Graf Johann Friedrich Carl, geb. 1685, gest. 1728, kursächs, Kammerherr und Hof- und Justitienrath, hatte sieh 1714 mit Anna Sopbia v. Einsiedel, geb. 1694 und gest. 1754, vermählt und aus dieser Ehe eutspross Graf Friedrich Carl, geb. 1726, gest. 1767, kursächs. Oberkammerherr und früher markgräfl. brandenb.-bayreuth. Oberhofmarschall, verm. 1746 mit Juliane Wilhelmine Grf. v. Putbus. Von dem Sohne des Letzteren, dem Grafen Friedrich Wilhelm August, geb. 1753, k. sächs, Cabinetsminister, stammt ans der Ehe mit Charlotte Wilhelmine Grf. v. d. Schulenburg-Wolfsburg, das jetzige Haupt des gräflichen Stammes: Graf August Carl, geb. 1787, k. säehs. w. Geh. Rath, Hofmarseball a. D., verm. 1813 mit Catbarina v. Löwenstern, Frau auf Alt- und Nen-Antzen in Liefland, ans welcher Ehe, neben vier Töchtern, ein Sohn, Graf Carl, geb. 1814, verm. 1845 mit Luise Grf. v. Reichenbach-Lessonitz, geb. 1820, stammt. Die vier Töchter sind die Grafinnen: Maria, geb. 1817, verm. 1840 mit Alexander Grafen v. Igelström, k. russ. Gardestabsrittmeister a. D.; Anna, geb. 1819, verm, 1839 mit Wilbelm Freib, Staël v. Holstein auf Tastama in Liefland; Elisabeth, geb. 1822, verm. 1853 mit Georg Freih. v. Schwertzell anf Wellingshausen in Kurhessen und Amalie, geb. 1835, verm. 1857 mit Theodor Freib. v. d. Ropp, Herrn auf Neu-Autz und Galenhoff.

mil. III.(2004) Februs. vs. enepply, arteri and a verteriate as well-considered as the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

Bosertwe, s. Drassenovich v. Bosertwe.

Bosfort, Freiherren. Erbländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1760 für Franz de Bosfort, k. k. Obersten des portugallischen Cürassierregiments.

Mostle v. Middeld, 5, 40.

Bosi und Belmonte, Edle, s. Fedrigotti Edle v. Bosi und Belmonte.



Besie Fedrigetti v. Campebearie. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1717 für die Gehrüder Johann und Friedrich Fedrigotti, ans Roveredo, mit dem Prădicate: v. Campohoario (Ochsenfeld).

Megerle v. Mühlfeld, Erging, Bd. S. 249.

Bosio v. kiarenbrunu, Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1780 für Johann Bosio, öffentlichen Notar hei dem landesfürstlichen Geriehte Primor in Tirol, mit dem Prädieate: v. Klarenhrunn.

Megerle v. Mühlfeld, S. 164. Bosiar, Freiherren. Reichsfreiherrnstand. Diplom vom 19. Juni

1736. Die Familie, üher deren genealogische Verhältnisse Näheres nicht aufznfinden ist, wurde der Adelsmatrikel d. Kgr. Bavern in der Classe der Freiherren einverleiht.

Suppl. zu Sichm, W.-B, III, 5. — W.-B, d. Kgr. Bayern, II. 70 n. s. Wölckern, 2. Abth. S. 143 s. 144.

Bessarich v. Ives. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1819 für Georg Bossarich, k. k. pens. Hanptmann, mit dem Prädicate: v. Ivos.

Megerte v. Mühlfeld, Erginz.- Bd. S. 249.

Bossart. Reiehsadelsstand. Diplom von 1746 für die Gehrüder Bossart; Hermann Werner, k. k. Ministerresidenten am knreöln. Hofe und niederrhein,-westph, Kreise, so wie niederland. Staats- nnd Geh, Rath etc. nnd Peter Alexander (Johann Alexander), knreöln. Geh.auch fürstl. paderhornsehen Geh. Regierungs- und Hofrath. Beide stammten ans einer aus der Pieardie ins Reich gekommenen Familie. welehe in Frankreich forthlühte, und waren die Söhne des fürstl. paderhornschen Geh. Rathes und Canzlers B., geh. 1638, gest. 1710. Hermann Werner v. B., geh. 1695, gest. 1762, starh ohne Nachkommen, Peter Alexander aher, geh. 1699, gest. 1766, pflanzte den Stamm durch fünf Söhne fort: Theodor Clamor, k. k. Ministerresidenten am knrcoln. Hofe etc., geh. 1723, gest. 1769; Franz Joseph, k. k. Oherstlieutenant und Ministerresidenten am kureöln. Hofe, geh. 1726, von welchem ein Sohn, Franz Maria Theresia, geh. 1764, stammte; Hermann Werner, Capitnlar der osnahrücksehen Stiftskirche zu St. Johann, geh. 1728; Christian Friedrich, geb. 1736 nud Alexander Gereon Carl, geb. 1739.

Frh. v. Krohne, 1. 8. 99 u. 100. — Megerte v. Mühlfeld, Ergänz. Bd, 8. 249. — N. Pr. A.-L. V. 8. 63. — Frh. v. Ledebur, 1. 8. 92. — Suppl. zu Siebm. W.-B. IX. 10. Bosse. Bose (Sebild von Gold and Blau quergetheilt mit einem

sehrägrechten, rothen, mit drei Eicheln helegten Balken). Ein 1399 der münstersehen Rittersehaft heigezähltes Adelsgesehlecht, ans welchem 1556 Johann B. znm Adel des osnahrücksehen Amtes Hnntehurg gehörte. 1627 war die Familie noch im Lippeschen und 1662 im Paderbornschen mit Pömhsen im jetzigen Kreise Brackel hegütert. Nach dieser Zeit ging der Stamm ans. Frh. v. Ledebur , 1, 8, 92.

٩

Bosse (Schild von Silher und Schwarz der Länge nach getheilt, mit einem sehrägreehten, rothen Balken, welcher mit vier das Schloss nach ohen kehreuden Muscheln helegt ist. Andere Angaben über das Wappen sind unrichtig). Preussischer Adelsstand. Diplom für die Gebrüder Heinrich Günther Gottfried Bosse, k. prenss. Generallientenant and Hans Martin B., k. preuss. Oberstlieutenant im Cadettencorps. Dieselhen waren die Söhne des zu seiner Zeit herühmten Ingenienrs Nicolaus Bosse zu Eisleben. Heinrich Güntber Gottfried v. B., geh. 1680, diente von unten auf nnd starh 1755 als k. preuss. Generallieutenant, Chef eines Garnisonregiments und Amtshauptmann zu Usedom, Uckermünde, Stolpe und Verseben. Dass derselbe vom Könige Friedrich II. von Preussen mit seinem Brnder in den Adelsstand erhohen worden sei, gieht König, Biograph. Lexicon aller Helden etc. I. S. 192, docb ohne Jahr und Tag der Erhebung, an, und noch haben neuere Schriftsteller Näheres nicht angegehen. Nach Allem wurde das Diplom erst um die Mitte des 18. Jahrb. verlicben, nnd war wohl, wenn die Angabe des W.-B d. Sächs, Staaten, dass der Adel durch Diplom vom 10. Dec. 1659 in die Familie gekommen s ei, richtig ist, ein Adelserneuerungsdiplom. Der älteste Sohn Heinrich Günther Gottfrieds, Friedrich Leopold v. B., gcb. 1719, gest. 1802, stieg in k. preuss. Kriegsdiensten ebenfalls bis zum Generallieutenant and Chef eincs Dragonerregiments, und war auch Amtshauptmann zu Draheim. Ein gleichnamiger Solu des Letzteren war Herr auf Langendorf hei Polnisch-Wartenberg in Schlesien und k. prenss. Landrath. Derselbe hinterliess mehrere Kinder, und Nachkommen desselben, namentlich Enkel, haben in der k. preuss. Armee gestanden. Später sind Sprossen des Geschlechts anch nach Sachsen gekommen: Alexander Lndwig Wilhelm v. B. erhielt 1836 das Patent als k. säehs. Hauptmann, Alexander Georg Gnstav v. B. trat 1830 als k. sächs. Oberlieutenant aus dem activen Dienste, August v. Bosse war 1841 Postmeister zu Königsbrück. In der R. sächs. Armee ist (1858) Alexander Adolph Julius v. B. Oherlieutenant und Divisionsadintant. Ansserdem sind im Kgr. Sachsen bedienstet: Alexander Moritz Leopold Eduard v. B., Ohercontrolleur heim Hauptsteueramte Schandan; Gnstav v. B., Oherlientcnant a. D., Chausseegeldereinnehmer in Camenz und Ernst Hugo v. B., Lieutenant in d. A., herittener Steueraufseber.

N. Pr. A.-L. I. S. 291. — Dresduer Kalender z. Gebr. f. d. Resid., 1847, S. 151 u. 152 u. 1848, S. 152, — Frb. v. Ledebur, 1, S. 92, — W.-B. d. Sichs. Staatzn, V. 39,

Bosse, Ritter (in Blau, rechtsher, hålt eine goldene Löwentatze drei goldene Achren und einen silberweissen Eibenstrank mit einem grunen Zweige an der linken Seite. Nach dem Diplome, doch ist, wei Siegel ergeben, das "Rechts und Links" nicht im Sinne der älteren Heraldik bestlmmt). Ritterstand des Kgr. Westphalen. Diplom vom 19. Sept. 1811 für Philipp Georg Bosse, k. westphal. Palastfourier and Ritter des Ordens der westphal. Krone nan für Rudolph lieinrich Bernhard Bosse, Anditern im k. westphal. Staatsrathe und Wappen-erthellungsdippom für dieselben vom 9. Nov. 1811, welches Letztere, bestegelt und gezeichnet vom Justizminister Siméon, ansgefertigt wurde.

Handschr. Notis.

Besset (Schild quergetheilt: oben in Blau anf einem goldenen Kneschte, Deutsch. Adels-Lex. 1. 38

Berge zwei rothe Rosen an grünblättrigen Stielen, von drei goldenen Sternen umgeben und unten in Silber ein schwarzer, von drei gestummelteu Vogeln begleiteter Sparren). Premasischer Adelstand. Diplom vom 8. Jan. 1737 für die Gebruder Bosset, Jean Fréderich Abel Charles und Henry, sämmlich Beamte in Firstenthums Cherchatet, so wie für Frazz Bosset, holland. Lieutenant. Dieselben waren die Sohne und der Enkel des 1770 verstorbenen Jean Georg Bosset. Louis de Bosset war 1835 Major im Militair-Depart. des Fürsteuth. Neechdatel.

N Pr. A. L. L. 272. — Ph. s. Leiber, L. S. 22. — W. R. E. P. Was. II. 88.

Baset I. Trauciwarz, Ritter (Schild geviert: 1 und 4 in Gold ein blau bekleideter, roth aufgeschlagener Arm mit Streitkolhe nnd 2 und 5 in Dian eine getbürnte Borg mit rothen Diachen). Erblandstoter: Ritterstand. Diplom von 1769 für Joseph Bosset v. Trautenburg, Ilerru der Herrschaften Trautenburg und Altenburg in Steiernark. Dersebe hatte 1762 is Brackler der Herrschaft Stadl, mit dem Prädicate v. Trautenburg, den erbländ.-osterr. Adelsstand erhalten. Hussehr. Seint. Magnet. Milden, Ergia. – Mag. 181. 215. 215.

Bossi, Ritter. Böhmischer, alter Ritterstand. Diplom von 1736 für Wenzel Joseph v. Bossi, Wirthschaftshanptmann zn Pardebitz. Megerle v. Mühlfeld, Ergänz. Ed. S. 125. — Suppl. 12 Siebm, W.-B. VII. 10.

Bessleherich v. Sekolnez. Erbländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1791 für Johann Bossichevich, k. k. Oberlieutenant bei den Ottochanern, mit dem Prädicate: v. Sokolacz. Megerie v. Milifeld, Ergänz-Ba. S. 249.

Bestel. Wetzlarsches Adelsgeschlecht, dessen Vorfahren bei dem ehemaligen Reichskammergerichte bedienstet waren. Die Familie führte in Roth drei (2 und 1) silberne Rosen.

Bawell, Bethwell. In Preussen anerkannter Adelsstand. Anerkennangsdiplom von 1791 für die Sohne der verw. E. v. B., geb. v. Lockenn, Beistrerin von Schwarplein im Kr. Pikilallen, Ostpreussen, Christoph Leopold v. B. im k. preuss. Dragonerregimente v. Bardeleben und August Ferdinand v. B., Studfrenden. Dieselben auch deusst Ferdinand v. B., Studfrenden. Dieselben auch den wirten Grade des Lord James Boswell uwr, der im 17. Jahrh. sich ans seinem Vateriande, Schottland, flüchtete und sich als Kanfmann in Tilait niederliess. Der Stamm der Familie, welche in Ostpreusen auch Langellen im Kr. Labian erwarb und einige Zeit unch in Sachsen schloss Schleinitz bei Lommatzach besas, ist fortgesettt worden: ein Lieutenant v. B. stand 1851 im 18. k. prenss. Infanterieregimente und ein Anderer im 2. Artillerieregimente.

Pr. L. Ledeter, 1. 8. 39 n. 32 n. 111. 8. 325.

Bottenlebe, Bedetabee, Bedetabee, Grafen. Ein zum faldaischen Lehmahofe gehöriges Geschlecht. Otto Graf v. Henneberg führte vor Ende des 12. Jahrh. seinem Beinamen, veränderte aber nachher densethen und schrieb sich: de Bodenlanbe. Der urkundlich vor-kommende Otto Junior Comes de Bodenlanben war ohne Zweifel ein

Sobn des Ersteren und mit ihm ist die Bodenlaubensche Linie noch vor der Mitte des 13. Jahrh. wieder erloschen.

Schunnot, S. 17. — Schuithess, Diplom. Gesch. d. grift. Hauses Henneberg, L. S. 20 u. Aligens, Literat. Zert., 1789, Nr. 134. — s. Heltbach, L. S. 172. — Stebmacker, 1th. 11. u. 25. — s. Medig, 1th. S. 73 u. 74.

Both, Bothen (in Blau ein auf Wellen schwimmendes, rundes, silbernes Boot). Altes, meklenburgisches Adelsgeschlecht, welches nach v. Pritzbuer westphälischen Ursprungs sein soll, mit der Familie v. Bothmer, Bothmar ein Wappen führt, an der 1572 geschehenen Ueberweisung der meklenbarg. Klöster Antbeil nahm und die Güter Rankendorf, Kalckhorst and Güldenhorn im Amte Grevesmüblen bereits im 16. und im Anfange des 17. Jabrh, besass. Zu den später erlaugten Besitzungen gehörten Calsow, Horstorff, Naudin, Rastorff und Röhlstorff, welche noch gegen Ende des 18. Jahrh. in der Hand der Familie waren. Eine neue Belehnung mit Kalckborst erfolgte 1813. — Zuerst erscheint in Meklenburg Henricus Bot urkundlich 1318. später kommt Hermann v. Bothen, Herr auf Kalckhorst, vor, dessen Tochter, Armgarde, Wittwe des herz. Rittmeisters Heinrich v. Günthersberg auf Reichenbach, um 1560 am meklenb. Hofe Hofmeisterin war. - Georg Wilhelm v. Both, kurbrandenb. und später k. k. Oberst, erhielt 1639 vom Kurfürsten Georg Wilhelm zn Brandenburg das Vorwerk Klemmeubof bei Memel. Zn den in neuerer Zeit vorgekommeneu Sprossen des Geschlechts gehörte namentlich (1837) der grossherzogl, meklenb.-schwerin. Generallicutenant v. Botb., auch dienten Mehrere in der k. prenss. Armee. Der k. preuss. Major und Brigadicr der Garnisonscompagnien v. B. starb 1811 und ein Sohn desselbeu 1835 als k. preuss. Generallientenant a. D. Zwei Söhne des Letzteren standen (1839) in k. preuss. Militairdiensten.

Pritebers, Nr. 1. — Gaude, 11. 5, 50. — s. Rebr., 8, 1603. — Lexicon over adelige Familler I Dammark, 1. 8, 72 u. Tab. 11. Nr. 264. — Schnidt, Beitr. vur Gesch. 6. Adels, 1. 8, 192. — N. F. A. Le, V. 8, 63. — F. Nr. s. d. Asvected, 8, 33. — F. Ph. s. Ledelwi, 1. 5. — s. Mediag, 1. 8, 71 u. 77. — Tyref, 11. 131. — Hekken, W-ll, Tab., 8, Nr. 28 u. 8, 4 u. 18. — s. Hejers, Welchenburger Adels—Marge, Adels—Marge, Melchenburger Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—Marge, Adels—M

Bothenderf, Ritter, s. Werner v. oder auf Bothendorf, Ritter.

Bethner, Beihnur, Bednur, Freiherres und Grafes (Stammuspheri.

Blau ein quergestelltes und rechtsgekehrtes, silbermes Boot. Dasselbe findet sich im Mittelschilde des freiherrlichen und gräftlichen Wappens). Reichsfreibern- und Reichsgrafenstand. Freiherrdfülplom vom 9. Nov. 1696 für Julius August v. Bothmer, kurbrannschw-diner, Geht, Bath, Hofrichter zu Celle und Landdrott in Laeneburg, und Grafendiplom vom 14. Nov. 1713 (als Varianten kommen 4. Nov. 1713 und das Jahr 1715 vor für die vier Söhne desselben, die Gebrüder und Freiherren Itans Caspar, Friedrich Johann, Julius August mille s. unten). — Altes, hüneburgische Adelsgeschlicht aus dem gleichnamigen Stammhause in der jetzigen Amtsvölgtei Bissendorf and Essel, dessen Name, sonst auch Bothmar und Bödmar geschrieben, sehou in Urkunden vom Ende des 12. Jahrh. vorkomnt. Ulrich v. B., wolcher als allgemeiner Stammvater des Geschlechts genannt

wird, tritt 1196 and Volbert v. B. 1291 als Zenge auf. Im 14. Jahrh. schied sich durch die Söhne des Dietrich (I.) v. B., welcher nm 1330 lebte, Dietrich (II.) und Gerhard, der Stamm in zwei Linien: Ersterer stiftete die Diakenburger, Letzterer die Giltensche Linie. - Im Laufe der Zeit breitete sich die Familie immer weiter im Braunschweigischen ans and kam später nach Meklenburg und Schlesien, so wie neuerlich nach Pommern, Bayern etc. In den braunschweigischen Landen erwarb dieselbe ansehnlicben Grandbesitz und zählt noch jetzt im Kgr. Hannover zn dem ritterschaftlichen Adel der lüneburgischen, calenbergischen, osnabrückschen und boyaischen Landschaft und zwar durch zwei Güter in Gilten, vier Güter in Botbmer, das Gut Lauenbrück, zwei Güter in Schwarnstedt und Bennemüblen, sämmtlich im Lüneburgischen, Vesbeck und einen Hof in Pattensen im Calenbergischen, Schwegerbof im Osuabrückschen und Landsbergen im Hoyaischen. In Meklenburg, wo die Familie v. Both, s. den betreffenden Artikel S. 595, welche, wie das Wappen ergiebt, mit dem Geschlechte v. Bothmar wohl in ursprünglichem Zusammenhange steht, schon im 16. Jahrh. bekannt war, kam das Geschlecht in der ersten Hälfte des 18. Jahrh., namentlich im Amte Grevismüblen, zu bedeutendem Güterbesitze und erlangte in der gräflichen Linie 1733 das meklenburgische Indigenat. Die Besitzungen in Mcklenburg-Schwerin sind jetzt folgende: Schloss Neu-Bothmer mit Holzumfelde, Niederklütz und Damsbagen; Arpsbagen mit Hänsern und Grundstücken in den Flecken Klütz und Hoben-Schönberg, Brook; Christieufeld; Elmenhorst; Goldbeck; Grundshagen; Parin mit Rolofshagen; Moor; Kussow und Gustow; Steinbeck und Tarnewitzerbagen. - In Schlesien war die Familie schon im Anfange des 18. Jahrh. in den jetzigen Kreisen Jauer, Schönau and Gubran begütert, und wurde in diesem Jahrh. anch in Bayern, s. unten, and in Pommern ansassig. - Der Freiberren- und. Grafenstand gelangte in die Drakenburger Linie. Von Dietrich II., dem Stifter dieser Linie, s. oben, welcher 1356 als Zenge erscheint, stammte im dritten Gliede Heinrich v. B. auf Drakenburg, Botbmer und Lauenbrück, dessen Urenkel Rudolph v. B., gest. 1628, Herr auf Drakenburg etc. war. Der Sohn des Letzteren, Julins Angust, s. oben, brachte den Freiherrnstand, und dnrch die Söhne desselben kam, wie angegeben, der Grafenstaud in die Familie. Die Erhebung iu den Grafenstand wurde in Hannover 15. Apr. 1716 amtlich bekannt gemacht, doch war schon vorher durch einen zu London im Aug. 1715 (daber kommt wohl die bei dem Grafendiplome oben erwähnte Variante 1715) bestätigten Familienrecess von den vier Brudern, welche das Grafendiplom erhalten hatten, festgesetzt worden, dass nur der jedesmalige Besitzer des meklenburgischen Fideicommisses den Grafentitel, die anderen Brüder aber nur den Freiberrntitel fübren sollten. Znr Zeit des abgeschlossenen Recesses besass das meklenb. Fideicommiss der älteste der genannten vier Brüder, der Geh. Ratb Hans Caspar, welcher sonach den gräflichen Titel annahm. Demselben folgte im Majorate der Sohn Hans Caspar Gottfried, dessen männliche Nachkommenschaft mit dem fünften Majorats-

herrn, dem Grafen Christian Ludwig, 1848 ausgegangen ist, worauf die his zu dieser Zeit in einer Hand hefindlich geweseuen meklenburgischen und hannöverschen Gütercomplexe in verschiedene Hände gekommen sind. Ueher das Seniorat in der Familie so wie über die vielen anderen iu derselheu geltenden Bestimmungen giebt das Geneal. Haudb. d. grafi. Häuser, 1854, S. 110 u. 111 genaue Auskunft. -Der Grafeustand der Familie wurde übrigens auch im Kgr. Bayeru 12. Dec. 1817, an welchem Tage Carl Heinrich Ernst Gr. v. B., vormallger k. württemb. Gesaudter am k. hayer. Hofe, Besitzer von Mehring, iu die Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragen worden war, anerkaunt. - Was die jetzigen Sprossen des Stammes aulangt. so ist Majoratsherr anf Neu-Bothmer in Meklenburg und nach dem Recbte der Erstgehurt Besitzer des meklenhurgischen Gütercomplexes: Graf Felix, geb. 1804, - Sohn des Freih. Carl, gest. 1845, aus der Ehe mit Antoinette Freiin v. Hanstein - verm. mit Mathilde, des Superinteudeuteu Huhn iu Kurlaud Tochter, aus welcher Ehe drei Söbne, die Freib. Felix, geb. 1831, verm. 1855 mlt Emilie Jochmus, geh. 1833, Ludwig, gch. 1835 und Max, geb. 1842, stammen. Die fünf Brüder des Grafeu Felix sind, neben zwei Schwestern: Luise, geh. 1803, vcrw. Grf. zu Pückler-Limpurg und Clotilde, geb. 1809, verm. 1839 mit Apollonius Freih. v. Maltitz, k. russ. Staatsrathe uud Geschäftsträger zu Weimar, die Freiherren: Friedrich, geh. 1805, k. bayer. Kämmerer, Oberstlientenant und Commandant des 3. Artillerieregimentes Königin, verm. 1852 mit Adelheid Freiin v. Strahleuheim, gest. 1855, aus welcher Ehe eine Tochter Maria, geb. 1853, leht; - Adolph, geb. 1807, k. haver, Major, verm, mit Adolphine v. Görne; - Hippolyt, geh. 1812, zuerst vermählt mit Henriette v. Hartmann, aus welcher Ehe eine Tochter Caroline, geh. 1845, entsprossen ist, und später mit Miss Young; - Carl, gest. 1855, pens. k. hayer. Hanptmann, aus dessen Ebe mit Anna Banmgärtner die Töchter Clotilde, geb. 1845 und Sophie, geb. 1846 nud die Söhne Carl, geh. 1847 und Ludwig, geb. 1853 stammen - und Max, geh. 1816, k. hayer Major im Generalquartiermelsterstahe, verm. 1841 mit Laura v. Reichert, ans welcher Ehe, nebeu den Töchteru Clotilde, geh. 1844 und Wilhelmine, geb. 1850, die Söhne Rohert, geh. 1842, Moritz, geh. 1845, Otto, geh. 1847 und Felix, geb. 1853, lehen. - Seuior der Familie und in Folge des hannöy. Lehenserhfolgcrechts und der Familienverträge Besitzer des hanuöv. Gütercomplexes ist jetzt: Freih. Theodor, geh. 1798 - Sohu des Freib. Angust, gest. 1851, aus erster Ehe mit Amalie Freiin v. Bothmer - verm. 1838 mit Ottilie Reichard, geh. 1814, aus welcher Ehe zwei Söhne, Adolph, geh. 1839 und Otto, geb. 1842 und eine Tochter, Therese, geh. 1852, stammen. Die Halbgeschwister des Freih. Theodor aus der vierten Ehe des Vaters mit Therese Freiin v. Waldenfels sind: Freiin Luise and Freih. Ernst, geb. 1832. - Als Bruder des ohengenannten Freih. August wird noch neuerlich aufgeführt: Freih. Ferdinand, geh. 1778, herzogl. hraunschw. Rittmeister a. D. - Die jetzigen Sprossen des freih. Stammes sind ührigens in dem Gotbaischen geneal. Taschenhuch uicht vollständig aufgeführt, denn

noch in nenester Zeit standen in der k. k. Armee: Freih. Ernst, Major n. 2. Dragonerregimente, Freih. Gustav, Rittmeister in 8. Uhlanenregimente der Breih. Gustav, Rittmeister in 8. Uhlanenregimente und die Freiherren Ernst Wilhelm und Ludwig waren Cadetten. Aus dem adeligen Stamme stand Adolph v. B. als Oberlieuenant im 2. Dragonerregimente und Wilhelm v. B. als Cadet. Nächstdem kam noch Alexander Freih. Bothmer v. Eickhof als Rittmeister 1. Classes im 3. Ublanenregimente vor.

Botsch zu Zwingenberg und Aner. Altes, tiroler Adelsgeschiecht, welches 1361 landständisch wurde und 1639 ausgestorben ist. Joannes Christopborus Botsch in Anr nnterschrieb sich auf einem Gedenkblatte 1673 und Hannss Botsch Z. Z. 1574.

Haudscht, Reili. – e. Bicken, Paggern Ehrensplegel, S. 315. – Graf e. Brandis, S. 41. Nr. 27 u. Geselben Landesbungt, von Tütol, S. 84. – Berd Weber, die Studt Boson, S. 418. Provinsialhands, von Tirel u. Vorziberg, Jahrs, 1847. S. 287. – Slebancker, H. 39. – e. Bagrskepe, Tiraler Wappen, Nr. 51. – e. Hefare, V. 1. 3. Tab. 2.

Botterweck, Edle v. und Kitter. Reichsritterstand. Diplom vom 16. Apr. 1733 für Heinrich Christian Botterweck, k. poln. und kursächs. Ratb und herzogl. braunschw.-lüneburg. Hofrath, mit dem Prädicate: Edler von. — Der Stamm hat nach Allem nicht lange geblübt.

v. Meding., 11. 8, 73-75. - v. Hellbach., 11. 8, 172. - Spangenberg., N. Vnterl. Arch. 1827., 11. 8, s. -- Frh. v. d. Knescheck, 8, 34.

Bettfeld, Betbfeld, s. Bodtfeld, S. 513.

Bottlenberg, v. dem Bottlenberg, genannt Kessel, auch Bottlenberg, genannt Schirn, Freiherren. Eins der ältesten rheinländischen Adelsgeschlechter aus dem Stammsitze, dem Hofe Bottlenberg bei Opladen im Bergischen, welcher schon 1189 der Familie gehörte. Im genannten Jahre lebte Hermann (I.), von welchem Hermann (II.) und Engelbert (l.), Ritter, stammten. Ersterer kommt von 1224-1253, Letzterer von 1224-1264 vor. Dieselben besassen die Schirpen- und die Kesseldunen bei Dahringhausen (im jetzigen lenneper Kreise) und nach diesen Besitzungen schied die Familie sich in die Bottlenberg, gen. Kessel, und in die B., genannt Schirp: andere Angaben sind nicht begründet. Von Hermann (II.) setzte sich der Stamm B. gen. Kessel, von Engelberts (I.) Sohne, Engelbert (II.), der Stamm B., gen. Schirp, fort. Der Letztere war in Westphalen, Berg und Jülich angesessen, und namentlich zu Burg Sindern und Bredeburch und zu Lüntenbeck bei Elberfeld; Ersterer sass zu Hackhausen, Kesselberg und Mucbbausen, die Sprossen desselben waren Lehnherren zu Lüttringbausen, hekleideten meist die Amtmannstellen zu Ratingen, Mettmann, Solingen und Elberfeld und erhielten auch das Landmarschallamt des Herzogthums Berg. Die von Robens gegebenen Stammreihen heider Linien hat Fahne mehrfach berichtigt und vervollständigt. Vom Hause B., genannt Schirp, gicht Letzterer eine Stammreihe, welche mit Henrick v. B. gen. S. 1529 heginnt, and durch acht Generationen his zn Johann Wilhelm B. gen. S., Herrn zu Luntenbeck, den Letzten seiner Linie, anfgeschworen 1737, fortlänft. Derselhe hinterliess ans der Ehe mit Anna Casparina Brüggeney, gen. Hasencamp, die Töchter Caroline Dorothee, verm, mit Johann Friedrich Wilhelm v. Nitz und Sophie Franzisca, verm. mit Clemens August v. Syherg. - Die Stammreihe der B., gen. Kessel, fängt mit Wennemar B., gen. Kessel, an, nnd zieht sich durch zwölf Generationen in zwei Stämmen fort. Der eine derselhen ergieht in der zwölften Generation die Brüder: Leopold Friedrich Franz, anfgeschworen 1768. Caspar Johann Ludwig Adolph Carl, aufgeschworen 1769 nnd Stephan Christian Henrich, Söhne des Friedrich Leopold Christian zu Hackhansen, Blechhansen, Nenhoff, Lohausen und Lehnsherrn zu Luttinghansen ans der Ehe mit Elisaheth Juliane v. Syherg, Erhin zn Aprath - nnd der andere einen 1783 gehorenen Sohn N. N. des Carl Ahraham Franz Alexander, gest. 1791 ans der Ehe mit Wilhelminc Henriette v. Ossenhruch. Hiermit hören die Nachrichten über die v. B. gen. Kessel anf. - Im Laufe der Zeit gelangte das Geschlecht auch zu Besitzungen in Ostfriesland, den Niederlanden und Westphalen, der Hanpthesitz aher lag in den Rheinlanden, wo im 18. Jahrh. dem Geschlechte die Güter Aprath, Blechhorst, Casparshruch, Hackhansen, Kesselherg, Kuhlmannsherg, Lohausen, Lüntenbeck und Lüttringhausen zustanden. Der neueste hekannte Lehnsfall erfolgte 1851 mit Bärenkamp im Kr. Dinslacken. - In die Adelsmatrikel der Pr. Rheinprovinz ist die Familie in die Freiherrenclasse unter Nr. 86. laut Eingahe d. d. Baldcnow hei Werden, 10. Juli 1830 in der Person des Franz August Carl Benedict Freih, v. dem Bottlenberg, genannt v. Schirp, eingetragen.

\*\*\* Series\*\*, 11. S. 143 ff. - Fetter, Authoutische Sanminag, Tab. 6. u. 13. — Reberi, Element. Werk, II. 19 u. Desselben niederrheinischer Adel, II. 5. 333. — Fahre, 1. 44 u. 45 u. 15. 15. 15. 15. u. 12. — Feh. F. Reberi, F. S. 94 u. III. S. 212. — Feh. — Selemburte, 11. u. 8. sppk. XII. 11. — r. Medring, S. 74 u. 175. — W.-B. d. Pr. Ebelaprev, I. 12. Mr. 24 u. 8. bpk.

Boize. Lünehnrgisches Adelsgeschlecht, welches nur durch ein im Archive des Klosters St. Michael zu Lünehnrg aufbewahrtes Siegel von 1337 hekannt ist.

\*\*Deding\*\*, 11. 8. 75.

Botzen. Tiroler, in die Adelsmatrikel eingeschriehenes Geschlecht.

Proving, Handb. für Tirol und Vorariberg, Jahrg. 1847, 8, 287,

Beithein, Bestelm und Freiherren. Altes, unterelassisches Adelseingeschielcht aus dem gleichwanigen Stammistre, welches durch seine Besitzungen zu der Ritterschaft der schwähischen Cautone Neckar, Schwarzwald und Ortenau, so wie des Cautons Oberthein gebörte, gegen Mitte des 18. Jahrh. aber auch in Pommern im jetzigen Kreison Neu-Stettim mehrere Güter inne hatte. Gaube führt ans dem von im henutzten geneal, Mauuscripte nachstehende Sprossen des Geschlichts auf, welche unt die Mitte des 17. Jahrh. lebten: Wolf v. B. zn Altauf, welche unt die Mitte des 17. Jahrh. 19then: Wolf v. B. zn Alt-



stadt; Johann Casimir v. B., kurpfälz. Vorschneider, Georg Sigmund v. B., kurpfälz. Vicariats-, Regierungs-, Hof- and Gerichtsrath und Haushofmeister, und Gottfried Christian v. B., kurpfälz. Kammerjunker und setzt hinzu, dass die Genannten zum Theil den Stamm fortgesetzt hätten. Im 18. Jahrh. standen mehrere Glieder der Familie in k. prcuss. Civil- und Militairdiensten. Friedrich Casimir v. B. starb 1737 als k. prenss. Generalmajor und F. W. L. v. B., k. preuss. Gch. Rath, war 1766 Herr anf Wachenbeim bei Worms. Später war namentlich Friedrich Ludwig Freih. v. B., k. k. w. Geh. Rath und fürstl. nassau-weilburg. Präsident aller Collegien, und Ritterrath hei dem Canton Oherrhein, welcher 1802 starh, bekannt.

Hattstein, III. 8, 592. — Gauhe, II. 8, 90. — N. Pr. A.-L. V. 8, 64. — Frh. v. Ledebur, I. 8, 94 u. III. 8, 212. — Slebmacker, I. 195 u. III. 152. — v. Meding, III. 8, 74 u. 75. — Tyrof, I. 99 u. Stebenker, I. 8, 272 u. 273.

Bouchard v. Puschenthal. Reichsadelsstand. Diplom von 1718 für Franz Joseph Bouchard, mit dem Prädicate: v. Paschenthal.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. 8, 249.

Bouchenrodern, Bonehenroder, Freiherren. Ein in der Pfalz begütertes Adelsgeschlecht, welches, wie angegehen wird, aus Sachsen stammt und jetzt zum Adel des Grossherzogth. Hessen gehört. Carl Friedrich Wilhelm Freih. v. B. und Ludwig Freih. v. B. stehen als Rittmeister in grossberzogl, hessisch, Militairdiensten.

N. geneal. Handb. 1777, S. 196 u. 1778, S. 255. — Hof- und Stant-handb. d. Grosshers. Hessen, Jahrg. 1858.

Bouchet, du Bouchet. Französisches Adelsgeschlecht, ans welchem Jacques du Bonchet in kurhrandenb. nnd k. prcuss. Kriegsdiensten seit der Belagerung von Bonn 1689, his zur Belagerung von Stralsund, zuletzt als Capitain, stand. Mit dem Enkel desselben, Jacoh Leopold dn B., k. preuss. Major a. D., welcher 29. Nov. 1794 starb, ist der Stamm in Preussen ausgegangen.

FrA, v. Ledebur, I. S. 94, Bouff v. Buffenstein. Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von

1716 für Johann Richard Bouff, Postverwalter in Schlesien, mit dem Prädicate: v. Buffenstein. Megerle v. Mühlfeld, Erginz. Bd. S. 250. - Frh. v. Ledebur , I. S. 94.

Boufflers. Französisches Marquisengeschlecht, aus welchem Stanislaus Johann Marquis v. Boufflers 1803 Meerkatzenheide und Wittwen im Kr. Neu-Ruppin, Provinz Brandenburg, besass. Frh. c. Ledebur, III, 8, 212.

Erhländ.-österr. Adelsstand. Diplom von 1797 für Peter Boulange, k. k. Ingenieur-Oherstlientenant.

Megerte v. Mühlfeld, 8, 164.

Boulanger v. Ehrenritt. Reichsadelsstand. Diplom von 1733 für Matthias Elias Bonlanger, Reichshofcanzleiverwandten mit dem Prädicate: v. Ehrenritt.

Megerle v. Mühlfeld, Ergänz,-Bd. -8, 250.

Boulet. Preussischer Adelsstand. Diplom vom 31. Aug. 1786 für den k. prenss. Major und Flügeladjntanten Bonlet. Derschbe starb schon 1789 ohne Nachkommen.

v. Hellbach, L. S. 173. — N. Pr. A.-L. I. S. 292 s. III. S. 2. — Frh. v. Ledebur, I. S. 94. — W.-B. d. Pr. Mon. II. S8.

Meulth, Bulleh. Altes, urspringlich Triersches Adelsgeschlicht, welches zu den Ministerialen im Erzatifte Trier gehörte and sich später im Gölnischen ans dem Stammitze Boulich, jetzt Billig, bei Zhlpich auhreitete. Reinard V. L. und sein Sohn heeisgelten 1463 die Gölnische Landesvereinigung. Nach Robens war die Familie auch der Jülichschen und immediaten rheinischen Ritterschaft einerreibet. — Fahne hat eine Stammrede gegehen, welche mit Beinold v. B. beginnt. Im 9. Gliede ist Wilhelm v. B., gest. 1073, Autnann zu Rulant und verm. mit Anna v. Enscheringen, aufgeführt und die Stammreibe schliesst mit den beiden Urenkein des Letzteren: Philipp Arnold v. B. zu Georghausen und Rulant, aufgesehweren zu Mülheim am Rhein und Johann Bertram v. B. zu Mülheim, verm. mit Magdalene Margarethe v. Schöller, welche 1673 Wittwe war.

Robers, Flemest, Werk, I. Tab. 12, u. Desselben niederrbein, Adel, 1, 8, 105—168, — N. Pr. A.-L. 1, 8, 272, — Falne, I. 8, 46 u. H. 8, 16, — Frh. v. Ledebur, 111 8, 212, — W. B. d. Pr. Kheinprov. H. Tab. 9, Nr. 18 u. 8, 125.

Beulignes. Bargundisches Adelsgesehlecht, aus welchem der k. prenss. Major im Ingenieureorps v. B., welcher 1808 starh, stammte. N. Pr. A.-L. V. S. 64. - Fr. A. Lecteur, 1. S. 94.

Boillemett. Ein nach Einigen arsprünglich irländisches Adelsgeschleicht, velches später lange Zeit in der Normandie blühte und mit Johann v. B., Ritter, Herrn von Bonrgerue, 1731 in die k. k. Staaten kam. Derselbe, gest. 1742 zu Wien, war mit Catharina Pctroneila Dujardin vermählt, und ans dieser Ehe stammten drei Sohner Johann Franz Carl, k. K. 1605 erecter 1780 channe intende Nachkommen; Heinrich Carl, k. k. Oberlieutenant und Adjuitaut, gest. in Fölge der 1730 erhaltenen Wunden, und Johann Franz Vietor, gest. in Fölge der 1730 erhaltenen Wunden, und Johann Franz Vietor, stammten die Söhne Johann Franz Vietor, geh. 1763 and Carl Philim, geb. 1763, welche heiße in k. k. Militardienste traten.

Leupotd, I. S. 156 u. 157.

Boulles, Freiherren. Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom von 1793 für Joseph v. Boulles, böhmischen Gubernialrath. Mearte, Milleld. Ergin. Bd. 8.47.

Boumanu, s. Zaleski-Bonmann.

Bourgemaitre v. Villarsburg, s. Bnrgermeister, Bonrgemaître v. Villarsburg.

Beurgels (im goldenen, quergetheilten Schilde dret silherne Querhalken und dher denselben ein roth gekrönter, silherner Löwe) silherner Löwe) silherner Löwe) sin ans Frankreich nach Prenssen gekommenes Adelsgeschlecht, welches nin der Provins Prenssen mit denen v. Ranter, Kayserlingk, Mahenheim und anderen alten dortigen Familien verwandt war, später aher erloschen ist. Ein v. B. war 1976 Gonvernend er Militairacademie zu Berlin und ein Frankein v. B. lehte noch 1854 in Berlin und ein Frankein v. B. lehte noch 1854 in Berlin v. R. Pr. A.-J. S. 23. — 29. A. Eddern, J. 8. 8 in. III. 8. 712.

8. Ph. A.-A., I. S. T.S. - Ph. E. Ledden, 1. S. St. A. S. T. S. T. Baurgeof-Insaint, Flicteren (Schild von Gold and Blan geviert and belegt mit zwei über einander stehenden Sparren von geweehselter Farhe). Erhländ.-österr. Freiherrnstand. Diplom vom 12. Jan. 1811 für den k. k. Feldmarschallientenant und Loealdirector der k.

k. Ingenieuraeademie v. T.-B. - Derselbe, geb. 1744 zu Thnin an der Sombre in den Niederlanden, gest. 1820, erhielt 1797 den erbländ.-österr. Adelsstand, vermählte sich in erster Ehe 1791 mit Anna Maria de Best, gest. 1795 und in zweiter 1798 mit Dominica Freiin v. Forgatsch, gest. 1840. Ans erster Ehe stammt Freih, Joseph, geb. 1794, Herr auf Hoch-Wolkersdorf in Niederösterreich, k. k. Hanptmann in d. A., verm. in erster Ehe 1821 mit Josepha Freiin Güldermüller v. Güldenstein, gest. 1842, in zweiter mit Clara v. Egloff, gest. 1848 und in dritter 1849 mit Babette Edlen v. Ziernfeld, verw. Grf. Borzék-Dohalsky. Ans der ersten Ehe sind, neben sieben Töchtern : Maria, geb. 1825; Camilla, geb. 1828, verm. 1850 mit Carl Brasseur Ritter v. Kehldorf, k. k. Rittmeister; Emilie, geb. 1829; Anna, geb. 1831, verm. 1849 mit Wilhelm Steiner Edlen v. Pfungen, k. k. Landgerichtsrath; Josepha, geb. 1834; Ritta, geb. 1840 und Catharina, geb. 1842, zwei Söhne entsprossen, die Freih. Carl, geb. 1836, k. k. Cadet, und Ernst, geb. 1838.

Megerle v. Mühlfeld, Ergäns. Bd. 8, 108 u. 250, — Geneal, Tanchenb. d. freih. Häuser, 1849, S. 61 u. 62 u. 1855, S. 68 u. 69.

Bourguignou v, Bamberg, Freiherren. Erbländ-östern Freiherrasand. Diplom von 1773 für Johann Franz Bourguignou v. Baumberg, k. k. Hofrath der obersten Justizstelle, wegen seiner Gelehrsamkeit. Derselbe war als k. k. Directorialhorath und Geh. Referendar, wegen seiner Verdienste als Professor des Natur- und Völkerrechts, dann des deutsehen und Lehenrechts zu Trag und als Director des juridienen Studiums zu Wien, 1757, aus bichsteigener Bewegung, mit dem Prädiente: v. Baumberg, in den erbländ-östert. Adleisstand erblem worden. — Der Stamm ist fortgesetzt worden. In letter Zeit war Atton Freih. Bourguignon v. Baunberg k. (v. Oberst and Linieuschiffscapitain bei der Kriegsmarine und Stanislaus Freih. B. v. B. Hanptmann 1. Classes in dem k. k. Generalquartiermeisterstabe.

Megerie v. Mühlfeld, S. 40 u. S. 101. - Suppl. su Sichm. W.-B. VIII. 10.

Bark (Schild golden und durch ein rothes Kreuz in eier Theilie getheilt und im ersten Quartiere ein silbereur L.-lave). Ursprüchein irländisches Adelsgeschlecht, welches in Folge von Religionsstreitigkeiten mach Deutschlaud kam und mit Geschlechtern von gleichlantendem Namen nicht zu verwechseln ist. — Carl Joseph Theorie v. Bourk stieg in k. sichs. Militärdiensten zum Obersten des Leib-Infanteriereginnents und trat 1848 aus dem activen Dienste.

Heedster, Neil. - Dresder Keitsefer i. Gehr. d. Reid. 1817, 8. 129. n. 1848, 8. 122.
Bournenville. Französisches Adelsgeschlecht, aus welchem ein Sprosse 1773 als Lieutenant in k. preuss. Wegnerschen Landwehrbataillon stand. Der Sohn desselben, Johann Sebastian Friedrich v. B., wurde 1774 in das Potsdamer Cadettencorps aufgenommen.

Frk. v. Ledebur, 1. 8. 94.

Bourry v. Øedwald, Edle. Erbländ.-österr. Adclsstand mit dem Prädicate: Edle v. Oedwald. Gotthelf B. Edler v. O. stand neuerlich als Lieutenant im k. k. 43. Infanterieregimente.

Bourse v. Seethal. Reichsadelsstand. Diplom vom 5. März 1704

- service carries

für Johanu Frauz Bourze, Canzleiverwalter zu Zell am Untersee, Abgeordneten der sehwäbisch-österr. Stände etc. und den Bruder desselheu, Johann Christoph Bourze, Reichsvoigt zu Zell und fürstl. constanz. Forstmeister, wegen des Diensteifers und der Geschieklichkeit, welche Johann Franz B. während der drangvollen Periode der französischen Einfälle gegen Ende des 17. Jahrh. zum Besteu des gemeinen Wesens bewiesen etc., mit dem Prädicate: v. Seethal. Von dem gleichnamigen Sohne des Johann Franz Bourze v. Seethal stammten fünf Söhne: Johann B. v. S., geb. 1749, fürstl. constanz. Hof- " kammerrath, gest. ohne Nachkommen; Marquard B. v. S., geb. 1765, Amtsrevisor zu Heiligenberg, von welchem Johanu Evangelist, geb. 1810 eutsprossen ist; Beruhard B. v. S., geb. 1766, Canzlist zu Heiligenberg, von welchem zwei Söhue stammten: Bernhard, geb. 1804 und Joseph, geb. 1807, Pfarrer zu Burgweiler; Joseph B. v. S., geb. 1770, Pfarrer zu Lattenbruun und Johann B. v. S., geb. 1775, Amtssehreiher zu Möhringen.

Megerle e. Mühlfeld, Ergänz.-Bd. S. 250. — Cast, Adelabuch des Grossberzogth. Baden S. 241. – Kasschke, I. S. 56 u. 55.

Bousmard. Französisches Adelsgeschlecht, aus welchem der k. preuss. Ingenieurmajor v. B. in Danzig stammte, welcher 1807 blieb.

Frb. v. Ledebur, 1. 8. 94.

Beuteille, Preherren. Französisches, in Lothringen begütertes Acklegeschiecht, welches in Voge der ersten französischen Revolution sich 1790 nach Bayern wendete, wo der alte Adel der Familie anerkannt und dieselhe später der Adelsmatrikel des Königreichs in der Classe der Freiherrn einverleibt wurde. Edmund Freih. v. B., sest. 1850, war mit Charlotte Grift. v. Berehen, gest. 1850, vernählt. Aus dieser Ehe eutsprossen, neben einer Tochter, Marianne, Wittwe des K. bayer. Staatsrathes Gottlich Freih. v. Thon-Dittmer, zwei des K. bayer. Staatsrathes Gottlich Freih. v. Thon-Dittmer, zwei des K. bayer. Kammerjunker, zwen. mit Thereisa Grif. v. Seinsheim, asswelcher Ehe eins Sohn, Edmund, und eine Tochter, Clementine, leben — md Freih. Signund, k. bayer. Kammerjunker und Lieuteuant à la suite.

General, Tserbreth, d. freih, Hlawer, 1859, 8, 20 u. 31, — W.-B. d. Kgr. Bayrer, XIV, 2.

Boutin, Adelsstand des Kgr. Sachseu. Diplom vom 3. Juli 1819
für Heiurich Rudolph Boutin, grossherzogi. sachsen.-weimar. Commissionsrath und Herru auf Nöda und Tunzeuhausen im Ante Weissensee.
Handstehn Nati. — W.-B. d. Sches. Stateste, III, IT. — Karsethk, IV. 8. 45.

Boarari, Bitter und falle (Schild gewiert: 1 und 4 in Blau vier 2 und 2) goldene Sterne und 2 und 3 in Silme ein sehrägrechter mit drei silbernen Kugeln helegter, rother Balken). Reiebsritterstand. Diplom von 1793 für Johann Peter Bouarari, Deputiren Klöster-Neuburger Zuckerfahrik, wegen seiner Handlungs- und Fabrükserwendung, unit dem Prädieate: Edler von. Der Stamt fortgebläbt. In der k. Armee standen in neuester Zeit Friedrich fütter v. B., Hauptmann 1. C. Jund Ludwig Ritter v. B., Liesteuant.

Megerte e. Mühlfeld, S. 191. — Suppl. zu Sinbm. W.-B. XI. 20. — Tyrof. II. 297.

Bouvard v. Chatelet. Erbländ.-österr. Adelsstaud. Diplom von

1810 für Johann Bouvard, k. k. Rath, Niederlagsverwandten und Wechselgerichtsbeisitzer, mit dem Prädicate: v. Chatelet.

Megerle v. Mühlfeld, Ergüns.-Bd. S. 250.

Bourerst, Erafen. Französisches Grafengeschlecht, aus welchem ein Sprosse zu Anfange des 19. Jahrh. in k. preuss. Kriegsdienste trat und bis zum Major stieg. Später warde derselbe im Forstfache angestellt und war 1839 k. preuss. Regierungs- und Forstrath zu Frankfurt a. d. O.

N. Pr. A.-L. V. S. 64. - Frh. v. Ledebur, L. S. 94.

Bouven van der Byre, Freiherren. Geldernsches Adelsgeschiecht, in welches Johann Renatus B. v. d. B., Herr anf Neerysche, Vennay, Helden und Macken, 1691 den Freiherrustand brachte. Derselhe war ein Sohn des Albert B. v. d. B., k. spanischen Raths- und Generaleinschmers in Geldern, und ein Enkel des Johann B. v. d. B., k. spanischen Raths und Präsidenten der gelderuschen Rechnungskammer.

Gaube, L. S. 224 u. 225 nuch Butkens, L'erect. de tout. les terr, et familles du Brabant. Bouwinghausen, B. v. Wallmerode, Freiherren. Altes, rheinländisches Adelsgeschlecht, welches früher den Namen Wallmerode führte und auf dem Westerwalde reich begütert war, in dem es den grösseren Theil des jetzigen Bezirkamts Wallmerod im Herzogthume Nassau nebst dem Flecken Molsberg besass. Dietrich v. Wallmcrode zu Molsherg kommt schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrls, und Heinrich nm 1320 nrknndlich vor. Letzterer liess sich 1323 in Hessen nieder, kaufte das freiadelige Hofgut Bouwinghansen im jetzigen Oberamte Homburg und nahm von demselhen Namen und Wappen an. Von dieser Zeit an führten die sämmtlichen Zweige des Geschlechts neben dem ursprünglichen Familiennamen auch den Namen Bouwinghansen. Die ordentliche Stammreihe der Familie beginnt um 1400 mit Conrad I. v. Bouwinghausen, gen. Wallmerode. verm. mit Anna v. Schönstein. Durch zwei Söhne desselhen, Conrad II. und Johann, entstanden zwei Linien, von welchen die jüngere schon mit ihrem Stifter erlosch, die ältere hingegen setzte der Sohn des Conrad II., Hermann Conrad, geb. 1535, gest. 1588 fort. Von den vier Söhnen des Letztereu wurde besonders Benjamin hekannt. Derselbe, geb. 1568, gest. 1638 diente früher im französischen Heere und erhicht vom Könige Heinrich IV. von Frankreich den Ritterschlag, trat aher später in die Dienste des Herzogs Friedrich I, von Württemberg, in welchen er his zum Geh. Rath und Ohersten stieg. Er genoss das Vertrauen des Herzogs in so hohem Grade, dass er Statthalter in dem damals nencrworbenen Herzogthume Alençon geworden war, welche Würde er, his dasselhe 1612 wieder verkauft wurde, bekleidete. Für die auf dieser Ehrenstelle dem Hanse Württemberg geleisteten Dienste belehnte ihn Herzog Eberhard III. 1636 mit der Hälfte des im Cauton Neckar-Schwarzwald immatrikulirt gewesenen Rittergutes Althorg und Weltenschwan, wozu er später die andere Hälfte mit Zavelstein kaufte, worauf er der schwähischen freien Ritterschaft des genannten Cantons einverleibt wurde. - Von

Sentence ...

nt ist, gehörten die in Prenssen vorgekomin Rede stehenden schweischen Familie, www. Wappen. — Ueber eine andere Familie icher sich in den Suppl. zu Siehm. W.-B. som finden (VIII. 9: Schild geviert; 1 nnd 4 zur Zweig mit drei Eichel und 2 und 3 in uter stehende, goldene Sterne und IX. 10: in Gold der eben beschriebene Eichenzweig, auf grinem Boden ein abgehanener Baumafgereichtet ein Bas stehl), felhen alle naber

jand Adelsgewh, 1788, 8, 443. — v. Hellback, 1, 8, 174. — N. v. Leitchur, 1, 8, 24.

cher Adelsstand, Kurbrandenburg, Naturalisilom vom 11. Ang. 1672 (1674) and k. prenss. 18. Jan. 1701 and 12. Juli 1705, s. naten. - Die ist ein ursprünglich niederländisches Geschlecht bekannte Sprosse desselben war 1464 niederlänberst. Derselbe begab sich nach Bayern, ging aber nf nach Böhmen und machte sich ansässig. Von den anderten in Folge der Unruhen in Röhmen zu veren mehrere nach Schweden, Polen und Ostprenssen Böhmen zurückgebliebenen verloren 1627 durch die igkeiten ihre tiüter. - Der nähere Stammvater der uss. Familienglieder diente in Schweden und Holland ind kam nach dem westphälischen Frieden nach Osto er die Güter Bosem (Bossen), Wolka und Gamsau an and Kassenschreiber im Oberlande wurde. Um diese schon zwei andere Zweige der Familie in Prenssen, hendorf und Gaynen besassen. Von diesen war der Zweig dorf bereits 1672 oder 1674 naturalisirt and dem prenss. verleibt worden; beide Zweige gingen übrigens später wieder Der alteste Sohn des erwahnten Kassenschreibers hatte in burgischen, polnischen, französischen und zuletzt als Oberstant in hollandischen Diensten gestanden, übernahm später das m an, und wurde bei der Krönung des Königs Friedrich I. von 1701 ebenfalls naturalisirt und nuter den k. preuss. Adel men. Die Linie desselben erlosch im Laufe der Zeit. Der hn des angeführten näheren Stammvaters war Major in k. n Diensten und die drei Sohne desselben, von denen der poln. Generallientenant and Commandant von Kaminietz, ite k. russ. Oberstlientenant, und der jüngste erst hollänund dann prenss. Capitain war, erhielten 1705 den preuss. and. Der älteste dieser Brüder verblieb in Polen und hinterliess Nachkommen, die beiden anderen Brüder aber theilten sich in und Wolka, und stifteten zwei Linien. Vom Stifter der Linie sem blieb der älteste Sohn als k. preuss. Lieutenant bei Jägernein zweiter Sohn starb 1793 als Landesdirector und der jüngste im Feldzuge von 1794 als Oberst und Commandeur des k. prenss. Regiments v. Favrat. Von den Nachkommen dieses Zweiges standen 1836 vier in k. prenss. Militair- und Civildiensten, und zwei lehten als Gutsbesitzer in Ostpreussen. Der Stifter der Linie zu Wolka, der k. preuss. Capitain v. B., hatte zwei Söhue, von welehen der ältere 1777 als k. prenss. Oberstlieutenant starh. Von Letzterem stammte Hermann v. Boyen, k. prenss. Staats- and Kriegsminister, Generallieutenant a. D. etc., geb. 1771. - Der zweite Sohn aus der Wolkaschen Linie starh 1806 als k. preuss. Generallientenant. Von drei Söhnen, welche derselbe hinterliess, blieh der Aelteste als Rittmeister bei Auerstädt, der zweite wurde später Oherforstmeister in Lieguitz und der dritte Generalmajor und Brigadecommandeur in Coln. Der k. preuss. Oberst v. B. ist jetzt persönlicher Adjutant Sr. K. H. des Prinz-Regenten v. Preussen.

N. Pr. A.-L. I. S. 293-295. - Frh. v. Ledebur, I. S. 94 u. 95 u. III, S. 213. - W.-B. d, Pr. Mon. 11, 89,

Boyke oder Stuberestorp. Längst erloschenes, holsteinisches Adelsgeschlecht, dessen Wappen: ein Pferdekopf mit Halse und Zanm, mit

diesem Namen vom Jahre 1340 bekannt ist. p. Meding, 11, 8, 75,

Boymund und Payrsberg, Payersberg zu Bolmund, Freiherren. Tiroler Freiherrngesehlecht, welches 1361 landständisch wurde und später auch mit dem Grafentitel vorkommt, s. den Artikel: Payrsberg und Boymund und Payrsberg, Grafen. Martin Freih. zu Boymundt und Payersberg unterschrieb sich auf einem Gedenkblatte 1570 und Jacob Freih. zu Boymuude-Payrsperg und Schwaburg 1574.

Handstein, Noilis. — Gr., & Frandis, S. 9, N., 16 & Desether Landethaughteit von Tirol, S. 84. — Nigrius, Grafschaff Tirol, S. 498. — Reda Werr, Meran a, seine Tageban, S. 228. — Sagfer, Trol and Verarberg, Il. 8, 313. — Perkan, Handt, von Tirol and Verar-berg, Jahrg, 1641, S. 287. — Siebmacher, I. 99 u. Il. 37. — s. Magrkofen, Tiroler Wappra, Nr. 90 u. 98.

Boyneburg, s. Boineburg, Freiherren, S. 537-540. Boynogrod, Ritter und Freiherren, s. Rukawina v. Boynogrod Ritter und Freiherren.

Boys du, s. Waldner dn Boys.

Boytal. Brandenburgisches Adelsgeschlecht, dessen Sprossen lange in Prenzlan wohuten und daselbst Ackerhöfe besassen. Thomas v. B. war 1551 Bürgermeister zu Prenzlau, auch finden sich nnter den Herren vom Adel, welche das Prenzlauer Bürgerrecht erlangten, im Rathhänslichen Register 1589 Heinrich und 1597 Bertram v. B. Eiuige Glieder der Familie lehten auch in Halherstadt, wo von 1586 bis 1588 Eustachius v. B., Domherr und Propst zu U. L. F. und Ernst v. B. 1597 vorkamen.

Grundemann, S. 35. - N. Pr. A.-L. V. S. 64.

Boyve, Boywe. Preussischer Adolsstand. Diplom vom 21. März, 1765 für Jerome Emanuel Boyve, k. prenss. Staatsratb in Neufchatel. v. Hellback, I. S. 175. - N. Pr. A.-L. I. S. 44 u. S. 295. - Frh. v. Ledebur, I. S. 95. - W.-B. d. Pr. Mon. II. 89.

Druck von C. E. Elbert in Leipzig.

## Nachträge zu A.

Abersdorf. Altes, erloschenes, haverisches Adelgeschlecht, welches sich nach dem schon 895 urkundich vorgekommeuen, später eingegangenen Dorfe Abersdorf bei Freising schrieb und aus welchen schon 1092 Heilvieus und 1060 Hernat und Richerius de Alperisdorf unter den edlen Zeugen im Stifte Freising erscheinen. Dasselbe hat schweitlich eine Stammesgemeinschaft mit den Herren v. Abersdorf, einem Schlosse bei Rötz in der oberen Flätz, welche nöcht diene schwarzen Adlersdorf mit rothem Kanme und Lappen fold in der der dem schlesischen Adel aufgeführt hat. Letzteres Geschlecht war in der oberen und jungen Pflätz ausehnlich begütert und aus demselhen stammte Anton v. Abersdorf, Domberr in Freisig und Gesander von den vier hayerischen Bistütmern bei dem Concil von Trient, welcher 1560 starh und in Freisign begreben liegt. Um diese Zeit verschwindet als Geschlecht in Bayern.

Handschr. Notiz. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Adelshausen. S. 13, Z. 28 v. o. ist die synonyme Bezeichnung: Behem v. Adelshausen und Z. 35 v. o. der Name Behem zu streichen. Die Behem v. Adelshausen, st. naten den Artikel mit dieser Ueherschrift, standen mit dem a. a. O. heschriehenen Geschlechte in keiner Verhindung.

mit dem ehen angegebenen Wappen an. Nehen Adelzhansen war Weickertshofen eine Hanpthesitzung des Geschlechts. welche. um 1411 erkanft, his zum Erlöschen des Stammes in den Händen desselhen blieh. Die Sprossen des Geschlechts liesssen sich hei den Landcsfürsten von Bayern gut hrauchen nnd ehen so bei verschiedenen Domstiften und an anderen Höfen. So war Hans v. A. Statthalter in Zeitz und Gcorg v. A. begleitete den Herzog Heinrich zu Braunschweig-Lüuehurg, als derselhe auf dem Meere eine Wallfahrt nach Compostell unternahm und hei einem furchtharen Sturme von demselhen vermocht wurde, sich der Mutter Gottes von Altenötting zu verlohen, worauf nach glücklicher Heimkunft der Herzog jenes herühmte, silberne Schiff opferte, an dessen Vordertheile 14 Schilde prangen, darunter anch das von Adelzhansen und welches Köhler, s. o. S. 13, heschriehen hat. - Den Freiherrnstand ertheilte der Familie, ohne Veränderung des Wappens, K. Ferdinand II. lant Diploms d. d. Regenshnrg, 9. Nov. 1630 und um diese Zeit wurde auch das Erhtruchsess-Amt im Stifte Passan erworhen. Hans Sehastian v. A., Herr auf Weickertshofen, des Erzherzogs Leopold, Fürsthischofs zn Passau, Kämmerer und Rath, war der Sohn des hei v. Hattstein, H. S. 1 im Supplemente S. 1 aufgeführten Philipp v. A. ans der Ehe mit Margaretha v. Preysing. Mit den heiden Söhnen desselhen aus der Ehe mit Sophie v. Pühring, Philipp Hector und Leopold, erlosch das alte Geschlecht. Leopold, Passauischer Kämmerer, starh ledig 1631 in Wien und Philipp Hector, Domherr and Statthalter in Passau, zu Passau 1634. Die Schwester Beider, Marianne, vermählt mit Warmund Grafen v. Prensing, erhte und im Besitze der weihlichen Nachkommen derschen, der Grafen v. Hundt, ist noch jetzt das Schloss und die Hofmarch Weickertshofen.

Nebru v. Hattstein (a. a. O.) s. Bucclint, IV. Fol, 1, Wigut Hundt, III. S. 188 sq. u. v. Hellbach, 1. S. 52. — Handschr. Notiz. d. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Adelzhofen. Altes, erloschenes, hayerisches Adelsgeschlecht aus dem gleichnamigen Schlosse mit Hofmarch rechts der Maisach im Landgrichte Bruck, Oherhayern, welcher Ort unter dem Namen Adelungshoven bereits 824 erwähnt wird, in welchem Jahre Heidreich, Presh. Eccl. Frigins., Stiftungen aus seinem dortigen Besitze zu Gunsten der Domkirche gemacht hat. Urknndlich erscheinen nächstdem 1175, 1185 etc. Ulrich, Heinrich, Walter, Alehrant, Hilteprant etc., meist unter den edlen Zeugen, vorzugsweise des Klosters Schäftlarn. Dicselhen werden zu dicser Zeit noch Adelungishoven genannt, welcher Name erst im 15. Jahrh. in Adelzhofen verändert wurde. Dies alte ritterhürtige und hochstiftsmässige Geschlecht, dessen Wappen (Schild von Silher und Schwarz der Länge nach getheilt und rechts, wie links ein aufrecht gestelltes, mit der Schneide answärts gekehrtes Breitheil [Hacke] von gewechselter Farbe) Siehmacher, I. 82 gegehen hat, hesass nehen dem hedeutenden Gute Adelzhofen noch mehrere andere ansehnliche Güter, kam aher znletzt in Schulden. Marquart v. A. verkaufte



Adelzhofen an Haus Jacobs Fngger Söhue, welche eine eigeue Linie auf Adelzhofen gründeten. Mit Marquarts Söhnen, Hans Georg nad Marquart, ist in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. der Stamm des alten Geschlechts ausgegangen.

Wigul Hundt, 111. S. 192 u. Bucelini, IV. fol. 1. - Handschr. Notis. d. Hro. Frh. v. Leonrechting.

Adlersberg, S. 17. Reichsadelsstand. Diplom von 1697 für Ulrich Anton Gödken, kais. Oher-Feld-Proviant-Commissar mit dem Prädicate: v. Adlersberg.

Adlershägel, S. 18. Georg Simon Winter, in Oesterreich augeessen, markgr. brandenburg-onolzbachher-, später h. württemb. Gestütsmeister, wurde nm 1681 mit dem Prädicate v. Adlersflügel nobilitirt. Der Stamm wurde fortgesetzt und demselheu im Kgr. Preussen unter dem Namen: v. Winter der Adel erneuert.

W.-B. d. Pr. Mon, IV. 95.

Ahaim (Schild von Schwarz und Silher quergetheilt). Altes. haverisches Turuiergeschlecht aus dem Schlosse und der Hofmarch Ahaim an der Vils im Landgerichte Vilshiburg, Niederhayern, welches sich immer die Ahaimer an der Vils nanute und von deu Ahaimern zum Nenenhauss (im Silher ein rother Pauther mit weissen Flecken, Siehmacher, I. 77. Bayerisch), welche sich früher Ahamh, auch Ahaim and Ahabaim schrieben und welche S. 42 abgehandelt worden sind, nnterschieden werden muss. Der herühmte haverische Turnierreim hat von beiden Geschlechtern folgendes: "Die v. Ahaim im Vilsthal - eiu alt Geschlecht allzumal - die Ahaimer zum Neneuhauss - Vast köstlich mit grossem Sauss." - In älteren Urkunden erscheinen, und zwar mit Sicherheit von diesem Geschlechte, in den Jahren 1120-65 Hervicus und Aribo, danu Hartperht und uoch Andere de Ahahaim, wie des Namens ältere Schreibart war, anch kommt schou Reikher v. Ahaim 1321 als Domherr in Passau vor and nach ihm mehrere iu anderen Hochstiften. An König Ottos grosser Handveste betheiligte sich 1311 auch Hartbrecht v. Ahaim. Desseu Nachkomme, anch Harthrecht geuaunt, verkaufte 1420 Ahaim an Seitz v. Layming, desseu Nachkommen es lange hesassen', später kam es au die Grafeu v. Lerchenfeld, welche sich danach auch nannten uud ueuerlich an die Grafen v. Montgelas. Mit Hans v. Ahaim, welcher uur Töchter hinterliess, starb um 1450 der alte Stamm aus.

Wigni Hundt erwähnt das Geschiecht kurz I. S. 159. — Handschr. Notis d. Hrn, Prh. v. Leoprechting. — Siebmacher, II. 63; v. Ahaim, Bayerisch.

Ahnen, S. 27. Der Stamm hlühte noch his Mitte des 18. Jahrh. fort, wo derselbe mit Wilken Johann v. A. ausging.

Alchlehl, I. S. 29. Der gräfliche Stamm ist, wie angegeben, 2. Oct. 1770 erlosschen und war mit Carl Radolph Gräden v. Aichlichl, k. k. w. Geh. Rathe und Kammerer, Herr der Herrschaften Streenberg in Niederösterreich und Lesseutie im Mahren, geb. 29. Jul. 1712. Der eluzige Sohn, Graf Franz Carl, geh. 1736, war vor dem Vater 1755 gestorhen. Das Erbe gelangte an die Töchter.

Alchperg. Altes, stattliches, bayerisches Adelsgeschlecht ans

der Hofmarch Aichperg im Landgerichte Deggendorf, Niederbayern, welches reich begütert war, namentlich mit Moos, Seldenau, Raab etc. and der Grafschaft Hals. Die Aichperge erscheinen schon im 12. Jahrh. zahlreich und zuerst kommt 1130 Aribo de Aichperg Dieselhen sind anf Turnieren and in Hochstiften mannigfaltig vertreten, greifen mächtig in die Geschichte Niederhaverns ein and waren Erhmarschalle von Regensburg. Hans v. Aichperg, Herr zu Hals, Moos and Seldenau, liess sich, neben Hans v. Stanff zu Ehrenfels und Hans v. Degenberg, 1465 darch K. Friedrich III. in Wien freien. Alle drei waren von so stattlichem Than, dass man dieselben nnr die drei grossen Hannsen ans Bayern nannte. Doch schon mit eben diesem Hans v. Aichperg starb 1511 der Stamm wieder ans und der beiden Töchter Männer. Ulrich Graf v. Orttenhurg and Hans Herr v. Degenberg, waren die Erben. Das Wappen des Geschlechts theilte sich in das Alt- und Nenaichpergsche Wappen (in Gold ein schwarzer Querhalken und in Schwarz drei gner über einander liegende Eichenhlätter), üher welche Näheres, nebst Abhildungen, v. Einzinger, Baierischer Löwe, H. S. 26. ergieht. Als später die Grafen v. Preysing Moos c. p. erwarben, erhielten sie ins 2, and 3. Feld dieser Herren v. Aichperg Wappen, welches somit noch his 1836, in welchem die Linie der Grafen v. Prevsing-Moos erlosch, florirte. Weiteres s. besonders bei Wigul Hundt, I. S. 160. Handschr. Notin, d. Hrn. Frh. v. Leoprechting.

Aicher. Den Namen Aicher führten drei erloschene, hayerische Adelsgeschlechter: die Aicher v. Aicha, die Aicher v. Herrengiers-

torff und die Aicher v. Walkersaich.

Die Aicher v. Aicha (Schild quer gethelit: oben in Silber dreis serbriggeehte, gefintete, schwarze Balken; nunten Both ohne Bild) waren ein sehr altes Geschlecht, welches sich nach dem Dorfe Aicha in Landgerichte Abensberg nannten und ans welchem schon 1241 Hartneid v. Aicha Domberr und 1258 Decanus in Freising war. Das Begrähniss und Seelgeräth der Familie befand sich hamptsachlich bei den Carmeliten in Abensberg, wo anch der Letzte des Stammes, Conrad A. v. A., gest. 1392, mit Schild und Helm begraben warde.

Die Aicher v. Herrengierstorff (in Schwarz auf einem goldenen Dreiberge zwei in der Mitte gekreuten und oben nach anssen gekehrte Eichenzweiger, jeder mit einer goldenen Eichel und einem goldenen Bincht 20 stammten ans Aich, einem Stize im Landgerichte Vilisbhurg und gebörten mehr dem Bürgerstande, vorrzeiglich Landstan an, waren aber zeitweise anch abedig sesshaft. Der Erste, eher 1446 in Weltenburg Briefe ansfertiete und dessen Wappen zur int dem bereinstimmte, welches Sichmacher, 1.97; die Ayscher v. Herneiesdorf, Bayerisch gegeben hat. Mit dem Bestiz Offenstetten führt die Familie anch das Wappen der v. Offenstetten (in Blau ein schrägerichts gelegtes silbernes Büfdeishorn ohne Mindung, welches nach oben und links der Lange nach mit 4 rethen

Binnen, jede mit einer silbernen Straussenfeder hetsteckt, besetzt ist) wie dies auch die v. Prönan gethan laben. In der zweiten Halfte des 17. Jahrh, ging der Stamm wieder aus. — Das von Siehmacher V. 28 mit dem Namen Aicher geschene Wappen, welches, mach Freih. v. Krohne, I. S. 22, v. Hellhach, I. S. 56 citirt, gebört nicht nach Bayern.

Die Aicher v. Walkersaich (im Schilde drei in Form eines Schächerkrause zusammengesetzte Ficheln) führten den Namen von dem Schlosse und der Hofmarch Walkersaich im Landgerichte Neumarkt an der Rott, einem sehr alten Orte, in welchem ein beidnischer Thurm gestanden hat. Der Name Walkersaich soll von Walchan Aicher hergekommen sein, dessen noch in einem Seelgeräth in der Pfarrhirche Paechhach gedacht wird, für welche diese geräth in der Pfarrhirche Paechhach gedacht wird, für welche diese Nichas Aicher, 1283 Ministerinis des Hischofe Raichto von Freising, bekannt, der Letzte des Stammes wird Cornad Aicher v. Walkerssich gewessen sein, welcher 1429 starb.

Handschr Notis, d. Brn. Frh. v. Leoprechting.

Aichinger v. Alchstamm (S. 32 und 33). Diplom von 1637 für den kais. Rath Hans Wolf v. Aichinger mit dem Prädicate: v. Aichstamm. Alcholz, S. 33. Die in dem a. a. 0. erwähnten Verzeichnisse

wie vorstehend geschriebene Familie rechnet Frh. v. Ledehur, III. S. 180 zn den österr. Grafen v. Aicholt und sagt: "In Westphalen:

Wilhelm Graf v. Aicholt 1854 in Münster."

Aiguer, Aguer (Schild der Länge nach getheilt: rechts in Roht ein gekrönter, goddener Löwe und links von Blau und Gold sein gekröter, getheilt. Preussisches Adelsgeschlecht, in welches in der Person des Wolfgang Aigner 22. Mai 1645 der Adel kam Cerk, preuss. Major v. A. war 1843 Commandeur des 3. Bataill. dechannigen zu verwechseln, in welches Wilhelm A. 1652 den Adel brachte und welches, a. Suppl. 22 Siehm. W-B. VIII. 8, an Siehe inen won drei (1 and 2) rothen Kreuzen begleiteten, gestürzten, blauen Sparren fahrt.

Frh. c. Ledebur, 111. 8, 180. - Schlesisch, W.-B. Nr. 295.

Albert, S. 39. Das Zeile 6—8 v. o. erwähnte Wappen (der Querbalken ist silhern und die schräglinken Balken roth) führt nach Freih. v. Ledebur, III. S. 180 die Nachkommenschaft des k. preuss. Ingenieursobersten Felix v. Albert, gest. 1812. Der gleichnamige Sohn desselben, k. preuss. Major a. D., besitzt das Gut Labitsch in der Grafschaft Glatz und von demselhen stammen vier Söhne, sämmtlich Öfficiere in der k. preuss. Armec.

Schlesisch, W.-B. Nr. 546.

Allem, v. der Albem. Siehe S. 41. Altes, mächtiges Adelsgeschlecht, welches aus dem "Iu der Albem" genannten Thale mit schöner Kirche im Pinzgan stammte. Dasselbe hekleidete in Salzburg, Passau und München die höchsten Würden im Hof- und Felddienste, gab im J. 1000 dem Frauenstiffe Cheimsee in Hinzilla v. der Alhm eine

Achtissin und verwaltete in Salzhurg das Erbtruchsessenamt. Der Letzte des Geschlechts war Eustachins v. d. Alhm, Marschalk zu Salzburg. Den grossen Nachlass erhten die Törring und Chamer. Wigut Hundt u. Bisömacht. 11. 63. – Handricht. Notz. d. Rim. Feb. v. Leoppeching.

Albrecht v. Albrechtsburg (Schild geviert mit Mittelschilde. Im gekrönten, hlanen Mittelschilde in Blan eine aufsteigende, gehogene, goldene Spitze, welches rechts, wie links, von einem goldenen Kleehlatte beseitet wird. 1 in Blan eine goldene Sonne; 2 in Gold ein zum Flng geschickter, gekrönter, schwarzer Adler; 3 in Gold eine goldene Krone, welche mit vier hlangoldenen, von einem im rechten ohern Winkel erscheinenden Windengel gleichsam niedergehlasenen Stransschfedern hesteckt ist und 4 in Blau ein auf einem schräglinks jäh anfsteigenden Berge liegendes, roth gedocktes Bergschloss). Nach diesem Wappen (die S. 42 erwähnte Familie der Reichsritter v. Alhrecht führte, ansser dem a. a. O. beschriehenen Mittelschilde, einen gevierten Rückenschild, wie folgt: 1 und 4 in Blau ein goldener Greif, welcher in der rechten Klane einen Hammer, in der linken abcr eine Kirche mit rothem Dach und roth gedecktem Thurme emporhält; 2 in Roth ein silherner mit den Buchstahen L. I. [Leopold I.] in Gold helegter Querhalken und 4 in Blau ein gestürzter silherner Anker) lassen sich leicht, sollte man von den Prädicaten; Edle v. nnd v. Alhrechtshurg ahsehen und sich nur an den Stammnamen: Albrecht halten, heide Ritterstandsfamilien Alhrecht von einander unterscheiden.

Alcantara, S. 44. Das a. a. O. erwähnte Grafendiplom ist dem genannten Herrn Diplomsempfänger in huldreicher Erwägung der von demselhen hei dem Ahschlusse der Verhindung des Königs Don Pedro V. mit der Königin Estephania, hei deren Vermählung, Uehergabe, Reise und Ankunft in Lissahon in seiner Eigenschaft als k. preuss. Ministre-Commissaire geleisteten Dienste, nater Ernennng zum Granden (d. h. nach hentiger politischer Bedentung zum Palr) des Königreichs Portugal und mit Verleihung des Titels: Graf v. Alcántara ausgestellt worden. Der Titel: Graf v. Alcántara ist dem Stadttheile Lissahons entnommen, in welchem der König wohnt, d. h. in welchem das Schloss (ehemalige Kloster) Necessidades liegt. - In dem neuen, für die Geschichte der Grafschaft Glatz und Schlesiens mehrfach so wichtigen Prachtwerke: "Geschichtliche Nachrichten vom Geschlechte Stillfried v. Rattonltz, heransgegehen von Rudolph Stillfried. Als Manuscript gedruckt, Berlin, 1858, fol," findet sich auf der unter Lit. G. gegehenen Stammtafel des Geschlechts folgende Angahe: Rudolph Maria Bernhard, geh. 1804. - 1858 Grand v. Portugal und Graf v. Alcántara.

V. Cutungan und Grad. V. Atlentiarus. 19 Julyan v. S. 72. Richashada in Dentrehland nicht mit Christian Aupach. V. Sand in Dentrehland nicht mit Christian Almach. V. Sand in Dentrehland nicht mit Christian Almas Friedrich Reinhard V. A., & sächs Hauptmanne, aus. In Carland, wo 1801 der Adel des Geschlechts von der Kitterschaft anerkannt wurde, soll dasselbe noch forthibute.

Arles. Altes braunschweigisches Adelsgeschlecht, welches schon in Urknnden des 13. Jahrh. vorkommt. Nicolaus Aries, Miles, wird in fürstl. hrannschw. Urknnden v. J. 1247 als Zeuge aufgeführt. Handschriftl, Sammlung alter Urknnden.

Arndt (in Blau eine fliegende Tanhe, im Schnabel einen grünen Oelzweig haltend). Ein im Grossh. Posen hegütertes Adelsgeschlecht, dessen Adel 5. Aug. 1841 im Kgr. Preussen anerkannt worden ist. Das Anerkennungsdiplom erhielt Johann v. Arndt. Frk. v. Ledebur, 111. S. 183.

Arneldi, S. 111. Diplom vom 2. Jun. 1803 für Johannes A., Fürstl. nassau.-oranischen geh. Conferenzrath. In h. nassauischen Diensten stehen: Friedrich v. A., Hauptmann und Referent im Kriegsdepartement und Alexander v. A., Appellationsgerichts-Procnrator, Beide zu Wieshaden.

Asehoff, S. 123. Das Adelsdiplom ist 13. Aug. 1847 ansgestellt.

Asmuth, genannt Walment. Reichsadel. Diplom vom I. Jul. 1762 für Johann Daniel Asmuth, genannt Walmont, h. sächs.-goth. und gräft, leiningen-hardenburg. Regierungsrath und Kreisgesandten. Frh. e. Ledebur, III. S. 184.

Auerswald, S. 144. In Sachsen lehte noch 1729 Hans Wilhelm v. A., Herr auf Kiebitz und weibliche Sprossen der Familie kamen noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. vor.

Aschow. Altes Rittergeschlecht, dessen Name noch in brannschweigischen und meklenhurgischen Urkunden ans der ersten Hälfte des 15. Jahrh. vorkommt. Mathies v. Axekow erscheint 1409 als Zeuge in einem Diplome der Herzoge Bernhard und Heinrich zn Braunschweig-Lünehurg und 1430 als Matthyas v. Axekow in Diplomen der Catharina Ducissae Megapol.

Handschriftl, Sammlung alter Urknoden.









STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All bogo may be recalled after 7 days DATE DUE

28D MAY 0 4 1993



94305

